

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



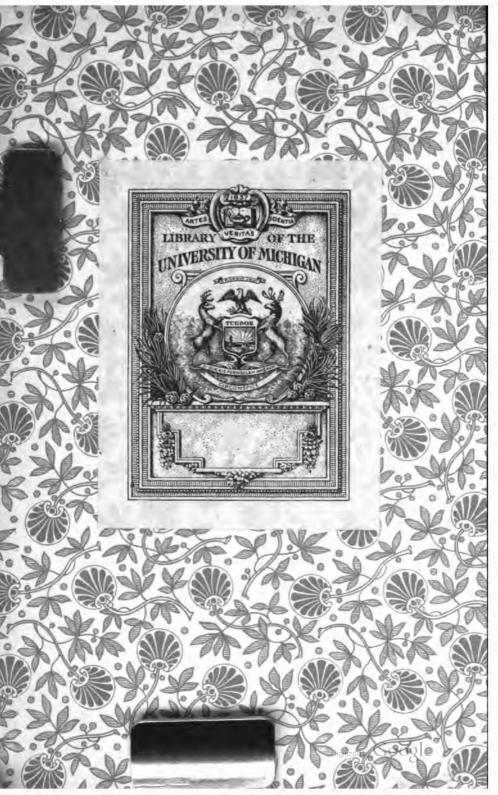

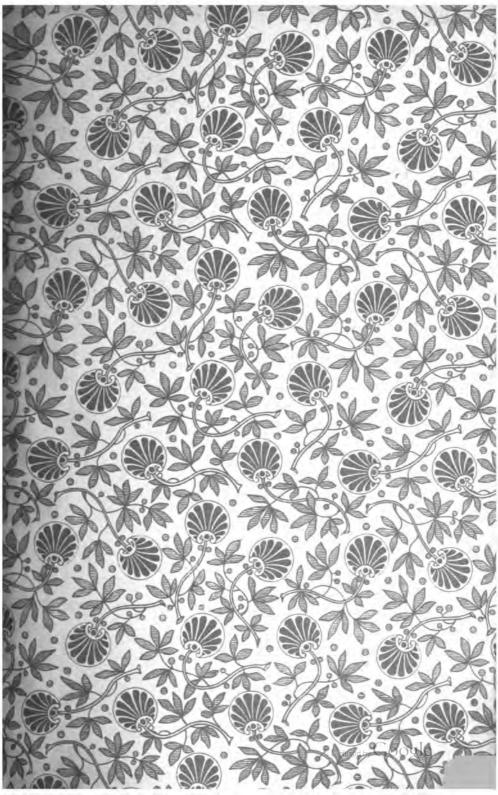

# Jahrbücher

ber

# Deutschen Geschichte.

Anf Veranlassung

Seiner Majeftat des Königs von Bayern berausgegeben

durch die historische Commission

bei ber

Königl. Akademie der Wissenschaften.

**Leipzig,** Berlag von Dunder & Humblot. 1904.

### Jahrbücher

bes

# Deutschen Reiches

unter

Seinrich IV. und Seinrich V.

Bon

Berold Meger von gnonan.

Fünfter Band: 1097 bis 1106.

Anf Veranlassung

Seiner Majeftät des Königs von Bayern berausgegeben

durch die historische Commission

bei ber

Königl. Akademie der Wissenschaften.

**Leipzig,** Berlag von Dunder & Humblot. 1904.

Mle Rechte vorbehalten.

### Vorwort zum fünften Bande.

Indem hier der Abschluß der Bearbeitung der Geschickte Heinrich's IV., der noch die in zwei Bänden zu bewältigende Zeit Heinrich's V. folgen soll, zur Borlage gediehen ist, bedarf der Band nur insoweit einer kurzen begleitenden Bemerkung, als auf die S. 375 ff. angehängten "Nachträge" hinzuweisen sein dürste. Die insbesondere sur Band I sich ergebende größere Zahl solcher "Nachträge" zeigt, daß auch noch in den letzten anderthalb Decennien die Forscherthätigkeit auf dem hier bearbeiteten Gebiet eine sehr rege gewesen ist. Daß das Register für die fünf Bände größeren Umfang gewinnen müsse, wurde schon im Vorwort zu Band IV angedeutet.

Außerbem halt es ber Unterzeichnete für angezeigt, hier noch auf einen Buntt aufmertsam zu machen, ber für Band VI und VII über bie Regierung heinrich's V. — wieber in Betracht fallen wird. Es ift in einigen Besprechungen ber "Jahrbucher" Beinrich's IV. hervorgehoben, bag ba bem Inhalt ber Streitschriften ein ju großer Raum jugeftanden worben fei. Dem gegenüber barf betont werben, daß nirgends so, wie in biesen Erörterungen aus ben beiben fich bekampfenben Lagern, ber öffentlichen Meinung, wenn diefer doch mehr moberne Begriff icon in das Mittelalter zurudgelegt werben barf, so unmittelbar gleichsam an ben Buls gegriffen werben kann, als eben in ber eingehenben Heranziehung bes Inhaltes biefer Schriften. Die Stimmung ber Zeit tritt nirgends fo faklich entgegen, als in biefen Reben und Gegenreben, und es mag als eine hauptfächlichere Lude gerade in Giefebrecht's Wert genannt werben, daß er auf biese Außerungen weniger Gewicht legte. So wird benn auch für die Jahre Heinrich's V. diefe Litteratur wieder herangenommen werden, zumal da geradezu ohne

327213

Digitized by Google

biese Außerungen bie bewegte Geschichte beispielsweise ber Jahre 1110 bis 1112 einfach nicht begriffen werben kann.

Neuerdings möge hier noch die Bitte wiederholt werden, den Unterzeichneten durch gefällige Zusendung von Arbeiten, die in Dissertationen und Programmen enthalten sind, zu unterstützen. Die bisher geschehenen Zuwendungen sind mit dem besten Dank empfangen und — man vergleiche hier auch die "Nachträge" — ausgenützt worden.

Burich, am 16. October 1904.

Gerold Mener von Anonau.

### Inhaltsübersicht.

| 1097                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1-21  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Rücklehr Heinrich's IV. aus Italien nach Baiern: Pfingstaufenthalt in Regensburg 1—2. Heinrich's Aufenthalt in Rürnberg; Einsetzung Albuin's als Bischof von Merseburg 3. heinrich's Ausenthalte in Würzburg, Speier, Mainz 4. heinrich's Erlaubniß an die zwangsweise getauiten Juden zur Rückehr in ihren Glauben 4—5. heinrich's Weispachtsseier zu Straßburg 5.—Sieg des kaiserlichen Erzbischof Berchtold von Salburg über Erzbischof Thiemo; Gefangennahme Thiemo's 6. Bertreibung des Vischofs Poppo aus Ret und dichterische Bellagung dieser That; Eintritt des kaiserlichen Bischofs Naalbero 7. Berdrängung des kaiserlichen Bischofs Walcher von Cambray durch Bischof Ranasses 8. Tod des Grasen Udalrich X. von Bregenz 8. Bischofswechsel in Brizen, in Berden, Rinden und Rünster 9—10. Siegesstellung der Gräfin Rathilde in Oberitalien 10. Zwist zwischen Welf IV. und seinen Stiesbrüdern nach Albert Azio's II. Tode 10—11. — Gesicherte Stellung des Papstes Urban II. in Rom 11. Besetzung des Erzbisthums Ratiand nach Arnulf's Tode im patarinischen Sinn durch Anselm des Anigen 12. Geringes Ansehen des Königs Konrad bei seinem eigenen Anhang 13. Abnahme der Geltung des Papstes Clemens III. 13—14. Weihnachtssein Kom 15. Schriftsellerische Thätigkeit des Cardinalpriesters Deusdedit, insbesondere sein "Büchlein gegen die Eindringlinge und Simonisten |       |
| und die übrigen Schismatiker" 15—21.  1098  Bersammlung zu Worms: völlige Aussöhnung Heinrich's mit den Welsen 22—23. Beseitigung der Gegnerschaft zwischen Herzog Friedrich von Schwaben und dem Gegenherzog Berchtold; Erbebung Jürich's zu einer unmittelbar für Berchtold — von Zähringen — vom Reiche zu Lehen gehenden Herrschaft 23—24. Beseitigung der Stellung Heinrich's infolge dieser Ausgeleiche 25—26. Reichstag zu Mainz: Erwählung des jüngeren Sohnes Heinrich an Stelle des abgesehten Königs Konrad 26—27. Zwist des Kaisers mit Erzbischof Ruothard von Mainz, aus der Judenversolgung und deren Nachwirtungen, und Weggang Auothard und Borrusung vor eine Synode nach Bercelli 28—30. Weggang des Kaisers nach Söln; Feier des Weihnachtsselfestes daselbst 30. — Innere Störungen, äußere Ansechtungen im Kloster Allerheiligen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 22—56 |

Seite

ju Shaffhausen 31. Gefangensetung Manegold's von Lautenbach; feindselig gesinnte Berse eines "rechtgläubigen Hugo" an den "Hilbebrandiner Manegold" 32—33. Aufstand des Grafen Konrad von Hohenburg im bairtichen Rordgau 34. Gänzlicher Sieg des Bischofs Otdert von Lüttich in der Angelegenheit des Klosters St. Hubert auch gegenüber einem Eingreisen Urban's II. 34—36. Nachfolge Deinrich's auf Meginward im Bisthum Freising; Tod des Bischofs Cosmas von Prag; Tod des Grafen Liutold von Achain im Kloster Zwisalten 37—38.
Ausgenthalt Urban's II. in Rom und Etellung gegenüber Elemens III.

Liufold von Achalm im Rloster Zwisalten 3'—38. [Lufenthalt Urban's II. in Rom und Stellung gegenüber Clemens III., zur Pataria 39—40. Clemens' III. Aufenthalt in Ravenna und Aussichreibung einer Synobe nach Bercelli 40. Weggang Urban's II. nach Unteritalien, wegen des gefährlichen Umsichgerisens der normannischen Fürsten, auch gegen Benevent 40—41. Bergeblicher Bersuch einer Berhanblung für die von den Rormannensfürsten belagerten Capuaner durch Urban II.; Nebergabe Capua's 41—42. Weit entgegenkommende Zusicherungen — der Bertretung der päpstlichen Machtvollkommenheit für Sicilien — durch Urban II. an den Grasen Roger 42—44. — Bersammlungen der kaiserlich gesinnten Cardinäle, Geistlichen und Laien in Rom, der Krästungen und Beschlüssen gegen Urban II. und dessen Andhänger 44—46. Berlust der Engelsburg für Clemens III. 46—47. Schreiben des Cardinaldiakons Hugo, besonders an die Gräfin Mathilde, zur Lösung derselben von Urban II. 47—49. Clemens' III. Tröstung an Hugo über durch Mathilde erlittene Bersolung 49—50. Weitere Schreiben des Cardinalpriesters Romanus und des Cardinaldiakons Hugo 50—51. Zusammensamus und des Cardinaldiakons Hugo 50—51. Zusammensamus und des Cardinaldiakons Hugo 50—51. Zusammensamus und des Cardinaldiakons Hugo 51—52. — Urban's II. Concil Wart 53—54. Entschung Urban's II. zu Ungunsten des Erzbischofe Lieuar, für König Erich von Dänemar! 54—55. Urban's II. Rüdlehr nach Rom 56.

#### **1099 . . . . . . .** 57–96

Heinrich's (V.) wieberholte Sibesleistung und Krönung in Aachen; längerer Aufenthalt des Kaisers daselbst; Ertheilung des Abtstades für St. Trond an Theoderich 57—59. Erfülung eines dem König durch den Bater ertheilten Auftrages; gemeinsame Osterfeier in Regensburg 60. Seuche in Regensburg; Tod des Psalzgrasen Ratpoto und des Grasen Udalrich von Bassau; dadurch bedingte Beränderungen innerhalb der bairischen Fürstengeschlechter 60—62. Rechtsbandlung Heinrich's für Kremsmünster 62—63. Die Beziehungen Herzog Bretislav's von Böhmen zu Polen und zu Ungarn 63—64. Eintressen des Herzog Bretislav dei Heinrich in Regensburg und katserliche Bestätigung der durch Bretislav abgeänderten böhmischen Thronfolgeordnung, nehft Investitur des Bischofs Hermann von Prag 64—65. Bersuch Herzog versammelten Fürsten 66. Clemens' III. Berurtheilung des im Trotze verharrenden Erzbischofs Ruothard von Rainz 67. Ermordung des Bischofs Konrad von Utrecht; Rachsolge Burchard's 67—68. Tod des Erzbischofs herimann von Cöln und des Bischofs Udalrich von Sichstädt, mit Rachsolge Eberhard's 69. Tod des Grasen Abalbert von Calw 70. Heinrich's Aufenthalt in Mainz und Beihnachtsseier in Speier 70—71.

Arban's II. römische Synobe 71—73. Genuesische, pisanische Förberungen bes Kreuzzuges 73. Urban's II. letter Lebensabschnitt und Tob; neues Auftreten Clemens' III. in ber Rabe von

Rom 78—74. Urban's II. Lebenswerk 74—75. Eroberung Jerusalem's: Erwähnungen der Borgänge des Areuzzuges in der beutschem Geschichtschreibung 76—78. Erwählung des Cardinalpriesters Rainerius von San Clemente als Papst Paschalis II. 78—80. Clemens' III. Ausenthalt in Albano, Tivoli, Sutri, Civita Castellana, nach Förderung des Absalles von seiner Seite infolge der Geldspende des Grafen Roger an Paschalis II. 80—82. Erste Aundgebungen Paschalis' II., besonders gegenüber der Gektin Rathilde, in hinsicht des Areuzzuges 82—84. Erneuerung der Berbindung mit Bischof Gebehard von Constanz; dessen fortgesete Thätigkeit 84—85. Paschalis' II. Weihnachtsseier in Rom 85.

Reuer Bechsel von Streitschriften: Tractatus Garsie Tholetane ecclesie canonici de reliquiis preciosorum martirum Albini et Rusini 85—88—, ber Brief bes Bischofs Ivo von Chartres an Erzbischof Hugo von Lyon 88—92, De symoniacis bes Bischofs Bruno von Segni 92—96.

1100 . . . . . . . . . . 97—112

Deinrich's Aufenthalt in Speier 97. Friedrich Rachfolger Herimann's als Erzbischof von Coln 97—98. Engere Anknüpfung Paschalis' II. mit Bischof Gebehard von Constanz; Nebertritt des Bischofs Hermann von Augsdurg zur papstlichen Sache 99—100. Heinrich's Ofterseier in Mainz und Weise des Bischofs Hermann von Prag 100. Tod des Bischofs Dito von Straßdurg und Rachfolge Baldewin's, Cuno's 100—101. Eroberung Brandendurg's durch den Markgrafen Udo (III.) der sächnigen Rordmark 101. Ermordung Herzog Bretislav's von Böhmen und Rachfolge Boriwoi's 102. Bersammlung eines Reichstages zu Mainz zur Weihnachszeit 102—103. Deinrich's Wunsch eines Entgegendmmens gegenüber Paschalis II., aus der Erwägung der Berminderung seines Anhanges unter den deutschen Bischofen 103—105. — Tod des Geschichtschers Bernold im Kloster zu Schaffhausen 105—106.

Leste Zeit des Aufenthalts Clemens' III. in Civita Castellana und Bedrohung von Anhängern Paschalis' II. 106—107. Tod Clemens' III.; seine Stellung als kaiserlicher Appst 107—110. Mehellung von Rachfolgern für Clemens III.: die Gegenpäpste Bischof Abeoderich von St. Rufina und Bischof Albertus der Sabina; deren Schicksel 110—111. Paschalis' II. Synode zu

Delfi und Rudtehr nach Rom 112.

Deinrich's Aufenthalt — nach Genesung von schwerer Krankheit — in Speier und Sorge für in ihren Rechten gekränkte Gottesbäuser 118. Ofterfeier und Schwertungürtung Heinrich's düsteich 114. Borgeben heinrich's gegen die Gewaltkhätigkeit des Grasen heinrich von Limburg und Züchtigung desselben durch Zerstörung seiner Burgen 115. Heinrich's Rechtsberstellungen für die Klöster Lobbes und St. Jakob in Lüttich 116—117. Weggang Heinrich's von Aachen über Coln und St. Suitbert's Werth und endgültige Ordnung der Streiffrage wischen dem Grasen heinrich von Limburg und Kloster Prüm 118—119. Heinrich's Sorge für Erhaltung von Recht und Frieden 119—120. Ernennung heinrich's des Fetten als Martgraf für Frisland und Ermordung desselben 120—121. Tod Explisiof Liemar's von Hamburg-Bremen: Wätzbigung seiner Berdienste um das Reich und seine Kirche 121—124. Humbert's

Rachfolge für Liemar 125. Tob Erzbischof Egilbert's von Trier 125—126. Erneuerte Kämpse um Cambray; Heinrich's Handreichung für Bischof Walcher gegen den Grasen Robert von Flandern; die Communia der Bürger von Cambray 126—130. Werbung des Herzogs Udalrich von Brünn bei Heinrich um Anersennung seines Anspruchs auf Böhmen; Miklingen des Angriffs Udalrich's auf Boriwoi 130—131. Heinrich's Weihnachtssein Mainz, mit dem neu erhobenen Erzbischof Bruno von Trier und Herzog Heinrich von Riederlothringen 131—133. Heinrich's Absicht eines Ausbruches nach Kom 133.

Heinrich's Absicht eines Aufbruches nach Rom 133.

Reue Kreuzzugsunternehmung aus Baiern und beffen Marken
138—134. Lage der Dinge im Orient: Tod Gottsried's und
Rachfolge Balduin's I. 134. Allgemeine Bewegung für einen
neuen großen Aufbruch nach dem Often 134—135. hirsauer Einwirkungen auf bairische Eebiete 135. herzog Welf und die
weiteren bairischen Theilnehmer 135—138. Schickiale der vor
diesen nach Kleinasten aufgebrochenen Abtheilungen 136. Bereinigung Welf's mit dem aquitanischen Deere Wilhelm's von
Poitiers und Aufbruch von Constantinopel nach Kleinasien; Berehalten des Verfassers des "dierososynita" 136—139. Schickselben der vor
höckselben der verten — lombardisch-französischen Abtheilung 139.
Schicksel des deutschen und aquitanischen Deeres; Bernichtung des
felben bei Eregti 139—141. herzog Welf's Vesuch Ferusalem's und
Tod zu Paphos auf Kypros 141—142. Weitere Todesfälle unter

ben Theilnehmern: Schickial bes Erzbischofe Thiemo von Salsburg, ber Markgräfin 3ba ber bairischen Oftmark 142—145. Sänzliche Erfolglofigkeit ber großen Unternehmung 145—146. Thatigkeit bes Papstes Paschalis II.; Wiederunterwertung ber Stadt Benevent unter das päpstliche Gebot 146—147. Tod bes Grafen Moger von Sicilien 147. Lette Schickiale und Tod bes Königs Konrad 147. Gerücht von Wundererscheinungen an den Gräbern König Konrad's, des Papstes Clemens III. 148—149. Tod bes Erzbischofs Anselm von Mailand in Constantinopel 149. Auflehnung Ferrara's gegen die Gräfin Mathilde und Wiederunterwerfung der Stadt 150.

Seinrich's Aufenthalt in Speier; Berfiellung geftörten Rechtsqusanbes für Kloster Weißenburg und die Kirche Speier 151—153. Feldaug heinrich's im Perbste gegen den Erasen Robert von Flandern und Zurüsdorängung des Angriss auf Cambray; Abburch des Feldaugs durch heinrich; Bertrag der Cambray; Abburch des Feldaugs durch heinrich; Bertrag der Cambray; non Magdeburg 158—155. Tod des Erzbischofs hartwig von Magdeburg 156—157. Erwählung Heinrich's von Dassel als Rachfolger und Eingreisen heinrich's hiegegen 158—159. Fortgeseter Gegensat Bischof herrand's von Dalberstadt zu dem taiserlichen Bischof Friedrich; Tod herrand's und Aufforderung zur Eintracht an die halberstädter Geistlichkeit durch Erzbischof Ruothard; Weggang der Issenburger Mönde nach Rosenseld 160—162. Fehbe in Mestsalen zwischen Erzbischof Friedrich von Edln und dem Grafen Friedrich 162. Deinrich's Weihnachtsseier in Mainz 163.—Tod Bischof Ruotpert's von Bamberg 163. Emporsteigen und Bertrauensstellung des Kanzlers Otto bei heinrich 163—168. Otto's Einsehung als Bischof von Bamberg durch heinrich 169.

Baschalis' II. zum Kampse aufforbernbes Schreiben an ben Grafen Robert von Flandern 170. Synobe in Rom, mit nachfolgender erneuter Excommunication Heinrich's 170—171. Bekrästigung ber 1080 gemachten Schenkung an die römische Kirche durch

bie Grafin Rathilbe 171—172. — Böllig ablehnenbe haltung bes Bapftes gegenüber Beinrich's Berfuch eines Entgegenfommens 172.

> **1103** . . . . 173—193

Deinrich's Reichstag in Maing: Ankundigung bes Planes einer Rallfahrt jum beiligen Grabe und Gefifegung und Befchworung eines Reichsfriedens durch heinrich und die Fürsten 173—176. Lobpreisende Ausführung der Folgen des Friedens 176—177. Einführung Otto's als Bischof von Bamberg 177—178. Unterwerfung bes Grafen Robert von Flandern unter Beinrich; fort-gefetter Aufenthalt heinrich's in Luttich 179—180. Rudfehr heinrich's an den Rhein und Weihnachtsfeier in Regensburg pentrag's an den sigein und Weignachisseier in Regensburg 181. — Angriff des Gegenbischofs Arnold und Festsetung des selben in Constanz; Vertreibung des Viscos Gebehard; Weggang des Abtes Theoderich von Veterschausen und Uebernahme des Klosters Kastel durch denselben 181—182. Einnahme der Burg Gleiberg durch heinsich V. 183. Kämpfe auf sächsischem Voden: Belagerung des Martgrafen Udo von der Nordmark in Alkleben; Ermordung bes Grasen Konrad von Beichlingen — Lod bes Martgrasen heinrich von Eisenburg 183—184. Baschalis' II. Berbleiben in Rom 185. Schriftliche Mahnungen in der Sache des Bischofs Gebehard von Constanz 185—187.

Sigebert von Bembloug als Berfaffer von Streitschriften 187-188. Sigebert's Epistola Leodicensium adversus Paschalem

papam 188-195.

**1104** . . . . . . . . . . . 194—209

Längerer Aufenthalt heinrich's in Regensburg: rechtliche Enticheibungen und gewaltsame Beseitigung bes Grafen Sigebard
von Burghausen in einem Aufstand ber Dienstmannen 194—196. Migfilmmung aber heinrich's Berhalten gegenüber biefem Borgange 197—198. heinrich's Ofterfeier in Mains und Weggang nach Luttich 198-199. Lothringische Angelegenheiten: eine burch Erzbifchof Friedrich von Coln in Sachen bes Bifchofe Othert von Luttich ausgeschriebene Berfammlung auf Otbert's Betreiben bei Beinrich abgelagt; neue Schwierigteiten für Bifchof Bulder von Cambray 199—201. Gefangenfegung ber aus Magbeburg ju beinrich nach Luttich reisenden Abordnung durch ben Grafen Dietrich von Ratlenburg 201. Abermaliger Aufenthalt heinrich's - ju Pfingften in Maing - am Rheine 202-203. Aufbruch nach Cachfen gur Betampfung bes Grafen Dietrich und gur Feier des Meihnachtssestes 203. Flucht heinrich's V. aus Fristar und Abbruch ber Kriegsunternehmung heinrich's 203-204. Ursachen und Beransassigung bes Berrathes heinrich's V. 204—205. Empfang heinrich's V. in Baiern burch besten bortigen Anhang 205—206. heinrich's Beihnachtsfeier in Maing 206. Tob bes Bifchofs Johannes von Speier 206-207. Tod Erzbifchof humbert's von Samburg - Bremen 207. Tob bes Aribonen Boto bes Tapferen 207-208.

Stellung bes Papftes Pafcalis II. ju ben beutschen Angelegenheiten 208. Löfung bes für bie norbifchen Rirchen errichteten Ergbisthums Lund durch Paschalis II. von der Rirche Samburg-

Bremen 208-209.

1105 . . . . . . . . 210-278

heinrich's Aufenthalt - Ofterfeier in Maing - am Rhein 210. Berfud Beinrich's, burd eine Botichaft Beinrich V. umzuftimmen; Auftreten bes Batriarden Ubalrich von Aquileja am faiferlichen

Hofe 211. Heinrich's Schreiben an Paschalis II, und Meußerungen Bischof Erlung's von Bürzburg über ben Stand ber Dinge 212—213. — Scheitern ber Berschnungsversuche heinrich's 214. Heinrich's V. Beigerung und Anknüpfung mit Paschalis II. 214—215. Entgegenkommendes Schreiben Paschalis' II. an heinrich V. und Beauftragung Bifchof Gebeharb's von Conftang mit ber Eröffnung ber papfilicen Auftrage an benfelben 215-216. Thatigkeit Bifcof Gebehard's mahrend feiner Ausweifung aus Conftang und Berbindung mit ben nordgauifden Anhangern Beinrich's V. 216-217. Gebehard's Bujammentreffen mit heinrich V. und Burud-führung nach Conftang burch benfelben 217—218. Anthupfungen amifchen Gebehard und Erzbifchof Ruothard von Maing, gwifchen ben thuringischen und sachlichen und ben norbgauischen Fürften 218—219. Ginladung ber sachlichen Fürften an Seinrich V. und Aufbruch bestelben nach Sachsen 219—220. Beinrich's V. Eintreffen in Erfurt und Ofterfeier in Queblinburg 220-221. Erg-bifchof Ruotharb's, bes Legaten Gebeharb, heinrich's V. Borgeben gegen bie gegnerischen fachfischen Bifcofe und Geiftlichen 221-223. Synobe ju Rorbhausen und beren Befchluffe; Auftreten heinrich's V. vor ber Bersammlung 224-227. Beitere Ragnahmen gegenüber fachfifden Rirden infolge ber Synobalbefoluffe 227-228. Rabegu vollständiger Uebertritt ber fachfifcen geiftlichen Fürsten von Beinrich ju Beinrich V. 229-230. - Bormarich heinrich's V. gegen Rains; Erfolgtofigfeit bes Unternehmens 230—231. heinrich's V. Gintritt in Burgburg und Erfetzung Bischof Erlung's durch Ruotpert 231—232. heinrich's Tegung Stighof Grung s ourg Ruotpert 251—252. Deintig's Agrüden von Mainz nach Bürzburg; Festsetzung baselbst und Anstrengung — in Briefen an Bischof Otto von Bamberg — für die Festhaltung der durch Heinrich V. belagerten Burg Rürnberg 288—294. Fall Rürnberg's; Ausschlung des königlichen Deeres und Ankunst Heinrich's V. in Regensburg 234—235. Deinrich's Ausschlung von Bürzburg; Ueberraschung heinrich's V. und Flucht aus Regensburg; Ginfehung Ubalrich's als Bifchof an ber Stelle bes ermorbeten Gebehard 235—237. Tob Bergog Friedrich's I. von Schwaben und Rachfolge Friedrich's II. 237 — 238. Bifchof Gebeharb's Aufrichtung eines Friedens auf einer Berfammlung in Conftang 238-239. — Berftartung Beinrich's burch Markgraf Liupold und Bergog Borimoi von Bohmen [Boriwoi's Stellung, besonders gegenüber Bolen und Swatoplut von Olmus] 239-240. Reue Ruftung heinrich's V.; Rampfbeneitschaft am Flusse Regen; Anzeitelung von Berrath an Heinrich und Flucht desselben 241—242. Heinrich's Unterführung durch Herzog Boriwoi und Wiprecht von Groitsch; Abweisung des Angriss Swatoplut's auf Brag 248—245. Bereitwilligkeit der Mainzer für heinrich und Ankunst desselben in Rainz 245—246. — Heinrich's V. Anordnungen in Regensburg — Bischoft Vortmie's Firstelber und Markung. Hartwig's Ginfebung — und Burgburg; Anschluß bes Bischofs Otto von Bamberg 247—249. Heinrich's V. Rheinübergang und Besetung von Speier; Ginführung bes neu erhobenen Bischofs Gebehard 249—250. Bergebliche Botschaft heinrich's an heinrich V.; Weggang heinrich's von Mainz über hammerstein nach Coln 250—252. — heinrich's V. Einzug in Mainz und Zurückschrung Erzbischof Ruothard's; Ausschreibung eines Reichstages auf das Beihnachtsfest nach Maing 252-253. Seinrich's V. Beziehungen zum papfilicen Legaten, Bischof Richard von Albano 253—254. Paschalis' II. Weisungen in dem Schreiben an Erzbischof Ruothard und Berurtheilung ber jest auch in einer Reihe von Fallen burch heinrich V. ausgeübten königlichen Investitur 254—255. — Heinrich's Absicht, zum Reichstage nach Mainz aufzubrechen 256.

Entgegenruden heinrich's V. nach Coblens; Berhandlungen zwischen heinrich und bem Könige 257—258. Aufbruch heinrich's und bes Königs und Marich bis Bingen 259-261. Berrath Beinrich's V. an Beinrich; beffen Ueberführung nach Burg Botel. beim 261-263. Eröffnung des Reichstages und Weihnachtsfeier yeun 201—203. Eroffnung des Neigstages und Weihnachtsfeier in Mainz; öffentliche Bezeugung der firchlichen Berdammung Heinrich's durch die Legaten 268. Heinrich's klägliche Haft wird beinrich's klägliche haft wird Bölelheim 264—265. Durch Bischof Gebehard von Greier nach Mainz überdrachtes Anerbieten heinrich's 265—266. Vorrufung heinrich's nach Ingelheim 266. Erniedrigung heinrich's vor der Bersammung zu Ingelheim 266—270. Anfechtungen seiner Stellung in Rom 278. Auffellung eines Massenantlich

Stellung in Rom 273. Aufftellung eines neuen Gegenpapftes

Maginulf (Silvefter IV.) 273-278.

Bieberankunft heinrich's V. aus Ingelheim in Mainz 279. Beichluffe bes Mainzer Reichstages: heinrich's V. Uebernahme ber Regierung; Bestellung einer Gesandtschaft nach Rom nach Berlefung ber papftlichen Botichaft 279-280. Berfügungen ber papftlichen Legaten gegenüber beutschen Rirchen; Erwählung Erzbischof Konrad's für Salzburg 281—282. Zusammensetung der Gesandtschaft an Paschalis II. 283—284. Siegesgefühl in heinrich's V. Lager 284. - Seinrich's V. Aufenthalt im Elfaß -Biderstand der Ruffacher — und in Speier 284-286. Beinrich's Beggang von Ingelheim nach Lothringen 286-287. Deinrich's Anhangerichaft in Lothringen 287-288. Beinrich's Aufenthalt in Coln; Schreiben an Abt Sugo von Cluny 288-289. Beinrich's bemuthiger Gingug in Nachen 289. Festfesung Beinrich's in Luttich und Sammlung einer neuen Ruftung in Lothringen für seine Sace 290. Schreiben Heinrich's an König Philipp I. von Frankreich 291—292. — Festsetung Erzhischof Konrad's in Salzdurg; Berdrängung Berchiold's 293. Sammlung der Gessandten an Paschalis II. in Trient; ihre Gesangensetung und Besteiung; Auslösung der Gesandtschaft 294—296. Küdsehr der Redrzach der Botschaft nach Deutschland 296. — Heinrich's V. Ausschreibung eines Reichstages auf Oftern nach Lüttich 296. Deinrich's Ruftung ber Gegenwehr 296—298. Rieberlage ber Königlichen am Donnerstag ber Charwoche an ber Maasbrücke bei Bife 298—299. heinrich's Ofterseier in Lüttich, heinrich's V. — nach ber Flucht aus Aachen — zu Bonn 299. heinrich's V. Aufenthalt in Mainz und Rlageschrift über den Kaiser an die Fürsten mit Ausschreidung einer Heereskristung; Pfingstfeier in Borms und Absexung des Herzogs Heinrich von Riederlothringen 299—301. Ausenthalt Heinrich's in Soln und Sorge sur die Berstärkung der Stadtbefestigung 301. Songe Heinrich's und Herzog Heinrich's V. in Coblenz 301. Sorge Heinrich's und Herzog Heinrich's für die Gegenwehr 302. Bergebliche Belagerung Cöln's durch Heinrich V. 302—303. Abermaliges Schreiben Heinrich's an Abt Hugo von Cluny 304. Schreiben Heinrich's an Heinrich's der Gestelben Heinrich's an hie Fürsten 306—307. Antwort auf diese Schreiben durch Erzbischof Heinrich von Magdeburg 307—309. Ungünstige Aufnahme und Absertigung der königlichen Boten in Heinrich's Lager 309. Berschlimmerung der Lage Heinrich's V. vor Cöln und Ausbruch nach Aachen; Tod des Grasen Dietrich III. von Katlenburg 309—310. Reue Gesandtschaft Heinrich's V. an Aufenthalt in Main; und Rlageschrift über ben Raifer an Die Ratlenburg 309—310. Reue Gefanbticaft heinrich's V. an heinrich 311. Abweisenbe Antwort heinrich's 311-312. hein-

| rich's Erkrankung, lette Willensbestimmungen — burch Bischof Burchard von Münfter — und Tob 313—315.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Seite                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Neberblid ber Regierung Beinrich's IV. 316—335. Beinrich's IV. Beurtheilung in ber zeitgenöffischen Geschichtsschung 336—349.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 316—349                       |
| Ercurse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |
| I. Die Urtheile ber zeitgenössischen Zeugen über die Ursachen bes Abfalls König heinrich's V. von Kaiser heinrich IV. im Jahre 1104  II. Der Kamps bei Bijé am 22. März 1106  III. Die Autorschaft der Vita Heinrici IV. imperatoris  IV. Systematische Uebersicht ber urtundlich bezeugten neuen Berseihungen von Gütern und Rochten durch heinrich IV. und die Gegentönige Audolf, hermann und Konrad an deutsche, italienische und burgundische Empfänger | 353—358<br>359—362<br>363—365 |
| Nachträge zu Band I—V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 375—388                       |
| Register zu Band I—V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 389—516                       |

### 1097.

Erft nach ber österlichen Festzeit verließ Kaiser Heinrich IV. ben Boben Italien's — wo er die Feier beging, ist unbekannt —, um nach dem beutschen Reiche zurückzugehen 1). Es ist, da er zuerst in Rußdorf, auf der rechten Seite des Inn, genannt wird, anzunehmen, daß er den Weg über den Brenner-Paß gewählt hatte. Er schenkte nämlich am 15. Mai an die Kirche des heiligen Georg im Innthale — St. Georgenderg — sechs einzeln mit Namen dezeichnete Hufen im gleichen Gau, in der Grafschaft des Psalzgrasen Ratpoto, unter bestimmter Vorschrift der Leistung von Gedeten stürdeich ist dabei des Seelenheils Heinrich's III., der Kaiserin Agnes, der Kaiserin Bertha, der im Dienste des Schenkers Getödteten und Verstorbenen, auch des eigenen Seelenheiles Heinich's IV. gedacht —; der Vorsteher der Kirche soll einen Priester aus dem Ertrage dieser Schenkung zum Dienste für Gott und den heiligen Georg Tag und Racht da halten 2). Dann begab sich der Kaiser

Reger von Knonau, Jahrb. b. btid. R. unter Beinrich IV. u. V. Bb. V.

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Aurz erwähnen Heinrich's IV. Rückehr aus Italien bie Annal. August.: Post multa flagitia in regno perpetrata imperator de Italia rediens, Bernold, Chron.: Domna Mathildis... tandem Heinricum de Longobardia satis viriliter fugavit (im Zusammenhang bei n. 19), die sogenannten Annal. Ottendur.: Imperator de Italia redit, die Annales Patherbrunnenses: Imperator rediit de Italia, ubi jam per septem annos manserat, die Mürzdurger Chronif: Imperator de Italia rediit, Frutolf, Chron. univ.: Heinricus imperator ad Italia rediens, Annal. Cordeiens.: Heinricus imperator de Italia rediit (irrig a. 1095) (SS. III, 135, V, 465, 8, Ausg. von Schesser-Boichorst, 103, Ausg. von Buchdos, 58, SS. VI, 208, III, 7.

<sup>&</sup>quot;) St. 2985 ift in Nuzdorf am Inn, zwischen Aufftein und Rosenheim (von den sex mansi, die gleich mit ebenso vielen Ortsnamen bezeichnet find, liegen Aundl, Oberdorf, Bintelheim, Sbbs sammtlich oberhalb oder unterhalb Aufstein), wie Kilian, Itinerar Kaifer Heinrichs IV., 121, richtig erklart — nicht in Rußdorf bei Wien, wie Stumpf und Giesebrecht, III, 676, annehmen —, ausgestellt. Gundlach, Sin Dictator aus der Kanzlei Heinrichs IV., 54, 99, möchte die Urkunde wegen der Erwähnung der Gegenleistung für die Schenkung dem Dictator Abalbero C zuschreiben, der den heimkehrenden Kaifer aus Italien begleitet habe. Eine Beifügung zur Urkunde: Et eadem traditione ad altare einsdem sancti praedicti Georgii martyris propria manu sua imperator Heinricus et cum manu ducis Welf delegavit Juditham (etc.) spricht, wenn sie

zur Feier bes Pfingstfestes — 24. Mai — nach Regensburg, wo einige angesehene geistliche und weltliche Herren bei einer Gerichtsentscheidung an seiner Seite genannt sind, erstlich sein Erzbischof von Salzburg Berchtolb und ebenso der kaiserliche Bischof von Passau Thiemo, serner Herzog Friedrich von Schwaben, Konrad, der Sohn des 1083 verstorbenen Otto von Nordheim, und Pfalzgraf Friedrich aus dem Hause Somerschendurg, weiter Markgraf Burchard, Kund von Holnstein, Gottsried, der Bruder des Bischofs Sebehard von Regensdurg, dazu viele andere Sele und Unedle, Freie und Diensteleute. Besonders sallen dabei die Vertreter aus dem Kreise der sächsischen und thüringischen Fürsten in das Auge, zu denen noch der Markgraf Heinrich von Meißen und Graf Wiprecht von Groitsch kamen; denn Heinrich IV. gab, am 14. Juni, infolge der Verwendung des von ihm geschätzten Markgrafen und in Anerkennung des treuen Dienstes Wiprecht's, an einen Kriegsmann des letzteren im Burgward Schköhlen eine Schenkung<sup>3</sup>).

fich auf die gleiche Handlung wirklich bezieht, dafür, daß Welf bei Heinrich IV. war. Für die Uebersteigung des Brenner-Passes spricht auch die schon in Bb. IV, S. 480 (n. 29), erwähnte Unterflützung der Rückehr des Kaisers durch den Bruder des Bischofs Hermann von Augsburg.

\*) Nach ben Annal. August. wurde Heinrich IV. — Ratisponam in pentecoste ingressus — cum omni cleri populique alacritate aufgenommen (l. c.). Frutolf bezeugt: Ratisponam Bajoariae urbem venit, ibique aliquamdin moratus (l. c.) und Bernold sagt: Heinricus vero cum paucis Ratisponam in pentecostem devenit, et ibidem totam aestatem . . moratus (l. c.). Mit dieser Berjammlung, als der Raiser nach langer Abwesenheit zuerst wieder in Baiern weilte, stonnte man auch eventuell, salls es sich wirlich babei um Baiern handelte, auch die in n. 7 erwähnte Pax Bawarica in Berdindung bringen, salls sie zu 1097 wirlich zu stellen wäre. Daß Heinrich IV. hier in Regensburg von ansehnlichen Persönlichseiten umgeben war, zeigt das neu hinzugesommene Bruchstid aus dem Arabitionsbuch des Rlosters St. Paul zu Regensburg, wonach 1097 — infra, octo annos seit dem Aode des Bischofs Otto (vergl. Bb. IV, S. 262) — die Abtissin Irmingard eine Klage vordrachte: Quarto Heinrico imperatore Ratisponam veniente ipsa processit et presentibus omnibus regni primatibus querelam suam exposuit. Qua audita ab ipso imperatore omnibus suis sequacibus eque dijudicatum est . . . Cui rei intererant (folgen die Ramen) (Archivaliche Zeitschrift, Reue Holge, VII, 180 u. 181) (vergl. ferner unt. zu 1102 in n. 23). Da unter dem episcopus Pataviensis sicher nicht Bischof Ibalrich dersonnen werden kann (vergl. l. c., S. 384), so muß Thiemo länger, als Bonin, Die Besetung der deutschen Bistümer in den letzten 30 Jahren Heinrich; IV. 1077 dis 1105, 121, angad, wo Thiemo bis gegen ungesähr Openrich; IV. 1077 dis 1105, 121, angad, wo Thiemo bis gegen ungesähr openrich; IV. 1077 dis 1105, 121, angad, wo Thiemo dis gegen ungesähr den ennant (der Pfalggraf Friedrich ist Bb. III, S. 141 in den n. 67, 28b. IV, S. 230, mit n. 55, erwähnt). Wegen Widerti . . interpellante pro eo siedli nostro marchione Heinrico quem dileximus (vergl. dazu 2b. IV, S. 277, n. 2), in der der miles (Wiprecht's) nomine Vizic je zwei mansi empsängt, in villa Scorlup in burcwart Zcolin (Schtorlop

Bon Regensburg wurde bie Hofhaltung nach Rürnberg verpflanzt, wo der Raiser nun längere Zeit mahrend des Sommers blieb, allerdings, wie man auf gegnerischer Seite wissen wollte, in ber Weise, daß er sich recht eingezogen hielt. Doch wird das wieder durch den Umstand widerlegt, daß vielmehr eben hier in Nürnberg gleichfalls eine zahlreichere Umgebung um Beinrich IV. war. Ganz besonders waren auch die angesehenen Bertreter der seit erheblich mehr als vier Jahren, seit Werner's Tod, erledigten Merseburger Rirche nach Rurnberg gekommen, um die Ginsetzung eines Bischofs berbeizuführen. Wie anzunehmen ift, ging die Ginsetzung bes Albuin, ber vorher in hilbesheim Vorsteher ber Schule gewesen mar, eines Baiern ber Abstammung nach, vom Kaiser aus; vor bem 23. September weihte ihn Erzbischof Hartwig von Magbeburg 1).

bie Benbung: Sicut imperatoriae majestati contradicenti supplicium, sic digne servienti dignum debetur beneficium, in ber Narratio-Dispositio die Worte: petitionem eius in petitionis effectum duximus zeigen (vergl. Gundlach, l. c., 32, 39). Zu diesem Jahre 1097 gehört auch dinssichtig des Verhältnisses Wiprecht's zu Heinrich IV. die Angabe der Annal. Pegaviens., zu einem schon Bb. III, S. 476 u. 477, mit n. 12, behandelten Ereignisse: Sed huius viri quilibet animadvertat strenuum propositum et diligens studium erga regis obsequium, cui transacta septenni revolutione temporis (don 1091 bis 1097), milites tantum quinque ex sexaginta suis et ex trecentis Boemorum, qui sing passacrat volunteti novem tantummendo regidui fuerant (SS XVI milites tantum quinque ex sexaginta suis et ex trecentis Boemorum, qui eius paruerant voluntati, novem tantummodo residui fuerant (SS. XVI, 239). — St. 2938, vom 26. Juli (nicht 10. Rovember) nach Stumpf, Acta imperii adhuc inedita, 879 u. 880 (vergl. wegen ber Zeugennamen Hider, Beiträge zur Urfundenlehre, I, 251 u. 252), ist schon wegen des Ausstellungsvortes Erona sehr verdächtig, da ja der Raiser im Sommer gar nicht aus Oberdentschaft hinaustam; es ist wohl eine in eine Raiserurfunde umgearbeitete Privaturfunde für Aloster Helmarshausen. Dagegen ist noch die Angade der Annal. s. Stephani Frisingens. anzusschusen: Heinricus imperator reversus ab Italia reimpetravit Erchangero abbatiam (SS. XIII, 53: vorher stand a. 1095, daß Meginwardus episcopus abstulit Erchangero abbatiam).

Dernold stellt die Behauptung aus, im Anschluß an die Stelle in 1. 3: Heinricus . . . ibidem (sc. zu Regensburg) totam aestatem et circa castrum Nurinderc satis private moratus (l. c.), während die Chron. eviscoporum

Nurinderc satis private moratus (l. c.), wöhrend die Chron. episcoporum Mersedurgens., c. 12, bezeugt: caput regni Heinricus IV. compluresque regni meliores in Norenderg ad conciliandum regi conveniunt (SS. X, 186), to daß Guda, Der deutsche Reichstag in den Jahren 911—1125, 126, sogar eine größere Bersammlung annimmt. Die Mersedurger Geschichte sagt nämlich, daß die dortige Kirche per quadriennium et ultra nach Merner's Tode, wegen der Entzweiung, ohne Hirten gewesen sein dann der Kürnderger Tag solgte: Huc veniunt et nostrates orphani quique meliores, ut gregi desolato pastorem aut eligerent ant expeterent, worauf Albuin durch die divina elementia gegeben wurde: quo numquam haduimus humiliorem, worau sich eine weitere sehr günstige Charasteristist des Bawarica stirpe progenitus schließt (l. c.). Den Kamen Albuin's dringen auch die Nomina fratrum nostrorum episcoporum des Chron. Hildesheim.: Albwinus primum magister scolarum Hildeneshem, postea Mersedurgensis episcopus (SS. VII, 848), und Gesta archiepiscopor. Magdedurgens., c. 22, bezeugen, daß Erzbischof Hartwig die Weihe dornahm (SS. XIV, 406), und zwar, nach Albuin's Ursunde dom 23. September 1105 — nono anno ordinationis eius — zu schließen (Kehr, Ursundenduch des Hochssist Weiseburg, I, 74, in den Geschickgueusen der Broding das der Wahl. Bergl. auch Willrich, Die Chronica episcoporum Mersedurgensium der Bahl. Bergl. auch Willrich, Die Chronica episcoporum Mersedurgensium Nurinberc satis private moratus (l. c.), wahrend bie Chron. episcoporum

Am 21. August weilte Heinrich IV. in Würzburg, und hier gab er an ben Abt bes St. Beit-Klosters zu Theres am Main im Bisthum Würzburg, mit Zustimmung bes Bischofs Emehard, und auf Berwendung bes Bischofs Ruopert von Bamberg, ben Boll auf biefem Fluffe, den Markt und bas Mungrecht 5). Beiter begab er fich an ben Rhein nach Speier, und wieber wird ihm ba ein gang jurudgezogenes Leben zugefchrieben 6). Dann folgte am 1. December in Mainz eine Zusammentunft, für bie wenigstens bie Anwesenheit bes Bischofs Othert von Luttich für biefen felbst bezeugt ift; es scheint, daß da weiter an der Herbeiführung der Bersöhnung mit ben Welfen und Zähringern gearbeitet murbe?).

Wohl in biese Zeit, wo ber Raifer — in Speier, in Maing fich an Stätten aufhielt, die im Jahre vorher Plate ber ichauerlichen Jubenverfolgungen gewesen waren, wird er auch jene Er-laubniß, die ihm nachher sein eigener Papft Clemens III. vorwarf, ben zwangsweise zum Chriftenthum herangebrachten getauften Juden ertheilt haben, in ihren väterlichen Glauben gurudgutehren. Daß bas ohnehin an verschiedenen Orten, in Mainz, Trier, Met, Speier, Würzburg, früher ober später geschah, ist mehrsach ausbrudlich bezeugt; daß der Rückritt mit noch um so mehr Gifer sich vollzog, wenn die wieder offen als Juden sich bekennenden bisherigen Schein-

6) Bernold schließt die Aussagen in n. 4 mit; tandem Nemetum migravit,

<sup>(</sup>Göttinger Differt., 1899), 55, und Beng, Die Stellung ber Bifchofe von Meißen, Merfeburg und Naumburg im Inveftiturstreite unter Heinrich IV. und Heinrich V., 27 u. 28. Bonin, l. c., 128, nimmt bestimmt an, die Merfeburger Befchichtsquelle verftebe unter ber divina clementia nondum adversata bie Einsehung von Seite des Raisers.

5) St. 2987 ertheilt an das Rloster Theres — in loco Tharessa, quem

pater noster felicis memoriae Heinricus imperator unice dilexit (wohl weil Papft Clemens II. es gegründet hatte: vergl. Steindorff, Heinrich III., II, 27) pro remedio animae nostrae parentumque nostrorum at totius posteritatis salute, die oben genannten Rechte, mit der speciellen Ausführung über die Münze: ut deinceps eadem, quae apud Babenberg habita fuerit, in praedicto loco moneta sine omni contradictione vel angaria libere cudatur.

itidem ibi satis private diu moraturus (l. c.).

7) Die Würzburger Chronif, l. c., hat: Magoncie conventum (Frutolf, l. c., 209, erweitert: cum principibus colloquium) de instituenda pace habuit Kalendas Decembris (Ausg. von Buchholz, l. c.). Daß Otbert anweiend war, bezeugt besseugt der Schreiben im Chron. s. Huberti Andazac festivities) Leediji pan fairus, aniene havage festivities) Leediji pan fairus, aniene havage. tunc (sc. in ipsa sancti Andreae festivitate) Leodii non fuimus, quippe honori et gratiae domni imperatoris deservivimus . . . (SS. VIII, 620). Was die Berbanblungen über einen Frieden betrifft, so ist Serzberge-Frankel, in bessen Abbanblung, Fortchungen zur deutschen Geschichte, XXIII, 146, wohl beizustimmen, baß die — durch ihn allerdings auch nicht zutreffend (vergl. Bb. IV, S. 404, in n. 22) zu 1094, resp. 1093, gestellte — Pax Bawarica (vergl. in n. 3) nicht mit Sicherheit hieher zu sehne sei, ba jetzt kaum schon an die Aufrichtung eines allgemeinen Reichstriebens gedacht wurde (ahnlich Giesebrecht, III, 1190, in den "Anmerkungen"). Mit Hend, Geschichte der Herzoge von Zähringen, 184, benkt man weit eher an die Bordereitung des endgültigen Friedens des Raifers mit ben Zähringern und ben Welfen.

driften wußten, daß sie bas mit Gestattung bes Raisers thun

burften, ift felbstverftanblich 8).

Das Weihnachtsfest feierte Heinrich IV. zu Strafburg, so baß wohl anzunehmen ift, gleich Bischof Emehard in Burgburg fei auch Otto von Strafburg auf seine Seite zuruchgetreten. Schon hier scheint die Erhebung bes jungeren Sohnes, heinrich, an ber Stelle bes burch feinen Abfall ber Rachfolge unwürdig geworbenen Königs Ronrad, erwogen worben au fein 9).

Einige Vorgänge vom Boben bes beutschen Reiches, die gleichfalls in diefes Sahr fallen, steben ohne nähere Berührung unter einanber.

Corrigere festinetis, ne sacramentum daptismi et salutifera invocatio nominis Domini videatur annullari (vergl. unt. bei n. 29).

9 Die Würzburger Chronik bezeugt: Natalem Domini apud Argentinam celebravit (sc. imperator), wonach fehr wahrscheinlich auch ber Sat: Juniori filio suo regnum injungit anzuschließen ist (vergl. Buchholz, l. c., 58 u. 54), in ähnlichen ober fast gleichen Worten zu 1098 die sogenannten Annal. Ottenbur. (SS. V, 8, Annales Patherbrunnenses, l. c., 104, woraus Annalista Saxo, 88. VI, 731). Wegen Emehard und Otto vergl. Bb. IV, S. 470.

<sup>8)</sup> Auch bas ift von ber Bürzburger Chronit (l. c.) allgemein bezeugt: Imperator . . . Judaeis coacte baptizatis judaizandi ritum concessit (Frutolf entnahm biesen Sat wortlich der Borlage, sügte ihn aber an die in n. 3 stehende Erwähnung des Ausenthalts in Regensburg an, so das Wait, Deutsche Bert-Gesch. V. 2. Ausen, 424, die Aussage speciell auf diese Stadt bezog). Die südischen Rachrichten enthalten Specialangaden. Bon den in Bd. IV, S. 488, in n. 422, characterisirten Berichterstatungen, Duellen zur Geschichte der Juden in Deutschland, II, spricht der Bericht L (137) den siddsen Gemeindegliedern in Met und in Regensdurg, die "zum Ewigen zurücklehrten" als "die Tage des Jorns" doribergegangen waren (nachber, 138, wird das Rob "den gezwungen Getausten" gebührend dargebracht, wie sie sich in der Zwischenzeit gehalten hätten, im Innern des Herzens den alten Gebräuchen, in Essen und Trinken — "auch die Kirchen besuchten sie nur wenigemal, und wenn sie hineingingen, thaten sie es nur aus Zwang und großer Angst und gingen mit betrübter Seele" — ganz getreu —; sir Speier ist, 143, don einem Schut durch Bischof Iodannes "mehrere Jahre", ebenso für Mainz für eine solche Zwischnzeit "wehrere Jahre", bis 1104, die Rede). Bom Kückritt der Prager Juden vom Christenthum spricht Cosmas, Chron. Boemorum, Lid. III, c. 4: Quod autem Judei non post multos dies rejecerunt a se jugum Christi et spreverunt gratiam entnahm biefen Sat wortlich ber Borlage, fügte ihn aber an bie in n. 3 Judei non post multos dies rejecerunt a se jugum Christi et spreverunt gratiam baptismi atque salutem fidei catholicae et iterum submiserunt colla jugo napismi atque salutem fidei catholicae et iterum submiserunt colla jugo legis Moysaicae, episcopi et praelatorum ecclesiae poterat hoc asscribi negligentiae (SS. IX, 103 — vergl. auch in c. 49 Bischof Hermann's Schuldbetenntniß vor dem Tode, l. c., 125), und in den Gesta Treverorum, Additament et Contin. prima, c. 17, ist von dem in Bb. IV, S. 497, genannten Richeas gesagt: aliis omnibus (sc. die zwangsweise getausten Trierer Inden) in sequenti anno apostatantidus, iste adherens episcopo in side permansit (SS. VIII, 191).

Allgemeine Bemertungen hoden noch Annal. Hildesheimens., a 1096: Indei iterum a christianiste recesserunt und Sichart Chronical interum a christianiste recesserunt und Sichart Chronical iterum a christianiste recesserunt und Sichart Chronical interum a christianiste recesserunt und Sichart Chronica a. 1096: Judei . . . iterum a christianitate recesserunt, und Sigebert, Chron., a. 1096: Aliqui post ad Judaismum revolvuntur (SS. III, 106, VI, 367). Clemens III. sprach seine Mißbilligung — zwar nicht unmittelbar gegen heinrich IV. — in J. 5336 aus: Relatum est nobis a quibusdam, quod Judeis baptizatis nescio qua ratione permissum sit apostatare ritumque Judaismi excolere. Quod quia inauditum est et prorsus nefarium, te (sc. Bilchof Ruopert von Bamberg) et omnes fratres vestros verbo Dei constringimus, quatinus id secundum canonicam sanctionem et juxta patrum exempla corrigere festinetis, ne sacramentum baptismi et salutifera invocatio nominis

Der kaiserliche Erzbischof Berchtold von Salzburg, ber mit Beinrich IV. jur Beit bes Pfingstfestes in Regensburg aufammengetroffen war, trug am Ende bes Jahres einen entscheibenben Sieg über seinen Gegner, ben von ber entgegengesetten Seite eingesetten Erzbischof Thiemo, bavon. Am 6. December geschah bas ausschlaggebende Treffen wenig unterhalb von Salzburg, links landeinwärts von der Salzach, bei Saalborf, unweit Salzburghofen. Thiemo mußte vom Schlachtfelbe, auf bem ber Bogt Cuno, beffen Sohn Aribo, aus bem Saufe von Megling, ein Propft Abalmann, ein Laie Abalmann tobt lagen, flüchtig bavon geben und burch Salzburg, wo er nur noch einen Trunt fich reichen laffen konnte, weiter eilen. Aber bei ber Uebersteigung ber Tauernkette wurde er, als er auf bem Weg nach Rarnten war, gefangen genommen; Graf Ubalrich, beffen Brüber Berigand und Starchand, von benen ber lettere einige Sahre fpater als Markgraf von Sann genannt erscheint, ferner Graf Boppo von Zeltschach waren an dieser That der Festnahme betheiligt. Gang besonders hofften die Feinde Thiemo's dadurch, daß er in ihre Hände gefallen war, bes von feinem Vorgänger Gebehard erbauten festen Plates Friefach sich bemächtigen ju konnen. Der Berfasser ber in ber Mitte bes folgenben Jahrhunberts aufgezeichneten Leibensgeschichte weiß zu erzählen, wie die Belagerer der Burg den Erz-bischof an eine Burfmaschine banden und, als diese Lift keinen Erfolg hatte, zwei Berwandte besfelben vorführten, bamit er, um beren Leben zu retten, die Uebergabe herbeiführe, daß er aber auch fo fest geblieben fei, in Hervorhebung beffen, bag er tein Befitthum bes heiligen Rupert aus eigensüchtigen Erwägungen preisgeben burfe, so daß wirklich die beiben Unschuldigen enthauptet worden seien 10). Längere Zeit blieb noch der Erzbischof seiner Freiheit beraubt.

<sup>10)</sup> Die zeitliche Anfetung geht aus ben Annal. s. Rudberti Salisburgens. hervor, die eben a. 1097 enthalten: Chuno advocatus cum multis aliis ad Saldorf occiditur, 8. Idus Decembris (SS. IX, 774); dagegen wollte Maher, Die bstlichen Alpenlander im Investiturstreite, 117 n. 2, weil die Passio Thiemonis archiepiscopi, c. 8, von einer fünfjährigen Gefangenschaft redet, das Ereignis schon zu 1095 ansehen. Singehendere Berichte enthalten eben die Passio, wo die Schlacht nur — ohne alle nähere Angaben — gestreist wird, wohl aber von Thiemo's Flucht per Thaurum montem in Karinthiam, von der Gefangenschung durch den Uodalricus comes partium cesaris . . . in ipso monte, von den schweren Bedrängnissen vor Friesach geredet wird, sowie die Vita Chuonradi archiep. Salisburgens., c. 7, die erzählt: Perhtoldus (vergl. das Borangehende Bb. IV, S. 44 in n. 82) . . . Thimoni quoque viro sanctissimo bellum intulit, contra quem collecto exercitu juxta civitatem in loco Saldors congressus, cruenta atque insami victoria potitus est. Occubuerunt in eo prelio duo fratres Chunonis senioris de Meglingen, eius qui nunc superest patrui, qui omnes incunctanter et sideliter in obsequio catholicorum episcoporum Salzpurgensium permansisse semper noscuntur. Victus itaque catholicus . . mox sicut accepimus Salzpurgensem civitatem transiens, potu sibi ministrato, Turum transivit, ibique a quibusdam principibus captus est, marchione videlicet et Starchando et fratre eius Werigando, nec non et comite de Celsach Poppone (SS. XI, 56 u. 57, 67 —: vergl. auch in der metrischen Passio, v. 80 st.: Sedis Romanae jus non reputabat inane, ostendit sidei

Ein anderer auf Urban's II. Seite stehender Borsteher einer beutschen Rirche, ber in biefem Jahre bie flucht antreten mußte, war Bischof Poppo von Meg, ben 1093 Erzbischof Hugo von Lyon, in empfindlicher Beeinträchtigung ber Rechte ber erzbischöflichen Kirche von Trier, geweiht hatte. Poppo wurde von ben eifrigen Segnern des Raifers laut nachgerühmt, er fei ohne Gabe und ohne Ginwilligung Beinrich's IV. erhoben worben; aber eben beswegen wurde er jett gezwungen, seinen Sit aufzugeben, und Abalbero, ber vom Raifer fein Amt empfangen hatte, trat ftatt feiner als Bischof ein. Diese in Met geschehene Aenderung wurde durch einen nicht ungeschickten Dichter, ber ohne Zweisel Boppo nahe stand, ber wahrscheinlich selbst ein Meger ober Trierer, jedenfalls wohl ein Lothringer, war, in hundert gereimten herametern ber bortigen Bevolkerung jum fcmerften Borwurf gemacht. Als ein schlechtes, hartes, rauhes Bolt, das keine Sorge und kein Maß kenne, das öffentlich das Recht breche, als ein Bolk ohne Urtheil, ohne Serechtigfeit, ohne Gefet, ohne Rath, ohne Bifchof, ohne Ronig wird Met hingestellt, bas sich felbst verurtheilt habe, ba es Poppo verwarf. So geht es ba weiter in heftigen Anklagen, daß unvernünftig, ungerecht, mit Gulfe von ichlechten Menichen, von Säufern, von Schlemmern, von Räubern und Mörbern gehandelt worben fei. Dann foließt bas Gebicht mit ber Ermahnung, an Boppo ben Bifchofsfit jurudjugeben, ihn als geiftlichen Bater aufzunehmen 11).

nobile pignus ei, contempnens regis pacem pro sedere legis, atque minas sceptri pro pietate Petri. Insertur bellum, sidei tenet ille duellum; occubuere sui luce merendo srui, weiter v. 92 st.: Tum pastor captus persert ergastula tractus his nunc presidiis indeque nunc aliis. Dum sic transfertur sed non ad iniqua resertur, mandatur perimi robur ob hoc animi, enblich v. 102 st.: Exin perteso custode pudore pereso, cum metuenda Dei dextra resistit ei, solvitur acceptis denis quater ille talentis —: l. c., 28 u. 29). Die Necrologia s. Rudberti Salisburgens. haben zu 8. Id. Dec. in Cober A: Chuono advocatus et silius eius Aribo et Adalman prepositus et Adalman occisi sunt, in Cober C: Cuono, Aribo de Megelingen laici occisi (Necrol. German., II, 191). Ueber die herren von Megling (am linten User des Inn., zwischen Gars und Au) vergl. Riezler, Geschichte Baierns, I, 865: advocati hießen sie nach verschiebenen Klostervogteien. Den Starchand marchio de Soune (vergl. hiezu Bb. I, S. 188, mit n. 40) et frater eius Uodalrich neunt 1103 eine Urtunbe des herzogs heinrich von Kärnten (von Zahn, Urtunbenbuch des herzogt. Steiermart, I, 110).

11) Zu biesem Jahre hat das Chron. s. Clementis Mettense die Rachvicht: Quartus Adalbero quinquagesimus tercius episcopus sedit in episcopatu

<sup>11)</sup> Bu biesem Jahre hat das Chron. s. Clementis Mettense die Nachricht: Quartus Adalbero quinquagesimus tercius episcopus sedit in episcopatu Mettensi annos 22, während zu 1090 dem Boddo anni 8 zugetheilt sind (SS. XXIV, 500). Bergl. hiezu schon in Bd. IV, S. 286, 404—406, sowie S. 465, wo in n. 48 die poetische Erwähnung des alter . . . ei (sc. Bischof Hermann) similis auf Poppo sich bezieht. Auf die Bertreibung Poppo's bezieht sich die hundert Berse in sich schließende Satira in Mettenses eines nicht bekannten Dichters, wo die gens tenebrosa von Met — v. 9: te condempnasti, cum Poponem reprodasti, v. 19: Pontiscem sine judicio tu deposuisti, und v. 87: Post dasc injuste vodis alium statuistis — mit heftigsten Worten gestadelt wird; v. 99 u. 100 schließen: Hoc si seceritis (sc. die Wiederaufnahme

In einem anderen lothringischen Bisthum ging dagegen die Entscheidung gegen Heinrich IV. Bischof Walcher nämlich, bessen Stellung in Cambray ja schon länger erschüttert war, mußte jetzt, wie es zunächst den Anschein hatte, endgültig von seiner Rirche sich entsernen; er begab sich zu dem Kaiser. Aber damit war nun der Sieg ausdrücklich der mit Frankreich verbundenen päpstlich gesinnten Gegnerschaft in Cambray zugefallen. In gänzlicher Bersachtung der Rechte des deutschen Reiches, des Kaisers, in Vernachslässigung der Ehre des Bischofs, wie in Cambray selbst geurtheilt wurde, nahmen Geistliche und Laien den Bischof Manasses, den Ressen des Erzbischofs Manasses von Reims, in ihre Stadt auf 19).

Mehrere Beränderungen geschahen in verschiedenen Theilen des

Reiches infolge von Todesfällen.

Mit ganz besonberer Bestissenheit hob ber eifrigste Vertreter ber päpstlichen Sache in der beutschen Geschichtschreibung, Bernold, ben Tod eines hingebenden Anhängers dieser Gegnerschaft des Raisers in Schwaben hervor. Das war der am 27. October eintretende Hinsched diese Grafen Udalrich X. von Bregenz, "des begeisterten Kämpsers im Streit des heiligen Petrus gegen die Schismatiser", wie Bernold ihn rühmte, der diesen zu frühen Tod schwer des klagte und nur damit sich tröstete, daß dieses Leben in gutem Bekenntnisse abgeschlossen worden sei. Udalrich war jedenfalls noch in träftigen Jahren. Als Gemahl der Bertha, Tochter des Gegenkönigs Rudolf, zählte er so recht zu den Hauptseinden Heinrich in Schwaben. Seine Frömmigkeit hatte er auch in der Gründung einer klösterlichen Anlage, die zulett wenig westlich von Bregenz am Seeufer ihren Platz sand und aus der das mit Petershausen eng verbundene Kloster Mehrerau erwuchs, bewiesen, und in derselben sand er nach Vollendung der Kirche und deren Weihe durch Bischos Gebehard von Constanz sein Grab 18).

Roppo's), non vos per carmina ledent, hoc si feceritis, peccamina vestra recedent (Libelli de lite imperatorum et pontificum saeculis XI. et XII. conscripti, III, 619—621).

18) Bergl. ichon Bb. IV, S. 527, n. 92, die Stelle aus den Strophen 330 und 331 der Vita vel actus Galcheri Cameracensis episcopi. Da heißt es dann weiter (Strophe 332ff.): Jam sidi quantum placuit Galcherum rex detinuit... clerici et laici, non servantes jura regis neque statum imperii neque decus episcopi, in hanc regis civitatem introduxerunt Manassem (SS. XIV, 199). Die meiteren Narodnae folgen unt zu 1101 den n. 21 an.

Die weiteren Borgänge folgen unt. zu 1101 von n. 21 an.

13) Bergl. über Ubalrich X. Bb. III, S. 200 (mit n. 43). Bernold läßt bie Besiatung — apud Brigantium, ubi ipse monasticam vitam instituit — bes comes praeclarissimus, der satis immatura morte starb, am 6. Kal. Novembris geschehen (465), während die Eintragungen in die Todtenbücker von Mehrerau: Ulricus comes stundator huius loci, von St. Blassen dien Tag (das Necrol. Zwisaltense hat den Uodalricus comes de Brigantia zum 26. October) als Todestag aufsühren (Necrol. German., I, 151, 325—263). Beggen der Beziehungen Udalrich's zu Betershaufen sprechen die Casus monast. Petrishus., Lid. III, cc. 23—26, eingehend von dem vir nobilissimus et speciosus Udalrich, von seiner engen Freundschaft mit dem Abt Theoderich, von der Abssich wie Erasen, zu Andelsduch — in saltu (im Bregenzerwald) — ein Kloster zu stiften,

Bon Bischofsftühlen murben Briren und auf sächlichem Boben

Berben, Minben und Münfter erledigt.

Bischof Altwin von Briren ftarb am 28. Februar. Der Umftand, daß ber jungere Welf ben Rachfolger Altwin's, Anzo, ge-fangen sette, läßt annehmen, biefer sei von taiferlicher Seite bestellt worben, wie ja ichon fein Borganger burch bie Darbietung feiner Rirche jur Wahlhandlung für Wibert's Erhebung gegen Gregor VII. feinen Anschluß an Beinrich IV. beutlich genug bezeugt hatte 14).

Berben verlor ben Bischof Hartwig am 4. Februar. folgte ibm nach 18). Bischof Erpo von Münfter, ber noch auf seiner Reise nach Jerusalem bei Beinrich IV. mahrend beffen Aufenthaltes in Italien 1091 und wieder 1092, bann nochmals 1096 geweilt hatte, starb am 9. November; auf ihn folgte Burcharb 16). In

worauf Theoberich unter ber Bebingung eintritt, baß ber Graf ben Ort an Betershaufen zu Sigen gebe, und Meinrad aus Petershaufen, ben bortigen früheren Abt, mit ber Leitung betraut; aber bei ber mangelhaften Lage biefer erften Stätte ber Ubsterlichen Ansiedlung erwacht ber Wunsch, diese nach Bregenz zu verpflanzen. Bischof Gebehard von Conftanz und Abt Theoberich fommen mit Meinrad und bem Grafen Ubalrich iber eine andere Stelle überein. Theoberich beginnt jest ben Bau — primo quidem oratorium, deinde claustrum, omnia ex tabulatu ligneo —, und sett wieber Meinrad als Borsteher ein; doch Theoborich beginnt nachher eine steinerne Kirche an Stelle der hölzernen zu fesen. Da tritt durch einen muthwillig herbeigeführten Unfall der Tob Abalrich's ein, beffen Umftande eingehend geschilbert werben, und weiter: Itaque Brigantium delatus, cum aecclesia necdum esset dedicata, insepultus servabatur, quousque episcopus (sc. Gebehard) ad dedicandum oratorium convocaretur; aber Theoberich erreicht vorher, daß Bertha, Abalrich's Wittwe, cum manu filiorum Theoberich erreicht borher, daß Bertha, Ibalrich's Bittwe, cum mann filiorum suorum Ruodolfi et Uodalrici, den schon dei Ledzeiten des Grafen zwischen ihm und Betershausen streitigen Ort Biginhusin (Biggenhausen, jest im wirttembergischen Oberamte Tettnang) an sein Aloster auf alle Zeit abtritt: Atque ita demum oratorium est dedicatum, et corpus Uodalrici inidi sepultum (SS. XX, 654—656). Bergl. Regesta episcoporum Constantiensium, I, 74.

14) Die Annal. August. berichten: Altwino episcopo defuncto (vielleicht schon 1096, da die Annal. necrolog. Prumiens. den Aeltwinus episcopus zu diesem Jahre nennen, SS. XIII, 223), Anto episcopus Brixinensis ecclesiae constitutus, a silio ducis WII sonis captivatus in custodiam mittitur.

1. c.) Den Indestag — 2. Kal. Mart. — mersten die Necrologia s. Rudberti

ecciesiae constitutus, a filio ducis Weitonis captivatus in custodiam mittitur (l. c.). Den Tobestag — 2. Kal. Mart. — merften die Necrologia s. Rudderti Salisburgens. an: Altwin episcopus (Necrol. German., II, 110). Sinnacher, Beyträge aur Geschichte der bischöslichen Kirche Saben und Brizen in Tyrol, II, 542, wo angenommen wird, Altwin sei wohl mit Heinrich IV. nach Brizen aurückgesehrt und so wieder in den Besitz seines dischöslichen Sizes gelangt, nennt den 3. März als Todestag aus der Eintragung in ein Brizener Mehbuch (wenn da weiter, 543 u. 544, aus einem alten Berzeichnis der Brizener Michael wird weiter, burd wird Molf einzelsten Markansten Murkand des Wecksteller Bischofe von einem durch Welf eingesetten Markarafen Burcharb als Nachfolger Altwin's gesprochen wirb, ber nach achtjähriger Regierung durch einen Ministerialen seiner Kirche ermordet worden sei, so sehlt dafür ein anderweitiges

Bengnis).

18) Der Annalista Saxo hat: Hartwigus Fardensis episcopus obiit, cui Mazo successit (SS. VI, 730), bas Necrologium Verdense — Archiv bes Bereins für Geschichte und Alterthümer ber Herzogthümer Bremen und Verden und bes Landes Habeln zu Stade, XI, 152 — den Todestag.

16) Ficker, Die Geschichtsquellen bes Bisthums Münster, I, 18 n. 3, nennt dem Retrologium des St. Maurisstiftes den 9. Rodember als Todestag

bes Bifcofs Erpo, bes zweiten Stiftere bes Stiftes (vergl. über verichiebene

Minden hatte ber Nachfolger bes am 29. August 1095 ermorbeten Bifchofs Folcmar, Ubalrich, fein Bifchofsamt nur ungefähr zwei Jahre inne gehabt, ba er icon am 8. December biefes Jahres ftarb 17). Folcmar und Erpo schieben von ber Kirche getrennt aus bem Leben 18).

Für Italien burfte ber ichmäbische Monch mit Jug und Recht nach Heinrich's IV. Weggang beffen große Gegnerin, die Bundes-genoffin Urban's II., als Siegerin hinstellen. Bernold preist in begeisterten Worten in seinem Jahresberichte, wie sehr die Grafin Mathilbe, "bie hingebendste Tochter bes heiligen Betrus", überall fich einen großen Namen zu biefer Zeit gemacht habe: "Denn fie hat fast allein mit den Ihrigen gegen Seinrich und den Keterführer Wibert und beren Genoffen schon in einer Zeit von sieben Jahren in ber klügsten Beise gekampft und endlich ben Beinrich aus ber Lombarbei männlich genug in die Flucht getrieben, und sie selbst hat, als fie fich ihrer Guter wieber bemächtigt, nicht bavon abgelaffen, Gott und bem beiligen Betrus Dant zu erstatten" 19).

Diefe unleugbar ansehnliche Stärfung ber Stellung ber Fürstin von Canoffa tritt noch nachbrudlicher hervor, wenn bamit bas Berwürfniß zusammengehalten wirb, bas in bem Saufe ihres früheren Gemables, amischen beffen Bater Welf IV. und ben Stiefbrübern

18) Das Chron. Hildesheim. nennt in dem in n. 4 erwähnten Berzeichniß: Volcmarus Mindensis episcopus in scismate unb: Erpo Monasteriensis episcopus in scismate.

19) Bernold rühmt bas in ben Text Gefeste von ber domna Mathildis egregia dux et marchionissa (465). Als Braullele ist hiezu die in Bb. IV, E. 139, in n. 53, aus des Rangerius Vita Anselmi Lucens. episcopi, v. 3828 st., gegebene Stwähnung der Gräfin heranzuziehen. Eine ähnliche in biesen Jahren niedergeschriedene Stelle bringt auch Deusdedit, Lidellus contra invasores et symoniacos et reliquos scismaticos, Cap. II, § 12, in der schon Bb. IV, S. 424 in n. 12, eingerückten Stelle über die durch Heinrich IV. infolge des Sieges der Mathilbe erlittene Riederlage (Lidelli de lite, II, 330).

Digitized by Google

Weihehandlungen Erpo's die Notae Monasteriens., SS. XVI, 440 u. 441), woneben freilich auch der 8., 10., 11 des Monats sich erwähnt finden (vergl. Erhard, Regesta historiae Westfaliae, I, 210). Wegen Erpo's Reisen durch Italien vergl. Bb. IV, S. 335 u. 370, 477 u. 478. Ueber den Nachfolger

Jtalien vergl. Bb. IV, S. 335 u. 370, 477 u. 478. Neber den Rachfolger Burchard handelt Hechelmann, Zeitschrift sir vaterländische Seschäckte und Alterthumstunde, herausgegeben von dem Berein sür Seschäckte und Alterthumstunde Westfalens, XXVI — 1866 —, 281 st., sowie Kössler, Die westälischen Bischhens, der Inderenden Beitzige im Indestiturstreit und in den Sachsentriegen unter Heinrich IV. und Heinrich V. (Münstersche Beiträge zur Geschächssehung, Reue Folge II), 25 st.

17) Hermannus de Lerbeke, Chron. episcopor. Mindens. (Erbniz, Script. rer. Brunsvicens., II, 173 u. 174) erwähnt Bolcmar's Ermordung und Udalrich's Rachfolge und Tod (vergl. Erhard, I. c., 209 u. 210, wo nur irrig das Jahr 1096 als Todesjahr angegeben ist). Das Kalendar. necrolog. monast. Visbeccens. hat zum 29. August: Wolcmarus episcopus, zum 7. December: Othelricus Mindensis episcopus (Böhmer, Font. rer. German., IV, 498, 500). Die in n. 14 citirten Annal. necrolog. Prumiens. haben a. 1097: Uodalricus episcopus.

besselben, zum Ausbruche gekommen war. Der im höchsten Alter ftehende Markgraf Albert Ago II., ber Bater bes alteren Belf, mar endlich, wohl hundert Jahre alt, nachdem er nochmals 1096 am hofe Beinrich's IV., in Pabua, fich gezeigt hatte, geftorben, und jest erhob fich zwischen Belf IV. und ben Sohnen bes Berftorbenen aus beffen Che mit Garfendis, ben Markgrafen Sugo und Rulco. heftiger Zwift, weil biefe behaupteten, die väterliche Erbschaft gehöre ihnen, wonach fie benn auch auf biefe hinterlaffenschaft in Italien bie Sand gelegt hatten. König Konrad icheint ebenfalls auf bie Seite biefer Fürsten getreten zu sein; wenigstens gab er einen Gerichtsentscheib zum Bortheil Fulco's ab. Welf IV. begab fich selbst nach Italien, um sein Recht zu mahren, und indem er sich jest ben Eppensteinern, Bergog Seinrich von Karnten und Batriard Ubalrich von Aquileja, anschloß, vermochte er mit beren Gulfe ben größten Theil ber väterlichen Besitzungen ben Stiefbrübern abaunebmen 20).

Urban II. hielt schon gleich im Beginn bes Jahres zu Rom eine Synobe im Lateran ab, die erste berartige Bersammlung, die er an dieser Stätte, in der für die zu solcher Jahreszeit früher gewohnten Ginberufungen bergebrachten Beife, ju leiten im Stanbe war. Gewiß mar babei noch Mathilbe in seiner Umgebung 21).

usurpaverant et suos pessimis circumventionibus molestaverant, sepissime durissimos conflictus habuit (SS. XXI, 462) gleichfalls in biefe Fragen hinein.

21) Urban II. fahrt in J. 5678 nach den Bb. IV, S. 473, in n. 12, aufgenommenen Worten in dem Schreiben an Etzdischof Hugo den Lyon fort: synodum Laterani sollemniter celebravimus; cives nobis et regiones omnes sacramentis astringimus. Edenso ist in J. 5677 von diesem synodale concilium die Rede. Bergl. wegen Mathilde Overmann, Gräsin Mathilde von Tuscien, 163 (vergl. auch schon Bb. IV, S. 472 u. 473).

Sebenso ertheilt einzig Bernold Austunft über die Zerwürfnisse im Sause Este: Azzo marchio de Longobardia, pater Welsonis ducis de Bajowaria (vergl. Bb. IV, S. 478, in n. 25)... viam universae terrae arripuit magnamque werram suis filiis de rebus suis dereliquit. Nam Welso dux omnia patris sui bona, utpote matri suae (sc. Cuniza: vergl. Bb. II, S. 25) donatae, obtinere voluit; set fratres eius de alia matre procreati (Sugo unb Falco, Söhne ber Garfenbis: bergl. Scheib, Origines Guelficae, II, 289 ff., lowie Bb. IV, S. 847, in n. 26) noluerunt se penitus exheredari, unde et aditum ei in Longobardiam prohibuerunt, cum iret ad possidendum . . . Interim dux Welfo Bajoariae Longobardiam profectus est ad possidendam hereditatem patris sui Azzonis marchionis, qui nuper defunctus est; set filii ciusdem marchionis de alia conjuge praedicto duci totis viribus restitere. Unde idem dux adjutorium Heinrici ducis Carentani et fratris eius Aquileiensis patriarchae coactus asciscere fratres suos hostiliter invasit, sicque hereditatem patriarchae coactus asciscere fratres suos hostiliter invasit, sicque hereditatem patris de manibus eorum ex magna parte sibi vendicavit (465). In biefen Injummenhang gehört Rönig Ronrad's St. 3003, vom 20. August aus Borgo San Donnino, wo der Rönig, dum ... legitima pertractaret judicia, im Blacitum dem Martgrafen Hulco das Privilegium ertheilt, ut nullum bannum regius exactor a marchione exigat, ita tamen ut non insolescat in antea marchio nec eum radix instet superdiae, dicendo, quod quia banni poenae non subjaceat, licenter possit perpetrare crimina. Die Origines Guelsicae ziehen, l. c., 308, wohl richtig die Außigge der Historia Welsorum Weingartensis, c. 14, sider Belf V.: In Italia tamen cum his qui patrimonium suum injuste usuraverant et suos pessimis circumventionidus molestaverant. sepissime

Während bann ber Papft bie weitere Zeit bes Jahres zumeift in Rom blieb 22), errang die Grafin Mathilbe für die Kirche im Berbft einen neuen Erfolg in ber Besetzung bes erzbischöflichen Stuhles von Mailand. Denn es ift bestimmt bezeugt, bag fie nach bem am 24. September eingetretenen Tobe bes Erzbischofs Arnolf febr beftimmt barauf hinwirkte, bag bie Neubefetung im Sinne ber Pataria geschah. Der Monch hermann von Gavardo, ber burch Begunftigung ber Gräfin burch bie patarinisch gefinnten Burger von Brescia als Bischof dieser Stadt erwählt worden war, hatte gleich nach dem Tobe des Erzbischofs, indem er sich nach Mailand begab, in die Frage der Wahl eingegriffen. An Stelle des Propsies der Kirche San Ambrogio, Landulf de Badagio, der sich in jeder Hinsicht zur Leitung ber Mailander Rirche burch feine Sigenschaften empfahl, ben bie Abeligen als Rachfolger Arnulf's in Aussicht genommen hatten, lentte jest hermann bie Aufmerksamkeit auf ben Bropft von San Lorenzo, Anselm be Buis, ber fich mit Landulf burchaus nicht an Tuchtigfeit vergleichen tonnte. Die patarinisch gefinnte Maffe bes Bolles feste mit Gewalt, mit Fausten und Knutteln, ihren Willen burch, fo bag Landulf feine Bewerbung aufgab und Anfelm am 3. Rovember ben erzbischöflichen Stuhl bestieg. Er erhielt bie Abzeichen feiner neuen Burbe theils von ber Grafin Dathilbe, theils burch hermann, als von bem Legaten Urban's II. Dagegen mußte er bie gesammten Weihen von auswärtigen Bischöfen empfangen, ba fich ihm bie Sprengelbischöfe verfagten 28).

29) Urban II. erscheint in J. 5679 und 5680 am 4. und 21. März in Benebent, dann vom 27. des Monates (J. 5681) an wieder in Kom.

22) Den Tod des Erzdischofs Arnulf erwähnt der Catalogus archiepiscopor.

Mediolanens.: Domnus Arnulfus archiepiscopus sedit a. 3 et m. 9. et d. 19; odit 8. Kal. Octodris (SS. VIII, 105). Bon den darauf folgenden Borgängen redet eingehend Landulfus, der Priester der Kirche St. Paullus in Compito, in der Histor. Mediolanens., c. 2 (SS. XX, 21). Dabei wird die ftarke Einswirkung des Armanus de Gavardo monachus, quasi cardinalis Romanus et

ber Histor. Mediolanens., c. 2 (SS. XX, 21). Dabet wirb die starke Einwirkung des Armanus de Gavardo monachus, quasi cardinalis Romanus et a parte Brisiensium civium atque favore comitissae Matildis in ecclesia Brisiensi electus episcopus (in c. 1 stand von demselben: sub specie religionis plantavit quandam radicem novitatis, que paulatim non solum Mediolanensem ecclesiam, set regnum Longobardorum per omnes suos status sere perturbavit) sehr wesentlich betont, daß nicht der von der nobilis multitudo Mediolanensium als Nachfolger gewänschte Landulsus de Badagio, sancti Ambrosii canonice prepositus... virque moribus et vita quam bene ornatus, sondern Anselmus de Buis, homo simplex et canonice sancti Laurentii prepositus, erhoben wurde; dabei ist die corona vulgi als ein nach der gratia Romane ecclesie et Brixiensis ac Matildis comitissae favor sich richtender Factor geschilbert. Die virga pastoralis hat Anselm per munus comitissae Matildis; die stolla ist ihm per legatum domini Urbani pape gedracht (l. c., 21, n. 43, wird der 3. November als Tag der Erhebung Anselm's herausgerechnet). Anemüller, Geschichte der Bersastung Mailands in den Jahren 1075—1117, 19 u. 20, zeigt an diesen Exegnissen, daß Mailands in den Jahren 1075—1117, 19 u. 20, zeigt an diesen Exegnissen, daß die früher so mächtige, aber seit den Lehten Jahrzehnten immer mehr zerdrödelnde Adelspartei mit der schon zu einer sessen den Bürgerschaft den Kampf nicht mehr sort zusen derne den Drunung gelangten Bürgerschaft, nur noch an diese sich anschließen sonnte.

Davon, daß König Konrad irgendwie hierbei hatte eingreifen können, ist kein Zeugniß vorhanden. Er hielt sich ohne Zweifel zu biefer Zeit nicht fern von Mailand auf, in längerer Dauer bem Anscheine nach, in Borgo San Donnino - er war vorher jum 24. August in Bifa, jum 22. October wieder nördlich vom Appennin, in Cremona, genannt, ju Pifa für eine Gunftbeweifung jum Bortheil des St. Gorgonius-Alosters auf der der tuscischen Rufte porgelagerten Infel Gorgona und in Cremona für bie Kanoniter bes bortigen Domftiftes 24) —; bennoch geschah fichtlich bie ganze wichtige Enticheibung für Mailand, ohne daß er befragt worben ware 25). Gin fleines Geschichtchen, bas ein Mailanber Berichterftatter fpater brachte, zeigt auch, wie fehr König Konrad als bei feinen eigenen Anhängern gering geschätzt galt. Der König soll nämlich an ben früher, im Jahre 1075, bei einem Auflaufe in Mailand burch bie Gegner ber Pataria so scheußlich verstümmelten Priester Liutprand die bezeichnende Frage gerichtet haben, als berfelbe auf dem Wege nach Rom burch Borgo San Donnino reiste: "Da Du Meister ber Batariner bift, was benkft Du von ben Bischöfen und Prieftern, bie bas Recht bes Königs inne haben und bem Könige teine Mittel zum Lebensunterhalt barreichen?" 26)

Freilich verengte fich auch bie Stellung bes taiferlichen Papftes

Clemens III. immer mehr.

Der Plat Argenta am rechten füblichen Arm bes Po, nordweftlich landeinwärts von Ravenna, war die Stelle, wo der Papft sich festsetze, nachdem Seinrich IV. Italien verlassen hatte; da war burch bie Anlage eines hohen Thurmes eine ftarte Schuswehr ge-ichaffen worben, und man wußte im taiferfeindlichen Lager in Deutschland febr gut, daß burch biefe Befestigung ber Po beherrscht und ein wichtiger Uebergang über ben Strom gesperrt mar. Um 10 größer mußte ber Erfolg angeschlagen werben, als es nachher gelang, diese Stellung Clemens III. zu entwinden, und ebenso war

28) Landulfus de s. Paulo fahrt in c. 3 fort: Cono quoque rex... ad horum pontificum, scilicet Anselmi de Buis et Armani Brisiensis (bergl. 311 1098 in n. 25), ordinationem non respexit . . . regnans in loco, qui Burgus sancti Domnini dicitur (l. c.).

<sup>94)</sup> Bergl. schon in n. 20 St. 3303, zum 20. August, aus Borgo San Donnino. St. 3304, aus Bisa — gleich St. 3303 mit dem Recognoscenten Henricus cancellarius —, nimmt das monasterium sancti Gorgonii, quod situm est in insula Gorgana, in töniglichen Schutz und schenkt ihm drei beskimmt genannte Grundstilde, pro remedio animae nostrae nostrorumque parentum. St. 3305 bestätigt pro remedio animae nostrae nostrorumque parentum. St. 3305 bestätigt pro remedio animae nostrae nostrorumque parentum. St. 3305 bestätigt pro remedio animae nostrae nostrocae Cremonensis ecclesiae in honore deatissimae Dei genitricis Mariae constructae.

35 Landusting de s. Paulo sährt in c. 3 sort: Cono quoque rex . . . ad

<sup>38)</sup> Bergl. über Lintprand Bb. II, S. 474 u. 476. Sandulf erzählt hier, in c. 3, von der cum devotione durch König Konrad an den presditer Liprandus, propter pattariam naso et auribus truncatus, iens ad Urdanum pontificem Romanum gerichteten Frage, sowie daß Lintprand nachher auf dem Beg nach Kom ad hominidus Parmensis episcopi gefangen genommen wurde und dann nach Mailand zurückehrte: Rex vero ipse, prout audivi, a raptoribus illis emendam et mulum ipsius presditeri suscepit (l. c., 21 u. 22).

für bas Machtverhältniß in ber Umgebung von Rom ein empfindlicher Berluft, daß jener Graf Otto von Sutri, ber Reffe Clemens' III., ber 1089 gegen Urban's II. Rriegsleute gefochten hatte, ftarbar). Dagegen erfchien Clemens III. wieber am 22. September ju Cefena in ansehnlicherer Umgebung, neben ihm seine Suffragane Morand Bischof von Imola und Wido Bischof von Ferrara und eine Angahl weltlicher Herren, und ebenfo war es ein großer Bortheil für ibn, baß Ugolinus, ber Sohn bes Grafen Guibo von Imola, ber 1073 fo entschieben Gregor's VII. Ginmischung angerufen hatte, ihm nunmehr, wie ein Baffall feinem Herrn, ben Treueid ablegte und gur Bürgschaft bafür gewiffe Landguter an ihn übergab 28). Bon Beziehungen, die Clemens III. ju ber beutschen Geiftlichkeit unterhielt, ift aus biesem Sahre einzig ein Schreiben an Bischof Ruopert von Bamberg als Beugniß zu erwähnen. Der Papft ruhmte ba ben Gifer bes Bifchofs, mahnte ibn aber, feine Pflichten fur bie romifche Rirche zu erfüllen; ba Ruopert ben Erzbischof Ruotharb von Daing bei Clemens III. wegen fehr schlimmer Bergehungen anklagte und ber Erzbischof auf ben 29. September zur Berantwortung vorgelaben ift, foll auch Ruotpert babei zur Ablegung seines Zeugnisses sich einfinden; dann ift noch jener schon erwähnte Tadel wegen der ben Juben gegebenen Erlaubniß, fich ber Taufe wieder zu entziehen, angebängt 20).

28) Die Urkunde steht bei Fantugi, Monum. Ravennati de secoli di mezzo, IV, 228 u. 229 (vergl. Köhnde, l. c., 92). Bergl. über den Grafen Guido Bb. II, S. 216 u. 217.

Demens, quam papa Clemens dici debuit, in oppidulo suo, quod Argentum dicitur, quasi ad sui munitionem excelsa turri fabricata prestolatur symoniacos angelos, cum quibus volando in putidissimas stigias paludes corruat, fractis cruribus, scilicet rebus suis, Deo nobis propitio, jam propemedum confractis et ad nihilum redactis (etc.) (l. c., 330: — n. 8 möchte da die Erwähnung der angeli auf die Engelädurg, wo 1084 Gregor VII. eingeschlossen geweien set, dezgiehen). Die Benusung des Deusdecht durch Betrus, Chron. monast. Casinens., Lid. III, c. 70 (SS. VII, 751), ist, wie Röhnde, Widert don Ravenna, 91 n. 2, zeigt, ganz sinnlos. Aber Bernold bezeugt, a. 1098: emulus eius (sc. Urban's II.) Guidertus in partidus Ravennae eo tempore (sc. der nativitas Domini, 1097: immerhin sann der Hall der Festung auch erst in's Jahr 1098 gehören) demoratus quandam munitionem perdidit, in qua ipse spem suam maxime habuit, videlicet castellum nomine Argentum, quod Pado imminet et omnes per Padum transeuntes distringere potest (465). Bergl. Fr. L. Bertoldi, Mem. stor. d'Argenta, II, 170, wozu 179 Rote T über den hohen und starten Thurm Rocca; dessen Grafen Otto schaltet Donizo, Vita Mathildis, Lid. II, v. 832: mortem suus Oddo recepit (SS. XII, 396), nach der Bb. IV, S. 473 in n. 13, gebrachten Außjage, ein.

<sup>29)</sup> J. 5336 ist wohl wirklich in bieses Jahr zu stellen (die Worte betreffend die Juden vergl. schon ob. S. 5 in n. 8). Ruopert hat sich contra ecclesiae demolitores et nostros emulos juste disputando fortiter gehalten. Bon dieser ersten Citation Ruothard's sprach nachher Clemens III. 1099 (vergl. bort bei n. 13) in J. 5339: Principio, de symoniaca heresi infamatus, a viris religiosis et quos ad vocationem auctoritas admittit multifarie super hoc impetitus, per Romanae aeclesiae cardinales Warinum, Anastasium et Adalmarium est vocatus.

Urban II. schloß bas Jahr mit ber Weihnachtsfeier in Rom ab, und Bernold wußte nicht genug zu rühmen, wie fehr er ben Frieden in ber Stadt und in beren Umgebung geschirmt habe 80).

In biefes Jahr fällt aber auch eine wichtige Rundgebung aus ber Anhangerschaft Urban's II., bas "Buchlein gegen die Ginbringlinge und Simonisten und die übrigen Schismatiker" bes Deusbehit 81).

Deusdedit war ursprünglich Mönch in Todi, dann aber unter Gregor VII. nach Rom gezogen worden, wo er im November 1078 auf der römischen Synobe burch Berengar von Tours als einer ber auf feiner Seite ftebenden Geiftlichen aus ber Umgebung bes Papftes aufgeführt wirb; Deusbedit felbst spricht weiter bavon, daß er einmal, wohl im Auftrage bes Papftes, in Deutschland war und ba in Sachsen zu Luneburg fich aufhielt. Dem Bapfte Bictor III. widmete Deusdedit als Carbinalpriester ber Rirche St. Betrus ab Bincula die große in vier Bücher geordnete Kanonensammlung, und ebenfo ift er ber Berfaffer jener fiebenundzwanzig Sate, in benen bie Forberung ber Borrechte für ben apostolischen Stuhl aufammengefaßt ift und die als Selbstreugniß Gregor's VII. fo lange aufgefaßt worben find 82).

Aber Deusbebit hegte weiter bie Absicht, ben Simonisten und Schismatikern eine Antwort barauf zu ertheilen, baß fie behaupteten,

30) Bernold fügt, a. 1098, an bie Erwähnung ber Festseier: maximam pacem in ipsa urbe et in eius finibus firmissime composuit (sc. Urban II.) (465).

21) Dieje schon in n. 19 genannte Streitschrift ist durch Sackur, l. c.,

herborgehoben ist.

39 Die Collectio canonum gab Martinucci (Benedig, 1869) heraus. Wegen bes Dictatus papae Gregorii VII. vergl. Bb. II, S. 549 u. 550, in n. 186. Der Bermuthung, die Sadur in der dort erwähnten Abhandlung im Reuen Archiv, XVIII, 149 u. 150, dußerte, Deusdebit möge auch die uns allein erhaltene kurze Form des Registrum Gregorii VII. papae versaßt haben, schloß sich Martens, Gregor VII., sein Leben und Wirken, II, 384, an (vergl. auch Mirbt im Artikel Deusdebit der Realenchslopabte für protestantische Theoslogie und Kirche, 3. Aust., IV, 583).

<sup>31)</sup> Diese schon in n. 19 genannte Streitschrift ist durch Sadur, l. c., 300—365, aulest neu berausgegeben worden, auf Grund seiner schon früher, Renes Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtstunde, XVI, 349—369, gebrachten Ansstührungen. Das dei Canisius, Antiquae lectiones, VI, 213—234, als ein Theil der Schrift des Bischoffs Anselm von Aucca gegen Widert, absgedernatte Streitschriftragment ist als Arbeit des Deusdedit, doch als eine frühere Korm — A — gegenüber der jüngeren ausgedehnteren Redaction — B —, hier veröffentlicht. Bergl. neben der von Giseldvecht, Münchener historisches Jahrbuch für 1866, 180—188, im Anhang II zur Abhandlung "Die Gesexgebung der deutschen Kirche", gedrachten tritischen Ausstührung und Sadur's Einleitung, l. c., 292 ff. — wo auch die Angaben über Deusdedit's Leben —, Hand, Die Kirche Deutschlands unter den sächssichen und frantischen Kaisern, 871—873, wo die Stellung der Schrift im Gang des kirchlichen Kreits schaffer, als durch Mirbt, Die Publizistit im Zeitalter Gregors VII., 70, hervorgehoben ist. hervorgehoben ift.

bie Kirche Christi stehe unter ber königlichen Gewalt, so baß es gestattet sei, dieser Kirche nach Belieben, sei es auf Bitte, sei es um Geld, ober ohne Entgelt, Hirten aufzubürden und die kirchlichen Bestigungen zu entfremden, entweder zum eigenen Bortheile, ober zum Besten irgend eines beliebigen Anderen. Das kündigte er seinen Brüdern, den Geistlichen der römischen Kirche, an 88).

Allein auf eine erste kurzere Form, beren Sntstehungszeit nicht feststeht, ließ er bann, eben in biesem Jahre \*\*4), die zweite ausgebehntere, wenn auch nicht vollendete Fassung folgen, aus der nun die Auffassung hervorgeht, die der Berfasser nach dem Weggang

bes Kaifers nach Deutschland hegte.

Gleich ichon bie Borrebe bat in ber erweiterten Gestalt eine Aufzählung des Inhaltes ber vier Abtheilungen, in benen Deusbedit feinen Stoff zu behandeln fich porfette. Erftlich follte bewiefen werben, daß es bem Könige nicht zufomme, ben heiligen Rirchen Bischöfe zu bestellen. Weiter wurde ein Ausführung über Simonisten und Schismatiter angekundigt: jene taufen ober vertaufen Rirchen und die Amtshandlungen in benfelben, und biefe nehmen, zwar auch nicht ben beiligen Borichriften gemäß, aber boch ohne Gelbzahlung, Rirchen vom Ronige ober überhaupt aus Laienhand ent-Drittens follte die Darlegung folgen, bag bie Geiftlichkeit von ben Beltlichen unterhalten und geehrt, nicht verunglimpft ober vor Gericht gestellt ober verfolgt werben burfe. Nach ber als vierter Sat in Ausficht gestellten Ausführung, bag ber weltlichen Gewalt überhaupt alles Eingreifen in firchliche Angelegenheiten abgefcnitten fei, folgte bann aber die ausbrudliche Verwahrung bagegen, baß ber Berfaffer irgendwie ber koniglichen Machtvollkommenheit Abbruch thun wolle: es fei nur zwischen Priefterthum und firchlichem Amte bestimmt zu unterscheiben, zwischen bem Rampfe mit bem Schwerte bes Wortes und bem anderen mit bem forperlichen Schwerte, bas ber König führe. Gin Theil bedürfe bes anderen, fo aber, baß kein Theil in bas andere Amt eingreift und zerstört, mas ber andere erbaut hat. Was nach Deusdebit's Ansicht bes Königs bleiben follte, war bemnach völlig anerkannt.

Den ersten Abschnitt widmete Deusbedit, feinem Borfate

gemäß, der Widerlegung der Laieninvestitur 85).

Bon ben ältesten Zeiten an wird da die Art und Weise ber Besehung der Bisthümer verfolgt, wie zuerst nach apostolischer Answeisung Geistlichkeit und Bolk die Neubesehung in der Hand hatten. Allerdings führte dann die Aenderung der Verhältnisse, als mit dem Wachsthum der Anhänger des Christenthums die Bereicherung der Kirchen stieg und der Ehrgeiz sich auf die Bekleidung kirchlicher

85) Gine Neberficht biefes Cap. I (300-317) bietet Mirbt, l. c., 508-510.

<sup>38)</sup> Das ist ber in A stehende erste Sat bes Prologus (300), bem erst B

bann bie Aufzählung ber vier zu behanbelnben Fragen anschließt.

24) Das Jahr ber Abfaffung von B geht aus ber in n. 27 stehenden Stelle hervor, die geschrieben wurde, als Argenta noch in der Hand Clemens' III. lag.

Aemter warf, auch Verschiebungen herbei, so daß die weltliche Gewalt der Raiser sich zeitweise an den Kirchen vergriff; doch im rechten Glauben stehende Herrscher achteten die von römischen Päpsten und von Synoden eingeschärften alten Gebote und schützten diese durch eigene Gesete. Sindringliche der Kirchengeschächte entnommene Beweise sollen das zur Ueberzeugung dringen. Dann wird das Papstwahlbecret des Papstes Nikolaus II. von 1059, in dem an den König eine Sinwirkung auf die Erhebung auf den pästlichen Stuhl noch zugestanden wurde, offen verworfen, da sein Inhalt der Ueberlieserung der Väter der Kirche widersprochen habe se). Hernach springt die Erörterung darauf hinüber, daß der Geltung des kirchlichen Rechtes von weltlicher Seite nichts abgedrochen werden könne, so daß dei einer Reidung zwischen kirchlichen und statlichen Rechtssätzen stets die ersteren im Vorrang seien und Geltung besähen. Sbenso wenig darf man sich auf die lange Dauer des Risbrauches, daß den weltlichen Fürsten das Recht der Sinsetzung von Vischöser gegeben sei, derusen, da eine solche Thatsache längeren Vestandes noch lange nicht eine Rechtsertigung ist und hindern darf, daß die Knechtschaft der Kinder Jörael aushörte oder daß der Sohn Gottes durch seinen Tod die Menscheit aus der Dienstdareit des Teufels loskaufte<sup>87</sup>). In arg grellen Farben werden im Beiteren die Folgen der Laieninvestitur, die geradezu zur Simonie

\*7) In § 14 wird gegen ben numerus annorum, quibus haec dampnabilis consuetudo (sc. bie Einwirtung ber Rönige auf bie Bapftwahl) permansisse dicitur, ut saeculi potestas pro suo libito pontifices promoveat, getämpft und graat, baß ea perversitas, quae a saeculi principibus superinducta est, non prejudicat eidem sanctae consuetudini, quantalibet obtinuerit temporum curricula:... certum est regum contra leges commissa nullatenus sequenda esse; leges vero ab eisdem calcatas in suo statu manere debere (313).

Reyer von Knonau, Jahrb. b. btid. R. unter heinrich IV. u. V. Bb. V. 2

Densbebit kommt in §§ 11—13 biefes Cap. I (309—313) auf bas Papfiwahlbecret Ritolaus' II. zu sprechen (vergl. Bb. III, S. 656, bie für bie Frage der Entstehung der sogenannten kaiserlichen Hassung wichtige Aussiage Densbedit's in § 11 und nochmals in § 13, mit der Antlage des Gnibertus aut sui fantores). Er dußert sich schae des Decret, hinsichtlich dessen saut sui fantores). Er dußert sich schae des Decret, hinsichtlich dessen aber zu sagen seit ergem et optimates eins se ea constitutione indignos secisse (mit Bezugnahme auf die Bb. I, S. 684—687, beleuchtete Berurtheilung des Papfies Risolaus II., sowie auf die Wahlen des Cadalus und Wibert), und sagt gegen Risolaus II.: Sed ut tandem invincibili gladio seriamus, prestus Nicolaus, unus scilicet patriarcha, cum quolidet episcoporum concilio non potuit adrumpere, immo nec mutare non odviantia sidei presata decreta (b. h. der in den §§ 5 st. dorher ausgezählten Synoden)... His itaque decursis patet presatum decretum nullius momenti esse nec umquam aliquid virium haduisse. Et haec dicens non prejudico deatae memoriae papae Nicolao nec quicquam eiusdem honori derogo, patrum sententias Dei spiritu conditas sequendo. Homo quippe suit eique, ut contra sa ageret, surripi potuit... Et certe presatus Nicolaus divino metu concussus hoc idem secisset, si tunc tot patrum sententias in unum collectas vidisset eosque suo decreto tam concorditer adversari perpendisset.

führe, ausgemalt, mit ihren übeln sittlichen Sinwirkungen auf bie Geistlichkeit. Solche Geiftliche verlaffen, in Verachtung ihrer Bischöfe, fobalb fie hoffen, von einem weltlichen Fürsten bie bischöfliche Burbe erringen zu konnen, die Rirche Gottes, und fo gablen fie ungeheures Gelb an ben Ronig und feine Hofleute, um beren Stimmen ju gewinnen, ober fie bienen gebulbig mehr als gehn Jahre mit großen Ausgaben, am Sofe, ohne Scheu vor Site, Regen, Ralte, vor allem Ungemach, ober fie harren unausgesett auf ben Tob bes Mannes, auf beffen Stelle bie Augen sich richten, und einer ift von leibenschaftlicher Gifersucht gegen ben andern erfüllt. Ift bas Biel erreicht, so mirtt bie unruhmliche Art ber Erlangung besfelben nach. Die Beforberten entbehren bes Muthes, wenn bie weltlichen Fürften fündigen, fie gur Rechenschaft ju gieben, ba fie ihnen verpflichtet find; von ihren Schafen nehmen fie Mild und Wolle, ohne aber, nach bem Worte: "Das Verberben bes Bolles fchlechte Priefter", sich um beren Seelenheil zu kummern. Ferner verwischt sich ber Unterschied zwischen Priestern und Laien. Während kein in Wahrheit Gott Dienenber mit weltlichen Dingen fich bemengt, zeigen folche Briefter mehr Gifer für hunbe und Falten, für anbere ungehörige Dinge, als für bie kirchlichen Gefete, und manche fcmuden fich mit Belgwert, als ob Gott am Priefter billige, mas er am reichen Manne tabelt. Bahrend bie firchlichen Borfdriften verbieten, ju Bofe zu geben, verlaffen fie ihre Rirchen und fteben bem Raifer gur Seite, und obicon es ausgeschloffen ift, daß ein Bifchof bie Sonntage von seiner Kirche wegbleibe, erscheinen einige bloß drei ober vier Male, manche sogar taum ein einziges Mal im Jahre bei bergelben 88). Nochmals faßt Deusdebit am Schluß die bisherige Beweisführung bahin jufammen, bag bie Erwählung ber Bifchofe nach der gesammten Ueberlieferung der alten Rirche einzig bei Geiftlichkeit und Bolt einer jeden Rirche fein follte 89).

Im Gegensat zum ersten zeigt ber zweite Abschnitt in ber Umarbeitung, im erweiterten Texte, insbesonbere eine einzelne große Erganzung in ber Mitte 40).

Hier will Deusbebit von ber simonistischen Regerei reben, und er führt nun in längeren Beweisstellen aus ben Kirchenvätern, aus anderweitiger älterer kirchlicher Litteratur seine schon aufgestellten Sätze weiter aus. Priesterthum und Mehopfer ber Simonisten

ecclesiae a Deo institutam (317).

40) In Cap. II (317—341) zeigen §§ 2 und 3 Parallelterte von A und B; §§ 4 (Schluß) bis 13 find in B ganz eingeschoben; §§ 14—16 find wieder großentheils parallelifirt; §§ 18—21 stehen abermals größtentheils nur in B.

<sup>26)</sup> Das ist der Inhalt von § 15 (314 u. 315).
29) In diesem § 17 am Schluß hat B, das sonst in Cap. I von A nur wenig abweicht, in bezeichnender Weise zum Sahe: Caveant saeculi potestates sequi quod Eutichianistae imperatores (sc. Jeno und Anastasius I.) adinvenerunt hinaugestigt: et Dei ecclesiis nec pretio, nec gratis, nec etiam precidus episcopos constituant, sowie nachher: Non mutent traditionem ecclesiae a Deo institutam (317).

und der Schismatiker 41) find ungültig und der ordinirende, wie ber ordinirte Simonist find als falfche Briefter anzusehen, also bie von folden faliden Brieftern verwalteten Sacramente, auch bie Taufe, ohne mahres Wefen und wirkungsunfähig. Aber baneben unterscheibet boch Deusbebit zwischen Regern und Schismatitern: jene haben ben Glauben ber tatholifchen Kirche verlaffen, und biefe ftellen fich, ben rechten Glauben zu betennen, verachten aber übermuthig die Ueberlieferungen der heiligen Bater und scheiben fich aus irgend welchem Uebelwollen von der Ginheit der Kirche; diejemigen nun, die von einer Reterei jur Rirche jurudkehren, konnen nicht zu kirchlichen Würben beforbert werben 42). Hierbei tritt bie Erorterung im Befonberen auf Wibert's Geschichte ein, von ben Anfängen seines Waltens in Ravenna an. Denn Alles, was im Borhergehenden gesagt worden sei, treffe auf ihn und die von ihm nicht Geweihten, sondern Verfluchten zu. Wie Wibert auf Seinrich IV. ben schlimmften Ginfluß geübt und ihn zu seinem Wortbruch nach ber Sühne in Canossa und zu weiteren übeln Handlungen gegen Gregor VII. verlockt habe, bis er selbst gegen Gregor VII. als Papst sich erhob, ferner Wibert's Antheil an den Kämpfen Deinrich's IV. um Rom, bis zu seiner Flucht vor dem Eingreifen bes Herzogs Robert zur Rettung Gregor's VII., alle biefe Borgange, die nach Deusbebit's Ansicht Wibert schwer belaften, werben vorgeführt. Kach biefer Anschulbigung wären gar neunzigtausend Renfchen und mehr noch mit Beibulfe Wibert's, bei ber graufamen Berfolgung und Berwüftung ber Kirche, getöbtet worben. Freilich hat nun sein Nero — Heinrich IV. —, zumal infolge ber siegreichen Anfechtung burch die ruhmvolle Gräfin Mathilbe, sich als besiegt erklaren muffen; aber noch halt fich Wibert, wenn auch icon fast gebrochen in seinen Kräften, in dem festen Platse Argenta, während die den Glauben und die Religion im Eiser Gottes schützenden Katholiken nach Victor III. den Papst Urban II. erhoben haben in Rach dieser Abschweifung kehrt Deusdedit wieder zu seiner Beurtheilung der Frage der Behandlung der Häretiker und Schismatiker Dabei folgt er auch einer milberen Erwägung, wenn er vorschlägt, in Berudfichtigung folder, die aus Unwissenheit ober

<sup>41)</sup> Bleich im erften Sate von § 1 ift schon zu: operae pretium est adversus symoniacae hereseos sacerdotes insurgere et de eorum sacerdotio et sacrificio patrum sententias in medium deducere von Text A noch in B

et sacrificio patrum sententias in medium deducere von Text A noch in B hingagefigt: scismaticorum (zwischen: de und eorum) (317).

\*\*) Diese Unterscheidung steht in § 14, resp. § 15, gleich bei A und B (332), und Hand, l. c., 872 u. 873, nimmt von ihr speciell ben Ausgang, wobei er die Auseinandersetzung von § 10 (328) daran anknüpst.

\*\*) Diese nur in B stehenden §§ 11 und 12 (328—330) enthalten schon in Bb. III, S. 353 n. 6 u. S. 533 n. 12, herangezogene Stellen; Mirbt, l. c., 132, weist daranf hin, daß die Excommunicationen des Königs von 1076 und 1080 auch hier nicht unterschieden werden; Stellen aus § 12 sind hier schon in n. 19 und 27 angerusen. Bergl. zu der Erwähnung der prestita domino wo beatae memoriae septimo Gregorio papae sidelitatis sacramenta (sc. Wibert's), im Ansang von § 11, Bb. II, S. 200 u. 201.

aus Mangel an Ueberlegung ober aus Uebermuth fich verfehlten, querft nachfichtig mit Baretitern und Schismatitern ju verfahren. für fie auch ju beten, baß fie fich bekehren möchten; erft falls bas erfolglos bleibe, seien fie von ber Rirche abzutrennen und burch außere Gewalt zu unterbruden, inbeffen fo, bag ber Friede ber Rirche baburch nicht gestört werbe 44).

Im britten Abschnitte, ben Deusbebit in fechs Theile zerlegte, foll gezeigt werben, wie die Geiftlichen burch die Laien behandelt werben follten. Klerus — erklart gleich ber erfte Sat — ift bie Bezeichnung für biejenigen, die im Loofe bes Herrn fteben und am herrn Theil haben, und nach ber vorausgeschidten Antunbigung will ber Berfasser zeigen, daß das göttliche Geset ben chriftlichen Laien vorschreibe, die Priester und übrigen Diener Gottes zu unterhalten, zu ehren, ihnen zu gehorchen, und baß es ben Beltlichen verbiete, Geistliche zu beschimpfen ober zu verfolgen ober vor Gericht zu ziehen. Sehr bestimmt ift babei ber Borrang ber Rirche, ber priefterlichen Bollmacht vor ber weltlichen, betont: "Gang gewiß steht die priesterliche Gewalt, die Gott selbst durch fich selbst aufftellte, in biefen Angelegenheiten vor ber königlichen Gewalt, welche bie menschliche Erfindung fich vorgesett bat, indem Gott bas zwar gestattete, nicht aber wollte" 45).

Die vierte Abtheilung endlich hat die Bestimmung, in fünf Studen zu zeigen, daß es ben Weltlichen nicht gestattet fei, Geiftliche in die Kirche einzuführen ober baraus zu vertreiben, noch in Hinficht auf die kirchlichen Vorgesetten ein Schuprecht in Anspruch zu nehmen ober die firchlichen Angelegenheiten leiten ober in ihre Rechtsbefugniffe fich mischen zu wollen 46).

Ein großes Denkmal kirchenrechtlicher, kirchengeschichtlicher Gelehrsamkeit war hier von Seite ber Anhänger Gregor's VII. gefcaffen.

Deusbebit bas Schwergewicht auf bas reiche tanoniftifche Material, bas er anfcließt, lege.

<sup>44)</sup> Das ift in § 17 ausgesprochen (836). 46) In biefem in sechs Abtheilungen — divisio — zerlegten Cap. III ift, im letten und langken Abschnitte, ber oben eingeruckte Sat, in § 12 (858) enthalten, ben Saud, 1. c., 872, n. 3, als bom gregorianischen Standbunkte abweichend hervorhebt: Deusdebit betone zwar ben unbedingten Borrang ber Kirche por der königlichen Gewalt, stelle aber boch auch diese lettere als nach göttlicher vor der ibniglichen Gewalt, stelle aber doch auch diese lettere als nach göttlicher Erlaubnis eingeführt hin. Der Sat von Cap. I, § 17, von den saeculi potestates: Permittant sanctae Dei ecclesiae ut suo jure et honore, scilicet secundum sanctorum patrum sanctiones pontifices sibi deligere et promovere (317), wird dazu in dem Sinne ausgelegt, daß die Rirche hier nicht mehr die Weltherrschaft verlange, sondern nur die Freiheit, nach ihrem Rechte zu leben.

46) Cap. IV ist in fünf Abschnitte — sectio — gegliedert (355—365). Mirbt, l. c., 510 (n. 1 hedt Stellen heraus, die beweisen, daß hier die Investiturfrage wieder den Bersassen ag besonders beschäftigt, daracteristet diesen Schluß dahin, daß vollends hier der Ausbau rein thesenartig sei und Deußbehit das Schwerzewicht auf das reiche kannnistische Material. das er aus

Aber babei hatte die Schrift auch eine auf die unmittelbare Gegenwart sich richtende Bebeutung. Durch jene Trennung der Schismatiker von den simonistischen Kehern sollte es erleichtert werden, daß Bischöfe des kaiserlichen Lagers, die zu Clemens III. sich hielten, von diesem hinweg zu Urban II. hinübergeführt würden. Wenn sie nicht Simonisten oder nicht unmittelbar gegen gregorianische Bischöse ausgestellt seien, sollte ihnen die Möglichkeit der Anerkennung ihrer geistlichen Amtsthätigkeit geboten werden 47).

<sup>47)</sup> Das ift ber Schluß, ben Haud, l. c., 878, aus ber Schrift Beusbebit's zieht.

## 1098.

Heinrich IV. fagte nach Worms eine Versammlung an, burch beren Verhandlungen zwischen ihm und bem alteren Welf, bem er schon 1096 ben Herzogstitel wieder zugestanden hatte, ferner beffen Söhnen, die noch ftreitigen Fragen endgültig beigelegt werben follten. Auch zahlreiche fächfische Theilnehmer und beren Beauftragte wurden ba erwartet. Gang besonders hatte aber ber Raiser den Bischof Ruopert von Bamberg, beffen febr klugen Rath und Sulfe er babei nicht entbehren wollte, nach Worms in bringlichster Beise einaelaben 1).

Auf biefer Zusammenkunft in Worms und balb banach kam es nun zu ersehnten Abmachungen, für Beilegung ber besonbers im schwäbischen Lande ichon fo lange bauernben Gegenfate, bie unenblich verberblich auf ben oberen beutschen Gebieten gelaftet hatten. Noch jest litt bas Bolt unter ben Nachwirkungen biefer Dinge, und noch in diesem Jahre wurde ein Jammerruf aus Augsburg laut: "Rein Ansehen ber Religion. Gewiffe Länder find nicht nur ber bischöflichen, sonbern auch ber priefterlichen Leitung beraubt, indem ein jeder das Seine sucht, nicht das, mas Gottes ift, verfolat" 2).

Während ber ältere Belf in unvertennbarer Beife ichon feit brei und vollends seit zwei Jahren, infolge des Bruches seines

<sup>1)</sup> Giefebrecht bezieht, III (mit 1190, in den "Anmerkungen"), ebenso Kilian, Itinerar Raiser Heinrichs IV., 122, den durch Floto, Raiser Heinrich der Bierte und sein Zeitalter, II, 321, gewiß unrichtig zu 1087 gezogenen Brief Heinrich" IV. im Codex Udalrici, Nr. 91 (Jassé, Biblioth. rer. German., V, 176), auf die Bersohnung dieses Jahres. Ruopert, dem sedus antiquae gratiae et omne bonum gewünscht werben, wird aufgefordert: ut postposito omni negocio et remota omni occasione Wormatiam ad nos venias, quia plurimum consilii tri prudentissimi et auxilii indigemus. Illic negocium ducis (in bemerkens-werther Beise ist dem adgesesten Bels schon vor der vollen Ausschung der Titel wieder beigesegt) W(elsonis) et filiorum suorum tractaturi sumus et nostrum. Et praeterea multos Saxones et eorum legatos illic habedimus (worauf die vom Kaiser Seitens des Bischoss dringend erwartete Geldzahlung pecunia illa . . . pro qua rogavimus . . . magnum impedimentum est nobis et incommodum, illos tam diu morari — fich bezieht, ift nicht gesach.

\*) Annal. August. eröffnen bamit ben Jahresbericht (SS. III, 185).

Sohnes mit ber Gräfin Mathilbe, fich bem Kaifer immer entfciebener angenähert, feinen Frieben mit bemfelben gemacht hatte, war durch feine Sohne — eben Welf ben Jüngeren (Welf V.) und Beinrich — neuerbings wieber eine arge Feindseligkeit gegen Beinrich IV., in dem Ueberfall auf Bischof Anzo von Brixen, verübt worden, so daß auch die Beziehungen des Kaisers zu dem Bater Belf IV. abermals als gefährdet sich barstellen mochten. Jett scheint es in Worms, wo augenscheinlich bie Sohne ihre Unterwerfung ertlärten, jum ganglichen Ausgleiche getommen zu fein. Schon ficherte ferner Beinrich IV. bie Nachfolge in bem vor zwei Jahren Welf IV. jurudgegebenen Berzogthum Baiern auch bem

alteren Sohn, Welf V., zu8).

Bohl in nahem Anschluß an biefe Ausföhnung mit ben Welfen, auf bem Tage ju Borms, gefchah aber ferner bie zweite eben für Schwaben so wichtige Beseitigung ber Gegnerschaft zwischen Beinrich IV. und bem von ihm anerkannten schwäbischen Bergog einestheils und bem 1092 von ben taiferfeindlichen Anhangern ausgerufenen Gegenherzog auf ber anberen Seite, alfo zwijchen Friedrich, bem taiferlichen Schwiegersohn, und Berchtold, bem Bruber bes ftreitfertigen Bifchofs Gebehard von Conftanz, und zwar fo, bag wenigstens nach einer allerbings jungeren Rachricht bie Röthigung jum Entgegenkommen von Friedrich ausgegangen fei. Allerbings reben nur spätere Beugnisse von biefem hochwichtigen Borgange; allein es ift zweifellos, bag er gerabe in biefen Zeitabschnitt anzuseten ift.

Die Berftanbigung ging bahin, baß Berchtolb bas Herzogthum Schwaben zu Gunften Friedrich's aufgab, mahrend er Zurich von ber Sand bes Raifers für fich zurudbehalten burfte. Bischof Otto von Freifing, ber von biefen Dingen allein eingehend spricht, hebt diese Stadt nachbrudlich hervor, als die edelste von Schwaben, die, burch ihre Lage am Ausfluß ber Limmat aus bem See, am Gingang ber Berge gegen Italien bin wichtig, ichon vorbem eine Unlage ber Raiser und Könige war und nach ber Ueberlieferung ber Borfahren so viel galt, daß bie Mailanber, wenn sie vom Raiser zu Gerichtstagen über bie Alpen gerufen wurden, ba fich zum Empfange ber Urtheile einfanden; er hielt sie für so bebeutend, baß biefe bamalige Abmadung zwischen Berchtolb und Friedrich wohl ju erklären gewesen sei: Die Aufschrift über ben Thoren ber Stadt habe bas eble Rurich als eine Rulle vieler Dinge bezeichnet 1).

<sup>8)</sup> Einzig Frutolf bezeugt, Chron. univ.: Welfo, Bajoariorum denuo dux, filios suos et ipsos rebellare temptantes (vergl. oben S. 9 mit n. 14, dux, filios suos et ipsos rebellare temptantes (bergt. oben S. 9 mit n. 14, über die Gefangensehung Bischof Anzo'z), gratiae imperatoris reconciliavit, et uni eorum ducatum post se committi impetravit (SS. VI, 209). Riezler, Geschichte Baierns, I, 558, sieht in diesem Zugeständniß an die Welsen ein Zeugniß der Schwächung der königlichen Gewalt. daß man ihr durch Unbotsmäßigkeit die gewichtigken Vortheile abzutropen vermochte.

4) Diese späteren Aussagen enthalten Otto von Freising, Gesta Friderici imperatoris, Lid. I, c. 8 (im Anschuß an die Bd. III, S. 195 u. 196, in

Burich war also für Berchtold zu einer unmittelbar vom Reiche zu Leben gebenben Herrschaft erhoben, mahrend nirgenbs etwas bavon gesagt ift, bag auch bie bisherigen jum Hausgut Berchtold's gablenden Befigungen von ber ichwäbischen an Friedrich aegebenen Berjogsgewalt ausgenommen worden feien. Wohl aber nahm Berchtold, indem er ben Berzogstitel wieder führte, jest für benfelben bie Bezeichnung von Bahringen, von ber Burg im Breisgau, an. Soon nach zwei Jahren ist der Name eines Herzogs von Zähringen ausdrücklich für ihn bezeugt. Freilich war die Reichsvogtei Zürich, die Berchtold als einzigen Ersat für die an ben Staufer abgetretene Herzogsgewalt über Schwaben erhielt, auch fein fehr ausgebehnter Machtbereich. Denn bie Inhaber ber Bogtei waren und blieben die Grafen von Lengburg, benen die gähringischen Rechte allerbings übergeordnet maren, und ebenso lagen, wohl icon feit Beinrich's III. Beit, wichtige Rechte, bie einst die Berzoge von Schwaben in Zurich ausgeubt batten, nicht mehr bei biefer herzoglichen Gewalt, alfo jest auch nicht bei Berchtold, sonbern bei ber Abtissin bes Fraumunsterftiftes in Burich, nämlich Munge, Boll und Marktrecht, die Bestellung des Unterrichters 5).

lag, als der mit den Weizel (vergl. giernder zulest dena, Geschicht ver gerzoge von Zähringen, 184 u. 185, mit n. 610).

5) Die vollständigste Ausführung hierüber bietet jest Hend, l. c., 184—190. Die urkundlichen Zeugnisse sur Berchtold als dux de Zeringen ober Zaringen enthalten Urkunden von 1100 (Urkundenbuch der Stadt und Landschaft Jürich, I, 135, Quellen zur Schweizer Geschichte, III, 1, 58) (vergl. auch schon Wb. III, S. 199, in n. 41). Gegen die besonders durch Chr. Fr. Stälin, Wirtemberg. Geschichte, II, 34, 280, 284, betonte Ansicht, Verchtold habe über seine ausgedehnten Hausbessitzungen — Breisgau, Ortenau, Schwarzwaldsgegenden, Nordabhang der schwähischen Allb um Teck herum — reichsunmittelbaren, vom staussischen Gerzogsthum unabhängigen herzoglichen Titel und Kürstenrecht be-

n. 36 u. 87, citirten Stellen): Fridericus, dux simul Suevorum et gener regis factus . . . Berhtolfum tandem pacem petere coegit, quod tamen quidam sub filio suo Friderico factum tradunt (ein merkwirdiges Zeugniß, wie rasch die Thatsacke des Außgleiches dergessen wurde). Conditio autem talis suit pacis, ut Berhtolfus ducatum exfestucaret, sic tamen quod Turegum, nobilissimum Sueviae oppidum, a manu imperatoris ei tenendum remaneret (: hier folgt die längere Außführung über Zürich, über dessen Ahor geschrieben stehe: Nobile Turegum multarum copia rerum, und die spielerische Ableitung des Namens Alemannia dom Worte Lemannus, dem Namen des suitus Limmat) . . . Berhtolsus iste, quamvis in hoc negocio imperio simul et justitiae cesserit, tamen strenuissimus ac fortissimus suisse traditur (: hier folgt die zu 1111 zu erörternde Charasteristis) . . . Fridericus autem ducatum Alemanniae exhinc sine contradictione habuit ac strenue diedus non paucis rexit (8S. XX, 357 u. 358) und die Casus monast. Petrishus, Lib. III, c. 30, nur ganz andeutungsweise: Ad ultimum tam frater eius (sc. Gebehardi) dux Bertholdus quam caeteri omnes pene corrupti sunt muneribus et adhominabiles sacti sunt ei (l. c., 656). Der Umsland, daß Heinrich IV. dei Erwähnung des Tages don Worms bloß don Berschnung mit den Welsen rebet (vergl. n. 1) und daß Berthold, nach dem Inshalte des mit dem Raifer geschossen, wie Wels geweien wäre, sich ansehnen somte, spricht wohl allein stand, nicht mehr an einen Parteigenossen, wie Welse geweien wäre, sich ansehnen somte, spricht wohl bestür, daß dieser Bertrag spater lag, als der mit den Welsen (vergl. hierüber zulest Hend, Geschichte der Gerzoge don Zähringen, 184 u. 185, mit n. 610).

Es ift wohl sicher anzunehmen, daß Heinrich IV. nicht ohne Befriedigung auf diese Abmachungen blidte, die den Frieden sicherten, seinem Schwiegersohn insbesondere endlich eine allgemein anerkannte Stellung verschafften, und man greift kaum sehl, wenn man ein in eine schwädische Klostergeschichte niedergelegtes Urtheil über die Machtstellung des Kaisers hier heranzieht, wo geradezu, allerdings zu günstig, ausgesagt wird, Heinrich IV. habe endlich wieder allein die Herrschaft in seine Hand genommen, durch die Bersöhnung der Fürsten mit ihm, so daß sie ihm wieder die Ansertennung als dem gesetmäßigen Kaiser gaben; ganz besonders habe er die Städte am Rhein, aber auch andere mächtige Gemeinwesen, und die meisten Bischöfe für sich gehabt. Das wenigstens

jessen, macht Heyd, 185 n. 612, mit Recht besonders die Aussage Otto's bon Freising, I. c., c. 9, geltend: Omnes (sc. posteri Berhtolsi) usque ad praesentem diem duces dicti sunt, nullum ducatum habentes, soloque nomine sine re participantes (l. c., 358). In den Ausssührungen über die alhringischen Rechte in Jürich folgt Heyd den Ergednissen von Kr. von Wyk, Geschichte der Entstehung und Berfassung der Stadt Jürich, in: Abhandlungen zur Geschichte des schweizerischen disentlichen Rechts, 387 st. (speciell 389 u. 390), woneden er eben auch diesenigen von G. von Wyk, im Artisel: Das Herzogsthum Alemannien oder Schwaben mit Bezug auf die Schweiz, Anzeiger sürschweizerische Geschichte und Alterthumskunde, I/II (1855), 25—27, annahm, eben daß die Zähringer im Herzogthum der Staufer einzig die Bogtei Zürich beschen, so daß auch die Lintsrheinischen Gebiete unter der kaussischichten Hechte, besonders das Münzrecht, von den berzoglichen Rechten über Intside Bechte, besonders das Münzrecht, von den herzoglichen Rechten über Intside Bermuthung des Jüriger Geschichters J. H. Schinz hält (benutt ist dieselbe durch H. Reyer, Die ältesten Münzen von Zürich, 5, in: Mittheilungen der Antiquarischen Gesellschaft in Jürich, I).

1 Diese Aussige der Casus monast. Petrishus. steht in Lid. II, c. 46: Quod Heinricus solus regnum odtinuit (l. c., 648), in einem Jusammenhange, der, nach Genting, Gebhard III. Bischof von Constanz 1084—1110, 117, der Heinrich IV. günstigen, desonders die Reichsgeschichte behandelnden Quelle entenummen ist. Die Angade ist eigenthümslich zwischen die Erwähnung der

Diese Aussage ber Casus monast. Petrishus. steht in Lib. II, c. 46:
Quod Heinricus solus regnum obtinuit (l. c., 648), in einem Jusammenhange, ber, nach Henting, Gebhard III. Bischof von Constanz 1084—1110, 117, der Deinrich IV. ganstigen, besonders die Reichsgeschäcke behandelnden Quelle entrowmen ist. Die Angabe ist eigenthümlich zwischen die Erwähnung der italienischen Regierung König Konrad's (vergl. Bd. IV, S. 391, mit n. 4) und des Bischofs Otto den Constanz, als eines der getreuen Bischofe, der, cum juramenta quae ei (sc. Heinrico) juraverat nullatenus ex jussione et auctoritate apostolici infringere vellet, a religiosis catholicis repudiatus est, eingeschoben, abet doch so, daß der Zusammenhang auf das Borhergehende, d. h. auf Ereignisse der Reunziger Jahre — post has varias luctas et multas calamitates et immensas sanguinis essusiones et plurimas animarum perditiones — weist, und dann schließt sich eben an: Heinricus demum solus obtinuit monarchiam, omnes pene principes ei reconciliantur (in dem schwädischen Kloster wurde das auf die Berschhungen mit den Welfen und Berchtolb dezogen), legitimum imperatorem satentur. Habedat autem semper omnes civitates Rheno slumini adjacentes aliasque potentes et metropolitanas civitates soederatas, set et plerique episcoporum ei ita erant conexi, ut nulla ratione ad eo potuissent divelli (wozu nun allerdings der schon 1086 in der Berbannung gestordene Otto ungeschäft, als Beispiel, mit neuem Absahe angesus erschent. Diese Schilderung klingt etwas sart optimissisch. Aber sie entsprück doch wohl der wirklich seit Frühgahr 1097 besser gewordenen Lage. Giesebrecht, III, 678 u. 677, schildert Heinrich's IV. Berhältnisse nach der Kückehr nach Deutschland zu uns

ift ficher, baß fich nunmehr nach bem Friebensschluß Berchtolb's beffen geiftlicher Bruber, ber papftliche Bertreter, Bifchof Gebebard.

zunächst peinlich vereinsamt sah"). Der Raiser weilte am 10. Mai, wo er bas Kloster Werben in feinen Schut nahm und beffen Abte Otto bas Recht ber Befetung ber Bogtei bestätigte, zu Maing 8), und auf bem bier verfammelten Reichstage gelang es ihm, einen Befchluß hervorzurufen. ber bie Rachfolge im Reiche neu orbnen follte.

Es ift, wie bas ein Bericht ausspricht, gewiß nicht gu bezweifeln, baß Beinrich IV. feit feiner Rudtehr auf beutschen Boben ben Gebanten ernsthaft erwog, ben burch feinen Abfall ber Rachfolge auf bem Throne unwürdig gewordenen älteren Sohn zu enterben, an Konrad's Stelle ben jungeren Bruber, Beinrich, ber jest wohl siebzehn Jahre zählte, zu seten. Schon auf mehreren Ber-sammlungen muß ber Bater vor ben Fürsten die Klagen über feinen Sohn, wie er, mit ben Feinden des Reiches verbundet, die herrschaft sich angemaßt und ihm selbst nicht nur nach der Krone, fondern nach bem Leben gestellt, vorgebracht haben: man muffe bie erlittene Unbill als eine allgemeine betrachten, ober wenn bas nicht empfunden werbe, so möchte man um bes öffentlichen Wefens willen nicht bulben, baß jemanb burch Gewalt und Frevelthat in ber Herrschaft fich befinde, sondern vielmehr bie bergeftalt vom alteren Sohne mit Recht eingebüßte Königswahl auf ben jungeren über-Allerdings follen anfangs die meisten Fürsten bagegen Ginfpruch erhoben haben, nicht aus Recht und Wahrheit, wie ba bie Bermuthung ausgesprochen wirb, obicon in Wirklichkeit ber Befürchtung taum zu widersprechen war, bag, wenn Ronrad fich als Rönig in Italien behauptete, baburch ein neuer Gegenfat amischen ber beutschen und italienischen königlichen Gewalt ent-

gunstig: "Es blieb still um ihn, und sein Muth war gebrochen ... Das Sefühl, daß heinrich und mit ihm das Raiserthum eine schwere Riederlage erlitten, mußte sich ... überall in den Reichsgeschäften geltend machen" (gunstiger wird dann, 681 u. 682, über die Lage im Jahre 1098, wenn auch stels noch mit Einschränkung, geurtheilt). Auch Ranke, Weltgeschichte, VII, 328, beginnt vielsmehr das neue Capitel, über Heinrich's IV. letzte Jahre, mit: "Die Opnastie der Salier war wieder beselftigt und zu einem gewissen Ansehen gebracht".

1) hopd stellt, 1. c., 191, den sarten Schlag, der Gebehard's ganze Stellung tras, richtig in das Licht (vergl. auch henting, 1. c., 59 st.).

8) St. 2940 hat gewisse Aufstligkeiten an sich, weßbalb Breglau das Stück in die Reihe der Kaiserurtunden in Abbildungen, Liefer. IV, Tafel 20, aufnahm (vergl. Text, 72); indessen steht nichts gegen die Echtheit sest.

Stüd in die Reihe der Kaiserurkunden in Abbildungen, Liefer. IV, Tafel 20, aufnahm (vergl. Text, 72); indessen siecht nichts gegen die Schteit sest. Der Eingang der Urkunde schließt sich an die Borurkunden, zuletzt St. 2164, Heinrich's III. von 1040, völlig an; doch sind über heinrich III. hinauf noch sechs Bestätigungen — von heinrich I. die auf Konrad II., zuerst die Gunsterweisung Ludwig's des Frommen, gleich wie bei den beiden frührene Urkunden — erwähnt. St. 2989, wodurch eine Anwesenheit heinrich's IV. am 10. Februar zu Aachen bezeugt würde, Bestätigung für die Abtissin Richeza vom Kloster Rivelles betressent würde, Bestätigung für die Abtissin Ida von Bouillon, ist von Steindorsf, heinrich III., I, 350 n. 3, als Fälschung angesehen worden, während Brehlau, 1. c., 78, diese Urkunde zum Februar 1099 zieht (vergl. dort bei n. 4).

fteben konnte; aber bann murbe boch bem Buniche bes Raifers Beifall gegeben, und folieflich follen Alle eines Sinnes geworben fein. So verurtheilte ein Rechtsfpruch ber zum Hofgericht Berfammelten ben Angeklagten als Ginbringling, und mit einmuthiger Bustimmung Aller ernannte ber Raifer ben jungeren Sohn als Erben. Doch nahm er Beinrich ben Gib ab, baß er sich nie auf ben Weg des Bruders verirre, daß er bei des Baters Leben niemals ohne beffen Sinwilligung nach der Regierung oder nach einem Chrenrechte ober nach irgend etwas, was dem Bater zustehe ober zustehen werbe, die hand ausstreden wolle. Der Kaifer rebete später in Kundgebungen, die er gegen ben Sohn erließ, von diesem Eibe als von einer solchen Zusicherung ber Treue, wie sie ber Baffall feinem Berrn jufdmore.

Durch diese neue Besetzung des Thrones für die Zukunft aber in ber Beife, bag nur bas Recht ber Rachfolge gesichert erschien, ohne daß eine felbständige Gewalt, so lange ber Raifer lebte, für ben Sohn irgendwie begründet war, mochte Heinrich IV. bie Gefahr für beseitigt halten, die fo abscheulich nach ber Berlodung bes älteren Sohnes an ihn herangetreten war. Allein gerade berartige Borfichtsmaßregeln, die in ihrer scharfen Ausprägung leicht mißbeutet und als Anzeichen bes Argwohns ausgelegt werden konnten, mochten anberentheils vielleicht zu Mitteln bes Anreizes, zu fünftigem

Biberstande, sich verschärfen 9).

<sup>9)</sup> Das hauptzeugniß über ben Borgang in Mainz legt heinrich IV. felbft, im Schreiben an Abt hugo von Cluny, von 1106, ab: Scire enim te credimus . . . quanta affectione . . . contra voluntatem multorum eundem filium nostrum (sc. peinvid V.) exaltavimus usque ad regni solium, movant bon prinvid V. gelagt wirb: qui in ipsa electione sua nobis juravit Moguntiae vitam et salutem personae nostrae, et quod de regno et omni honore nostro et de omnibus quae habebamus vel habituri eramus nullo modo se intromitteret me vivente contra voluntatem et praeceptum nostrum (b'Acher), Spicilegium sive collectio veterum aliquot scriptorum — Ed. II. —, III, 441, woneben im Briefe an Adnig Philipp I., von 1106, von bem Eide steht: sacramentum quod ut miles domino juraverat (Codex Udalrici, Rr. 129: l. c., 242). Aehnlich Lauten die Berje der Conquestio Heinrici IV. imperatoris ad Heinricum filium, v. 33 u. 34: mihi jurasti, quod post male, credo, negasti, ad Heinricum filium, v. 33 u. 34: mihi jurasti, quod post male, credo, negasti, te sine me regnum me vivo non habiturum (Holber-Egger, Außgabe bes Carmen de bello Saxonico, in ben Scriptores rerum Germanicarum, 25). Den Subalt bes Eibes enthält and die Außfage des Libellus de rebellione Heinrici V., unt. zu 1105 in n. 7. Eingebend berichtet die Vita Heinrici IV. imperatoris, c. 7, von Heinrich's IV. Erwägungen: non tam suam injuriam ulcisci, quam exemplum injuriae per ultionem tollere querens, filium exheredare et fratrem eius Heinricum adhuc puerum in regnum promovere cogitabat, woranf Rlagen des Baters — multis procerum conventidus habitis — und lein Borfchlag: transferrent potius electionem in minorem filium suum, quam jure major amisisset fich anschließen und weiter erzählt wird: Plerique contra nitehantur, magis utentes ingenio quam justo et vero: multi autem contra nitebantur, magis utentes ingenio quam justo et vero; multi autem publico bono faventes, sententiae votoque imperatoris concordabant, unb: Tandem omnibus in unam sententiam coeuntibus et concordi favere approbantibus, imperator minorem filium, invasore prius ex decreto curiae dijudicato, heredem regni sui constituit, a quo ne et ipse abiret in viam fratris sui, jusiurandam accepit, videlicet ne unquam se vel de regno, vel

Dazu tam nun noch, baß - ohne Zweifel bei Anlag biefes gleichen Aufenthaltes in Main; — ber Raifer auch mit bem beutschen Erzkanzler, bem Erzbischof Auothard, in Zwift gerieth. Auothard hatte im zweitvorhergebenden Jahre, als die unerhörten Frevelthaten gegen bie Juben geschaben und auch Mainz von folden Verfolgungen erfüllt wurde, jebenfalls nicht genügend sich zur Rettung der Bedrohten angestrengt; nach gewissen Zusicherungen, Die gegeben worben waren, wich er, allerbings unter bem auch gegen ihn geubten harten Zwange, gurud, und besonders tonnte ibm jur Schuld beigemeffen werben, baß die auf seine eigene Veranlassung hin aus Mainz nach Rübesbeim entflohenen Juden gleichfalls zu Grunde gingen 10). Beinrich IV. stellte nun über diese Borgange, ganz besonders über das von den ermorbeten Juden hinterlassene Bermögen, eine Untersuchung an, gestützt auf seine Stellung als Inhaber der Schutzewalt, und babei icheint sich ergeben ju haben, bag Bermanbte Ruothard's unter ben ber unrechtmäßigen Bereicherung Angeklagten fich befanden. Als der Raiser biese vorlud und fie sich nicht stellten, vereinigte ber Erzbischof seine Sache mit ber ihrigen, ohne boch fie wirkfam vertheidigen ju konnen, und baju tam noch, bag nach

de praediis patris, eo vivente, nisi forte ex consensu ipsius, intromitteret (SS. XII, 276 u. 277). Wenn die allerdings in unlogischer und ungrammatischer Berknüpfung in den St. Albaner Annalen (vergl. Schum, Die Jahrbücher des Sanct-Albans-Alosters zu Mainz, 36), a. 1097, sehende Kotiz, herausgenommen: Juniori slio suo regnam injungit — der Würzdurger Chronit, 53 u. 54, dozu ob. S. 5 in n. 9), so steht doch wenigstens jedenfalls die Aussage um ein Jahr zu früh. Nach der zu 1106 gegebenen Aussage der Rec. B. Chron. univ. (vergl. Bu. III, S. 22, n. 1 zu n. 26) galt heinrich der Rec. B. Chron. univ. (vergl. Bd. III, S. 22, n. 1 zu n. 26) galt heinrich der Rec. B. Chron. univ. (vergl. Bd. III, S. 22, n. 1 zu n. 26) galt heinrich der Schne, 14 u. 15, wo in n. 1 aus Rec. B. Chron. univ. zu 1105: sacramentorum tam filio quam patri sactorum consideratio, sc. der vorher erwähnten nonnulli . . . principse (l. c., 228) und aus dem Chron. s. Huberti Andaginens., c. 97, der Antwort der zum Kampse gegen Heinrich V. damals ausgesorderten Fürsten: ad hoc compelli eos nec debere nec posse, quandoquidem omnes in commune . . . silii sacramento sidelitatis obligasset (SS. VIII, 629) der Schluß gezogen wird, daß die Kürsten dem jungen Könige — vielleicht erst bei der Weibe, 1099 (vergl. bort bei n. 2) — einen Eid leisteten. Was die Tragweite des abgelegten Eides betrist, so ist durch Wais, Deutsche Versche, VI, 2. Ausl., 274, darauf hingewisen, daß der Bater, durch die ankonrad gemachten Emgriss des Schnes in die Regierung ohne seinen Willen und Besehl zulassen theilnahm. Buchholz, Estehard von Aura, I, 167, n. 5, wandte sich hie ausgeholz, estehard von Aura, I, 167, n. 5, wandte sich die gegen die durch Richt, Die Wistorische Zeitschrift, XLV, 248, gezogene Schlußsolgerung, Heinrich V. sei durch die Bedingungen seiner Wahl auch von der Berwaltung der Königlichen Güter sür die Bedingtent mehre Ließers am Rechtsverwaltung der Königlichen Güter für des Valerts Ledenseit Wistrauen des Baters, das sich in diese Schnes Gemith gelegt ha

anderweitigen Aussagen Ruothard selbst einen großen Theil der entfremdeten Gelder in Berwahrung hatte und eben deßhalb jener Angeschuldigten sich so eifrig annahm. So verließ Ruothard, ähnlich wie 1077 Siegfried vor Heinrich IV., im Anschluß an den Gegenkönig Rudolf, von Mainz hinweggegangen war, seine Kirche und begab sich nach Thüringen. Man sagte ihm nach, er habe durch die Anlehnung an aufständisch Gesinnte den Kaiser in Schrecken setzgeltung an ihm üben wollen. Indessen hatte dieses Berhalten des Erzbischofs für die Mainzer Kirche die übelsten Folgen, indem nunmehr der Kaiser auf die Einkünste und auf die Berfügung über die Verwaltungseinrichtungen griff und außerdem besonders an den Besthungen der mit Ruothard Flüchtigen Verzgeltung aussübte 11). Sedenso gerieth der Erzbischof mit Papst

<sup>11)</sup> Der Bericht ber Burzburger Chronit lautete fehr mahrscheinlich: Rnothardus archiepiscopus gratiam regis perdidit et simulata indignatione clam ab urbe discedens in Thuringiam venit (Ausg. von Buchhols, 54). Sehr eingehend verbreitet sich Frutols über die Ursache des Zwistes: Inquisitione facta Mogontiae ab imperatore de facultatibus Judaeorum intersectorum, inter ceteros qui eas rapuerunt quidam ex consanguineis archipresulis incusati sunt. Quos cum imperator perquireret, nec in presentiam eius venirent, pontifex causam eorum defendere volens sed non valens, indignatione permotus, ex urbe decessit et Thuringiam cum eis se contulit, quasi suis in hoc melius prospecturus, et ex vicinitate imperatori rebellium quendam ei terrorem illaturus sicque commotionis suae vindictam exacturus. Extiterunt autem qui dicerent, etiam ipsum pontificem multam partem de pecuniis invasis accepisse et idcirco defensioni ceterorum tanto studio cor apposuisse, wozu noch als Beiffigung: Imperator vero, pontifice sedem suam tam stolide linquente, omnes epyscopii reditus diversasque agendarum rerum amministrationes suis usibus adjecit, fugacium quoque possessiones publicari moeniaque dirui precepit, sicque presul dum aliis prospicere quodam fastu inconsulte meditatur, ipse sicut et antecessor eius (Siegfried ift gemeint, allerbings der zweite Borganger: vergl. Bb. III, S. 577) circumvagus multis commoditations privatur (l. c., 209: in Rec. C. D. E. sehr viel zusammensgezogen). Erst zu 1099 haben Annal. August: Ruothardus Mogontinus gegogen). Erst zu 1099 haben Annal. August.: Ruothardus Mogontinus archiepiscopus gratia imperatoris amissa, in Saxoniam profugus secessit (SS. III, 135), ebenso Cosmas, Chron. Boemorum, Lib. III, c. 10, zu einem Ereigniß von 1100: archipraesul Ruothardus simoniaca haeresi infamatus, relicta Maguncia hisdem temporibus morabatur in Saxonia (SS. IX, 106); and Evo, Vita Ottonis episcopi Bambergensis, Lib. I, c. 9, läßt bei einem Ereigniß des Jahres 1106 einstießen: Ruthardus venerabilis Moguntinus archiepiscopus, quasi redellis imperatori et pro hoc kathedra sua depulsus, in Thuringia per octo annos jam morabatur (Jassé, Biblioth. rer. German., V, 600). Berührungen mit der Bürzburger Chronit haben Annal. s. Disidodi, wo aber als Motiv des Erzbischofs steht: regi excommunicato savere noluit, und Cronica s. Petri Ersordens. moderna, mit Erwähnung des Umstandes, daß Anothard pro pecunia quam Judei intersecti reliquerunt, in Unquade siel und entwick: occasionem habens quod communicare excommunicato imperatori nollet (SS. XVII, 16, Holder-Egger's Monumenta Erphessfurtensia Saec. XII, XIII, XIV, Scriptores rer. German., 156 u. 157). Seinrich's IV. Einmischung ging nicht so seinre entwicken mit den schucken — so Giefebrecht, III, 688 —, noch auf sinanzielle Erwägungen — so Buchbolz, l. c., 107 —, sondern gang einfach auf die von sübischer Eeste schon für das Jahr 1096 bezengte Rechtsstellung des Kaisers als Echneberr der Juden — vergl. Bb. IV, E. 493, daß heinrich IV. auf Bers

Clemens III., ber ihn ichon im vorhergehenden Jahre vorgerufen hatte, in noch ftartere Reibung. Nachdem jener erste Ruf ohne Erfolg geblieben mar, wiederholte jett der Papft die dringende Ginlabung, die auf eine nach Vercelli auf ben 9. October ein= zuberufende Synobe lautete. Der Erzbischof hatte nämlich zuerst zugesagt, sich zu stellen, dann aber, als der päpstliche Abgesandte aus einer anderen Urfache nochmals zu ihm zurückgekehrt war, lügnerisch versichert, er sei durch seinen eigenen an Clemens III. abgefandten Boten icon von bem Ericeinen losgefprochen worben. Wie sehr bas die Synode beeinträchtige, da fast alle Sprengelbischöfe von Mainz auf ben Erzbischof bliden und fagen, wie ber Meister thue, thun sie auch, wie schwer also bas von Seite bes Papftes empfunden werde, konne nicht gefagt werden — biefe An-klagen brachte Clemens III. gegen Ruotharb vor: fo fei ber lugnerifche Bote von aller gottesbienftlichen handlung ausgeschloffen und er unterliege, wenn er fich nicht bis jum 29. September gur Genugthuung felle, einem wohl von ihm nicht vorausgesehenen Grabe ber Ercommunication. Gegenüber Ruothard felbst aber wird vom Bapft nochmals eingeschärft, bei feinem Behorfam, nach Bercelli zu tommen und alle feine Bifchofe in gleichem Gehorfam zu ermahnen 18).

Bon Mainz hinweg begab fich ber Raifer nach Coln, wo er am 23. Mai bem icon am 10. bes Monates mit einer Gunfterweisung bedachten Abte Otto vom Rloster Berben abermals eine auf bas Verhältniß ber Bogtei bezügliche Befreiung gab 18). Ebenfo

wurde in Coln die Weihnachtsfeier begangen 14).

anlassung des Rabbi Kalonymos, Borstehers der Mainzer Gemeinde, strenge Befehle zum Schute der Juden erlassen hatte —, wie auch Wait, l. c., VIII, 248 (vergl. dazu l. c., V, 2. Aust., 421 u. 422), betont, zurück; allerdings äußerte sich jest diese Ausübung des Schutzechtes, nach der thatsächlichen Bernichtung der Mainzer Gemeinde, in einer Mahregel vermögensrechtlicher Art, indem der Kaiser Ansprücke für sich erhob.

18 Bergl. über die Borrusung Kuothard's vor Clemens III. in J. 5336 ob. S. 14. Diese wiederholte sich jest in J. 5337 — Codex Udalrici, Nr. 89, l. c., 174, die mit Giesbercht, III, 1191, in den "Anmerkungen", zu 1098, nach Nr. 90, anzusehen ist —, und endlich solgte 1099 — vergl. dort bei n. 13 — J. 5339. Während J. 5337 bloß den Bischof Kobert von Faenza als Träger der Botschaft nennt, heitzt es nun in J. 5339: Et postea, cum venire nollet, ab episcopis Romanis Tiedrico Albanense et Ruopperhto Faventino, postremo etiam per Hugonem sacri palatii diaconum vocatus est Faventino, postremo etiam per Hugonem sacri palatii diaconum vocatus est (benn eben befiehlt J. 5837 iterum atque iterum).

<sup>18)</sup> St. 2941 — composita pax inter abbatem et advocatum Everhardum enthalt bie gerade im Sinblid auf abnlice Borgange in Schwaben (vergl. n. 15) bemertenswerthe Stelle, daß der Abt gebeten habe, ut exactionem quam a suis advocatis paciebatur, auctoritate nostra temperaremus, videlicet ut in hiis curtibus que antiquo jure ab omni introitu cuiuslibet advocati penitus inmunes extiterant, nisi vocante abbate, inmunes permanerent, nec villici aut familia quicquam advocato responderent aut subissent nisi soli abbati; bann folgt die Aufgablung der acht curtes. Bemerkenswerth ift auch, daß — trot der gegenüber Erzbifchof Ruothard eingetretenen Spannung — fein Rame als Erzkanzler zunächft noch fortgeführt wird. — Die hernach folgende Be-

Beiterhin find noch verschiebene Borgange vom beutschen Boben bezeugt, die aber ohne nabere Verbindung unter einander fteben.

Bernold's Aufmerksamkeit war in biefem Jahre gang besonbers burch Greigniffe in Anspruch genommen, die in feinem eigenen Rlofter in Allerheiligen zu Schaffhaufen fich zutrugen. Daß für ben Abt Gerhard, ber erst am 2. November 1096 in die Leitung bes Rlofters eingetreten war, ben aber feine Monche ohne binreichenben Grund eher vertrieben, als entlaffen hatten - bas raumt Bernold felbst ein -, trot ber Erlaubnig bes Papstes Urban II. kein Rachfolger gefunden werben konnte, scheint seine Urfache in allerlei Störungen ber inneren Ordnung bes Rlofters. in Erschütterungen ber noch furz vorher als fo ficher betrachteten mondischen Bucht gehabt zu haben. Go tam es, bag viele Brüber ben flösterlichen Verband verließen und daß baneben von außen ber heftige Anfechtungen geschahen. In die Bogtei des Rlofters war schon länger — 1094 ist das zuerst urfundlich nachgewiesen ein Nachkomme bes Stiftergeschlechtes aus weiblicher Abstammung, ber nach ber Burg Mörsburg im Thurgau genannte Graf Abelbert, eingetreten, und biefer ließ fich nun, wie von ihm felbst frater eingeftanden murbe, gegenüber bem ber Leitung entbehrenden geiftlichen Gemeinwesen ungählige Vergeben und Schädigungen zu Schulben kommen. Insbesondere hatte er gang nahe bei bem Kloster einen festen Plat errichtet und rif von da aus in tempelräuberischer Weise, wie Bernold klagte, Die Guter des Gotteshauses an sich. Ms nun die Monche mit Kreuzen und Heiligthumern unter Gefangen zu ber Feste hinauszogen, um Abhülfe zu erlangen, murben fie triegerisch empfangen, manche getobtet, andere verwundet, ihre mitgeführten firchlichen Geräthe zerbrochen und elend über bas Felb verftreut, so baß fie kläglich zurudtehren ober fich nach Hause tragen laffen mußten 15).

stätigung aller einzeln namentlich aufgeführten Besitzungen des St. Simeons-Stiftes zu Trier St. 2942, ohne Ort und ohne Tagesdatum, vielleicht von 1099, mit Erwähnung der petitio dilecti nostri Egilberti Trevirensis archiepiscopi, erscheint, auch als niemals besiegelt, fraglich.

16) Das bezeugt Frutolf, a. 1099 (l. c., 210).

18) Bernold, Chron., gab, a. 1096, mit der Tagesdezeichnung: in IV. Nonis Novembris, Gerhard's Rachfolge (SS. V, 464: vergl. Bb. IV, S. 524 n. 88), und läßt jeht bessen Rückritt, dann die Heimsuchung des Klosters durch den advocatus loci, comes Adelbertus folgen (l. c., 465 u. 466), wobei die anstängliche Aussage über den Abt: pro humilitate locum sum . . . dimisit — berbesert mirk (henn es heißt nan der Berfolgung: et insi monachi judicio verbeffert wird (benn es heißt von der Berfolgung: et ipsi monachi judicio Dei hoc promeruisse a quamplurimis judicabantur): — die Mönche hätten Strafe verdient: eo quod abbatem suum non dene tractaverint eumque a se absque competenti ratione non tam dimiserint, quam expulerint (chenjo folgt, a. 1099, daß Ertharb's Nachfolger Abelbert, den Bischof Gebeharb am 24. Juni 1099 als Abt weihte, de prioris abbatis quasi expulsione infamatus ita se judicio aeclesiae expurgavit, ut ab episcopo — Gebeharb — per obedientiam quam regulae deducrit interrogatus se innocentem de illo crimine profiteretur: 466).

Ein zweiter Borgang, ber Bernolb auf bas schmerzlichste berührte, war bie Gefangenschaft, in bie Manegolb von Lautenbach

Daß bas fich fo verhielt, fagt auch Bertoldi Zwifaltens. Chron., c. 21, wo von ber Berpflanzung einer Areuzpartitel von Jerufalem nach Zwifalten bie Rebe ifi: Haec erat crux cuiusdam Gerhardi, abbatis Scafhusensis coenobii, qui expulsus Iherosolimam petiit ibique custos sancti sepulchri aliquanto tempore deputatus (vergl. Bernold, a. 1100: Gerhardus, venerabilis abbas, qui dudum Scaphusensem abbatiam pro Deo dimisit, et hoc dum auctoritate domni Urbani papae Ierosolimam cum exercitu Christianorum petiit, qui ... praedicto abbati sepulchrum Domini custodiendum commiserunt, l. c., 467) hunc thesaurum acquisivit (SS. X, 108): vergl. aud, bağ im Hierosolymita, c. 90, venerabilis abbas Gerhardus, qui tunc crucem dominicam semper lateri regis sc. Balbuin's I. — contiguus preferebat, als Zeuge angeführt wird (ed. Hagenmeper, 271 u. 272). Das die strenge monchische Zucht in Schaffhausen in bas Wanten gekommen war, fagt Bernolb beutlich: Set magna calamitas illum locum pastore (sc. Gerhardo) destitutum statim subsecuta est, ita ut ex fratribus multi illum desererent et seculares bona loci illius sibi sacrilege vendicarent. Der in Bb. III, S. 614 u. 615, als Herfeller des Alosters genannte Sohn des Grasen Sderhard von Rellendung, Burthard, sagte in der sogenannten Relatio Burchardi ausdrücklich: Et quia heredes silios non hadui, redemptorem nostrum pre omnibus midi qualivis consanguinitate adherentidus eorum, quae midi donare dignatus est, heredem sacre decrevi (Baumann, Des Oloster Allerheitigen in Schoffbouten Duellen aux Das Kloster Allerheiligen in Schaffhausen, Quellen zur Schweizergeschichte, III, 1, 15), und mit Burtharb, ber zulest 1105 als lebend genannt ift (in ben Urtunden bei Baumann, 70 u. 71), starb das Geschlecht der Rellenburger Grafen aus. Bon weiblicher Rachsommenschaft, wohl einer Schwester Burthard's, ftammten nun aber Adelbertus comes advocatus monasterii sancti Salvatoris et Theodericus frater illius, die awifchen 1100 und 1105 in ber Arfunde. Baumann, 57, als nepotes des Grafen Burthard genannt find. Bejonders Abalbert erscheint seit ungefähr 1100 (l. c., 55: Adelbertus comes et advocatus) fortwahrend, 1111 geradezu als Adelbertus comes de Morisberk, advocatus monasterii (l. c., 76), sehr häusig in den Allerheiligen Urfunden; aber nach der in Bb. IV, S. 429, in n. 22, erwähnten, von den Casus monast. Petrishus. Lib. III, c. 27, ausgeführten Constanzer Synobe war der Scashusensis abbatis Adilberti advocatus Adilbertus, comes de Morisberch, auch schon 1094 in bieser Stellung gewesen. Daß er biese seine Stellung als Bogt vielsach mitzbrauchte — Bernold sagt nach der Erzählung des Nebersalles der cum crucidus et reliquiis et letaniis ausziehenden Mönche: Hinc ille comes tam clericis quam laicis multum erat adominabilis —, ist durch urtundliche Zeugnisse genugend bewiefen, fo icon in ber bereits herangezogenen Urtunbe awifchen 1100 und 1105 (l. c., 57) in den Worten: Frequenter factae sunt contentiones et dissensiones inter fratres monasterii et homines comitum (sc. Abelbert's unb Theoberich's) pro quibusdam mancipiis ... ad sedandas frequentes partium lites, weiter 1122 in bem burch Erzbischof Bruno von Trier getrossense Bergleiche zwischen bem Aloster und Abelbert über die Bogtrechte, wo Bruno sagt: Quodam tempore, dum aderam, difficili orta querimonia, quam abbas et fratres eius adversus Adelbertum comitem, eiusdem coenobii advocatum, habuerunt, eo quod decreta apostolicorum... et statuta fundatorum ipsius loci Eberhardi et Burchardi comitum infringeret, mediator esse studui (l. c., 100), ganz besonders aber nach der 1127 geschenen Bestätigung der von Abeldert gemachten Schenkung von Junan an Allerheiligen, von Seite des Grafen Meginhard von Spanheim, wodei dieser sagt: qualiter comes Adilbertus de Morsberk pro innumeris peccatis suis et incommodis, quae operatus est in advocatia sua Scafhusensi, in eodem coenobio, sub fine vitae suae se voluerit reconciliari Deo (l. c., 108). Refer bie noch unberjehrt ftehenbe Burg. Morsburg, die als ber wahrscheinliche Stammfit ber alteften um 1065 erlofdenen Grafen von Riburg angufeben ift, vergl. Beller-Werbmuller, Burcherifche-

in diefem Jahre, wohl ohne Zweifel im Elfaß felbst, für längere Beit gelegt murbe. Als Bropft bes Klosters Marbach hatte er fich burch sein scharfes Auftreten gegen Heinrich IV. und alle Anhänger besselben so heftigen Haß zugezogen, daß es nicht auffällig sein konnte, wenn die Luft nach Bergeltung auf ihn sich richtete. Der Raifer felbst scheint bie Festhaltung bes Giferers, ber in feinem trotigen Widerstande verharrte, befohlen zu haben. Aber nach Bernold's Zeugniß setze bas bie ganze Kirche weit und breit in Trauer 16). Es ift nicht unwahrscheinlich, daß Berse eines "recht-gläubigen Hugo" — vielleicht ist Hugo ber Weiße barunter zu verstehen - "an ben Silbebrandiner Manegold" gerade biefer Reit jugufchreiben find. Sehr heftig außern fie fich gegen ben namentlich angerebeten finnlosen, lugnerischen, vom Frrthum geleiteten, burch Hilbebrand Bethörten; aber bie Mutter — bie Rirche ift gemeint — will ihn zurudrufen, und beren Arme foll jest Manegold nicht verachten, da sie ihn beilen kann, die mahre Kirche, nicht die neu angefertigte Lehre, nicht bas neue Geset. Aus einer Anzahl von Beispielen, von Abam über Saul und David bis zu warnenben Begebenheiten ber Papfigeschichte, wo Brrthumer von Bapften gur Strafe gezogen murben, reicht ber Manegolb gegenübergestellte Binweis bis auf hilbebrand und Turbanus — Urban II. — hin= unter 17).

Burgen, II, in den ob. S. 25 in n. 5 citirten Mittheilungen, XXIII, 346—348. Gegen die Bermuthung, daß unter der von Bernold genannten munitio gusedam

Segen die Bermuthung, daß unter der von Bernold genannten munitio quaedam die erste Anlage des Schassbaufer Unnot zu erkennen sei, hat sich die neueste Behandlung dieser Frage — Henting, Festschrift des Kantons Schassbaufen zur Bundesseier am 10. August 1901, 151 — zweiselnd gedußert.

18) Bergl. sider Manegold Bd. III, S. 511—520, zulest Bd. IV, S. 431, mit der Aussage Bernold's in n. 25. Bernold erwähnt die Gesangensehung: din in captione detentus est... unde et tota aeclesia ei longe lateque condoluit (466) gleich im Anschluß an die in n. 15 erwähnten Ereignisse. Rachber ist Manegold nochmals am 2. August 1103 in J. 5949, des Bapstes Paschilis II., als Propst des Alossers Mardach genannt. Im Jahre 1096 war er nach J. 5629, schon als Propst, vor Arban II. nach Tours gestommen (vergl. 38d. IV, S. 469, mit n. 1), um sich die Privilegien von Rarbach bestätigen zu lassen; sein Aodesjahr ist nicht bekannt (vergl. Franck, in den Lidelli de lite, I, 300 u. 301).

17) Mirbt, Die Publizistist im Zeitalter Gregor's VII., 66 u. 67, macht sehr wahrscheinlich, daß das polemische Gedickt in Leoninischen Bersen: Hugo orthodoxus Manegoldo Hildedbrandino (Lidelli de lite, I, 430 u. 431) zu diesem Jahre 1098 zu ziehen sei, wo eine derartige Ergiesung haßerfüllten Hohnes auf das Haupt des durch den Kaiser gefangen gehaltenen Feindes wohl denstar war (vergl. z. B. v. 5—8: Tuque tuis verdis plus quam gladio (es ist vorher vom gladius des Golias die Rede gewesen) jugulatus, nomine terredas ropulse lariter enposentes.

ift vorber vom gladius des Golias die Rede gewesen) jugulatus, nomine terrebas populos, leviter superatus. Lumine mentis eges, egeas cum lumine mentis; te ferus error agit, cum, quo fert error, agaris). Die in v. 9 erwähnte "Mutter" - Mater adest revocans: audi revocamina matris - ift felbstverfländlich die Kriche, die im Sinne des Berfassers die Orthodogie vertritt, wogn der Gegensalz in v. 32: O nova lex! o dogma novum, noviter fabricatum! ausgesprochen erscheint, und dis zu v. 25 reichen die Ermahnungen zur Rücklehr zu dieser Mutter; dann machen von v. 42 an Erinnerungen an Borgänge aus Reper von Anonau, Jahrb. b. bifd. R. unter Seinrich IV. u. V. Bb. V. 3

Mus bem nördlichsten Theile Baiern's, bem Nordgau, ift ein Aufstand des Grafen Konrad von Hohenburg gegen Beinrich IV. berichtet, ber aber miflungen fein muß, ba er mit ber Bertreibung des Grafen endigte. Die Urfache dieser Bewegung liegt im Dunteln 18).

In einem anderen Theile bes Reiches ergab fich eine gegenüber dem bisherigen Stande ber Dinge weiter gehende wesentliche Stärfung ber Stellung eines treuen faiferlichen Anhängers in einer mit großer Leibenschaft burchgefochtenen Streitfrage. Othert von Lüttich hatte baburch, bag Abt Theoberich vom Rlofter St. hubert fich gezwungen fab, auf feine Abtei Bergicht zu leisten, ichon einen wesentlichen Sieg errungen; allein jest handelte es fich um die Erwählung eines neuen Abtes für bas Rlofter, und Otbert ermahnte die Monche ein Mal um das andere, jur Bahl zu schreiten. Sie fiel zuerst auf einen aus ihrer Mitte, Namens Girard; aber als biefer ichon auf bem Wege nach Luttich mar, um fich von Otbert weihen ju laffen, erwachte unter feinen Begleitern ber Zweifel, ob eine folde Sandlung, wegen ber auf bem Bifchof liegenden fcweren Borwurfe, gefetliche Rraft haben murbe. Das erregte Otbert's beftigen Born, und er bot nunmehr die Abtei bem Abte Berengar bes St. Laurentius-Rlofters zu Lüttich an, ber schon vorher auch für St. Hubert in Ermagung gezogen worben

ber Papstgeschichte — Liberius, Anastasius II., Vigilius — ben Schluß, wornach es von Hilbebrand heißt (v. 54): pari meruisti sorte ligari, sc. wie Anastasius (vorher in v. 18 u. 19: Dum vas propinas faciens oblivia mentis, insanire facis caput, Hildebrande, bibentis); bon Arban II. fagen v. 80 u. 31: Turbanum (fo nach Wattenbach's Conjectur) turbasse fidem, non credo negabis, sed dicis non confessum, verumque probabis. Während Dümmler, als Hendigseber ber Berfe (l. c., 430), die Bezeichnung der Person des Dichters abstehnt und Franck, in den Libelli de lite, II, 368, wenigstens den unt. dei n. 39 genannten Cardinaldiakon Hugo von der Autorschaft ausschließt, macht es Mirdt, l. c., 67, recht wahrscheinlich, daß Hugo der Weiße, der ja den beutschen Boden kannte, der Dichter gewesen sein. Dazu weist dann Mirdt, l. c., auch noch auf das Fragment im letzten Stück (XI) der Briessamlung der Benonis glüczumque cardinalium sehismaticanum contra Gregorium VII. ber Benonis aliorumque cardinalium schismaticorum contra Gregorium VII. et Urbanum II. scripta hin, das (Libelli de lite, II, 421 u. 422) ja so schaffich gegen die Lehre von der Bolkssouveranetat — Ut nullus presumat principe vivente aliquem eligere regem und Ut nemo intendat ad interitum regis, im Anfcluß an Capitel bes fechsten Concils von Tolebo, von 638 - wendet, mit bet Schlußfolgerung: primum quidem in potestate populi est facere sibi regem, quem vult; factum autem repellere non est jam in potestate eius, regem, quem vult; factum autem repellere non est jam in potestate eius, et sic voluntas populi postea in necessitatem convertitur, bamit also auch gegen Manegold (vergl. Bd. III, S. 515 u. 516) tämpst, so daß bann auch die Bermuthung nahe liegt, diese Fragment, das Mirbt, l. c., 66, bespricht, sei wirslich auch mit Hugo dem Weißen zusammenzudringen. Doch gehört es wohl schon der Zeit zwischen 1085 und 1088 an (Mirbt, l. c., 66).

18) Die Würzburger Chronit (l. c., 54: Schum, l. c., 40, dußert sich gegen eine solche Zuweisung dieser St. Albaner Rachricht) sagt: Cuonradus comes de Hohendurg regi redellat; idcirco expulsus est. Vergl. Riezler, l. c., I, 875 u. 876, daß dieses wahrscheinlich von der Burg Althohendurg beim Martte Hohendurg, im Landgericht Parsberg, stammende Geschlecht um 1080 zuerst auftritt, die Stelle Konrad's in der Stammtasel nicht nachzuweisen ist.

war. Berenaar lebnte ab, erhielt aber ben Auftrag, felbst einen Borichlag für bie Befetzung ber Abtei ju machen. Er nannte ben felbst in ber veranstalteten Bersammlung anwesenden Monch von St. hubert Wired, und bieser, der zwar früher zu ben eifrigsten Anbangern bes Abtes Theoberich gezählt hatte, nahm jest in geanberter Gesinnung die Abtei aus ben Sanden des Bischofs in Empfang. Allein im Rlofter bauerte bie Abneigung gegen ben Bijchof in fo heftiger Beise fort, bag Bireb, gegen ben noch andere Urfachen bes Unwillens für bie Monche vorlagen, es nicht wagte, fich fogleich jum Entgegennehmen ber Beibe vor Otbert einaufinben. Er bielt fich alfo junachft gefchidt jurud, und erft als ihn ber Bischof ohne Weiteres auf ben 23. Januar nach Lüttich berief, gehorchte Wired, zwar auch jest noch nicht ohne ernfte Bebenten, die Berengar beschwichtigen mußte, mit ber Andeutung, die Beihe komme von Gott, nicht von Otbert, bem Anhänger bes Zugleich mit Abt Lambert vom Klofter Florennes, auch Raisers. einem früheren grimmigen Feinde Otbert's, der icon beim Namen bes Bischofs ausgespuckt hatte, mahrend er sich nunmehr burch ihn biefe Abtei fich hatte übertragen laffen, murbe Wired in Lüttich geweiht. Damit war nun freilich ber Wiberftand in St. Hubert felbft noch nicht beseitigt, und erft als zehn Bruber, die gang befonders ber von Theoderich früher vertretenen Auffassung sich angefoloffen batten, binmeagegangen maren, vermochte Abt Bired im Kloster festen Fuß zu fassen. So hatte also Otbert seinen Willen burchgesett. Allein nochmals griff Theoderich selbst in diese Dinge ein, und er entwarf nun den Plan, die Angelegenheit vor die Entscheidung Urban's II. ju ziehen; er wollte felbst, in Burudbrangung feiner nunmehrigen Abneigung gegen Wireb, mit biefem nach Stalien jum Bapfte gehen und ben Berfuch machen, burch biefen St. Hubert vom Bisthum Luttich abreißen und zur freien Abtei umwandeln zu laffen. Doch Wired lehnte es vorfichtig ab, fich in folder Beise gegen Otbert aufzubäumen, und erklärte, er konne ohne Ginwilligung bes Bifchofs nicht nach Rom geben, wolle aber fich beffen Entscheidung mit Theoderich fügen, und als ihm bemerkt wurde, Otbert fei als Gegner bes apostolischen Stuhls gar nicht als Bifchof anzuerkennen, antwortete er, er muffe ben als Bifchof ansehen, den die Lütticher als den ihrigen betrachten. Theoderich bereute nunmehr seine an Wired gemachten Eröffnungen, und nachbem er bie Mittel bazu erlangt hatte, machte er fich allein zu Urban II. auf. In einem langeren Schreiben, bas alle Anklagen gegen Othert und Wireb jusammenfaßte, legte er feine Sache bem Bapfte vor und folog: "Wir find alfo, burch ben Rath vieler Frommen bewogen, beren größte Erwartung an unserem Anblick bangt, hieher gekommen, so bag biese entweber aus unserer Tröstung jum Behufe ber Bertheibigung bes mahren Glaubens und ber Treue Euch gegenüber machfen, ober baß, mas nicht gefchehen möge, fie aus unferer Berlaffenheit und Ohnmacht heraus auch felbft abtrunnig werben. Sorget also für Gure Gerechtigkeit, Guren Ruf

und Guer Ansehen, und laffet nicht burch Straflofigkeit die Bewaltsamteit ber Ungetreuen ober Wiberspenstigen sich verstärken!" Theoderich traf ben Bapft in Benevent, und am 1. November wurde über Wired die Ercommunication verhangt, wie den Monchen von St. Hubert burch Urban II. angezeigt wurde. Zugleich ging an bie Rirche und bas Bolt von Luttich ein papftliches Schreiben ab, in bem bie Aufforderung enthalten war, ben falfchen Bifchof, ben Ginbringling und Mitschulbigen Beinrich's IV. und Wibert's, Othert, ju vertreiben ober ihm ben Gehorfam aufzukundigen; baneben wurde unter Androhung der Ercommunication jeglicher Bertehr mit Wired verboten und Theoderich die Erlaubnig ertheilt, an bisherige Schismatifer, bie fich jur Rirche jurudwenden wollten, bie Lossagung von ber Excommunication ju geben. Als nun aber Theoderich mit biesem papstlichen Briefe nach bem Bisthum Luttich zurudtam, zeigte fich beffen Wirtungslofigteit in einer Beife, bie Otbert als Sieger vollends barftellte. Durch gewiffe lette Verjuche eines Widerstandes gegen Abt Wired sah sich biefer jest veranlaßt, noch ausbrudlicher an ben Bischof, bessen Berührung er bisher ftets noch vermieben hatte, fich anzuschließen, feine Dachtvollkommenheit anzuerkennen. Auch in St. hubert felbst murbe offen gugegeben, daß die Achtung por bem papstlichen Urtheilsspruche gering geworben sei 19).

<sup>19)</sup> Bergl. über die lettvorangegangenen Ereignisse im bisherigen Gegensate awischen dem Blichof und dem Kloster St. Houbert, Bd. IV, S. 406 u. 407. Diese seitherigen Borgänge sinden sich im Chron. s. Huberti Andaginens., cc. 89—92 (in c. 89 das einderusende Schreiben Otbert's an Wired, in c. 90 ein längerer Brief des Abtes Theoderich an denselben, mit den bemerkenswerthen Klagen über dessen Abtes Theoderich an denselben, mit den bemerkenswerthen Klagen über dessen gelammten Ereignisse seingabe an Papst Urdan II. mit einer Darstellung der gesammten Ereignisse seingabe an Papst Urdan II. mit einer Darstellung der gesammten Ereignisse seingeschoben) behandelt (SS. VIII, 618—625): vergl. Arollid, Die Klosterchronit von St. Houbert und der Investitursamps im Bisthum Lüttich zur Zeit Kaiser Heinrich's IV., 28—32. Als Schlußergedniß des ganzen so einläßlich, mit einer Fülle charakteristischer Sinzelzige, erzählten Kamples gesteht c. 92 mit Widerstreben ein: sie paulatim apud temere tumultuantes animos et apostolica sententia viluit, et favor tuendae veritatis restiguit. In c. 88 (618) ist eine, wegen der Analogie anderer Fälle — vergl. Bd. I, S. 495 u. 496, die Procession der Mönche von Stadlo mit dem heiligen Leibe des Remaclus nach Nachen 1066 — bemerkenswerthe Episode aus dem Zwische des Remaclus nach Nachen 1066 — bemerkenswerthe Episode aus dem Zwische zwischen über und den Mönchen von St. Hubert erzählt, wie sie — licet nimis inconsulte, wie der Autor selbst einrahmt — nudis pedidus et operto capite mit dem Leibe des heiligen Hubert sich zu der Beg machten, aber durch den Bischof, der der Procession entgegensprengte, mit Schlägen aus einander getrieden wurden; auch darin erinnert diese Geschicht an die ähnliche des Remaclus (vergl. Bd. II, S. 50), daß, als die Mönche von St. Hubert ihren beiligen Beib an seinen Ort zurüczenacht hatten, sie einen wunderbaren Wechsel im Gewichte desselben spützen; Cuius evectio cum maximi susset ponderis, revectio vero levissimi, prodavit eamdem evectionem sid displicuisse et reve

In der Reihe der Bischöfe traten für die Kirchen von Freising und Brag Beränderungen ein. Bischof Meginward, der in fo eigenthumlicher Beise schwankenb zwischen ben ichroffen Gegenfagen fich gezeigt hatte, ftarb am 28. April, und ihm folgte alsbald Beinrich, ber einem bairischen gräflichen Sause entstammte, für die Freifinger Rirche nach, am 28. Juni; nach einer frateren allerbings bochft leibenschaftlich gehaltenen Anklage bes Erzbischofs Ronrad von Salzburg mare feine Ginsetzung in schroff gegen bie Ordnung verftoßenber Beise geschehen 20). Der Tob bes Bischofs Cosmas von Prag fiel auf ben 10. December; wenigstens nach ber wortreichen Klage bes gleichnamigen böhmischen Geschichtschreibers, ber ihn felbst kannte, hinterließ er ein treffliches Anbenken 21).

In Schwaben ichloß ein angesehener weltlicher Berr fein Leben, Graf Liutolb von Achalm, am 18. August. Sein großer Gifer für die Kirche mar von ihm in ber mit bem Bruber Cuno gemeinsam vollzogenen Stiftung bes Klosters Zwifalten bewiesen worben, und bann hatte er selbst in bessen Mauern bem weltlichen Leben entsagt und 1092 nach bem Tobe bes Brubers die ererbten Guter sogleich an bas Gotteshaus übergeben. Hier wurde benn auch sein Andenken in ber hingebenoften Beise in Shren gehalten. Von ben Geschichtschreibern bes Rlofters im zwölften Jahrhundert bewahrte besonders ber zweite, Abt Berthold, noch einige Buge aus bem Leben Liutold's, vor beffen Gintritt in Zwifalten, auf, und nicht

Durbuy, burch ben Grafen Heinrich von Durbny, ben Reffen bes Grafen Albert bon Ramur: sed et quamdiu extunc superfuit, numquam adversitatibus et dedecorosis oppressionibus caruit).

Dergl. über Meginward Bb. IV, S. 289 n. 32, 390. Die Annal. s. Stephani Frisingens jagen: Meginwardus episcopus obiit in 4. Kal. Mai, in qua etiam die prius nos dispersit (eine auch für Meichelbeck, Historia Frisingensis, I, 287, ber eine Beziehung auf Aloster Weihenstehan annimmt, nicht genauer erhellte, jedenfalls aber abgeneigt lautende Angabe). Heinricus episcopus successit in 4. Kal. Jul. (SS. XIII, 53). Die Beistung zu Conradi sacristae Lib. tradit. Frisingens. bietet bie gleichen Daten und noch bagu: Meginhardus . . . pro episcopatu altercatus est cum quodam Herimanno et obtinuit (SS. XXIV, 321). Ueber Heinrich, ber, gleich ben Grafen Friedrich und Konrad von Beilenftein (im Nierfel ob bem Wienerwalbe), von bem Grafen Friedrich von Tengling (ndrdlich vom Wagingerse) abstammt (vergl. Riegler, l. c., 861), sagt ein später geschriebener, durch Meichelbeck, l. c., 300 u. 301, mitgetheilter und etwa zu 1116 angesetzer Brief des Erzbischofs Konrad von Salzdurg, daß die Einsetzung in nicht kanonischer Weise geschehen sei, in lauter Beklagung der miserabilis matris vestrae (sc. der filli der Freisinger Kirche) miseria ac patriae desolatio inaudita, wo es z. B. heißt: Vineam vestram aper de sylva omnimoda desolatione vastavit et singularis vere ferus in karitis publis annandische parado contribit en processor vestram aper de sylva omnimoda desolatione vastavit et singularis vere ferus in flagitiis nulli conparabilis non pascendo contrivit und: Ecce lupus non per ostium, qui Christus est, sed aliunde, ut mactet et perdat, in ovile, sicut omnibus patet, ingressus (etc.), weiter: Vos inutilem, haereticum, ecclesiasticarum rerum distractorem tolerando fovetis et fovendo toleratis. Bon Heinrich's Bahl sprechen Annal. Mellicens, Cod. Zwetlens. (SS. IX, 500).

1) Cosmas, Chron. Boemorum, Lib. III, c. 6, wo als Tobestag 4. Idus Decembris genannt ist, überhäust ben gestorbenen Bischof mit einer wahren Hille rhetorisch geschmidter Lobsprüche (SS. IX, 104). Die Annal. Pragens. sen Cosmas' Tob und Hermann's Rachfolge schon zu 1097 (SS. III, 120).

Digitized by Google

ohne Genugthuung merkte man da an, daß der Graf einzig einmal gegen Heinrich IV. sich zu einer Gewaltsamkeit habe hinreißen lassen, in der räuberischen Besehung einer schwäbischen Stadt und der Anlage einer Besehtigung dehufs Festhaltung der Eroberung, was übrigens nicht als ein Raub anzusehen sei, da Liutold so nur eine anderweitige durch Heinrich IV. ihm zugefügte Schädigung vergolten habe. Da Liutold durchaus in ehelosem Stande geblieden war — die Mönche sollten dis zum letzten Besitzthum seine Erden sein —, war mit ihm das Haus Achalm im Mannesstamme ersloschen <sup>22</sup>).

<sup>29)</sup> Bergl. über Liutold, Bb. IV, S. 349 u. 350, 387. Bernold ermahnt erft zu 1099 (ichon zu 1097, gleichfalls irrig, die Annal. Neresheimens.: Liutoldus comes de Achalemen obiit, SS. X, 21) mit dem Todestage 15. Kal. Septembris ben Lob bes bonae memoriae comes, jam diu aeger pedibus, sed in causa sancti Petri contra scismaticorum pravitatem propugnator indefessus, tandem ex seculari dignitate in monachicam religionem transmutatus unb bas eprenvolle Begräbniß in Zwisalten, quod ipse in proprio allodio de propriis bonis sundavit, et in quo se ipsum monachum secit (466 u. 467). Doch haben die Zwisalter Angaben sür das Jahr den Borzug, Annal. Zwisaltens., wo Liutold comes et monachus heißt, Annal. Zwisaltens. major., wonach Liutoldus comes hic ornato sine quievit; Ortlied widmet im Chronicon, Lid. I, das ganze c. 15 bem auch ju 1098 angesetten obitus Liutoldi comitis, wo zuerft vom gottfeligen embe, wie der Sterbende auch noch sein Lehtes — septem pelles ovinas . . . quas duodus samulis suis, qui eum in sella gestatoria portare consueverant, donare rogavit — hingab, dann vom Begrähniß in nostro capitolio in sepulchro majorum videlicet patris ac fratrum suorum gerebet wird, auleht sehr einläßlich darüber, quid a nodis agatur pro eius requie; Berthold handelt im Liber de constructione monasterii Zwivildensis in c. 6 in ähnlicher Weife von Liutolb, furz vom Tobe, bagegen vorher einläglicher von feinem Grundfate: nullum militem huic coenobio tradidit, nec ab alio aliquo talem suscipi salubri consilio premonuit. Dixit etenim, milites maximam occasionem destructionis monasteriorum et quietis monachorum perturbationis fore, maximam penuriae et paupertatis causam milites esse (bas wirb bann noch weiter ausgeführt), bann von feinem Wefen, wie er fcon im weltlichen Leben valde religiosus nec uxorem vel concubinam habens omnino . . . castus, aber streng in der Auslibung der Gerechtigkeit: Nullus furem vel latronem captum de manibus eius incolumem liberare potuit — gewesen sei, daß er in bem humile habitaculum . . . prope monasterium . . . per continuos sex annos cum omni jucunditate et laetitia mit ben Monchen lebte, aber gang befonbers noch, bag er einzig gegen heinrich IV. eine Gewaltsamteit begangen habe: regi Heinrico . . . Nurtingin oppidum (boch ift in Rurtingen bas Bisthum Speier laut St. 2308, Scinrich's III., feit 1046 begütert) aliaque in suis finibus posita preoccupando rapuit et forti presidio, quandiu gladio accinctus fuit, eo invito tenuit, quod etiam non rapinam arbitratus est esse, ut ipse dixit, quoniam idem rex eo quod ei communicare noluit, villas Bachilingin, Notzingin atque omnia, quae in orientali Francia in beneficio de episcopatu Notzingin atque omnia, quae in orientali krancia in beneficio de episcopatu Wirziburg habebat, plus quam mille mansus ei abstulit (SS. X, 54, 82 u. 83, 100 u. 101). Wie sehr Liutold's Anbenken in Zwisalten inmitten stand, zeigt, daß nicht nur sein Todestag — fundator huius cenobii —, allerdings auf einer Rasur erst später wieder eingetragen, sich sindet, sondern daß auch bei anderen Ramen, dei der Schwester Beatrig, dem Bruder Gotschall, der Mutter Abelheid, dem Bater Rudolf, der Schwester Mahthilt, sogar bei Unrucch — proavus Liutoldi comitis —, ganz ausnahmsweise zu den betressenden Todestagen die Berwandischaftsbeziehung zu Liutold hervorgehoben ist (Necrol. German., I, 258—251, 253, 259, 281, 265).

Bapst Urban II. behielt mährend ber ganzen ersten Sälfte bes Sahres feinen Aufenthalt in Rom, und aus bem Lateran, wo er feinen Sit hatte, gingen auch für beutsche geistliche Stiftungen, für bie fowähischen Klöster Wiblingen und Beingarten, für bie Gründung bes verftorbenen Bifchofs Abalbero von Burgburg, Botweih, Schutbriefe, Bestätigungen ber Freiheiten und Befitungen ab. Rach Bernold's von Freude erfüllter Ausfage feierte ber Papft — am 28. März — bas Ofterfest mit großer Pracht 28). Dagegen lag allerbings noch immer bie Engelsburg in ben Hänben ber Anbanger bes Gegenpapstes, und ebenso mar Clemens III., wenn er nun auch mit ber Feftung Argenta bie Beberrichung bes Ueberaanaes über ben Bo einbußte, fiets noch im Stanbe, ben nach Rom giebenben Bilgern Nachstellungen zu bereiten; freilich bem Erzbischof Anfelm von Canterbury, von bem bas Gerücht ging, er fei mit reichen Schäten an Gold und Silber zu Urban II. auf bem Bege, war es gelungen, biefer Gefährbung gludlich auszuweichen, wenn auch die Angft vor einem Ueberfall nach bem Beugniß bes Begleiters, bes Rappellanes Cabmer, anfangs groß gewesen sein muß 24). Auch in ber Lombardei mar im Frilhjahre die Sache Urban's II. durch. aus nicht unangefochten; als im April ber jum Bifchof von Brescia erhobene Cardinal Bermann als Legat Des Bapftes in Mailand mit bem Erzbischof Anselm eine Synobe veranstaltete, mar biefelbe von ben Sprengelbischöfen nur ichmach befucht, und bie Rlage

<sup>28)</sup> J. 5697 und 5698 find (vom 3. April) für Wiblingen und für Gotweih. J. 5701, vom 30. des Monates, für Weingarten, möchte von Druffel,
l. c., 16 n. 3, was wenigstens den Inhalt betrifft, wenn auch die Form zweifelhaft erscheint, als in Betracht fallend auffassen, zumal da Paschalis II., in
J. 6017, 1105, den Inhalt bestätigt. Wie von Druffel richtig hervorhebt, ift
der Inhalt von J. 5701 für die Bemessung der Stellung des eben erft mit dem
Kaiser versöhnten Gerzogs Welf zu Urban II. von Wichtigkeit: er wird da
vom Papste, dem er für den heiligen Petrus die Abtei zum Schuß übertrug,
dilectissimus silius noster genannt. Bernold spricht von dem cum magna
gloria durch den Papst begangenen Kirchensesse.

<sup>2</sup>e) Bergl. wegen ber Engelsburg Bb. IV, S. 472, unb wegen Argenta ob. S. 13, mit n. 27. Cabmer fagt in ber Historia novorum in Anglia, Lib. II: Inter hec Romam usque vulgatum est, archiepiscopum Cantuariae, primatem Brittanniae, multo auri et argenti pondere honustum mare transisse, Romam pergere. Accensi ergo nonnulli cupiditate non bona, viam observant, exploratores ponunt, laqueos parant, ut eum capiant. His tamen quam maxime homines Alamannici regis intendebant ob dissensionem, que fuerat illis diebus inter papam et ipsum. Supererat quoque ea tempestate Wibertus archiepiscopus Ravennas, qui de apostolatu, quem contra jus invaserat, pulsus, omni religiosae personae Romam petenti per se suosque modis quibus poterat struebat insidias. Unde quidam episcopi, monachi et religiosi clerici, ea saeviente persecutione, capti, spoliati multisque contumeliis affecti, necati sunt; baun berichtet er bon ber Auslage bon Mönchen, im Mõtz, zu Apremont bei Chambern, über bie Geschren sunt nach Rom reisenbe Geschliche: viam istam quam aggredimini nullus in habitu religioso peragere potest, quin capiatur multisque injuriis afficiatur (SS. XIII, 140, 141).

wurde laut, daß gegen die Pataria in mehreren Städten der Sieg

burch beren Wibersacher gewonnen worden sei 25).

Clemens III. weilte während bes Sommers — für Mai und Juni ift es bestimmt bezeugt — in Ravenna 26). Auf ben Herbst nahm er, nach Bercelli, eine Synobe in Aussicht, bie sich ba am 9. October versammeln follte; Erzbischof Ruothard von Mainz wurde, wie schon erwähnt, angewiesen, bort fich einzustellen, und ber Papft erwartete babei ben Carbinalbiaton hugo, weiter ben Bifchof Wibo von Parma und andere Theilnehmer zu sehen 27). Db freilich biefe Synobe, beren Zusammentritt auf Anordnung bes faiferlichen Bapftes, fo weit westlich von Mailand auf lombardischem Boben, einen großen Erfolg gegenüber ber Pataria bebeutet batte,

wirklich zu Stande kam, ist nicht bekannt. Urban II. verließ Rom, wohl im Mai, und begab sich nach Unteritalien, wohin ihn die bochft fdwierig geworbenen Beziehungen bes römischen Stubles zu ben normannischen Fürften riefen. Graf Roger von Sicilien war da zu einer so großen Gewalt emporgestiegen, daß er über den Bereich der Insel Sicilien immer ents fciebener auch auf bas Festland hinübergriff und hier ber Dachtstellung bes Papstthums entgegenzutreten begann. Daburch, baß Urban II. ben Bischof Robert von Traina ju feinem Legaten für Sicilien ernannt hatte, war Roger's lauter Born erregt worben, so bag er sich weigerte, ben Bischof als solchen anzuerkennen. Allerbings miglang bann 1096, weil Boemund und Tantred, indem sie ben Kreuzzug als Borwand ergriffen, über das Meer hinweg wieber nach bem byzantinischen Reiche aufgebrochen waren, die mit vereinigten Rräften von allen normannischen Fürsten begonnene

26) Bergl. Röhnde, Wibert von Ravenna, 92, über die Thatigteit bes Papftes im Commer ju Ravenna, ebenfo J. 5338, eine Berfügung, bie aber

nur von Localer Tragweite ift.

<sup>28)</sup> Die Acten ber Synobe ju Mailand ftehen bei Giulini, Memorie della città e della campagna di Milano ne' secoli bassi, IV, 539-542 (vergl. basu città e della campagna di Milano ne' secoli bassi, IV, 539—542 (vergl. başu im Texte 362 ff.), wo unter ben Anwejenden Brixiensis electus aufgeführt ist. Die Berhandlungen richteten sich besonders auch gegen simonistisch erbodene Bischöse des Mailander Erzsprenges, so despeisäweise gegen Odertus invasor Brixiensis, ebenso gegen die ähnlichen Arnulphus Pergamensis, Gregorius Vercellensis und andere, dann gegen den hochadeligen Landuls (de Carcano): eo quod crudeli et inaudita praesumptione Cumanam ecclesiam contra apostolicam ordinationem invasit. Landulsus von St. Paulus in Compito erzählt von Brescia in der Historia Mediolanens., c. 2, von Erzebischen Arnulphus eniscopatus. Quam a rege suo Henrico suscepterat. vestituram Brisiensis episcopatus, quam a rege suo Henrico susceperat, Armano repugnabat, et Armanum, qui se in archiepiscopum elegit, in episcopum Brisiensem ordinavit (SS. XX, 21).

<sup>27)</sup> Das nach n. 12 (ob. S. 30) zu 1098 zu ftellende Schreiben Clemens' III. J. 5337 an Ruothard schließt: Tibi ... praecipimus, ut ad synodum in festo sancti Dyonisii Vercellis celebrandam venias et omnes suffraganeos tuos per eandem obedientiam admoneas. Comio prach Clemens III. von der Synode in dem unt. in n. 33 erwähnten Lib. VII. der Gesta Romanae ecclesiae in dem Worten: cupimus te (cum Parmensi episcopo sive cum aliquo alio) synodo quam facere statuimus, interesse.

Belagerung ber abgefallenen Stadt Amalfi; Graf Roger ließ nach bem Beggange bes Reffen und feines Begleiters von bem Unternehmen ab, fo daß auch Bergog Roger jest Bergicht leiften mußte. Dann aber griffen die Beiben, Oheim und Reffe, wieber zusammen und richteten jest ihre Anstrengungen gegen Capua, um biefe Stabt, bie nach bem Tobe bes Fürsten Jordanus bessen Sohne Richard ben Gehorsam abgesagt hatte, diesem wieder zu unterwerfen und babei auch ben eigenen Bortheil ju mahren; benn Richard hatte bem Gebieter über Sicilien, bem Grafen Roger, ben Erwerb von Reapel versprochen und fich in die Lebenshoheit des Herzogs Roger begeben. So brach benn auch Graf Roger gegen Capua bin auf, und auf dem Wege dahin berührte er Benevent, bessen Besitz ihn ebenfalls anlockte. Als er vor den Mauern lagerte, schickten die erichrodenen Stabter eine reichliche Gelbzahlung und ein Geschenk von ebeln Roffen zu ihm hinaus, fo bag er zunächst wieber abzog. Dann legte fich die normannische Kriegsmacht, bes Grafen und bes herzogs, icon im April vor Capua 28).

Urban II. wollte vor Capua seine Bermittlung eintreten lassen, und so erschien er — schon vor ihm war auf die Einladung bes herzogs Roger bin Erzbischof Anselm von Canterbury eingetroffen - in bem Lager ber beiben Fürften vor ber Stabt. Doch erreichte er nichts von bem, was er sich vorgesett hatte. Awar tam es burch fein Dazwischentreten zum Bersuch einer Berhandlung zwischen ben Belagerern und ben Capuanern; aber biefer scheiterte an ber Beigerung ber Stäbter, und ein Borwurf fiel babei auch auf Urban II. selbst, insofern als er eben ber Unterhändler bafür gewefen war. Der ficilische Geschichtschreiber erklart bas burch biefen Mißerfolg bebingte Burudweichen bes Bapftes bamit, baß biefer ben unentbehrlichen Werth bes Grafen Roger für Rom und für Italien flar erkannt habe — benn nur bie Furcht vor bem Grafen ichrede in biefen Gebieten bie Debrzahl vor Anmagungen jurud —, und so habe er sich bamit begnügt, ben brei mit ber Belagerung beschäftigten Fürsten seinen Segen zu hinterlaffen, und sei aus ber Gegend von Capua hinweggegangen. So konnte bie Belagerung ungeftort fortgefest werben, und icon im Sommer, in Furcht gefest burch bie ernsten Magregeln jur Erzielung ber Ginnahme ber Stadt, bequemten fich bie Capuaner, unter Anrufung ber Bermittlung bes Grafen Roger zur Unterwerfung unter Richard.

<sup>28)</sup> Diefe inneren Angelegenheiten in ben normannifden Staaten - bergl. wo Diese inneren Angelegenheiten in den normannischen Staaten — verglichon in Bb. IV, S. 283, wegen des Absalls von Capua, S. 523, wegen der Belagerung Amassi's — sind hier nur turz zu erwähnen. Die hauptsächlichen Rachrichten barüber enthalten Gaufredus Malaterra, Historia Sicula, Lib. IV., cc. 24, 26, 29 (Muratori, Script. rer. Italic., V, 598 u. 599, 600 u. 601) und Lupus Protospatarius, 1096 — über Amassi —, 1098 — über Capua: comprehensa est Capua a Rogerio comite mense Maji (SS. V, 62 u. 63), was aber durch n. 31 (a. E.) widerlegt wird. Bon der Wiedergewinnung Capua's durch Richard und Herzog Roger — aestivo tempore — spricht auch Petrus, Chron. monast. Casin., Lib. IV, c. 10 (SS. VII, 764).

ben Sohn ihres früheren Gebieters. Dann zogen Graf Roger und Bergog Roger, benen Richard feinen Dant aussprach, von Capua ab 29).

Urban II. hatte sich zunächst nach Aversa, hernach nach Benevent begeben 80); ohne Zweifel führte ihn nach dieser Stadt bie angftliche Sorge, baß bie herrichfüchtige habgier bes Bebieters von Sicilien hier nochmals eingreifen mochte, und er wollte ber brobenben Einbuße rechtzeitig ben Riegel fchieben. Best aber erfuhr er ben weiteren Berlauf ber ingwischen für Capua eingetretenen Greigniffe, sowie daß die beiben Roger, Obeim und Reffe, sich nach Salerno begeben hatten. Um jeden Preis wollte nun der Papft den Grafen fprechen, ebe er nach Sicilien gurudginge; es galt, ibn gu befanftigen, bas gute Berhaltniß ju bem rudfichtelofen und felbftfüchtigen Fürsten, wenn auch Opfer nothwendig würden, berzustellen. Co gefchah es. Urban II. tam nach Salerno, begleitet von hoben Beiftlichen, und in ber Art und Beife, wie er nunmehr hier mit bem Grafen Roger vertehrte, sich ihm entgegenkommend erwies, trat auf bas beutlichste zu Tage, in welchem Grabe ber Papft gewillt mar, ben Burnenben jur Gute jurudzubringen. Am 5. Juli gab der Papst unter Wiberruf der von ihm ausgesprochenen Er-nennung des Bischofs von Traina, als Legat von Sicilien, dem Grafen Roger und feinen Erben bas Recht, bag in Butunft obne ihre ausbrückliche Einwilligung kein Legat für Sicilien bestellt

ben wahren Sachverhalt gut burchbliden.

20) lleber die Berührung Averfa's vergl. die Stelle aus Cadwer in n. 29, wo nur irrig vorausgesetzt wird, Arban II. sei erst nach Beendigung der Belagerung Capua's von dort weggegangen. Daß der Papst Beneventum secessit, steht am Ende des in n. 29 citirten c. 27 des Gaufredus Malaterra.

<sup>29)</sup> Bon Urban's II. Bersuch rebet Gausredus Malaterra eingehend in c. 27 und läßt erst danach in c. 28 die Nebergabe Capua's und die Jurückstellung an Richard folgen (l. c., 601). Rach dem am 9. Juni vor Capua gegebenen Privileg — in n. 31 — muß Urban's II. Bermittlung nothwendigerweise auch in diesem Monate, jedensalls vor der Nebergade, geschehen sein (nach Gausredus Malaterra, c. 26, l. c., 600, brach Graf Roger prima heddomada Aprilis aus Scicilen aus). Bei Cadmer, l. c., und in dessen vita Anselmi, Lid. II, cc. 45 u. 46 (SS. XIII, 141 u. 142), tritt ganz einseitig Erzbischof Anselmi in den Bordergrund, vor dem Papste, in der Historia novorum in Anglia in den Worten: Rogerus dux Apuliae . . . Capuanam civitatem a sua dicione resilientem obsidedust. Et audita fama Anselmi, directis nunciis, rogevit eum venire ad se. cupiens illum videre — Antunti directis nunciis, rogavit eum venire ad se, cupiens illum videre — Antunți bor Capua . . . Plures exhinc dies in obsidione fecimus . . . , wonach erft die Exwahnung von Urban's II. Eintreffen folgt: Cum autem inter hec sedis apostolicae pontifex Urbanus illo adventaret . . . , weiter: Obsidione dehinc soluta, Anselmus cum papa ad Aversanam civitatem vadit. Der Bericht des Gaufredus Malaterra verschliert Urban's II. Niederlage ein wenig — Quod (bas Richteintreten ber Capuaner am dies disputandi) audiens vir apostolicus et quia haec ab illis exequendi internuntius fuerat, aliquantulum erubescens, gladio beati Petri animadvertens interminatur, parti nostrorum ex toto favendo se contulit, constantiam comitis in fortia exercenda per plurimum laudans vitamque eius omni cura Romae et Italiae pernecessariam asserens . . . Apostolicus itaque ecclesiasticis negotiis plus quam expeditionalibus exercitiis intentus, totalibus tumultibus mente declinatis, his tribus principibus, sed et omni exercitui apostolica benedictione concessa ... secessit -, lagt aber

werben folle, daß vielmehr fie felbst an Stelle ber Legaten bie ihnen übermittelten papstlichen Befehle gur Musführung bringen burften; ferner wurde festgestellt, bag, falls ber Bapft einen Legaten behufs Geltendmachung ber Rechte ber romischen Rirche aussenbe, ein Provincialconcil von Sicilien ober Calabrien über beffen Forberung unumschränkt zu entscheiben habe, ebenfo baß, wenn ber Papft eine allgemeine Synobe berufe und Bischöfe und Aebte aus Roger's Gebiet dazu einlade, diefer diejenigen zu schiden das Recht habe, die er auslese, die anderen aber zum Dienste der eigenen Kirchen zurudbehalte. In einer Weise, die also die Kirche der von Roger beherrschten Länder einfach biefer seiner Berfügung unterwarf, hatte bemnach Urban II. in geradezu unerhörter Bereitwilligkeit bem normannischen Fürsten Sonberrechte eingeräumt, um nur beffen geneigte Stimmung für sich zurudzugewinnen 81). Dazu kam bann noch im gleichen Monate eine weitere aus Salerno selbst gegebene Gewährung bes Papftes für bie bortige erzbischöfliche Kirche. Der Brimat über die Kirchen von Acerenza und Cosenza und beren

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) Die abermals äußerst bezeichnende Erzählung des Gaustredus Malaterra, in c. 29, lautet: Papa . . . gaudet de fraude compressa et de pace confecta (sc. vor Capua); sed quia ducem et comitem Salernum secessisse audierit, nolens comitem, donec sibi loquatur, versus Siciliam remeare, illorsum accelerat. Veniensque cum archiepiscopis apud sanctum Matthaeum, ut cum debito honore eum acciperet, cum processione praestolatur, et tamen propter amicabilem venerationem, quam versus comitem habebat, primum ad eius hospitium eum amabiliter visum vadit, diuque eius colloquio usus, ad processionem quae praestolabatur, suscipiendus accessit, in crastinumque convenientes, alter alterius colloquio cum maxima dilectione fruuntur. Sed quia ipse apostolicus... perpendens hoc (hier folgt die Erwähnung der comite inconsulto vorher geschehnen Ernennung des Bischofs Robert als Legat für Sicilien) comitem graviter ferre et nullo modo, ut stadile permaneat, assentire, cognoscens etiam, ipsum comitem in omnibus negotiis ecclesiasticis exequendis zelo divini ardoris exfervescere, cassato quod de episcopo Trainensi fecerat, legationem beati Petri super comitem per totam Siciliam rainensi fecerat, legationem beati Petri super comitem per totam Siciliam vel habendam haeredialiter ponit: banach fommt bie nöhere Ausführung ber Berfügung, unter Beifügung von J. 5706, Urban's II., vom 5. Juli (l. c., 601 u. 602). Aehnlich sagte später, 1117, Paschalis II. in J. 6562 gegenstber Roger II.: antecessor meus patri tuo legati vicem gratuita benignitate concessit. Mit Langen, Geschichte ber römischen Kirche von Gregor VII. bis Innocenz III., 204 — diese Gewährung ist da als Grundlage der späteren segenannten Monarchia Sicula in das Licht gestellt —, n. 2, ist zu dem bestressen Gabe von J. 5706 die Gestschung aus dem povongehenden Text des treffenden Sahe don J. 5706 die Erklärung aus dem vorangehenden Text des Gaufredus Malaterra: si qua Romanae ecclesiae juris exequenda fuerint, chartulis a Romana sede in Siciliam vel Calabriam directis per ipsos consilio episcoporum earundem provinciarum authentice definiantur zu ergänzen. Bergl. insbesondere E. Caspar, Die Gründungsurkunden der sicilischen Bistümer und die Kirchenholitik Rogers I. (1082—1098) (Berliner Dissert., 1902), 53 u. 54, mit dem hinveis auf den durch P. Kehr mitgetheilten Brief Urban's II. an die sicilischen Getreuen über die Rege Bischof Robert's im Lager vor Capua, vor Urban's der Arban II. und Roger, über seine Berhaftung, sowie über die augenblickliche scheinbar nachgiebige Haltung des Grafen gegenüber dem Bischof (Nachrichten d. tglchn. Gesellsch. d. Wissensch. d. Göttingen, Philol.-distor. Cl., 1899, 310 u. 311: Privileg. de libertate Messanens. eccles., dei Capua, 9. Juni 1098 — Urban II. sagt: Dum exercitu Normanorum Capuanae civitatis populus obsideretur et nos pacis spe inter ipsos componendae illuc venissemus . . .).

Sprengelbischöfe wurde an Erzbischof Alfanus, auf Bitte bes Herzogs Roger, übertragen und babei an die Anwesenheit und ben Tob des Papstes Gregor VII. in Salerno erinnert, bessen ausgezeichnetes Leben und herrliche Lehre die römische Kirche verfündige, das ganze Abendland anerkenne, die darnieder gestampste Frechheit der Tyrannen bezeuge; ebenso gedenkt aber auch der Papst dabei dessen, wie er selbst in verschiedenen Bersolgungen des römischen Stuhles durch die hingebende Gesinnung des Herzogs Robert und seines Sohnes Roger zu Salerno Ruhe und einen Hase gefunden habe.

Während Urban II. in solcher Unterwürfigkeit, um nicht bie Anlehnung an die normannische Wassenhülse zu verlieren, den Winken des Bruders und des Sohnes des verstorbenen Gerzogs Robert nachkam und noch auf längere Zeit an die unteritalischen Landschaften gesesselt war, geschah in seiner Abwesenheit in Rom eine neue ernsthafte Bedrohung seiner dortigen Machtstellung 28).

39) Das ist der Inhalt des lang gedehnten J. 5707. In J. 5708 ist, vom 6. August, in superiori camera palatii Salernitani archiepiscopatus, noch eine Handlung bezeugt, in der Urban II. vor Alfanus zurücknich: consessus est culpam suam sio sieht im parallel stehenden Stück Nr. 198 in von Pflugt-Hauftungs Acta pontificum Romanorum inedita, II, 164 u. 165), nämlich indem er auf Borstellungen des Alfanus hin erlärt, er habe das Kloster La Cada gegenüber der Kirche von Salerno in unwissentlicher Weise zu sehr mit Borrechten ausgestattet, so das er diese für ungültig erkläre.

gegenüber der Kriche von Salerno in unwissentlicher Weise au sehr mit Vorrechten ausgestattet, so daß er diese für ungültig erkläre.

\*\*\*8) Für die Ereignisse in Rom im August und deren Folgen kommen von den Gesta Romanae ecclesiae in Betracht: mehr nur mittelbar zuerst Lid. IV. Veneradili episcopo Prenestino U(goni) U(go) cardinalis diaconus mit der Meldung, der Briessgreicher sei von Urdan II. abgesalen, und der Begründung diese Parteiwechsels (Lidelli de lite, II, 403—405), dann aber direct Lid. V. — cunctis sidelidus — eine Proclamation über die Borgange im August, erössnet durch die Zeile: Litterae, quidus vocati sunt Hildebrandini heretici ad audientiam, das Ganze versast Ende August oder im September (405—407), Lid. VI. Romanus cardinalis omnibus sidelidus, mit der Anklage gegen Urdan II. und dessen Anhang, daß sie sid nicht rechtzeitig rechtsetigten, dam herebst (Mitch, l. c., 64 n. 4, zeigt, daß die Worte don dem ascer conventus nicht auf die Augusthynode, wo ja die Citation beschlossen wurde, sondern sehr wahrscheinlich auf eine etwaß hötere Bersammlung zu bezießen seien) (407 u. 408), Lid. VII. C(lemens) . . . U(goni) cardinali, ein Trostbries Clemens' III. wegen der Birtung des erst in Lid. X folgenden Brieses, dor 9. October geschrieben (408), Lid. VIII, der schon Bd. IV, S. 442, in n. 6, erwähnte große Protest der Cardināle gegen Urdan's II. Beschlüsse der Synode von Biacenza donn 1095, auch domn Komano), doch aus einen weiteren Kreis berechnet, nach der Augusthynode und dor der zweiten Citation, wohl schon Ende August geschrieden (416—417), Lid. X. Venerabili comitissae M(athildae) H(ugo) siedelis servus Romanae aecclesiae, der Bersuch des Cardinaldiatons Hougo, Mathilde dor Lid. VII anzusehen (417—421). Die gesammten hier in Betracht sommenden Borgänge stellte ganz besonders Schniger, Die Gesta Romanae ecclesiae des Cardinals Beno und andere Streitschriften der schissmatischen Kardinals wieder VII., 15—26, in das Licht. Taß die

Die auf ber Seite bes taiferlichen Bapftes Clemens III. ftebenben Carbinale und ihre Anhanger unter ber Geiftlichteit, unter bem Abel und bem Bolte von Rom versammelten sich an brei auf einander folgenden Tagen, am 5, 6. und 7. Auguft, in brei verschiedenen Kirchen, bei St. Blasius, bei St. Celsus, in Santa Maria Rotonda 84). Als Theilnehmer sind die Bischöfe Abalbert von Silva Canbiba, Johannes von Oftia, Hugo — ber Beiße — von Palestrina, Albert von Nepi, die Cardinalpriester Beno, Romanus, Guido, Octavian, der Primicerius Paulus, die Abte von St. Silvester, St. Nikolaus und St. Pankratius genannt, weiter die angesehenen Laien Thebald, ber Sohn bes Chinchius 85), und Ubalricus von St. Gustachius. Am letten ber brei Tage fprachen bie Berfammelten über Silbebrand's Regereien und über beren Anhanger ihre Berbammung aus, luben aber, unter Busicherung freien Geleites, diese Gegner ein, durch ihre Leiter, Rainer 86) und Johannes von Burgund, ihre Sache zu führen. Die Frist für diese Bertheidigung sollte bis zum 1. November dauern, und das Geleit war auch für den Fall, daß die Gegner babei unterliegen follten, für ben Rudweg gegeben. Da nun biefer Einladung kein Gehör geschenkt wurde, fand — wohl recht bald nach ber ersten — eine zweite Versammlung statt, auf ber jett die Begner formlich por eine um ben 1. November abzuhaltende Synobe gelaben wurden; babei wurden, wie es in der an die Verurtheilten gerichteten Erflärung ausgesprochen fteht, "in ber Mitte ber Rirche,

ersten Bücher: Liber de Romanae ecclesiae gestis dann die Gesammtbenennung für die Sammtlung geworden.

24) Eine Kirche San Biagio (di Materassari) liegt im nördlichen Theile des linkstiderinischen Rom, eine zweite (alla Pagnotta) ebenso nahe am Tiber im nordwestlichen Theile, in der Bia Giulia, eine dritte in Trastevere hart am Flusse; die Kirche San Celso ist nicht gar weit von der zweiten der eben genannten Kirchen, nahe gegensiber der Engelsdurg; Santa Maria Rotonda ist das Bantheon (vergl. Bb. IV, S. 184, mit n. 39). Die drei Bersammlungsorte scheinen also alle unweit von einander gewesen zu ein. Auch die St. Enstachins-Kirche, don der Uodalricus heißt, liegt nahe am Pantheon.

25) Chinchius ist als unus de nobilidus Romanis in den Dicta cuiusdam de discordia papae et regis — vergl. Bb. III, S. 598 u. 537 — erwähnt (Libelli de lite, s. 459).

26) Ob der domnus Raynerius der nachher als Passalis II. erwählte Cardinaldriester dieses Ramens ist, möchte France, l. c., 406 n. 1, nicht mit

Cardinalpriester dieses Namens ift, mochte France, L. c., 406 n. 1, nicht mit voller Sicherheit annehmen. In J. 5709 Urban's II., aus Salerno, vom September, stehen Rainerius cardinalis und Joannes cardinalis in den Unterfdriften.

ganze Gruppe von Schriften jetzt 1098, oder sicher nicht lange nachher, zusammengestellt worden ist, dewies schon Giesebrecht, III, 1064, dem sich Dümmler, in n. 3, zu 366, der Ausgade A. France's in den Libelli de lite (l. c.), anschließt, im Gegensatz A. France selbst, der, im Anschluß an eine Erklärung des früheren Herausgebers Sudendorf, wo — Registrum, II, 116 — Lid. X zu 1112 angesetzt wird, die Anlage der Sammlung diesem Jahre zuschen wollte. Die Bezeichnung für die ganze Sammlung ist nach n. a) zu 369 der Titel: Gesta Romanae aecclesiae contra Hildebrandum; doch ist (nach Mirbt, l. c., 59 n. 3) der Specialtitel der in Bd. IV, S. 97 st. u. 339 st., behandelten beiden ersten Bücher: Liber de Romanae ecclesiae gestis dann die Gesammtbenennung sir die Sammlung gewarken.

im Angesichte ber Engel und ber Menschen", ihre Beschlüsse bem Feuer übergeben, da sie durch dieselben den Erdfreis umgewälzt hätten, in Verfälschung des Wortes Gottes, unter der erlogenen Außenseite der Frömmigkeit, während sie doch durch sechszehn Jahre hin niemals der Wahrheit Stätte gegeben, in Flucht vor dem Lichte der Prüfung, in Gewöhnung an die Finsterniß des Jerthums, in auf falscher Auslegung gestützter gewaltsamer Verdrehung der heiligen Schrift zum Behuf der Unterstützung der abscheulichsten Absonderung von der Kirche.

lleber diese Dinge wurden die Getreuen durch einen umfassenden Bericht unterrichtet, in dem die Absender noch am Schlusse eineläßlich darthaten, daß sie sich verpstichtet erachteten, diese Jrrthumer zu verdammen, damit nicht sie selbst wegen ihres Schweigens sich die Verurtheilung im letten Gerichte zuzögen, und das Ganze schloß mit einer Warnung vor den falschen Propheten. Wahrscheinlich nicht zu lange nach den geschilderten Borgängen, höchstens einige Wochen später, war diese Verkündigung ausgegangen \*7).

Aber wohl schon vor ber Aussendung dieser Kundgebung war die Sache des kaiserlichen Papstes in Rom selbst von einem unseilbaren Schlage getroffen worden. Noch immer war die Engelsdurg in der Hand der Leute des Papstes Clemens III. geblieben. Jeht ging, wenige Tage nach der dritten unter den zuerst gehaltenen Bersammlungen, dieser seste Plat, durch den immer noch der Berstehr über den Tider unterdunden gewesen war, an Urban's II. Anhänger über. Am 10. August wurde die Festung überantwortet, und dreizehn Tage später übernahm jener Petrus, der Sohn des Leo, der schon früher Urban II. in seinen Schutz genommen hatte, die Bewachung der Burg. Bei der Uebergade muß Verrath statzgefunden haben, und noch später meldet ein deutscher Geschichtschreider, daß dabei Geld, das der Papst dei seinem Aufenthalte unter den Normannen gesammelt habe, wirksam geworden seinsel

<sup>27)</sup> Das ift Liber V (vergl. n. 33).
28) Das genaue Datum biefes Ereignisse hat der Catalogus imperatorum et pontisicum Romanorum Cencianus: Tempore Urbani pape et Henrici imperatoris... castrum Sancti Angeli a Romanis captum est in sesto sancti Laurentii. Castrum ipsum Sancti Angeli traditum est Petro Leonis (vergl. 38). IV, ©. 202) in vigilia sancti Bartholomei (SS. XXIV, 106). Ganz ansebrücklich dezengt Bernold, a. 1099: Domnus papa nativitatem Domini Romae cum magna pace celebravit; nam et castellum sancti Angeli cum aliis munitionibus in sua potestate detinuit omnesque emulos suos in civitate cum Dei adjutorio satis viriliter aut placavit aut vi perdomuit (466). Daß dieser Borgang als wichtig erachtet wurde, zeigt, daß noch Otto don Freising einzehend davon spricht, Chronicon, Lid. VII, c. 6: Urbanus... Gwidertum ab Urde, excepto castro Crescentii, ejecit (vergl. 38). IV, ©. 473, n. 13)... Inde per Apuliam et Caladriam Siciliam, quas tunc Nortmanni inhabitabant, ingressus (hier greift die Erzählung zu weit), pecuniam magnam collegit sieque ad Urdem regrediens, corruptis eis, qui castrum Crescentii servabant, muneribus Gwiderto tam Urde quam castro expulso, libere tota potitur Urde (SS. XX, 251).

Doch biefer Verluft schwächte zunächst bie Zuversicht ber Unhanger Clemens' III. noch nicht. Bu ben Carbinalen, die fich von ber Sache Urban's II. abtrennten, zählte auch ber Diakon Hugo, ber noch 1095 an ber Seite bes Bapftes ber Spnobe von Bigcenza beigewohnt hatte. In einem Schreiben an Hugo ben Beißen rechtfertigte er biesen seinen Abfall. Die Borfchrift, Bater und Mutter zu ehren, gelte — so führte er aus — nicht mehr, wenn der Glaube verlett werbe, und bas wollte bann ber Berfaffer burch altere Beifpiele aus ber Gefdichte bes Bapftthums felbft belegen. So habe er — heißt es weiter — in vollem Bertrauen sich von bem Manne — Urban II. ift gemeint — geschieben, ber auf allgemeinen Synoben auf Antrieb bes Teufels bas ungenähte Rleib ber tatholischen Rirche gertheilt, die simonistische Regerei in Thaten und Schriften ausgestreut, in falschen Erklärungen das Wort Gottes verkehrt, den außerhalb der Kirche Berstorbenen das Heil zugesprochen habe. Umsonst habe er — klagt Hugo — brei Jahre bindurch Tag und Racht ihn gebeten, feine Suge gefüßt, worauf aber jener, wenn er einmal feine grrthumer ju beffern verfprach, ftets wieder mit verhartetem Bergen ju Berten ber Bermeffenbeit surudgekehrt sei. Dabei schaltet ber Schreiber noch ein, ber Papst babe ihm von sich aus verschiebene Spren, auch Bisthumer angetragen. Allein er tann bie unaufhörlichen Beleibigungen Gottes nicht mehr ertragen und forbert alfo gur Restigteit im Rampfe für ben Glauben auf; er ermahnt am Schluffe auch ben Empfanger bes Schreibens zu folder Stanbhaftigfeit 80).

Daß nun biefer gleiche neue Anhanger Clemens' III. es außerbem wagte, ben Bersuch anzustellen, eine fo getreue Bundesgenossin Urban's II., wie die Gräfin Mathilbe war, auf die entgegengesette Seite hinüberzuheben, verräth, daß doch tros der Erfcutterung der Stellung des kaiferlichen Papstes die Enkmuthigung in Rom noch nicht so groß fein konnte; benn sonst mare eine solche Bermeffenheit undenkbar gewesen. Hugo ließ nämlich ein langes Schreiben an die Gräfin abgehen, von der er, wie er bezeugt, bulbvoll behandelt worden mar; es follte diese bewegen, sich von Urban II.

J. 5540 genannt. Gegen Schniger, l. c., 17 n. 3, wo dieser Liber IV in den August 1098 selbst geset ist, wollte Mirbt, l. c., 63, eine so genaue Ansetzung nicht zugeben und das Schreiben überhaupt zwischen Frühzuhr 1095 und Herbst 1098 stellen; doch dürsten die Worte: ad quem revocandum trium annorum dies et noctes . . . frustra consumpsi (404) doch auf die don 1095 an derstossen zeit, also wenigstens 1098, hinweisen. Die specielle Ermahnung an Hugo den Weißen am Ende: Quapropter te, specialiter te, moneo, miles Christi . . . Constans esto (405) zeigt, wie genau man auch jezt seinen Charaster, bei dem Ales möglich war, kannte. Köhnde, l. c., 101 n. 5, macht darauf ausmertsam, daß ein mit der Inschrift: a. d. i. 1093 . . . apostolico Romano pontisice III. Clemente ab Ugone Praenestino episcopo dedicatum bezeichneter Altar in Cava dei Palestrina ein erstes Zeugnitz sitt del prisco Laxio, 241, n. 43, wo die Inschrift abgedruckt ist).

abzulöfen. Sugo begann bamit, Mathilbe wegen ihres Gifers für bie Einheit ber Rirche laut zu preisen, wie fie tausenb Gefahren über fich habe ergeben laffen, wie außer ihrem Willen auch ber Ruhm ihrer Berte vor Engeln und Menschen befannt fei: nicht nach dem Ansehen ber Verson habe sie in Gottes Sache gebandelt. ihr angetragene Herzogthumer, irbischen Ruhm verschmäht, erlittenen Schaben für Gewinn erachtet, burch ihr Borbilb bas römische Reich jur Bertheibigung ber Gerechtigfeit ermuthigt. 3m Erbarmen aber fo viele Anstrengungen seiner Gläubigen — fährt bas Schreiben fort - habe jest Gott, bamit jene nicht ber Frucht ihrer Singebung verluftig wurden, die Berrather an der Rirche, die unter bem Scheine ber Frömmigkeit bas Brob ber reinen Lehre burch bas Gift bes Jrrthums befledten, offen hingestellt: nicht einmal bie Seelen ber Unschuldigen hatten biefe Berrather gefcont, indem fie bie Irrlehre hinfichtlich ber von Ercommunicirten getauften und gleich nach ber Taufe gestorbenen Kinder vorbrachten 40). will ber Berfaffer bes Schreibens zeigen, wie er nothwendig bagu gekommen fei, fich von Urban II. abzuwenden. Bei allen Glaubigen muß man fich bitter über biefen beklagen, ba er predigte, baß bas Heil außerhalb ber Rirche gefunden werden tonne, ba er burch Werke und Lehre Satans alle Kleinen Chrifti ärgerte und bie Bergen ber Sohne ber Rirche in neuer Bermunbung fo fower traf, baß - Hugo meint sichtlich sich selbst - wer früher bereit gewefen war, für die romifche Rirche zu fterben, nunmehr gang anders bentt: er lehrt öffentlich, bag er Gott ein Opfer barbringe, wenn er jenen verfolge, ber ben Erbfreis verwirrt, bie Grundlagen bes Blaubens erschüttert, ber unwiderruflich verhartet neue Befege ben göttlichen Gefeten entgegenstellt, ber bie Rathichluffe Gottes und ber Menfchen gleichmäßig verachtet, ber bas Schifflein Betri, bas er anscheinend lentte, in die Wogen unerträglicher Brrthumer gurudgebreht hat, fo baß zu Gott um Bulfe gefchrieen werben muß. Die Glaubigen muffen alfo betennen, baß fie zwar im Gifer für Gott, boch nicht in mahrer Ertenntniß, bem Urheber folcher Berfehrtheit früher Sulfe und Bunft gewährt haben. Seiner Bflicht entsprechend, hat eben auch Sugo umsonft mehrere Sabre hindurch in beilfamen Rathichlagen bas Gift aus bem Bergen bes Irrenben zu entfernen gesucht. Go aber hat nun enblich bie romifde Rirde erkannt, daß fie mit ftarker Band eingreifen muffe, und fie bat bie Regereien bes neuen verstodten Pharao auf ber abgehaltenen Bersammlung 41) öffentlich verbammt. Es ift nämlich ein Borrecht

<sup>40)</sup> Das bezieht sich auf bas dampnatissimum decretum dampnatissimi Anastasli scriptum (417), von dem schon in dem Bb. IV, S. 100, n. 185, erwähnten Zusammenhang des Liber III. Beno's, cc. 10 n. 12 (l. c., 393, 396), die Rede gewesen war.

41) Die Erwähnung des Lateranense concilium, cui presens pocius corporaliter quam spiritualiter presidedat (418) greist mehrsach entschieden sehl; dennoch möchte Schniher, l. c., 22, in n. 5, darunter die hier S. 45 gezichiberte Augusthunde, der ja zwar selbstwerständlich Arban II. nicht beiz wohnte, die nicht im Lateran tagte, verstehen.

bes römischen Stuhles, daß Carbinalpriester und Carbinaldiakone ftets ben Bapft als ben Bicar biefes Stuhles umgeben49), biefes Stubles, burch ben allein ber Papft, als Mund besfelben, predigt, bie Sacramente verwaltet, bestätigt und verwirft, ohne beffen Buftimmung ber öffentliche Ausspruch bes Papftes unträftig bleibt 48). Ein Reugniß bes hieronymus - in biefem weist schon ber erfte Sat ben Anspruch bes Borranges bes Papftes gurud'44) -, bann Beispiele aus ber Geschichte ber Bapfte Liberius, Anaftafius, Marcellinus, Leo III. und andere Borgange ber Rirchengeschichte follen bas beweisen. Bulett aber wendet fich ber Verfasser bes Schreibens nochmals unmittelbar an Mathilbe, daß sie sich nicht der Frucht ihrer Mühen für die Kirche berauben lasse. Die simonistische Reterei mit so großen Kräften bekampft zu haben, hilft nichts, wenn ber Berkehr mit benjenigen, bie bie Rirche in zwei Theile geriffen haben, fortbauert, jumal ba ja nun die römische Kirche burch ein Synobalurtheil die Jrrthumer des "Turbanus" verbammt, ihn von ihrer Gemeinschaft ausgeschlossen habe. Bieles tonnte Sugo noch ichreiben von ben vielen Berfolgungen und Befahren, Die er erlitten, von bem, wie er ber hoheit bes Ronigs, anderen Fürsten für Gottes Sache entgegengetreten fei, wie er angebotene Ehren verschmäht habe, wie er burch alle biefe Sahre 45) vom Reichthum zum Mangel und schließlich zur Verbannung gekommen sei, so daß er jest benen zur Berachtung gereiche, die er früher aus seinen Reichthümern unterstützt habe. Hugo hofft, Mathilbe werbe, wenn fie erwäge, was fie ber in Drangfal liegenben alternben Mutter, ber romischen Rirche, und ihrer eigenen Shre schuldig sei, diesen sie beschwörenben Mahnungen folgen. Gott wird, wie er das Zerstreute sammelt, burch die Gebete ber Rirche und burch die Huse und ben Rath ber Gräfin Rirche und Reich aur Gintracht und Giniafeit gurudführen 46).

Allein Mathilbe zeigte sich ganz ungeneigt, diesem Mahnforeiben Gebor ju leiben, und fie nutte vielmehr augenscheinlich

papam non deserant propter testimonium aecclesiasticum et propter stilum veritatis (l. c., 370: vergl. Bb. IV, S. 98, mit n. 176) zurüd.

43) Diese wichtige Stelle über den Anspruch der römischen Carbinäle neben der absolutistischen Macht des Papstthums: Qua (sc. Romana sede) non subscribente invalida est publica summi pontificis sententia (418) ist durch Mirbt, l. c., 561 u. 562, in das Licht gestellt.

44) Dieser Sat bes Hieronymus — Romanae aecclesiae presbiter cardinalis — aus Epist XV lautet: Romani culminis recedat ambitio, unb 5ngo folgert: quod Romana sedes nullum primum nisi Christum sequitur (418).

45) Her (421) find plus quam quindecim anni erwähnt, gegenüber ben

XVI anni in Liber V (vergl. ob. S. 46).

46) Das ift ber hauptinhalt von Liber X. Der hinweis auf die fruberen Beziehungen Sugo's zu Mathilbe fieht gegen Ende: Scripsi majestati vestrae non immemor gratiae, quam exhibuistis paupertati nostrae (421).

<sup>48)</sup> Auch bas hier (418) erwähnte privilegium Romanae sedis geht auf ein früher von Beno, Lider I, c. 2, vorgebrachtes Argument, daß die heiligen Kanones vorschreiben: ut in omno loco tres cardinales presditeri et duo diaconi

ihre Macht aus, um hugo zu verfolgen. So schrieb Clemens III. - por bem 9. October, ba er Hugo auch zugleich zur Synobe, bie an biefem Tage zusammentreten sollte, einlub — an hugo einen tröstenben kurzen Brief. Er begann: "Bon bem umlaufenden Gerucht haben wir erfahren, baß die neue Jezabel Dir heftig feindfelig gefinnte Rachstellungen bereite und fehr unfreundlich es empfindet, daß Du fie der Frrthumer beschuldigt haft. Das follft Du aber nicht für munderbar halten und die weibliche Wuth für nichts anschlagen und Alles, mas fie brobt, männlich vorüberziehen Denn ber hund ift im Born und wendet fich zu Biffen; aber fogleich läßt er auch von feinem gewohnten Gebell ab, wenn ihm ein Anuttel entgegengehalten und gegen fein Rlaffen erhoben wird. So erinnere auch Du Dich, theuerster Sohn, wie Du Dich por folder hunbischer Raferei bergeft, und falls etwas Ubles Dir geschehen sein wird, so bute Dich, abzufallen". Dergestalt foll Hugo in jeder Weise in seinem Duthe gestärtt werden, daß er, im Gebanken an die ja gleichfalls vielfach mitgenommene Rirche, mitleibe, um mitzuberrichen. Der gebührende Lohn wird bem zu Theil, ber bis an bas Ende aushalt, und fo wird Sugo Ehre und Suld und Freundschaft verheißen, wenn er ju Clemens III. eben ju ber ausgeschriebenen Bersammlung, mit Gottes Rügung, tommen mill 47).

Ueberhaupt dauerte auch in Rom der Widerstand unvermindert Der Carbinalpriester Romanus, ber an ben Bersammlungen im August mitbetheiligt gewesen mar, ließ ein turzes Antlageschreiben gegen die Feinde ber Wahrheit ausgeben, daß sie jene ihnen eingeräumte Gelegenheit zu ihrer Rechtfertigung verabfaumt haben. Die heilige Berfammlung, vor bie bie Gegner berufen waren, von ber sie ohne eine vernünftige Entschuldigung weggeblieben sind, ware für fie nicht zu fürchten gewesen, ba weber ber Raifer, noch irgend ein Fürst ober ein Prafect anwesend war, ba auch ber Papft - Clemens III. ift felbstverständlich gemeint - nicht berfelben beiwohnte. Allein die in biefem Schreiben Angerebeten nennen eben die Ratholiken Reger und bemänteln die wahren Reger mit bem Namen ber Ratholifen, in völliger Unwahrheit. Aber wie foll Renntniß ber tanonischen Satungen erwartet werben burfen, wenn ein Abtrunniger als Nachfolger auf bem papftlichen Stuhle empfohlen wirb - Otto von Oftia burch Gregor VII. -, und wie foll solchen Glauben zugemeffen werben, die ben offentundigen Abtrunnigen aus Monte Caffino als Papft erwählten? 48)

Ginreibung ju 1098.

48) Liber VI ift schon ob. S. 44 in n. 39, hinsichtlich ber Erklarung bes sacer conventus, besprochen. Der Casinas, publicus apostata ift Bictor III.;

<sup>47)</sup> Dieser Liber VII war nicht richtig burch Giefebrecht, III, 1175, in ben "Anmertungen", ebenso burch Röhnde, l. c., 70, auch J. 5820, zu 1084 ober 1085 gefest worden, ba ber Empfänger U. auf Sugo ben Weißen bezogen wurde (vergl. 8b. IV, S. 135, n. 48). Schniser, l. c., 25 n. 1, gab zuerft bie richtige Erklärung — als Antwort auf Liber X — und die zutressende Einreihung zu 1098.

Einen etwas abweichenden Vorschlag machte wieder Cardinalbiakon Hugo an Beno und Romanus, aber in einem Schreiben, das er an Gläubige, wie an Ungläubige, in weite Kreise hinaus, verbreitet sehen wollte. Zwar — wird da ausgeführt — gedietet der Apostel Paulus, den Umgang mit Ketern ganz zu vermeiden; aber Petrus mildert diese ganz ausschließende Vorschrift, wenn er sagt: "Seid immer bereit zur Rechtsertigung für jeden, der von Such Rechenschaft fordert über die Hossinung, die in Such ist". Hugo ist also dassur, das Herzen und Ohren nicht verhärtet sein sollen, so das, mag auch noch so sehr die keterische Ansicht der Gegner sestgestellt sein, doch noch weiter mit ihnen verhandelt werde, so daß man sie und ihre Anhänger noch zu Rede und Antwort zulasse, ihre Vertheibigung anhöre. Allerdings schließt er dann mit dem Wunsche, daß alle Welt wisse, wie sich die Dinge verhalten, damit die Ungläubigen es verlernen, das ganze Geset zu zerreißen, indem sie Theilchen des Gesetzs errassen, gleich den Nachtvögeln, die die Tage der Prüfung scheuen, sich in die Finsterniß der salschen, die Weineibe, Verräthereien vergöttern, neue und alte Retereien dem Priesterthum der neuen Gewaltherrschaft weihen 49).

Zulett verbanden sich noch die gleichen Anhänger Clemens' III., die im August schon zusammengewirkt hatten, Abalbert, Johannes, Hugo, Albert, Beno, Romanus, Guido, Octavianus, Kaulus, Nistolaus — es fehlt bloß der Abt von St. Pankratius —, dazu aber noch außerdem der Cardinaldiakon Hugo zu einer umfassenden Serklärung gegen "Turbanus", wie Urban II. hier durchgängig dezeichnet wird. Diese Kundgebung beginnt mit der nicht vollkändigen Sinrückung der Beschlüsse der Synode von Piacenza von 1095, die aber durchweg je am Ende eines Abschnittes als Irryhümer erklärt werden. Der einleitende Satz satz, in diesen falschen Beschlüssen erscheine, was gesetzmäßig sei, als verurtheilt und, was ketzerisch sei, als bestätigt, und weiter wird behauptet, erst nach der Bersammlung zu Piacenza seien nächtlicher Weile im Geheimen diese Aufzeichnungen gemacht worden, während eines noch nie seit Ansang der Welt gesehenen Falles von Sternen 50), damit anzeichnung der Welt gesehenen Falles von Sternen 50), damit anzeichnungen dem für ein großer Frevel da begangen worden seit. Deßhalb behaupten auch die anwesenden Unterzeichner aussbrücklich vor der Aufführung ihrer Namen, daß sie diese falschen

Digitized by Google

bei dem vorher genannten apostata, der als Nachfolger empfohlen worden sei, wird allein an den durch Gregor VII. empfohlenen Otto von Oftia gedacht werden bürfen (vergl. Bb. IV, S. 59, sowie Francke, n. 8 zu 407).

49) Liber IX ist nach dem S. 44 in n. 38 Cesagten zeitlich einzuordnen. Die Austage des Paulus steht Tit. III, 10, die des Petrus I. Petr. III, 15.

Die Austage des Baulus fieht Tit. III, 10, die des Betrus I. Petr. III, 15.

50) Bon diesem in c. 1 erwähnten casus stellarum, qualis non fuit ab initio (408) spricht Sigebert, Chron., a. 1095, zum 4. April (bergl. 38b. IV., 5. 481 u. 482), ebenso dugo don Fladigny, Chron., Lib. II: A. i. D. 1095...

2. Non. Aprilis a noctis medio usque ad auroram stellae de celo cadere visae sunt (SS. VIII, 478 u. 474).

Beschlüffe bem Feuer übergeben hätten 51). Dann wird noch verbreitet, daß, als Urban II. auf der Synode selbst seine Vorschläge mit Borten ausgesprochen habe, biefelben aus bem Munde ber Gläubigen zur Stunde verworfen worben feien, wie benn ferner bie Erregung biefer Rechtgläubigen eine fo große gewesen fei, baß ber Bapft taum ihren Rornausbruchen und Angriffen habe entgeben tonnen und gezwungen mar, brei Dale ben Ausspruch feines grrthums zu verbammen. Danach folgt noch eine Reihe von weiteren Anklagen gegen Urban II. Er hat heilige gesetzliche Vorschriften verworfen, Geistliche, bie nicht simonistisch von Simonisten ordinirt waren, bennoch in verkehrter Beife abgefest, und ferner find von ihm folche, bie in höheren Burben stehend Rirchen tauften, bei biefen Rirchen in biefen ihren Burben gur Buge zugelaffen, bie aber, bie bas Gleiche in niedrigeren Burben thaten, von ihren Rirchen hinweggestoßen und zu anderen verfett worben, so bag bas fich babin auslegen ließe, die simonistische Regerei sei in niedrigerem Grabe größer, als in höherem, mahrend boch bie Synode von Chalkedon verfüge, gerichtlich überwiesene Simonisten seien abzufeten, Laien aber zu ercommuniciren: "Im Geifte bes Irrthums haft Du, Turbanus, Alles, so viel Du gekonnt haft, verwirrt". Ein anderes Bergehen bes Papstes wird barin erklärt, bag er kanonische Orbinationen von Simonisten, die noch nicht angeklagt ober vom Gerichte überwiesen worden waren, verbammte, während er offentundige Simonisten ohne Bahl bestätigte, und zwar habe er bas erfte gethan, mahrend ein vorliegender Nothfall die Strenge ber kirchlichen Gefete, fo weit eine Milberung zulässig ift, zu erleichtern vorschreibt. Rach einander werden im Beiteren Stude aus Schreiben bes Papftes Urban II., die er ausgehen ließ, ein= gerückt und in heftigen Worten verurtheilt. Es find bie nachfolgenden: ein Schreiben an den Brobst Lucius von St. Juventius bei Pavia, mit der Erklärung Urban's II., daß von Regern ertheilte Taufen und andere Sacramentshandlungen gultig feien, Rundgebungen bes Jahres 1089 an die Bischöfe Gebehard von Conftang und Bibo von Toul, daß mit Ercommunicirten Berkehrende vom Anathem auszunehmen seien und daß die ohne Titel Gemablten in ihren Graben belaffen werben burften, gulett einer ber Beschlüsse ber im gleichen Jahre abgehaltenen Synobe von Melfi über die Altersgrenze ber Weihen zum Subdiakonate und Diakonate 52). Gang am Ende faffen bie Abfender ber Berwahrung gegen Urban II.

51) In c. 2 fieht: Haec decreta Turbani cum in conventu Romanae aecclesiae incendio dampnarentur (409).

Lanfrancum Papiensem, ber nicht bekannt ist, und stellt banach irrig ein Stück bes Inhaltes von J. 5743 an Papst Rucius als in eadem (sc. epistola) stehend hin; c. 6 schaltet aus dem Bb. IV, S. 255, bei n. 12, erwähnten Schreiben J. 5893 weientliche Theile ein; c. 8 enthält Satz aus J. 5409 (vergl. 1. c., S. 273, bei n. 61); endlich bringt c. 9 aus den Beschlüssen der 1. c., S. 271 n. 272, erwähnten Synode von Melsi einen Theil des vierten Capitels.

die Namen Hilbebrand's, des Bischofs Anselm von Lucca und Deusbebit's mit bem feinigen zusammen, um zulett nochmals zu zeigen, daß das göttliche Urtheil nach Berbienst hilbebrand vom romifchen Stuble ausgeschloffen babe 58).

Bahrend in folder Beise Urban's II. Gegner in Rom gegen ihn ihre gange Rraft zusammenfaßten, war ber Papft felbft gu einer neuen großen Mufterung ber ibm zu Gebote ftebenben Rrafte

porgeschritten.

Am 3. October kam Urban II. nach Bari und bielt bier eine Boche hindurch ein Concil ab, bem hundertfünfundachtzig Bischöfe beiwohnten. Auch hier war Erzbischof Anfelm wieber anwesenb, und in einer lebhaften Grörterung ber Frage, über ben Ausgang bes heiligen Beistes, mo bie Griechen aus ber heiligen Schrift beweisen wollten, daß er nur vom Bater aus seinen Ursprung habe, jog der Papst den bescheiden mitten unter den übrigen Bischöfen stenden Freund durch seinen Ruf hervor und machte die Verfammlung auf beffen Tugenben aufmertfam, worauf am folgenben Tage burch Anselm die Einwendungen der Griechen zurückgewiesen wurden. Aber auch Anselm's Angelegenheiten selbst tamen bier jur Erörterung; benn ber Erzbischof hatte wegen seiner Streitigteiten mit Ronig Wilhelm II. — bem Rothen — England verlaffen und fich nach Italien begeben, um ba Urban's II. Rath einjuholen, worauf ber Ronig bie Guter ber Kirche von Canterbury einzog. Rett tam auf bem Concil biefe Gewaltthätigkeit Wilhelm's jur Anzeige; ber Papst klagte, baß er ben König oft umsonst ermahnt habe, so baß also bessen ungeachtet Anselm verfolgt werbe, daß Kirchen verlauft und unterbrudt worben seien. Schon wollte bie Berfammlung über Wilhelm ben Fluch ber Rirche aussprechen, als Anfelm fich Urban II. ju Fugen warf und um Aufschub bes Urtheilsspruches bat. Ferner wurde wieder gegen die Laieninvestitur die Excommunication verhängt. Auch über die Unternehmung der Rreugfahrt gur Befreiung Jerufalem's fand eine Berhandlung ftatt. Denn inzwischen mar ber Bapft von Antiochia aus burch bie Eroberer ber Stadt unmittelbar aufgeforbert worben, felbft nach bem Rorgenlande ju tommen, in bem bem Chriftenthum wieber aufgeschloffenen Blate ben Stuhl Petri einzunehmen. Bielleicht ift fon auf biefer Verfammlung festgefest worben, bag an die Stelle bes am 1. August 1098 verstorbenen Bischofs Abhemar, ber als papfilicher Legat bem Kreuzzuge beigeordnet gewesen war, in Erz-

<sup>58)</sup> Bergl. über Liber VIII G. 44, in n. 33. Die decreta Turbani ent-Prechen übrigens nicht allen fünzehn, refp. sechzzehn, Abschnitten der Bb. IV, S. 442—444, behandelten damaligen Beschüffe, sondern reichen — in acht Abschnitten — bloß dis zum Ende des Zwölsten dortigen Stüdes. Der Schluß ist die wörtliche Wiederholung vom Ende von c. 13 (399) des Bb. IV, S. 99 und 100, besprochenen Theiles von Liber III, in Antnühfung an ein Stüdens J. 744, des Papstes Anastassius II. an Kaifer Anastassius.

bischof Daibert von Pisa ein anberer Stellvertreter Urban's II.

au ben Rreugfahrern abgeordnet werbe 54).

Außerbem jedoch scheint auch in Berbindung mit diesen in Bari gefaßten Beschlüssen eine Entscheidung von Urban II. gefaßt worden zu sein, die tief schädigend in den Bereich der großen Thätigkeit der erzbischöflichen Kirche von Hamburg-Bremen ein-

<sup>34)</sup> Berichte über bie Synobe enthalten Anonymi Barens. Chron., a. 1099: Tertia die intrante mense Octubri venit papa Urbanus cum plures archiepiscopi et episcopi, abbatibus et commitibus; intraverunt in Bari, et suscepti sunt cum magna reverentia... et fecit ibi synodum per unam ebdomada. Post completis dies octo perrexit in pace (Muratori, Script. rer. Italic., V, 155), Lupus Brotospatarius, a. 1099: de mense Octobris papa Urbanus congregavit universalem synodum in civitate Bari, in qua fuerunt 185 episcopi (88. V, 63), Angaben bes Leo Marsicanus bei Gattula, Hist. abbat. Cassinens., 54: concilio interfuere omnes fere episcopi et archiepiscopi atque abbates tam Principatus et Marchiae, quam et Apuliae et Calabriae atque Siciliae, dux quoque Rogerius et alii proceres multi et reliquorum vulgus Aber gang befonbers berichten wieber wegen ber Anwefenbeit bes Erzbifchofs Anfelm bie englifchen Quellen von den Berbandlungen, gnerft Cabmer, Historia novorum in Anglia, Lib. II: er lagt Urban II. ju Anfelm fagen: moneo, quatinus concilio, quod apud Barum ante corpus beati Nicholai Kalendis Octobris celebrare constitui, presentiam tuam exhibeas, worauf: Instante autem termino concilii, ad apostolicum reversus est (sc. Unicim) et cum eo Barum usque profectus, mit Eradhlung der Berhandlung über die processio Spiritus sancti im Gegenfat zu den Greci und derjenigen über den rex Anglorum, ebenfo in der Vita Anselmi, Lib. II, cc. 10, 47 (SS. XIII, 142 u. 143 mit n. 7), dann Florentii Wigorniens. Historia, a. 1120 (refp. 1098); Urbanne nene commente secum Derobornessi applicatione de Anselmi. 1098): Urbanus papa, comitante secum Dorobornensi archiepiscopo Anselmo, ut illi mandarat, ad concilium quod apud Barum Kal. Octobris celebrari constituit, proficiscitur. In quo concilio plurima de fide catholica ab apostolico diserta sunt facunda oratione, mit Crwainung ber mota quaestio ex parte Graecorum (SS. V, 564). Die Acten der Synode felbst fehlen: vergl. Mansi, Sacrorum conciliorum nova et ampliss. collectio, XX, 947—952, wo auch der Bericht des Wilhelm von Malmesbury, aus Lid. I der Gesta pontificum Anglorum, über die Glaubensdifferenz mit den Griechen, eingeschoben ift, fowie bie Austage Bafcjalis' II. gegenüber Anfelm, baß adversus illam venenosam simoniace pravitatis radicem, ecclesiarum videlicet investituram auf dem apud Barium collecto venerabilium episcoporum et abbatum ex diversis partibus concilio, in qua tua religio et nos ipsi interfuimus, be-fchlese worden sei. Im Schreiben der Geistlichseit und des Boltes von Lucca, bom October 1098, wird am Schlusse gemeldet: Notum quoque vodis sacimus, quod dominus papa Urbanus apud Barum tenet concilium, tractans et disponens cum multis terrae senatoribus ad Jerusalem prosecto tendere (Hagenmeyer, Die Kreuzzugsbriese aus den Jahren 1088—1100, 167, in Kr. XVII, wozu 369—371 in den "Erläuterungen", sowie die in Kr. XVI — 164 u. 165 — direct durch Boemund und desen Genossen aus Antiochia an India III acciditate Ausstanderungen". 164 u. 165 — direct durch Boemund und deffen Genossen aus Antiochia an Arban II. gerichtete Aufsorberung). Abhricht, Regesta regni Hierosolymitani 1097—1291, 2, sest die Absendung des Erzbischofs Daibert nach dem Morgenlande zu October dis December 1098. Dagegen will Norden, Das Papstum und Byzanz, die Trennung der beiden Mächte und das Problem ihrer Wiederbereinigung dis zum Untergang des byzantinischen Reichs (1458), 65 u. 66, aus diesem nur eine Hossinung in sich abspiegelnden Briefe der Luccenser und aus dem Umstande, das Arban II. und Erzdischof Anselm mit den Griechen über den Ausgang des heiligen Geistes disputirten, zu viel für einen Entschluß des Papstes, selbst mit neuen Schaaren nach Sprien aufzubrechen, herauslesen. Bergl. auch Hefele, Conciliengeschichte (2. Ausl.), V, 253 u. 254.

fonitt. Erzbifchof Liemar hatte augenfcheinlich bie Beziehungen aum banischen Reiche erneuert, wo feit 1095 Erich, ber vierte von ben Sohnen König Svend Estrithson's, die bem Bater auf bem Throne folgten, in die Regierung eingetreten war; aber nun war mischen bem Ronige und bem Erzbischof Streit ausgebrochen, beffen Urfache burch bie fpatere banifche Ueberlieferung in einfeitiger Beise einzig Liemar beigemessen wurde, als habe berfelbe um eines leeren und ungerechten Berbachtes willen bie Uneinigkeit angezettelt und ben Ronig mit bem Banne bebroht. Erich manbte fich jest unmittelbar an Urban II. und begab sich zu diesem Behuf selbst nach Rom — man brachte fpäter noch die Erzählung einer zweiten Romfahrt des Königs auf —, wo es ihm leicht gelang, den Papst ju einer gunftigen Entscheibung für fich ju bringen. Liemar mußte, als Anhänger bes Raifers, Unrecht behalten, und so gewann ber König ben vollen Erfolg. Wie bas in ber bänischen Ueberlieferung ausgesagt wurde, gab Urban II. bahin seinen Ausschlag, daß bas Baterland und die heimischen Seiligthumer von ber fachlischen Oberleitung befreit werben follten. Doch erfreut burch biefe Berbeigung, tehrte ber Konig nach feinem Reiche gurud; fur ben Busammenhang bes ber Stiftung bes heiligen Anstar zugewiesenen großen norbischen Bekehrungsgebietes war bamit schon bas vernichtende Urtheil gesprochen, weil die bald folgende Unabhängigkeitserklärung ber Rirche ber nörblichen Länder barin ichon enthalten war. Bei ben naben Beziehungen bes Erzbischofs Anfelm zu Bifchof Asgar von Lund liegt es fehr nabe, anzunehmen, daß die längere Anwesenheit des Erzbischofs von Canterbury in der nächsten Umgebung Urban's II. zu biesem ber vornehmsten fachfischen Rirche so fcablicen Entscheibe wesentlich beigetragen habe 65).

DRIT Dehio, Geschichte des Erzbistums Hamburg-Bremen, II, 21, darf das wohl ans Sazo Grammaticus, Gesta Danorum, Lid. XII, geschlossen werden: Forte autem (voran geht die Erwähnung dessen, das, desurchen Egino, Ascerus, clarissimo inter Jutos loco natus, das Lundense sacerdotium übers nommen habe) Hamburgensis antistes od inanes et salsas suspiciones Ericum execratione mulctandum censuerat. Quod veritus rex appellatione sententiam procucurrit Romamque e vestigio petivit; udi causae suae examine diligencius habito, pontificis accusationem potenter reppulit cunctisque desensionis partidus actore superior rediit. Nec contentus essicacissimum causidictionis suae propugnatorem egisse, adversariae partis odio penetralium sacrorum decus externo sacerdocio subjectum habere passus non est. Quamobrem Romam regressus, tum se, tum etiam patriam ac domestica sacra Saxonica prelatione liberari petivit, ne religionis ratione exteris admodum obsequi cogeretur, ant eius disciplinam ab alienigenis petere necesse haberet. Nec difficilem curiae consensum habuit. Quae ne clarissimum virum repulsa afficeret, tum dignitatis, tum etiam fatigationis eius intuitu mota, petitioni annuit, seque regnum ipsius summi sacerdocii insignibus adornaturam spopondit, atque ea promissorum spe regem a se exhiliratum dimisit (88. XXIX, 70). Ueber Liemar's Etellung aur norbiscen Airde und die Gallenfer Distration von Schröber, De Liemaro Hammaburgense archiepiscopo, 55 st., im Capitel: Quemodo sactum sit, ut Hammaburgense archiepiscopi lega-

Bon Bari kehrte Urban II., wieber von Erzbischof Anselm begleitet, nach Rom gurud, mo icon in ber erften Salfte bes Rovember seine Anwesenheit bezeugt ist so). Während es als sehr ungewiß bezeichnet werben muß, ob die gegnerischen Carbinale noch jene auf ben 1. November in Aussicht genommene Bersammlung hatten abhalten konnen 67), kam jest Urban II. mit ben wefentlichsten Erfolgen aus Unteritalien an, und er konnte, jumal ba jett die Engelsburg ihm offen ftand, mit ungleich größerer Sicherbeit seine Weibnachtsfeier in Rom begeben 58).

tionem ad populos septentrionales amitterent. Besonders scheint Anselm an biefer Burlidweifung Liemar's einen Antheil gehabt zu haben, wofür Debio.

in Musficht genommene Berfammlung abgehalten wurde. 56) Bergl. Bernold's Zeugnif ob. C. 46 in n. 38.

<sup>1.</sup> c., Anmertungen, 6, Beweise zusammenfiellt.

56) Rach J. 5710 war Urban II. noch am 10. October in Bari und begab fich bann nach ben Ausfagen in J. 5713 - an Anjo, Beneventanorum dominus, für Monte Caffino —, vom 3. Robember, aus Ceperano, und J. 5716 — wieder für Monte Caffino —, vom 8. December, Romas apud beatum Petrum, sowie für Ronte Cassino —, vom 8. December, Romas apud beatum Petrum, sowie nach J. 5864 (Paschalis' II.), über Benevent und Sinuessa, San Errmano, Ceperano, nach Kom zurück. Eabmer bezeugt, l. c., 143, daß Anselm und dessen Begleiter sortwährend im Gesolge des Papstes dis zur Kücklehr nach Rom sich befanden. Laut J. 5714 war der Papst am 24. November in Rom. Die schon ob. S. 36 erwähnte Entscheidung gegen Bischof Otbert von Lüttich (in J. 5711, wozu J. 5712) sällt in diese Zeit, zum 1. Kovember.

57) Giesebrecht, III, 692, bezweiselt mit Recht, ob die — vergl. S. 45 — in Nussischt genommene Rechensung aberkalten musse.

## 1099.

Heinrich IV. muß sich gleich nach ber Feier bes Weihnachtsfestes aus Söln¹) nach Aachen begeben haben, wo nun die im vorhergehenden Jahre geschehene Sinsurung des jüngeren Sohnes in die Nachfolge den Abschluß fand. Am 6. Januar, am Fest der Stschung, wurde Heinrich seierlich als König gesalbt und geströnt, nachdem er auf das Kreuz, den Nagel vom Kreuz des Herrn und die Lanze vor allen Fürsten den schon dei der ersten in Mainz vorgenommenen Handlung abgelegten Sid wiederholt hatte. Danach leisteten auch die Fürsten dem jungen Könige den Sid der Treue. Aber auch noch darüber hinaus behielt der Kaiser in Nachen seinen Ausenthalt. Er ertheilte da am 30. Januar dem neuen Abte von St. Trond, Theoderich, den Abtstad; das war wieder ein Sieg des Bischofs Otbert von Lüttich — er führte selbst

<sup>1)</sup> Bergl. ob. S. 30.

2) Die schon ob. S. 27 u. 28 in n. 9 erwähnten Zeugnisse kommen zum Theil hier wieder in Betracht. Heinrich IV. sagt in dem dort citirten Briese an Abt Hago: Idem quoque super crucem et dominicum clavum cum lancea (dergl. Bait, Deutsche Bers. Selch., VI, 2. Aust., 299 u. 300) coram omnibus principidus nodis juravit (sc. Heinrich V.) cum inthronizatus suisset Aquis, und in der Heinrich IV. in den Mund gelegten Conquestio stehen die no den Sohn gerichteten Borte in v. 29 st. (am dort angegedenen Orte, 25): quid sit Aquisgrani sactum, poteris memorari, quo te, nodilium, servorum tamque clientum spernens consilia, midi qui dixere sutura (wohl als eine auguratio post eventum, ohne sachliche Bedentung), constitui regem, propriam tradens tidi sedem, woran sich die bort mitgetheisten v. 33 u. 34 anschließen. Genso stehen dort die Zeugnisse aus dem Jahre 1105 über den von den Kürsten geleisteten Cidischwur. Aussagen der Geschichtsteiter sind bei Frutolf, Chron. univ.: Heinricus imperator... in epyphania Aquisgrani filium suum juniorem Heinricum quintum regem secit, reprodato majore silius Heinrici quarti imperatoris, in den Annal. Aquens.: Heinricus, silius Heinrici quarti imperatoris, in epiphania Domini Aquis unctus est in regem, Cunrado fratre eius deposito, Annales Patherbrunnenses: Filius imperatoris Heinricus levatur in regem Aquisgrani, Cuonrado rege cum inimicis patris sui in Italia consistente et consentiente, serner ganz suz in den Annal. Cordeiens., Annal. S. Mariae Ultrajectens, Annal. Pegaviens. (SS. VI, 210, XVI, 685, Ausgade d. Edesser. Solius de sersicio der see cum der see cum des servicios der see cum de servicio de se seersicio der see cum de servicio de servici

ben Abt bem Raifer nach Aachen zu —, ben biefer, in biefem Male gegen bie Kirche von Met, beren kaiferfeinblicher Bischof Poppo eingegriffen hatte, hierin erfocht. Denn gegen ben von anderer Seite her aufgebrängten Abt Hermann war Theoberich, ber von ben Mönchen felbst gewünschte und erwählte Abt, als einer ber Brüber von St. Trond, ber schon in ber Zeit früherer Wirren von bort nach Gent in das bortige St. Peters-Rloster sich entfernt und da auch schriftsellerisch sich bethätigt hatte, zur Freude der Lütticher und Bischof Otbert's, hervorgezogen worden ). Auch am 10. Fe-

<sup>\*)</sup> Rodulfi Gesta abb. Trudonens. handeln, Lib. V, febr einläglich von ben Wirren in St. Trond, die infolge ber in Bb. IV, S. 514, erwähnten Aufbrangung bes Abtes hermann eingetreten waren (SS. X, 251—254). hermann hatte fich (cc. 2, 3) an ben bem Raifer feinblichen Bischof Boppo von Ret gewandt und von diesem St. Trond übertragen ethalten (vergl. in c. 5: temporale bonum nostrum ad Metenses, curaque animarum tantum pertinet ad Leodienses), worauf die schwer geschätigten und in übelsten Berhältsniffen stehenden Mönche den Bischof Otbert von Lüttich anriesen, Hermann dagegen, der jest von Otbert vergeblich vorgerusen und zulest excommuniciet wurde, dei dem Grafen Heinrich von Limburg — dem Bruder des Bischofs Poppo — als dem major tunc temporis advocatus nostras aecclesiae Anlehnung suchte; barauf sährt c. 4 fort: Interea necdum cessante discidio quod erat inter Mettensium episcopum (sc. Boppo) et imperatorem Heynquou erat inter mettenstum episcopum (sc. 300ppo) et imperatorem Heynricum, imperator partem illam dominicalem, quam Mettensis episcopus apud nos habere videbatur, tradidit in beneficio comiti Arnulfo de Los. Quod indigne ferens comes Heynricus de Lemburg... introivit oppidum nostrum cum aliquantis equitibus, usurpans sibi quod comes Arnulfus in eo habere videbatur — und evenjo führte Heinrich ben Abt Hermann mit sich, ben die Monche von sich abwiesen (rücklichen werden da die Schäbigungen bes Klosters nochmals aufgegählt: Nam dux Godefridus... nostra sibi quaeque erant in Hashania et in Testerbant ad libitum corrivo fersiebat. quaeque erant in Hasbania et in Testerbant ad libitum servire faciebat; comes Heynricus quae erant circa et ultra Mosam et in Ripuaria et circa Renum; comes Heynricus palatinus — bergí. Bb. IV, S. 461, baß biefer son 1095 gestorben war — quae habere videmur supra Mosellam); in c. 5 tommt die Frage zur Besprechung, von welchem Bisthum der Abt von St. Trond einzusepen sei, und die im Sinne von Met gemachte Ginwendung: Leodienses non debere nobis abbatem donare, sed tantum ordinare, unb in c. 6 richtet fich die Aufmertjamseit darauf: quod Gande in monasterio sancti Petri moraretur unus de nostris fratribus nomine Theodericus, qui a loco nostro recesserat sub contentione abbatum Lanzonis et Liuponis (bergl. Lib. III, 1. c., 240—246, in ben Jahren 1085—1089), von bem bann gerühmt wird, er sei zur Leitung ber Abtei geeignet erschieren, u. a. als Theutonica et Gualonica lingua expeditus, liberalibus artibus egregie eruditus, in prosa et versu nulli suo tempore secundus (etc.): — c. 7 enblich bespricht das in Aachen jest Geschene, das episcopus Obbertus ... electum a fratribus necnon clericis et laicis . . . ductum secum Aquisgrani facit accipere domum abbatiae nostrae de manu imperatoris, sicut mos erat tunc temporis (immerhin mit einer gewiffen von dem Geschichtschreiber von St. Trond gegebenen Motivirung: imperator, quicquid beatus prothomartyr — sc. St. Saurentins — in partibus nostris habere videtur, suo juri manicipaverat, propter Popponem episcopum Metensem, qui episcopatum absque dono et consensu imperatoris obtinebat; adhuc enim imperator hoc in toto regno suo jure antiquo possidebat, ut absque dono eius nullus in eo constitueretur episcopus). Theoderich ist der Neberarbeiter der Vita s. Trudonis und der Vita s. Bavonis, auf Ersuchen der Genter, Arbeiten, die er selbst als pignus . . . ab exilii nostri angustia destinatum, als exulatus libellus bezeichnet (Surius, Vitae Sanctorum, VI, Novembris, 503 st., V, Octobris, 4 st.).

bruar weilte ber Kaiser noch in Aachen, als er bem Propste bes bortigen St. Marienstiftes, Gottschalt, seinem Kappellan, nochmals ein urkundliches Zeugniß über schon länger von ihm ertheilte Sunstbezeugungen, aus ben Jahren 1072 und 1076, gab; für Gottschalt waren König Heinrich, die Bischöse Otbert, Widelo von Rinden, der hier zum ersten Male am Hofe genannt wird, Burchard von Münster, der fortan zu den regelmäßigsten Begleitern der kaiserlichen Hoshaltung gehörte, weiter die Markgrasen Burchard und Werinher mit Fürditte eingetreten, und der Kaiser hatte neben dem eigenen des Seelenheiles der Eltern und Getreuer gedacht. Auch noch einen schon früher von der Äbtissin des in Otbert's Sprengel liegenden Klosters Nivelles gemachten Kauf bestätigte Heinrich IV. zu Aachen ).

<sup>4)</sup> St. 2943, vom 10. Februar, ist die Wiederholung der schon 1072 und und 1076 in St. 2756 und 2790 (vergl. Bb. II, S. 152, sowie S. 667 u. 668) don Heinrich IV. gegebenen Berfügungen, aber ohne Erwähnung derselben (Steinborff gab die, Heinrich III., I, 350 n. 3, gegen die Schtheit geäußerten Bedeulen später auf: vergl. Göttinger Gel. Anz., 1885, 727 n. 1, ebenso auch wegen der Datirung Fider, Beiträge zur Urkundenlehre, I, 168, wo die Ansehung zu 1098 dorgenommen wird); sie nennt eine Reihe don Intervenienten — dabei zum ersten Male: od interventum dilecti silli nostri Heinrici regis — und ist od verrieinm enprodukti postri Godesprelei Aguengis angelesise propositi unb ifi ob servicium cappellarii nostri Godesscalci Aquensis aecclesiae prepositi gegeben, ein lettes eigenhändig vom Dictator Abalbero C gefchriebenes Stilf, so baß Gundlach — vergl. in Excurs III — in seinen Schriften: Ein Dictator ans der Ranglei Raiser Heinrich's IV. — und: Wer ist der Bersasser bes Carmen de bello Saxonico? die Annahme aufftellte, ber Dictator fei der feit 1085 jum Propft ber Marientirche ju Nachen beforberte Gottfchalt felbft, ber hier also bas von ihm empfangene Diplom felber ausgefertigt habe. Hier in St. 2948 Lautet ein letzes Mal die Recognition: Humbertus cancellarius vice Ruothardi archicancellarii recognovi, bagegen icon in St. 2939 - Breglau, Raiferurtunden in Abbilbungen, Urtunden ber Salifchen Beriobe, Text, 78, sest eben beswegen biefes Stüd zu 1099 — nur noch: Hubertus cancellarius recognovi: Anothard's Absall vom Kaiser ist jest auch für die Kanzlei voll wirksam geworden. St. 2989 ist die kaiserliche Bestätigung für einen 1096 burch bie Abtiffin Richeza für ihr Rlofter Rivelles im Bisthum Buttich gegenaber ber Grafin Iba — in Gegenwart ihrer Sohne, Herzog Gottfried und Balbuin — vollzogenen Anfauf eines Gutes; es fieht ba im Texte, bag bie beiben Brüber tanto fideliore consensu et alacriori voto traditionem laudabant et confirmabant, quanto jam ipsi eterne hereditatis spe et amore correpti Hierosolimam Deo militatum ire parantes, sua quoque omnia vendebant et relinguebant. — Mit Rijchof Wibelo beginnt wieder eine engere Berbindung zwischen heinrich IV. und einem Inhaber bes Bisthums Minden. Der von ber gregorianisch-fachflichen Bartei erhobene Bischof Reinhard war am 25. Februar 1089 (Necrol. monast. Visbeccens., Böhmer, Font. rer. German., IV, 496) bruar 1089 (Necrol. monast. Visbeccens., Böhmer, kont. rer. German., IV, 496) gestorben, ber kaiserliche Bischof Folkmar, ber infolge bessen sich eitst im Stifte au behaupten vermochte, am 29. August 1095 (l. c., 498), wahrscheinlich durch Mörderhand, und zwar durch Anstistung seiner geistlichen Gegner, im Tode nachgesolgt, wobei der Haß gegen den Lebenden sich nachher auch noch auf die Leiche übertrug, so daß sie aus der Kirche entsernt wurde (vergl. in der Bb. III, S. 343 in n. 177, citirten Chronit des Hermannus de Verbete, 173 u. 174). Der Rachsolger Bischof Udalrich, gestorben 7. December 1097 (l. c., 500 — Annal. necrol. Prumiens., SS. XIII, 223), wahrscheinlich von der päpstlichen Partei, ist sast nur dem Ramen nach bekannt. Danach ist Wiedelo, wohl 1097, spätestens 1098, ohne Zweisel durch Heinrich IV. eingesest worden (vergl. Lössser, Die

Der Raiser war von dem Willen erfüllt, den mit der Nachfolge betrauten Sohn auch schon in die öffentlichen Angelegenheiten selbstthätig eintreten zu lassen. Sin Auftrag, der dem jungen Heinrich gleich jeht ertheilt worden sein muß und in dem er einen der demährtesten Anhänger des Vaters unter den geistlichen Fürsten zum Sefährten hatte, den Bischof Konrad von Utrecht — außerdem noch den Psalzgrasen Heinrich, der — Graf von Limburg — als Nachfolger des 1095 verstordenen Psalzgrasen Heinrich von Laach eingetreten war, und andere Fürsten —, führte den König nach Münstereifel, wo ein zwischen dem Kloster Prüm und dessen schweden zwist geschlichtet werden sollte 3). Dann nahm der Raiser den König mit sich nach Baiern, wo er die Ostertage zuzubringen gedachte. Die dortigen Großen, die dis dahin noch nicht bei den dem Nachfolger abgelegten Schwüren zugegen gewesen waren, sollten diesen gleichfalls anerkennen. In Regensburg wurde, ohne Zweisel inmitten zahlreicher Fürsten, das Ostersest — am 10. April — geseiert 3).

Allein die Berfammlung in Regensburg wurde burch eine fcwere anstedende Krankheit, die hereinbrach, geftort. Unter ben

westfälischen Bischöfe im Investiturftreit und in ben Sachsenkriegen unter Heinrich IV. und heinrich V. — Münsteriche Beitrage jur Geschichtsforschung, Reue Folge, II — 60—62).

\*) Frutolf berichtet: Post hasec Bajoariam tendens eundem filium, quem regem constituit, his qui prius non affuerunt, ut regem illum haberent, commendavit (l. c.). Bon ber Ofterfeier sagt die Bürzburger Chronif: Imperator pascha Radisponae celebravit (ed. Buchholz, 55): vergl. auch die unt. in

n. 11 aufgeführte Stelle bes Cosmas.

beinrich IV. sagte später, wohl 1103, in St. 2961, für Aloster Prüm: silium nostrum Henricum regem et episcopum Trajectensem Cuonradum et Henricum comitem palatinum aliosque quamplurimos principes nostros convenire ad Novum Monasterium ipsius abbatis precepimus pro justicia inter eos (sc. Abt Wolfram und dem Mondiscondente einere, den advocati et subadvocati andererseits) examinanda et injusticia prodidenda; da nun Bijchof Konrad schon um 14. April (dergl. dei n. 14) stard, muß dieser Austrag dorder, wohl gleich in den Aufenthalt zu Aachen, sassen. Schmis, Die Seschichte der lotdringischen Pfalzgrafen die auf Konrad den Staufen, behandelt, 40 u. 41, 76 u. 77, diesen auf Seinrich (II.) den Lands wergel zulest Bd. IV, S. 461) folgenden Heinrich (III.), Grasen den Limburg, der auch noch 1096 und 1097 in Urfunden der Erzbischöse Berimann den Coln und Egilbert den Arier genannt erscheint, während schon am 9. Rodember 1099 Siegfried von Ballenspedt als Pfalzgraf — dorber, & Februar 1097, als advocatus der Trierer Kirche (Beyer, Urfundenduch der jett die Preußsschen Regierungsbezirke Coblenz und Trier bisbenden mittelrheinischen Territorien, I, 448), also auffallenderweise im gleichen Ighte, der Geschichte unter den falischen Raisern (Rittheilungen des Instituts sür österreichische Geschichte unter den falischen Raisern (Rittheilungen des Instituts sür österreichische Geschichtsforschung, Erzdnaungsband V, 449—453), seht aus einander, das nicht etwa, wie Schmis, I. c., 41, annimmt, heinrich (III.) sür den — nicht dollischungen — Siegfried die Betwaltung der Pfalzgrasschläusten des Instituts sür österreichische Geschichtsforschung, Erzdnaungsband V, 449—453), seht aus einander, das nicht etwa, wie Schmis, I. c., 41, annimmt, heinrich (III.) sür den — nicht dollischen Bürde erhoben des Beinrich IV. entschieden gegen Henrich (III.) loss den — jedensolls schon gans dollischrigen und dersen eundem slium, puden erhoben des erhoben habe.

\*) Frutolf berichtet: Poat haec Bajoariam tendens eundem silum, deberoet

jahlreichen Opfern waren auch hohe Herren aus ber Reihe ber bairischen Fürsten, gang voran ber treue Anhänger bes Raisers, Pfalggraf Ratpoto, der bei Bernold, eben wegen biefer feiner Singebung für Heinrich IV., als bas verstodtefte Haupt ber Feinbe ber tatholischen Ginheit und bes apostolischen Stuhles galt, sowie bessen Better, Graf Ubalrich von Bassau, genannt ber Bielreiche "). Die beiben Tobesfälle, von benen berjenige Ratpoto's jedenfalls als ein wirklicher Berluft für Beinrich IV. anzusehen mar, hatten auch nicht unwichtige Beranberungen innerhalb ber Zusammensetzung ber bairischen angesehenen Geschlechter zur Folge. Denn Ratpoto hinterließ teine Kinber, so bag jest die sehr ansehnlichen Gigenguter auf einen Bermanbten größtentheils übergingen. Des Pfalggrafen Ratpoto Bater schon, Graf Ratpoto von Cham, ber 1080 in ber Schlacht an ber Grune als einer ber Kämpfer für Heinrich IV. gefallen mar, hatte einen von ber geschäftigen Sage verherrlichten Besit - auf ber ganzen Strafe bis nach Rom sei er ausgebehnt geweien — innegehabt. Dazu waren für ben Pfalzgrafen noch burch heinrich's IV. Gunft bie Vogteien über bie bischöfliche Kirche zu Regensburg und bas bortige Stift St. Emmeram, fowie bie Grafschaft im unteren Innthal gekommen. Jest war ber Erbe bes Pfalzgrafen sein Bermanbter, ber Markaraf Dietvold bes bairischen Rordgaues, ber Sohn bes 1078 für Heinrich IV. bei Melrichstadt gefallenen Markgrafen Dietvold und ber Zähringerin Liutgard, und biefer hatte, obschon ihn bie Beziehungen zu seinen Oheimen, Berchtolb und Bischof Gebehard von Conftanz, in bas entgegengesetzte Lager gewiesen hatten, in Italien an Beinrich's IV. Seite, wo er 1093 erschien, ausgeharrt. Rett trat er die Gigengüter

<sup>7)</sup> Die Würzburger Chronif sährt sort: ubi (sc. zu Regensburg) isdem diedus magna mortalitas exoritur, in qua Raddodo palatinus comes cum aliis innumeradilidus odiit (l. c.). Frutolf hat bloß turz: Inter haec palatinus comes Ratpoto et patruelis eius Uodalricus, quem multum divitem appellabant, defuncti sunt, während später die Michelsberger Rec. B. Chron. univ. (vergl. Schum, Die Jahrbücher des Sanct-Albans-Rlosters zu Mainz, 41, über die Beziehung dieser Aussage zur Würzdurger Chronit) im Anschluß daran noch weiter aussührt: Dum enim imperator cum principidus colloquium Ratisponae haberet, mortalitas subito exorta prenominatos duos magnates, de inserioridus vero quam plures absumpsit, per civitates quoque atque regiones non modicam vulgi stragem secit, edenso der Zusab des Annalista Saxo, wo aber don Adalicia gesagt wird: qui predives sore seredatur (SS. VI, 210, 218—732). Tie Annal. August. berichten: Ratpoto palatinus comes odiit, qui dedit canonicis Augustensidus magnum praedium in Creino (SS. III, 135: das Cut liegt zu Gremheim, an der schwabischen Donau — die Eintragung im Necrol. monasterii s. Udalrici Augustens. civitatis: XVIII. Kal. Maji Ratpoto comes palatinus, die auf die Tage der Osterwoche diese Jahres tristi, dast schr qui auf diesen Ratpoto, Necrol. German., I, 122, wozu freisich 1. c., 762, ein viel späterer 1231 verstordener Psalzgraf dieses Ramens herangezogen wird, der aber nach Necrol. German., II, 695, am 19. Mätz gestorden ist. Bernold's hart seindselige Worte lauten, Chron.: Rapoto palatinus comes de Bajaaria, pertinacissimus sautor immo caput eorum qui apostolicae sedi et catholicae unitati hactenus adversati sunt, diem clausit extremum (SS. V, 406).

Ratvoto's an und hieß infolge beffen von nun an Markgraf von Bobburg, wie auch die Grafschaft Cham auf ihn überging. Die pfalzgräfliche Burbe bagegen tam an einen Grafen Engelbert 8). Ebenfo bedingte ber Tob bes Grafen Ubalrich, baburch baß fich beffen Bittme Abelheid mit bem Grafen Berengar von Gulgbach vermählte, ber feinerseits mit ben Babringern und mit Dietpold, bem Erben Ratvoto's, verwandt mar, eine Anhäufung von Besit in der Sand eines zweiten nordgauischen Saufes. Denn Abelheib brachte aus ihren beiben ersten Ghen — burch die erste mar fie in bas Markwartstein'iche Erbe eingetreten — ihrem nach Ubalrich's Tobe mit ihr verbundenen britten Gemahl ansehnlichen Befit mit 9).

Beinrich IV. war auch noch am 30. April mit ben Bischöfen Ruopert von Bamberg, bem Ermählten hermann von Augsburg, Bibo von Osnabrud, mit Herzog Friedrich von Schwaben, Mart-

eigenen Würbe für Kärnten geschaffen habe.

9) Aeber Ibalrich, resp. seine Gemahlin Abelheid, vergl. Riezler, l. c., 874. Abelheid, Tochter bes Erafen Kuno von Kott und Frontenhausen, bairischen Pfalzgrafen (vergl. besonders Bb. III, S. 41 n. 68), hatte aus ihrer ersten tinderlosen She, mit dem Grafen Martwart von Martwartsein und Hohenstein, ihrem zweiten Semahl Abalrich große Bestigungen südlich und westlich vom Chiemsee zugedracht. Jest aber verdand sie sich, wieder Wittwe geworden, mit dem Sohne des Grasen Gebhard I., dem Erasen Berengar I. von Sulzbach, aus dem im bairischen Kordsau sehr mächtigen Hause von Sulzbach, Kastel und Habsderg (vergl. Riezler, l. c., 876 u. 877, und Odbert, l. c., 90 u. 31 — da ist auch, 30, n. 21, ausgestührt, die Bb. III, S. 201, mit n. 45, genannte Richwara, Mutter der ob. im Texte genannten Zähringerin Sulzbach), sei ibentisch mit der Reiza, Schwester des Grasen Gebhard I. von Sulzbach).

Gulabach).

<sup>8)</sup> Bergl. über ben Bater, Grafen Ratpoto, besonders Bb. II, S. 192 in n. 8, über ben Sohn Wittmann, Die Pfalggrafen von Babern, 28-32, ferner Riegler, Geschichte Baierns, I, 559 u. 560, wo auch von den Berhaltniffen ber Erbichaft die Rebe ift. Bon ben Bogteien — einmal heißt Ratpoto gang ausbrudlich advocatus eiusdem dioecesis, sc. pontificalis cathedrae Ratisponae brücklich advocatus eiusdem dioecesis, sc. pontificalis cathedrae Ratisponae—
handeln Eintragungen des Schentungsducks von St. Emmeram (Quellen und
Erdreterungen zur den bei Schentungsducks von St. Emmeram (Quellen und
Erdreterungen zur den den den den Geschichte, I, 36, 42, 43, 46, 61),
von dem pagus Intale, comitatus palatini comitis Rapotonis die ob. St. 1 erwähnte Schentung Heinrich's IV. für St. Georgenderg, St. 2935. Neber Diepold vergl. Döberl, Die Markgrafschaft und die Markgrafen auf dem
bayerischen Nordgau (Programm d. A. Ludwigs-Gymnaf. in München für das
Studiensahr 1893/4), 27 ff., sowie Riezler, l. c., 875, über die Berwandtschaft
mit Ratpoto, dazu Bd. III, S. 202, Bd. IV, S. 890. Gegen die Zuweizung
des neuen Pfalzgrafen Engelbert — vergl. über ihn Wittmann, l. c., 32—36—
au den Aribonen durch Muskat (Sikungs-Perickte der Knigl. haberiiden Alademie gu ben Aribonen durch Muffat (Sigungs-Berichte ber Bnigl. bayerischen Atademie ber Wiffenschaften, 1866, II, 195—203: Ueber ben Zeitpuntt, in welchem bas burchlauchtigste haus Schepern Wittelsbach bie pfalzgräfliche Würde in Bayern wieber erlangte), bem sich auch Gieserscht, III, in ben "Anmerkungen", 1191, und Riegler, I. c., fowie 863 (er ertlart Engelbert als aus bem Sans ber Grasen von Limburg und Wasserburg stammend), anschlossen erklatt sich Witte, l. c., 492 u. 493, ber den von Mussat herangezogenen Pfalzarasen Engelbert aus J. 6962, Caliztus' II. von 1122, als den Psalzarasen von Kärnten aus dem Hause Görz erklatt und es als wahrscheinlich hinstellt, daß Engelbert von Görz, eben nach Ratpoto's Tode, ursprünglich auch Psalzgraf von Baiern gewesen sei, wonach dann Heinrich V. als Absindung für Engelbert, als dieser die Pfalzgrafschaft an Otto von Wittelsbach abtreten mußte, die Bildung einer eigenen Milte für Längten geschen nach eigenen Burbe für Rarnten gefcaffen habe.

graf Burcharb und anderen Getreuen in Regensburg anwesend. Er erstattete da auf Bitte des Abtes Abalram von Kremsmünster Güter im Traungau, die dem Kloster schon vor längerer Zeit, durch Bischos Christian von Passau, entfremdet worden waren, nachdem die von weltlichen hohen Herren, besonders auch vom Markgrasen Liupold III. von Desterreich, erhobenen Ansprüche rechtlich abgewiesen erschienen, an das Kloster zurück 10).

Aber außerbem bot sich jest hier bem Raiser bie Möglichkeit, in bie Angelegenheiten ber öftlich an bas beutsche Reich angrenzenben

Länder einzugreifen.

Nachbem im gleichen Jahre 1092 Wratiflav, ber mit bem toniglichen Ramen Bohmen beherrichte, und beffen Bruber und Nachfolger, Herzog Konrab, gestorben waren, hatte Wratiflav's Sohn Bretiflav, ber zwar in ber letten Zeit, vor bem Tobe bes Baters, mit biefem völlig entzweit und nach Ungarn ausgewichen war, die Anerkennung bes bohmifchen Boltes als Bergog gewonnen. Bretiflav wirb in ausbrudlicher Beife von Cosmas, gleich im Beginn bes britten Buches feines Geschichtswerkes, gelobt, bag er noch reifer an Ginficht, als an Jahren, gewesen fei, ein anfehnlicher Fürft, im Felb ein berufener Subrer, ein unübermindlicher Krieger. Schon gleich im folgenden Jahre, 1093, zeigte er seine Thatkraft in bem gegen Polen eröffneten Kriege. Bier hatte Bergog Blabiflavhermann, der burch bie Bermählung mit ber Wittwe bes Ungarnwinigs Salomon, Jubith, Heinrich's IV. Schwager geworben war, jumal burch feinen Palatin Zeczech, ber in ber Gunft bes bergoglichen Baares ftand, sich zu einer fraftigen Sandhabung ber Herrschergewalt erhoben, zur Bezwingung ber Pommern neuerdings bie Baffen ergriffen. Aber baburch, bag vor Zeczech angesehene Flüchtlinge aus Polen fich ju Bretiflav nach Böhmen begeben hatten, und weil Wlabiflav-Hermann sich weigerte, fernerhin den Tribut an Böhmen zu zahlen, wurde eben Bretislav dazu gebracht, in einem verheerenben Buge nach Schlesien auszuruden und ben Bolenherzog zur Rachgiebigfeit zu zwingen; Blabiflav-Hermann's

<sup>10)</sup> St. 2944, mit den erwähnten Intervenienten, jagt von den drei genannten praedia, daß sie ab episcopo quodam nomine Christiano (Bischof von Passau: dergl. Hich, Heinrich II., I, 59 n. 1) prius ablata monasterio . . . quod Cremsemunster dicitur, et longo tempore injuste ab eodem monasterio abalienata et a marchione Liudpaldo et a comitidus Perngario et Engelderto, qui illa injuste tenedant, judicio et justitia convictis in manus nostras et Tyemonis Pataviensis electi reddita jest an das Aloster underänderlich zurüderstattet werden, mit der Berpstichtung der Mönche: ut . . . Dei omnipotentis misericordiam pro nobis et pro silio nostro rege Heinrico (schon dorher stand erwähnt: filii nostri Heinrici regis salute) et pro omnibus parentidus nostris incessanter orare non desistant. Benn in Berengar mit Odderl, l. c., 31, der nachherige Gemahl der Abelheid (vergl. n. 9) zu erblicken ist, so war diese gegen ihn gehende Entscheidung allerdings gerignet, ihn gegen den Kaifer zu kimmen. Doch sührt die Urtunde davon, daß Markgraf Liupold III. und die Kassauschen selbst in Regensdurg gewesen seien, wie Siesebrecht, III, 688, sagt, nickes an.

eigener Sohn Boleflav (III.) trat, mit ber Landschaft Glat ausgestattet, unter Ablegung bes Treuegelöbnisses in Abhängigkeit von Als bann nach brei Jahren ein zweiter Krieg gludlich burch Bretiflav geführt worben war, mußte Blabiflav-hermann vollends ansehnliche Theile feines Reiches an feine Sohne abtreten, und befonders erhielt Boleflav zu Glat hinzu noch weitere Befigungen in Schlesien und ebenso Abtheilungen von Polen jugewiesen. In biefen Kampfen hatte sich König Labiflav von Ungarn, der allerbings mährend beren Dauer — 1095 — ftarb, auf ber Seite Bolen's gehalten, und fo tam es, baß, als Bretiflav mit machtigen Bertretern bes Abels feines eigenen Landes, ebenfo mit feinen mabrifchen Bettern in Streit gerieth, diefe Gegner theils in Polen, theils in Ungarn — bei König Coloman — Anlehnung suchten und fanden. 3mar gelang es jest - 1099 - Bretiflav, nach beiben Seiten bin die Feindseligkeit zu beseitigen. Gleich nach dem Bfingstfeste kam er an ber Grenze zwischen Mähren und Ungarn mit Coloman zufammen und stellte unter Gibesleistung bas, wie Cosmas verfichert, foon alte Bundniß in Frieden und Freundschaft mit Ungarn ber. Ebenso hatten sich durch die fortgesette enge Berbindung Bretiflav's mit Boleflav (III.) bie Beziehungen zu Polen gebeffert. Blabiflav-Hermann hatte nämlich - Judith mar inzwischen gestorben endlich sich gezwungen gesehen, Zeczech in Ungnade fallen zu laffen und zu verbannen; überhaupt trat er aber jest hinter feinen beiben Sohnen, eben Boleflav (III.) und beffen alteren Salbbruber Bbigniem, gang gurud. Bon biefen beiben mar Boleflav weit ber hervorragendere, und biefen verstand Bretiflav durch die Ernennung zu seinem Schwertträger, durch Geschenke, auch durch Gaben aus bem vom eigenen Bater Boleslav's an Böhmen wieber entrichteten Tribute an sich zu ziehen.

Indessen hatte eben auch icon vorher Herzog Bretiflav es für nothwendig erachtet, die Gunst Heinrich's IV. für sich zu gewinnen. Schwierige Verhältnisse im eigenen Hause, heftige Reibungen mit ben mährischen Seitenverwandten hatten ihn bazu vermocht.

Bisher hatte für die Nachfolge in Böhmen die Rechtsanschauung gegolten, daß der älteste Vertreter des Herrscherhauses, also durchaus nicht nothwendig der Sohn des zuletzt regierenden Herzogs, den Anspruch darauf erheben durste. Run aber hatte Vertislauschen 1097 seinen Vetter Udalrich von Brünn, den älteren Sohn des Herzogs Konrad, gefangen setzen lassen, und jetzt ging er darauf aus, auf den Fall seines eigenen Todes hin die ganze disherige Erbsolge umzustoßen. Sen Udalrich hätte, als der an Jahren Aeltere, das Anrecht darauf gehabt; aber statt dessen arbeitete der Herzog für die Anerkennung des Rechtes seines eigenen jüngeren Bruders Boriwoi. Am 19. April traf Bretislav dei dem Kaiser in Regensburg ein, wie Cosmas sagt, mit der Hauptabsicht, den kurz vorher, am 28. Februar, an Stelle des am 10. December 1098 verstorbenen Bischofs Cosmas für die Kirche von Prag erwählten Hermann, Propst von Altbunzlau, der schon König Wratislan's

Kappellan gewesen war, zur Bestätigung und zum Empfang von Ring und Stab zu empfehlen. Schon die Art und Beise, wie ber Bergog feinen Gingug in Regensburg vorbereitet hatte, bewies, wie viel ihm baran lag, gut aufgenommen zu werben. Vor bem Ofterfeste waren Geschente an ben Raifer und beffen Große, fo weit fie ihm am hofe befreundet waren, vorausgeschickt worben; so hatte er es erzielt, daß man ihm fast brei Meilen weit entgegenkam und ihn unter vielen Chrenbezeugungen in bie Stadt hineinführte. Erstlich erhielt Bischof Hermann die Investitur; bann aber war Heinrich IV. gleichfalls auf die Bitten bes Herzogs willfährig, wirklich bessen Bruber Boriwoi die Fahne ju geben und fo biefen allen Böhmen, bie in Bretiflav's Gefolge nach Regensburg gekommen waren, als ben Rachfolger zu bezeichnen, ber für ben Fall bes Tobes Bretiflav's auf ben Thron bes Herzogs zu erheben sei. Dergestalt mar nun aber freilich auch ber Gegensatz zwischen Bretislav und bessen Berwandten aus bem mabrifden Nebenftamm vollends verfcarft, und begwegen ericien eben für Bretiflav ein gutes Verhältniß zu Ungarn und zu Bolen um so munichenswerther 11).

Reper pon Anonau, Sabrb. b. btfd. R. unter Beinrich IV. u. V. Bb. V. Digitized by GOOGLE

<sup>11)</sup> Bergl. zulest Bb. IV, S. 372 u. 373, jowie S. 493, über Böhmen, S. 169 u. 372 über Bolen (barüber, daß der S. 169 genannte Prinz Mieczyjlab zwar nach Polen zurücklehrte, bort aber in jungen Jahren, angeblich an Gift, starb, was seines Oheims Wladislav-Hermann Herrschaft sicher stellte, vergl. Röpell, Geschichte Bolens, I, 209, mit n. 7), S. 474—477 und S. 504 si., 521 u. 522 über Ungarn. Cosmas, Chron. Boemorum, Lib. III, ist die Hangelle für diese dinge: c. 1 über den Arieg von 1098 und Wladisslav's Andersumann an die hahmischen Sarberungen e. 4 über den neuen Ausberg Anbequemung an die bobmifchen Forberungen, c. 4 über ben neuen Ausbruch bes Krieges 1096, c. 5 über Abalrich's Gesangenis (1098) — und c. 7 — sehr einlästlich (besonders hinsichtlich der Anrufung und Anhörung des Rathes Biprecht's von Groitsch, des vir sapiens et in talibus negotiis eruditus valde et perspicax, durch Bretissav) — über die Erhebung Hermann's als bessen Rachfolger: pridie Kalend. Marcii — 1099 —, c. 8 über Bretissav's und Hermann's
Anwesenheit in Regensburg: Et quia eodem anno imperator tercius Henricus annetenheit in Regensburg: Et quis eodem anno imperator tercius Henricus celebravit pascha Ratisponae, jussus est dux Bracizlaus cum electo suo (sc. Hermann) illuc venire, qui . . . tercia die post octavam paschae venit Ratisbonam . . . caesar . . . dans Hermanno anulum et virgam episcopalem. Item et hoc obtinuit precibus apud caesarem (sc. Bretiflab), ut eius fratri Borivoy vexillum daret et cum Boemis omnibus, qui cum eo venerant, assignaret, quo post suum fratrem eius Borivoy sublimarent in solium (bagu ifi ju zietpen ber Sas von c. 13: Justicia enim erat Boemorum, ut semper inter principes cerum maior patu solio potipetur in principatu ülber hog hier inter principes eorum major natu solio potiretur in principatu, über bas hier burch Bretiflab verlette Senioratserbfolgerecht), c. 9 über bie Friedenserneuerung mit Coloman: dux Bracizlaus . . . pentecosten celebravit. Deinde occurrens Pannonico regi Cholomanno (etc.) und über die Eunstdezeugungen sür Boleslav III. in nativitate Domini (SS. IX, 102—105, 108). Die Bermuthung wegen der schon in Regensourg geschehenen Berlöbnisveradredung zwischen Boriwoi und Gerberga, Liupold's Schwester, die Jurissch, Geschichte der Babenberger und ihrer Länder, 119, außert, wird infolge der in n. 10 erwähnten Sinwendung unsichen. Bon den polnischen Angelegenheiten reden die Chron. Polonorum, Lid. II, der von Ansang an die Thaten tertii Bolezlavi in die Ritte stellt, zuerst noch cc. 1 sf. (vergl. Bd. IV, S. 371, mit n. 3) vom Bater Wladisson und aleich auch don Setheus (Beraech) . . . ani tune militiae Bladislav und gleich auch von Setheus (Zeczech) . . . qui tunc militiae

Am Ende des Juni seierte der Kaiser das Fest der beiden Apostel Petrus und Paulus — am 29. — zu Bamberg. Da fällt aus einer an Ort und Stelle gebotenen Nachricht aus Seinerdig's IV. sortgesette Bestrebungen für Erhaltung des Landfriedens ein deutliches Licht. Der Raiser richtete an die Fürsten der umliegenden Landschaft, die hier sich versammelt hatten, die dringende Aufstorderung, getreulich Frieden zu halten, und er verpstichtete sie insdesondere durch einen abgenommenen Sidschwur, Käuber und Geshülsen dei Raub und Diebstahl ohne alle Zurückhaltung zu versfolgen und zu verurtheilen. Außerdem verbot er auch ernstlich den im Besit von Bogteien stehenden Herren, weitere Uebertragungen an Untervögte eintreten zu lassen, was zur Beraubung des Boltes und der Kirchen sühre. Allein die Berichterstatung fährt klagend fort, daß das vergeblich gewesen sei. Sodald der Kaiser hinweggegangen war, sielen die also Ermahnten in ihre gewohnte alte Sitte zurück; sie konnten sich nicht entschließen, auf die Schaaren von Kriegern Berzicht zu leisten, die sie eben ganz besonders durch auf solchem Wege geschehende Lehensertheilungen an sich sesseltet zurück;

princeps erat, von den Kämpfen mit den Vommern, in c. 7 De divisione regni inter utrumque filium (Boleflav III. und den schon seit c. 4 viel genanuten Zbignevus), hernach von c. 9 an wieder von Boleflav's Helbenthaten, besonders auch nach der Seite der Bekämpfung der Pommern (SS. IX, 444 ff.). Bergl. Röbell, l. c., I, 214 ff., Bachmann, Geschichte Böhmens, I, 275 ff.. Huber, Geschichte Desterreichs, I, 282—284, 331, Büdinger, Ein Buch ungarischer Geschichte 1058—1100, 139 u. 140, sowie Geschert, III, 683—686.

<sup>12)</sup> Frutolf spricht von dieser Feier des natalis apostolorum, von Heinrich's IV. Ermahnungen de conservanda pace an die illarum partium (sc. von Babenderg) principes, der Berpstichtung sub jurisjurandi sacramento: ut latrocinantes furtisque studentes absque retractatione persequendo dampnarent, von dem Berbote für die advocati: ne sud se alios advocatos in depredationem populi et aecclesiarum constituerent, von der Fruchtlosigseit dieser Anstrengungen: quia principes turmis militum carere nolentes, quas talibus maxime denesicis sidi conciliaverunt (SS. VI, 210 u. 211). Daß nicht etwa schon 1097 an der Aufrichtung eines allgemeinen Reichsfriedens durch den Raiser gearbeitet worden war, vergl. ob. S. 4 in n. 7, und anch hier richtete sich der Bersuch doch in erster Linie auf die illae partes, also die östlichen träntlischen Lande. Besonders demertenswerth ist die Hervorhebung der Mitzen frantlischen Lande. Besonders demertenswerth ist die Hervorhebung der Mitzen konesici loco in vicem advocatiae, die Bestellung eines sudadvocatus) zu Tage treten. Giesedrecht, III, 686 u. 687, macht sehr richtig darauf aufmertsam, daß der Raiser durch diese wohl gemeinten, aber fruchtlosen Anstrengungen seine Stellung in Deutschland berschlechterte: "Diese Bestebungen brachten dem Raiser seine Widersader nicht näher, entsremdeten ihm sogar manchen alten Anhänger. Richt deshald hatten sie ihm so lange unterstützt, um nun aufzugeden, was sie in den Wirren der Zeit gewonnen hatten; sie waren nicht gewillt, die Zahl ihrer Bassalsen der Zeit gewonnen hatten; sie waren nicht gewillt, die Zahl ihrer Bassalsen der Zeitgeweiterte einznschaften. Huchdessen Geschichte, XXIII, 155, erinnert an den Bd. IV. S. 430, erwähnten 1094 auch in Franken angenommenen, mit dem schwährten Frieden Grieden Geschichte, XXIII, 55, erinnert an den Bd. IV. S. 430, erwähnten Gottessfrieden. Buchholz, Estebard von Aura, I, der sich gerenschen gegen Gieldrecht und Derscherg-Fränkel wendet, ist, 43, der Ansichen gegen Gieldrecht und Derscherg-Fränkel wendet, ist, 4

Für Heinrich IV. wurde es gerabe zu biefer Zeit zum Rachtheil, daß in ber Reihe ber Rirchenfürsten auf beutschem Boben, auf die er sein Bertrauen setzen konnte, immer weitere Ber-anderungen ungunstiger Art eintraten, und baneben setzte sich bie Spannung zwischen bem Raifer und bem Erzbischof Ruothard von Mainz, ber ja icon im vorhergebenben Sahre fich von feiner Rirche hinweg nach Thuringen begeben und von Heinrich IV. fich gelöst hatte, in unverminderter Beise fort. Bon Bapft Clemens III. wurde jest am 29. Juli neuerdings ein Schreiben nach Mainz, an ben Propft ber erzbischöflichen Rirche, gerichtet, in bem im Gin-gange alle bisberigen Darlegungen von Trot und Ungehorfam von Seite Ruothard's aufgezählt murben, die nun nicht mehr länger unbestraft bleiben burften. Auf keinen ber wieberholten Rufe folgte ber Erzbischof, fügte vielmehr zu ben Lastern, Ungerechtigkeiten, Berbrechen noch weitere gottesläfterliche und ber göttlichen Religion gang wibersprechenbe Sandlungen bingu. Befonbers ift babei felbstverständlich auch Ruothard's Treubruch gegenüber Heinrich IV. hervorgehoben, daß er fich ju ben Feinden bes Reiches und bes Priefterthums und zu ben Berachtern bes gottlichen Gefetes begeben und, so viel er es vermochte, bie Feinde gegen Beinrich IV. aufgereigt habe, als ein Rachsteller gegen Leben und Krone bes Raifers, eben in ber Art, daß er mit großer Boswilligkeit gegen ben Berrn und seinen Gesalbten nichtswürdig sich auflehnte. Dazu findet sich noch als einzelner Fall angeführt, daß Ruothard einen von ben Juben erhaltenen golbenen Relch ber Speirer Kirche zuerst abgeleugnet babe, bis er, überwiesen, einen Theil ber Stude besselben zuruckerstattete, mit bem Berfprechen, auch ben Rest folgen zu lassen. Rach all bem verkundigt ber Papst bas Urtheil gegen Ruotharb als gegen einen verabicheuenswerthen und ganglich berüchtigten Renfchen, gegenüber welchem ber Geborfam und jeber Bertebr aufgehoben fei, unter Berhangung bes firchlichen Fluches und mit ber Berfügung ber romifchen Rirche, bag an Stelle bes Abgefesten ein anderer Erzbischof einzusepen sei 18).

Für ben Kaiser war unter ben Tobesfällen beutscher Kirchenfürsten besonders ber Tob bes Bischofs Konrad von Utrecht ein

<sup>18)</sup> Bergl. ob. S. 14 (mit n. 29), befonders aber S. 28—80 (mit n. 12). Clemens' III. J. 5939, an G(odeboldus) Mogontinus prepositus, universus quoque clerus et populus gerichtet, gegeben 4. Kal. Augusti — Jasse, Biblioth. rer. German., III, 377—379 —, spricht einseitend von der tanta pacientia tamque prolixae induciae, den totiens repetitae vocationes, adjunctis etiam vocationum causis, die dann wieder ausgeählt werden, mit Nennung der Namen der Träger dieser Borrusungen (vergl. 1. c.). Nach Ausgählung allgemeiner gesaltener vicia, crimina — u. s. f. — solgen die Bersehlungen Ruothard's gegenäber dem dominus suus, Dinge, die ein herausgehobener Sah der Toletana synodus verdamme, ebenso wie das surtum cum sacrilegio einem Ausspruch des Augustinus unterliege. Ausdrücklich wird eine Neubesehung des Mainzer Suhses in Aussicht gestellt: sancta Romana aeclesia . . . repudiato alterum loco suo subrogandum consirmavit.

empfindlicher Berluft. 1076 erhoben, war ber Bischof in wichtigen Augenbliden, 1080 bei Bibert's Erwählung in Brigen, 1084 bei beffen Inthronifation in Rom als Papft Clemens III., 1085 als Bortführer für Beinrich IV. auf ber Berfammlung ju Gerftungen-Berta und als Theilnehmer an der taiferlichen Synobe zu Mainz, 1090 als folcher am neuen Buge nach Italien, auf Seite bes Raifers eingetreten; aus ben Achtungen bes ungetreuen Markgrafen Etbert maren ber Utrechter Rirche große Schenfungen ju Theil geworben; bagegen hatte fich ber Bifchof burch feinen Rachbarn, ben Grafen Dietrich V. von Holland, in feinem Bisthumsgebiete beftig angegriffen und geschäbigt gesehen. In gewaltsamer Beise nahm am 13. April bas Leben bieses Bischofs fein Enbe. Ronrab hatte am Mittwoch ber Ofterwoche bie Meffe vollendet und war eben nach ber Rückfehr von ber Kirche in fein Saus eingetreten, als ibn ein gewaltsamer Tob traf. Gin Angehöriger feines Sprengels verübte bie Unthat mit einem Meffer, und bas Enbe fcheint fogleich eingetreten ju fein. Der Morber wirb als ein frisischer Raufmann bezeichnet, und Bernold, ber auch hier wieder feinen Saß gegen einen bischöflichen Unbanger bes Raifers, "ben Richtbischof, sondern Schismatiter", nicht zurudhalt, wollte miffen, Konrad habe bie That baburch felbst herbeigeführt, baß er die Beraubung bes Mannes angeordnet hatte. In der Rirche der heiligen Maria, die er felbst mit großem Aufwande errichtet hatte, fand ber Bifchof feine Rubeftatte. Als fein Nachfolger murbe ein Angehöriger bes bairifchen Stammes erhoben, Burchard, ein Sohn bes Grafen Konrad von Lechsgemund und ber Mathilbe aus bem gräflichen Gefchlechte von Achalm, ber Schwester bes Gründers bes Rlofters Zwifalten 14).

Am 22. November folgte Erzbifchof Berimann von Coln,

<sup>14)</sup> Bergl. über Bischof Konrad Bb. II, S. 678, Bb. III, S. 68 u. 69, 285, 528, Bb. IV, S. 5 u. 6, 21, 113 u. 114, 115, 246, 280. Ans Utrecht selbst melben die Annal. s. Mariae Ultrajectens.: Cuonradus episcopus interfectus est, mit der beigesigten Angade: a quodam pledeio cultello miserabiliter eodem momento postquam missam cantaverat et ad domum vix venerat, worauf zu 1100: 3. Kal. Jun. Burchardus episcopus effectus est (SS. XV, 1301 u. 1302). Andere Nachrichten von niederlothringischem Boden sind: — in den Annal. Egmundani: Cuonradus episcopus in propria domo post celebrationem missae, in quarta seria paschalis eddomodae, cultello perimitur et in aecclesia sanctae Mariae, quam ipse magno sumptu construxit humatur, der Annal. Leodiens. Contin., a. 1098: Cuonradus Ultrajectensis episcopus a quodam suorum perimitur, daraus Sigebert, Chron., auch a. 1098, mit Einssigung von: seria 4. pascae post missam a se celebratam . . . in domo sua (SS. XVI, 448, IV, 29, VI, 367 — in den Gesta abd. Trudonens., Lid. IX, c. 3, ist bloß wegen einer dem Rloster St. Trond zuständigen Rirche, die durch das Rloster dom Bischum zurüczewonnen werden sollte, der Bechsel der Biscopus 4. seria paschae a negociatore Fresico crudeliter occiditur. Pro quo constituitur Burchardus, Frutolf: Chuonradus Trajectensis episcopus 4. feria paschae a negociatore Fresico crudeliter occiditur. Pro quo constituitur Burchardus, Frutolf: Chuonradus Trajectensis episcopus in pascha occiditur (SS. VI, 211, III, 135). Bernold sann seinen das wieder nicht unterdrücen: Item (im Anschluß an die Rachricht in n. 7) Chonradus Trajectensis non

jebenfalls nach einer nur ganz kurzen Krankheit, ba er noch breizehn Tage zwor bei Heinich IV. am Hofe weilte, im Tobe nach. Ein Rann hoch vornehmer Geburt, ber Reiche beigenannt, als Ranzler für bas beutsche Reich seit 1085 thätig, bis er bann infolge seiner Bahl als Erzbischof von 1090 an die italienische Erzkanzlerwürde antrat, war er ohne Frage eine Stütze der kaiserlichen Sache in den niederrheinischen Landschaften geblieben 15). Sebenso ist aus Zuwendungen, die Heinrich IV. mit anerkennenden Worten sür den Vorsteher der Kirche von Sichstädt gemacht hatte, den gleichfalls jetzt verstorbenen Bischof Udalrich, zu schließen, auch dieser habe zu den treuen Anhängern des Kaisers gezählt; er stard am 17. Rovember. Auf ihn solgte Seberhard, ein Sohn aus der She des Markgrafen Heinrich vom Nordgau aus dem Hause Hildrizhausen und der Beatrig von Schweinsurt, als Bischof 16).

episcopus sed scismaticus turpiter a quodam occisus interiit, quem ipse depraedari praecepit (466). Eine Beziehung Konrad's zu Hilbesheim verräth die Eintragung: Conradus Trajectensis episcopus occisus in den Nomina fratrum nostrorum episcoporum (SS. VII, 848). Die Abstammung des Nachfolgers Burchard erwähnt Bertholdi Zwisaltens. Chron., c. 19: Mahtilt, soror Liutoldi comitis (von Achalm), nupsit Cuononi comiti de Lechisimundi genuitque ex eo . . . Burchardum episcopum Trajectensem (SS. X, 106). Benn dieser Cuono mit dem Bd. IV, S. 345, erwähnten Konrad identisch ist, so war Burchard vom Bater her der kaiserlichen Partei angehörig, während freilich der Bruder der Mutter anna aum anderen kaaer akhlte.

Liutoldi comitis (von Achalm), nupsit Cuononi comiti de Lechisimundi genuitque ex eo . . . Burchardum episcopum Trajectensem (SS. X, 106). Benn diefer Cuono mit dem Bb. IV, S. 345, erwähnten Konrad identisch sich var Burchard vom Bater her der faiserlichen Kartei angehörig, während freilich der Bruder der Mutter ganz zum anderen Lager zählte.

18) Bergl. über Herimann III. Bb. IV, S. 35 u. 36, 251, sowie nachher dei n. 19. Seinen Tod erwähnen nur ganz kurz die Wikzdurger Chronik (l. c.). Frutolf (l. c.: daraus die Annal. Coloniens. max., SS. XVII, 744), die Annal. neerol. Prumiens. (bort ist auch Konrad von Utrecht genannt) (SS. XIII, 223), Annal. Cordeiens (SS. III, 7). Die Catal. archiepp. Coloniens. geben Herimann eine Regierung annis 10 et mensidus 5 und die Beistigung: Sepultas est in capitolio Sigebergensi (SS. XXIV, 340 u. 341). Als Todestag neunt für Herimannus archiepiscopus das Kalend. neerol. eccl. Colon. major.: X. Kal. Dec., das Kalend. neerol. canonic. Spirens. recent. (jedenfalls wegen der Anniversarienssistung durch den derwandten Bischof Johannes von Spierer: vergl. Bb. IV, S. 291, mit n. 34) dagegen XI. Kal. Dec. (Böhmer, Fontes

rer. German., III, 344, IV, 326).

19) Bergl. besonders Bd. III, S. 325, Bd. IV, S. 115, 335, 412, über Malrich, bessen Tod die Würzburger Chronik (l. c.: vergl. Schum, Die Jahrsbücher des Sanck Alband-Klosters zu Mainz, 41 u. 42, über die Hertunst dieser und der zusamenhängenden Aachrichten) ganz kurz anmerkt: Odierunt episcopi Uodalricus Eichstatensis . . ., woneden in den Continuationes des Lid. pontis. Eichstetensis: Nobilis Volricus post hos virtutis amicus, S. a. 23 (24 a.: in der Series ep. Eichstetens, SS. XIII, 336) 1099 15. Kal. Dec. od. (88. VII, 250). Daß der Eistetensis electus (Eberhard) — über die Abstammung vergl. Stein, Geschichte Frankens, I, 169, II, 331, wo auf die Angade des Codex Hirsaugiensis: Eberhardus Aystetensis episcopus pro fratre nostro Ottone Ceco, Heinrici marchionis filio de Hiltersshusen, dedit . . . quia frater eiusdem Ottonis erat (Württembergische Geschichtsquellen, I, 37) hingewiesen wird — erst 1110 für die Weiße in Frage kan, zeigt der Brief des Erzbischofs Brund der Auster dies Jahres (Codex Udalrici, Rr. 144: Jasse, Biblioth. rer. German, V, 260 n. 261); daß durch Eberhard später die samtlichen fränklichen Bestyngen aus dem Schweinfurter Erbe der Beatrig an das Bisthum Eichkabt gelangten, dezeugt die Beissung zu den Continuationes von Gundechari Lid. pontis. Eichstetens.: Eberhardus et sua progenies dederunt den Suinvart cum eius attinenciis (SS. VII, 250 n. \*).

Aus bem hohen Abel Schwaben's starb, am 22. September, zu Hirfau, Graf Abalbert von Calw. Die Reugründung des Klosters Hirfau, bas zu seiner Lebenszeit eine so hervorragende Bedeutung gewann, war sein Werk gewesen, und in dessen Mauern hatte er dann auch an sich selbst mit jenen Gesinnungen, die aus der Mönchsgemeinde Abt Wilhelm's hervorgegangen waren, Ernst gemacht. Wie Bernold es rühmt, daß der durch sein ganzes Leben stets dem heiligen Petrus getreue Mann frommen Angedenkens aus einem Grasen ein Mönch geworden sei, so hatte er freiwillig die Welt verlassen. So sand er, nachdem ihm schon sechs Jahre zuvor die Gemahlin, Wiltrud, in der Bestattung zu Hirsau vorangegangen war, hier im Kloster, das er aus seinem Vermögen erbaut hatte, in ehrenvoller Weise die letzte Ruhestätte 17).

- Heinrich IV. war bis gegen Enbe bes Jahres an ben Rhein gekommen, wo er, wie überhaupt mit Borliebe in ben nächsten Jahren, in Ruotharb's verlaffener Bischofsstadt Mainz weilte 18). Am 9. November umgaben hier ben Raifer, als er zu einem Taufch amifden ben Bifcofen Johannes von Speier und Ruono von Borms feine Buftimmung gab, vier Erzbifcofe, breigehn Bifcofe, von hoben weltlichen Berren ein Bergog und ein Pfalggraf und mehrere Grafen. Die Erzbischöfe maren Egilbert von Trier, Berimann von Coln, ber hier eben jum letten Mal erscheint, hartwig von Magbeburg, Liemar von Bremen, bie Bifcofe - neben ben Ramen ber awei am Taufche Betheiligten — Burchard von Bafel, Otto von Straßburg — biefer mar also aus bem Kreuzzuge icon zurudgekehrt —. Emeharb von Burgburg, Ubo von Silbesheim, Friedrich von Salberftabt, Albuin von Merfeburg, Balram von Naumburg, Bibelo von Minben, Burchard von Münfter, Beinrich von Paberborn, Bibo von Denabrud; Herzog Friedrich von Schwaben, Pfalzgraf Siegfried von Lothringen, ber hier jum ersten Male als folder genannt wirb - fcon am 8. Februar 1097 hatte er die wichtige Stellung eines Bogtes ber Trierer Rirche eingenommen —, ferner Graf Ronrab von Beichlingen, ber Sohn Otto's von Nordheim, Graf

<sup>17)</sup> Bergl. über Abalbert's II. Berbienste um Aloster Hirjau schon Bb. II S. 97 n. 98, 528 u. 527, Bb. III, S. 32 u. 33, über ben Tob ber Ercksin Wiltrub Bb. IV, S. 428 n. 19. Bernold's sehr lebhast gehaltene Aussage preist ben comes piae recordationis, in sidelitate sancti Petri contra scismaticos jam ex antiquo studiosissimus et demum ex comite monachus sactus, mit Erwähnung der Grabstäte in Hirjau (467). Den Todestag: 10. Kal. Octobr. hat auch das Necrolog. Hosense minus (Necrol. German., I. 176)

I, 176).

18) Giesebrecht, III, 689, n., macht barauf aufmerksam, wie regelmäßig Heinrich IV. in ben nun folgenden Jahren in Mainz sich aushielt, daß er von 1100 bis 1102 und wieder 1104 das Weihnachtssest hier beging, edenso 1100, 1104 und 1105 die Ostertage da zubrachte. Wie schon ob. S. 29 angedentet wurde, hatte so die von ihrem Erzbischof verlassenen Rirche mit ihren Einstänsten großentheils die Kosten der hofbaltung zu tragen, und beställe nnterließ es auch der Kaifer, obsichon Clemens III. durch seine Berfigung — vergl. S. 67 — eine Reubesehung ermöglicht hatte, eine solche anzuordnen.

Gerhard von Julid, Burgaraf Gerhard von Mainz, bann noch vier weitere, barunter Markgraf Burcharb, waren bie weltlichen Vertreter bes Fürstenstandes 19).

Das Weihnachtsfest feierte ber Raiser zu Speier 20).

Durch Papft Urban II. war schon von Beginn bes Rabres an eine Synobe auf die britte Woche nach Oftern nach Rom ausgeschrieben worben 91). Bom Lateran aus murben in ben erften Monaten an beutsche Rlofter mehrere wichtige Zusicherungen papftlichen Schirms ertheilt, an Blaubeuren und St. Blafien in Schwaben, an St. Paul in Rarnten 98). Dann aber trat gur angegebenen Beit, am 24. April, die angesagte Versammlung in ber St. Beterstirche ausammen 28).

31) Bernold sagt gleich im Beginn bes Jahresberichtes von Arban II.: sinodum suam in tercia epdomada Romae celebrandam post pascha missis

literis usquequaque denunciavit (466).

29) J. 5781 — vom 25. Januar — für Blaubeuren ist schon Bb. IV,
G. 858 n. 85, genannt; J. 5788 — vom 26. März — bezieht sich auf
St. Blasien, J. 5784 — vom gleichen Tage — auf St. Paul (vergl. Bb. III,

5. 621).

S) Die Acten biefes Concils stehen bei Manfi, Sacrorum conciliorum ogi aga Leit und Ort nennen das Chron. nova et ampliss. collectio, XX, 961—964. Zeit und Ort nennen daß Chron. Malleacense: Romae . . . septimo Kalendas Maji (Zabbe, Nova biblioth. manuscript. librorum, II, 216): — eß heißt da auch von Urban II.: confirmavit viam sancti sepulcri domini Jesu Christi —, bie in Bb. IV, S. 409 in n. 30, erwähnten Gesta Lamberti: Anno Dei Christi 1099 dominus Urbanus papa II. . . Romae in ecclesia beati Petri apostoli (vergl. in J. 5800: anne corpus beatissimi Petri) pro errore et haeresibus Graecorum diversarum regionum et provinciarum primates archiepiscopos et episcopos ad celebrandum concilium studuit convocare in secunda Dominica post Albas qua Misericordia

<sup>19)</sup> St. 2944 betrifft einen Tausch, burch ben Johannes bie episcopalis justicia in ecclesia et villa Sunnescheim gewann, wo er dann — bergl. zu 1100 in n. 2 wegen St. 2945 — das schon Bb. IV, S. 291, genannte Kloster Sinsheim stistete, das Ganze confirmatum assensu Heinrici tercii imperatoris vinsgeim nittere, das Ganze confirmatum assensu kleinrici tercui imperatoris in praesencia complurium ipsius principum (bafür, baß ber unter ben Zeugen ber Handlung genannte Wippreth als Wiprecht von Groitsch zu erklären sei, was Posse, die Markgrasen von Meißen und das Haus Wettin, 258, n. 138, annimmt, spricht kein Zeugniß). Heier und in St. 2945 ist der sonst nicht erwähnte kaiserliche Gegenbisch von Worms Cuono genannt (durch die Kennung Hartswig's ist das Bb. IV, S. 415, in n. 48, Gesagte ausgehoben). Ueber den Pfalzgrasen Siegsried ist schon ob. S. 60 in n. 5 gesprochen (den Tod der Mutter Siegsried's, Abelheid, merkt hernach die Würzburger Chronit, a. 1100: Adela marchya Romam pergens mortua est (l. c.) an, ebenfo - aber mit richtigerer Rangbezeichnung und genealogisch erweitert - Annalista Saxo, a. 1100: Adhela sangbezeichnung und genealogisch erweitert — Annalista Saxo, a. 1100: Adhela sive Adelheit palatina Romam pergens defuncta est. Hec et soror eius Cunigunda filie erant Adhele marchionisse ex Ottone marchione, SS. VI, 733 — bergl. Bb. I, S. 566 n. 32); über den Burggrafen Gerhard dergl. Bd. IV, S. 503 in n. 59, und Hegel, Forschungen zur deutschen Geschichte, XIX, 573 u. 574.

20) Rach dem Zeugniß Frutols's, a. 1100: Heinricus imperator natalem Domini Spirae celedravit (SS. VI, 218).

An ber Spnobe betheiligten sich bunbertundfunfzig Bischöfe und Aebte und eine febr große Bahl anderer Beiftlicher, aus Italien und Frankreich, besonders aber auch wieber Erzbischof Anfelm von Canterbury. Die Berurtheilung bes Gegenpapftes und feiner Anbanger murbe auch bier wiederholt, und weitere Berordnungen früherer Bäpste fanden ihre Bestätigung. Hauptsächlich befräftigte bie Versammlung in ben achtzehn erhaltenen Beschlüffen Vorschriften ber Spnoben Urban's II. felbft, von Biacenza und von Delfi, mit ber ausbrudlichen verbietenben Beifugung, daß irgend ein Inhaber eines Primates, Erzbischof ober Bischof, filr Orbination und Consfecration von Bischöfen und Aebten ein Geschent verlange ober ans nehme. Ebenso wird hervorgehoben, daß da der Ausschluß aller mit Concubinen Lebenben, bis fie biefe entlaffen hatten, vom Abendmahl verfügt murbe. Beiter beschloß man bie Unterstützung ber im Morgenlande im Rampfe ftebenben Brüber: es wird bem Banfte zugeschrieben, baß er nachbrudliche Bitten bafür eingelegt habe. Ein gang befonbers bemerkter Vorgang aber mar, als Bifchof Rangerius von Lucca bei Berlefung ber ju bestätigenden Befchluffe ber porangegangenen Synoben fich unterbrach und in großer Aufregung auf ben in ber Versammlung anwesenden Erzbischof Anselm hinwies, mit ber Bervorhebung bes Umftanbes, bag biefem jest fcon im zweiten Sahre gegenüber bem feiner Rirche Unrecht gu= fügenden Gewaltherricher — König Wilhelm II. — teine Gulfe zu Theil geworben fei, eine Erscheinung, die mit ben verlefenen Berboten, ber Investitur von Geiftlichen burch Laien und ber Ablegung bes Lehnseibes für Laien, allerbings wenig zusammenstimmte; boch Urban II., ber noch Schlimmeres befürchtete, fiel Rangerius in Die Rebe und fucte zu beschwichtigen, worauf ber Bifchof aber noch-

Domini cantatur (Migne, Patrol. latin., CLXII, 644: Rorben, in bem ob. S. 54 in n. 54 genannten Werf, 66, schließt, die Unionsfrage zwischen Rom und Byzanz sei ein Mittelpunkt der Berathungen der Bersammlung gewesen. Bernold schenkt dieser Synode auch größere Ausmerksamteit: Romae domnus papa generalem sinodum 150 episcoporum et abbatum et clericorum innumeradilium in tercia epdomada post pascha collegit; in qua sinodo confirmatis suorum antecessorum statutis etiam sententiam anathematis super Guidertum heresiarcham et omnes eius complices iteravit. Statuit quoque idi, ne communicare praesumerent, qui concubinas haberent, nisi prius eas omnino dimitterent. De Ierosolimitano itinere multum rogavit, ut irent, et fratribus suis laborantidus succurrerent (466). Wegen der Angelegenheit des Erzdischofs Anselm gedenken der Synode in eingehenderer Weise auch wieder englische Berichte: Cadmer, Historia novorum in Anglia, Lid. II, mit Erwähnung der Anwesenheit don Bischofen de Italia et Gallia, speciell des Lucensis episcopus Reingerus und seines Ausstretens, ad presinitum tempus concilii (sc. tertia heddomada paschae), Florentii Wigorniens. historia, a. 1121 (SS. XIII, 143, V, 565), und Wilhelm von Malmesdurt, Gesta pontificum Anglorum, Lid. I: Jamque aderat tempus concilii (vergl. vorher Urban's II. Besehl: tertia heddomada post pascha ad concilium in hac urbe celebrandum affer responsum), omnibusque episcopis Gallicanis sedes suas agnoscentibus . . . In ecclesia sancti Petri erat concilium, ingens strepitus astantium, multus concursus venientium (Migne, l. c., CLXXIX, 1494 u. 1495). Bergl. Hefele, Conciliengeschichte (2. Aust.), V, 255—258.

mals erzürnt entgegenrief, es werbe sich wohl gehören, daß biefe Angelegenheit gut berathen werde. Anfelm verließ dann gleich nach Schluß ber Spnobe, am 1. Mai. Rom und begab fich zu Erzbischof Sugo nach Lyon.

Urban's II. fortgesette Anstrengungen für die Förberung bet Unternehmung des Kreuzzuges hatten auch schon in Stalien neue Frlichte getragen. Schon im Sommer 1097 hatte Genua Schiffe mit ben tapferften Kriegern und mit Lebensmitteln reich belaben nach Sprien ausgesandt, beren Bemannung bann bei ber Belagerung und Eroberung Antiochia's eifrig mithalf, und bann mar Bifa, vielleicht icon im Winter 1098 auf 1099, fpateftens etwa gur Beit biefer römischen Synobe, in hervorragendem Umfange gleichfalls thatig hervorgetreten. Unter ber Führung bes Erzbischofs Daibert war eine Flotte von hundertundzwanzig Schiffen ausgefahren und batte schon auf bem Bege, ebe fie fpater vor Laodicea landete, an ben griechischen Ruften wichtige Eroberungen gemacht 94).

Aber trot bes burch bie Abhaltung ber großen firchlichen Berfammlung verbürgten allgemeinen Ansehens war boch Urban II. in ber Stadt Rom felbft noch immer teineswegs ju eigentlich unangefochtener Stellung emporgewachsen. Jener Rappellan Cabmer, ber ben Erzbischof Anselm zulett auch wieber nach Rom begleitet hatte, bezeugt, baß noch zur Zeit ber Synobe, als Anselm mit ben Seinigen vom Lateran burch bie Stabt zur St. Peters-Rirche sich begab, Bürger von Rom aus haß gegen ben Papft biefe Fremben einen Augenblid mit Waffen bebrohten, weil immer noch die große Renge aus Anhänglichkeit an ben Raifer Urban II. feinblich gefinnt war 25). So durfte es benn auch Clemens III. wagen, noch= mals den Versuch anzustellen, Urban II. in Rom selbst zu bebrangen 26). Da trat völlig unerwartet Urban's II. Tob ein, und Clemens III. hatte bie Genugthuung, augenscheinlich aus nächster Rabe, am Todestage felbft, in einem nach Deutschland abgeschickten Schreiben biefes Ereignis ju melben, mit ber Beifügung, ohne eine

und 39 gegebenen Beugniffen ju fchließen.

<sup>24)</sup> Bergl. hierüber Röhricht, Geschichte bes erften Rreuzzuges, 206, mit n. 1, und Hagenmeher, Die Kreuzungsbriefe aus ben Jahren 1088—1100, "Erläuterungen", 371—373 (bazu 308 u. 309 über bie Anstrengungen ber Genuesen). Der Stolz ber Pijaner über ihre Thaten — vergl. auch J. 5857, bas von Paschalis II. 1100 ober 1101 gegenüber ben Pijaner Consuln aussestrochene Zob über die anno praeterito ausgeführten Leistungen — tritt ganz besonders in der Schrift Gesta triumphalia per Pisanos kacta de captione Hierusalem et civitatis Majoricarum et aliarum civitatum 1099—1120 (Muratori, Script. rer. Italic., VI, 99—106) hervor. Daibert ist da als

ductor et rector genannt.

25) In ber Vita Anselmi, Lib. II, c. 49: Quid referam, nonnullos cives Urbis, quorum ingens multitudo propter fidelitatem imperatoris ipsi papae erat infesta, nonnumquam in unum conglobatos Anselmum a Lateranis ad sanctum Petrum cum suis euntem propter odium papae capere volentes, sed mox . . . projectis armis terrae procumbere (SS. XIII, 143).

36) Diefes Borriiden bes Gegenpastes gegen Rom ist aus ben in n. 37

lette geiftliche Wegzehrung fei ber Gegner aus bem Leben gegangen 27). Auch bie Stätte bes Tobes Urban's II. war geeignet, ju beweisen, bag beffen Beberrichung von Rom ftets noch eine recht ungenügenbe gewesen sei. Denn im Saufe eines feiner ben ftets noch unentbehrlichen Schut barbietenben Anhänger, ber neu in ben Abel emporgestiegen war, bei bem Sohne bes Juben Leo, Petrus, neben ber Kirche San Ricola in Carcere, am Tiber, war die lette Stunde bes Papftes eingetreten, und wegen ber Rachstellungen ber Feinde konnte bie Leiche nur auf bem Wege burch Trastevere, alfo gewiffermaßen verftoblen, nach ber St. Beters-Rirche gebracht merben 28).

Urban II. hatte mahrend seiner in ein zwölftes Jahr hinein bauernben Leitung ber romischen Rirche weit größere Erfolge erreicht, als fie Gregor VII. zu Theil geworben waren. Das geschab einmal burch bie geschickte Bahl von Mitteln, bie ein größeres Entgegenkommen, allerdings mehrfach burchaus nicht in Folge-richtigkeit nach bem von Gregor VII. beschrittenen Wege, bewiefen, in ber Betonung von Rudfichten auf die Gegnerschaft, Die bisber gegenüber ben firengen Begehren fich abweisenb verhalten batte und nunmehr baburch in fich getrennt und nach Möglichkeit herübergezogen werben follte. So waren icon Erfolge gewonnen, als bann ber Papft im Beginn ber zweiten Salfte feiner Regierung, von 1094 und vollends von 1095 an, wieber in ber heftigsten Weise, mit Berbammungen gegen Heinrich IV. und wiber ben Gegenpapft Clemens III. vorzugeben anfing, aber zugleich baneben von neuem burch bie wohl überlegte Feststellung von Unterscheibungen in ber Benennung und Behandlung ber Gegner biefen abermals bie Bahn zum Uebertritt zu erleichtern verstand, in jener Beise, für bie bann ber Carbinal Deusbebit in seiner gewandten Schrift bie Formel aufstellte. Sben auf solche Weise hatte Urban II. die Anhangerschaft bes taiferlichen Papstes aus einander gebracht und auf das tieffte erschüttert, und vielleicht wurde er bei langerem Leben fogar bas Ziel erreicht haben, baß Beinrich IV. feinen Erwählten von Briren preisgegeben hatte. Denn eben nur die Rothigung, daß ber Raifer burch ben zwingenden Gang ber Dinge an Clemens III. gebunden war, ihn nicht verlaffen burfte, batte

st) Clemens III. gab J. 5339 (vergl. ob. S. 67, mit n. 13) per manus Tiedrici Albanensis episcopi 4. Kal. Augusti, defuncto Urbano 6. (falfch: ftatt 4.) Kal. Augusti sine viatico corporis et sanguinis Domini.

28) Die Vita Urbani II. bes Betrus Bisanus bezeugt am Schlusse von Urban II.: apud sanctum Nicolaum in Carcere (am südwestlichen Huß bes Capitol am linken Flususere gegenüber ber Tiber-Insel, am oberen Ende bes stührere Ghetto) in domo Petri Leonis . . . aninam Deo reddidit atque per Transtyberim propter insidias inimicorum in ecclesiam beati Petri, ut moris est, corpus eius delatum est et ibi honorisce humatum (Watterich, Vitae pontis. Roman., I, 574). Es ist auffallend, daß dennoch Gregorodins, Die Grodbentmäler der Pähyste (2. Aust.), 53, es als zweiselhaft bezeichnet, ob nicht Urdan II. im Lateran bestattet worden sei. nicht Urban II. im Lateran bestattet worben fei.

immer von neuem ben Rampf verschärft. Aber neben biefen großen Begenfagen lief fortwährend ber Kleintrieg in Italien und um Rom zwischen ben beiben Bapften ber, oft gur barteften Bebrangniß Urban's II., fo daß er immer wieder die papstliche Stadt verlaffen, auswärts, bei Mathilbe, bei ben Normannen, Anlehnung fuchen mußte. Der zweite gerabezu große Borgang in Urban's II. Balten aber war selbstverständlich sein Aufruf jum Kreuzzug gewesen. In-beffen sogar nachbem ber Papst biese großartigen Erfolge von Biacenza und von Clermont eingeheimst, sich zum Führer bes allgemeinen hingebungsvollen Willens ber abenblanbischen driftlichen Belt erhoben hatte, bauerten ja für ihn bis zuleht in Rom bie Berlegenheiten weiter; freilich wollte das fehr wenig fagen gegensüber der kläglichen Stellung, die durch Urban's II. Siege bem in einen Winkel Oberitalien's jurudgebrangten Raifer bie langfte Beit hindurch aufgenöthigt worden war. In der Wahl der Wertzeuge zur Gewinnung der Erfolge war Urban II., gegenüber Gregor VII., einsichtiger gewesen, wie ganz besonders bie enge Berbindung bewies, die er von Anfang an mit feinem Stellvertreter in Deutschland, Bifchof Gebehard von Conftanz, gefchloffen hatte. Aber über fittliche Bebenten hatte fich babei ber Papft oft tubn hinweggefest, gleich feiner Bunbesgenoffin, ber großen Grafin Mathilbe. Den Sohn gegen ben Bater aufzuhehen, ein verworfenes Weib als An-Magerin gegen ben eigenen Gemahl zu benuten, batte zu ben Mitteln biefer papftlichen Oberleitung im Rampfe gegen Seinrich IV. gezählt 29).

Als Tobestag bes Papstes ist burchwegs ber 29. Juli auf-

geführt 80).

Durch Hauf, Die Kirche Deutschlands unter den sächsischen und fränklichen Kaisern, 853 st., 870 st., ist die Bedeutung Urban's II. am besten in kurzen Jügen dargestellt. Bergl. auch Bd. IV, S. 254 u. 255, 447, ob. S. 21.

20) Urban's II. Tod ist auch in nicht italienischen Geschicksauszeichnungen dielsach angemerkt, am eingesendsten durch Bernold: Romae venerabilis papa Urbanus, nicus nominis secundus, postquam sedem Romanam 11 annos et 5 menses gubernavit, post multas tribulationes tandem 4. Kal. Augusti de hac luce migravit (467), dazu vielsach ganz kurz, aber mehrsach doch mit bestimmten Beistügungen, so durch Annal. s. Aldini Andegavens., mit Lagesangabe: In sine mensis Julii . . 4. Kal. Aug., durch Florentii Wigorniens. distor., a. 1121, mit Lagesangabe: 4. Kal. Augusti seria quinta, durch die Rec. B. des Michelsberger Chron. univ. mit Erwähnung z. B., daß Urban II. super aecclesiarum hactenus heu! manente commotione concilia multa congregavit, multa etiam decreta promulgavit, durch Sigebert, Chron., a. 1100, in eigenthstmlicher Jusammenstellung: Guicbertus et Urbanus, qui de papatu Romano contendedant, moriendo sinem faciunt suae contendionis, durch Annalisto Saxo mit der Beisstgung: in Romana ecclesia majori, scilicet sancti Petri, sepultus est (SS. III, 168, V, 565, VI, 218, 368, 732), dann durch die ob. S. 71 in n. 23 citirten Gesta Lamberti: IV. Kal. Augusti . . . ingressus est viam universae carnis dignae memoriae religiosus papa Urbanus II. et sepultus est in ecclesia deati Petri apostoli juxta sanctum Leonem papam et Ephesini concilii auctorem (l. c., 644 u. 645). Bon italienischen Zeugenissen geben Annal. Benevent., Cod. 1, die Angabe: tertio die stante mense Julio, Ludis Protospatavius: de mense Julii, Donizo, Vita Mathildis, Lib. II,

– Die Nachricht vom Kalle Jerusalem's, vom Greignisse bes 15. Juli, hatte Urban II. nicht mehr am Leben getroffen. Der Urheber der ersten Areugfahrt erfuhr die Erreichung des eigentlichen Rieles, das er den Gläubigen schon 1095 gesteckt hatte, die Be-

freiung bes beiligen Grabes, nicht mehr.

Mehr ober weniger einlägliche Erwähnungen wenigstens ber Sauptereigniffe find, wie fie aus Afien eintrafen, ben beutschen Gefchichtserzählungen einverleibt worden, und jener eingebende Bericht, ben im September nach ber Ginnahme Jerufalem's ber Rappellan bes Grafen Raimund von St. Gilles, ber Brovençale Raimund be Aguilers, an ben Bapft, bie Bischöfe und bie Chriften aus Laobicea abgehen ließ, in bem von ben Thaten feit ber Eroberung von Nitaa bie Rebe ift, aber gang besonders bie nach ber Erfturmung Jerufalem's folgende siegreiche Schlacht bei Astalon einläglich erzählt wirb, ift in Schilderungen deutschen Urfprunges übergegangen. Gben ber Fall Nitaa's - am 19. Juni 1097 ift ba überall bas erfte bervorgehobene Ereigniß. Die langwierigen Rämpfe um Antiochia, mit ihren vielfachen Wechselfallen, von ber erften Lagerung vor ber Stabt im October bis zur Ginnahme bes Blates am 3. Juni 1098 und bis zur Geminnung ber Burg, nachbem am 28. Juni ber Emir Rerbuga von Moful gludlich jurudgewiesen worden war, bilben einen weiteren Sauptgegenstand. Endlich war felbstverständlich die nach langer abermaliger Berzögerung des neuen Aufbruchs geschehene Erfüllung bes Hauptgelübbes — am 7. Juni 1099 geschah bie Ankunft vor Jerufalem — ber Gegenstand allgemeiner Theilnahme: am achtundbreißigften Tage nach bem erften Aufruden vor ber Stadt geschah bie blutige Erfturmung, und wie mit Jubel niebergeschrieben murbe, mar jest bas beilige Grab befreit, die Rirche an der Todesstätte bes herrn hergestellt; man rechnete aus, wie lange Jerusalem in ber Sand ber Beiben gewesen sei. Das Anerbieten der Herrschaft im neu errichteten Königreich an Bergog Gottfried, ber zwar bie Rrone als beren Abzeichen gurudwies, seine Abwehr bes von neuem brobenben Angriffs im Siege bei Astalon am 12. August find bie legten ermähnten Borgange. Daß weiter seitab liegende Ereignisse, wie die Festsehung Balbuin's in Ebeffa ober Boemund's Grundung bes Fürstenthums Antiochia, in deutschen Erzählungen nicht mit beruckfichtigt wurden, war einleuchtenb 81).

v. 871: Julius ipse dies binos cum dat prope finem (SS. 111, 183, V, 63, XII, 396). Orbericus Bitalis, Hist. eccles., Lib. X, wo auch ber Tobestag 4. Kal. Aug. steht, enthält zweierlei Gebächinisverse eines Petrus Leo, alls gemeinen Inhaltes, auf Urban II. (SS. XX, 67 u. 68). Retrologische Rotizen enthalten, mit übereinstimmender Angabe des Todestages, die Necrol. Casinense, Necrol. S. Sabini Placentin., Catal. pontif. et imperat. Romanor. Tiburtin. (Muratori, Script. rer. Italic., VII, 944, Reues Archiv ber Gesellschaft für ältere beutsche Seichickfälunde, V, 441, SS. XXII, 856).

1) Wie schon Bb. IV, S. V, im "Borwort" gesagt wurde, zählen bie Ereignisse bes ersten Arenzuges auf afiatischem Boden, beren Daten hier nach bem chronologischen Register Hagenmeyer's Die Arenzugesbriefe, 449 sf., gegeben

Aber balb follten neue Anstrengungen für die Erhaltung bes im Often für die Christen Gewonnenen fic als unumgänglich noth-

werben, nicht gur Aufgabe ber "Jahrbucher". Gingig barauf mag turz bier ein Blid geworfen werben, in wie weit einzelne Borgange ber Jahre 1097 bis 1099 in ber beutschen Sefcichtschreibung fpater berudfichtigt worben finb. Rimmt man die hauptsächlichken zusammenhangenden Darstellungen ber Greigniffe biefer Jahre vor, jo find es überall so ziemlich die gleichen Ereigniffe, über die bie aus bem Oriente tommenden Radrichten bie Aufmertfamteit ber Autoren feffelten. Bernolb faste ju 1098 furz bie Ginnahme von Ritaa, biejenige festlen. Bernold saste zu 1098 kurz die Einnahme von Aitaa, diesenige Antiochia's, von aliae civitates de potestate paganorum ereptae zusammen, begeht dann aber in der Angade: praecipue patriarcha Ierosolimitano in locum suum restituto, usque prope Ierosolimam cum multis praeliis atque victoriis pervenerunt — in Berwechslung mit dem allerdings nach der Einnahme Antiochia's wieder eingesesten Patriarchen dieser Stadt — einen Irrthum (vergl. Strelan, Leben und Werse des Mönches Bernold von St. Blasien, 108: dagegen gehört die da gleichfalls als chronologischer Irrthum angemerkte, dei Bernold im folgenden Saste erwähnte Absendung einer legatio, des venerabilis Theodertus Pisanae aecclesiae archiepiscopus durch Urdan II., wahrscheinlich wirklich zu 1098- veral ah. S. 54 in n. 541: am Schluß diese Abschnittes wirklich zu 1098: vergl. ob. S. 54 in n. 54); am Schluß biefes Abschnittes erfährt Kaiser Alexios harten Tabel: Constantinopolitanus rex huic dispositioni (sc. ber Thätigkrit Daibert's, qui et illis — sc. ber multitudo ber Rreusfatur — in omnibus apostolica vice adesset et aecclesias in locis,
unde pagani expulsi sunt, instauraret) impedimento fuit, qui se omnimodis a nostrorum adjutorio subtraxit. Nam civitates illas quas nostri
de manibus paganorum eripuerunt, ille penitus incendio devastare vel
paganis reddere non timuit, iterque Ierosolimitanum per suam potestatem omnibus peregrinis omnino prohibuit. Danach folgt noch zu 1100 nur ganz beildufig — vergl. ob. S. 32 in n. 15 — die Erwöhnung des exercitus christianorum qui post multos labores civitatem (sc. Jerufalem) obtinuerunt (466, 467). Die Mürzdurger Chronit hat bloß, a. 1099: Hierosolyma a christianis capitur, Gotefrido duce exercitum regentus (l. c., 55). Frutolf ergablt, a. 1097, wie Gottfried nach Erreichung Conftantinopel's in die Romania gelangte: ibi sociatis sibi tam Siciliae quam Graeciae, Danorum, Northmannorum ceterorumque transmarinorum exercitibus, immo universorum Christum colentium nationum auxiliis, frequenti congressu barbaros atterere coepit, tandemque Romania occupata, in Antiochiae consedit obsidio, bann a. 1099 ganz turz: Capta est Hierusalem a christianis Id. Julii, feria 6.; bagegen nahm turz: Capta est Hierusalem a christianis Id. Julii, feria 6.; dagegen nahm Frutolf, a. 1098, den größten Theil des Inhaltes des durch fagenmeher, l. c., 103—114, erläuterten und auf die Berson des Autors zurückgesührten Berichtes über die Ereignisse des Areuzzuges vom Sommer 1097 die September 1099 in sein Buch auf, jener l. c., 167—174, als Rr. XVIII: Epistola (Dagoderti) Pisani archiepiscopi et Godefridi ducis et Raimundi de S. Aegidio et universi exercitus in terra Israel ad papam et omnes Christi sideles abgebrucken Encyclica über das für die Gesammtheit Wissenstwetheste aus dem Areuzzuge (SS. VI, 208—210, 211 — dagegen wird hier absichtlich auf die erst nach Etkehard's Bilgersahrt von 1101 geschaffene umgearbeitete Darstellung der Echhichte des Areuzzuges, im Buch Hierosolymita, nicht Bezug genommen). Sigebert, Chron., sagt, a. 1097: Exercitus Dei aggressus terminos paganorum, viriliter agit; primumque eis suit bellum ad pontem Pharphar suminis viriliter agit; primumque eis fuit bellum ad pontem Pharphar fluminis 9. Kal. Martii, ubi multi Turcorum occisi sunt (biejer noch auf bulgarijchem Boben am Barbar, am 18. Februar, gegen griechische Eruppen gelieferte Rampf ift unrichtig auf afiatischen Boben versett). Secundum eis fuit bellum apud Niceam, 3. Nonas Martii, in quo etiam pagani victi sunt —, und er nimmt dam auch Auszüge aus dem genannten Briefe auf, worauf a. 1099 die kurze Angabe: Capta est antem Hierusalem, mit der Beifügung, die Stadt sei etwa 460 Jahre im Besitze der Saracenen gewesen (SS. VI, 867 u. 368). Auch die Annales Patherbrunnenses schließen sich vielsach an den Brief an, haben aber dazwischen selbständige Rachrichten eingeschoben: a. 1098 Sicque ad obwendig dem Abendlande barstellen, und noch in diesem Jahr der Eroberung Jerufalem's mußte der Nachfolger Urban's II. neue Mahnung hiefür ausgehen lassen.

Der burch Urban's II. Tob erledigte römische Stuhl war schon am fünfzehnten Tage banach neu besetzt 22).

aidendam Antiochiam venerunt. Quae . . . obsessa et capta est [tandem a Bohamundo] aliisque commilitonibus suis. Qui etiam post aliquod tempus intra obsessi sunt a paganis; set afflicti fame nimis et siti in tantum, ut multi ex ipsis cruciferis equos et asinos comederent . . . clamaverunt ad Dominum, ne traderet christianos in manus gentilium, bellumque inire cum hostibus proponunt... signo salutari praecunte, cum hostibus foras muros congrediuntur eosque Dei virtute in fugam vertunt, caedunt et persequuntur, unb a. 1099: Christiani ceperunt Ierusalem, multis milibus gentilium prostratis ibidem, et dux Gotefridus praefectus est civitati. Rex autem Babiloniae venit Ierusalem contra Christianos proeliaturus, et Christiani procedentes contra eum (: folgt ein Ausgug des Briefes über die Schlacht dei Astalon) (ed. Scheffer-Boichorft, 104-106). Auch die Annal. August. melben, a. 1098, den den multis laboridus affecti Ierosolimitani viatores, daß sie divina savente clementia Constantinopolitano quaeque abstracta restituunt imperio: civitates etiam a Doricis (h. Turcio) et aliig abstracta restituunt imperio: civitates etiam a Doricis (b. h. Turcis) et aliis barbaris Niceam, Antiochiam aliasque possessas, superatis, occisis, expulsis adversariis, ditioni subiciunt christianae (bie Offenbarung bes sparus, id est clavus . . . a sancto Petro dudum Antiochiam allatus - vom beiligen Rreug ift babei angeführt, bie Geschichte von bem de Antiochia in monomachum progressus — statura horribili, facie terribili —, ben ein chrifilicher miles nieberstredte, erzählt), a. 1099: Hierosolima a duce Gotefrido et sequacibus eius est capta; religio christiana per provincias dilatatur; barbari omnes aut extincti aut fugati sunt (SS. III, 135). 2350 — recht zahlreich — turge Angaben in Annalen von ben orientalifchen Greigniffen reben, find es auch faft

Angaben in Annalen von den orientalitigen Ereignissen reden, sind es auch sakt durchaus nur die Ereignisse von Antiochia — hier in den sogenannten Annal. Ottendur. auch bloß die Auffindung der heiligen Lanze, nicht die Eroberung der Stadt oder die von Jerusalem —, die zur Erwähnung gelangen.

\*\*3) Die Erhebung Baschalis' II. ist im Terte nach der Hauptquelle, der Vita des Betrus Bisanus (Watterich, l. c., 1—3), geschildert (vergl. dazu Martens, Die Beseung des papstlichen Stuhls unter den Kaisern Heinrich III. und Heinrich IV., 261—263, mit besonderer Auseinanderseung über die Wählerschaft: patres cardinales et episcopi, diaconi, primoresque Urdis, primiscrinii et scridae regionarii). In Florentii Wigorniens. histor., a. 1121, ist die genauere Angade enthalten: Paschalis, vir venerandus, qui ab Hildebrando papa presdyter suerat ordinatus, a Romano populo Idid. Augusti electus, die sequenti, id est 19. Kal. Septemb., seria prima, in papam est consecratus (SS. V. 565); ebenso bezeugt Baschalis II. in J. 5807 (vergl. bei n. 43) von sich selbst, daß er, nachdem Urdan II. IV. Kal. Augusti starb, die post eius transitum XVI. totius cleri et catholici populi assensu erwählt worden sei. Bon außeritalienischen Zeugnissen seinen sod angemertt, die Bernold: post cuius (sc. Urdani) oditum domnus Paschalis, qui et Reginherius, in ordine 163 va papa ordinatur, et hoc ex divina revelatione sactum ubique divulgabatur. Ordinatus est autem sollemniter a clero et populo post discessum sui praedecessoris die 16. (467), dann in einzelnen surzen Erwähnungen noch mit Beissungen, so die Frutols mit der Beissung: adhuc vivente papa Wigperto, qui et Clemens (auch die Annal. Laudiens. Contin. nennt Paschalis II. irrihümlich als Nachsolgen Widertens, l. c., 261 n. 109, wohl mit Recht, abgelehnten Erwähnung: Sed antequam ex hac vita migraret (sc. Urdan II.), spiritu instructus divino, Rainerum cardinalem de Sancto

Die gefammte Bablericaft - Carbinale, Bifcofe, Priefter, Diatone, fowie die niedere Geiftlichkeit und die angesehenften Laien von Rom — trat am 13. August in ber Kirche San Clemente jusammen, an biefer nicht gewohnten Stelle außer Zweifel aus Beforgniß vor den Anhängern des Gegenvapstes. Bald einigte fie fic auf ben Namen bes Rainerius, und als fich biefer burch Flucht, und indem er sich verstedte, der Wahl entziehen wollte, zog man ihn alsbald hervor und schalt ihn wegen seiner versuchten Abweisung ber ihm zugebachten Aufgabe. Auf feine Worte, baß ihm biefe Ehre nicht gebühre, baß er ber Last erliegen werbe, sagten ihm bie Bäter: "Siehe, Dich begehrt für sich bas Bolt ber Stadt jum hirten; Dich ermählt bie Geiftlichkeit; Dich loben bie Bater. Die von Gottes wegen bier Berfammelten erwählen und bestätigen Dich im Ramen Gottes jur Spige ber oberften Priefterschaft". Aber noch wiberstrebte Rainerius länger; ba geschah von ben unteren Graben ber Geistlichen aus die breimalige Anrufung und Antwort, mit bem veranberten Namen Paschalis. Daran schloß fich die Ueberführung in den Lateran zur Inthronisation in der dortigen Rirche 22). Am folgenden Tage, am 14. des Monats, folgte noch in ber St. Beters-Rirche bie bischöfliche Beihe, bei ber als hauptbetheiligter Bischof Otto von Oftia, bann ber Bischof Mauritius von Porto, Walterius von Albano, Bovo von Tusculum 34), Milo von Palestrina, Offo von Repi mitwirkten; bar-auf kehrte Paschalis II., unter allgemeinem Beifall ber Menge, von ben Chrfurchtsbezeugungen ber Geiftlichen begleitet, wieber in ben Lateran zurud.

Clemente, sanctae conversationis et boni testimonii abbatem, nobilem Romanum, designavit in regimen apostolicum eligendum; quem etiam revelationibus aliis insuper denotatum universa Romana aecclesia pastorem sibi consecrat, licet invitum, Paschalem appellans eum (SS. VI, 211 — IV, 21 — VI, 218). Bon italienischen Zeugnissen ist bas der Annal. Benevent., Cod. 1, 311 mennen: electus est Paschalis, qui et Raynerius cardinalis; inde cessavit achisma; Donizo, Vita Mathildis, Lib. II, v. 874 u. 875, jagt wenigstens: Post quem (sc. Urbanum) papa . . . laudatur . . . Pascalis, consecratur quoque statim (SS. III, 183, XII, 396).

23) Die Beschreibung des Ceremoniale im Lateran dei Betrus Bisanus (L. c., 2) ist sept einlässichis clamide coccinea induitur a patribus et, tyara capiti eius imposita, comitante turba, cum cantu Lateranum vectus, ante eam portam, quae est ab australi plaga, ad hasilicam Salvatoria, quam Con-

24) So erklart Batterich, 2, n. 6, die Bezeichnung Lavicanus.

<sup>25)</sup> Die Beschreibung des Ceremoniale im Lateran dei Petrus Pisanus (l. c., 2) ist sehr einläßlich: clamide coccinea induitur a patridus et, tyara capiti eius imposita, comitante turda, cam cantu Lateranum vectus, ante eam portam, quae est ad australi plaga, ad basilicam Salvatoria, quam Constantinianam dicunt, adducitur; equo descendit locaturque in sede, quae ibidem est, deinde in patriarchali, ascendensque palatium ad duas curules devenit (so, mit Bepssel, Die Bapstwahlen, 198, nach dem dei Madislon, Museum Italicum, II, 230 u. 231, mitgetheilten Ordo Romanus XIII.: ad portam ecclesiae sancti Silvestri, udi sunt duae sedes porphyreticae, et primo sedet — sc. papa — in illa quae est ad dexteram . . . accedit ad aliam sedem similem, quae est ad sinistram). Hic daltheo succingitur cum septem ex eo pendentidus clavidus septemque sigillis . . Et locatus in utrisque curulidus, data sidi ferula in manum, per caetera palatii loca, solis pontificidus Romanis destinata, jam dominus, vel sedens, vel transiens electionis modum implevit.

Rainerius, der wahrscheinlich aus dem süblichen Theile von Tuscien stammte, war schon in jungen Jahren Mönch geworden und im zwanzigsten Lebensjahre in Geschäften seines Klosters — Vallombrosa wird von einer Seite als solches genannt — vom Abte nach Rom geschickt worden. Sein Auftreten, der trefsliche Sindruck seiner Sitten und seiner geistigen Geschicklichkeit empfahlen ihn bei Gregor VII., der ihn prüfte und darauf hin bei sich zurückbehielt, worauf Rainerius, noch durch diesen Papst, zum Cardinalpriester von San Clemente erhoben wurde. Als solcher wirtte er 1088 zu Terracina dei Urban's II. Wahl mit, und er hatte auch in der Zeit der Bedrängniß an der Seite dieses Papstes sich dewährt. So war er für die Nachfolge bei dessen Tod wohl empfohlen gewesen 38).

Es war unleugbar eine Probe auf das Verhältniß ber Parteien in Rom geworden, daß, trot der Anwesenheit des Gegenpapstes Clemens III. in nicht großer Entsernung von der Stadt, jett nach so kurzer Frist die Wahl und Inthronisation für Paschalis II. gelungen war. Augenscheinlich hatten doch die Feinde des verstorbenen Papstes sich nicht getraut, die seierliche Handlung zu stören. So scheint denn auch Paschalis II. wirklich von dem überwiegenden Theil der Bevölkerung Rom's, zumal da er deren Bedürfnisse, ihre Ansichten kannte, freudig aufgenommen worden zu sein \*6.

Aber noch hielt sich Clemens III. wenigstens im Albanergebirge, jedenfalls unter Anlehnung an den Bischof Theoderich von Albano. Das fanden die Anhänger Paschalis' II. in Rom unerträglich, daß der Keterführer, den Gregor VII., Victor III., Urban II. verurtheilt hatten, noch stets in der Stadt selbst und den Vorstädten Anzettelungen gegen den neu gewählten Papst wage, und sie betonten, solches dürse durch Paschalis II. nicht geduldet

<sup>28)</sup> Neber das Borleben des Kainerius dis 1099 bringt Petrus Pijanus einen furzen Neberblick (l. c., 1). Während er da als natione Flaminee provincie, Blede patrie (Bieda, fübsüdwestlich von Biterdo, in dem hier nach der staminischen Straße genannten Südetrurien) bezeichnet wird, nennen die Annal. Romani den Bahst natione Ravenne, de oppido quod vocatur Galliata (SS. V, 478). Orbericus Bitalis, l. c., nennt ihn Vallis Brutiorum (Ballombrosa) monachus (l. c., 66), Betrus, Chron. monast. Casin., Lid. IV, c. 18, addas sanctorum Laurentii et Stephani (San Lorenzo Fuori le Mura) (SS. VII, 771). Die als Breslauer Dissertation (1877) erschienene Biographie des Bapstes, von Eb. Franz, ist — als "Erster Theil" — ein Fragment geblieben. Bergl. Rennungen des Kainerius Bd. IV, S. 193, 420.

26) Allebdings wird das glänzende Bild, das Betrus Pijanus entwirst:

Selentings wird das glängende Bild, das Betrus Bifanus entwirft: Cuncta prospera, cuncta salubria in Urbe inveniedantur, quies pro tumultu, pax pro dello, pro seditionidus concordiae gratae indissoludilesque connectedantur. Omnes gaudebant et coelitus eum (sc. Paschalem) advenisse clamabant et merito dominari dedere dicedant, qui statum Urbis, mores hominum, copias egestatesque cognoverit. Is multorum hominum saluti publice privatimque sine offensione providere coepit; omnibus erat amabilis; ab omnibus diligedatur, ut tanto affectu in pontificio quisque sibi applanderet, quanta familiaritate in sacerdotio cuique fuerat conjunctus (l. c., 8) mit einet gewissen.

werben. Die Bäter verhießen, wenn Gelbmittel fehlten, mit Golb und Silber hülfreich eintreten zu wollen. Aber während die Vorbereitungen gegen Clemens III. eifrig im Gange waren, erschienen Boten des Grafen Roger von Sicilien in Rom, begrüßten Paschalis II. als Papst auf das unterwürfigste und legten im Namen ihres Herrn tausend Unzen Goldes ihm zu Füßen. So saste Paschalis II. frischen Muth: "Nun können wir — Gott sei Dank! — weit eher an das Werk gehen, als bloß unter uns berathschlagen!" So wurde der Abfall Albano's von Clemens III. erreicht, so daß dieser nicht mur von dort, sondern überhaupt mit den Seinigen aus der Rähe

von Rom weichen mußte 87).

Nach ber Räumung Albano's nahm Clemens III. den Weg öftlich um Rom herum nach bem füblichen Tuscien, und fo weilte er unterwegs am 18. October ju Tivoli, umgeben von ben Anbangern, die ihm treu geblieben waren. Es waren ber romifche Archidiaton Johannes, die Bischöfe Hugo von Palestrina und Theoberich von Albano, der Primicerius der römischen Kirche Paulus, die Cardinale Johannes von Santa Prisca, Guibo von Santa Balbina, Romanus von San Marco, Romanus von San Ciriaco in ben Thermen bes Diokletian, Nikolaus von San Sabina, Octavian, besignirt für Santa Sufanna, ferner die Diatone Betrus von San Abriano und Erzpriester von San Agnese, Buibo, Paganus von Santa Maria in Bia Lata. In einer burch bie Hand bes Vicetanglers und Bibliothetars Bifchof Wibo von Ferrara gegebenen Bulle bestätigte ber Bapft am erwähnten Tage bem Carbinal Romanus für seine Kirche San Ciriaco alle Besitzungen berselben in Rom und bei Albanoss). Dann wurde der Rudzug nordwestwarts über ben Tiber nach Sutri angetreten, bas ftets ein hauptsachlicher Stützpunkt für Clemens III. gewesen zu sein scheint; hier war ja ber Reffe bes Papstes, Otto, von biesem als Graf eingesett worden und für ihn, auch mit Anwendung gewaltsamer Rafregeln, thätig gewesen. Bon Sutri aus versuchte nunmehr Clemens III. nochmals Anzettelungen unter ben Römern gegen

Auch hievon berichtet Petrus Pisanus, daß man in Rom fand, es sei unwürdig, daß der haeresiarcha noch stets in Urbe sudurdisque gegen Paschalis II. allerlei bewerssellklige, worans die legati Rogerii comitis kommen

und Clemens III. aus Alba weichen muß (l. c., 3 u. 4).

38) Das zweite burch Kehr — Archivio della R. Società Romana di storia patria, XXIII, 280—283 — herausgegebene Stüd (vergl. Bb. IV, S. 269 n. 47) ik eine wichtige Ergänzung zur Geschichte des Papkes Clemens III. Als Besis der ecclesia tituli beati Ciriaci martiris que est juxta Thermas Diocletiani ift angegeben: claustrum eiusdem tituli cum edificiis, parietibus, terris et vineis circumquaque positis, item porta Numentana (also das zunächst liegende Thor, neben der jezigen Porta Pia) cum omnibus sidi pertinentidus, item tres petie vinearum que posite sunt in Albano in loco qui dicitur Luccianum. Die unterschreibenden Zeugen zeigen die Umgebung des Papstes. Die Kirche des Et. Chriacus ist seit dem 15. Jahrhundert verschwunden, der Kang des titulus auf die Kirche Santa Maria in Bia Lata übertragen.

Reper von Anonau, Jahrb. b. btid. R. unter Beinrich IV. u. V. Bb. V. 6

Paschalis II. zu bewertstelligen. Hernach schlug er, vielleicht schon vor Schluß bes Jahres, seinen Sitz nicht weit von Sutri, wieder näher am Tiber, in Civita Castellana, auf, wo er durch die natürlich

fefte Lage ber Stabt gesichert erschien 89).

Bohl eine ber ersten Handlungen bes neu erwählten Papstes Paschalis II. war die Anknüpfung mit der Bundesgenossin seiner Borgänger auf dem Stuhle Petri, der Gräfin Mathilde. Er schried ihr, mit seinem Segen, als Mahnung, daß sie in der Gesinnung, die sie bisher gezeigt habe und die ihr die Liebe der Päpste erworben, verharren möge 40). Allerdings erscheint gerade zu dieser Zeit unerwartet als mit der Gräfin durch Annahme an Kindes Statt in Beziehung gesetzter Sohn, zuerst am 12. November, Graf Guido Guerra, der Sohn des tuscischen Grafen Guido Guerra 41), neben Mathilde thätig: er spricht seine Zustimmung zu einer Schentung der Gräfin aus, und auch noch vier und neun Jahre hernach schenten Mathilde und Guido in gemeinsamer Rechtsbandlung Bestungen an die Klöster Vallombrosa und Polirone; allein daraus scheint keine Trübung der Beziehungen zur römischen Curie ersolgt zu sein, und überhaupt tritt Guido später ganz in den Hintergrund zurück 42).

Donizo erwähnt, l. c., v. 878 ff., alsbalb nach ber Bahl Bahhalis' IL: Domate pro Christi certanti porro Mathildi signatos apices benedicentes sibi mittens, illos ut mores teneat monet anteriores, quos docuere patres ipsam vehementer amantes (l. c., 396).

41) Der Bater Guido Guerra erscheint mit bem Sohne und der Gräfin Mathilbe handelnd in einer 1100 oder 1101 ausgestellten Urtunde für Aloster Ballombrosa (Overmann, Gräfin Mathilbe von Auscien, 167).

<sup>29)</sup> Donizo erzählt, l. c., v. 884 ff.: Planiciem cuius (sc. Pascalis) didicit Guibertus homullus mox antichristi, sedem sibi tollere gliscit. Qui Sutrium venit, cives seducere caepit Romanos parvos precioque nimis simul altos (l. c., 397). Der schon in n. 30 erwähnte Dichter Petrus Leo jagt von Wibert: Qui Sutriae vivens male dictus papa suisti (bei Ordericus Bitalis, l. c., 66). Petrus Pisanus crwähnt bloß den zweiten Ausenthaltsort: Miser Guidertus, jam non-papa, qui numquam papa, dimissa Urde, nec adhuc securus, in Castellum se proripuit (l. c., 4 — nachher, 5, beißt bei ihm die civitas Castellana ein locus natura satis munitus). Röhnde, Widert von Radenna, 97 — er stellt, 100 u. 101, die Bedeutung, die Eutri sür Clemens III. desag, in das Licht —, sest das Eintressen Clemens III. in Cività-Castellana schon zum Herbst 1099 an.

20) Donizo erwähnt, l. c., v. 878 ff., alsbald nach der Wahl Paschalis' II.: Donnate pro Christi certanti porro Mathildi signates enices hartadicentes ciki

Ballombrosa (Overmann, Gräfin Mathilbe von Tuscien, 167).

48) Diese Adoption, über die — in sehr bezeichnender Weise — Donizs wieder völlig schweigt (vergl. z. B. auch Bb. II, S. 656 n. 58, Bb. IV, S. 472 n. 9), geht aus der durch Overmann, 165, verzeichneten am 12. Robember 1099 ausgestellten Urkunde der Mathilbe für das Kloster Bresello hervor, wo es heißt: Ego Wido comes, qui dicitur Werra, silius Widonis comitis, factus adoptionis silius dominae comitissae Mathildis. Doch ist dieses Adoptionsverhältniß nur hier bezeugt, in späteren Urkunden — 1100 ober 1101, 19. November 1103, 24. April 1104, 30. December 1105, 16. October 1108, Mai 1115 (l. c., 167, 172, 173, 176, 181, 189) —, wo doch drei Male Mathilbe und Guido jugleich handelnde Persönlichseiten sind, dagegen nicht mehr erwähnt, so daß mit Giesebrecht, III, 1192, in den "Anmerkungen", anzunehmen ist, das Berhältniß habe sich später wieder gelöst. Schesser-Boichorst tritt in der Bd. 111, S. 260, in n. 47, ausgesührten Abhandlung, 183 u. 184, auf diese Adoption ein, reip. aus das Berhältniß berselben zu der 1102 (vergl.

Die erfte bekannte Rundgebung bes neuen Papftes war außerbem an Abt Hugo von Cluny gerichtet; es war die am 10. September gemachte Mittheilung über seine burch bie ganze Geiftlichkeit und bas katholische Bolk vollzogene Erwählung 48). Dann ging eben noch vor Jahresschluß jene abermalige bringende Aufforderung hinaus, an die frangosischen Erzbischöfe, Bischöfe und Abte, also in jenes Land, von bem aus die Sauptanstrengungen für die Befreiung bes heiligen Grabes von Anfang an geschehen maren. Paschalis II. forberte hier bie Empfänger seines Schreibens auf, ben an ber Statte ihres Sieges jurudgebliebenen Rreugfahrern wirksame Gulfe ju leisten. Alle Krieger in ihren Landen follen sie ermahnen, zum Behufe ber Vergebung ihrer Sunden zu ber morgenlandischen Mutter Rirche ichleunig aufzubrechen, aber gang befonders biejenigen, die schon das Kreuzzugsgelübde abgelegt haben, außer wenn Bedürftigkeit fie von ber Erfüllung abhalte; vorzüglich jeboch weist ber Bapft auf jene kleinmuthigen und in zweifelhaftem Glauben ftebenben Wortbrüchigen bin, die feige bei ber Belagerung von Antiochia entwichen, daß sie jest fich stellen möchten, wenn sie nicht ber Ercommunication anheimfallen wollten 44). Daß biefe Ermahnung bes Bapftes von Erfolg war, burfte aus einem weiteren jebenfalls biefer gleichen Beit angehörenben Schreiben entnommen werben, das Erzbischof Manasses von Reims an Bischof Lambert von Arras abgehen ließ. Der Erzbischof hat theils aus Jerusalem felbst Rachrichten erhalten, theils ben Aufruf bes Papftes in bie Dand betommen, fo bag er jest seinem Sprengelbischof auftragt,

bort bei n. 31) wiederholten Schenfung bes Gutes ber Mathilbe an bie romifche der bei n. 31) wiederholten Schenkung des Gutes der Mathilde an die römische Kirche; auch er ist der Ansicht, das Guido's Beziehung zu der Aboptivmutter ohne bauernden Bestand war, daß der Graf vielleicht irgendwie anderweitig abgenuden worden sei. — Giesorecht macht, l. c., auch darauf aufmerklam, daß Mathilde's Rotar Gosbertus noch 1098 und 1099 Urkunden regnante imperatore Heinrico ausstellte; doch legt er mit Recht darauf nicht so viel Gewicht, wie von Drussel, Kaiser Heinrich IV. und seine Söhne, 10 n. 2.

49 Ju J. 5807.

40 Daß J. 5812 — Hagenmeher, Die Kreuzzugsbriese, Nr. XIX, 174—175, wozu "Erläuterungen", 408—407 — in den December 1099 anzusehen sei, macht eben, in Uedereinstimmung mit Riant, Hagenmeher, l. c., 115 u. 116, durchaus wahrscheinlich. Paschalis II. schried diesen Brief, als der Brief Daidert's — Nr. XVIII — bei ihm eingelausen war und als er von den aus dem Morgensande anrüsselessen Areussabrern, die sich in Laodicea eingeschissten

dem Morgenlande gurudtehrenden Areugfahrern, die fich in Laodicea eingeschifft hatten und in Rom eingetroffen waren, Raberes über die Borgange, befonders auch bei ber Belagerung von Antiochia, vernommen hatte; solche heimtehrende Pilger beaustragte der Papst wohl mit der Neberbringung des Briefes nach Frankreich. Die Worte des Briefes: fratribus, qui post perpetratam divinitus victoriam revertuntur, jubemus sua omnia restitui, sicut a beatae memoriae Vrbano praedecessore nostro reminiscimini synodali definitione sancitum, eximerm — vergl. l. c., 406 u. 407, iu n. 14 — an die achte Bestimmung der durch Arban II. in den Jahren 1097 die 1099 zu Rom abgehaltenen, aber nicht bestimmt zeitlich anzusehenen Synode, deren Acten von Psiugs-Hartlung, Acta pontif. Roman. inedita, II, 167 u. 168, herausgegeben sind: omnia bona eorum, qui Hierosolimis pergunt, semper et ubique esse in pace et treugua, quousque redierint.

zum Danke für die Befreiung des heiligen Grabes Fasten, Almosen und Gebete anzuordnen; ebenso soll Lambert strenge dafür sorgen, daß diejenigen, die das Pilgergelübbe schon abgelegt haben, sofern sie gesund sind und die Mittel ihnen nicht abgehen, auch wirklich dem Gelübbe nachkommen, und er soll ebenso die Uebrigen auffordern, dem Bolke Gottes zu Hülfe zu kommen 48).

In gleicher Weise mußte es ferner für Paschalis II., im Hinblick auf ben fortwährend vorliegenden Gegensatz gegenüber Raiser Heinrich IV., selbstverständlich ganz nahe liegen, mit dem zwerlässigen Vertreter der Sache Rom's in Oberdeutschland, mit Bischof Gebehard von Constanz, die Verbindung neu zu begründen. Gebehard hatte in den letzten Jahren Urban's II. seine Thätigkeit innerhald des Sprengels unvermindert fortgesetzt. Sine Anzahl von Weihehandlungen für Klöster und Kirchen — besonders zu Isny, Mehrerau dei Bregenz, dann zu Alpirsbach, für die dortige Kirche —, ferner diesenige für Abalbert, als Abt von Allerheiligen zu Schafshausen, fallen in diese Zeit. Der aus dem Erzsprengel Salzdurg, nach längerer harter Gefangenschaft, aus der er durch Bestechung des Wächters frei geworden war, völlig ausgestoßene Erzbischof Thiemo sand bei Gebehard, zeitweilig im Kloster Betershausen, Zustucht; so betheiligte er sich auch neben dem Bischof bei der endgültigen Uebernahme des Klosters Ochsenbausen in die Obhut des Abtes Uto von St. Blasien 46). Zetz übergab Paschalis II.

<sup>46)</sup> Dieses als Rr. XX von Hagenmeher, l. c., 175 u. 176 (wozu 116—119, 407—412), aufgenommene Schreiben ist in die Monate Rovember ober December — richtiger in den letteren — zu setzen, als theils Paschalis' II. Schreiben Rr. XIX (vergl. n. 44), theils setz versorene Berichte unmittelbar aus dem Morgenland, von dem neu bestellten lateinischen Patriarchen Arnulf — dieser mußte dann Daibert weichen — und von Gottfried selbst, iu Reims eingetrossen waren.

<sup>16.</sup> Neber Gebehard's Thătigleit seit 1096 — vergl. schon oben S. 31, in n. 15, siber die Weihe des Abtes Abalbert von Allerheiligen — bringen Henting, Gebhard III. Bischof von Constant 1088—1100, 60 n. 61, Hend, Geschichte der Herzoge von Zähringen, 191—193, Regesta episcoporum Constantiensium, I, 74 n. 75, Zusammenstellungen (eine der letten von Bernold, a. 1100 — 467 —, mitgetheilten Rachrichten bezieht sich auf die Ermordung des abbas Manegoldus de monasterio s. Georgii — a monacho suo —, des nach einer Angade 1096 durch Gebehard geweihten Alosters John —: den Lodestag 12. Kal. Martii, diese primus abbas, bestätigt auch das Necrol. Isnense, Necrol. German., I, 177). Thiemo's Anwesenheit (vergl. ob. S. 6) geht hervor aus der Passio Thiemonis archiepiscopi, c. 10: Qui post captivitatem ... solutam (in der in diesem c. 10 angegebenen Weise). .. in Sueviam se contulit et cum venerabili Gebehardo Constantiensi episcopo tempus redimens, sanctis Deo servientium monasteriis, quae in circuitu erant, suam commansionem indulsit, aus den Casus monast. Petrishus., Lid. III, c. 28 De passione Diemonis archiepiscopi: ... Diemo Juvavensis archiepiscopus multis diedus exul cum Gedehardo Constantiensi episcopo apud monasterium Domus Petri moradatur (SS. XI, 58, XX, 656), sowie aus der Ursunde vom S1. December 1099 betressend bie schon Bb. IV, S. 399 u. 400 (mit n. 15), behandelte Bezugung der Stistung von Ochsenhausen, wo Abt Ilto von St. Blassen cum consilio archiepiscopi Baltzburgensis Thiemonis et episcopi Constantiensis

an Bischof Gebehard neuerbings, in Wieberholung bes von feinem Borganger ertheilten Auftrags, bie Bertretung bes romifchen Stubles in Deutschland, und alsbalb entspann fich ein fruchtbarer Berkehr zwischen bem neuen Papft und Gebehard 47).

Die Beihnachtsfeier beging bann Paschalis II. in vollem Frieden — so glaubt Bernold bezeugen zu burfen — in Rom 48).

In diefes Jahr bes Todes Urban's II., ber Wahl feines Nachfolgers fallt num aber auch noch eine Schrift, die fich icharf gegen bie fittliche Saltung ber Kreise ber Umgebung Urban's II. richtet, und ebenfo laffen fich mit gewiffer Bahricheinlichkeit wenigstens noch zwei weitere berartige Außerungen über die die öffentliche Aufmerkfamteit beschäftigenben Fragen in biefe Beit einfügen.

Die mit Sicherheit in bas Sahr ber Reubesetzung bes papftlichen Stuhles, turz vor Urban's II. Tobe, anzusetende Schrift 49) ift eine in geschichtliche Umrahmung eingefügte Satire, bie wohl auf einen spanischen Geiftlichen als Berfaffer zurudzuführen ift. Eingekleibet ist bas Ganze in die Erzählung einer Reise bes Erz-bischofs Bernhard von Tolebo nach Rom, die dieser in Wirklichkeit icon seit einer Reihe von Jahren burch Urban II. mit ber Stellvertretung für gang Spanien und die narbonensische Proving be-

Gebehardi . . . hoc confirmante et in Christo roborante archiepiscopo Salz-

48) Bernold, a. 1100, läßt ben Papft cum magna pace bas Weihnachts: feft in Rom feiern (467)

49) Diefe — Libelli de lite, II, 425—435 — burch Sadur publicirte Streitfcrift tragt in ber turgeren Recenfion B ben Titel: Tractatus Garsie

Streitschrift trägt in der kurzeren Recension B den Titel: Tractatus Garsio Tholetane occlesie canonici de reliquiis preciosorum martirum Aldini atque Rasio. Der Herausgeber — ebenso Mirbt, Die Publizistit im Zeitalter Gresors VII., 69 — leitet aus der Erwähnung der Engelsburg in c. 3: Romanus pontier Crescentii domum viriliter irrupit (428) als ganz selbstverkändlich ab, daß die Schrift nach dem 10. August 1098 (vergl. ob. S. 46) versatz sein muß; anderntheils bezeugt c. 5 als Tag der Riederlegung der heiligen Resliquien Kal. Majas, was, da Urban noch lebt, nur auf 1099 gehen kann. Ritht, l. c., charakterisitet die Schrift sehr gut: "Die Gesahr der Frivolität ist nicht immer vermieden; aber auch, wo der Autor sich in vollster Freiheit bewegt, ist es nicht die Tendenz, heiliges in den Staud zu ziehen, sondern das Streben, dem Unheiligen die Raste der Heiligkeit herunterzureißen. Charakterisieren will die Schrift, nicht geschichtliche Darstellung liefern —; er stimmt sieren will bie Schrift, nicht geschichtliche Darstellung liefern" —; er stimmt auch qu Sadur's Bermuthung (l. c., 424), daß ein spanischer Kleriter ber Bers faffer fei.

purgensi et episcopo Constantiensi handelt (Wirtemb. Urt.-Buch, I, 321 u. 322, wo aber irrig 1100, fatt 1099, fieht).

41) Bernold jagt, a 1100, von Bafchalis II.: per literas suas venerabili Gebehardo Constantiensi episcopo in Teutonicis partidus apostolicas vices commendavit, quas et ab antecessore eius jam multis annis obtinuit (467), das ficher jo dalb als möglich nach der Bapftwahl geschah (vergl. dagegen ford, l. c., 192, n. 630). Bergl. nachber an 1100, dei n. 4, über die von Bajchis II. auf Fragen Gebehard's ertheilten Antworten.

auftragte spanische geiftliche Bürbentrager 50) nach bem Urheber ber Schrift unternommen hatte, um erft jett eben biefe Rang-erhöhung, burch reiche Gaben an Silber und Golb — bas ift unter ben beiligen Gebeinen ber Martyrer Albinus und Rufinus, bie "Grimoardus" von Toledo nach Rom bringe, zu verstehen 51) —, von Urban II. zu erlangen, und in Bahrheit ift auch ber Erzbischof am 4. Mai in Rom gewefen, an welchem Tage Urban II. ihm bie über feine Rirche guftebenben Metropolitanrechte, auch über bie Bisthamer, beren Gebiete jur Zeit noch von ben Saracenen beset waren, bestätigte 32). Allein die Schrift will gleich von Ansfang an den Papst als den "sehr gelbgierigen" Borsteher ber Kirche, von bem ber Erzbischof wußte, baß ihm folde Darreichung ber fogenannten heiligen Ueberreste gefallen werbe, barftellen, und fo ift eben die gange Anwesenheit Bernhard's in Rom auf die gegenseitige Erreichung eigensuchtiger Absichten abgestellt 58). Gingebend ift bann ber Empfang bes Erzbischofs im Lateran erzählt. Urban II. fit prachtig unter feinen außerft feiften Carbinalen, von benen vier einen ichweren golbenen Becher mit bestem Wein für ben Papft ftets in ber Sand halten; benn er muß für feine von ben reichlich genoffenen falgigen Speifen brennenben Gingeweibe bie Site fleißig ausloschen, woran bie Carbinale in abnlicher Weise fich ihm anfoliegen - und in biefer Beife geht die Schilberung weiter 54).

Bunächst folgt die Einschiedung einer mit geradezu vernichtendem Tadel gemischten Lobpreisung der beiden sogenannten Märtyrer, die aus einem Buche vor den Ohren des Papstes mit Zustimmung der Cardinäle von einem aus ihnen gelesen worden sei. Sie dezinnt gleich damit, daß mit dem Besitze von diesen Gebeinen — von Silber und Gold — ein Sünder gerechtsertigt, ein Erdenmensch himmlisch, ein Gottloser unschuldig werde: "Wir haben Bischöse, die Simonisten, Tempelräuber, Verschleuberer zu Ungunsten ihrer Kirchen waren, zum Papste kommen gesehen, die wegen der heiligen Reste dieser Märtyrer durch den papstlichen Segen gereinigt, von keinem Verbrechen verstrickt, so daß sie nichts mehr vom alten

<sup>51</sup>) Bergl. die durch Sactur, 424 n. 1, mitgetheilten Berfe: Martiris Albini seu martiris ossa Rufini Rome si quis habet, vertere cuncta valet.

52) J. 5801 fagt u. a.: sancimus porro personam tuam propensiori gratia in nostra manu tenendam.

fortis ad bibendum vinum (etc.) (428).

54) In c. 2, wo, wie n. 1 u. 5 (427) zeigen, Carbinale genannt find, die Bernhard sehr gut bei seinem Besuche in Rom hat treffen tonnen.

<sup>50)</sup> In J. 5465, von 1092, rebet Urban II. von den nostrae sollicitudinis vices in Hispania universa et in Nardonensi provincia ministrandae als einer ichon früher vollzogenen Urbertragung, ebenfo 1096 in J. 5643. Dagegen heißt es hier in c. 1 — Text A — von Bernhard: Suspiradat (sc. eben jeht 1099) idem Toletanus pontifex Equitaniae legationem, quam ex beati Gregorii ordinatione antiquis adtestantibus privilegiis Toletana metropolis obtinuerat (426).

<sup>68)</sup> Schon c. 1, besonders der einlässlichere Text A, sautet sehr beleidigend für Arban II.: gazophilacium sanctae Cupiditatis, aber ebenso für Bernhard, die tantae gravitatis persona, tam pinguis, tam rotunda, tam delectabilis . . . fortis ad bibendum vinum (etc.) (426).

Wesen an sich trugen, als Neue und gleichsam Wiedergeborene in ihr Baterland zurücksehrten", und dann werden alle Fehler und Laster und Verbrechen ausgezählt, die in solcher Weise Sühne zu sinden vermögen: "Das ist der Weg, der auf dem rechten Psade zum Papste führt". Auf diesem Wege, durch diese zwei werthvollen mächtigen Märtyrer hat der Papst den Gegner Widert niedergestreckt, Heinrich IV. völlig bewältigt, den Senat gezähmt und die Stadt Rom selbst besetz; so ist er mannhaft in die Engelsburg eingebrochen, hat er das Capitol erstiegen und den tarpeischen Berg mit Kraft verschlossen, die Kirche des heiligen Petrus geöffnet; Alles unterliegt der Wirtung dieser beiden Heiligen, und zwar gilt das ganz besonders für Urban's II. Zeit. In der boshaftesten Weise wird da ausgemalt, wie dieser Papst im brennenden Eiser dieser Märtyrer seinen eigenen Leid dem Martyrium preißgegeben, daß er nämlich als ein Schlemmer, als Verschwender, in Ueppigsteit und Pracht gelebt habe, auch als er, "den Albinus dürstend und den Rusinus glühend", in Frankreich die Kirchen besuchte; denn in voller Unersättlichseit hatte er nie genug 55).

Nach vollendeter Lesung hindert der Erzbischof von Toledo die schon im Gange befindliche Fortsetzung des Becherleerens und begrüßt jett den Papst mit dem Gesange: "Heiliger Albinus, bitt für uns! heiliger Aufinus, bitt für uns!", womit er sich auf das Beste deim Papste und seiner Umgedung 50) einsührt. Darauf legt der Papst am 1. Mai die überreichten heiligen Reste in den Schat ein 57) und knüpst daran zum Preise des da Geborgenen eine längere Rede an die Cardinäse an, die mit den Worten beginnt: "Dieser Berg hier soll wachsen, wie der Garganus!" —, mit einem Uederblick über die dadurch von der Kirche gewonnenen Siege, in Frankreich und England, in Flandern und Apulien, mit immer neuen Ausrusen über die Besiegung Widert's und Heinrich's IV.: durch Albinus und Rusinus sei die Kücksehr vom Schisstruch in den Hafen, aus der Berbannung in das Baterland geschehen 58).

<sup>55)</sup> Diese sententia füllt cc. 3 u. 4 (427—430), von benen das zweite mit den Worten: Hanc potestatem ligandi atque solvendi et maxime in diedus Urbani papae habent (sc. hii martires preciosi, potentes terrarum, triumphatores ordis) speciell auf Urban's II. Zeit eintritt. Die Anspielung des Sapes: Cum nuntiadatur, Guidertum Romanum sanguinem sicientem ad radices montium cum armata manu praeinsidiari, Henricum vero Allemanno sultum rodore letum minari a tergo, deatus Urbanus suis consisus martiribus viriliter clamadat: Albinus mihi adjutor est (etc.) bezieht hier Sadur auf das Sadur 1091.

Jahr 1091.

56) Hier ift nun — in c. 5 — auch Rangerius, ber Bischof von Lucca, genannt (430).

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup>) Das ift in c. 5 wieber sehr bezeichnenb bargestellt: reliquiarum pondus maximum, scilicet de renibus Albini, de costis Rusini, de pectore, de bracchiis et de sinistro humero... Romanus pontifex detulit in gazophilacium sanctae Cupiditatis juxta propiciatorium beatae Avidissimae sororis eius, haut longe a basilica Avariciae matris eorum (431).

<sup>56)</sup> Urban's II. Rebe forbert in c. 5 au gang materieller Feier bes Sieges auf: Nunc itaque bibendum est . . . Indulgeamus ventri, satisfaciamus gulae! . .

Rachbem Urban II. geschloffen: "Siehe, siehe, neu mache ich Alles" —, ruft er ben Erzbischof auf seine rechte Seite, und bann bebt Garfias, ber toletanische Geistliche, ber Bernhard begleitet hatte und bem die ganze Schrift zugeschrieben erscheint, ein fpottisches Zwiegesprach mit Urban II. an, in dem der Papft gerabezu als lächerlich hingestellt wirb. Nachher beginnt bas Erink-gelage wieber 50), und auch ber Erzbischof von Tolebo leert nun brei Becher, bem er ben vierten folgen laffen foll, um fich ber Legation für Aquitanien würdig ju erweisen; bergeftalt geht bie gegenseitige Anfeuerung jum Trinten weiter bis jum Schluffe, ber

an bie Romobien bes Tereng anklingt 60).

So ift gang vorzüglich ber Borwurf ber Unmäßigkeit, ber allerbings burch Worte ber fich Unterrebenben am Schluffe: "Bu trinten ift menfchlich" und: "Menfchen find wir" - eine gewifie Entschulbigung icheinbar empfangen foll, gegen Urban II. und feine nächste Umgebung hier erhoben und ber Papft als ein völlig in außerlichen Dingen aufgebenber Leiter ber romifden Rirche bingestellt. Unleugbar mar ber Berfaffer in ben biblifden Schriften und in ber claffifchen Litteratur gleich gut zu Baufe, und befonbers mifcht er biefe Lefefruchte in ber Unterhaltung bes Papftes mit Garfias in beluftigender Beife; baneben erfcheint er unzweifelhaft als ein Renner ber Berhaltniffe am papftlichen Sofe, wenn er fie auch einseitig zu einem Zerrbilbe ausmalt.

Ein völlig anderes Schriftwert, das biefem gleichen Jahr angehört, ift ein Brief bes Bischofs Ivo von Chartres, ber am Ende bes Jahres 1093, als Urban II. noch unter recht ein-geschränkten Berhältnissen in Rom leben mußte, bei ihm gewesen war 61). Das Schreiben ift an Erzbischof Sugo von Lyon gerichtet. Es gebort in die Reihe ber Erorterungen über die Streitfrage wegen ber Beibe bes für ben erledigten erzbischöflichen Sit von Sens erwählten Daimbert. Dem Borganger Daimbert's, bem 1096

Bibite, inquam, vinum aromatum, Massicum, Falernum, pigmentum, meracum, hysopum, Aluntinum. Quid plura? incorporate vobis mellitas potaciones et liquores nectareos, unb Mhnliches (432).

59) hier erfcheinen in c. 7 noch neue Ramen als Mithanbelnbe: Johannes Gaditanus (ipater Papft Gelafius II.), Oddo Hostiensis episcopus (Otto II., 1088 Urban's II. Rachfolger in Oftia), Bruno (Bischof Bruno von Segni), und weitere (433 ff.).

und weitere (435 ft.).

60) In A am Schluß von c. 7: Vos valete et plaudite, ebenso die Worte:
Ego Calliopius recensui an Terenz-Handschriften (vergl. n. 3 zu 435).

61) Bergl. über Bischof Ivo Bd. IV, S. 397 u. 418. Seine Bebentung als firchlicher Schriststeller hebt besonders die Königsberger Dissertation von A. Sieber, Bischof Ivo von Chartres und seine Stellung zu den kirchen-politischen Fragen seiner Zeit (1885) hervor, serner Esmein, La question des investitures dans les lettres d'Yves de Chartres (Bibl. de l'Ecole des hautes studes. Sciences religiousse: 1889) sowie August Essei eur Lyes de Chartres études, Sciences religieuses: 1889), sowie Foucault, Essai sur Ives de Chartres d'après sa correspondance (1883); vergl. auch ben Artikel von Mirbt, Reale encyklopabie für protestantische Theologie und Rirche, 3. Aufl., IX, 664—667.

verstorbenen Erzbischof Richer, war, weil er die Anerkennung bes Brimates bes Erzbisthums Lyon verweigerte, bas Pallium entzogen worben, und jest forberte Sugo, bag bie Weihe Daimbert's, für bie Ivo gebeten worben war, nicht stattfinde, ehe von jenem ber Unterwürfigkeitseib für ben Brimat geleistet sei. Außerbem wurbe von Sugo noch betont, er habe vernommen, daß Daimbert von König Philipp I. die Investitur entgegengenommen habe. Auf biefe Einwürfe antwortete Ivo in diefem feinem Schreiben 69).

Ivo beginnt bamit, bag er nach bem Befehle bes Erzbischofs gehandelt habe; aber er bittet und rath jugleich, bag instunftig weniger ftrenge moge vorgegangen werben, so bag nicht burch bie Auflabung unerträglicher Dinge auf bie Schultern ein hineingleiten in Ungehorsam bervorgerufen werbe. In Fragen, Die die Bertheibigung des Glaubens, die Zurechtweisung der Gläubigen, die Besserung der Verbrecher, die Bermeidung drohender oder zutünftiger Uebel betreffen, ist Ivo zu aller Unterwürfigleit bereit. Wo es sich aber um gleichgültige Dinge handelt, bei deren Nicht beachtung bas Seelenheil burchaus nicht Gefahr leibet und burch beren Beobachtung es teineswegs geforbert wirb, verhalt bas fich anders, und in äußerst wohl erwogenen Worten will hier ber Schreiber bem Erzbischof flar machen, daß er beffen Sanblungsweife nicht billigen tonne 68). Dafür werben bann aus gahlreichen Beugniffen Beweise angeführt, daß, wenn es auch gestattet sei, gegen neue Ausschreitungen neue Berordnungen zu verkundigen, boch bie gewichtigsten Stimmen bavor marnen, entgegen ben Borschriften ber Bäter Aenberungen und Reuerungen anzubahnen 64).

Ivo schließt feine Zeugniffe mit einer langeren Außerung bes Papftes Belafins I. ab (643) und greift bann mit ben Worten: Cum ergo tam ista quam alia generalia instituta tam absolute consecrationem metropolitani contineant, miramur (etc.) auf bie fpeciell gegenüber Sugo vorliegenbe Frage

wieber aurud.

<sup>68)</sup> Diefer Brief — Hugoni Lugdunensi archiepiscopo sedis apostolicae legato tvo humilis aecclesiae Carnotensis minister — ift durch Sadur, l. c., II, 642—647, wieder herausgegeben und durch Mirdt, l. c., 70 u. 71, ausbrücklich dem Jahre 1099 zugeschrieben. Den Anlaß des Briefes erörtert Sadur, 640 u. 641, scine Bedeutung für die Frage der Investitur Mirdt, l. c., 512—514. Des Schreibens gedenkt auch Sigebert von Gemblouz, De scriptoribus ecclesiasticis, c. 167: Ivo Carnotensis episcopus scripsit ad Hugonom Lugdunensem archiepiscopum . . . epistolam non multum prolixam, sed multum canonicis et catholicis testimoniis auctorizatam, pro dissidio regni et sacerdotii et pro inusitatis ecclesiae Romanae decretis (Fabricius, Biblioth. ecclesiast., 113).

<sup>68)</sup> Diefe ausgezeichnet geschickte Auseinandersetzung lautet: Cum vero ea quae indifferenter se habent, in quibus non observatis minime salus periclitatur vel observatis minime juvatur, tam obnixe servanda sancitis vel cum ea quae antiquitas sanxit, consuetudo servavit, venerabilium patrum auctoritas sacrata firmavit, prout vultis, minuitis aut mutatis: attendere debet prudentia vestra, quid saluti eorum, quibus per omnia prodesse debetis, conferatis vel quorum institutio pocius sit tenenda vel quibus obedientia pocius sit ex-hibenda: an illis sanctis patribus, qui adhuc nobis in scripturis suis locuntur, an vobis, quibus nichil est aliud propositum, nisi priorum sequi et honorare vestigia (642).

Da nun die Sache sich so verhält, kann Ivo es nicht verstehen, wie Erzbischof Hugo all dem entgegen fordern mag, daß der Erwählte von Sens vor seiner Weihe sich vor ihm stelle und nach dem Rechte des Primates von Lyon Unterwerfung und Gehorsam bezeuge, was dis dahin weder in dem Sprengel von Sens, noch in anderen Sprengeln weder Einrichtung, noch gebräuchlich gewesen sei. Dabei wird auch noch darauf hingewiesen, daß Daimbert durch seine Gedurt, seine Vildung, seinen Wandel, sein öffentliches Auftreten, durch Alles, wodurch er seinen Wählern betannt war, zur Wahl empschlen erschien es.

Beiter aber geht bas Schreiben auf bie Frage ber toniglichen Inveftitur über: "Was Ihr aber geschrieben habt, ber vorgenannte Ermablte habe bie Inveftitur jum Bisthum aus ber Sand bes Ronigs empfangen, ift uns weber von irgend jemand, ber es gefeben hat, berichtet, noch bekannt". Doch fogar, wenn biefe Investitur vor sich gegangen ware, vermöchte Ivo nicht einzusehen, daß bamit bem Glauben und ber beiligen Religion entgegen gehandelt wurde; benn biefe Sandlung enthält teine auf bas geiftliche Sacrament bezügliche Gewaltubung bei ber Ginfetung eines Bischofs in fic. So ift benn auch nicht ersichtlich, bag bie Ronige nach geschehener tanonischer Ermählung von Bischöfen burch bie apostolische Dachtvolltommenheit von ber Bewilligung ber Bisthumer - fo ift bie Investitur burch Ivo hier bezeichnet — abgehalten worben seien: vielmehr sei zu lefen, baß Papste heiligen Gebächtniffes etwa bei Königen für Erwählte eingetreten seien, bamit biefen von ben Rönigen felbst die Bisthumer, zu benen fie erwählt waren, bewilligt wurden, und es feien Beiben von Bifcofen, weil fie biefe Bewilligung von ben Ronigen noch nicht erlangt hatten, aufgeschoben worben. Was trage bas nun für biefe Bewilligung aus, auf welchem Wege immer fie geschehen sei, ba bie Konige nicht barauf benten, daß sie etwas Geiftliches geben, sondern nur, daß fie ent-weber ben Bunfchen ber Bittenben guftimmen, ober bag fie ben Rirchen austebende Landbesitzungen und andere außere Guter, Die bie Rirchen aus ber Freigebigfeit ber Ronige inne haben, ben Gewählten felbst bewilligen ? 66) Aus Stellen bes heiligen Augustimus

<sup>&</sup>lt;sup>65</sup>) In n. 4 zu 644 ist noch eine Außerung Ivo's in bessen Epist. 59 berausgehoben: Commendant enim eum (sc. Daimbertum) satis accurate electores eius, et generis nobilitate et morum honestate et publicarum actionum strenuitate.

<sup>66)</sup> In der Erörterung über die tönigliche Investitur sind die wichtigsten Außerungen Ivo's die folgenden: cum hoc (sc. die Außübung der Investitur) nullam vim sacramenti gerat in constituendo episcopo, danu: Quae concessio sive siat manu, sive siat nutu, sive lingua, sive virga, quid resert, cum reges nichil spirituale se dare intendant, sed tantum aut votis petentium annuere, aut villas ecclesiasticas et alia dona exteriora, quae de muniscentia regum optinent aecclesiae, ipsis electis concedere, und über Ardan II.: Domnus quoque Urbanus reges tantum a corporali investitura excludit, quantum intelleximus, non ab electione, in quantum sunt caput populi, vel concessione

wird ferner gezeigt, daß ber irbische Besit ber Kirche als solcher bem weltlichen Rechte unterliegt: "Das gottliche Recht haben wir in den heiligen Schriften, das menschliche in den Geseten der Konige. Woher also besitzt ein jeder, was er besitzt? Doch durch

bas menschliche Recht?" (7)

Im Beiteren tritt Ivo auf die übeln Birkungen ein, die sich für die Gegenwart aus diesen Fragen ergeben, ganz besonders aus ben widerspruchsvollen Entscheidungen. Nicht das göttliche Geset hat die Borschrift hierüber aufgestellt; vielmehr liegt die Entscheidungen. fceibung, bald ftrenger, bald milber, in ber Sand ber Leiter ber Kirche, und so sind viele widerspruchsvolle Urtheile geschehen und ift Blunderung gablreicher Rirden, Entstehung großer Argerniffe, Trennung zwischen weltlicher Berrichaft und Priefterthum, Die boch jum Beften ber menschlichen Dinge in Gintracht leben follten, erwachsen 68). Ohne Zweifel mitten aus dem Leben find babei einzelne Erscheinungen herausgegriffen, von Bifcofen und Aebten, bie nicht auf Besserung der zerstörten Sitten oder Herstellung der zerstrummerten Mauern ausgehen, sondern bloß irgend eine großfprecherische Bunge fich ale Freundin ju erwerben suchen, um burch beren Friftansehungen fich wie immer zu vertheibigen, ober von zwar ganz kanonisch Gemählten, bie aber, infolge von eintretenben Aufschüben und hinberungen, sich mit Gelb Fürsprecher und Bermittler verschaffen und so in die Gefahr einer mit Simonie beflecten Beihe hineingerathen. Wit großem Freimuth fährt banach ber Berfasser bes Schreibens fort, er sei weit bavon entfernt, gegen ben apostolischen Stuhl sein haupt zu erheben, wolle aber mit vielen Achnlichbentenben, baß bie Diener ber romifchen Rirde als erprobte Aerzte an die Seilung ber größeren Krantheiten ichritten und nicht von Spottern ben Bibelfpruch vom Mudenfeigen und Rameelverfcluden fich vorruden laffen mußten 69), wo boch fast burch bie gange Belt öffentlich Berbrechen und Unthaten geschehen, ohne daß sie durch eine Sichel der Gerechtigkeit abgeschnitten wurden, und zwar rebet ba Ivo unmittelbar auch ben Erzbischof selbst an 70).

Enblich tommt bas Schreiben auf die Angelegenheiten von Sens jurud. Ivo bittet, Sugo möchte nach ber alten Gewohnheit die Weihe bes Ermählten gestatten. Wird bas geschehen sein, fo

67) Diefe Stellen find aus Augustinus: In evangel. Johannis, Tract. VI;

<sup>(644</sup> n. 645). Mirbt fagt, l. c.. richtig, daß hier Jvo nur ausspreche, was die Investitur — concessio — nicht sei, dagegen die positive Bestimmung ihres Besens schuldig bleibe.

<sup>§§ 25, 26.
65)</sup> Aus ber in manu presidentium liegenben, in ben einzelnen Fallen ungleichen Entscheidung - Nunc vero, quia ea (sc. haec, die eben nicht aeterna lege sancita) illicita maxima facit presidentium prohibitio, licita quoque eorundem pro sua aestimatione remissio — leitet Jvo die im Folgenden (645 u. 646) dargelegten schlimmen Erscheinungen ab.

[69] Matth. XXIII, 23 u. 24.

<sup>70)</sup> Svo fogt: cum ... videamus ... nec ea (sc. flagitia et facinora) a vobis aliqua justiciae falce resecari (646).

will Ivo mit allem Eifer Daimbert überreben, daß er den Primat von Lyon anerkenne, Hugo nach den Ueberlieferungen der Bäter alle geschuldete Shrsurcht erweise. Schließt sich aber Hugo den Bitten Ivo's nicht an und entsteht eine Spaltung, so kann der Bischof da bezeugen, daß das gegen seinen Willen geschehen sei, und Hugo wird nicht sagen können, es sei ihm nicht die Sache vorausgesagt worden 71).

Eine ber am besten in sich abgerundeten, am klarsten erwogenen Aussührungen der an solchen Schriften so reichen Zeit liegt in Ivo's Sendschreiben vor. In wohlthuender Weise zeigt der französische Bischof sein maßvolles Verständniß, wie er da die nach seiner Ansicht zweddienlichste Reihenfolge der Handlungen bei Besetzung von Kirchen auf einander folgen läßt, zwischen der kanonischen Wahl durch Klerus und Volk des Bisthums am Ansang und der schließlichen geistlichen Weihe am Ende inmitten die Bestätigung der Erwählung und die Bewilligung des Genusses die zur Kirche gehörenden weltlichen Güter durch den König, wobei je nach der Auswahl die Form der Uebertragung sich gestalten kann.

Nur ganz annähernb kann noch eine weitere Aeußerung über bie die Aufmerksamkeit in Anspruch nehmenden Angelegenheiten etwa zu diesem Zeitabschnitte herangezogen werden 78). Das ist das Buch bes Cardinalbischofs Bruno von Segni: "Ueber die Simonisten", das allerdings ganz so gut, wie unter Urban II.,

Daimbert's vorangeht (646 u. 647), betrifft eine anderweitige Angelegenheit.

Daimbert's vorangeht (646 u. 647), betrifft eine anderweitige Angelegenheit.

Daimbert's vorangeht (646 u. 647), betrifft eine anderweitige Angelegenheit.

Sy Aur noch erwähnt sei, daß Nirst, t. c., 68 u. 69, die Querela in gratiam nothorum eines unbekannten Berfassers, eine Streitschrift in dichterischer Form (Lidelli de lite, III, 580—583, edirt als Desensio pro siliis presbyterorum und durch den Hexausgeber Böhmer als nach 1095 geschrieben erklärt), an dieses Ende der Reunziger Jahre stellt. Die Schrift bekämpst den Aussichluß der von Priestern erzeugten Söhne von geistlichen Weishen, also eine Mirkung des Edlidatsgescheses, als eine Reuerung (v. 4 u. 5: Nova quo sententia jure immeritos urget — v. 10 u. 11: Hec qui tractatis, prolatores novitatis, dum nova jura datis, lavacri jus evacuatis — v. 46 u. 47: qui nova jura paras et leges ponis amaras et sic nos mordes . . ). Aus v. 96 u. 97: Huc descendentes ex Urbe viri sapientes Alpes transissent frustra, nisi quod statuissent ergiebt sich für Mirbt der Schuß, daß die Schrift außerbald Italien's, und zwar wohl in Frankreich, entstanden sein müsse, und Böhmer ist eben der Ansicht, daß wohl die Spnode von Clermont, durch die Urban II. frühere Beschlüsse, der Berlammlung von Poitiers von 1078, bestätigte, den Ansloß zur Absassung der Schrift darbon, der Schrift der Schrift einem der Prießere ehe hingewiesen wom 17. April 1902, vorgesegte Erreitschrift; sir die Prießerehe singewiesen werden (Sipungsberichte von 1902, 428—441), die gleich dem ochten Jahrzehnt des 11. Jahrhunderts angehört, wohl mit dem Jahre 1079 als unterer Zeitgrenze. Dümmler möchte die gut versaste, maßvoll gehaltene, ein eigenthümlich selbständiges Gepräge ausweisende Schrift einem deutschen Bersassen.

auch in den ersten Jahren des Nachfolgers Naschalis' II. abgefaßt

fein tann 78).

Die Schrift knüpft an ben Tobestag bes vom Verfasser hoch verherrlichten Papstes Leo IX. — 19. April 1054 — an. bufterem Lichte werben im Beginn bes fleinen Buches bie Ruftanbe ber Kirche zu ber Zeit, als biefer Bapft eintrat, geschilbert -: "Symon ber Zauberer befaß die Rirche" — "Alles Salz war bumm geworben, nnd nichts war ba, worin es gewürzt werben konnte" —: ba eben tam burch Bischof Bruno von Toul ein großes Licht auf ben Leuchter ber allgemeinen Rirche. Dann wird ausgeführt, wie biefer als Bapft nach Rom gekommen fei und ben Monch Silbebrand mit sich gebracht habe, wie er bann, vom Feuer bes heiligen Geistes erfüllt, vorzüglich auch gegen die Simonisten entbrannt sei. Ueber Leo's IX. weitere große Thaten hat Bruno Bieles aus den Erzählungen Gregor's VII. vernommen, wie denn dieser seine Zuhörer und gang besonders ibn felbst bafür verantwortlich gemacht habe, baß Leo's Wirtsamkeit nicht burch Stillschweigen der Bergeffenheit anheimfalle. So hat benn nunmehr Bruno aus bem Leben bes Papstes Verschiedenes hervorgehoben, die Bekampfung der Simonie auf ben von ihm gehaltenen Synoden, einige Wunder, die fich für ihn zutrugen, die Betriegung ber Normannen; an die eingehend geschilberten letten Lebenstage Leo's IX. schließen fich Geschichten von Wundern, die nach beffen Tobe beobachtet worben feien 74). Im Beiteren erzählt bas Buch bie Beranlaffung, die zu ber Rieber-Schreibung ben Anftoß geboten habe. Bischof Johannes von Tusculum theilte nämlich einen Traum mit, ben er über eine Forberung Leo's IX. an ben Bifchof von Segni gehabt, von einer hohen Summe Gelbes, worauf die Geistlichen von Segni Bruno nach ber Rudfehr aus Rom die Löfung gaben, daß unter bem Gelbe bie Abfaffung einer Schrift zu Ehren bes Papftes zu verfteben fei 75).

Rett erft febrt Bruno ju ber Frage gurud, die er icon im Anfange bes Buches angekundigt hatte. Da war gesagt, baß seit ben Zeiten, wo Leo IX. als Papst eintrat, kaum irgend jemand aufzusinden sei, der nicht felbst Simonist sei ober von Simonisten

74) Die Ausführungen über Leo IX. - ber Bibelfpruch Luc. XIV, 34, fleht in c. 2 (547) — reichen burch cc. 1—8 (546—553) und lehnen sich babei theils an Bonitho, theils an Wibert's Vita s. Leonis IX. papae und besonbers an bie Historia mortis et miraculorum bes Rangleibeamten Lietbnin Leo's IX.

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup>) Sadur erörtert die Frage der Zeit der Abfaffung dieses von ihm - Libelli de lite, II, 546—562 — herausgegebenen Sermo de symoniscis in ber Einleitung (543—546), wo auch die Persoulichkeit des Berfassers, in seinen Beziehungen schon zu Gregor VII., der ihn zur bischsflichen Würde erhob, gewürdigt wird. Auch Mirbt, l. c., 71 n. 72, will keine Entscheidung über die Beit ber Rieberfcreibung außern und bringt nur als Bermuthung, daß bas Buch noch unter Urban II. fallen tonne.

<sup>16)</sup> Der Traum des Bijchofs Johannes (vergl. über ihn Bd. IV, S. 194, als über einen Haupturheber der Papstwahl Urdan's IL.) ist in c. 9 erzählt (553 u. 554). Als anwesend in Rom bei Erzählung des Traumes nennt Brund noch Ubaldus vir religiosissimus, Sabinensis episcopus.

will 300 mit allem Eiser Daimbert überreben, daß er den Primat von Epon anertenne, Sugo nach den Ueberlieserungen der Bater alle geschuldete Shrsurcht erweise. Schließt sich aber Sugo den Bitten 300's nicht an und entsteht eine Spaltung, so kann der Bisch da bezeugen, daß das gegen seinen Willen geschehen sei, und hugo wird nicht sagen können, es sei ihm nicht die Sache vorausgesagt worden?

Eine ber am besten in sich abgerundeten, am klarsten erwogenen Ansschührungen der an solchen Schriften so reichen Zeit liegt in Jwo's Sendschreiben vor. In wohlthuender Weise zeigt der französische Bischof sein maßvolles Berständniß, wie er da die nach seiner Ansicht zwerdbienlichste Reihenfolge der Handlungen bei Beseinung von Kirchen auf einander solgen läßt, zwischen der kanonischen Wahl durch Klerus und Bolf des Bisthums am Ansang und der schließlichen gestölichen Weihe am Ende inmitten die Bestätigung der Erwählung und die Bewilligung des Genusses die zur Kirche gehörenden weltlichen Güter durch den König, wobei se nach der Auswahl die Form der Uebertragung sich gestalten kann.

Rur ganz annähernb kann noch eine weitere Aeußerung über bie die Aufmerksamkeit in Anspruch nehmenden Angelegenheiten etwa zu biesem Zeitabschnitte herangezogen werden 72). Das ist bas Buch bes Cardinalbischofs Bruno von Segni: "Ueber die Simonisten", das allerdings ganz so gut, wie unter Urban II.,

Digitized by Google

Taimbert's dorangeht (646 u. 647), betrifft eine anderweitige Angelegneher.

Taimbert's dorangeht (646 u. 647), betrifft eine anderweitige Angelegneher.

Parx noch erwähnt sei, daß Mirbt, L. c., 68 u. 69, die Querela in gratiam notdorum eines unbekannten Berfasser, eine Streitschrift in dichteischer gratiam notdorum eines unbekannten Berfasser, eine Streitschrift in dichteischer rorum und durch den Hernausgeber Böhmer als nach 1095 geschrieben ersäut, an diese Ende der Reunziger Jahre stellt. Die Schrift bekämpft den Ansschluß der den Priesten erzengten Söhne von geistlichen Weithen, also eine Wirtung des Celibatägesehes, als eine Reuerung (v. 4 u. 5: Nova quo sententia jure innweritos urget — v. 10 u. 11: Hec qui tractatis, prolatores novitatis, dum nova jura datis, lavacri jus evacuatis — v. 46 u. 47: qui nova jura paris, et leges ponis amaras et sic nos mordes. .). Ans v. 96 u. 97: Huc descendentes ex Urbe viri sapientes Alpes transissent frustra, nisi quod statuissent gwar wohl in Frantreich, entstanden sein müssen, sin quod statuissent zwar wohl in Frantreich, entstanden sein müsse, und Böhmer ist eben deschichtigs, des wohl die Shnode von Clermont, durch die Urban II. statien's, und hidzighe, der Bersammlung von Poitiers von 1078, bestätigte, den Absalmus der Schrift darbot. — In diesem Zujammenhang und sie von Lümmler, in der philosophisch-sikorischen Classeriuse die von Tümmler, in der philosophisch-sikorischen Classeriuse ehe hingewiesen werden (Siyungsderichte von 1902, dage Etreitsche ein eigenthümlich selbständiges Gepräge ausweisen

auch in den ersten Jahren des Nachfolgers Paschalis' II. abgefaßt

fein tann 78).

Die Schrift knupft an ben Tobestag bes vom Berfaffer boch verherrlichten Papstes Leo IX. — 19. April 1054 — an. bufterem Lichte werben im Beginn bes kleinen Buches bie Buftanbe ber Rirche zu ber Zeit, als biefer Papft eintrat, geschilbert —: "Symon ber Zauberer befaß die Rirche" — "Alles Salz mar bumm geworben, und nichts war ba, worin es gewürzt werden konnte" -: ba eben tam burch Bischof Bruno von Toul ein großes Licht auf ben Leuchter ber allgemeinen Kirche. Dann wird ausgeführt, wie biefer als Papft nach Rom gekommen fei und ben Monch Silbebrand mit sich gebracht habe, wie er bann, vom Reuer bes heiligen Geistes erfüllt, vorzüglich auch gegen bie Simonisten entbrannt sei. Ueber Leo's IX. weitere große Thaten hat Bruno Bieles aus ben Erjahlungen Gregor's VII. vernommen, wie benn biefer feine Buborer und ganz besonders ihn selbst dafür verantwortlich gemacht habe, daß Leo's Wirksamkeit nicht durch Stillschweigen der Vergeffenheit anheimfalle. So hat benn nunmehr Bruno aus bem Leben bes Papstes Verschiedenes hervorgehoben, die Bekampfung ber Simonie auf ben von ihm gehaltenen Synoben, einige Bunber, bie fich für ihn zutrugen, die Befriegung ber Normannen; an die eingehend geschilberten letten Lebenstage Leo's IX. schließen fich Geschichten von Bunbern, die nach beffen Tobe beobachtet worben feien 74). Im Beiteren erzählt bas Bud) bie Beranlaffung, die zu ber Nieberschreibung ben Anftoß geboten habe. Bischof Johannes von Tusculum theilte nämlich einen Traum mit, ben er über eine Forberung Leo's IX. an den Bifchof von Segni gehabt, von einer hohen Summe Gelbes, worauf bie Geistlichen von Segni Bruno nach ber Rudtehr aus Rom bie Löfung gaben, bag unter bem Gelbe bie Abfaffung einer Schrift gu Chren bes Papftes zu verfteben fei 75).

Best erft tehrt Bruno gu ber Frage gurud, die er ichon im Anfange bes P angefündigt hatte. Da war gefagt, baf feit IX. als Policy felb eintrat, kaum irgend jemanb nift fei ober von Simonisten ben Beiten, aufzufinden

> it ber Abfaffung biefes bon ihm egebeuen Sermo de symoniacis in bes Berfaffers, in feinen Bflichen Burbe erhob, gene Enticheibung über bie is Bermuthung, bag bas

Bibelipruch Luc. XIV, 34, 553) und lehnen fich babei is IX. papae und befondere eibeamten Lietbuin Leo's IX. gl. über ihn Bb. IV, G. 194, Arban's II.) ift in c. 9 ergablt Jlung bes Traumes nennt Bruno episcopus.

Digitized by Google

bie Orbination empfangen habe: so wurde stets wieder ausgesprochen, baß die Priesterschaft in der Kirche seit jenen Tagen an Kräften abgenommen habe, weil eben für alle jett lebenden Priester ein anderer Weg zur Ginführung nicht bestand. Hierauf will nunmehr

Bruno die Antwort geben 76).

Buerft 77) gebenkt Bruno festzustellen, was unter Simonisten zu verstehen sei, dann, daß zwischen Simonisten und durch Simonisten Orbinirten, falls lettere nicht wußten, bag bie Orbinirenden mit Simonie befledt feien, ein großer Unterschied beftebe. allerbings wissentlich von einem simonistischen Bischof bie Orbination annimmt, wer weiß, bag biefer ein Dieb und Rauber fei und daß er felbst nichts Anderes, als ben Fluch und die Bollmacht zu verfluchen in seiner Orbination empfangen habe gang fo, wie Simon burch Petrus -, ber fteht gang nabe an bem fimonistischen Ertheiler ber Orbination selbst. Denn Simonisten find, die die Gabe Gottes, das beifit die Enade des beiligen Geiftes, zu kaufen suchen, und wer überhaupt irgend etwas anbietet und giebt, um biefe Gabe zu erlangen, verübt Simonie. Solchen Fluch hat Simon allen seinen Schülern als Erbschaft hinterlaffen, weil fie bas Gefchent Gottes burch Gelb in Befit ju haben meinen. So haben folche, die infolge von Geld ober von irgend einem Berforechen ober burch eine weltliche Gewalt, und nicht burch bie Erwählung von Geiftlichkeit und Bolt gang allein, und gwar burch eine reine und ohne Berberbniß gefchebene, zu ben Batern, ben tatholischen Bischöfen, jum Empfang von Segen und Beibe geschickt werben, von diefen Bischöfen nur Fluch, nicht Segen empfangen; benn sie betrogen biefe Bischöfe und haben in biebischer Weise und burch Raub ben Segen unter ber Band an fich zu reißen gefucht. Wenn sie nun auf solchem Wege zu ben ihnen anvertrauten Rirchen tommen, ist Alles, was sie an hanblungen vollziehen, eitel und unwürdig, mit einziger Ausnahme ber beilfamen Rathichlage, bie auch fie oft zu geben im Stanbe find, und ber Saufe.

Mit ber Taufe nämlich verhält es sich — so fährt Brund fort — anders, indem diese gut ist, von wem immer sie vollzogen werde, weil sie nicht auf dem Glauben der Ertheilenden, sondern dem der Empfangenden ruht. Freilich ist dieser Glaube einzig innerhalb der katholischen Kirche möglich. In eingehender Unter-

76) Mit c. 10: Restat autem, ut nunc ad eam quaestionem respondeamus, ad quam nos superius responsuros fore promisimus (554) febrt Bruno aut betreffenden Antiquique am Solvie non c. 1 (547) auriid

betreffenden Ankludigung am Schluß von c. 1 (547) zurück.

77) Bergl. über die in cc. 10—12 (554—559: c. 11 handelt im Besonderen von der Taufe) folgenden Ausstührungen Mirbt, l. c., 384 u. 385, 423 u. 424, 522. Es ist da auch gezeigt, daß Bruno, ausschließlich durch die Simonie in Anhruch genommen, hier der Laienindestitur nur Seitenhiebe zumist, ohne regelrechte Bekämpfung derfelben. Ein solcher gelegentlicher Ausfall steht gleich gegen Ende von c. 10, daß die Rirche, die rechte Mutter, den Bischsfen nur die zu einer zum wahren Segen gereichenden Beihe zusende, qui . non per secularem potestatem, sed sola cleri et populi electione, et ipsa pura, et sine pravitate mittuntur (555).

suchung scheibet bann bas Buch im Weiteren die verschiebenen Folgerungen, die sich baraus für die Getauften ergeben, und dabei tritt es auch auf die Frage ein, ob die Sacramente der Ordination und der Taufe für die zur Kirche Zurücklehrenden wiederholt werden dürften, stellt das aber als nicht zulässig hin, während bei anderen Sacramenten eine solche Wiederholung denklar sei.

Bieber greift Bruno auf ben Theil seines eigentlichen Borfates jurud, von ben Richtfimoniften ju fprechen, bie aber burch Simonisten ordinirt worden find 78). Da entscheibet er sich bahin, daß die Reterei und Verfündigung ber Simonisten eben in ihrer Ordination enthalten ift, fo baß fie infolge biefer Art bes Empfanges ihres geistlichen Ranges von der Kirche nicht angenommen werben burfen, weil sie in diefer von ihnen vollzogenen Sandlung sich verfehlt haben. Bei anderen Rebern, die die Erörterung beispielsweise aufgablt, verhalt fich bas anders; benn beren Berirrung bat mit bem Empfang der Weihen nichts zu schaffen. Und im Anschluß hieran wird nochmals die Frage aufgeworfen, ob die Gultigkeit ber durch Simonisten vollzogenen Weihen bavon abhänge, ob ber Empfänger gewußt habe, ober nicht, baß ber Ertheiler ber Orbination simonistisch bestedt sei. Daß im ersten Falle bie Weihe ungultig ift, versteht fich von felbst. Wurde aber ber Weihenbe für einen Ratholiten gehalten und lebte er mit Ratholiten in ber Rirche zusammen, bann ift bie Gultigkeit nicht zerftort, weil Gott auf ben Glauben bes Empfängers allein ichaut, fo bag ber beilige Beift auch burch ben übel beschaffenen Denschen bas Gute wirtt; boch muffen die fo Geweihten innerhalb ber Kirche fteben, bamit Diefe Anerkennung eintreten kann. Damit will Bruno auch jene Stimmen zum Schweigen gebracht haben, bie ba fagten, baß feit Leo's IX. Tagen bas Priesterthum in ber Rirche erloschen fei.

Endlich kommt noch die Frage zur Behandlung, wie es sich mit benjenigen verhalte, die sich nicht für Simonisten halten, weil sie nicht die Weihen erkauften, wenn sie auch schon Kirchen ober Gut von Kirchen — Ländereien, Weinberge, Güter, Burgen — angekauft haben <sup>79</sup>). Da antwortet Bruno, daß hier in jedem Falle Simonie vorliege, ob nun solcher Kauf vor der Ordination ober nach derselben geschen sei, weil eben Geld jedenfalls bei diesen vom Empfänger vollzogenen Schritten zur Erreichung des Zieles gegeben ober versprochen worden sei. Würde vollends der Kauf

<sup>78)</sup> Am Anfang von c. 18 und wieder von c. 14 nimmt sich Brund — ad propositum revertamur — vor, zu sprechen de illis, qui quamvis non symoniace, a symoniacis tamen ordinati sunt (559—561).

79) Mit c. 15 tritt Bruno noch auf die Frage ein über diejenigen, qui,

<sup>79)</sup> Mit c. 15 tritt Bruno noch auf die Frage ein über diejenigen, qui, quoniam ipsos sacros ordines non emerunt, so symoniacos non esse contendunt, quamvis aeclesias vel aeclesiarum partes emissent (561). Mirbt, l. c., 522 n. 10, macht hiezu wieder darauf aufmerksam, daß Bruno in vollster Beichtung auf sein eigentliches Thema die Mittelglieder, die dasselbe mit der Frage der Investitur verknüpfen, nicht berücksichtigt.

por ber Ordination geschehen sein und biese bann gar nicht nach-

folgen, so lage einfach Raub ober Diebstahl vor.

Damit glaubt Bruno auf Alles geantwortet zu haben. Er schließt mit ben Worten: "Es gehört aber auch dieses hier zu den Lobeserhebungen für den seligen Leo, durch bessen inständige Ermahnung zum größten Theile all das verbessert worden ist" \*80).

— Mag nun diese wichtige Beleuchtung der Frage der Simonie noch unter Urban II. gefallen sein oder erst unter Paschalis II. ihren Ursprung gehabt haben, ihr Berfasser, der dann seine ernste Gesinnung in den ersten Jahren dieses neu gewählten Papstes durch den Eintritt als Monch in Monte Cassino darlegte, war auch mit diesem Nachfolger Urban's II. enge verbunden.

<sup>80)</sup> Damit fclieft (562) bas leste c. 16 ber Corift.

## 1100.

heinrich IV. fette feinen Aufenthalt zu Speier auch noch in bas neue Jahr fort'). Denn am 6. Januar war er selbst ba Beuge, als Bifchof Johannes von Speier ber von ihm gestifteten Abtei Sinsheim aus seinem Eigengute ansehnliche Schenkungen zuwies und im Ginzelnen weitere Berfügungen baran anschloß, worauf am nachften Tage, am 7., bie faiferliche Bestätigung bes Befiges ber schon 1087 geschenkten Abtei Hornbach für Johannes folgte, mit Zuweisung ber bortigen Bogteiberechtigungen, und von ben fürftlichen Namen, die schon am 9. November des vorhergehenden Jahres ju Maing für den taiferlichen Sof bezeugt gewesen maren, ift der größte Theil bei beiben Rechtshandlungen wieder als Zeugen aufgeführt. Das waren ber neue Erzbischof Friedrich von Coln, Liemar von Bremen, bann bie Bifcofe Burchard von Bafel, Otto von Strafburg, Ruono von Worms, Heinrich von Baberborn, Wibelo von Minden, ferner Herzog Friedrich von Schwaben, Markgraf Burchard, Graf Wilhelm. Aeußerst nachbrudlich sprach Heinrich IV. in der Berfügung für Bischof Johannes seine Shrfurcht vor der Jung-frau Maria, in beren Kirche seine Vorsahren begraben lagen, aus.).

Für die Beit bieses Aufenthaltes Beinrich's IV. ju Speier ift nun, wie erwähnt, auch schon ber neue Inhaber bes Erzstiftes von Coln, ber Nachfolger Herimann's, genannt. Gben am Lage

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Bergl. ob. S. 71. 3 St. 2945, die Schentungsurtunde des Bischofs Johannes (vergl. schon 28b. IV, S. 291, in n. 34, serner wegen St. 2944 a ob. S. 70), nennt ju: Huic traditioni testes intersuerunt querft ipse imperator Heinricus, bann sieben geiftliche und zwei weltliche Fürsten, St. 2946, Seinrich's IV. für Johannes, fünf geiftliche und brei weltliche fürftliche Ramen. In St. 2946 ift bie Beziehung bes Raifers zur Speirer Rirche wieber febr ftart bervorgehoben: Beatam Mariam, quam reginam esse scimus angelorum, quae mundo edidit salvatorem, prae caeteris post Deum venerantes ecclesiam Spirensem in honorem ipsius a nostris parentibus, avo scilicet Cuonrado et patre nostro Heinrico impera-toribus augustis in eadem ecclesia consepultis, devote constructam et dotatam nos quoque ditare... studemus; ben Bogt Hermann nennt ber Tegt utpote familiam ipsius ecclesiae (sc. ber abbacia Hornbach in pago Blisengouve in comitatu Godefridi sita) inhumane tractantem. Wegen ber Abtei Hornbach bergl. Bb. IV, G. 162.

ber Erscheinung, 6. Januar, war Friedrich aus dem Hause Spanheim, Sohn Engelbert's I., der nach dem im bairischen Nordgau liegenden Schloß Schwarzendurg den Namen führte und disher Seistlicher der Bamberger Kirche und ebenso derzenigen von Speier gewesen war, durch Heinrich IV. für den erledigten Erzstuhl erlesen worden. Ein noch junger Mann, von großer körperlicher Schönheit, von ausgeprägter Willenstraft, schien er eine Stütze der kaiserlichen Sache werden zu können.

<sup>3)</sup> Friedrich's Erhebung ift durch Frutolf, Chron. univ., ganz besonders bervorgehoben: Heinricus imperator . . . in epiphania Fridericum Babenbergensem canonicum, adhuc adolescentem, Coloniae archiepiscopum Qui ordinatus est in festivitate sancti Martini die dominica (88. VI, 218: Buchhola, Eftebard von Aura, I, 43 n. 44, ertlart aus ber 3ugehörigkeit Friedrich's jur Bamberger Rirche die — gegenüber ber Burgburger Chronit, a. 1099, in seiner Ausgabe, 55, wo gang turg: pro quo (sc. Gerimann) Fridericus constituitur — außerordentlich genaue und ausführliche Angabe —: bem filius karissimus, sub pennis nostrae fraternitatis fotus et altus, bem primevae indoli virtutum ac dignitatum assecutioni respondenti sprechen primevae indoit virtuum ac dignitatum assectutoni respondenti ipreqen praepositus cum toto Bambergensium fratrum collegio ihren Glückwunfch and, Codex Udalrici, Rr. 95, Jaffé, Biblioth. rer. German., V, 183 u. 184). Gang futz etwähnen Annal. Leodiens. (8S. IV, 29: baraus Sigebert, Chron., SS. VI, 368), Annal. Brunwilarens., Annal. Corbeiens., alle a. 1099 und jumeift im Anfalus an die Aufführung des Todes des Borgängers Herimann III. (SS. XVI, 726, III, 7), die Bahl. In den Catal. archiepiscopor. Coloniens. Steht den Friedrich: magis instancia imperatoris quam priorum electione en electione en dentus, nam neune ad illud tennus imperators annum en deculum debant. adeptus; nam usque ad illud tempus imperatores anulum et baculum dabant. Hic Fridericus vir pulcherrimus erat, vir mague constancie, adeo ut nec imperatori resistere timeret (SS. XXIV, 341). Daß Friebrich, wie zu Bamberg, so auch aur Speirer Kirche vor seiner Bahl in Beziehung ftanb, geht aus bem Kalend, necrol. canon. Spirens. recent.: VII. Kal. Nov. Fridericus canonicus et Coloniensis archiepiscopus (1131) hervor (Böhmer, Fontes rer. German., IV, 325). Er ftammte nach ben Chron. Albrici monachi Trium Fontium, a. 1126: fratres Ingelberti nobilis marchionis Forojulensis (flatt Fontum, a. 1126: fratres Ingelberti nobilis marchionis Forojulensis (statt Friaul stein.) freigl. 28b. IV, S. 285 n. 29) erant episcopus Ratisdonensis (vergl. Vita Norberti archiep. Magdeburgens., c. 15: Frater episcopi civitatis eiusdem — sc. von Regensburg, Hartwig: vergl. unt. au 1105, bei n. 54 — erat Engelbertus marchio, SS. XII, 689) et archiepiscopus Coloniensis Fredericus (SS. XXIII, 826) aus dem Hause Spanheim, und nach Witte's Aussichung — Zeitschrift sür die Geschichte des Oberrheins, L., 223 (n. 2) —, daß nämlich Engelbert II. die bairische Grasschaft Ortenburg begründete und das Schloß Schwarzenberg zu dieser Grasschaft Drtenburg von Spruner-Mente, Histor. Hands Allas, Karte 40, wonach der nordgauische Wegirl mit Schwarzenberg ein Stüd der Grasschaft Ortenburg ist —, ist auch die Angabe der Annal. Rodens., a. 1122, damit zu vereinigen: Conduxit bie Angabe ber Annal. Rodens., a. 1122, bamit zu vereinigen: Conduxit connubio Adolphus comes (sc. von Saffenberg) Margaretam, quae neptis erat Friderici Coloniensis archiepiscopi, natu de Svarcenburch castro Bawarie, Ariderici Coloniensis arcmispiscopi, natu de Svarcendurch castro toawarie, quod situm est juxta terminos Boemiae, de quo etiam castro constat ipse Fridericus fuisse (SS. XVI, 703), badurch, bağ eben Friedrich nach biefem Schloß im bairischen Rorbgau ben Namen führte. Bergl. auch Bernhardt, Bothar von Supplindurg, 409 u. 410. Doch ist zu der dort hervorgehobenen Begünstigung geistlicher Stiftungen durch Friedrich nachzutragen, daß in der der Vita Brunonis altera angehängten Visio abbatis Wolderonis der Erzbischof in ein sehr ungünstiges Licht gerückt erscheint, indem dessen ehren für das detressens acrae congregationis violentus invasor multis etiam gravavit eien: eiusdem sacrae congregationis violentus invasor multis etiam gravavit wesen seien: eiusdem sacrae congregationis violentus invasor multis etiam gravavit adversis (etc.) (SS. IV, 278 u. 279). Monographisch ist Friedrich durch H. C. Stein,

Aber zugleich hatte nun auch schon bie engere Anknüpfung zwischen Baschalis II. und Bischof Gebehard von Conftanz beftimmte Gestalt angenommen, und bamit war ausgesprochen, baß auch unter bem neuen Bapfte ber Rampf in Schwaben nicht erlöschen werbe.

Gebehard empfing ein am 18. Januar von Paschalis II. aus Rom abgeschicktes Schreiben mit einer Reibe von Antworten auf Fragen, Die jedenfalls an den Papft gerichtet gewesen waren, und mit weiteren wichtigen Mittheilungen. Zuerft wird ber Bifchof ermahnt, rudfichtslos Alle, die von der Wahrheit das Gehör abwenden, jur Rechenschaft ju ziehen. Dann folgen die gewünschten Belehrungen, über einzelne Fragen, wegen ber Taufen, wegen ber Berechtigung von Monchen, bie nicht in einem firchlichen Amte stehen, wegen ber Richtzulaffung Strafwürdiger zur Ordination, und Aehnliches. Ganz besonders fällt babei die Nachricht in bas Gewicht, daß es leeres Gerebe fei, ber Papft wolle sich mit Heinrich IV. und beffen Anhangern vergleichen ). Dagegen hatte Gebehard felbst dem Papste die Meldung überfenden konnen, daß innerhalb ber Reihe ber schwäbischen Bischöfe ein Abfall von Heinrich IV. geschehen sei. Bischof hermann von Augsburg mußte schon mehrmals an Paschalis II. sich gewandt haben, ohne Antwort vom Bapfte zu erhalten. Jest aber hatte Bafchalis II. burch Gebehard vernommen, bag ber Bifchof burch Gottes Gnabe zur tatholifchen Gemeinsamteit zuruckgetehrt fei. Es scheint, baß bringende Aufforderungen von Angehörigen des Augsburger Bisthums, die das über ben Sprengel hereingebrochene Unheil ausmalten und ermahnten, ber Bischof moge zur rechtmäßigen Sache in ber Rirche übertreten, bazu beigetragen hatten, freilich nicht ohne baß barauf zwischen bem Bischof und feinen Domberren Zwiftigteiten ausbrachen und die firchlichen Ginrichtungen vollende ger-

Digitized by Google

De Friderico archiepiscopo Coloniensi (Dissert. von Münster, 1855) und Mülleneisen (Programm des Agl. lathol. Chunaf. an Aposteln, Coln, 1898) behandelt: es ist da, 4 n. 3, auf Zeugnisse hingewiesen, die nähere Beziehungen Friedrich's zur Kirche von Bamberg beweisen, das der freie Herr Berchtold von Schwarzendurg vor dem Ausbruch in den zweiten Arcuzzug Güter, die er domini Friderici Coloniensis episcopi scilicet patrui sui libera et justa donatione empfangen hatte, in das Kloster St. Michelsberg auf den Fall seines Todes vergadie (vergl. auch im Michelsberger Todtenbuch zu X. Kal. Sept.: Jasse, Biblioth. rer. German, V, 575). Bergl. serner Die Regesten der Erzbischöfe von Köln im Mittelalter, II, 1 st.

4) Reben diesem Schreiben vom 18. Januar — J. 5817 — könnte vielsleicht noch J. 6252, vom 6. Februar eines nicht angegebenen Jahres — aus dem Lateran —, wo von verbotenem Bertehr mit Excommunicirten — auch nach dem Tode sind ihre Leichen aus den Kirchen zu werfen — und mit Ketzern — von solchen bereitetes Chrisma ist in der Kirche zu verbrennen — die Rede ist, in Frage kommen. In J. 5817 lauten die Worten dier Heinrich VI.: Nec te conturbent nugarum rumores aut eorum vaniloquia, qui jactitant, nos Heinrico vel eius kautoribus consensuros. Prestante siquidem

jactitant, nos Heinrico vel eius fautoribus consensuros. Prestante siquidem Domino, usque in finem satagemus, ut corum et perversitas et potestas apostolorum meritis evertatur.

fielen. Immerhin war nun aber zunächst Baschalis II. über diese Wendung hoch erfreut. Er fprach am 7. April in seinem bent Segen barbietenden Schreiben an Bishof Hermann ben Bunfch aus, bag nicht nur biefer, sonbern alle Infaffen ber bortigen Gegenben jum Gehorfam gegenüber bem apostolischen Stuble

zurückgerufen sein möchten 5).

Das Ofterfest - 2. April - feierte heinrich IV. in Maing. hier stellte sich, burch seinen Bergog Bretiflav mit Geschenken aus ben taiferlichen Hof abgeschickt, in beffen Auftrage ber erwählte Bifchof hermann von Brag, um die Beibe in Empfang ju nehmen. Da aber Ruotharb, wegen feines Streites mit bem Raifer, noch immer von Maing abwesend mar, vollzog am 8. April, auf Befehl bes Raisers und mit Zustimmung aller Mainzer Sprengelbischöfe, Cardinal Ruopert, Apocrifiarius des Papstes Clemens III., in beffen Namen, die Weihehandlung 6).

Dagegen verlor ber Raifer am 3. August in Bischof Otto von Strafburg, bem Bruber seines Schwiegersohnes Friedrich, einen jener geiftlichen Fürsten, die - biefer freilich nach einem turgen

gehend, wie Bretislav — quidusdam referentidus habens compertum procerto, quod imperator in urbe Moguntia pascha celebrare vellet — ben Bischof Germann dorthin sandte, freilich mit irriger Erwähnung des Papses. Clemens III.: committens enim (sc. Hermannum) Wiberto, qui similiter debuit interesse caesaris palatio (SS. IX, 106).

<sup>5)</sup> J. 5825 ist an Hermann gerichtet, mit Erwähnung Gebehard's: exvicarii nostri G(ebehardi), Constantiensis episcopi, litteris agnovimus... ab eodem vicario nostro tuae dilectioni credimus esse injunctum. Im gleichen Cober ber Munchener Bibliothet, ber aus Augsburg ftammt, folgt auf J. 5825 bie im Reuen Archiv ber Gefellichaft für altere beutsche Gefchichtstunde, VI, 628 u. 629, abgebruckte Formel jur Berfluchung bes faiferlichen Papfies Cemens III. und seines Anhanges, burch irgend einen N., Bifchof ober Geiftliden, tibi G(ebehardo) legato sedis apostolicae et per te sancto Petro apostolorum principi eiusque vicario beatissimo Paschali successoribusque eins abzulegen. Das Schreiben aus ber Augsburger Dioceje an hermann (vergl. Modisali's Erzählung — c. 12 — über die Bischofferein der nach am 30. April 1099 — vergl. ob. S. 62 — als electus bezeichneten Hermann durch den Patriarchen Udalrich von Aquileja: SS. XII, 437) malt die Lage in derselben aus: tua haec, quam regendam aecclesiam invasisti, quam pene ignorantem se, quam egredi jam adireque cogendam invenisti, tot consusionum scismatidus perturbata, tot erumnarum miseriis calumniata, paupercula videlicet et egena, super quam beatus intellegas, eget, tu vero, quem in die mala Dominus liberet. Postquam egregius doctor obdormivit Embricius (Bifchof Embrito, qeftorben 1077: vergl. Bb. III, S. 62), a pacis visione latrunculis illapsi decidimus. Levita post hunc preteriit sacerdosque (Siegrieb, Bigolt), quorum alter paucis conplacuit et de simplicibus vix alter fructissexit, et quis nos eruet a direptione? (l. c., 629—633: burch Pflugt-Harttung ba, weil bas Schreiben eben hieher paßt, zu spät, zu 1104—1106, gestellt). Bergl. Gebele, Das Leben und Wirken bes Bischofs Hermann von Augsburg vom Jahre 1096—1138 (Augsburg, 1870). 18 ff. Bemerkenswerth ift, bag Annal. August. von biefem Parteiwechfel schweigen, bann aber, a. 1101, berichten: In Augusta dissensio inter episcopum et canonicos; canonicae conversionis exterminium (SS. III, 135). Eine Melbung aus Schwaben ist noch in ben Annal. Nerssheimens. zu biesem Jahre: Seditio inter Heinricum et Paschalem (88. X, 21).

6) Cosmas, Chron. Boemorum, Lib. III, c. 10, berichtet hierüber ein-

Schwanken — noch in letter Zeit wieder getreu an seiner Seite geblieben waren. Bernold sagte auch diesem Anhänger Heinrich's IV. nach, daß er, troß seiner Fahrt nach Jerusalem, unbekehrt aus dem Leben gegangen sei. Auf ihn folgte nur sechs oder acht Wochen lang Balbewin. Dann wurde Euno, der Sohn des im Ufgau reich begüterten Werinhard, jedenfalls ganz mit Heinrich's IV. Zustimmung, da der Erwählte nachher Paschalis II. sehr mißfällig erschien, als Rachfolger bestellt?).

Gegen bas Ende bes Jahres geschah durch den Markgrafen der sächsischen Rordmark, Udo (III.), seit längker Zeit wieder ein erster träftiger Borstoß gegen die wendische Bevölkerung auf der rechten Seite der Elbe. Mit sächsischer Waffenhülfe griff dieser die Liutizen an, führte den Kampf erfolgreich durch und bemächtigte sich, nach einer Belagerung von vier Monaten, die allerdings erst am Beginn des folgenden Jahres zu Ende ging, des slavischen

Sauptplages Brandenburg 8).

<sup>7)</sup> Bernold's Ausjage lautet, Chron., daß Otto als scismaticus, de Ierosolimitano itinere reversus, set de scismate, ut putabatur, non emendatus (vergl. Bb. IV, S. 470) gestorben set (467). Den Todestag nennt daß Kalendar. necrol. Argentinense: III. Non. Aug. (Böhmer, Font. rer. Germ., IV, 810); Annal. necrol. Prumiens. sühren den Tod Otto's auch auf (SS. XIII, 223). Bon der Rachfolge weben die Wätzburger Chronit (Ausg. von Buchholz, 56): Hottho Argentinae episcopus odiit, pro quo Baldewinus constituitur, qui vixit menses duo et moritur, sowie Annal. Argentinens., die an die Bernold enthommene Stelle anschließen: cui Baldewinus, sex tantum victurus hebdomadas, successit. Huic eodem anno Cuno successit (SS. XVII, 88). Cuno's Abstammung geht aus St. 2957 (vergl. zu 1102 in n. 3) hervor: Werinhardi (ingenuus homo, qui in pago Ussgouve quaedam praedia hereditario jure possedit) filii, Cuono videlicet designatus Argentinensis episcopus, Eberhardus et Werinhardus. Daß diese lestere Wahl ganz im Sinne Heinrich's IV. gesschehen war, geht aus den 1107 zwischen den Straßburgern und Baschalis II. gewechselten Briesen hervor, wo der Bischof als intrusus et ecclesiae Dei tediosus bezeichnet wird (Codex Udalrici, Rr. 187 n. 138, l. c., 254—256).

possedit) filii, Cuono videlicet designatus Argentinensis episcopus, Eberhardus et Werinhardus. Daß diese lettere Wahl ganz im Sinne Heinrich's IV. geschen war, geht aus den 1107 zwischen den Straßburgern und Packalis II. gewechselten Briefen hervor, wo der Bischof als intrusus et ecclesiae Dei tecliosus bezeichnet wird (Cocker Udalrici, Kr. 187 u. 138, l. c, 254—256).

5) Bon diesem Feldzuge spricht die Würzburger Chronik: Uodo marchyo et alii plures Saxonum dardaros, qui Liuthici vocantur, invasit et honorisce triumphavit (l. c.), wozu der Annalista Saxo noch beistügt: urdem Brandedurh ab Udone marchione et Saxonidus per quatuor menses obsessa capta est, l. c., 794, dhnlich Annal. Palidens., a. 1100, Annal. Rosenveldens., a. 1100, Annal. Magdedurgens., a. 1100, SS. XVI, 72, 102, 180). 2. Giefebrecht, Wendische Geschichten, II, 188 u. 189, glaudt, obschon das detressenden is — die ünder Spulfawa ausgenommene Brandenburger Chronik — erst aus dem 14. Jahrhundert herrührt, doch, da die Angade älterer underwerflicher lleberlieferung entstammt, annehmen zu dürfen, daß die Eroberung Brandenburg's deswegen gelungen sei, weil in der gemischen Lintzischen Bevollerung ein Zwiehalt seinen Ursprung genommen habe, so daß Idon mit Hülfe heidenischer Sachsen, die auch Littgen hießen, die flavischen Angehörigen dieses Ramens angegriffen, Brandenburg genommen habe, wergl. Breslau, Jur Chronologie und Geständigte der allesen Bischourg, Habenburg, Habenburg Fordungen zur Brandenburgsichen und Preußlichen Geschichte, I. 2, 70, resp. 1, 394), daß der nach Gesta. archiepp. Magdeburgens. SS. XIV, 406, durch Erzbischof Hartwichen Tiedo von gregorianischer Seite gegenster gekellten Gegenbischof) — Brandeburgensi ecclesie ordinite Bischof Hartwichten Geschichof) — Brandeburgensi ecclesie ordinite Bischof Hart-

Eine Beränberung trat auch im Often, in ben Berhältniffen von Böhmen, ein. Bergog Bretiflav hatte feinen Bruber Borimoi noch fortwährend weiter in feiner Stellung befestigt. Als von ben Bettern aus bem mabrifden Stamme bes Bergogshaufes, Die fich burch die Zuweisung mabrifder Gebietstheile, besonders von Brunn, an Boriwoi, abgesehen von ber Aenberung ber Erbfolgeordnung, verfürzt saben. Lutolb — von der bairischen Oftmart aus — Ginfälle nach Mähren hinein begann und Boriwoi hiedurch icabigte. jog Bretiflav gegen ben Friedensbrecher und zwang Lutold, feinen bisherigen Rufluchtsort in ber Mart ju verlaffen. Das mußte noch um fo mehr gefchehen, als in ber gleichen Beit Boriwoi in prachtvoll festlicher Beise sich mit ber Schwester bes Markgrafen ber Oftmark, Liupold's III., mit Gerbirga, ju Znaim vermählte, am 18. October. Allein Bretiflav überlebte biefe gludverheißenben Ereignisse nur gang turg. Am 20. December traf ihn, mabrend er ber Sagb oblag, ein Meuchler nächtlicher Beile bei ber Rudtehr vom Jagdgelanbe mit einem Jagdfpieß, fo baß er, nachbem er besonders bem Bifchof hermann bie Beichte abgelegt hatte, am zweiten Tage banach ftarb. Auf eine eilige Botschaft Germann's und ber Grafen tam Boriwoi herbei und übernahm mit allgemeiner Bustimmung am ersten Weihnachtstage die burch Bestätigung bes Raifers ihm zugeficherte Berrichaft über Böhmen ').

Auf bie Beihnachtszeit hatte Beinrich IV. felbst fcon im Berbste 10) nach bem Rath ber ihn umgebenden Fürsten einen Reichs-

bertus vor dem 17. Juni 1102 (Hartwig's Todestag) muß eingeset worden sein (ob Tiedo oder Bolcmar damals noch ledten, od einer von ihnen schon 1088 bei Hartwig's Beridhung mit Heinrich IV. aufgeopsett worden, steht nicht sest. Auf diese siegreiche Bewährung ist vielleicht auch das Schreiben Heinrich's IV. im Codex Udalrici, Nr. 126 (l. c., 288), zu beziehen, das an omnes episcopi comites capitanei cives castellani totius Marchiae, majores et minores, gerichtet ist; ber Kaiser bankt sür die integra stellas quam nobis eigent ontimi scholes observatis und den lador quem neuen poeter sicut optimi fideles observatis, unb ben labor, quem pro honore nostro, nostris inimicis viriliter resistendo, sustinetis, unb fünbigt bie Zusenbung eines tam verus et tam credibilis nuncius et fidelis noster et familiaris intimus an.

<sup>)</sup> Cosmas, 1. c., erzählt sehr eingehend von diesen Dingen (vergl. vorber ob. S. 63 ff.), querft in c. 12 von ber Hochzeit ber hier Helbirk (Kerberk bei ihrem Tobesjahr 1142 in Monachi Sazavens. Contin. Cosmae: bergl. ferner Contin. Claustroneoburgens. I.: Habuit prius Liupoldus tres sorores; quarum . . . tertiam dux Boemise Pozwaius nomine . . . duxit uxorem: SS. IX, 159, 612) genannten Schwester Liupold's (ausdrücklich einsdem anni—vergl. in c. 10: Anno domin. incarn. 1100 — 15. Kal. Novembr.: also sett Bachmann, Geschichte Böhmens, I, 277, bie Bermählung irrig zu 1099) und von Bretissa's Kampf gegen den filius Conradi Lutoldus, in c. 13 von Bretissa's Jagd in villa Stidecna und seiner tödtlichen Verwundung an sancti Thomas apostoli vigilia und dem Tode 11. Kal. Januarijis owie dem Ges sancti Thomae apostoli vigilia und dem Lode II. Kal. Januarii, jowie dem Gerflütte: ducem esse interfectum Bosey et Mutinae consilio quos antea expulerat dux de regno suo, endlich der Meldung an Boriwoi: quo acceleret sidi a caesare olim datum tocius Boemiae accipere ducatum, was gefchicht: festinus veniens in ipsa nativitatis Christi omnibus simul faventibus intronizatur (l. c., 106—108). Bergl. Bachmann, l. c., 277—280.

10) St. 2948, das Tegrinseusi addati (libalfchalf) zugeschickte kaiserliche Einladungsschriben (Legum Sect. IV., Constitutiones et acta publica impera-

tag in Aussicht genommen, ber nach Mainz einberufen werben sollte; benn mit bem Tobe bes durch ihn zu Brigen erhobenen und zwanzig Jahre hindurch festgehaltenen Papstes Wibert. Clemens III. war er in seinen Entschließungen wieber frei geworden. In dem Sinladungsschreiben war ausgesprochen, daß alle Fürsten zu dem Behuse zusammentreten sollten, damit nach einem gemeinsamen Rathschlage der römische Stuhl besetzt und die Art und Beise der Hetzglich zerrissen darstelle, gewonnen werde. In dringendsten Worten erging die Sinladung an die Empfänger des Sinderusungsschreibens, daß sie, wie sie Gott und den Frieden, die christliche Liebe und die Inade des Kaisers sich zur Sorge sein ließen, sich durchaus besleißigen möchten, sich zum Reichstag einzustellen. Der Kaiser erklärte, daß er diese Wühewaltung keinem Fürsten zu erlassen, daß er keine Rachlässisseit eines berselben gleichmützig zu ertragen gedenke. 1.

Die Versammlung tam, sehr zahlreich beschickt, um Beinrich IV., als er das Weihnachtsfest beging, zu Stande. Es wurde von den Fürsten beschlossen, Boten nach Rom abgehen zu lassen, um die Sintracht der Kirche herzustellen und gemäß der Erwählung durch die Kömer und durch alle Kirchen den Papst zu bestätigen. Wenn das in Rom angenommen wurde, so war Paschalis II. anerkannt und die Spaltung der Kirche beseitigt. Aber bei dem am 13. August 1099 erwählten Papste sehlte dieser Wille des Entgegenkommens. Er verharrte bei der schon am 18. Januar gegenüber Bischos Gebehard von Constanz ausgesprochenen Ueberzeugung, daß von einer Versöhnung mit Heinrich IV. und dessen Anhängern keine Rede sein könne: "Unter dem Schut des Herrn werden wir dis zum Ende Senüge thun, so daß sowohl die Verlehrtheit, als die Racht der Feinde durch die Verdienste der Apostel vernichtet werde" 12).

torum et regum, I, 124 u. 125), ist nach bem Eingang: Comperto nuper apud vos domni apostolici C(lementis) obitu etwa in ben October zu seten.

11) St. 2948 will die Berjammlung beauftragen, quatenus . . . Romana

sedes ordinetur et reformande unitatis ecclesiastice . . . ratio capiatur.

18) Die Mainzer Reichsversammlung erwähnt die Würzburger Chronit, a. 1101: Imperator natale Domini Mogontiae celebravit, ubi multi principes convenerunt et consilium imperatori secerunt, ut Romam mitteret nuncios propter unitatem aecclesiae et papam constitueret secundum electionem komanorum et omnium aeclesiarum (l. c., 57, wozu Buchholz, Ettehard von Aura, I, 139 n. 2, wo entgegen l. c., 58, dieser letzte Satz auch der Würzburger Chronit zugewiesen wird). Frutolf, a. 1101, hat nur: Heinricus imperator natale Domini Mogontiae plurimis convenientidus celebravit (l. c., 219), Annal. August., a. 1101: Imperator in nativitate Domini Mogontiae moratur (l. c.). Ueber die Berhandlungen in Mainz ift Nächeres absolut nicht vorhanden, und Buchholz, l. c., 139 ff., will in dem sehr eindringlichen Bersuch, diese Fragen aufzuhellen, zu viel als ertennbar hinstellen, indem er — 140 n. 1 — Baschalis II. Schreiben J. 5817 (vergl. ob. S. 99, n. 4), statz un 1100, zu 1101 ziehen und eben mit diesen Mainzer Berhandlungen in Berbindung sehren will, übrigens mit der sehr mätigen Beistigung, daß der Brief auch mit der Datirung zu 1100 seine Bedeutung für die Beurtheilung der Besinnung des Papstes nicht verliere. Giesebrecht, III, 699, ist der bestimmten Ansich,

— Dieser Entschluß Heinrich's IV., den Versuch eines solchen Entgegenkommens gegenüber dem neugewählten Papsie in das Werk zu seben, stand wohl auch in Berbindung mit der Erwägung, daß in der letten Zeit Urban's II. und sogar seit seinem Tode wieder die Zahl der kaisertreuen Inhaber hoher geistlicher Würden in

Deutschland fich verminbert habe.

Bon ben Erzbischöfen maren Gailbert von Trier. Liemar von Hamburg-Bremen unentwegt treu geblieben, Friedrich von Coln kürzlich erst burch ben Kaifer felbst bestellt; aber in Salzburg war beftiger Zwiefpalt, ferner zwischen Ruothard von Mainz und Beinrich IV. vollste Entzweiung, und auf hartwig von Magbeburg tonnte taum großes Bertrauen geseht werben. Unter ben Bischofen hatten die allerletten Jahre einige, beren Anhänglichkeit außer allem Ameifel ftand, Konrad von Utrecht, Ubalrich von Gichftabt, hinweggenommen. Wieber andere aber hatten fich erft gang fürglich, wie hermann von Augsburg, ober icon vor geraumerer Beit, von bem Raifer und feinem Papfte abgetrennt. Bon ben zwei oberbeutschen Bifchofen, die 1096 zu Urban II. nach Frankreich zum Behufe ber Unterwerfung getommen waren, hatte zwar Otto von Stragburg fich wieber zu Beinrich IV. zurudgewandt; bagegen scheint Emehard von Burzburg biesen Rudweg verschmäht zu haben, und beffen Rachbar, Bischof Ruopert von Bamberg, zog sich wenigstens von Clemens III. wegen gewiffer Bernachläffigung ber Pflege ber Begiehungen Tabelsworte gu 18). Dag in Lothringen Richer von Berbun abgefallen war, bag in Cambran für ben taiferlich gefinnten Bifchof Balder bie beftigften Anfechtungen ftets fortbauerten, bag Bifchof Otbert bie langfte Zeit in Luttich ben argften Anfechtungen ausgesett gewesen mar, konnte gleichfalls jur Entmuthigung bei-

heinrich IV. selbst habe an eine Romfahrt gedacht, was ohne Frage zu viel in die Worte hineinlegt. Dagegen ist — das sagt zulett auch wieder Haus, Die Kirche Deutschlands unter den sächssichen und franklichen Kaisern, 874 — sicher nicht zu bezweiseln (von Drussel, Kaiser Heinrich IV. und seine Sohne, 19, war der Ansicht, der Kaiser habe durch steise erneute Bersprechungen nur die endliche Entscheidung der schwedenden Fragen in immer weitere Ferne klüchen wollen), daß in allem Ernst von deutscher Seite au Aufrichtung des Friedens, an Anersennung des Papstes Paschalis II. — wohl unter gewissen Concessionen —, zum Behuf der Herstellung der tirchlichen Sinheit, gedacht wurde. Allein die in J. 5817 ausgesprochene Gesinnung stand dem im Wege.

18) Haus, d. c., 878 (n. 9), weist da auf das ob. S. 14 besprochene Schreiben hin, wo es allerdings heißt: Quod autem, que de ecclesia tus Romanae dedes ecclesiae, te diu injuste detinuisse, diu pacienter expectavimus, non propter ignorantiam secimus. . . sirmiter praecipimus, ut, quod dedes, solvas ablatumque temere restituere non dissers, div pacienter expectavimus, non propter ignorantiam secimus. . . sirmiter praecipimus, ut, quod dedes, solvas ablatumque temere restituere non dissers. Si hoc non seceris, inde advocato nostro imperatori et omnibus fratribus nostris publice et per legatos nostros querimoniam faciemus. Dagegen sällt das, l. c., n. 4, für eine neue Sinnesänderung des ja allerdings recht schwachen und schwackenden Wissoss Benno von Meißen angerufene Zeugniß dahin, weil dieser Vrief eines Abtes H. von Rosserbegen bei Ragedeburg nicht zu 1098, sondern zu 1185, als an Bapst Urdan III. gerichtet, anzuseßen ist (verzl. Benz, Die Stellung der Bischofe von Meißen, Merseburg und Naumburg im Investiturstreite unter Heinrich IV. und Heinrich V., 12 n. 3).

tragen. Aber flets blieb ber entschloffenste Geaner ber in Schwaben thatige Stellvertreter bes romifden Papftes, Bifchof Gebehard von Conftanz.

Inbessen ging eben auch in einem schwäbischen Rlofter in Diefem Jahre ein Leben ju Ende, beffen Trager ber treuefte Gebulfe diefes Bifchofes Gebehard gewesen war. Bernolb ftarb am

16. September in feinem Rlofter zu Schaffhaufen 14).

Bernold ichloß fein Buch in bufterer Stimmung. Bielleicht bing bas auch mit allerlei betrübenben Erscheinungen in ber ibn umgebenden Belt, mit ber fortwährend noch fich ausbehnenben Sungersnoth, ber verheerenden Sterblichfeit 18), jufammen. Aber ganz besonders gereichte ihm der Blid auf die Lage der Rirche, zumal was die Bucht in den Klöstern betraf, zum Kummer. Er fette in seinen letten Jahresbericht die Schilberung: "Schon begann fast überall bas Urtheil ber Excommunication viel zu erkalten, fo baß auch gewisse Monche, die bis zu bieser Zeit in jener Angelegenheit die feurigsten waren, von den Katholischen hinwegtraten und nicht fich icheuten, unter ben Ercommunicirten zu Stellen aufzuruden. Aber nichts bestoweniger verharrte bie beilige Rirche gegenüber ben Ercommunicirten im Gehorfam für ben apostolischen Stuhl, fie, die wußte, daß nach bem Abfalle des Judas die übrigen Apostel auch noch ficherer mit bem Berrn festgehalten haben" 18).

<sup>14)</sup> Bernold's Tobestag ist — vergl. Baumann's "Rachwort" zu Quellen zur Schweizer Geschichte, III, 1, 181 u. 182 — nur burch eine nicht mehr vorliegende, noch durch Ussermann benutzte Chronik von Allerheiligen aus dem 14. Jahrhundert bezeugt; doch scheint die Rachricht, ebenso daß Bernold mit dem venerablis Albrechtus, Benedictinus Constantiensis — wohl dem Bb. II, dem veneradilis Albrechtus, Benedictinus Constantiensis — wohl dem 20. 11, S. 709, n. 150, genannten doctor Adalbertus — im gemeinfamen Grabe im Alostertreuzgange an der Münsterpforte bestattet worden sei, glaubwürdig zu sein. Denn daß Bernold die letzte Lebenszeit in Allerheiligen zubrachte, hier also wohl auch gestorben ist, geht hervor aus den vielsachen Erwähnungen dieses Alosters in der Chronit vom Jahre 1092 an, ebenso daraus, daß laut der Widmung: Hae sunt cronica Bernoldi, quae contradidit monasterio Domini Salvatoris (SS. V, 400, sowie Tad. III) Bernold sein Geschichtswert Diefem Rlofter vergabte.

<sup>16)</sup> Bei Curschmann, Sungersnote im Mittelalter, 127 u. 128, find bie Zeuaniffe gesammelt, baß 1099 eine Rothzeit begann, beren Gebiet von 1099 bis 1100 aus Oberdeutschland auch nach Lothringen und ben niederdeutschen Lanbicaften fich ausbehnte. Aus Schwaben insbefondere bieten Annal. August., a. 1099: Hiems continua, sterilitas terrae, fames valida, Annal. Monasteriens. (Münster im Elfaß), a. 1099: Fames maxima tribus annis, Annal. Einsidlens., a. 1100: Yemps aspera et fames valida, Annal Argentinens., a. 1100: Facta est fames incomparabilis et mortalitas horribilis, Annal. s. Blasii, a. 1099: Fuit fames valida per tres continuos annos, cepta ab eo quo hec facta sunt anno (sc. bie Groberung Jerufalem's), set in medio maxima, quia erat hiemps durissima, et semina et arbores defecerunt, boxaliglio einlaglio jeboo. Bertholdi Zwifaltens. Chron., c. 29, mit Ermahnung beffen, daß bie Sungernben fich mit venenata herba quae collo vocatur . . . aliis innocuis cum farina et aqua — veluti boves indiscrete devorantes — nabrien unb baran starben (SS. III, 135, 154, 146, XVII, 88, 277, X, 111 u. 112).

16) SS. V, 467.

Bernold felbst freilich gablte bis jum Ende unentwegt zu biefen Getreuen. Roch mahrscheinlich 1094 hatte er in einer ber letten ber gablreichen von ihm verfaßten Streitschriften im Auftrage feines von ihm bochgeehrten Bifchofs Gebehard von Conftang zwei schwebenbe Fragen behandelt, allerdings in einer gegenüber ber früheren etwas mehr entgegenkommenden, milbernben Auffassung 17). Aber über biefen Zeitpunkt ber Abfaffung ber letten nachweisbaren Beitrage jur Bahl ber Streitschriften hinaus mar er eben noch als Geschichtschreiber thatig geblieben. Seit bem Jahre 1074 mar von ihm, nachdem er vorher nur bas Geschichtswerk Hermann's bes Labmen, im Anschluß an beffen Arbeit und an beren Fortsetung über das Jahr 1054 hinaus, also unselbständig, weiter geführt hatte, die Geschichte ber eigenen Zeit burch mehr als ein Bierteljahrhundert, gang befonders, wegen ber gleichzeitigen Aufzeichnung, für bie Beitfolge bochft zuverläffig, verfolgt worben, allerbings aans im Sinne ber von ihm verfochtenen Sache, in ber Auffaffung von Hirfau, in ber Beleuchtung, die ihm burch ben engen Anschluß an Gebehard von Conftang gewiesen war. Schon gleich am Beginn feiner Arbeiten in St. Blaffen, fpater, wohl feit 1091, im Rlofter in Schaffhaufen, auf diefem burch die geiftigen und die Waffentampfe fo tief erichutterten ichwäbischen Boben, tonnte eine unbefangene Gefdichtschreibung nicht mehr gebeihen. Aber mochte er auch ben König Heinrich IV., beffen Namen er jur Berachtung fogar in griechischen Buchstaben eintrug, ober ben Regerführer von Ravenna ober den Antichrift von Mailand, und wie alle von ihm verachteten Gegner bes beiligen Betrus hießen, noch fo febr haffen, es ift burchaus jugugeben, bag Bernold zwar einseitig erzählt, aber nicht, wie fo manche feiner Zeitgenoffen, in beiben Lagern, es thaten, mit Luft und Absicht lügt und erfindet, daß er ftrebte, bas Richtige zu erfahren, bas ihm bann allerbings oft recht gefärbt beraustam, bag er auch in ben letten Jahresberichten fich, gegenüber früher, gegenüber bem Jahre ber Schlacht bei Bleichfelb beifpielsweife, wo er felbst mit feinem Bifchofe bem Rampfe beigewohnt hatte, ruhiger und gemäßigter fich ausbrückt. Dit bem Berfiegen bes Bernold'ichen Geschichtswertes bort ein unschapbarer Rührer für die Geschichtschreibung ber Zeit Beinrich's IV. auf 18).

Die eigenthumliche gegenseitige Beobachtung, in ber fich bie Papite Paschalis II. in Rom, Clemens III. in Civita Castellana hielten, bauerte auch in biefem Jahre noch burch eine Reihe von

<sup>17)</sup> Bergl. über Bernold als Berfaffer ber Libelli de lite, II, 1—168, burch Thaner herausgegebenen Streitschriften zuerst Bb. II, S. 708 ff., zulest Bb. IV S. 484—487

<sup>28</sup>b. IV, S. 434—437.

18) Neber Bernold als Geschichtschreiber vergl. neben Wattenbach, Teutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter, 6. Aust., II, 55—58, befonders Strelan, Leben und Werke des Mönches Bernold von St. Blasien, 67—110, sowie auch Bd. II, S. 704, betreffend den Ansang der Thätigkeit als Chronist.

Ronaten weiter. Da die nach Rom führende Strafe von bem Rufluchtsorte bes faiferlichen Papftes aus fich fehr leicht überblicken ließ, fiel es Clemens III. nicht ichwer, Bilgern, die auf dem Wege nach Rom waren ober von bort jurudtehrten, Rachstellungen gu be-Festhaltungen, Beraubungen, fogar langere Gefangenfetungen folder jum Theil angesehener Manner werben mehriach berichtet. Zwar mar Erzbifchof Anfelm von Canterbury im vorhergebenben Sahre noch ungefährbet bavongetommen, als er nach ber noch von Urban II. abgehaltenen Synobe Rom verlaffen hatte, um sich nach Epon zu Erzbischof Hugo zu begeben. Man erzählte fich, Clemens III. habe eigens einen Maler nach Rom gefandt, um bas Bilb Anfelm's ju erhalten, bamit biefer ertannt unb, wie immer er fich verkleiben murbe, festgehalten werden konnte; bennoch habe fich ber Erzbifchof, indem er abgelegene Wege burch Balber und Berge mablte, gludlich biefen Rachstellungen entzogen. gegen fiel noch in ber letten Zeit Clemens' III. ber Bischof Bernarbus von Macon in die Sanbe ber Anhanger bes taiferlichen Papftes, als er von Rom jurudtehrte, fo bag er einer Ende September in Balence stattfindenden Synobe ferne bleiben mußte. Ebenso murbe ber Karthäuser Prior Landuin von Lucca, ber auf einer Reise nach Calabrien in Sachen feines Orbens begriffen mar, unterwegs aufgehoben; aber er widerstand allen Drohungen und Berfprechungen bes Bapftes, vor ben er geführt war, so bag er bann in einen festen Blat nabe bei Civita Castellana, am Ruß bes Berges Soracte, gebracht murbe 19).

Allein Clemens III. selbst starb in Civita Castellana am 8. September, und hier fand er auch seine Ruhestätte. Jebenfalls hat er ein hohes Alter erreicht; benn schon 1058 hatte ja seine Thätigkeit als königlicher Kanzler für Italien begonnen, so daß er wohl über siedzig Jahre, vielleicht gegen achtzig, zählte. Siner schweren Krankheit, die ihn besiel, hatten die Kräfte nicht mehr

<sup>19)</sup> Donizo, Vita Mathildis, Lib. II, berichtet, v. 888 u. 889, im Allgemeinen von Wibert: atque viam domni Petri faciebat hic hostis custodire, viros spoliare jubens peregrinos (SS. XII, 397). Ueber Anfelm honbein Wilhelm von Malmedurth, Gesta pontificum Anglorum, Lib. I, von dem pictor Romam missus (durch Wibert) und daß der Erzdischof plurimis laborum jactatus periculis, per montuosa et saltuosa loca — neque rectum tramitem tenere potuit — reisen mußte (Migne, Patrol. latina, CLXXIX, 1495), und Cadmer, Historia novorum in Anglia, Lib. II: Via redeundi tunc temporis multis erat periculis odnoxia (SS. XIII, 144). Bon Berarduß durch dugo don Flavignth, Chron., Lib. II, die Mittheilung: Matisconensis (sc. episcopus) in redeundo a Roma captus a Widerto in custodia detinedatur (SS. VIII, 488). Die Schicklale des Priors Landuin — frater Landewinus, natione Tuscus, de civitate Luca, der 1090 Bruno in prioratu domus Carthusiae nachfolgte — erzählt die Brevis historia ordinis Carthusiensis (Martene u. Durand, Veter. scriptor. et monumentor. ampliss. collectio, VI, 162), daß Landuin in die Gewalt Widert's, des papa schismaticus quem plurimum adhorrebat, fiel: adversus cuius minas atque promissiones, dolos etiam ac violentias divina juvante gratia immobilis omnibus modis perseveravit et inflexus.

Wiberstand geleistet. So sehr in den letten Jahren seine Stellung an Bedeutung verloren hatte, wurde doch sein Tod, auch in deutschen Zeugnissen, vielsach angemerkt 20).

Der Berstorbene hatte als Erzbischof von Ravenna seit 1072, als gegen Gregor VII. in Brigen im Namen Heinrich's IV. auf-

<sup>20)</sup> Den Tob Clemens' III. erwähnt Betrus Bijanus, Vita Paschalis II., in febr verachtlichen Worten, im Anfolug an die Stelle ob. G. 82 in n. 39: hic (sc. in Castellum) terminus, et merito: nam dum superbe agendo Deum, quem in servis suis impie offenderat, fugere nititur, infelix subita morte praeventus, diabolum, cui contumaciter servivit, invenit. Transitus, immo mortis eius diem scire aestimo indignum mortalibus fore ac eius memoriam in terris scribere, cuius nomen Deus in coelis de libro vitae delevit: haere-siarcha fuit, hic sibi sit titulus (Batterick), Pontif. Roman. Vitae, II, 4). In den l. c. citirten Bersen dei Ordericus Bitalis fährt Petrus Leo fort: Guitberte . . . qui . . . in Castellana mortuus urbe jaces. Sed quia nomen eras sine re, pro nomine vano Cerberus inferni jam tibi claustra parat (SS. XX, 66). Etwas eingebender ift Donizo, l. c., wo in Lib. II die ganze zweite Hälfte des Capitel 12. de prava Guiderti morte handelt, in v. 890 ff.: Hic per viginti tres annos denique Christi ecclesiam nisu toto turbarat iniquas ... Aecclesiae cunctae Petre jam prebe promocunde, iste senex ut hebes homines sinat esse fideles. Post annos binos Urbanus erat quod ab isto seclo portatus caelique choro sociatus, iste dolore gravi tactus Guibertus inanis mortuus est (am Schluffe tommen noch metra eines dictator quidam) (SS. XII, 397). Sugo von Mavigut eradilt, Chron., Lib. II: In spacio temporis quo Valentinense celebratum est concilium (b. h. 2. Kal. Octobris), obiit Wibertus, 20. anno ex quo sedem invasit apostolicam, cum haberet in captione Matisconensem episcopum (pergl. ob. S. 107) et alios quamplures clericalis ordinis, quos omnes pro absolutione sua in egressu suo per se absolvit, monens episcopum, ut Romam remeans apud papam pro sua laboraret ereptione (SS. VIII, 490). Ueber ben ob. S. 107 ermähnten Prior Landuin, ber am 14. September ftarb: Guibertum in suo errore defunctum lacrymabiliter planxit, ist bezengt, daß sein Tod am siebenten Tage nach dem Tode Clemens' III. eintrat (l. c.). Bon deutschen Quellen berichten (nach der Würzburger Chronit, l. c.) Frutolf — die Rec. B. des Michelsberger Chron. univ. viel einlählicher: Wigbertus Ravennensis archiepiscopus, qui super Hiltibrandum Gregorium positus Clemens papa dictus est, obiit, vir utique satis ingenio, facundia, nobilitate personaeque reverentia clarus, nec Roma tunc nec Ravenna bene usus, et qui super unum papam viventem, quamvis coactus, ut ajunt, ascendit, ipse tres sibimet alternatim succedentes supervixit, extorris utraque sede Romae et Ravennae, malens, ut ab ipsius ore didicimus, apostolici nomen nunquam suscepisse —, bann Annal. August. (Wibert heißt ba superpositus), Annal. Laubiens. (aber a. 1099), Annal. Leodiens. und Annal. s. Jacobi Leodiens. (ba ist Urban's II. Tob baneben genannt), bie sogenannten Annal. Ottenbur., weiter Sigebert, Chron., bessen Aussiage schon ob. 5. 75 in n. 30 steht, Annal. s. Disibodi, a. 1099, noch mit der Beistigung, bass mit dem Tode des invasor jest, quia non habut successorem suae sectae, wit omnie nonlus ad Paschelen papers. ruit omnis populus ad Paschalem papam, et sic adnichilata est heresis eius, quae hactenus vigebat; Annalista Saxo entnahm feine Beurtheilung bes Berstorbenen zumeist Bernold, a. 1084, und den Acten der Synode von Piaceenza (88. VI, 218 — 219 —, III, 135, IV, 21, 29, XVI, 639, V, 8, VI, 368, XVII, 177, VI, 734). Ebenso erwähnen den Tod ganz furz Florentii Wigorniens. histor., a. 1122, in Italien Annal. Benevent., Annal. Casinens., wo Böbert heresiarcha invasor Romanae ecclesiae heißt (88. V, 565—III, 183, XIX, 689). Rur fragmentarifc, lauten bie Annal. Besuens., a. 1101: Hoc anno objit Wibertus, successit ... et conciliabulum ... ceu ... II. Kal. Octobr. (SS. II, 250).

gestellter Papft seit 1080 in ber Sache bes beutschen Könias und vollends, feit biefer am 31. Mary 1084 burch feine Sand als Kaiser in Rom gekrönt worben war, burchaus die Stellung eines Borkampfers in Italien eingenommen 21). Allerdings hatte sich da feine Sinwirtung in ber Sauptfache auf bas Bo-Gebiet eingefdrantt; in Mittelitalien trat er ja freilich zeitweise in Rom, in bessen Umgebung mächtig hervor, und bis zuletzt gab er ba Urban II. und beffen Rachfolger ju schaffen; aus Unteritalien liegt von einer Berbindung mit dem Metropolitan Bafilius von Calabrien nur eine vereinzelte Spur vor 22). In die Angelegenheiten der beutschen Kirchen griff Clemens III. ohne Frage ganz vorzüglich durch seine Bertreter auf der Mainzer Synode von 1085 in nachhaltiger Beise ein. Bon hohen Geistlichen hatte ba Egilbert von Trier bas Pallium von bem kaiferlichen Papste sich erbeten, für Constanz der Gegenbischof Gebehard's, Arnold, in Ravenna die Weihe von Clemens III. erhalten 28); noch in der letten Zeit war durch einen Legaten an Bifchof hermann von Brag die Weihe vollzogen worben, wie benn Clemens III. ftets mit Bohmen, besonbers auch mit Ronig Bratiflav, zwar durchaus nicht immer mit Ausbrud von Zufriebenheit, in Berbindung geblieben mar. Gine lette tiefer einschneibenbe Rachtausübung gegenüber Deutschland mar bie Dagregelung bes unbotmäßigen Ruothard von Maing gewesen, die in ben Zwift bes Raisers mit diesem Erzbischof eingegriffen hatte. Aber überhaupt war ja stets Clemens III. überall für die Gehorfamsleistung in Deutschland an das Ansehen, das Heinrich IV. genoß ober einbußte, geknüpft, und anderentheils hatte ber Raifer gegenüber dem unter seinem Schupe erwählten Papst sich in seiner eigenen Haltung gebunden erachtet. In wichtigen Augenbliden icheiterten Berfuche einer Ausfohnung zwischen Beinrich IV. und feinen Gegnern baran, daß er seinen Bapft nicht preisgeben burfte und wollte. Dagegen laffen fich außerhalb bes Berrichaftsbereiches bes Raifers Anzeichen von Unterordnung unter Clemens III. fast gar nicht aufweisen. Doch ift immerhin barauf eine Aeußerung Urban's II. gegenüber König Coloman von Ungarn zu beziehen 24). England bagegen verhielt sich unter König Wilhelm II., ber am 2. August biefes gleichen Rahres ftarb, im Befentlichen gleichgultig gegenüber bem

24) Rohnde, 1. c., 119, weist auf J. 5662 (Bb. IV, S. 476 u. 477) bin.

<sup>21)</sup> Robnde, Wibert von Ravenna, fiellt in Rap. X und XI (100—125) bie Zengniffe über bie Stellung Clemens' III. als Inhaber papfilicher Rechte gegenüber ben verfchiebenen europäischen ganbern — jo besonders auch, 118—118,

grgeniber Böhmen — vollftändig übersichtlich zusammen.

23) Röhnde, l. c., 102 u. 108, weist ba auf die Bb. IV, S. 278 u. 279, behandelte Berbindung mit Basilius hin und stellt durch dieselbe auch eine Antnüpfung mit dem Batriarchen Rifolaus Grammatikus von Constantinopel sekt.

25) Die Einwilligung Clemens' III. zur Ernennung des Heinrich von Wert als Bischof von Paderborn ist nicht so unmbglich, wie Abhnde, l. c., 109 u. 110, das darsiellt, da der Borgänger Boppo 1083, nicht 1084, starb (vergl. Bb. III, S. 505, mit n. 56).

über ben Anspruch auf bie Geltung für ben romischen Stuhl beftebenben Zwifte 26); nur infofern als ber König mit Lanfrant's Rachfolger auf bem Stuhl von Canterbury, Anfelm, in jenen heftigen Streit gerieth, ber biefen veranlaßte, sich an Urban II. nach Italien ju wenden, ware hier fogar mittelbar eine Wendung auf die Seite Clemens' III. hinüber ju verfpuren gewesen. Bollends in Frantreich tonnte von irgend einem Anschluß an Clemens III. nirgends die Rebe sein; das Land, das dem Rufe Urban's II. so hingebend folgte, durfte für den Papst Heinrich's IV. nicht in Betracht tommen 26).

Clemens III. hielt, trop immer schwierigerer Gestaltung seiner Berhaltniffe, mit großer Thattraft aus. War Heinrich IV. burch bie Folgerichtigkeit ber Ereigniffe an feinen Bapft gebunden, fo erscheint hinwider biefer als ein Opfer des ganzen Borgebens des Raifers 27). Aber in biefer Stellung bewies er fortwährend bie fcon als Rangler bargelegte Ginficht, eine unleugbare Rlugheit in ber Berwenbung ber ihm zu Gebote stehenben Mittel, gewaltige Willenstraft in der Art und Weise, wie er bis julest seine Anspruche fest-

aubalten suchte, seinem Gegner standauhalten mußte 28).

Tros ihrer Erschütterung, jumal mit bem Berlufte ber Engelsburg, muß boch bie Anhängerschaft bes verftorbenen Bapftes in Rom noch in ihrer Unternehmungsluft fich gleich geblieben fein. So geschah es, baß, als bie Nachricht vom Tobe Clemens' III. in

Francia, caeteris regionibus proclivibus ad scismata, aliquando Guiberti vel Burdini susceptione fedata, nec malignorum acquievit erroribus, nec fabricata est ydolum in aecclesia nec venerata in Petri kathedra monstrum (SS.

XXVI, 101).

27) In feinem Rap. XII "Schluß" (l. c., 125-129) ift Köhnde ber Anwenn auch nicht Bewunderung, boch Mitleid verdiene: heinrich IV. habe für feine Bolitit — ber Raifertrone halber — eines Papftes bedurft, mabrend für einen Hugen Mann, wie ber Erzbifchof von Ravenna war, bie Ginficht borlag, daß er einen schlechten Tausch mache: "Denn das Bapfithum beanspruchte jest, über der weltlichen Macht zu stehen; diesem Anspruch tonnte sich tein Inhader ber Würde mehr entziehen. Ein von der weltlichen Macht crhobener und gebaltener, von ihr abhängiger Papst litt darum sofort an einem inneren Widerspruch in seiner Stellung und mußte daran scheitern".

28) Bergl. schon die in Bb. III, S. 300, n. 116, gesammelten Zeugnisse.

Digitized by Google

<sup>28)</sup> Bezeichnende Stellen Cabmer's, l. c., in Lib. I: Erant quippe illo tempore duo, ut in Anglia ferebatur, qui dicebantur Romani pontifices, a se invicem discordantes et ecclesiam Del inter se divisam post se trahentes, Urbanus videlicet . . . et Clemens, aprilico in Lib. II: Erant . . . Romae in illis diebus, sicut praediximus, duo pontifices, qui a diversis apostolici nununsubantur; sed quis eorum canonice, quis secus fuerit institutus, ab Anglis usque id temporis ignorabantur (88. KIII, 189, mit n. 8, wo auch noch eine ähnliche Anglis in einem Briefe des Erzbischofs Lanfrant: Nondum insula nostra priorem (sc. Gregor VII.) refutavit, nec, utrum huic (sc. Clemens III.) obedire debeat, sententiam promulgavit) zeigen diese Unentschiedenheit deutlich.

38 Aöhnde ruft, l. c., 124, die allerdings spätere Auslage des Ernaldus in der Vita 8. Bernardi Clarevallens. abbatis, Lid. II, c. 2, an: Neque enim Francia, caeteris, regionibus proclividus ad scismeta, aliquando Guiderti velt wellens.

Rom eingetroffen war, biefe Feinde bes Papftes Baschalis II., ganz auf eigene Fauft 29), sich alsbalb sammelten und, wohl ohne Zeitverluft, einen Gegenpapft aus ihrer Mitte aufftellten. Bu nachtlicher Zeit traten fie in ber St. Beters-Rirche gufammen - Geiftliche und Laien — und wählten und weihten ben Bischof Theoberich von Sanct Rufina, ber baneben auch ben Sprengel Albano verwaltet haben muß; bann festen fie ihn alsbalb auch auf ben papftlichen Stubl. Aber ber Reugewählte erkannte, bag er fich in ber Stadt nicht halten könne; nach einer Nachricht wollte er zum Raifer aufbrechen. Doch noch an biefem gleichen Tage ergriffen ihn bie Getreuen bes Bapftes Baschalis II. Bor biefen geführt, murbe er jur Ginschließung als Monch im Rlofter La Cava verurtheilt, wo er bann nach zwei Jahren ftarb. Aber biejes Diggeschid entmuthigte bie Babler bes Gefangenen nicht. Sogleich fammelten fie fich nochmals, biefes Mal in ber Stadt Rom felbft, in ber Rirche Santi Apostoli, und jest mählten fie ben Albertus, Bischof ber Sabina, ber bann, als fich nach ber Mittheilung von ber Bahl Unruhe in ber Stadt erhob, aus Angst vor Rachstellung burch bie Leute bes Papftes Poschalis II., fogleich in nächfter Nabe bei ber Bahlörtlichkeit, im festen Hause bes Johannes, bei ber Kirche San Marcello, untergebracht murbe: benn bier mar ein bem Reuerwählten gunftiger Cardinal. Freilich entgingen einzelne Geistliche vom Anhang bes Gegenpapstes ber Buchtigung burch Schläge und Aus-plünderung nicht. Dagegen vermochte sich ber Gegenpapst felbst hundert und fünf Tage, also bis in das nächste Jahr, zu halten. Dann aber ließ sich sein Beschützer durch Gelb gewinnen und lieferte ihn an Baschalis II. aus. Das Ballium wurde Albertus entriffen, er felbst in schimpflichem Aufzuge zum Lateran gebracht, bier in einen Thurm eingeschloffen, bann jedoch, gleich seinem Borganger, balb in ein Kloster gestoßen. Für biefen zweiten Gegenpapst las Paschalis II. bas Rloster San Lorenzo in Aversa aus. Es ift gang bezeichnend, daß beibe Gegner in Rlofter bes normannischen Landes in Gewahrsam gegeben wurden 80).

20) Bergl. ben Excurs I bei von Druffel, l. c., 84—88, daß heinrich IV. an biefen Dingen gang unbetheiligt war.

180 Neber diese neuen nach Clemens' III. Tode ausgestellten Gegenpäpste sind die Zeugnisse von Betrus Pisanus, Vita Paschalis II., und den sogenannten Annal. Romani dargeboten (Batterich, l. c., 4, SS. V, 477). Entgegen der Anordnung der Ereignisse in den Regesta pontisieum Romanorum, auch in der zweiten Ausstage, 1, 772 n. 773, wo Theodericus antipapa 1100 und Albertus antipapa 1102 zeitlich ganz getrennt erscheinen, hebt Giesebrecht, III, 1193, in den "Anmerkungen", gewiß richtig hervor, daß durch den Ausderuck dei Petrus Bisanus: Alter post alterum duo statim eliguntur pape zwingend darzethan ist, daß auch der zweite der beiden Gegenpäpste im Jahre 1100 erhoben worden lein muß. Daß der erste Gegenpapst— in La Cava cingeschlossen — nach der Gradinschrift (im Codex diplomat. Cavensis, I, Adnotationes zur Synopsis historico-diplomatica, LXVIII) auf dem Friedhosse des Klosters, wo der Gradskein noch setzt die Worte zeigt: † Theodericus in pace MCII — im Jahre 1102 starb, worauf in den Regesta Gewicht gelegt wird, kann dagegen nicht in die Wagschale gelegt werden (vergl. Buchholz, Estehard von Aura, I, 146

Paschalis II. begab sich im Lause bes Jahres auch selbst nach bem Gebiete ber sübitalischen Bunbesgenossen. Am 30. August weilte er in Salerno, und im October hielt er zu Melsi eine Synobe ab, auf ber über die Stadt Benevent die Excommunication verhängt wurde. Erst im November war er über Monte Cassino und Anagni nach Rom zurückgekehrt.

21) J. 5837 ist aus Salerno, J. 5843 (10. Robember) aus Monte Cassino, J. 5844 und 5845 (14., 15. Robember) aus Anagni, erst J. 5846 (19. Robember) wieder aus dem Lateran. In den Annal. Benevent., Cod. 1, steht: Paschalis papa descendit in Apuliam et secit synodum in Melphia mense Octobris, et

excommunicavit Beneventanam civitatem (SS. III, 183).

n. 6): alsbalb nachbem der erste Gegenpapst nicht mehr sich frei bewegen kounke, wurde der zweite aufgestellt. Der erste — nach Betrus Bisans sodem (sc. die electionis suae: so ist auch sür ein conciliabulum, wie es die Regesta aus der Stelle der Annal. Besuens. in n. 20 heranziehen wollten, gar kein Raum dorhanden) a sidelidus captus ... Theodericus apud sanctam Trinitatem in Cava heremeticam vitam addiscere patrum judicio adjudicatus est — ist durch die Annal. Romani — dieselben bezeichnen alle drei Gegenpäpste, auch Magiunlf, als a clero et populo qui ex parte Clementis pontisici suerunt erwählt und geweicht — als episcopus sancte Russne, gewählt in basilica desti Petri clam noctis tempore, benannt: non suit ausus manere in civitate. Egressus de hac urde, ut pergeret ad regem, a sidelidus pontisici Paschalis comprehensus eum ei Romam miserunt. Qui statim eum in Apuleam misit, aput monacterium sancte Trinitatis, quod situm est in Cava, idique monachus esset. Bom zweiten sagt Betrus Bisanus: alter post centesimum quintum electionis suae diem a sidelidus captus, qui Albertus vocadatur. apud sanctum Laurentium Aversae retrudi ... patrum judicio adjudicatus est, während die Annal. Romani don diesem episcopus Savinensis, der in dasilica Apostolorum erwählt wurde, eingehender erzählen, wie er ad dasilicam sancti Marcelli aput Johannem Ocdoline silium Jussushis das Kloster San Lorenzo in Aderia als Blaz der Einsperrung erwähnt erscheint. In J. 5889 (dergl. ob. S. 30 in n. 12) ist Tiedricus durch elemans III. als Bischof don Andano genannt; Gieserchet dermuthet, l. c., er habe damit den Sprengel don Sanct Anstina dereinigt. In den Kundgebungen sür Clemens III. im Jahr 1098 erscheinen ein Bischof Abalbert don Silva Candida und ein Bischof Albert don Repi (dergl. ob. S. 45 u. 51).

## 1101.

Heinrich IV. erscheint nach ber in ben Weihnachtstagen in Mainz abgehaltenen Reichsversammlung neuerbings in Speier 1), wo er am 26. März und am 10. April genannt wird. Denn am ersten ber beiben Tage gab er an bas Kloster St. Maximin bei Trier zwei bemfelben entfrembete Bofe, im Umfange bes Wormsgaues, zurud; er wies babei auf ein schweres torperliches Leiben, von dem er angefochten gewesen sei, und wie er in besonders vollständiger Aufzählung seiner Ahnen gedachte, stiftete er auch auf ben Jahrestag seiner Raiserkrönung, auf ben 31. März, aus biefer Biebererstattung an bas Kloster eine Zuwendung für die Brüber und die Armen, die als Jahresgabe später nach seinem Tobe fortbauern follte. Am 10. April bagegen wurde auf die Bitte bes Bischofs Johannes von Speier bin der bortigen Kirche, beren nabe Beziehungen zu bem faiferlichen Saufe abermals hervorgehoben ericheinen, in einer umfaffenben Beife eine Bestätigung ber Besitungen, ber Rechte und Freiheiten gegeben, und zwar insbesondere berjenigen ber Brüber bes Domstiftes, theils gegenüber bem Bischof, theils gegenüber ben Bürgern von Speier, in gang eingehender Ausführung der einzelnen Umstände?).

1) Rilian, Itinerar Raifer Beinrichs IV., 124 u. 151, fest irrig, fatt

Reyer von Knonau, Jahrb. b. btid. A. unter Heinrich IV. u. V. Bb. V. Digitized by Google

Speier, Mainz.

9) St. 2949, für St. Mazimin, betrifft die Höfe Schwabenheim und Ebersheim, que jure fratribus de sancto Maximino Treverensi servire debeant, at malorum hominum cupiditatem fratribus abalienate fuerant et in beneficium date fuerant, nos quoque in beneficium donavimus, quia ipsos abbates eas in beneficium dedisse cognovimus, sed divina misericordia nos exterius gravi corporis molestia corripiente (nachher nodmals: gravi corporis egritudine liberati), interius vero occulta sua inspiratione clementer monente contra Deum et sanctum Maximinum nos peccasse recognovimus, et quod deliquimus ex toto corde corrigere preposuimus, sperentes nobis divinam gratiam meritis et intercessionibus beati Maximini reconciliari; dann erwähnt Heinrich IV. das remedium animarum parentum nostrorum und führt Konrad II., Heinrich III., die Kaiserinnen Gisela und Agnes, weiter den filius noster dilectissimus Heinrich V., aber auch alii nostri parentes, auf; die Stistung Iautet: ut in anniversario die nostre ordinationis ad imperium, que est pridie Kalendas Apriles, fratres servitium inde

Bur Feier bes Ofterfestes — 21. April — wurde bann ber Sig bes Hofes nach Lüttich verlegt, und jest wurde Heinrich V., ber schon zwanzig Jahre zählte, von Heinrich IV. mit bem Schwerte umgürtet, also gegenüber bem schon 1065 im fünfzehnten Jahre bergestalt als mündig erklärten Vater in einem erheblich höheren Alter. Zahlreiche Fürsten wohnten der seierlichen Handlung bei, Erzbischof Friedrich von Coln, von Bischofen selbstwerständlich Otbert von Lüttich, dann Burchard von Münster, Adalbero von Metz, Walcher von Cambray, Kuono von Worms, von hohen weltlichen Herren Pfalzgraf Siegfried, Herzog Friedrich von Schwaben, Markgraf Burchard von Istrien, der Sohn Welf's Heinrich, ein schwäbischer Graf Hartmann und manche weitere.

habeant et trecenti pauperes pascantur et ex his duodecim vestiantur, et quod nobis vivente de pauperibus et fratribus fieri constituimus, idem post obitum nostrum in anniversario nostro observari disponimus. St. 2950, für Speier (jest auch abgebruckt burch A. Hilgard, Urtunden zur Geschichte der Stadt Speiger, 14-17), ift, gleich den folgenden Urtunden St. 2957 und 2958 (von 1102), 2968 (von 1103), 2973 (von 1104), 2974 (von 1105), wegen der Jufügung im Datum: Acta Spirae in Christi nomine ad salutiferam memoriam Heinrici tercii Romanorum imperatoris augusti feliciter amen burch Fider, Beiträge jur Arfundenlehre, I, 168, II, 136, näher besprochen, indem die Erwähnung des Todes des Kaisers auf eine Fertigung erst nach dem 7. August 1106 hinweise, die aber wohl nach vorliegenden Concepten geschah, denne genauere Angaden des Prototolls — Kangler, Zeit und Ort — schah, denne genauere Angaden des Prototolls — Kangler, Zeit und Ort — schah, des waren; allein Breslau, Text zu den Kaiserurtunden in Abbildungen, Liefer. IV, 73, führt zu St. 2958 aus, daß wenigstens hier alle außeren Merkmale — Schrift, Handmal, Siegel — gegen Aussertigung nach dem Tode, also gegen Fider's Annahme, sprechen, wie denn ja dei St. 2950, der ersten derartigen Arkunde in der Reihe, bei dieser Generalconfirmation sitr die Speirer Kirche, eine solche Hinzussigung eines Sates auch zum Gedächtniß Heinrich's IV. selbst, zur Feier derzenigen der Ahnen hinzu, sich recht wohl versieht, worauf dann die Juffgung des Sates auch in andere Arkunden sür Speier, ebenso in die vom gleichen Dictator herrührende Arkunde sür Lopier, ebenso in die vom gleichen Dictator herrührende Arkunde sür Lopier, ebenso in die bom gleichen Dictator herrührende Arkunde sür Lopier, aus 38, hatte die Echtheit sür St. 2950 aus verschiedenen Arsachen angezweiselt). Auf den mit St. 2946 — vergl. ob. S. 97, n. 2 — ganz übereinstimmenden Ansaug solgt fügung im Datum: Acta Spirae in Christi nomine ad salutiferam memoriam eigegete jut die Zeso aus verzwesenen urjachen angezweiselt). Auf den mit St. 2946 — vergl. ob. S. 97, n. 2 — ganz übereinstimmenden Ansaug folgt eine Aufzählung von Schenkungen Konrad's II., heinrich's IV. selbst — darunter die Bb. IV., S. 125 n. 39, genannte Schenkung mit der genaueren Angabe: pro anima filiae nostrae Adelheid in Spirensi crypta sepultae —, die bestätigt werden,, mit ausdrücklicher Ordnung der Berwaltung im Einzelnen, daß diese den clerici literati, morigerati, discreti, religiosi — ipsos in pulla ecclesia sing cottidiung etingendie preadondes etabilitae Dec ipsos in nulla ecclesia sine cottidianae stipendio praebendae stabiliter Deo in divini officii constitucione posse servire videmus —, bent fratres, ad prae-bendas ertheilten Zuwendungen ungeschmalert bleiben, ohne Eingriff von Seite bes Bischofs, unter hinzusügung von angedrohten Makregeln auf den Fall solcher Beeinträchtigung bin; weiter erneuert der Kaiser für diese nostri in Spirensi ecclesia canonici claustrales bie von ben Rönigen Chilberich, Chlobewich, Dagobert, von den Kaifern Karl, Otto I., II., III., heinrich II. (Heinricus Babenbergensis), von Konrad II., Heinrich III. ertheilten Freiheiten; der Schluß bezieht fich auf das aliud jus, der fratres nostri Spirenses gegenüber den cives huius loci (nachber ift von aliquis forensis die Rede).

<sup>3</sup>) Die Würzburger Chronit (ed. Buchholz, 57) bezeugt das: Imperator Leodio pascha celebravit; filius eius junior gladium accepit (vergl. Bb. I, S. 400 u. 401, über die gleiche an Heinrich IV. vollzogene Handlung). Nach St. 2953 — vergl. in n. 6 — waren, als me (sc. Heinrich IV.) celebrante pascha

Leodii ein judicium gehalten wurde, neben Bischof Otbert — episcopum Leodiensem Obertum ut suos super hoc judicio ammoneret precepi — die im Texte genannten Personlichteiten betheiligt. Der durch Dümmler, Neues Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtstunde, XXV, 205 u. 206, mitgetheilte Brief an Heinrich IV., dessen Absender aus der theilweise ersoschenen Anrede nicht zu erkennen ist, gehört wohl hieher, eher als zum Juli 1108 (vergl. dort dei n. 15); denn die Worte: Leodii cum utrosque (sc. Heinrich IV. und Heinrich V.) vidissem et dominum imperatorem filiumque eius regem, indolis eximie adolescentem, gloria diadematis coronatos ceterisque regalibus insignibus indutos, aggratulatoria persusus jocunditate, quasi tota curia mihi agi, me respicere propria aliqua videretur singularitate. Illic in tam celebri sesto, in tam totius populi sestivo applausu considerans dominum meum psalmodie diligentius immomari ... passen docu aufs deste sur desenvolumentem Richenseles.

<sup>4)</sup> Diese Ereiquisse müssen ziemlich große Ausmerksamteit erregt haben. Denn neben der Würzburger Chronik (l. c.): Heinricus comes imperatori rebellat et Theodericus comes; idcirco castellum suum Lintdurch obsedit et fregit, postremo ipse comes se in potestatem regis dedit — reden Krutolk, Chron. univ., dessen Werk mit der Außsage: Heinricus comes de Lintpurg rebellavit, sed obsessis et destructis castellis suis in deditionem venit abischließt, Sigebert, Chron.: Heinricus inperator Heinricum Lemdurgensem adversantem sidi debellat, et expugnatis eius castellis eum ad deditionem cogit, die Annal. Leodiens. Contin.: Heinricus imperator Heinricum Lemdurgensem debellat, Aunal. Aquens.: Lemborch obsessum est et captum ad imperatore Heinrico (SS. VI, 219, 368, IV, 79, XVI, 685). Als Itriache des

Während die Belagerer vor Limburg standen, suchte der Kaiser auch noch eine weitere Beeinträchtigung, die einem niederlothringischen Aloster zugefügt worden war, gut zu machen. Seben am 16. Mai ertheilte er dem an die Lütticher Kirche übergebenen Kloster Lobbes und seinem von Bischof Otbert bestellten Abte Fulcard, auf Otbert's Bitte, die Bestätigung der, wie hervorgehoden wird, schon durch Otto II. zugewiesenen Freiheiten und Rechte, unter Erwähnung des Seelenheiles seiner Ahnen in langer Aufzählung, Konrad's II. und der Cisela, Heinrich's III. und der Agnes, sowie seiner versstorbenen Gemahlin Bertha<sup>5</sup>). Sebenso war Heinrich IV. abermals

Eingreisens Heinrich's IV. nennt St. 2955 bie Beeinträchtigung bes Alosters Prüm burch ben Grasen Heinrich: Illud predium (sc. Pronsselb: vergl. n. 8) ab einsdem aecclesiae (sc. Prüm) abbatibus absque ulla contradictione din possessum din retentum quidam comes Henricus de Lintburc invasit, rapuit et quod suum non erat quasi proprium possedit. Quam injuriam dominus Wolframmus abbas Prumiensis cum fratribus tam diu est conquestus nobis, donec misericordia moti zelo Dei accensi judicio principum super eundem comitem predictum cum exercitu venimus, castella eius destruximus eumque, ut huic Dei secclesise aliisque quas devastavit justiciam faceret compulimus, und biefer ganz ausbrudlichen Bezeugung stellt Witte in ber ob. S. 60 in n. 5 genannten Untersuchung, 452 u. 453, taum mit Recht eine Anzweifelung n. 5 genannten Untersuchung, 452 u. 458, kaum mit Recht eine Anzweiselung gegenüber, wenn auch im Uedrigen seine Aussührung alle Beachtung verdient, daß nämlich (vergl. l. c.) auch der zwischen dem jezigen Pfalzgrafen Siegfried und dem früheren, eben Heinrich (III.), durch das Eingreisen Heinrich's IV. erwachsen Gegensch werde mitgewirkt haben. Daß Heinrich von Limburg auch sonst gewaltsam gegen kirchliche Rachbargebiete auftrat, zeigt in St. 2955 der Ausdruck: aliis (sc. aecclesiis), quas devastavit, und so ist er — abgesehen von der ob. S. 58 in n. 3 durch die Gesta abb. Trudonens. erwähnten Reidung mit Kloster St. Trond — auch in den Gesta Treverorum, Additam. et contin. I, c. 16, in der Geschichte Erzbische Egilbert's, in nicht günstiger Weise genannt: Heinrieus quidam dux, cuius dicionis erat castellum, quod vulgo Lempurch nominatur ... dona ecclesiae (sc. Güter, die Trier von der Erchin Abelbeid dur Arlon geschentt erhalten hatte) tollere et in suos usus Grafin Abelbeib von Arlon geschenft erhalten batte) tollere et in suos usus vendicare nitebatur. Propter quod cum fuisset saepius ab episcopo ad satisfactionem vocatus et nollet desistere, sequestratus est a communione ecclesiae; cumque nec ideo manus suas ab incepta malicia contineret, immo magis et alia episcopatus bona devastaret, episcopus maledixit ei anathemate maranatha (bie Befdichte enbigt mit einer tleinen gur Unebre Beinrich's auslaufenden Gefchichte) (SS. VIII, 189). Den Theodericus comes erflart Bitte (453) als ben Grafen von Abr, ber burch bas Ginbringen Siegfrieb's in bie erbschaft seines Stiefvaters Heinrich, in das Gebiet um den Laacher See, sich ebenfalls beeinträchtigt subsen mußte. So erscheint denn eben auch Siegfried selbstverständlich unter den Theilnehmern der Belagerung Limburg's — in obsidione caster vocadulo Lemburg, wie es am 16. Mai in St. 2951 (und fast gleichlautend in St. 2952) beißt — in ben beiben urfundlichen Beugniffen. Bergl. über heinrich von Limburg besonbers auch Ernft, Histoire du Limbourg,

II, 145 ff.

5) Zu St. 2951 ist — vergl. Bos, Lobbes, son abbaye et son chapitre, ou histoire complète du monastère de Saint-Pierre à Lobbes (etc.), II, 48 ff. — burch die Gesta abbat. Lobbiens., wo c. 12 die Urkunde enthält, die Reihe von Borgängen vor der kaiserlichen Berfügung — Rlage des Abbes und der Mönche vor dem Throne mit Herandringung der Reste des heiligen Bischofs Ursmar über seit dreißig Jahren, seit der Zeit des Bischofs Dietwin, besonders durch die Kriegsmannschaft der Gräfin Richildis von Mons, durch den Erasen Deinrich der Hasbania, erlittene Beeinträchtigungen — in einem in c. 11 eins

am 1. Juni, als er nach bem Falle ber Limburg in Nachen sich aushielt, bestrebt, ein ber Abtei St. Jakob zu Lüttich geschehenes Unrecht aufzuheben. Stephan, ber Abt bes Alosters, hatte sich zu jener Osterseier bes Kaisers in Lüttich eingestellt und seine Klagen über den Grasen Arnulf von Los vorgebracht, der, entgegen den Bestimmungen, die der Gründer des Klosters, Bischof Valberich von Lüttich, gegeben, als Vogt die Vogtrechte über zwei Güter der Abtei, aus deren Erträgen der Lebensunterhalt der Mönche zumeist slos, an einen gewaltthätigen Inhaber zu Lehen ertheilt habe, unter dessen ungerechten Handlungen die Abtei jetz schwer leide. So war durch Heinrich IV. auf jener Versammlung in Lüttich ein Sericht gebildet worden, das sein Urtheil, wie jetz in Nachen urkundlich seitgestellt wurde, dahin abgab, daß, was Graf Arnulf in ungerechter Weise anmaßend herbeigesührt hatte, aufgehoben sei, gemäß dem Gründungsbriese des Klosters, nach dessen Wortslaut das Kloster im Genuß aller seiner Güter und Rechte geschützt werden müsse. Für diese Wiederherstellung ihrer Rechte sicherten Abt und Mönche für Heinrich's IV. Ledzeiten Gebete für ihn und seinen Sohn, nach dessen Tode aber ein Jahresgedächtniß für ihn und seine Semablin Bertha, sowie für seine Vorsabren zu e).

gerückten Briefe des Abtes Fulcard und des pusillus grex caenodii Lodiensis borausgeschick; dann folgt noch in c. 13 die Erwähnung einer in eadem castri Lemdurcensis obsidione in testimonio imperatoris et principum durch Otbert für Loddes geschehenen Rechtshandlung (SS. XXI, 314—317). Bischof Otbert heißt in der Urkunde St. 2951: nostrae voluntatis fautor simul et adjutor, vir venerandus et illustris, und es ist auf St. 601 — Otto's II., von 973—derwiesen und im Einzelnen an jenen Wortlaut genan angeschlossen; neben der eterna animae nostrae (und der im Texte genannten Borschren) remuneratio ist auch der stadilitas regni et imperii nostri ac Henrici regis dilectissimi silii nostri gedacht, dann der interventio der im Texte ausgeschlichten siedeles curiae nostrae. St. 2952 ist die don heinrich IV. und dem slius eius Henricus rex, don herzog Friedrich, Pfalzgraf Siegfried, den Grasen heinrich, Albert, Cotifried bezeugte aus heinrich's IV. precatus et ammonitio, auf des Erzbischofs Friedrich interventio gegebene Urkunde Bischof Otbert's für Abt Hulcard: ut amodo sicut antiquitus nocturna vive diurna diverticula commeantium negotiatorum cum depositione et impositione sarcinarum eorumdem Laudiis habeatis.

<sup>9)</sup> Die Klage des Abtes in St. 2953 lautet: plurimum de advocato suo Arnulfo scilicet comite de Los, qui advocatiam duorum prediorum, de quorum reditibus maxime fratres vivebant, cuidam potenti et inclementi viro Wilelmo videlicet Namucensi injuste in beneficio dederat, qui utique loco gravis et intolerabilis imminedat, utriusque loci leges et consuetudines violenter infringedat, ad utrumque locum cum turba non minore quam triginta militum absque pledecula placitare veniedat, was dann eingehend im Einzelnen für beide Klosters, Bischof Balberich II. von Lüttich, gegenüber dem vom ihm bestellten Bogt, seinem Bruder, Eraf Giselbert von Los, desenüber dem von ihm bestellten Bogt, seinem Bruder, Eraf Giselbert von Los, desenüber dem von ihm bestellten gehandelt worden sei. Die Besehung des Errichtes — duces, comites, marchiones et alios regni optimates majores et minores consului, judicium super hac re quaesivi et episcopum Leodiensem Obertum, ut suos super hoc judicio ammoneret, precepi — geschah (vorher noch sind fünf geistliche Fürsten genannt: Huic judicio intersuerunt), wie die Ramen eingeleitet sind; Fuerunt vero qui judicaverunt inprimis de Leodiensi militia, durch neun genannte

In Aachen war ber Kaiser auch noch am 1. Juli, wieber umgeben zumeist von ben gleichen geistlichen und weltlichen Fürften, bie ichon seit ber Ofterzeit um ihn gewesen waren, und wieber bemuht, bei ber Befferung eines burch weltliche Gewalt einem Rlofter verursachten Unrechtes zu helfen "). Dann begab sich heinrich IV. verursachten Unrechtes zu heisen '). Dann begab nch Heintich IV. über Coln nach St. Suitbert's Werth, wo am 3. August in ber Streitfrage zwischen ber Abtei Prüm und dem Grasen Heinrich von Limburg die Entscheidung geschah. Obschon auf die Klage des Abtes Wolfram, wegen Begehrens der Rückerstattung des Gutes Pronöseld, die Bekämpfung und Bestrafung des Grasen, durch Zerstörung seiner sesten, durch Heinrich IV. schon eingetreten war, hatte sich der Eindrecher in das Kirchengut, wie er in ber urtunblichen Darftellung genannt erscheint, junachft noch nicht gefügt. Zwar gab er in Coln in Gegenwart bes Kaifers, König Heinrich's V., der Erzbischöfe Egilbert von Trier und Friedrich von Coln, der Bischöfe Burchard von Münster, Wibo von Danabrud, Beinrich von Paberborn, Abalbero von Det, Cuno von Worms, bes Herzogs Friedrich, bes Markgrafen Burchard, ber Grafen Gerhard von Wassenberg, Gerhard von Jülich, Werner von Groningen, Abolf von Berg und vieler anderer Fürsten das entzogene Gut nach dem Urtheil der Fürsten in die Hand des Kaisers und des Abtes, sowie des Bogtes desselben zurück. Aber nachher, als die Hofhaltung nach St. Suitbert's Werth verlegt worben war, leugnete ber Graf bie an bie Abtei gefchebene Auslieferung, fo bag ber Raifer bie Fürsten ba zusammentommen ließ und ben Grafen nach beren Ausspruch und Zeugniß Aberwies, so baß er fich nicht mehr ber Rumuthung widerseten tonnte. Als anwesend werden da neben Heinrich V. — einige Namen aus der zu Coln vollzogenen Handlung sehlen — und den dort Erwähnten noch Bischof Hecelo von Verona, Herzog Magnus von Sachsen, die

(ber achte: comes Gerardus de Wassenberge) et alii fideles ecclesiae sancti Lamberti, weiter burch fünf genannte weltliche hohe herren (ber erfte: comes

Lamberti, weiter burch fünf genannte weltliche hobe Herren (der exste: comes palatinus Sicfridus) et alii optimates regni quamplures.

7) St. 2954 ist für das Frauenkloster Andennes, dei Ramur, gegeben und betrisst wieder die Jurückerstatung einer entfremdeten Besitung, hier die ipsa villa Andana, durch Graf Albert von Ramur — quod quidam praedecessor suus injuste suis distribuerit militidus —, an das Aloster. Heinrich IV. sagt: Hac poenitentia ductus Leodium venit (sc. Albert, wohl auch zur Osterzeit), me super hac re consuluit et omnino sui propositi dispositorem constituit. At ego videns mihi praesentatum sacratissimae Beggae corpus (associativite and besonders hier in Riederlothringen schon mehrmals ausgesübter Arten Absicht, gebracht worden) et insuper divina inspiratione tactus, adjudicavi, non aliter legitime id posse sieri, nisi eo pacto, ut comes villam licet injuste non aliter legitime id posse fieri, nisi eo pacto, ut comes villam licet injuste militibus beneficiatam per aliquam mutuationem recuperaret et recuperatam libere et pacifice in manu nostra ad usum ecclesiae reponeret (bas geschieht: Ego igitur Andanensem principalem villam . . . ad corpus beatae viduae Beggae reportavi et tradidi). Unter ben bei ben zahlreichen Beugen genannten Grafen find besonders lothringische Ramen, so der Grafen von Los, dann auch brei de familia imperatoris, acht de familia sancti Lamberti.

Grafen Otto von Bütphen, Dietrich von Tomburg, Heinrich von Diet und ein Graf Berchtolf aufgeführt. Wieder gedachte der Raiser bei den von Abt Wolfram ausdrücklich versprochenen Gebeten der Mönche neben den Vorsahren und der Erwähnung seiner selbst und des Sohnes der verstorbenen Gemahlin; aber außerdem ließ er sich in ganz eingehender Aufzählung weitere Andachtsübungen und bestimmt ausgemachte Spenden an die Armen zusichern. Hier in Coln und auf St. Suitbert's Werth war Vischof Wido von Osnabrück, der seine auch schriftsellerisch dargelegte treue Gesinnung die an das Ende bewahrt hatte, zulett an Heinrich's IV. Seite erschienen; er starb noch in diesem Jahre, am 11. Rovember<sup>8</sup>).

Die ganze Thätigkeit bes Raifers war, so viel zu sehen ift, in biesen Monaten während seines Ausenthaltes am Rheine und im Bisthum Lüttich einzig der Sorge für Erhaltung von Recht und Frieden zugewendet. In Lüttich hatten sich in der Osterzeit vor seinen Ohren die Klagen über die argen Beeinträchtigungen gehäuft, die aus den Anmahungen der Bögte geistlicher Stiftungen

<sup>8)</sup> St. 2955 enthält nach einer einleitenden Ausführung über die Uebergabe bes Gutes Pronsfelb durch den Grafen Bruno von Hengebach an Prüm die schon in n. 4 eingerückten Worte über den invasor Grafen heinrich, hernach Die Erwähnung ber Acte in Coln und in St. Suitbert's Werth: Deinde cum de Colonia ad insulam Werde venissemus curtem nostram, idem comes Henricus predium, quod Coloniae reddidit, se reddidisse Werde negavit, ubi principes convenire fecimus et eundem Henricum in presentia nostra ndi principes convenire fecimus et eundem Henricum in presentia nostra judicio et testimonio principum, quod abbati predium quod negaverat, reddidit convicimus, quod ut nunquam ulterius negare posset idem predium in manum nostram . . . eum reddere fecimus — beibe Male mit Aufführung der anwesenden Zeugen (in der zweiten Reihe find die von Witte, l. c., 453 n. l, vorgeschlagenen Berbesserungen angenommen); von den in der ersten Reihe stehenden Namen ist Wernerus de Gruoninche comes wohl aus Groningen — in Frisland — abzuleiten, da Prüm auch in Frisland Bestigungen hatte. Bon den genannten Bischöfen start Wido von Osnadrück noch in diesem Jahre, am 11. November (nach dem Tobtenduch des Domes, Wittheilungen des historischen Bereins zu Osnadrück, IV, 189 — die Osnadrücker Annalen, wo auch a. 1100: Ecclesia Osn. exuritur, baben: Wido odiit. Johannes successit. Osnabrücker Geschicksauellen, I. 2, und 1V. 189 — die Osnabrüder Annalen, wo auch a. 1100: Ecclesia Osn. exurtur, haben: Wido obiit, Johannes successit, Osnabrüder Geschichtsquellen, I, 2, und das Osnabrüder Urfundenbuch, I, 190, die Schenkung aum Seelgebächtnig); Wido's Rachfolger ift wohl der im Urfundenbuch (168, 185) zu etwa 1080 bis 1088 als clericus, 1096 als prepositus genannte Johannes (vergl. Wöffler, Die weststälichen Bischofe im Investiturstreit und in den Sachsenkriegen unter Heinricht IV. und Heinrich V. — Münstersche Beiträge zur Geschichtsforschung, Kene Folge, II, 1903 —, 48 u. 49, wo — 48 n. 4 — gezeigt ist, wie Ertman stir Wido zur unrichtigen Tagesangabe des Todes: XI. Kal. Maji kam). Unter den pro doc ladore as studio postro pam Plaster Rrüm verbrochenen Geschleiftungen tür Wido aur unrichtigen Tagesangabe bes Tobes: XI. Kal. Maji tam). Unter ben pro hoc labore ac studio nostro bom Aloster Prüm versprochenen Gegenleistungen find als Gebenktage besonders hervorgehoben: in die ordinationis nostrae in regnum, id est XVI. Kal. Aug. (vergl. Bb. I, S. 9 n. 13).. in die ordinationis nostrae in imperium, id est II. Kal. April. . . . in die ordinationis silii nostri Henrici regis in regnum, id est in epiphania Domini, und auch schon für die Zeit, postquam de hac vita migraverimus, ego videlicet et silius noster Henricus rex, ist sit ben anniversarius depositionis in beiden Hallen vorgesorgt. Gundlach, Ein Dictator aus der Ranzlei Raiser Henrich zuschlach, Ein Dictator aus der Ranzlei Raiser Henrich zuschlach, Ein Dictator aus der Ranzlei Raiser Henrich zuschlach, ein Dictator aus der Ranzlei Raiser Henrich zuschlach zu des Borte reddere und negare in der Narratio. diese Urfunde nochmals sür Abalberg C reddere und negare in der Narratio, diese Urfunde nochmals für Abalbero C in Anspruch.

gegenüber solchen Gotteshäusern erwachsen waren, ganz besonders auch durch die Zulassung von Gewaltsamkeiten, die sich die bestellten Untervögte zu Schulden kommen ließen. Heinrich IV. hatte durch die Befehdung des mächtigen Grafen heinrich von Limburg deutlich gezeigt, daß er solche Unordnungen, die zur Störung des Landfriedens führten, nicht dulden wolle. Anderenstheils tritt aber auch gerade in diesem Jahre in der mehrfachen gestissentlichen hervorhebung der Beziehungen zu dem königlichen Sohne, in der ehrenden Erinnerung an die nun schon vor über dreizehn Jahren verstorbene treue Kaiserin Bertha, neben dem hinweise auf die Vorsahren, der deutliche Wunsch entgegen, den Zusammenhang innerhalb des kaiserlichen Hauses auf das nachs

brudlichfte zu betonen.

Auch in einem an bie nieberlothringischen Landstriche anftogenben Gebiete hatte ber Raifer eine neue Anordnung getroffen, bie allerbings alsbalb in ber gewaltsamsten Beise umgeworfen wurde. Jene frifischen Graffchaften, Die nach ber Mechtung und bem Untergang bes Markgrafen Etbert enbgultig burch Beinrich IV. bem Bischof Konrad für fein Bisthum Utrecht zugewiesen worben, waren nun nach bem gewaltsamen Tobe Ronrab's an ben Schwager Etbert's, ben Gemahl ber Gertrub, Beinrich ben Fetten, ben Sohn Otto's von Rordheim, gegeben worben. Gine gewiffe Mißstimmung, bie awifden ibm und bem Raifer gewaltet hatte, vielleicht wegen einer anfangs verzögerten Zuweisung biefer frifischen Mart, auf bie Heinrich wegen ber Erbansprüche seiner Gemahlin Forberung erheben mochte, war baburch gehoben. Beinrich IV. burfte glauben, so ben Fürsten, ber in Sachsen eine so wichtige Stellung einnahm, baß ihm geradezu nachgefagt wurde, er habe nach bem Raifer bie zweite Stelle im Lanbe eingenommen — als Beinrich V. zu biefer Zeit nach Sachsen zu gehen wünschte, bat er eigens ben Bater, baß er sich bei Heinrich für ihn verwende, damit er sicher mit den Seinigen nach Saalfeld kommen könne 10) —, für sich gewonnen zu zu haben. Der neue Markgraf ging mit feiner Gemablin Gertrub nach

9) In St. 2953 steht ausbrücklich, daß bei der in n. 3 berührten Anwesenheit zur Osterzeit plures in Lüttich anwesend waren, qui super advocatorum injuria et sudadvocatorum rapaci turba Dei misericordiam imperialemque justitiam implorarent.

<sup>19)</sup> Für die Behauptung der Rec. B. Chron. univ. Michelsberg, a. 1103, über heinrich den Fetten: tantus vir, qui nimirum totius Saxoniae principatum secundus a rege geredat (SS. VI, 225) ist der Brief heinrich's V. an heinrich IV., über eine beabsichtigte Reise nach Saalseld, wo er mit dem Bater das Beihnachtssesse ihn einer hosste, etwa von 1099 oder 1100, und wo es heißt: Nunc ergo ad huius negocii inceptionem hoc precor et samiliariter suggero, ut savor vester apud H(einricum) silium O(ttonis) ducis tutam viam mihi ceterisque, qui mecum prosecturi sunt, ante provideat (Codex Udalrici. Rr. 94, 3asse, dui mecum prosecturi sunt, ante provideat (Codex Udalrici. Rr. 94, 2asse, macht darauf ausmertsam, daß Bsazgras Siegsried durch seine Gemahlin Gertrud der Schwiegersohn heinrich's des Fetten, durch seine Schwägerin Richenza, Gemahlin des Lothar von Supplindurg, auch mit diesem nahe ders dunden war (vergl. die Stelle des Annalista Saxo in Bb. III, S. 503, in n. 48).

Frisland ab; aber hier begegnete er im Volke, und zwar nach einer Rachricht ganz besonders bei den Leuten der Utrechter Kirche, der heftigsten Abneigung, da von dem neuen Herrn schwere Belästigung erwartet wurde. Heinrich suchte den Rachstellungen, durch die er sich bedrängt sah, durch die Flucht an die Küste sich zu entziehen. Allein hier vollends ereilte ihn die Mordlust der Schiffleute. Bon einer Lanze getrossen, aus dem Schisse verwundet in das Wasser geworsen, wie eine Mittheilung meldet, erlag er dem Tode — nach einer späteren Aussage dei Norden —, und kaum entging auch Sertrud dem Verderben. Durch das ganze deutsche Reich soll die Trauer um den Fürsten sich verbreitet haben. Da die in der Vegrädnisstäte, dem sächssischen Kloster Bursselde, augebrachte Inschrift den 10. April als Tag der Bestattung nennt, muß das Ereignis schon im Frühjahr sich zugetragen haben 11).

Doch trafen auch in ben mittleren Theil bes Jahres Tobes=

falle in ber Reihe ber beutschen Fürften.

In Sachsen riß ber Tob bes etwa in ber Mitte ber Sechziger Jahre stehenben Erzbischofs Liemar ber Kirchen von Hamburg und Bremen — am 16. Mai — eine tiefe Lücke in den Kreis der

<sup>11)</sup> Bon biefen Ereignissen sprechen die Quessen vielsach und einläßlich. Die Würzburger Chronis sagt: Comes Hiericus gratiam imperatoris acquisivit, et ipse imperator marchyam Fresonum sidi tradidit. Qui statim illuc pergens cum uxore sua (hier hat die Cronica s. Petri Erfordens. mod. den Zulaß; ipse quidem lancea transfixus est, et de navi ejectus, sic: etc. — Holderegger, Monumenta Erphessurtensia Saec. XII. XIII. XIV, 157 u. 158) ipse interfectus est, et illa vix evasit (l. c.). Die schon in n. 10 citivite Etelle der Rec. B. lautet im Ganzen übereinstimmend, und der Annalista Saxo hat dabei hinzu noch selbständige Nachrichten: Heinricus Crassus, Cuononis germanus et natu senior, dum in Fresiae marcham, cui preerat, res acturus proficiscitur, a vulgaribus Fresonibus (statt dessen Annal. Saxo: potentissimus comes Saxonie, gratiam imperatoris adeptus, marchiam Fresia ad imperatore in benessicum suscepit, sicut sertur etiam per testamentum scripture. Qui profectus in Fresiam possidere comitatus eiusdem provincie pertinentes prius ad Trajectensem episcopatum, a militibus Trajectensis episcopi), quidus re quoque cognita sugum grave suit, obsequium spectans, insidiis vallatur; re quoque cognita sugum grave suit, obsequium spectans, insidiis vallatur; re quoque cognita sugum grave fuit, obsequium spectans, insidiis vallatur; re quoque cognita sugum grave fuit, obsequium spectans, insidiis vallatur; revasit: nachber die eine Wiederholung zu 1082 bilbenden Nachrichten über der Zochter: dergl. n. 10). Huius tanti viri ... interitus ad universo regno Teutonico graviter serebatur (SS. VI, 225—734). Die Annal. s. Mariae Ultrajectens. sagen eingehend: Heinricus Crassus comes Fresiae intersectus apud Nagel et submersus in aquis, non comparuit per septem edomadas (SS. XV, 1302). In den Annal. Corbeiens., a. 1100, steht sur; Heinricus comes pinguis intersectus est (SS. III, 7). In einem genealogischen Julagiber Osto don Rordheim, a. 1105, haben Annal. Stadens. sider heinricu duis Mittheilung: qui occisus est Nordin in Fresia

treuesten Anhänger bes Raifers 18). Der in feiner ganzen Ueberzeugung, in ber Auffaffung, bag bie hobe Geiftlichkeit bes beutiden Reiches Stupe des Thrones fein muffe, sich darftellende Mann bairischer Abstammung hatte sich als Nachfolger Abalbert's, nur ruhiger und ftetiger, und eben beswegen mit mehr Frucht feines Wirkens, in bessen Bahn hineingestellt und neunundzwanzig Jahre auf bas hingebenbste Heinrich IV. gebient. Im sächsischen Kriege traf ihn, so sehr er sich bemühte, vermittelnd einzutreten, auf das schwerfte die Wuth des den franklichen Herrscher bekampfenden Saffes. 3m Bufammenftog mit Gregor VII., bem gegenüber er gleich anfangs schon sein Recht mahrte und bem er bann bas ftolze Wort entgegenstellte, biefer folle nicht meinen, daß er beutschen Bischöfen "gleich seinen Meiern" Befehle geben burfe, war er ein Führer ber Gegenwehr, ben beswegen auch die firchlichen Strafen trafen, wenn auch baneben fogar ein Bifchof Bonitho ruhmliche Gigenschaften an ihm anerkannte. In Canossa mit Heinrich IV. vom Banne gelöst, hat bann Liemar bei ber neuen unvermeiblichen Berfcharfung bes Gegenfates in bem Enticheibungsjahre 1080 guerft bie vergebliche Botschaft bes Königs nach Rom gebracht, bann an ber Wahl bes Gegenpapstes in Brigen theilgenommen. Darauf begleitete er Heinrich IV. nach Italien, und in Rom empfing er 1083 von seinem Könige jene glänzende Lobpreisung seiner ausgezeichneten Hingebung, die der geschickte Kanzleibeamte in die urtundliche Bestätigung einstocht. Diese nie ermüdende Dienst leistung sette fich auch noch weiter fort. Rochmals war er an ber Seite feines Kaifers, wie icon 1080 in ber Schlacht an ber Grune, fo 1088 bei bem Ueberfall von Gleichen, nach welchem er freilich burch große Opfer aus ber Rriegsgefangenschaft fich lofen mußte, und auch während ber zweiten langen Anwesenheit Heinrich's IV. in Italien war er, im Jahre 1091, abermals an beffen Seite, und die zweite beredte urkundliche Bezeugung der unentwegten Treue Liemar's ift ebenfalls noch aus Italien, 1096, gegeben. Allerdings war solche Anerkennung der Anhänglichkeit des Erzbischofs zu Gunften feiner Rirche wohl als Erfat bafür anzusehen, baß burch bie Ungunst ber papstlichen Magnahmen, burch bie gefliffentliche Anfnupfung mit ben weltlichen Gebietern ber norbifden Reiche bie Geltung ber Oberleitung ber bortigen Rirchen aus hamburg, wie sie in Aufrechterhaltung ber großen Gebanten Anstar's und Abalbert's ba in Anspruch genommen wurde, stets ftärter babin fdwanb 18).

<sup>18)</sup> Liemar's Tob ist erwähnt, ganz turz burch die Würzburger Chronit (l. c.), Frutolf (l. c.), Annal. s. Disibodi (SS. XVII, 19), Mariani Scotti Chron. Contin. I, a. 1123 (resp. 1101) (SS. V, 562), dann durch die Annal. Stadens. (l. c.): Liemarus, Bremensis archiepiscopus, odiit 17. Kalend. Junii (biesen Tag hat auch das Diptychon Bremense: vergl. Lappenberg, Harl. Buch, I, 99 n. 2).

19) Bergl. zur Geschichte Liemar's insbesondere Bd. II, S. 156—158, 261—263, 380, 446 u. 447, 453, 530, 761 u. 762, 8d. III, S. 169, 242, 251, 261, 285, 386, 386, 480, 8d. IV, S. 4, 20, 21, 58, 86, 224, 335, 344, 477.

Der Erzbischof fand sein Grab an der süblichen Seitenmauer ber muthmaßlich von ihm selbst erbauten großen östlichen Krypta des Domes zu Bremen 14). Denn nach dem Zeugniß, das die in diesem Grab liegende Inschrift enthält, kann Liemar den von Abalbert unvollendet gelassenen Bau nicht einsach fortgesetzt haben; sondern sein Antheil an diesem Werke, der sich allerdings nicht deutlich schätzen läßt, muß ein erheblich ansehnlicherer gewesen sein 15).

Ein vorzüglicher Beweis für die hohe Bedeutung dieses Erzbischofs liegt auch darin, daß ein so ausgezeichneter Angehöriger seiner Kirche, wie der Meister der Domschule, Adam, gewesen, von dem er das Buch über die "Thaten der Erzbischöfe der Kirche von Hamburg" in ehrerbietigster Weise gewidmet erhielt, in unverkennbarer Hochachtung ihn verehrte, wie das besonders aus den Versen

<sup>14)</sup> Neber die durch den 1897 verstorbenen Bremer Dombaumeister Salzmann veranlaste Öffnung des Grades Liemar's berichtete erst dieser selbst, dann W. von Bippen in der Wejer-Zeitung vom 18. October und 6. Robember 1895, und diesem gleichen Zeugen der Öffnung der Begrädnisstätie ist hier noch für weitere gütige driesliche Mittheilung zu danken. Danach lag die Leiche — der Schabel trefflich erhalten und durch eble Form auffallend, das Kleid wahrscheinlich ein langer Rock aus Wolle, der gleich zersiel, gleich den Lederschuben an den Füßen, daneben noch ein kleiner silberner Kelch und eine schlichte Patene — in dem Grade, außerhalb der Arppta, unter einer zum aben Chare dieserschieden aus hoben Chore hinaufführenden Treppe, ohne Sarg in einer aus Wertftuden gehohen Chore hinaufführenden Treppe, ohne Sarg in einer aus Werkstüden gemauerten Bertiefung, über der eine mit Cement geschlossene Steinplatte ohne Inschrift: KVII. Kl. Junii Liemarus archieps. obb. Constructor huius aeclesiae.
Allem Anscheine nach war Liemar's Grab niemals geössente gewesen. Ein zweites Bischossgrab dagegen, das an der genau entsprechenden Stelle außerhalb der Roxdmauer der Arthota sich sand, erschien als schon früher, vielleicht wiederholt, durchwühlt. Da lag dei nur wenigen Knochenressen wieden einer zerbrochenen Batene — mit der Inschrift: dexterra domini — eine arg zerschlagene Bleiplatte, von deren Inschrift: dexterra domini — eine arg zerschlagene Bleiplatte, von deren Inschrift einzig die Buchstaben: ricus sicher zu entzissern waren, so daß anzunehmen ist, Liemar's zweiter Rachfolger Fridericus (gestorben 1123) sei hier bestattet gewesen. Liemar's zweiter, nach Bollendung der für die neuen Bierungsbseiler des Domes nothwendigen Arbeiten, neinem ans Sandstein gehouenen Sarsodhag aleicher Gestalt, wie iene Ber, in einem ans Sandstein gehouenen Sarsodhag aleicher Gestalt, wie iene Ber, endung der für die neuen Bierungspfeiler des Domes nothwendigen Arbeiten, in einem aus Sandftein gehonenen Sarkophag gleicher Geftalt, wie jene Bertiefung gewesen war, gebettet und an den früheren Ort zurückgebracht. Ueber Liemar urtheilt von Bippen in dem erwähnten Artikel, daß er an staatsmännischer Begadung, an klarem Blick, diplomatischer Kunst den weit kürmischeren, rasslos ehrgeizigen, phantastisch hochsahren, von seiner Leidenschaft zu so manchen Irrwegen geführten Adalbert hinter sich zurückgelassen habe.

16) Gegenüber der Bauthätigkeit Adalbert's — vergl. Bb. U, S. 133 — ist, nach der in n. 14 erwähnten Hervortsebung durch die Bleitassel in Liemar's Grade, dessen Antheil höher anzuschlagen, als das noch von Bippen 1888 — Rene Untersuchungen zur Baugeschichte des Domes, Bremisches Jahrbuch, XIV, 182 — hatte annehmen wolken. Allerdings ist gewiß Liemar's Bauthätigkeit unglaublich übertrieben angeschlagen, wenn später Annal. Stadens., a. 1089. unglaublich übertrieben angeschlagen, wenn spater Annal. Stadens., a. 1089, jagen: Liemarus . . . basilicam, quam Albertus predecessor suus ceperat edificare, de incendio ville parumper maculatam, funditus destruxit et a fundamento hanc, que hactenus cernitur, construxit (SS. XVI, 316). Bergl. bei Edyrober, De Liemaro de legatione ecclesiae Hammaburgensis ad populos septentrionales, 36, die Anführung ber urkunblichen Zeugniffe über Liemar's bauliche Thatigkeit für ben Dom.

am Soluffe bes Wertes hervorgeht. Da preist Abam ben Erzbifchof, wie er mit rebnerifchen Blumen bie Gefprache ju fomuden verstehe, wie feine Bunge ber Schluffel jur Sammlung ber Bucher fei und wie er bie gottlichen Schriften ber Bater forgfaltig erforfche. Liemar's foll biefes Buch fein, und nur fein Beifall foll bes Schreibers Dube lohnen. Reicht biefes Buch auch nur bis auf Liemar's Gintritt in die Rirche, ber Abam bient, fo hofft biefer boch, daß die Beit tommen werbe, wo er felbst, wenn ihm bas Leben bleibt, ober ein Anderer aus bem gelehrten Bolte biefer Rirche in vollerem Rlange Liemar's Thaten verkundigen wird, mag auch icon jest ber Erbtreis ohne Gefchriebenes bavon erfullt fein. Als ein bes Ramens bes Hirten wilrbiger gottgeweihter Leiter ift burch ben heiligen Geift ber Erzbischof bei feiner Erwählung bervorgezogen worben, und die Hoffnungen bes Bolles murben erfüllt. Liemar nahm von beffen Raden die harte Kette ab, und er loste von ber schwer bebrudten Menge bie peinlichen Lasten, manbte in Freuben ben Barm bes bekummerten Boltes. Auch bie Geiftlichkeit, Die durch ungerechten Trug von Räubern beschwert war, fette er wieber in ihren Besit jurud, und er nahm sie aus langst veraltetem Frethum beraus, gab bie heiligen Tempel ihrer Zierbe zurud. Cbenso erinnert Abam an jenes Bermittleramt, bas Liemar im Jahr 1075 im fächfischen Kriege ausübte. Zulest wünscht er, baß ber Erzbischof beseitige, mas noch bie öffentliche Freube ftoren tonne, und bag feine beiben Rirchen, Bremen, bie von ben Gewaltthaten beengte, und hamburg, bie von ben Beiben unterbrudte, bie lange Zeiten ber Ginkerkerung beweinen, von ihm ber Freiheit wieber gewonnen werben möchten. "D, Bater Liemar, Dir fei bie hulb Chrifti gnabig, und wir, Deine heerbe, fallen Dir im bergen und mit bem Worte au" 16).

<sup>16)</sup> Mam wibmet frin Buch: Beatissimo patri et electo celitus archiepiscopo Hammaburgensi Liemaro, als integrae devotionis parvum munus, unb er rebet in biefer Bibmung Liemar im Beiteren an: Tuo igitur, sanctissime praesul, examini audacter incepta committo: te judicem simulque defensorem imploro, sciens tibi pro sapientia tua nichil dignum posse deferri: qui decurso mundanae prudentiae stadio, ad studium divinae philosophiae majore gloria nunc ascendisti, terrena despiciens et sola meditans celestia. Cumque doctrina et veritate, hoc est verbo et exemplo pastorali, facile multos excellas, praecipua est in virtutibus tuis humilitas, quae omnibus te communem faciens, michi quoque fiduciam dedit, qua balbuciens audeam cum philosopho loqui et Saul inter prophetas videri . . Nobis propositum est non omnibus placere, sed tibi, pater, et ecclesiae tuae . . . in tuo salutari ingressu pono metam libelluli, simul omnipotentis Dei misericordiae supplicans, ut, qui te populo suo diu erranti et afflicto pastorem constituit, annuat etiam tua opera tuisque diebus ea quae inter nos prava sunt corrigi et correcta perpetuo conservari. Ad bec quae in gentium conversione . . . incepta sunt, a te, qui hereditariam predicandi legationem possides in totam septentrionis latitudinem, mature perfici concedat Jesus Christus (SS. VII, 283, 284). Ganz bejonders fommt aber noch Mam's Epilog an Liemar in Betracht, ber in v. 60 u. 61 [chlieft: O Liemare pater, faveat tibi gratia Christi, nosque tuae pecudes tibi corde et voce favemus (l. c., 388 u. 389). Bergl. zu einzelnen Stellen bes Epiloges Bb. II, S. 157 n. 83, 158 n. 85, 530 n. 102, 149 n. 69.

Als Rachfolger für Liemar batte Beinrich IV. gunächst einen Beiftlichen ichwäbischer Abstammung, ben er an feinen Bof gezogen und in verschiebenartigen Bethätigungen fehr schähen gelernt hatte, Otto, in Aussicht genommen, nachbem Ring und Stab bes verftorbenen Erzbischofs zu ihm gebracht worben waren. Doch tam es, aus nicht befannten Urfachen, nicht gur Erhebung Otto's auf ben erzbifchöflichen Stubl 17). Bielmehr jog nun Beinrich IV. ben seit bem Jahre 1089 als Kangler in ber beutschen Ranglei 18) für ihn thatigen Sumbert, alfo jebenfalls einen Mann, auf ben er fich befonders verlaffen zu konnen glaubte, als Erzbifchof hervor 19).

Einen zweiten hingebenden Anhanger bufte Beinrich IV. in ben ersten Tagen bes September, am 3. ober 5. bes Monates, in Erzbischof Egilbert von Trier ein. Ohne geradezu eine hervorragende Stellung unter ben Rirchenfürsten bes taiferlichen Lagers einzunehmen — mit Liemar befonders ift er nicht zu vergleichen —, war er boch, feit feiner Erhebung im Jahre 1079, fiets an ber Seite bes Raifers zu finden gewesen und hatte sich namentlich burch heftige Feindseligkeit gegen Gregor VII., ber ihm bie Weihe für sein Erzbisthum verweigerte, hervorgethan; an wichtigen Sand-lungen, wo es sich um die Vertheibigung ber taiferlichen Sache handelte, war er betheiligt, und dafür gingen die Angriffe und Gehorfamsweigerungen ber papftlich gefinnten lothringischen Sprengelbischöfe gegen ihn. So lautet benn auch bas über Gailbert in Trier abgegebene Urtheil fpater nicht gerabe ungunftig, aber boch etwas fühl. Rechtlichkeit gegenüber ben Armen, bauliche Herstellung von Rirchen, bie bem Verfall anheimgegeben waren, Wiebererlangung von feiner Rirche entfrembeten Gutern, also gute Dinge, die man

<sup>17)</sup> Ebo fagt in der Vita Ottonis ep. Bambergens., Lib. I, c. 6: anulus cum virga pastorali Premensis episcopi ad curtem regiam perlata est, worauf in c. 7 ausgeführt wirb, baß bamals bie Rirche eine libera electio nicht hatte, sondern cum quilibet antistes viam universe carnis ingressus fuisset, mox capitanei civitatis illius anulum et virgam pastoralem ad palacium transmittebant; sicque regia auctoritas, communicato cum aulicis consilio, orbate plebi idoneum constituebat presulem, daß also jest mox ille (sc. Heinrich IV.), accersito unice dilecto sibi Ottone, munera hec ei conservanda tradidit (Jassé, Biblioth. rer. German., V, 595). Daß für die Berzögerung der Ansahme oder gar die Ablehnung durch Otto der von Herbord, Dialogus de Ottone ep. Bambergensi, Lid. III, c. 40, im Briese an Paschalis II. genannte Grund: suspectam hadens de manu principis investirum, simul et iterum (rochter: Nune vorse im textic in Paschoneureni eniscontru me ordinerit (nachher: Nunc vero jam tertio in Babenbergensi episcopatu me ordinavit),

<sup>(</sup>nachher: Nunc vero jam tertio in Babenbergensi episcopatu me ordinavit), cum dare vellet, rennui episcopatum (l. c., 833) nicht in Betracht fällt, erhellt aus der von Jasse (l. c., 702) erklärten Anglaubwürdigkeit des Briefes.

18) Bergl. Bd. IV, S. 257 u. 258, über Hubertus cancellarius vice Rothardi archicancellarii) schied er aus der Kanzlei aus. Daß über Humbert's Hertunst sonst nichts defannt ist, wie denn auch nachher in der Hamburg-Bremen'schen Geschichte "sein Rame vor einem leeren Blatt" sieht, vergl. Dehio, Geschichte des Erzbistums Hamburg-Bremens dis zum Ausgang der Mission, II, 13, Schröder, l. c., 41 u. 42.

19) Humbert's Eintritt in Hamburg-Bremen erwähnen die Annal. Stadens. zu diesem Jahre (l. c.).

von ihm wußte, fanden Anertemung; aber baß er an Beinrich's IV. und Clemens' III. Seite ausgeharrt hatte, wurde ihm boch nicht vergeffen. Rach feinem Tobe blieb ber erzbischöfliche Stuhl vier Monate hindurch junachft unbefest 20).

Außerdem aber mar, und zwar wieder auf lothringischem Boben, wohl ichon feit Beginn bes Jahres, eine Rette von Rampfen im Gang, in benen es fich um die Erhaltung bes Anfebens bes Raisers an einer wichtigen Stelle an ber Grenze bes Reiches banbelte. in fortwährenber Geltung eines heftigen Gegenfages, ber über ber Besetzung eines bischöflichen Sites icon seit beffen Erledigung, im Rabre 1092, entstanden mar 21).

Nachbem Bischof Balcher, ber Vertreter ber Sache Heinrich's IV., 1097 Cambray vor seinem Gegner, Bischof Manasses, zu räumen gezwungen worden war, hatte bieser im Jahre 1098 in seiner Bischofsstadt eine Synobe abgehalten. Aber seines Bleibens in Cambray war keine allzu lange Zeit; nach brei Monaten mußte er vor Balcher, ber vom taiferlichen Sofe, begleitet von lothringifchen Fürsten, jurudfehrte, wieder hinweggeben. Die mit Balder ein-treffenden taiferlichen Boten befahlen die Unterwerfung unter bie Gebote biefes Bischofs, und so zog auch ein Theil ber Geiftlichkeit, ber sich nicht fügen wollte, aus ber Stadt bavon. Rachbem Walcher burch einen Hulbigungseib sich ber Treue, insbesondere auch ber Lehnsträger bes Stiftes, verfichert hatte, ichien nun bie Rube für

<sup>20)</sup> Egilbert's Tob geben die Bürzburger Chronif (l. c.) und Frutolf (l. c.) — nur gang turg —, ferner die Annal. s. Disibodi (l. c.), Mariani Scotti Chron. Contin. I (l. c.). Gingebende Rachrichten enthalten nach den Gesta. Treverorum, die in c. 33 nur turg am Schluffe nach dem Gage über den Erzbifchof: Hic ecclesias undique in episcopio suo dirutas secundum suum posse reedificavit bessen Tob ansührt, das Additam. et Contin. I, wo cc. 11—17, die allerdings theilweise durch chronologische Berichiebungen nicht glaubwürdig erzischeinen, ganz Egilbert gewidmet sind (SS. VIII, 174, 184—192); in c. 16 steht da: Denique aliquantis transactis annis, Egilbertus coepit se satis admodum officio dignum exhibere, nisi solum quod ab excommunicatorum, regis videlicet et Clementis, se noluit communione sequestrare, in c. 17 (nach Exwähnung ber Jubentaufe von 1096): Praeterea multa alia bona operatus est, quae enumerare longum est. Hoc tantum sciendum, quod elemosinas pauperibus largas faciebat et ecclesiis bona plurima conferebat, sed et ab antecessoribus suis aliquibus ablata reconsignavit, quorum testamenta in eius memoriam in bibliothecis usque hodie sunt recondita, moranf hier bie Erwähnung bes Tobes: die Nonarum Septembrium und ber Begrabnigftatte: in ecclesia majori, domo videlicet sancti Petri apostoli, fowie der Regierungsin ecclesia majori, domo videlicet sancti Petri apostoli, sowie der Regierungsbauer: 22 Jahre, 8 Monate, 3 Tage, folgt — et vacavit episcopatus sere menses quattuor. Das Todtenbuch von Kloster St. Maximin hat 3. Non. Sept. (Hontheim, Prodromus histor. Trevirensis, II, 986). Bergl. über Egilbert besonders Bb. III, S. 188 u. 189, 279 u. 280, 326 u. 327, 578, Bb. IV, S. 4, 21, 49, 404, 497.

11) Neber die Borgänge in Cambrah vergl. zuleht ob. S. 8. Bergl. zum Folgenden wieder Höres, Das Bistum Cambrai, seine politischen und kirchlichen Beziehungen zu Deutschland, Frankreich und Flandern und Entwicklung der Commune von Cambrai von 1092 die 1191, 18 u. 19.

bas viel bewegte Gebiet zurückgekehrt zu sein 28). Allein als Graf Robert von Flandern, dem schon vor seinem Aufbruch in den Kreuzzug die Sache des Bischofs Manasses von Papst Urdan II. empsohlen worden war, im Jahre 1100 aus dem Morgenlande mit hohem Ruhm zurückgekehrt war 28), begann eine neue gefährliche Ansechtung Bischof Walcher's. Paschalis II. selbst war, wie eine nachherige Dankesäußerung bestimmt verräth, an der Herbeisschung des von dem Grasen in das Werk gesehten Angrisses auf Cambray detheiligt 24). Besonders aber ging von Seite des Erzsbischofs Manasses die Aufreizung Robert's gegen Cambray oder wie es da aufgesaßt wurde, gegen Heinrich IV., aus. Der Erzsbischof begehrte die Zersörung der Stadt zum Heile der Seele, daß das ganze Walcher unterstützende Volk gebrochen, die Sammlung

Manasses II. von Reims, daß das Interdict verhängt, der Berkehr mit Cambray und mit Walder verboten werbe, nicht zum Ziele sührten.

\*\*\* Bergl. Bb. IV, S. 446, 457 in n. 32, 526, über Robert's Betheiligung an den Fragen wegen Cambray vor dem Kreuzzuge. Daß er in der ersten Hälfte des Jahres 1100 aus dem heiligen Lande zurücgekehrt war, zeigt die Angabe der Annal. Aquicinctini, a. 1100: allatio brachii sancti Georgii 12. Kal. Julii, a comite Roberto (SS. XVI, 503); aber der Imstand, daß Robert nach dem Hierosolymita (ed. Hagenmeyer, 146 u. 147): veistola docet a Ruoperto comite delata den ob. S. 83 in n. 44 erwähnten Brief, Kr. XVIII der Kreuzzugsbriefe (vergl. dazu Hagenmeyer's Ausstührungen, 107 u. 108), schon nach dem Abendlande mitbrachte, beweist, daß der Graf schon im Herbste 1099 von Laodicea zurücgekehrt war und nach Leberreichung des Schreibens an Baschalis II., und nachdem er mit hohen Chren Italien und Frankreich durchzogen hatte, schon zu Ansang des Jahres 1100 seine flandrische heimat wieder erreicht haben mußte.

34) In bem zu 1102 bei n. 4 zu behandelnden Briefe J. 5889 steht: Gratias prudentiae tuae agimus, quod praeceptum nostrum in Cameracensi parrochia executus es. Also müssen die Anstrengungen des Grafen schon 1101, bor diesem am 21. Januar des solgenden Jahres geschriebenen Briefe, begonnen baben.

Die Vita vel actus Galcheri Cameracensis episcopi handeln in Strophe 385 von der synodus (vergl. dei Dudivier, Recherches sur le Hainaut ancien du VII. au XII. siècle, im Codex diplomaticus, 477—479, eine Urlunde des Manasses von dieser Synode, wo in bezeichnender Weise regnante Philippo rege Francorum gloriosissimo, also in Leugunng der Rechte Heiniche Francorum gloriosissimo, also in Leugunng der Rechte Heiniche Francorum gloriosissimo, also in Leugunng der Rechte Heiniche Iv., datirt ist des Manasses, der ader nach Strophe 337 bloß sud tribus mensibus ... aut paulo amplius bleiben sonnte, da nach c. 16 De suga Manasse et receptione Galcheri instra urdem (Strophen 338—350) ein Rüdschlag eintrat: sama sparsim extenditur, quod cum regis principibus Galcherus jam regreditur. Quod ut audivit Manasses, exit urdem velociter, et Galcherus receptus est, et Lotharingi principes, qui dic a rege Henrico transmissi erant ideo, ut perprodarent, quomodo suo erant episcopo Galchero Cameracenses .... Preceptum suit omnibus a legatis regalibus, ut qui ei non sudduntur pro hostidus habeantur. Istud edictum cesaris cum auditur a clericis, dic remanserunt alii, se subtraxerunt alteri. Hie ergo remanentium presul Galcherus omnium rogat sidem, sacramentum et etiam hominium (SS. XIV, 199). Die dem Jahre 1099 angehörenden Briese bei Dudvier, l. c., 483—485, bezengen, daß die Gemahlin des im Arcuzziug adwesendem Balduin den Grasen Balduin den Gennegau derwaltete, sich Walcher's annahm, wie denn die Bemühungen des Manasses, des Bischoss Sandert von Arras, aber auch des Erzbischoss und mit Baldwer verboten werde, nicht aum Riele sübrten.

ber heiben zertrummert werbe. So tam ber Graf mehrfach mit ftartem Seere jur Plünberung heran. Die ganze Umgebung Cambray's wurde unter Morb, Raub und Brand verheert, jo bag bie in allem ihrem Besit vernichteten, aus ihren verobeten Lande reien geworfenen Leute burch nabe und ferne Orte auf ben Bettel geben mußten. Dann legte Robert nach Bertreibung ber Landbewohnerschaft bei Marcoing, in nicht fehr großer Entfernung fühmeftlich von Cambran, einen festen Blat an, von bem aus ben Städtern ber Ausgang und die Bufuhr aller Lebensbeburfniffe abgesperrt werben tonnte. Da sich nun die Burger von den überall berzuströmenden Feinden so bedrängt saben und zu der Annahme fich gezwungen glaubten, von Seite Heinrich's IV. keine Hulfe betommen gu fonnen, ertlarten fie vor Bifchof Balcher, Die Stabt nicht länger behüten zu konnen, wenn er nicht zur Burudtreibung bes Grafen einen Bunbesgenoffen finde. Bobl aus biefer Urfache ging Walcher an den kaiserlichen Sof, wo er in Luttich und vor Limburg genannt erscheint, um Sulfe gegen den Feind für sich zu erbitten 36). Wirklich gab nun auch Deinrich IV. auf Walcher's Rlagen bin ben Befehl, baß fogleich fechshundert Mann ju Sulfe eilen follten. Graf Gottfried von Löwen, ber gleichfalls icon ber Belagerung von Limburg beigewohnt hatte, ging voraus mit zwei-hundert Mann, worauf Bifchof Otbert mit breihundert nachfolgte; ebenfo verhieß ber Kaifer, felbst zu tommen und ben Grafen Robert jurudzubrangen. Aber biefe Unterftusung reichte nicht aus. Als bie Sulfstruppen abgezogen maren, begann die Bedrangniß von neuem, und icon überlegten bie Burger, ob fie nicht ben Grafen in bie Stadt einlaffen und fo Rube gewinnen möchten, als burch eine neue Austunft ber Duth jur Bertheibigung aufgefrischt murbe 26).

presulis conquestibus imperator excitatus succursum misit protinus de sexcentis militibus, worauf bas Rahere folgt; aber in Strophen 367 u. 368 kommt der Rudichlag: Sed succursu hoc regresso, expectadatur denuo ab

<sup>25)</sup> Bieber bietet selbstverständlich die in n. 22 erwähnte Quelle, in c. 17 Quod Robertus comes Flandrensis Cameracenses valde afflixit (Strophen 351—361), die Hauptnachrichten, daß Robert, der vir de magna potestate, homo de multo milite — contra Henricum cesarem istam invasit patriam, durch den Erzbischof Manasse ermednt: ut Cameracum destruat od animae remedia totumque frangat populum, qui consolatur Galcherum, so daß: Tali ergo sud monitu cum maximo exercitu venit comes frequentius in his predatum partidus (mit eingehender Schilberung der argen Gewaltsamseiten) . . ut ista urds continuis premeretur angustiis, sirmavit comes oppidum apud villam Marchonium, sic urdi antepositum, quod sidi tollit exitum tollitque foris omnia huiusmodi venalia (mit weiterer Aussührung); daß hat zur Folge: Cum ergo cives undique vident hostes affluere nec aliquem sucurrere de imperatoris parte, ante Galcherum presulem negant urdis custodiam, nisi perquirat aliquem, qui retro suget comitem (l. c., 199 u. 200). Hotes nimmt, l. c., 19 mit n. 4, wohl richtig an, daß Walcher's Anwesenheit am saiserlichen Hose (vergl. od. S. 114), im Frühjahr, mit diesen Heimjuchungen durch den Grafen Robert zusammenhing.

Schon unter bem 1092 verstorbenen Bischof Gerhard II. mar. turn nach feiner Bahl, in Cambran eine Bewegung ber Burger jum Ausbruch gekommen, bie fich in ber Befchwörung einer fogenannten Communia gipfelte, wobei fich die Schwörenden ver-pflichteten, ben Bischof nicht in die Stadt wieder einzulaffen, ehe er ihre Berbindung bestätigt haben wurde; bann aber hatte freilich Gerhard II., nachdem er fich jum Scheine gefügt, die Berbindung aufgehoben und von den Burgern einen neuen Gib der Treue empfangen 27). Auf biefen fruberen Borgang griffen jest bie Bewohner von Cambray gegenüber Bifchof Walcher, in ber Bebrangniß ber Stadt, gurud. Sie stellten ihm vor, bag er, ba fie fonft bie Stadt nicht zu beschüten vermöchten, ihnen geftatte, fich Alle insgefammt eiblich ju verbinden, und er willigte ein. Die Burger schwuren, bei Gott und seinen Beiligen, ben Bischof Balcher an seinem Leben, seinen Gliebern, in ber Shre seines Bischofsamtes treu ju fougen, jo lange er Beinrich IV., beffen Sohne und allen Rachfolgern in Recht zugethan bleibe, wie es feine lothringischen Bruber und Mitbifcofe ertannt haben werben. Ferner verficherten fie, nie - jum Bortheil ber Reimfer Rirche - von ihm abzufallen. noch einen bem Bifchofe feinbseligen Monch ober Abt ober Geiftlichen unter fich ju bulben, vielmehr, wenn ein folder unehrerbietig über Balcher rebe, ihn mit Schimpf zu verjagen, ebenfo teinen Beiftlichen, ber bie Stadt verlaffen hatte, weil er Walcher's Gegner war, bei fich aufzunehmen, außer wenn dieser einem solchen verziehen habe. Endlich lautete bas Bersprechen, an ben Gesehen und Gewohnheiten bes Bisthums, wie fie von Alters ber bestanden, bei Balder's Lebzeiten und instunftig nichts zu andern. Diefe beschworene Treue stärkte bie Wiberftanbstraft gegen ben gemein=

isto parvo populo civitatis perditio. Urbs enim est pauperrima de plebe, de militia, et eisdem non aderat alterutrum fidutia, mit der Frage in Strophe 369: Cur patimur longam mortem?, b. h. ftatt der Nebergabe (l. c., 200).

27) Bon biefem früheren Berfuche, der jedenfalls ganz in den Anfang der bifchöflichen Regierung des 1076 erwählten Gerhard II. fiel — Gesta Gerardi II.

bischflichen Regierung des 1076 erwählten Gerhard II. fiel — Gesta Gerardi II. episcopi, in der Continuatio der Gesta episcopor. Cameracens., wo in c. 2 gefagt ist, daß die Bürger es ausnühten, als Gerhard die Stadt verließ: decrevit episcopus imperatorem adire, de quo ipse honorem receperat sanctae Cameracensis ecclesiae —, ist schon Bb. IV, S. 408, in n. 27 — von der conspiratio multo tempore susurrata und der Beschwörung der desiderata communia —, die Rede gewesen. Im Zusamenhang dehandelt W. Reinede, Seschächte der Stadt Cambrai dis zur Ertheilung der Lex Godefrid (1227) (Mardurg, 1896), 100 st., den "Ramps um die kädtische Autonomie". Neber solche communiae, wie sie in den nordfranzdsischen Bischöfskädten zu dieser zusch weiter sich verdreiten, handeln Thierry, Lettres sur l'dischore de France, 292 st., in Lettre XVI: Sur la marche de la révolution communale — Commune de Cambrai (mit Fortsetung in Lettre XVII), Warntonig und Stein, Franzdsschafte, und Rechtsgeschichte, I — Warntonig, Franzdsschafte Staatsgeschichte —, 276 st., über die Villes à communes, Gegel, Gesch., VII, 396 st., Wauters, Les ildertes communales, essai sur leur origine et leurs premiers développements, en Belgique, dans le Nord de la France et sur les dords du Rhin, 313 st. Repervon Anonau, Jahrd. d. unter Detnich IV. u. V. Bd. V.

famen Feind. Die Bürger halfen dem Bischof im Rampfe gegen den Grafen, und so vermochten sie die in Aussicht gestellte Antunft

bes Raisers abzuwarten 28).

Beinrich IV. muß fich - im Berbfte - vom Rheine binwea nach Baiern begeben haben; benn nach einer bestimmten aus Böhmen bargebotenen Rachricht empfing er in Regensburg ben Herzog Ubalrich von Brunn 29). Dieser hatte, gemeinschaftlich mit seinem Bruber Lutold, schon gleich nach Herzog Bretiflav's Tobe, im Beginne bes Jahres, gegen beffen Erben Boriwoi die Waffen erhoben und die mabrifchen Plate, die biefer, auf die Rachricht von ber Erledigung Böhmen's, feinen Befatungen beim Beggang aus Mähren anvertraut hatte, zurückgewonnen. Jest wollte Udalrich bei heinrich IV., entgegen ber burch biesen im Jahre 1099 anertannten Erbfolgeordnung, als ber gegenüber Boriwoi berechtigtere, an Jahren altere Inhaber von Anfpruchen, biefes fein befferes Recht auf Böhmen geltend machen, und nach ber Berficherung bes böhmischen Berichterstatters Cosmas hätte er burch feine Freunde, mit Bitten, Berfprechungen, Beftechungen, ce erreicht, baß bie von ihm als unrechtmäßig hingestellte Uebertragung ber böhmischen Herzogsfahne an Boriwoi rudgangig gemacht und ihm bie Burbe mit ihren Abzeichen gegeben murbe, freilich fo, bag er burch Beinrich IV. noch ber Wahl jum Berzog nach bem Gutbunten ber Bohmen unterstellt geblieben fei. Danach schickte Ubalrich einen rebegewandten Mann nach Böhmen, um unter ben Grafen bes Lanbes gegen Boriwoi bie Stimmung aufzureizen; aber er mußte erkennen, daß Boriwoi in seiner Herrschaft schon befestigt sei: so habe er vom Raiser noch die Erlaubniß gewonnen, das ihm gebührende Land mit Baffengewalt anzugreifen. Bu biefem Behuf erlangte er bie Bundesgenoffenschaft bes Bischofs Beinrich von Freifing und von naben Verwandten besselben, tapferen Kriegern aus bairifden Grafenhäufern, burch große Ruficherungen, und marb noch weitere beutsche Sulfstruppen, mit benen er in Bohmen einbrach. Bei Malin, im füboftlichen Bohmen, nicht weit füblich vom Laufe ber Elbe, trafen die Beere auf einander; aber die Deutschen erkannten alsbald, daß fie von Ubalrich mit falfchen Hoffnungen getäuscht

29) Kilian, l. c., 125 u. 126, ordnet wohl zutreffend die Rachricht des Cosmas, Chron. Boemorum, Lib. III, c. 15, die ausdrücklich diesem Jahre zugeschrieben erscheint: Uodalricus adit imperatorem in urbe Ratisbona, zur Borbringung der hier erörterten Klage (SS. IX, 108), hier ein (allerdings kam dann der Eindruch in Böhmen Augusto mense nicht erst auf diesen Besuch

in Regensburg gefolgt fein).

<sup>28)</sup> In bem in n. 26 citirten c. 18 beginnt bieser Borgang mit ben Strophen 370 u. 371: Hoc cives moti dubio, quesierunt episcopo Galchero suo domino, ut pro eiusdem commodo omnes illos communiter conjurare permitteret, quia urbem non aliter neque se ipsos proteget, woraus: Presul... laudat conjurium, unb bann folgt in Strophen 374—383 ber Inbalt ber bem Bischof abgelegten juratio; bas hat sur Folge (Strophen 386 u. 387): Conjurati verumtamen per majorem fiduciam jurant Galcherum presulem contra Robertum comitem, et expectant fideliter, donec cesar adveniret, Henricus rex videlicet, qui se ultum occurreret (l. c., 200 u. 201).

29) Rilian, l. c., 125 u. 126, ordnet wohl sutressend bie Rachricht bes

worden waren. Als vollends noch Suatopluk und Otto, andere Bettern Borimoi's, die Sohne bes 1085 perftorbenen Markarafen Otto von Mahren 80), bem herzog von Böhmen zu Gulfe auf bem Blat mit zwei Beerhaufen erschienen, mar Alles verloren. In befdwerlicher nachtlicher Flucht bußte Bifchof Beinrich feine geistliche Ausruftung, bas heer fein ganges Gepact ein, und bei Tagesanbruch bemachtigten fich die Bohmen ber großen Beute 81).

Der Raiser mar bis jum Schluß bes Jahres wieber nach Mainz zurudgekehrt, wo er bas Weihnachtsfest beging 82). Bablreiche Fürsten waren hier nach Mainz zu dem Kaifer gekommen, Erzbischof Friedrich von Coln, die Bischöfe Johannes von Speier, Emehard von Burgburg, Ubo von Silbesheim, Beinrich von Paderborn, Burchard von Munfter, Widelo von Minden, Abalbero von Det, Burchard von Utrecht, Cuno von Strafburg, von weltlichen Bergog Friedrich; aber außerbem ist noch als Nachfolger Egilbert's, als Erzbischof von Trier, Bruno aufgeführt, und neben bem schwäbischen Herzog steht als neuernannter Herzog von Nieberlothringen auch schon Heinrich Graf von Limburg 88). Für ben ver-

<sup>20)</sup> Daß mit bem ganzen Jahresberichte bes Cosmas zu 1086 auch ber Tob Otto's von Mahren zu 1085 zu sehen ift, vergl. Bb. IV, S. 49 n. 91,

<sup>31)</sup> Cosmas erzählt, l. c., cc. 15 u. 16, von den Borgangen bes Jahres 1101, im Beginn der Regierung bes Herzogs Boriwoi, wie die mahrischen Bettern gegen denselben vorgingen und eben einer der beiden, Udalrich, nach Regensburg fam: imperatorem . . per amicos sollicitat precibus et fatigat immensis promissionibus, quo sibi restituat injuste praereptum a fratre suo juniore Borivoy (Boriwoi ift Ubal'ridy's Better, nicht Bruber) Bohemiae ducatum. A quo caesar accepta pecunia, dat sibi ducatus insignia et vexillum; sed in ducem eligendi obtentum ponit in arbitrio Boemorum; baran schließt fich in eingehender Ergablung der miglungene Angriff auf Bohmen, bei beffen Beginn Cosmas behauptet: Udalricus . . . hoc solum obtinuit precibus, ut Beginn Cosmas behauptet: Udalricus . . . hoc solum obtinuit precibus, ut caesaris per licentiam liceat sibi debitam vi invadere provinciam und als besten Theilnehmer die viri in redus bellicis strenui, Sigardus comes de oppido Sala (dergl. Riegler, Geschichte Baierns, I, 862: die Grafen den Burghausen und Schala sind mit den Beilensteinern — dergl. od. S. 37 n. 20 — wohl gleichen Stammes, et eius frater Frisensis episcopus nomine Udalricus (vergl. l. c., daß dieser Freisinger Bischof Heinrich siehe: er war kaum Bruder des erstenannten), atque suus per sororem gener (vielmehr Bruder) nomine Fridricus genannt werden (mit sichtlichem Bergnügen versolgt der Böhme die Niederlage der von ihm als großsprecherisch und beschört dargestellten Teutonici: episcopus Frisensis amisit capellam suam) (l. c.). Im Allgemeinen redet der Annalista Saxo, a. 1100: Ex eo tempore (sc. nach Bretislav's Tode) Boemia plures amos civilidus bellis vehementer est vexata, pro eo quod eadem regio non adeo ampla jam plurimis dominis herili stirpe editis sudjaceret (mit Excluterung der genealogischen Berhältnisse im herzoglichen Haus) (SS. VI, 738).

27) Die Anwesenheit in Mainz bezeugen die dom Buchholz (Die Würzdurger Chronit, Anhang, 66 st.) restituirten Annales s. Albani, a. 1102: Imperator natale Domini Mogontiae celebravit (68: es ist die erste Rachricht dieser Restitution), ferner c. 18 der in n. 20 citirten Fortsetung der Gesta Treverorum (l. c., 192).

<sup>28)</sup> Die anwesenden Fürsten find in St. 2956 aufgeführt. Da auch Widelo Mindensis episcopus unter ihnen steht, sei hier auch St. 2995 (jest auch im Codex. diplom. Nassoicus, I, 1, 85 u. 86), bie ob interventum et peticionem

waisten Stuhl von Trier war Bruno, seiner Abstammung nach ein fränkischer Grasensohn, verwandt dem Stiftergeschlechte des Alosters von Schaffhausen, den Grasen von Rellendurg, und so auch seinem zweiten Borgänger Udo, der ihn nach Trier gezogen haben mochte, aus der erzbischösslichen Stadt selbst dem Kaiser auf das dringendste empsohlen. Er war schon Dompropst, dann Archidiakon zu Trier selbst, serner Propst der bischösslichen Kirche von Speier und der Kirche von St. Florin in Coblenz; seine vortressliche Bildung, in geistlicher und weltlicher Wissenschaft, seine Weissheit im Rathe, die große Freigebigkeit und Leutseligkeit, auch sein schones Neußere waren weitere Ursachen seiner Beliebtheit. So entschloß sich Heinrich IV. auf die dringlichen ihm gebrachten Borschläge hin zur Erhebung Bruno's, und gleich darauf wurde der neue Erzbischof, noch in Mainz, am Feste der Erscheinung ordinirt.

amatissime nostre prolis Heinrici regis, nec non fidelium nostrorum Widelonis episcopi et Hartungi abbatis gefdiebene Schenfung bon tres mansi in loco Nordenstat siti in pago Cunigessunderint, an baš coenobium sancti Jacobi quod extra murum Maguntie situm est, erwähnt (Stumpf felt bie Inhre 1101 bis 1104).

34) Bon Bruno's Nachfolge in Trier sprechen gang turz bie Gesta Treve-rorum, c. 38 (ebenso gang turz Annal. s. Disibodi, l. c.), eingebend bie Fortjesung, c. 18: inter quos (sc. ex copioso Trevericae civitatis clero quam plures hac sacerdocii successione — nach Egilbert — dignissimi) erat quidam Bruno nomine, Francus natione, insignis nobilitate, utpote quem pater Arnoldus comes ex nobilissima Adeleyda matre genuerat, forma praestantissimus, litteris satis eruditus, consilio cautus, plus quam dici potest munificus (- Erwähnung feiner kirchlichen Würden -). De hoc suggestum imperatori, ut eum Trevericae praeficeret ecclesiae . . . eum (sc. Seinrich IV., ju Main;) adeuntes cives Treverici petierunt sibi episcopum dari. Quibus mox petentibus, principibus et civibus consentientibus, Brunonem eis consecrari jussit. Denique ibidem ordinatus est Idus Januarii (SS. VIII, 174, 192 — in c. 16 ftanb von Bruno, im Anfchluß an die Stelle in n. 20, im Gegenfat zu Egilbert: omnes quos ille ordinavit, iste ab officio suspendit, nec remotos ad pristinum gradum admisit, nisi qui se legitimo Romanae ecclesiae pontifici obediturum super sanctum evangelium fidem fecit: 189) (Crabifchof Brand nennt in feiner Urfunde bon 1115, was ohne Zweifel den Ausgeliag für den Tag nachweist, als dies ordinationis die epiphania Domini: Urtundenbuch ber jest die Breußischen Regierungsbezirke Coblenz und Trier bilbenden mittel; rheinischen Territorien, I, 492). Bruno stammte aus dem frantischen Haule ber Grafen von Laufen (am Nedar), als Bruder der Grafen Heinrich und Poppo (II.): vergl. Ch. Fr. Stälin, Wirtemberg. Geschichte, II, 416, 418, wo auch wohl richtig gemuthmaßt wird, daß der 1078 verstorbene Erzbischof Udo, als Berwandter, Bruno die Laufbahn in Trier ausgeschlichen habe (vergl. über die Reziehungen Mruno's zu der Relaufwagen die Angelossen in keiner Inkunke bie Beziehungen Bruno's ju den Rellenburgern die Angaben in feiner Arfunde von 1122 für Allerheiligen: proximi cognati mei locum ex parte fundaverunt et hic vivi atque defuncti remanserunt, sowie in der Auszeichnung über Uebertragung von Reliquien nach Allerheiligen: Bruno, episcopus venerandus, moribus et disciplina tante dignitati satis aptus . . pro eo, quod a consanguineo suo, comite scilicet Eberhardo, locum Scashusensem constructum et a predecessoribus suis, episcopis videlicet Treverice urbis, noverat speciali dilectione semper amatum, familiarius et adtentius et ipse eundem dilexit et coluit locum. Fuit autem idem episcopus divinorum et secularium studio-rum scientia ad plenum instructus eratque precipue largitatis et summe affabilitatis: Quellen gur Schweiger Gefcichte, III, 1, 100, 151).

lothringen, ben ber Raiser noch so kurze Zeit zuvor heftig bekampft und niebergeworfen hatte, muß eber als ein Zeichen erniebrigenber Rachgiebigkeit ausgelegt werben. Heinrich IV. glaubte ohne Zweifel so seine Stellung in bem burch Heinrich's Schuld beunruhigten

Lande befestigen zu können 85).

Aber außerbem icheinen noch weitere Fragen ben Raifer in Rainz in Anspruch genommen zu haben, wenn auch allerbings nur fehr wenig Bestimmtes barüber vorliegt. Nach einer aus Bamberg lautenben Radricht batte Beinrich IV. auf biefer Berfammlung bie Absicht ausgesprochen, nach Rom zu geben, um die erschütterte Einheit zwischen Reich und Priefterthum wieber zu befestigen. Sanz gewiß ist ja allerdings, daß er, wie er schon ein Jahr zuvor offen ausgesprochen hatte, fortwährend den Wunsch hegte, den Frieden gegenüber Rom herzustellen. Daß von der Absicht des Raifers, etwa gegen Pafchalis II. einen neuen Gegenpapft aufzustellen, gar keine Rebe mar und eine babin lautenbe weitere Bebauptung ganz dahin fällt, ist selbstverständlich 86).

In öftlichen Gebieten von Oberbeutschland, in Baiern und beffen Marten, mar inzwischen ichon im Beginn bes Jahres bie

25) Heinrich's Erhebung erwähnen Sigebert, Chron.: Sed imperator ei (sc. Heinrico) multa summa gratiam suam redimenti etiam ducatum Lotharingiae donat, Annal. Leodiens. Contin.: Heinricus imperator Heinricum Lemburgensem . . . postea ducatu donat (SS. VI, 368, IV, 29), Annal. s. Albani, a. 1102: Mogontiae . . . Heinricus comes de Lintburch dux effectus est (ed. Buchholz, l. c., 68). Bergl. Ernft, l. c., 184 ff.

26) Zur Ausjage der Trierer Erzählung (von n. 34), daß eine curia, wie anch die Anwesenheit der Fürsten bezeugt, in Mainz gehalten wurde, stimmt diesenige der Rec. B. des Michelsberger Chron. univ., a. 1102, zwar ohne Ortsangabe: Imperator Heinricus, habito cum principilus colloquio (bie Rec.

Ortsangabe: Imperator Heinricus, habito cum principibus colloquio (bie Rec. C. hat hier: tractare cepit, si fieri posset, Romam se circa Kal. Febr. profecturum, quatinus . . . unitas confirmaretur, bann am Schluffe: Ipso autem aliis negociis impedito . . .) Romam so profecturum ac generale concilium circa Febr. Kalendas inibi convocaturum condiciti, quatinus tam sua quam domni apostolici causa canonice ventilata, catholica inter regnum et sacerdotium confirmaretur unitas, quae tot annis scissa permansit. Constat tamen, nec ipsum juxta placitum venisse, nec nuncia dignitati apostolicae sub-jectionem profitentia misisse. Nec hoc latet, quod alterum papam ipsi domno Paschali superponere, si fieri posset, conatus sit, nec profecerit (SS. VI, 228 n. 224). Buchholz, Effehard von Aura, 137—145, unterwarf diese Aussage einer eingehenden Prifiquag (vergl. allerdings ob. S. 108 in n. 12); er weist zuerst schon auf eine Unmöglichteit hin, daß nämlich auf den 1. Februar von der Weihnachtszeit aus die Ausschreibung eines Concils nach Kom nicht wehr der Weihnachtszeit aus die Ausichtetvung eines Concils nach nocht mehr möglich war, und ftellt als nicht unwahrscheinlich hin, daß eine Berwechstung mit den zum Jahre 1100 (vergl. ob. S. 108) bezeugten Absichten des Kaijers vorliege. Jedenfalls ift die Rachricht nur mit großer Borsicht zu gebrauchen, die tendenziöse Schlußbemerkung — mit Martens, Die Besetzung des papfilichen Stuhls unter den Kaisern Heinrich III. und Heinrich IV., 266 — ganz abzulehnen, und Giesebrecht, III, 716, zog die Mittheilung mit zu großer Sicherheit zur Berwerthung heran (ebenso Hauf, Die Kirche Deutschlands unter den sächssischen und frantlichen Kaisern, 874 — mit n. 6 — u. 875).

ganze Aufmerksamkeit auf ein auswärtiges großes Unternehmen abgelenkt gewesen; benn unter ber Leitung bes von Heinrich IV. als Herzog von Baiern wieber anerkannten Welf war aus biesen Lanbschaften ein neuer umfangreicher Auszug von Kreuzsahrern in bas Werk gesett worden 87).

Nach bem bei Astalon erfoctenen Siege\*\*) war im Herbst bes Jahres 1099 die große Zahl ber Fürsten, die ihre Gelübbe als erfüllt ansahen, aus dem Morgenlande nach ihren Heimatsten zurückgekehrt; den räumlich weit von einander getrennten neuen morgenländischen driftlichen Reichen war es überlassen, ihr Dasein aufrecht zu erhalten. Dann starb Gottfried, nachdem durch ihn noch zur Beihnachtszeit gegenüber dem neuen Patriarchen von Jerusalem Daidert, als dem Stellvertreter des Papstes Paschalis II., die Stellung eines Bassallen des heiligen Grades anerkannt worden war, am 18. Juli 1100\*), und jett trat dessen Bruder Balduin, Graf von Sdessa, mit dem Anspruch auf die Nachfolge auf; am Weihnachtssesse erfolgte seine Krönung, als Balduin I. Aber die fortbauernden inneren Streitigkeiten, die von den nicht unterworfenen Nachdargebieten drohenden äußeren Gesahren gestalteten für den König die Leitung des Reiches zu einer sehr schwierigen Ausgade und nahmen die ganze Kraft des kriegsersahrenen Fürsten in Anspruch.

Indessen schienen nun, abgesehen von den fortgesetzen Handreichungen italienischer Seestädte, aus Genua, Pisa, Benedig, bis
in das zweite Jahr nach der Eroberung Jerusalem's große neue Nachschübe aus dem Abendlande sich einstellen zu wollen. Die allgemeine Kunde von den Borgängen im neuen Königreich Jerusalem und den weiteren Eroberungsgebieten, bestimmte auch schon einzelne sasbare Angaben in sich enthaltende Berichter-

38) Bergl. jum Folgenden befonders Rohricht, Geschichte bes Königreiche Jerufalem (1100-1291), 1-28, im Anschluß an besselben Geschichte bes erften

<sup>&</sup>lt;sup>87</sup>) Die Areuzzugsunternehmung Welf's und feiner Begleiter ift die einzige ungemischt deutsche That innerhalb der Zeit der Ereignisse des ersten Areuzzuges und berdient beshalb auch in diesen "Jahrbüchern" eine eingehende Aufnahme.

Arengjuges, 204 ff.

39) Ueber Gottfried's Tob bieten auch noch beutsche Berichte, abgerechnet bom Hierosolymita (ed. Hagenmeyer, 201—204) (im Annalista Saxo ist zu ber hieraus entlehnten Stelle noch die Grabinschrift hinzugestellt: SS. VI, 783), Mittheilungen. Dahin gehören die Würzburger Chronik: Godesridus dux obiit apud Hierosolymam, qui exercitum christianum rezebat, pro quo fretereius constituitur (l. c.), bann die Annales Patherbrunnenses: Dux Godesridus post frequentes paganorum debellatrices victorias seliciter obiit et non longe a sancto sepulchro conditus jacet (ed. Schesser-Woichorst, 106), von der Gruppe der dsterreichischen Annalen Annal. s. Rudderti Salisdurgens., Auctar. Garstense (SS. IX, 774, 568), endlich selbstversändlich Erwähnungen im niederlothringischen Gediete: so neden Sigebert, Chron., in der Annal. Leodiens. Contin., in den Annal. s. Jacodi Leodiens., Lamberti Audomariens. Chron., Annal. necrol. Prumiens. (SS. VI, 368, IV, 29, XVI, 639, V, 66, XIII, 223), überall nur ganz kurz.

flattungen; benn bie Erzählungen ber Pilger, bie inzwischen zuruckgekehrt waren, hatten ben Gifer neu geweckt. In Italien, besonbers ber Lombarbei, bann in Subfrankreich mar ein neuer umfaffenber Aufbruch im Gange; Pafchalis II. mußte gerabezu bavon abmahnen, baß auch aus Spanien große Schaaren aufbrachen, ba hier beren Rraft zur Bekämpfung ber Ungläubigen im eigenen Lanbe weit mehr nothwendig erschien 40). In Bamberg wurde im Kloster Dichelsberg biefe Birtung auf bie abenbländischen Bolter febr aut turz zusammengefaßt: "Balb folgt ein Aufbruch nach, vollreich und ber beinahe an Zahl wenigstens ben früheren gleichgeftellt werben tonnte, ber nach bem Borenfagen, von ben über die Hoffnung hinaus in Jerufalem gludlich geschehenen Thaten von ben übrigen Bolterchaften bes ganzen Abendlandes aus, am meisten von benjenigen, beren früheren Gelübben Furcht ober Mißtrauen, Mangel ober Sowache im Wege gewesen waren, von neuem geruftet wurbe, juerft von ben Bischöfen von Mailand, Pavia und ben übrigen Boltern ber Lombarben, bis auf fünfzigtaufend Rreuzfahrer, bann von Deutschen verschiebener Landesabtheilungen, zulett von ben Aquitanischen, benen Bilhelm von Boitiers vorstand, außer bem gemeinen Bolke breißigtausend Geharnischte" 41).

Daß innerhalb bes beutschen Reiches ber bairische Stamm in biesem Male voranging, ftand mittelbar noch mit ben Ginwirtungen aus Hirfau im Zusammenhang 42). Durch Erzbischof Thiemo von Salzburg war Gifilbert als Abt nach Abmont gefest und baburch biefe Rlofterfliftung bes Borgangers auf bem erzbischöflichen Stuble, bes Gebehard, mit bem ichmäbischen Rlofter nahe verbunden worben, und ebenso ftand hartmann, ben Urban II. selbst gefannt und geicast hatte, bem Rlofter Gotweih, wohin er aus St. Blafien, feiner Bufluchtsftätte nach ber Bertreibung aus Paffau, getommen

war, in abnlichem Sinne vor 48).

An bie Spite ber friegerischen Unternehmung ftellte fich, obichon jebenfalls in hohen Jahren ftebend, Bergog Belf von Baiern. Bon hohen geistlichen Würdenträgern foloffen fich Erzbischof Thiemo von Salzburg, Bischof Ubalrich von Paffau, ber oben erwähnte Abt Gifilbert von Abmont an; hinsichtlich ber zwei gleichnamigen Beiftlichen, Bruno und Bruno, ift nicht bestimmt zu fagen, ob fie wirklich bairischer Abstammung waren. Das Saus ber Markgrafen

unhaltbar finden mochte, bewog, bas Areug zu nehmen.

<sup>40)</sup> Das ift ber Inhalt von J. 5839 und 5840, aus Melfi vom 14. Ocstober 1100, und von J. 5863, vom 25. März 1101.

<sup>\*\*</sup> Darauf macht Gielebrecht, III, 712 u. 713, aufmerklam (boch ift ba nicht richtig, daß Gifilbert Ihon mit Gottfried's heer gezogen fei).

\*\* Bergl. über Gifilbert Bb. IV, S. 355, über Hartmann l. c., S. 492.
Raber, Die öfflichen Alpenländer im Invoftiturfireite, fclieft, wohl richtig, daß Gifichen Alpenländer im Invoftiturfireite, fclieft, 122, wohl richtig, daß bie im Ausmmenhaug mit dem Siege das Alexanschilchafs Aserstell richtig, bag bie im Bufammenhang mit bem Siege bes Gegenerzbifchofs Berchtolb (vergl. ob. C. 6) ftebenbe Bebrangnig Abmont's Gifilbert, ber feine Stellung

ber Oftmark war durch Iba, die Wittwe des Markgrafen Liupold II., Mutter des jetzigen Markgrafen Liupold III., vertreten. Weiter betheiligten sich Graf Friedrich I. von Bogen, Burggraf Heinrich von Regensburg; sehr wenig sicher steht fest, ob von Seite der Grafen von Scheiern ein Anschluß einzelner Träger des Namens

an bie Rreugfahrt geschehen ift 44).

Schon vor diesem deutschen Kreuzzuge waren, im Serbst des vorhergehenden Jahres, jene lombardischen Schaaren aufgebrochen und mit Erlaudniß des Herzogs Heinrich durch Kärnten, dann durch Ungarn nach Bulgarien gegangen, wo sie überwinterten. Nach Erreichung Constantinopel's, wo auch französische Theilnehmer, hoher Gedurt, dann der Marschall Heinrich's IV., Konrad, der mit zweitausend Deutschen gekommen war, sich ihnen anschlossen, übersichritten sie die Meerenge: jener aus Bamberg stammende Bericht schrieb es der Heinricke des Kaisers Alexios zu, daß er die Wohlthat den Pilgern zu erweisen gewohnt gewesen sei, sie rasch an das andere User zu dringen oder vielmehr sie so den Pseilen der Heiden auszusehen. Diese Abtheilungen waren schon ganz den Augen entschwunden, als Welf mit seinem Heere ebenfalls zur Hauptstadt des Kaiserreiches gelangte 46).

Um ben Anfang bes Juni war bas Heer bes Herzogs Welf, ber felbst am 1. April aufgebrochen war, auf bem vorher von ben

<sup>44)</sup> Die Rachrichten über die bairischen Theilnehmer an Welf's I. Krenzug fammelte Riegler — zur alteren bairischen Geschichte (Forschungen zur beutschen Geschichte, XVIII, 552 u. 553) (vergl. auch seine Geschichte Baierns, I. 561—565, über den ganzen Berlauf dieser Kreuzsahrt): vergl. weiter Röhricht, Die Deutschen im heiligen Lande, 9—21, wo aber die Ramen — zudem nicht ohne einzelne Jrrthümer und Lüden — zwischen denzeigen des großen Kreuzuges von 1096 an stehen. Die Zeugnisse für die meisten Theilnehmer solgen hier in den historiographischen Angaden. Der Graf von Bogen ist durch Schollinner, Neue histor, Abhandl. der Münchener Alabemic, V (1792), 41. 76, nachgewiesen. Wegen der Grafen von Scheiern zeigt Riezler, l. c. (vergl. Röhricht, 18 u. 19), daß die Feststellung der mehrsach dafür gemannten Versonlichteiten teineswegs sicher ist; am meisten Wahrscheinlichteit einer Theilnahme besteht für den durch Aventin, Annales, Lid. VII, c. 1: cum Veliphone duce Bojorum Hierosolyma prosectus, ididem obiit mortem cum fratre Echardo (sc. Oto) (Sämmtliche Werte, III, 241), genannten Estehard, während gerade Otto auch noch sodter als lebend genannt wird.

beziegt jur den duch Addellen, Annales, Lid. VII, c. 1: cum Veliphone duce Bojorum Hierosolyma profectus, ididem odiit mortem cum fratre Echardo (sc. Oto) (Sämmtliche Werte, III, 241), genannten Estehard, während gerade Otto auch noch später als ledend genannt wird.

45) In diesen Dingen ergänzen sich Hierosolymita, c. 23, wonach permissu Heinrici ducis Carinthia permeata (l. c., 227 u. 228), und der die einlählichere Albertus Aquensis, Histor. Hierosolymitana, Lid. VIII, wo cc. 1—5 don den Longodardi dis zu ihrer Ansunst in Risomedia handeln, c. 6 don Conradus, stadularius Henrici tertii Romanorum imperatoris, cum duodus milidus Theutonicorum Constantinopolim perveniens und den omnes de regno occidentalis Franciae cum omnibus copiis suis, die gleichfalls in Risomedia an die Sombarden angeschlossen erscheinen (Recueil des historiens des croisades, Histocident., IV, 559—563). Bergl. die neueste zusammensassende Larstellung aller dieser Ereignisse dei Robriot, Geschichte des Königreichs Jerusalem, 31 st., wo der Ausbruch des lombardischen Heeres aus Italien zum September 1100 angeset ist (vergl. unt. in n. 69). Zu diesem Zuge scheint Abt Otto don Ilsendurg gehört zu haden, der nach Annal. Rosenveldens., a. 1100, Iherosolimam causa Christi petens, am 16. December in Abrianopel karb (88. XVI, 102).

Lombarben gewählten Wege hier vor Constantinopel eingetroffen 46). Eben ber St. Michelsberger Mönch, ber bie Jahrbücher Frutolf's fortsetzte und bann seine Abschnitte über den Kreuzzug als eigenes Buch unter dem Titel "Hierosolymita" zusammensaßte 47), redet da zum ersten Male von seinen eigenen Erlebnissen bei dem gemeinsamen Zuge. Er selbst scheint mit einer kleinen deutschen Schaar gekommen zu sein, die in Bulgarien allerlei Ansechtungen, die Raiser Alexios zugeschrieben wurden, ersahren hatte: gleich vom Eintritte in dieses Land an dis zur Ankunst vor Constantinopel seien stets Friedensboten des Kaisers ausgetaucht, plöplich aber wieder von der Seite der Kreuzsahrer verschwunden, während durch die ganze zwanzigtägige Dauer des Marsches von den byzantinischen Kriegern

<sup>46)</sup> Die Zeitangabe: circa Junii Kalendas steht im Hierosolymita, c. 23 (229). Andere Zeugnisse über Welseis heer und den Ausbruch aus Deutschland sind in den Annal. Weingartens. Welsei: Welse dux senior iter Hierosolimitanum aggressus est in Kalendis Aprilis (SS. XVII, 308), sowie in den österreichischen Annale, Annale Mellicens.: Welse dux Bajoariae et Tiemo Salx-burgensis episcopus et Ita marchionissa Hierosolimam pergunt, et caeteri quam plurimi, Auctar. Garstense: Dux Welse prosectus est Hierusalem simulque Tiemo archiepiscopus Juvavensis, et Ita marchionissa Austriae et Admuntensis abbas Gisilbertus, Auctar. Claustroneoburgense: a. 1100 Ita marchionissa Austrie, Leupoldi marchionis defuncti relicta, Iherosolimam vit, a. 1101 Similiter Tiemo Salzburgensis episcopus, Auctar. Vindobonense: a. 1100 Marchionissa relicta Liupoldi Ierosolimam peciit, Annal. s. Rudberti Salisburgens.: Tiemo archiepiscopus et Welse dux Ierusalem pergunt, et Ita marchionissa Austrie et Gislbertus Admuntensis abbas (SS. IX, 500, 568, 46) Die Zeitangabe: circa Junii Kalendas steht im Hierosolymita, c. 23 marchionissa Austrie et Gislbertus Admuntensis abbas (SS. IX, 500, 568, 628, 723, 774). Selbftverftanblich ift von Belf in ber Genealogia Welforum, c. 9: Gwelfo cum Timone archiepiscopo Hierosolimam ivit und in ber Historia Welforum Weingartensis, c. 13, bie Rebe: Denique cum ad senilem etatem venisset ... volens Deo excessibus suis difficiliorem satisfactionem exhibere, Hierosolimitanum iter arripuit. Quod et in maximis persecutionibus et peri-Sund Albertis Aquensis, l. c., c. 34, erwishit 20elf's here: Willelmus comes et princeps Pictaviensium . . . pacifice transito regno Ungarorum, cum duce Bawariorum Welfone et cum comitissa nobili, nomine Ida, de marchia Osterrich, in ingenti manu equitum et peditum et feminei sexus (bas bûrfte wohl feminei sexus (bas bûrfte wohl feminei sexus (bas bûrfte wohl feminei sexus (bas burther) et en bas benitatie can be a benitatie ca rich, in ingenti manu equitum et peditum et teminei sexus (das dutite vohi ebenjo sehr und starler auf das tranzössiche, als auf das deutsche seer zu deziehen sein: vergl. Gesta Amdasian. dominorum, c. 5, wo dei Erwähnung des Schickels der Corda, der Gemahlin eines angesehenen Begleiters der Abtheilung des Wilhelm von Poitiers, deigesügt ist: Turci . . . multas alias uxores Francorum secum captivas duxerunt — d'Acherd, Spicilegium sive collectio veterum aliquot scriptorum, III, 279) supra centum et sexaginta milia, in apparatu copioso terram Bulgarorum est ingressus; dann ist hier von Schwierigseiten in Bulgarien und von dem Weitermarich dis Konstanopel, in cc. 35 u 38 non der Kartiekung des Mariches dis Constantinopel (das stebt: Schwierigkeiten in Bulgarien und von dem Weitermarks die Abrianopel, in cc. 35 u. 36 von der Fortsetzung des Markes die Constantinopel (da steht: In hac civitate princeps Willelmus, Welso dux, Ida comitissa quinque eddomadarum curriculo commorantes) die Kebe (l. c., 579 u. 580): allein überall sind die Deutschen zu wenig von den Franzosen gesondert, und besonders ist gewiß dem Hierosolymita — vergl. n. 48 — weit eher als glaubwürdig abzunehmen, daß Wels und Wilhelm erst vor Constantinopel zusammentamen.

4") Vergl. Brehlau, in den Bd. III, S. 22, n. 1 zu n. 26, besprochenen "Bamberger Studien" (Renes Archiv der Geschäckstunde, XXI, 226), daß es die auf Weiteres kaum gerathen ist, den Versalser der Recension B mit Abt Estehard von Aura einsach zu ibentissiciren.

unaushörliche Nedereien und Angrisse geschehen seien. Erst vor Constantinopel selbst muß sich diese kleinere Heeresabtheilung mit Welf und dem aquitanischen Heere Wilhelm's von Poitiers vereinigt haben, worauf dann nach der Schähung des Erzählers, durch noch weitere Vermehrungen, die Zahl im Ganzen auf hunderttausend angewachsen sei. Augenscheinlich aus eigener Anschauung schildert dann der deutsche Wönch, wie Alexios die Fürsten der einzelnen Schaaren, sie als seine Söhne anredend, aufnahm, ihnen, wie das bei den früheren durchziehenden Heeren geschehen war, nach Empfang von Handschald und Sidesleistung, Geschenke austheilte, den Vedürstigen außerhald der Stadt Almosen spenden und einen Rarkt einrichten ließ, da aus Argwohn nur sehr Wenigen, und auch diesen nur für Geld und verstohlen, durch das ganze Reich der Eintritt in irgend eine Stadt oder Burg gestattet war<sup>48</sup>).

Dann handelte es fich barum, burch Ueberfchreitung bes Afien von Europa trennenden Meeres, des Meeresarmes, den die Bilger nach bem beiligen Georg nannten, bem letten Biele ber Fahrt naber gebracht zu werben. In greifbaren Bilbern zeichnet hier ber beutsche Zeuge wieber bie leibenschaftliche Aufregung, die die harrenden Maffen ergriffen hatte. In ängstlicher Spannung erwartete man ben Erfolg ber täglichen Busammenkunfte ber Fürsten und ibrer Unterrebungen mit Alexios, und immer mehr befestigte fich bas Migtrauen gegen ben Raifer, bag er, wie er feiner Beit burch ein Berbrechen zu feinem Thron gelangt fei, jest auch die Chriften an bie Türken verrathen wolle; bie qualenbsten Gerüchte, bag auf bem Meere hinterhalt gelegt, daß viele Schiffe icanblich verfentt worben feien, murben geglaubt. Bahrend nun die große Menge fich mit Lebensmitteln für die Burudlegung ber zu betretenben öben Gegenben versah, erhob fich aus jenen Befürchtungen beraus heftiger Amiesvalt unter ben Deutschen, die zwar die entschiedene Minbergahl bes aangen Beeres ausmachten, fo bag nun die einen fich bem Meere anvertrauen, andere Rreugfahrer ben Landweg mablen wollten und oft von ben nächsten Bermanbten ober Freunden ungleicher Enticheid hierin getroffen wurde. Es tam vor, bag Leute schon ihre Pferbe vertauft, bas Fahrgelb bezahlt hatten und bann, nachbem fie fcon eine ober zwei Rachte auf bem Schiffe zugebracht, wieber an bas Land sprangen und mit großem Berluste sich neuerbings für ben Landweg ausrufteten. Auch ber Monch von St. Michelsberg gefteht, er fei von diesem schweren Schwanten gefoltert gewesen, babe fich bann aber fur bie Geefahrt entschloffen: nach feche Bochen landete er in Joppe. So gingen biejenigen, welche ben Weg burch

<sup>48)</sup> Im Hierosolymita handelt hiedon c. 23, das auch den Kampf der Aquitani Wilhelm's — und zwar dieser allein — um den Durchpaß durch Adrianopel erwähnt, wo ausdrücklich sieht: statione fruentes prenominata (sc. Constantinopel) cum turma Welfonis ducis exercituque Willihelmi . . . congregadamur (l. c., 229—235).

Rleinafien mählten, ebenso fehr gezwungen, als freiwillig von

Constantinopel binmea 40).

Ingwischen mar bas lombarbische Beer, bas mit frangofischen Berftärkungen vorangegangen war, schon im Inneren Kleinafien's fast völlig vernichtet worben, so daß nur wenige Flüchtlinge theils nach Sinope, theils, unter ihnen Erzbischof Anfelm von Mailand, ber erwähnte Marschall Konrab, nach Constantinopel hinein sich

bergen fonnten 50).

Ein abnliches Schickfal hatte nun auch, nachbem bas Gleiche wiederum bem Grafen Bilhelm von Nevers und feinem Beere geichehen mar 51), bas heer, bem fich herzog Belf mit feinen Begleitern beigefellt hatte. Zwar hatte fich ja ber Bamberger Monch von seinen Landsleuten getrennt; aber er sah nachher in Rhodos, in Baphos auf ber Infel Appros, in anberen Safen, gang wenige auch zu Joppe, Reste bes Kreuzheeres - nicht taufend find, wie er meint, von dem so gablreichen Bolte Gottes übrig geblieben -, in fläglichfter Beschaffenheit, taum in ben Anochen hangenb 52), fo baß er von biefen gar wohl noch Nachrichten einzuziehen in ber Lage war. Danach hatte Raiser Alerios breihundert Soldner — Turkopolen - bem heere als Wegweiser von ber Rufte hinmeg mit-Bon Nitomebia ging biefes lanbeinwarts: nach bem Lande Chorafan, aus bem die Türken ftammten, habe man gewollt, nordwärts - fo murbe bem Erzähler mitgetheilt -, und zwar

<sup>49)</sup> Die anschauliche Darftellung best Hierosolymita, über bie Borereigniffe por bem Wege per Romaniam, füllt c. 24, eben bas, was in nostro, hoc est Germanico, collegio, quod omnibus erat rarius, vorging; ber Erzähler rechnet sed pei ben tam compulsi quam voluntarii, die das drachium maris quod s. Georgii dicitur zurüdliegten, zwar mit ein, sagt dann aber ausdridlich bon sich und seinen ziemlich zahlreichen Begleitern (vergl. in c. 28: Joppen, ubi tunc non parva manebat peregrinorum turba: l. c., 262): Nos quoque eadem animi mutatione diu multumque vexati, tandem inter eos qui se salo credere presente demonstrate demonstrate desperies. presumpserunt, divina miserias nostras gubernante clementia, Joppe portum post sex ebdomadas attigimus: benedictus per omnia Jesus Christus (l. c., 235—239). Dagegen hat Albertus Aquensis, l. c., c. 37, nur ben furzen Sah: messis tempore imminente, brachium maris sancti Georgii ex jussione et suazione imperatoris navigio superantes (l. c., 580).

50) Bom Schidfale biefer früher icon nach Rleinafien gelangten Abtheilung

fagt ber Hierosolymita, c. 23, nur gang turg: Thurci, explorata Longobardorum inertia (biefe verächtliche Beurtheilung der Lombarden kehrt in c. 25: in Longobardorum vix tepido sanguine — wohl so, und nicht: "im kaum er-kalteten Blute", zu erklaren — wieder, und sie steht auch in c. 9 des Albertus Aquensis: Longobardorum mollitie et pigritia contritus et imminutus . . . exercitus), stipularum eos terebant more, in tantum ut exercitus Theutonicus . . .

quid de precedentibus se gestum sit, nullo modo, utpote nullo superstite de Romania redeunte, posset investigare (l. c., 228 u. 229). Bei Albertus Aquensis bagegen füllen diese Ereignisse cc. 5—24 (l. c., 561—574).

3) Albertus Aquensis, l. c., cc. 25—38 (l. c., 574—578): Wilhelm sloh Antiochia, wo ihn der neue Fürst von Antiochia, Tantred, aufwahm. Zwar wollte Hagenmeher, Commentar zum Hierosolymita, 240—242, in n. 5, diese sogenamte zweite mit dem dritten Herre—Wilhelm's von Poitiers und Welf's — identissicien.

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup>) Hierosolymita, c. 26 (l. c., 247 n. 248).

weil sich bas Rriegsheer einen Namen, wie bas vorige, unter ben Bölkern habe machen wollen. Dabei wird wieber bie Schuld baran, baß nicht die kleinasiatischen Orte an ber offenen Strage berührt worben seien, Alexios beigemeffen: biefer habe die Ortschaften eibbruchig verwüstet; eine andere Rachricht bagegen erklärte bie balb bei den Kreuzfahrern eintretende arge Noth daraus, daß die Türken vor jenen ber bie Saaten verbrannt, alle Brunnen und Bafferplate gerftort hatten. Der Weg muß über Itonium nach Ereali gemählt worben fein, von wo bann ber Bug weiter füboftwarts, nach Rilitien, fortgefest worben mare. Allein auch friegerifche Bebrangniffe verfolgten unaufhörlich ben Marich ber Chriften. ber Monch hörte, hatten die Türken aus dem nur turz vorher über bas lombarbifche heer errungenen Sieg großen Muth gefaßt, und fo stellten fie fich, obschon es nur viertausend Mann waren, ber großen Uebermacht bes Rreuzheeres überall in ben Weg. Allerbings waren es auserlesene Krieger, auf fehr fcnellen Roffen, mit Waffen, Geschoffen trefflich ausgerüftet, von großer Uebung im Schießen, und babei zeigten fie burchaus ihre Gewandtheit in ber ihnen gewohnten eigenthumlichen Rampfesweise, im Rundichaften. im Geplankel, nirgends im offenen Gefechte. Als ob ber Schilberer bie Dinge selbst gesehen batte, stellt er bar, wie bie Angreifer balb räuberisch ben Nachtrab plunderten, Gefangene nahmen und fcheinbar zurudwichen, aber nur um auf Seitenpfaben voranzueilen, bas Futter burch Brand zu vernichten, Quellen und Brunnen zu verftopfen, manchmal ben ganzen Tag hindurch bas burch Binfen und Riebgras ziehende Beer burch Reuer und Rauch zu qualen, bis aus ficherem Berfiede heraus die Pfeile fliegen konnten; aber auch in ben Rächten setten bie Feinde bas Lager in Unruhe, brachen balb auf biefer, balb auf jener Seite sturmend ein, und babei tampften fie nie in geraber Schlachtlinie, mit offener Angriffsreihe, wie bie abendländischen Rrieger bas gewohnt waren, sondern flohen vor ben Berfolgern und wandten sich gleich wieber, wichen aber ftets vor ben im Wiberstand ftarter Ausharrenben. Der Bilger will ba gar nicht einzeln ausführen, mas ihm von bem kläglichen Leiben Bu Ohren tam, wie in biefen engen, unwegfamen, unbewohnbaren Lanbichaften, bie nur ben Feinden bekannt, ben Chriften gang verborgen waren, so viele eble, reiche, tapfere Berren elend bem Mangel erlagen, ohne fampfen, ohne für ihr Gelb Bulfsmittel erwerben zu tonnen, fo bag auch treue Dienstleiftung ber Begleiter bem Gebieter nichts mehr nuben tonnte. Ueber ben letten entscheibenben Schlag, ber eben bei Eregli gefcah, wo an einem längst erfehnten Flußlaufe bie türkischen Führer nun unversehens auf die erschöpften, von Durft gepeinigten Ankömmlinge sich warfen, spricht ber Monch fast gar nicht; er begnügt fich zu fagen, baß bie zwanzig Tage bindurch gleich ju folachtenben Schafen ben Pfeilen jur Bielfcheibe ausgesetten Christen hier am äußersten Unglud angelangt seien und sich bei Racht in bas Didicht ber Wälber flüchteten, woburch sie nur bie Befchleunigung ihres bitteren, aber ficheren Tobes in Glend

und Rühen erreichten. Denn auch von den Fliehenden kamen eben die Wenigsten mit dem Leben davon, und nicht einmal tausend meinte der Berichterstatter als gerettet bezeichnen zu dürsen bur wer in die Berge hinein sich zu retten vermochte, blieb am Leben; auch Welf, der Panzer und alle Wassen einbüßte, entging mit knapper Noth den Feinden ba. Antiochia wurde nachher der Sammelplatz der Fürsten, die dem Verderben entronnen waren; von den Führern französischer Abstammung hob da auch der deutsche Wönch als übrig geblieden Wilhelm von Poitiers, die Grafen Raimund von Toulouse, Stephan von Blois hervor b.

Allein Herzog Welf lebte keine lange Zeit mehr über diese Ereignisse hinaus. Nach der Vernichtung seines Heeres besuchte er noch Jerusalem, wo er dem heiligen Grabe und den anderen heiligen Stätten seine Shrsurcht bewies, und begab sich dann auf den Rückweg nach Europa. Auf der Insel Kypros mußte er bleiben, da er schwer erkrankt war, und nachdem er da so festgehalten worden

54) Albertus Aquensis fagt in c. 39: dux Welfo, lorica et omnibus armis exutus et per montana fugiens, vix ab hostili manu ereptus est. Plurima autem milia Alemannorum, Francorum, Wasconum, qui procul erant a montanis (sc. ad radices montis, ubi fluvius Reclei oritur, ging bie Hucht

ber Geretteten) illi extincta suisse reseruntur (l. c., 581).

56) Hierosolymita, c. 26 (I. c., 251 u. 252). Albertus Aquensis führt in c. 41 unter ben Namen berjenigen, bie, quicunque dispersi suerant aut Constantinopolim seu alibi hiemaverant (bon 1101 bis 1102), e cunctis locis singillatim quique principes Christiani, relectis suis reliquiis, Antiochiam, mense Martio inchoante, convenerunt, bon beutschen Theilnehmern Conradus stabularius und Welso dux Bawariorum auf (l. c., 582).

sa) Die auch hier sehr anschauliche Schilberung bes Hierosolymita, cc. 25 n. 26 (l. c., 239—247), und diesenige des Albertus Aquensis, l. c., cc. 37—41 (l. c., 580—582), über den Berlauf und das flägliche Ende dieser hert Detsangaben — besonders Stancona, Reclei —, wenn auch nicht in der lätzter weit mehr Ortsangaben — besonders Stancona, Reclei —, wenn auch nicht in der and der Ausdungt im Hierosolymita: exercitus . . . Romaniam declinans, ad aquilonem plagam contra terram Chorizanam, quae Thurcorum est patria, convertitur ist so dage, wie nur mdglich. Eine selbständige Schilberung bringen die Annal. August: Welf dux cum multis Ierosolimam prosiciscitur. Hie Constantinopolim praeteriens, dum cum conviatoribus suis multitudine non modica collecta veniret in Romaniam, barbaris ex improviso irruentibus ipse socique eatenus inauditam perpessi sunt miseriam, partim venenatis barbarorum sagittis interempti, partim same sitique consumpti, partim variis cladidus afflicti (SS. III, 135). Bemerkenswerth ist, daß auch in Weingarten woch später die Schuld am Untergange der Deutschen Kaiser Alexios zugemessen wurde: Socii peregrinationis vel laborum eius (sc. Wels's) vel intersecti vel vivi Sarracenis, machinante persidissimo Alexio imperatore Greco, traditi sunt (vergl. die zweite in n. 46 genannte Quesle, l. c.). Uedrigens stimmt das nur zu der Aussage des an dieser Stelle (vergl. n. 60) dam Weingartner benutzen Chronicon des Otto don Freising, Lib. VII, wo in c. 7 nach einer Aussahlung der französsischen und deutschen Areuzsahrer sortagesentatis. Quam historiam miseradiliter ac luculenter in modum tragoediae quidam ex his, qui se eidem expeditioni intersusse testatur, executus est (SS. XX, 251).

war, ftarb er, mahricheinlich am 9. November, und murbe zu Baphos bestattet. Seine Bebeine tamen fpater in feine fcmabifche Sausftiftung Weingarten, wo fie bie Ruheftatte fanden. Gben biefem Rlofter, bas bier im welfischen Stammgebiete als ein Ronnentlofter St. Martin in Altorf icon vorber bestanden batte, bann aber mit bem Namen Weingarten für Monche umgeschaffen worben, murbe erft burch Welf bie volle Entfaltung ju Theil; außerbem hatte er im Sprengel von Freifing das Klofter Raitenbuch, unter Sandreichung bes Bifchofs Altmann von Baffau, auf feinem bortigen Gebiet in bas Leben gerufen, und in Weingarten rühmte man weiterhin ihm noch Zuwendungen und Begunstigungen für andere Rirchen nach. Aber neben unleugbarer Tapferfeit und Schlaubeit war Belf auch ein rudfichtslos harter, felbstfüchtiger Dann gewefen, bem Treue oft wenig galt, und insbesondere hatte Beinrich IV. biefe nur auf ben eigenen Ruten zielende Gefinnung bes Fürften an sich zu erfahren gehabt 56).

Roch eine ganze Reihe weiterer Opfer, die die Kreuzfahrt dieser Deutschen kostete, werden aufgezählt. Die zwei Geistlichen Bruno, edle Männer, waren por Hunger und Durft umgekommen 87). Dann

Digitized by Google

destitutus navem ascendens, moribundus Ierosolimam adiit, indeque properans ad insulam Cyprum, Paphum venit, ibique moritur et sepelitur (l. c.). Die ipätere in n. 48 citirte Beingartner Belfengeschichte (die Genealogie hat nur: in via obiit) rühmt Belf's Schentungen für Alöster und Airchen, erwähnt, daß er — omnibus suis pene amissis — daß Sepulcrum Domini et alia loca sancta besuchte: deinde ad reversionem se parans Ciprum adiit, ubi de hac vita decedens sepultus est. Ossa tamen eius postea inde sublata, ad Altorsense monasterium translata et reposita sunt (l. c.). Im Hierosolymits steht, c. 26: dux Welfus revertendo moriens, Papho est humatus (l. c., 249 u. 250), im Albertus Aquensis in c. 43: Welfo dux . . . Iherusalem ad adorandum descendit . . Iherusalem perveniens, adorato Jhesu Domino et eius sepulchro, post aliquot dies navigio usque ad insulam Cyprum reversus est, ubi et ipse infirmitate detentus mortuus est et sepultus (l. c., 583). Alß Lobestag haben Necrol. Weingartense, daß jebenfallß hier den Botzug berbient: Welfo dux senior, hic sepultus (mit Aufzählung geschenter Gitter) und Necrol. sanctimonial. Weingartens. den 9. Nodemder (V. Id. Nov.) (Necrol. German., I, 230, 237), dagegen Necrol. Ottendur., Zwisalt.: Welph dux de Ravinisdurk senior, Necrol. monast. s. Blasii in Silva Nigra den 8. (VI. Id. Nov.) (l. c., 116, 264, 326), ebenfo daß Kaitenbucher Todtenduch: Welfo dux senior de Ravinsdurc (IV.) (Greinwald, Origines Raitenbuchae, 72). Hagenmehrer will im Commentar zum Hierosolymita, n. 17 zu 249, außihren, daß sich zwießen der Robember 1101 saum alles über Belf Etzahlste unterdringen läßt, daß, wenn Albertus Aquensis — mit der Angade über Belf's Anwesenheit in Antiochia im Rätz 1102: bergl. n. 55 — Glauben beigemessenheit in Antiochia im Rätz 1102: bergl. n. 55 — Glauben beigemessenheit in Antiochia im Rätz 1102: bergl. n. 55 — Glauben beigemessenheit in Antiochia im Rötz ber doch wohl mit Thiemo zugleich gezogen war. In seinem Artifel über Belf, Allgemeine deutsche Biographie, XLI, 669, sagt

aber starben von benen, die dem Verderben entronnen waren, von jenen elenden Flüchtlingen, die der Bamberger Mönch in den Hafenstädten sah, noch Mehrere nach seinem Vericht. Wie er nämlich sagt, kam eine furchtbare Sterblichkeit, der auch er kaum entging, über das Bolk im Königreich Jerusalem selbst. Gegen dreihundert Leichen trug man Tag für Tag aus Jerusalem hinaus, und ein ausgedehntes Feld dei Joppe war in wenigen Tagen mit Grabhfigeln bedeckt. Da starben noch zu Jerusalem selbst ein Graf Vernhard und Burggraf Heinrich von Regensburg. Sehens schloß Abt Gistldert von Admont am 1. October in Jerusalem sein Leben ab 58).

Ganz besonders aber war die Theilnahme für zwei Opfer des mißlungenen Kreuzzuges sehr rege, für Erzbischof Thiemo und für die Markgräfin Iba, mit deren Schickfalen die Geschichtschreibung

und bie Sagenbilbung fich vielfach beschäftigten.

Der Erzbischof von Salzburg mar als Gefangener in bie Sand ber turfischen Sieger gefallen und nicht wieber frei geworben. Als fein Tobestag ift ber 28. September bes Jahres ber Nieberlage genannt, fo daß er alfo hiernach nicht lange biefelbe überlebt haben murbe. Der Rern ber an Thiemo's lettes Schidfal fich anknupfenben. mit Borliebe immer weiter ausgeschmudten Erzählungen ift, bag auch er, gleich anderen angesehenen Gefangenen, vertauft und bann von feinem neuen Herrn, bem "Ronige", gefragt wurde, in welcher Runft er erfahren fei, worauf er antwortete, bag er Detalle ju bearbeiten verftebe. Da habe ibn fein Gebieter aufgeforbert, feine Sand an ein beschäbigtes Gögenbild, zu bessen Ausbesserung, zu legen; so sei er scheinbar an das Wert gegangen, habe aber statt beffen bas Bilb zertrummert, und fo habe man ihn unter ben ausgefuchtesten Qualen zum Tob gebracht. Allein ichon im zwölften Jahrhundert erhob ber Bischof Otto von Freising in feiner Gelehrfamteit bagegen ben Ginwand, baß ja bie Gesammtheit ber Saracenen ben Glauben an einen einzigen Gott betenne, fo bag von einem Gögenbilbe teine Rebe fein tonne; bas allerbings, bag ber Erzbischof für feinen driftlichen Glauben gestorben fei, wollte er gern als mabr annehmen 59).

nach ber Regel bes heiligen Augustinus geordneten Bereinigungen waren (vergl.

<sup>28</sup>b. IV, S. 365).

58) Im Hierosolymita spricht c. 29 von der tanta mortalitas quam etiam vix evasimus (l. c., 262) und in c. 26 vom Tode des Bernhardus comes, der nach n. 44 nicht als Graf von Scheitern erklätt werden darf, und des Heinricus comes Ratisponensis (l. c., 248 u. 249). Die Vita Gebehardi (von Salzdurg) et successorum eius, c. 11, stagt dei: Tunc (sc. comitante secum mit Thiemo — monasterii nostri abdate Gisilberto cum Welsone duce Bawariae: bei dem Ledensende Thiemo's) etiam predictus abdas Gisilbertus Kal. Octobris apud Ierusalem odiit (SS. XI, 41).

<sup>59)</sup> Neber Thiemo berichtet Hierosolymita, c. 26, turz: Inter longissimam cruciatuum suorum hystoriam . . . de nostratibus archiepiscopum Salzburgensem Tiemonem captum . . . dicebant (sc. bie ob. S. 189 erwähnten abgehärmten Flüchtlinge, von benen der Berfasser seine Kunde hatte) (l. c., 250). Die Leidensgeschichte des Erzbischoff gab Anlah zu einer weiter entwicklten

Die Markgräfin Iba wurde gleichfalls in die Mitte von allerlei Erzählungen gerudt. Es ift sicher nicht zu bezweifeln, daß biefe

Litteratur. In Abmont wurde an die Lebensbefchreibung Erzbifchof Gebeharb's mit ben Borten: Hic rerum cardo succedebat Gebehardo in 362 Berfen eine Geschichte Thiemo's angeknüpft, die nach kurzem in allgemeinen Worten ge-haltenem Rucblick auf bessen Abteileitung und nachherige Thatigkeit als Erz-bischof (vergl. ob. S. 6 in n. 10) mit v. 105 auf den Areuzzug übergeht: Tendit Bawariam, postque Ierosolimam. Dux catulus (übergeschrieben: Welf) socius sibi forte viae fuit huius, cum tenuis pueri (übergeschrieben: Liupoldi) matre potentis heri; von v. 118 an folgt bort die eingehende Schilberung bes mate potents ner; von v. 118 an jugt over die eingegende Schlerung des Boofes des, gleich der pars captivorum meliorum, zum Berkusse in die Anechtschaft bestimmten Erzbischofs die zu dessen martervollem Tode, unter Berussung auf ein Zeugniß — v. 303 ff.: Quidam tunc presens idi, post hec cuncta recensens, dixit cum populis se propriis oculis aspexisse (etc.), v. 308: Hec sidi visa quidem vir dadat ille sidem — für das Mitgetheilte (SS. XI, 28—33). Ebenso berust sich der Bersasser der Passio Thiemonis archiepiscopi, der in der Mitte des 12. Jahrhunderts seine Geschichte Thiemo's schrieb und von c. 11 an in sechs Capiteln (l. c., 58—62) Thiemo's Antheil an der Areuzschrt der ex Alamannia Bawari. Sveri, tam processes nonnulli guam populares. bet ex Alamannia Bawari, Svevi, tam proceres nonnulli quam populares mit Rennung Welf's - und bie letten Lebensichidfale, in weit gegenber Berührung mit der metrischen Darstellung, beschrieb, in c. 15 auf den quidam Christianorum, qui omnem postea passionis hystoriam nostris partibus Christianorum, qui omnem postea passionis hystoriam nostris partibus retexuit — testabatur (etc.) —; als Todestag ist babei am Ende 4. Kalendas Octobris genannt (turz gestreist ist Thiemo's Tod in terra paganorum in civitate quae vocatur Corozaim, jussu regis Babylonici, in der Vita Chunradi archiepiscopi, cc. 4, 7 — l. c., 64, 67 —, ebenso — De passione Diemonis archiepiscopi — in Cas. monast. Petrishus., Lib. III, c. 28, SS. XX, 656). Der SS. XV, 1237 u. 1238, heransgegebenen Passio . . . edita ab Heinrico Bredenowensi abbate (Abt Heinrich von Breitenau, bei Aassel, ber um 1130 theologisch thatig war), die auf quidam monachus, qui cum suo abbate presens aderat, nach c. 1 jurücgehen will, möchte Graf Riant, Revue des questions historiques, XXXIX, 218—237, einen größeren Werth beilegen, jumal da der abbas, mit dem der — dem Riaster Admont angehörende — monachus gewesen abbas, mit bem ber — bem Aloster Abmont angehörende — monachus gewesen sei, von dem es in c. 5 beißt: Martyrizatur etiam cum ipso (sc. Thimmone) abbas eiusdem monachi, cuius relatu haec didici, fein Anderer, als Abt Gifilbert, habe sein können; doch ift das ganz unwahrscheinlich (vergl. n. 58). Ebenso wollte Riant als Stätte des Martyriums aus gewissen Angaben der Erzählung Askalon annehmen. Roch eine weitere Erzählung — Passio Thiemonis — über bas Martyrium ift im Recueil des historiens des croisades, Hist. occident., V, 207-214, herausgegeben: - fie beginnt mit ben Borten: Insignem egregii pontificis ac praeclari martyris Thiemonis triumphum (etc.) und stimmt im Wesentlichen zu der metrischen Darstellung, doch mit Einmischung zahlreicher Bibelstellen in den Text, und als Ort des Martyriums ist die civitas Corozaim angegeben, wo tres potentissimi germani zuerst mit anderen Gesangenen auch den Erzbischof gemeinsam besahen, dann aber potentissimus trium regum in besannter Weise dessen Opfertod herbeisührte, und zwar auch IV. Kal. Oct. Endlich hat noch Baul von Bernried, Vita Gregorii VII., c. 121, eine kurze Erwähnung des Sachverhaltes (Watterich, Pontif. Roman. vitze, I, 544). Aber für alle diese Darstellungen, resp. den Kern der anekdotischen Erzählung, gilt die Einwendung, die schon Otto von Freising, 1. c., brachte: Comprehensus inter alios venerabilis praesul Thiemo ad ydolatriam, ut tradunt, angariatur. Ille inducias petens, fanum ingressus, animi et corporis viribus robustissimus, ydola quae adorare debuit, non deos sed opera manuum ostendens, in frusta comminuit. Ob ea productus ac exquisitis suppliciis et tormentorum generibus affectus, glorioso martirio coronatus est. Quod ob fidem Christi passus sit, fidelissima traditio habet; quod autem ydola comminuerit, ex hoc credere difficile est, quia constat universitatem Sarracenorum

Fürstin, wie ber Mönch von St. Michelsberg es im Morgenland vernommen hat, auf bem Schlachtfelbe getöbtet worben war. Aber fväter verbreitete fich in Deutschland bas Gerücht, fie fei mit anderen Frauen in das Innere von Afien geschleppt worden, und da habe fie ihrem herrn einen Sohn geboren, ber bernach als ein arger Feind bes Chriftenthums unter ben Rriegsfürsten ber Ungläubigen einen großen Namen gewann; allerdings wich bann wieber biefes Gerede infoweit ab, daß noch vor Iba icon eine andere hohe beutsche Frau als die Mutter biefes gleichen Sohnes genannt worden war 60).

— So waren burch die Zusammenhangelosigkeit ber Unternehmung, burch bie Ungeschicklichkeit ber Subrung, burch bie ganglich mangelnbe Ginficht in die Gefahren ber natürlichen Beschaffenheit ber zu betretenden Länder, ber Rampfweise ihrer Bewohner abermals große, zu allen Opfern bereite Seeresmaffen gänzlich nuplos und elend vernichtet worden, und babei mar in diefem Male weit mehr werthvolles Blut beutschen Ursprunges, als in ber ersten

anius Dei cultricem esse (im Folgenben noch weitere Ausführung über ben Reben bem icon ermanten 28. September find von den Necrol. Islam). Neben dem ichon erwähnten 22. September ind don den Necrol. s. Rudberti Salisburgens. der 5. (baneben auch in anderer Redaction wieder der 22.), im Necrol. Admuntense der 30., im Necrol. Seccoviense der 5. genannt (Necrol. German., II, 165—172—, 304, 322); den 19. Auguft hat das Todtenduch don Obermünster in Regensdurg (Böhmer, Fontes rer. German., III, 487). Auch die Annal. s. Rudberti Salisdurgens. haben: Tiemo archiepiscopus patitur (SS. IX, 774). Bergl. endlich noch die Berse über des Thiemo martyrium in berschiedenen Handschriften des Catalogus presulum Juvavensium (SS. XI, 20). — Daß die durch die Sage dem kunstreichen Erzebischof zugeschriebenen Statuen in dsterreichsschen Richen und Klöstern — er dabe sie aus Stein gegossen —, die Kormadr. Die Babern im Morgenlande. ompoj jugejarievenen Statuen in operreichigen Kirchen und Klostern — er habe sie aus Stein gegossen —, die Hormady, Die Babern im Morgenlande, Anmerkungen, 30 u. 31, zumal aus St. Beter in Salzburg (vergl. dazu Hamerkungen), Rittheilungen der A. A. Gentral-Commission, Reue Folge, V, CXIV u. CXV), noch 1832 aufzählte, späterer Zeit angehören, vergl. Sighart, Geschichte der bilbenden Künste im Königreich Bayern von den Ansängen dis zur Gegenwart, I, 102 u. 103, und den Artikel von Zeisberg's, Allgemeine deutsche Biographie, XXXVII, 760.

80) Bon Iba fährt Hierosolymita in der in n. 59 ermähnten Stelle fort: marchisiam N. trucidatam, und Albertus Aquensis, c. 39, ift da einlählicher: Comitissa vero Ida, utrum capta et abducta, an pedibus tot milium equorum comitissa vero ina, utrum capta et abducia, an pedibus &t minum educum membratim discerpta fuerit, usque in hodiernum diem ignoratur, nisi quod ajunt eam inter tot milia matronarum in terram Corrozana aeterno exilio deportatam (l. c., 581). Dagegen will bie Weingartner Welfen-Geschächte, nachem sie — vergl. n. 53 — in c. 18 die Geschichte vom Ende Thiemo's Otto von Freising entnahm, wissen: Itam comitissam, matrem Leopaldi marchionis orientalis, que similiter in eodem comitatu suit, unus de principibus Sarracenorum rapuit et inpurissimo sibi matrimonio copulavit ex eaque Sanguinem illum sceleratissimum (bergl. Otto bon Freifing, Chron., Lib. VII, c. 30, über Sanguinus Halapensis Syriae ac Mesopotamiae, excepta Antiochia et Damasco, princeps als Groberer Cheffa's 1144: l. c., 264), ut ajunt, progenuit (l. c., 302). Diezu wies Riezler, Forschungen, l. c., 553, barauf hin, bag schon vor Otto eine solche Geschichte, daß Zenki, ber Eroberer Ebessa's, ber Sohn einer Cristlichen Kürstin sei, von der Kaiserchronik eines Regensburger Geistlichen, v. 16600—16617, erzählt wird, und zwar von einer Herzogin Agnes "zo Baieren" (Mon. German., Deutsche Chroniken, I, 1, 381, mit n. 1), was dann aber auf Ida übertragen wurde.

Digitized by Google

er Krammen gemeine für finner nacht gu begweifeln, baf biefe

antrenan. In Annen mute ur be inemibelberbung Erzbifdel Celefan's mit en Sauten. I., renan mute antrenan Selecturels in 362 Befet eine General Inene - murmart. ber mit fingen in allgemeinen Berten genationen Andread im neben Armientung und nachherige Thatigleit als Erge armer berge m & i n x 20 mit v 216 ear ben Rrenging übergebt: The Catalan (Libergridrichen: Welf) sama ser vere -ae me mus sams sams paeri übergeichrieben: Liupoldi) ner vonenne mer, wer . ... me wagt bert der erngehende Schilberung bei Transmin dien eine bemais et armeis semis asperime (etc.), v. 308: Het arr van milien ur mont ile insen — die del Mingetheilte (SS. XI, 28—33). Cheery resert int ber Service ber Panio Thiemseis archiepiscopi, bet it ber Nitte ber "Laurdannteens venne Certicalde Thiems's febrieb und bon 2 \_ m n een Commen . c. 20 42 Ihrme's Antheil an ber Rrengisht ner er a...manna Inwar. Sver. um process nonnulli quam populare — ner Kennung Berks — und die ispen Sebenschieffele, in weit gehender Be mirang mit ber meritem Durfellung beidereb, in c. 15 auf ben quidam restaurer on summen persten passionis hystoriam nostris partibus COOKES PROMOTE THE STREET OF THE PROMOTE THE COOKES PROMOTE THE STREET OF THE PROMOTE THE themspring there were the entitled modachus, qui cam suo abbate presens aderes, and c. perialpeten will midte Graf Riant, Revue des questions instrumes. XXXII. 218—237, einen größeren Werth beilegen, jumal ba ber ander, mit bem ber - bem Riofer Abmont angehörenbe - monachus geweien er, wer dem et un c. 5 heißt: Martyrizatur etiam cum ipso (sc. Thimmone) about constem monachi, cuius relatu haec didici, fein Anberer, all Ab Geffilbert, bate fen tonnen; boch ift bas gang unwahricheinlich (vergl. a. 20) fber'e male Rent als Ctatte bes Marthriums aus gewiffen Angaben ber Erninung Mileige annehmen. Roch eine weitere Gradblung - Put Thermons - ther bes Warthrium ift im Recueil des historiens des croit Hist. occasione. V. 207-214, herausgegeben: - fie beginnt mit ben basgarus egregii pontificis ac praeclari martyris Thiemonia trium und frmut im Befentlichen ju ber metrifchen Darftellung, boch m gehirenter Beleiftellen in ben Tert, und ale Ort bes Mo civitas Corocaim engegeben, me tres potentissimi germani Gefengenen auch ben Ergbifchof gemeinfam befagen, ba trium regum in befannter Beife beffen Opfertob herbi IV. Kal. Oet. Gublich bat noch Paul bon Bernrieb, eine turge Crinchung bes Cachberhaltes (Batter 1. 544). Aber fur alle biefe Darftellungen, reib. Grathlung, gelt bie Ginmenbung, Die fcon Ott Comprehensus inter alios venerabilis praesul Th angariatur. Ille inducias petens, fanum ing robustissimus, ydols quae adorare debu-ostendens, in frusta comminuit. Ob tormentorum generibus affectus, glo fidem Christi passus sit, fidelissi nuerit, ex hoc credere difficile

Digitized by Google

rstin, wie ber Mönch von St. Michelsberg es im Morgenland mommen hat, auf bem Schlachtfelbe getöbtet worben war. Aber mommen hat, auf dem Schlaugische gerücht, sie sei mit anderen verbreitete sich in Deutschland bas Gerücht, sie sei mit anderen auen in das Innere von Asien geschleppt worden, und da habe e ihrem herrn einen Sohn geboren, ber hernach als ein arger kein bern Gern einen Sohn geboren, ber fernach als ein arger Feind des Christenthums unter den Kriegsfürsten der Ungläubigen einen großen Ramen gewann; allerdings wich dann wieder dieses Bered großen Ramen gewann; allerdings wich dann wieder dieses par Ida schon eine andere hobe beutsche Gerebe insoweit ab, daß noch vor Iba schon eine andere hohe beutsche France insoweit ab, daß noch vor Iba school genannt marbon mar 80) Frau als die Mutter biefes gleichen Sohnes genannt worden war 60).

nehmung, durch bie Ungeschicklichkeit ber Führung, durch bie ganglich mangelnde Ginfict in die Gefahren ber natürlichen Beschaffenheit ber Ramnfmoise ihrer Romnhner aber ber du betretenben Länder, ber Kampfweise ihrer Bewohner aber-nals große, zu allen Opfern bereite Geeresmassen ganzlich nuglos und große, zu allen Opfern babei war in diesem Male weit und elend vernichtet worden, und dabei war in diesem Male weit mehr elend vernichtet worden, und dabei war in diesem Male weit mehr werthvolles Blut beutschen Ursprunges, als in ber ersten

Jelam Dei cultricem esse (im Folgenden noch weitere Ausführung über ben Belam) Jelam). Dei cultricem esse (im goigenven nog weiter anningening necrol. Reben bem schon erwähnten 28. September sind von den Necrol. Reben bem schon ber 5. (baneben auch in anderer Redaction wieder s. Rudberti Salisburgens. ber 5. (baneben auch in anderer Redaction wieder 28.) erti Salisburgens. ber 5. (es 30., im Necrol. Seccoviense ber 5. geber 28) im Necrol. Admuntense ber 30., im Necrol. Seccoviense ber 5. gesannt (Necrol. German., II, 165—172—, 304, 322); ben 19. August hat bas obtenbus (Böhmer, Fontes rer. German., II, 165—172—) adnut (M. Necrol. German., II, 165—172—, 304, 322); den 19. August hat das Obermünster in Regensburg (Röhmer, Fontes rer. German., Episcopus duch die Annal. s. Rudberti Salisburgens. haben: Tiemo archipiscopus patitur (SS. IX, 774). Bergl. endlich noch die Berse über des martyriam in berschiedenen Handschriften des Catalogus presulum biscopus martyriam in berschiedenen Handschriften des Catalogus presulum biscopus (SS. XI, 20). — Daß die durch die Sage dem funstreichen Erzeichischen Schoeiseiten Schoeiseiten die Handschrieden in österreichischen Kirchen und Klöstern— er German. Die Bahern im Morgenlande, bischen Martyritte XI, 20). — Daß die durch die Sage dem tunpretagen So-babe sie Augeschriebenen Statuen in öfterreichischen Kirchen und Klöstern — er Inmertigen Stein Gewissen —, die Hormanr, Die Bahern im Morgenlande, Jumal aus St. Beter in Salzburg (vergl. dazu Anmerfungen, 30 Sauenichild, mi CXIV au. CXV Beichichte ber jumal aus St. Beter in Salzburg (vergl. bagu ber R. R. Cent- Commiffion, Reue Folge, V, aufzählte, ipatangehören, bergl. Sighart, anfte im Roni ern bon ben Unfangen bis 103, und b bon Beigberg's, Allgemeine VII, 760. Hierosolyp n. 59 ermahnten Stelle fort: Din, und A sis, c. 39, ift ba einläglicher: trum capta a pedibus tot milium equorum um diem ignoratur, nisi quod milia mi erram Corrozana aeterno exilio ingartner Welfen-Beichichte, nachchte bom Enbe Thiemo's Otto bon aldi marchionis ncipibus Sarramatrem ta fait, ur imonio co aque Sanguinem VII, c. 30, aber Preifing. hia et Damascoa renuit (l. cem \_ediolanens, pervenisset Flo-C MODER

großen Kreuzsahrt, zu Grunde gegangen. Diese Verstärkungen wären für die jungen christlichen Staaten des Ostens in ausgezeichnetem Grade nothwendig gewesen. Denn Fürst Boemund von Antiochia war im Sommer 1100, nachdem er eine vollständige Niederlage erlitten, in die Gesangenschaft des Emirs von Siwas, im östlichen Kleinasien, gerathen und harrte seiner Befreiung entgegen; Tantred, dessen Aufgade es nunmehr geworden, Antiochia zu sichern, bedurfte der Unterstützung gegen die selbschutklichen Angrisse, und nicht weniger war Graf Balduin II., der, nach dem Weggang seines Oheims Balduin I. nach Jerusalem, Sdessa zu vertheidigen hatte, in Bedrängniß. Sbenso hätte Balduin selbst, als nunmehriger König von Jerusalem, sür seine eigene Stellung kampstüchtige Verstärkungen durchaus empfangen mögen. Jest waren nur jämmerliche Trümmer nach Antiochia und nach Jerusalem mühselig noch gerettet worden.

In Italien brachte bas Jahr, zumal was die Beziehungen zu ben beutschen Berhältniffen angeht, keine tiefer greifenden Aenderungen. Denn daß mit dem Tode des jungen Königs Kontad bessen kläglich mißachtetes nur scheinbares Walten ein Ende fand,

war durchaus nicht von tiefer wirkenden Folgen.

Papst Paschalis II. 61) verließ um die Mitte des Jahres Kom, um Benevent — schon im vorhergehenden Jahre hatte er die Excommunication gegen die Stadt ausgesprochen — zum Gehorsam zurückzubringen. Wit zahlreicher Rüstung zog der Papst, unterstützt durch Herzog Roger, gegen Benevent vor und zwang den Gewaltherrscher Anso, der sich der Leitung der Dinge in der Stadt demächtigt hatte, mit seinen Angehörigen, dieselbe zu verlassen; am solgenden Tage, 23. September, hielt er dann seinen Siegeseinzug und unterwarf Benevent wieder ganz seinem Gebote 62). Ueber

<sup>61)</sup> Beziehungen bes Papstes Paschalis II. zu Deutschland erscheinen in diesem Jahr bloß in J. 5866, vom 12. April, sür Aloster Alpiredach, unter bessen Stiftern Rotmann von Hausen, Adalbert von Zollern, Alwig Graf von Sulz besonders der zweite, für sua conversio, hervorgehoben wird — Bessiehkätigung und Privilegiumsertheilung, mit Verpslichtung zur Jahlung des aureus nummus qui disancius dicitur, an den Lateranpalast — und in J. 5887, vom 13. März — 1101 oder 1102 —, an Bischos Hermann von Augsburg, wegen eines Weltzeistlichen, der nicht gezwungen sein soll, in das Aloster, dem er wider Willen und ohne Wissen beigetreten war, zurückzusehren. J. 5867, vom 15. April, bestätigt für Bischos Lambert das Bisthum Arras.

er wider Willen und ohne Wissen beigetreten war, zurüczutehren. J. 5867, vom 15. April, bestätigt für Bischof Lambert das Bischum Arcas.

<sup>e3</sup>) Am 15. Mai war Paschalis II. noch im Lateran (J. 5870). Bis zum 28. September war er bis Benevent gesommen (vergl. wegen des Berhältnisses zu diese Stadt ob. S. 112), wie aus den Annal. Benevent.: Paschalis papa cum duce Rogerio et multitudine militum hominumque innumerabilium venit super Beneventum, quorum timore perterritus Anso, Dathmari silius, sugit X. Kal. Octobr. ind. X; alio vero die triumphans ingressus urbem sud dominicatui suddens (SS. III, 183 —: in Cod. 3: Anso tyrannus cum silius et fratribus Benevento expulsi sunt) und Annal. Cavens.: Pascalis papa

Capua war er banach bis zum November wieder nach Rom zurück-

gefehrt 68).

In Unteritalien, auf bem Boben von Calabrien, hatte nunmehr auch ber ruhmreiche Eroberer Sicilien's, Graf Roger, ber, bis ju feinem fiebzigsten Jahre, ben Bruber Robert um mehr als anderthalb Jahrzehnte überlebt hatte, im Monat Juni, fein Leben

geschloffen 64).

Kur die Gestaltung der Dinge in den Gebieten, für die der vom Bater nach seinem Treubruche verstoßene Sohn Beinrich's IV. bie Königstrone trug, war es ganglich gleichgültig, ob biefer machtlofe, von allen Seiten verächtlich behandelte Inhaber eines Titels noch am Leben sei, ober nicht. Immerhin wurde sein Tob, ber am 27. Juli eintrat, vielfach angemerkt, aber nicht fo fehr um Ronrad's willen, als weil der Verdacht, daß er an Gift gestorben

sei, die Aufmerksamkeit in Anspruch nahm.

Ronig Ronrad hatte bas Miggeschick, mit ber Gräfin Mathilbe, auf beren Unterflützung er zumeist, um fich halten zu konnen, angewiesen mar, in Zwist zu gerathen, und fo mar er aus bem lombarbischen Lande hinweg nach Tuscien gegangen. Aber nach nicht allzu langer Zeit beschwichtigte Konrab, unter Bermittlung abliger Herren, seinen Born und kehrte in ben Frieden mit der Grafin zurud 65). Doch nun erlag er am 27. Juli in Florenz ber Fiebertrantheit, die ihn ergriffen hatte. Nur allzu bereitwillig wurde in Italien — in Mailand — und in Deutschland bem Geruchte bas Ohr geliehen, daß ber Tob bes noch nicht achtundzwanzigjährigen jungen Mannes bie Folge einer Vergiftung gewesen fei; geradezu wurde in der Hauptstadt der Lombardei der Arzt der Grafin Mathilbe, Avianus, als Urheber bes Berbrechens genannt. In Florenz fand ber Berftorbene auch fein Grab 66).

17. Rovember - icon wieber aus bem Lateran gegeben.

\*\* Bu ben turzen Angaben ber in n. 62 citirten Annalen bringt Lupus Protofpatarins die weitere: in mense Junii (8S. V, 63). Bergl. Amari, Storia dei Musulmani di Sicilia, III. 1, 194 n. 2, wo der 22. des Monats genannt ist.

\*\*\* Donizo, Vita Mathildis, Lib. II, berichtet in c. 13 — v. 919—924 —, daß Konrad — infra Longobardos comitatus — discors a Mathildi war: Duravit

Des burch Landulf von St. Paulus in Compito, Histor. Mediolanens., c. 3: Rex . . . mox in Tusciam adire temptavit, et cum pervenisset Flo-

obsedit Beneventum cum valido exercitu Apuliae et Calabriae, et cum Roggerio duce cepit eam (l. c., 191) hervorgeht. In Romoaldi archiep. Salernitani Annal. ift erft a. 1102 von ber Belagerung die Rebe, aber als handelnd Rogerius dux — simul cum papa Paschali — hingestellt: nec destitit, donec eo qui tunc in eadem civitate principabatur expulso, cepit ipsam civitatem et ipsius pape juri ac potestati eam dimisit (SS. XIX, 413). In dem — Renes Archiv der Gefellschaft für ältere deutsche Geschichtslunde, I, 184 — durch Dümmler mitgetheilten "hochtradenden" Gedichte: Versus de Paschali papa bezieht fich v. 6: cuius ad adventum terror fregit Beneventum auf diesen Borgang.

62) J. 5875 — dum 27. October — ist auß Capua, J. 5876 — dum 17. Verbander — isten misder auß dem Reteron geschen

modicum discordia talis. Nam petiit partes Tuscanas rex; ibi tandem nobilibus quidam facientibus expulit iram; ad pacem firmam rediit bene cum comitissa (SS. XII, 397).

Sehr bezeichnend ist, daß nach bem einen in Deutschland niedergelegten Berichte zuerst schon an der Leiche des Königs und nachter bei der Leichenseier Wunderzeichen sich einstellten. Aber das kann kaum in Erstaunen sehen, wenn anderntheils zu Tage tritt, daß die Lebhaftigkeit der Auffassung der Zeitgenossen auch auf entgegengesehter Seite ähnliche Ersahrungen machen wollte. Bischof Petrus von Padua schickte an Heinrich IV. einen Bericht, von dem er annahm, der Kaiser werde ihn gern und mit großer Freude vernehmen, über ähnliche Wunderzeichen, die sich am Grabmal des verstorbenen Papstes Clemens III. zu Civita Castellana zugetragen hätten und die ihm vom dortigen Bischof Johannes gemelbet worden seinen; es waren nicht weniger als achtzehn längere oder kürzere Erwähnungen von Wundern, auch mehrere darunter, wo Lästerer gegen den verstorbenen Papst, die sich vermaßen, sich ein Uebel unter Gottes Anrusung

rentiam, rex ipse prudens et sapiens atque decorus specie, proh dolor adolescens, accepta potione ab Aviano, medico Matildis comitissae, vitam finivit (88. XX, 22) borgebrachten Gerüchtes gebenten auch Mariani Scotti Chron. Contin. I, a. 1123 (reip. a. 1101): Cuonradus, filius imperatoris, in Longobardia veneno periit und die Rec. B. des Chron. univ. des St. Michelsberger Monches: Chuonradus rex adolescens, nono postquam a patris palatio discesserat anno, Mahthildis, magnae illius et nobilissimae et, ut quidam dicunt, religiosae feminae, sicut sanguine ita et contubernio conjunctus, et in rebus per Italiam disponendis tam illius quam domni apostolici ceterarumque Deum timentium personarum consilio semper usus, immaturo praeventus occasu, plena fide et bona confessione a regno transitorio ad aeternum creditur regnum migrasse. Sunt etiam qui veneno eum dicant interisse (so hatte schon bie Würzburger Chronit: Cuonradus, filius imperatoris, in Longobardia veneno periit, Ausg. von Buchholz, 57). Testari solent qui aderant, in brachio corporis exanimi crucis signaculum subito exortum se vidisse ipsasque eius exequias quibusdam miraculis honorificatas fuisse, chenfo Casus monast. Petrishus., Lib. III, c. 45: veneno vitam finivit atque apud Florentiam civitatem sepultus quiescit (88. V, 562, VI, 219 u. 220, XX, 648). Donizo fagt, l. c., v. 925—928: Post ipsam pacem (vergl. n. 65) febre tactus — Julius autem mensis erat — magnus moritur Chonradus . . . Eius habet corpus Florentia florida prorsus (l. c.). Andere Nachrichten find in den Annal. August. (bod) a. 1100): Kuonradus imperatoris filius, in Italia regia sibi usurpans negotia, moritur, bei Sigebert, Chron.: Conradus, filius Heinrici imperatoris adhuc patri rebellis, in Italia moritur, in ben Annal. Elwangens.: Cuonradus filius imperatoris moritur, bei Wilhelm von Malmesbury, Gesta reg. Anglorum, Lib. III, c. 288: Henricus . . . habebat filios duos, Conradum et Henricum; prior nihil impium contra parentem ausus, subjugata Italia, apud Aretium civitatem Tusciae (was gegen Floren, ficher nicht auftommen tann) dies expleverat (auch Lib. V, c. 420), enblich in ber Vita Heinrici IV. imperatoris, c. 7, in der nicht birecten Erwähnung, ein Arieg der zwei Sohne Heinrich's IV. fei vermieden worden: qui omnia dispensat, hunc metum leto Heinrich's IV. sei bermieden worden: qui omnia dispensat, hunc metum leto majoris filii sustulit, et ut regnum in unam concordiam redire posset, occasionem dedit (SS. III, 135, VI, 368, X, 19, 475 u. 478, XII, 275). Den Todestag — VI. Kal. August. — nennt das Necrologium eccl. d. Mariae Virgin. Aquensis (ed. Quix), 43. Daß von Druffel, Raiser Heinrich IV. und seine Söhne, 12 (richtig ist da gedußert, Konrad sei "sast einer Vergistung hätte werth erscheinen donnen), daß daß er des Verdrechens einer Vergistung hätte werth erscheinen können), daß Jahr 1102 als Todesjahr nennt, ist sicher unrächtig. Was von den in verschiedenen Rachrichten vom Tode enthaltenen Lobeserhebungen des Verstorbenen zu halten ist, vergl. Bb. IV, S. 391. anzuwünschen, wenn Clemens III. wirklich ein Heiliger sei, bafür in entsprechender Weise bestraft wurden, und am Schlusse steht noch eine Nachschrift des Bischofs Johannes, daß noch viele andere Dinge zu erzählen wären, sowie daß, so wahr Gott die Wahrheit sei, an alle diese Vorgänge als an wahre Thatsachen geglaubt werden müsse ".). Freilich hatte nunmehr dieses, wie von Seite der Gegner angenommen wurde, von den Anhängern des verstorbenen taiserlichen Papstes ausgestreute Gerücht die Folge, daß Paschalis II., vom Sifer Gottes entstammt — so wird er gerühmt —, anordnete, daß die Reste Clemens' III. ausgehoben und in den Tider geworsen wurden <sup>68</sup>).

Ein neuer Tobesfall trat in Mailand selbst ein. Erzbischof Anselm war selbst, nachbem die von ihm nach Kleinasien geführten Schaaren von Kreuzsahrern auch in der elendesten Weise zu Grunde gegangen waren, mit anderen Leitern der Unternehmung, zwar unter großen Beschwerden, durch unwegsame Berglandschaften, nach Constantinopel glücklich zurückgekommen. Da war er am 30. September, erfüllt von tieser Trauer über das Geschehene, gestorben, und er fand da auch, ferne von seiner Kirche, sein Grab 60).

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup>) Bergl. in n. 66 über bie Wunder an Konrad's Grabe. Den Bericht über die plurima miracula, quae divina clementia per merita felicis memoriae domini nostri Clementis papae ad eius sepulcrum est operata, enthalt Nr. 108 des Codex Udalrici (l. c., 194—196).

<sup>\*\*)</sup> Das erzählen Annal. s. Disibodi, a. 1099: Quidam de fautoribus (sc. Clemens' III.) rumorem sparserunt in populum, ad sepulcrum eius se vidisse divina micuisse luminaria. Quapropter dominus apostolicus Paschalis zelo Dei inflammatus jussit, ut effoderetur et in Tybrim jactaretur. Quod et factum est (SS. XVII, 17). Dagegen fommt nicht in Gewicht, was die allgemein betrachtend zulammensaffende Stelle der Rec. D. E. des St. Michelsterger Chron. univ., a. 1106, mittheilt: capitis ipsius (sc. heresis Wigbertinae) ossa, Wigberti scilicet dicti papae, de sepulchro suo, quod per sex jam annos in aecclesia Ravennensi (ganz salice Angade) possederat, proici secerat (sc. aecclesia Romana: im Jusammenhang damit, ut etiam ipsa cadavera pecadoepiscoporum ad aecclesiis eliminarentur) (SS. VI, 233 u. 234). Zwar wollte auch Köhnde, Wibert von Ravenna (Zapst Clemens III.), 99, den Borgang zu 1106 sezen, weil J. 6252 — Paschalis II. an den Legaten Biichof Eederat — dorfctreibe: excommunicatorum cadavera de sanctorum basilicis projicienda esse; ader dieser Besehl ist nicht datiet und zu "1101—1110" eingereiht.

<sup>90)</sup> Der in n. 66 erwähnte Mailander Landulf erzählt in c. 4 von Anfelm's Aufruf zur Areuzsahrt: quasi monitus apostolica auctoritate . . . studuit congregare de diversis gentidus exercitum, cum quo caperet Babilonicum regnum, et in hoc studio premonuit praelectam juventutem Mediolanensium, cruces suscipere — und er fchließt: Archiepiscopus vero ille de Buis, a Turcis et Saracenis fugatus, in gravi luctu Constantinopolim expiravit — nach c. 6 folgte eine längere Sedisdacanz: vicarius (sc. Grosulanus) . . . . per duos annos laboravit (sc. feit 13. September 1100, wo nach den Notae a. Mariae Mediolanens. — SS. XVIII, 885 — Anfelm von Mailand aufgebrochen war), et laborando certitudinem de morte Anselmi de Buis accepit (SS. XX, 22 u. 23). Albertus Aquensis, l. c., Lib. VIII, erwähnt in c. 22, unter denen, qui gravissima Turcorum arma effugere poterant, die Constantinopolim per montana et in via fugientes regressi sunt, auch den episcopus Mediolanensium und schließt in c. 24: His itaque moram illic (sc. zu Constantinopel) facientibus,

Noch jene letten Greigniffe, die bem Tobe Konig Konrab's vorangegangen waren, fein Zwift mit ber Grafin Mathilbe und bie barauf folgenbe Berfohnung, hatten wieber bewiesen, von welcher eingreifenben Bebeutung bie Haltung ber willensträftigen Frau für Die Entscheidung ber Dinge in ihrem italienischen Rachtbereiche war. Aber bennoch melbete fich auch für fie eine fich anbernbe Zeit, in ihrer Stellung zu ben ftabtischen Gemeinwefen, mit benen fie früher gemeinsam ben Rampf gegen Beinrich IV. geführt hatte. Sie fah fich in biefem Jahre gezwungen, nachbem Ferrara fich gegen fie emport hatte, mit Aufbietung aller Rrafte, befonbers auch unter Bereinziehung ber Bulfe von Schiffen, bie Ravenna und ber Doge von Benedig ichidten, die Stadt im Berbfte ju belagern, und nur mit großer Anftrengung gelang es, die Unterwerfung berbeizuführen 10).

episcopus Mediolanensis vita decessit, cui episcopi et universi fideles catholicas exsequias exhibuerint (l. c., 578 u. 574). Den Tobestag enthalt ber Catalogus archiepp. Mediolanens.: obiit (nach einer Regierung von a. 3 et m. 10 et d. 28) pridie Kal. Octobris, sepultus est Constantinopoli, at peregrinus, in monasterio sancti Nicolai (SS. VIII, 105).

Toniao (pricht, l. c., v. 929—940, nom autumnus . . . duros in quo Ferraria muros obsessos sensit, fuerat quia facta rebellis ipsa ducatrici nec Ferraria muros obsessos sensit, fuerat quia facta rebellis ipsa ducatrici nec ei servire cupivit, wogegen Mathilbe gentes numero sine et enses Tuscos, Romanos, Longobardos galeatos et Ravennates, quorum sunt maxime naves, führte, wozu multae maris atque carinae a duce preclaro tranamissae Venetiano tamen, bis Herrara Frieben begehrte (l. c., 397 u. 398). Aus Ferrara felbe melben Annal. Ferrariens. turz: tempore Inrici imperatoria, fuit obsessa Feraria (88. XVIII, 663). Andere italienische Zeugnisse bes Chronicon Andr. Danduli, Lib. IX, c. 10 — De ducatu Vitalis Michaelis I., § 11: Ultimo ducis anno comitissa Mathildis cum navigio Venetorum et Ravennatum Regrariam obsidet et deniane sunsgrat (Murvatori, Script, rer. Italic., XII. 259). Ferrariam obsidet et denique superat (Murafori, Script. rer. Italic., XII, 259).

## 1102.

Beinrich IV. feste seinen Aufenthalt in Maing auch im Beginn bes neuen Jahres fort i). Dann aber begab er fich wieber nach Speier, wo er am 11. und am 15. Februar genannt erscheint. Abt Stephan von Beißenburg hatte sich schon in Mainz Magend bei bem Kaiser eingefunden, ganz besonders über die Bedrückungen, die die Angehörigen seines Klosters von Seite bes mit der Ausübung ber Bogteirechte belehnten Untervogtes erlitten; biefe Sache war von Heinrich IV. — in Erinnerung an bas Seelenheil ber Groß. eltern und Eltern — baneben ift wieber auch ber Raiferin Bertha und bes Sohnes Beinrich V., abgefeben von der Erwähnung Beinrich's IV. felbft, gebacht - einer genauen Befragung ber von ben Ausschreitungen Betroffenen, in Sinsicht auf Die vom Rloftergrunder Rönig Dagobert festgesetten Ordnungen, unterworfen und eine ganz genaue eiblich bezeugte Aussage gewonnen worden. Diese aus ber geschehenen Untersuchung hervorgehende Rechtsorbnung bekräftigte nun ber Raiser am 11. des Monates in Speier und nannte neben vier Bifcofen, bie ichon in Maing anwesend gewesen waren, noch als neu hinzugekommen ben Bischof Burchard von Bafel und ben Bergog Theoberich von Oberlothringen 2). Aus ben beiben vier

seuterntunden in Additionigen, Liefer. Iv, 78, daß, als die taljerliche Kanzlei seit St. 2951, vom 16. Mai 1101 (vergl. ob. S. 116, mit n. 5), Anothard's Ramen als Erzlanzler wieber aufführte, vielleicht auf die Rücklehr des in Tharingen weilenden Erzblichof's zum Gehorfam wieder gerechnet wurde.

9) St. 2956 — vom 11. Februar — ist schon ob. S. 131 in n. 38 genannt. Danach war Abt Stephan schon zu Mainz in Gegenwart der genannten Fürsten vor heinrich IV. getreten, conquerendo exponens, exponendo conquerens calamitates et oppressiones, quas servientes et familia ecclesiae sibi

<sup>1)</sup> Bergl. ob. S. 182 über Bruno's am 6. (nicht 18.) Januar zu Mainz vollzogene Ordination als Erzbischof, und zwar nach Additam. et Contin. I ber Gesta Treverorum, c. 18, durch die da genannten geistlichen Wärdenträger, auch mit ausdrücklicher Rennung Anothard's: ab Adalberone Mettensis sociesiae episcopo, oleum sacrae denedictionis inponente, Johanne Spirensi, Richero Virdunensi cooperantidus, assistentidus quoque archiepiscopis Ruothardo Mogontiensi et Frederico Coloniensi et aliis quam pluridus episcopis (88. VIII, 192). Aber ist das als möglich für Richer — vergl. ob. S. 104 — und vollends für Anothard anzunchmen? Bergl. zwar Brehlan, Tegt zu den Aniferurtunden in Abbildungen, Liefer. IV, 78, daß, als die faiserliche Aanzlei seit St. 2951, vom 16. Mai 1101 (vergl. ob. S. 116, mit n. 5), Anothard's Ramen als Erzfanzler wieber aufführte, vielleicht auf die Rücklehr des in Thatingen weilenden Erzbischofs zum Gehoriam wieder gerechnet wurde.

Tage nachher bestätigten Verfügungen geht ganz besonbers abermals bie hohe Berehrung bes Raifers für die Rirche von Speier hervor, beren Schukherrin, die Gottgebarerin Jungfrau Maria, ihn fehr oft aus vielen und großen Bedrangniffen befreit habe, so daß er im Gifer ber Berechtigteit ein ihr jugefügtes Unrecht ju rachen fich heftig entzundet fühle. In der einen dieser Urkunden vom 15. Februar wird abermals ein von weltlicher Seite gegenüber einer geiftlichen Stiftung, hier eben Speier, begangenes Unrecht aufgehoben: einen großen Theil ber 1046 burch Beinrich III. an bas Bisthum gefchenkten Guter ju Rothenfels, an ber Murg, im Ufgau, hatte ber in jener Gegend begüterte Werinhard an sich geriffen und ba einen festen Plat Michelbach, wenig oftwarts von Rothenfels, in gewaltsamer Beife errichtet, ein Unrecht, gegen bas noch jener Raiser selbst aufgetreten war, so daß das rückgangig gemacht wurde; seither aber hatten nach Heinrich's III. Tobe Werinhard's Söhne, unter ihnen ber Strafburger Bischof Cuno, bie auf bes Raifers Befehl zerftorte Burg Michelbach hergestellt und um noch viel mehrere Guter bie Rirche von Speier geschäbigt. So wurde jett, auf bie Rlage bes Bifchofs Johannes und ber Domherren, indem die Schäbiger gezwungen wurden, Cuno und beffen Boat Bruno und Cuno's Bruber, mit Zahlung einer Bufe, bie Burg und bie entfrembeten Guter an bie Kirche von Speier gurudguerftatten, noch außerbem bie weiteren Befigungen biefer Sohne Werinbard's, im Umfreise bes Ufgau, von benen aus eben biefe Schädigungen verübt worden waren, durch heinrich IV., nachbem er fie von biefen Brubern erworben hatte, bamit nicht mehr Aehnliches in Butunft gefchebe, in Erwägung ber treuen Dienste bes Bischofs Johannes, gleichfalls an Speier gegeben, für ben Dompropft und die Domberren, an elf einzeln genannten Orten; babei nannte ber Raifer bier, neben bem Seelenheile ber Borfahren, ber Raiferin Bertha, seinem eigenen, auch noch basienige seines

commissae sustinuit, ab his praecipue, qui advocati nomine eandem ecclesiam deberent defendere, et maxime ab Eckberto tunc temporis advocatiam a duce Friderico in beneficium retinente, qui fregerunt statuta et decreta, quae eadem ecclesia accepit a fundatore suo Dagoberto rege, compellentes eos injuste non reddenda reddere (wegen ber Miebertehr von folden Wieberbolungen nimmt Gunblach, Ein Dictator and ber Ranglei Raifer Heinrichs IV., 5, 57, die Urfunde nochmals—als lestes Stück—für Abalbero C. in Andruch); eine Untersuchung wird angestellt: secimus servientes et familiam ecclesiae jurare, ut nec adderent nec minuerent, sed in veritate dicerent, quid juris domno suo abbati, quid advocato ecclesiae, quid semet ipsis retinere deberent, worauf die Austagen die Rechtslage festsellen; auf den Act in Mainz solgt die Berurtundung in Speier: querimoniam quam Moguntiae audivimus, per hanc cartam Spirae conscriptam finivimus, wobei die anwesenden Färsten wieder aufgezählt werden: supervenientibus Spirae etiam qui non erant Moguntiae. In St. 2956, ebenso in St. 2957 und 2958, ist ein Walckerus oder Walcherus cancellarius genannt, der aber nicht mit Walcher, Bischof von Cambrah, zu identificiven ist, da bieser in der nicht mit Walcher, Beit (vergl. ob. S. 126—130) saum seine Bischofskabt derlassen hätte (vergl. auch Breslau, l. c., daß die Bezeichnung episcopus sehlt).

Brubers Konrab und bas feiner Tochter Abelheib. Die zweite Schenkung an Speier, wieber auf Bitte bes Bischofs Johannes war bas Gut Ilsfelb im franklichen Neckargau, abermals zum Besten bes Anbenkens ber Angehörigen bes kaiferlichen Hauses, aber noch mit einer besonderen Stiftung zum Jahresgebächtniß ber

Großmutter, Raiserin Gifela 8).

Aus dem mittleren Theile des Jahres schweigen die Nachrichten über den Kaiser völlig. Dagegen tritt er im Gerbste in
einer großen nach Niederlothringen hin in das Werk gesetzten
triegerischen Unternehmung, höchst thatkräftig, zu Tage. Graf
Robert von Flandern erneuerte die im vorhergehenden Jahre in
weitgehendem Umfange geschehene Bedrohung der Stadt Cambray;
wieder wollte er, im Auftrag des Papstes Paschalis II., der ihn
schon gleich im Beginn des Jahres, mit Einmischung von Lobsprüchen
über das früher Geleistete, zu neuem Angriffe aufgestachelt hatte 1),

4) Baschalis II. schrieb am 21. Januar J. 5889 an Robert (vergl. schon ob. S. 127 n. 24) die in heftigster Stimmung gegen Heinrich IV. und bessen Anhänger gehaltene Aufforderung (vergl. unt. bei n. 26). Entgegen der Anstrung durch Jasse, ju 1108 — vergl. in Ar. 113 des Codex Udalrici, Biblioth. rer. German., V, 202 u. 208 (Sadur, stellt, Libelli de lite, II, 450, das Schreiben ebensalls zu 1102) — ist das Schreiben für 1102 in Anspruch zu nehmen.

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> St. 2957 und 2958 find vom 15. Februar. Die erste Urtunde knüpft an Heinrich's III. St. 2312, von 1046 (vergl. Steindorss, Heinrich III., I, 302 n. 1), an und erzählt die Borgänge, die sich an die damals geschesene Schenkung von Rothenfels — in pago Ussouvi in comitatu Vorcheim (vergl. Bd. IV, E. 112 n. 6), Hermanni comitis, situm — anknüpsten, besonders auch Heinrich's III. eidlich dem älteren Werinhard auferlegte Röthigung: ut non prius pedes nudos videret, quam idem castrum (sc. Michilendach) penitus dirueret et cuncta fratridus (sc. Deo sanctaeque Mariae in ecclesia Spirensi servientes) injuste ablata restitueret, dann die neueren Ereignisse oditum parentis nostri (sc. Heinrich's III.), wo Werinhard's Söhne (vergl. ob. S. 101 in n. 7) handelnd eingrissen (die els ausgezählten Orte der neuen Zuwendung Heinrich's IV. an Speier liegen zwischen den Flüssen Murg und Alb, theils achter am Rheine, theils landeinwärts am Bergabhang entlang). St. 2958 betrisst das praedium Ilesvelt dictum in pago Scuzisgouvi (vergl. Chr. Fr. Stälin, Wirlemberg. Geschichte, I, 322, daß dieser Schotachgau innerhald des Recarganes wahrscheinlich eine bloße Eent bildete) in comitatu Adalberti comitis, und dabet ist erwähnt, daß eine pars eiusdem praedii in villa Jendan (Sendacher Zehnte) nominata sita schon an die ecclesia Sunnesheim durch Deinrich IV. gegeben worden sei (da auch hier wieder frater Cuonradus, wohl als unter den corpora parentum nostrorum consepulta indegrissen, genannt ist, so liege es nahe, anzunehmen, daß aus der Zerstorung der Harzburg im Jahre 1074 — dergl. Bd. II, S. 333, mit n. 36 — gerettete Uederreste nach Sepier gedracht worden sein); ausdrücklich ist ausgeschlossen: ne vel ipse (sc. Bischos Johannes) vel aliquis ipsius successorum ulli unquam eandem curiam in beneficium praestare praesumant (mit Festsehungen sitr noster proprius heres, sitr den Fall, daß daß gescheben würde); die Anordnung sitr den anniversarius der avia ist: ut supradicta curia episcopus cunctis de omnibus ecclesiae fratribus . . vespere a

burch ben Zwang ber Waffen ben Bischof Walcher bazu bringen, Cambray zu räumen, und hierfür diente ihm der zur Sinengung der Stadt absichtlich angelegte feste Plat Warcoing. Während aber im letten Jahre Heinrich IV. sich damit hatte begnügen mussen, Truppen zur Unterstützung Walcher's gegen den Friedensstörer abgehen zu lassen, griff er nun selbst mit starker Kriegsmacht in diese Dinge ein b).

Graf Robert war, um fich endlich Cambran's zu bemächtigen, neuerbings mit einem ftarten beere vor ber Stabt aufgerudt und hatte fie fieben Tage hindurch, nach Berwüftung bes Gebietes, bart bebrängt; aber burch bie Kraft ber Bertheibigung ber ftabtischen Rriegsmannschaft mar er von ber Belagerung gurudgetrieben worben. Darauf bin erschien jest Raifer Heinrich IV. felbft, nach einer Rachricht von Beinrich V. begleitet, mit einem beträchtlichen Beere, für bas die Bahl von siebentaufend genannt ift, im Monat October. Er richtete die Waffen gegen Robert und ließ Flandern für bie Ausschreitungen bes Grafen fcwer bugen; biefer magte es gar nicht, fich irgendwie im offenen Felbe gur Abwehr zu ftellen. Bang befonders fielen die festen Blate bes Grafen ber Bernichtung anheim, wobei nur insoweit die Berichte nicht aanz zusammenftimmen, indem Robert felbst nach einer Mittheilung mehrere biefer Feftungen zerftort batte, mabrend andere Bengen biefe Thatigleit ftrafenber Sondlungen einzig bem Raifer jufdreiben. Gang befonbers wurde ber für Cambray fo laftige Blat Marcoing vernichtet Die anderen Burgen, bie fallen mußten, maren Balluel und Inchy en Artois, auf ber Westseite von Cambray, bann Bouchain und l'Eclufe, nordöstlich und nordwestlich etwas weiter von der Stadt entfernt. Besonders die Eroberung des letztgenannten Plages scheint in Cambray größeres Auffehen erregt zu haben; benn es ift ba hervorgehoben worben, bag er burch Sturm, burch Schwert und Reuer gewonnen und ju nichte gemacht worben fei, wobei von den Leuten des Grafen mehrere getodtet und gefangen genommen wurden. Vorzüglich galt auch die Verwüstung und Ausbrennung bem ganzen Gau Ofterbant, auf ber linken Seite ber oberen Schelbe. Bulett jog fich Robert gang in ben Schut feiner Feftungen jurud. Allein ber mit feinen hinberungen einer weiteren Baffenführung eintretende Winter zwang nun Beinrich IV., wegen ber Regenguffe und Sagelwetter, ber baburch verurfacten Berfolechterung ber Wege, bie ben Gebrauch ber Reiterei erfcwerte, ben Felbzug abzubrechen. Der Raifer tam nun felbft nach Cambtay, ehe er nach bem Rhein gurudging. Er ließ fein Beer, bevor es fich auflöste, ben Schwur ablegen, baß es zur Frühjahrszeit, bebufs Bieberaufnahme bes Rampfes, neu gur Stelle fein werbe; benn er wollte ben Krieg in Flanbern im großen Dagstabe, insbesondere auch durch Ruftung von Schiffen, also zu Wasser, wie

Digitized by Google

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Bergl. ob. S. 126—130.

zu Lande, aufnehmen. Freilich hatte nun biefe Züchtigung bes Grafen ber Stadt Cambray noch nicht bie nothwendige Sicherheit vor neuen Angriffen verschafft. Die Burger geriethen alsbald in Anaft, daß fie, junachft vom Raifer ohne Gulfe gelaffen, vor Beginn bes Frühjahrsfeldzuges neuen Beunruhigungen bes von Born erfüllten Gegners ausgesett sein möchten. Wirklich kam bann auch Robert gegen Cambray heran, brang bei Nacht in die Stadt ein und fügte ihr durch Brand vielen Schaben zu. Aber er räumte die Stadt alsbald wieder, ohne daß es klar wird, wie das eigentlich geschehen fei; in Cambran schrieb man biese rasche Erleichterung einem Bunber zu, bas ber heilige Gaugericus, ber im fiebten Jahrhundert Bischof gewesen war, für seine Kirche gewirkt habe. Immerbin suchten nun die Burger in ihrer neuen im vorhergebenden Sahre gefoloffenen Bereinigung, burch Abfendung einer Gefandtichaft mit bem Grafen fich zu vertragen, mit ihm Frieden zu schließen. So wurde versprochen, daß fie bie Stadt an Robert übergeben wollten, falls Beinrich IV. nicht im Frühjahr bes nächsten Jahres, wie er in Aussicht gestellt hatte, jur Unterstühung herbeigekommen fein wurde; ebenso wurde für den Fall, bag ber Raifer wirklich gefommen ware, aber eine Besatung jurudgelaffen hatte, bie nicht farter ware, als bie Burgerschaft selbst, ausgemacht, bag bann bie Burger gleichfalls die Stadt an den Grafen übergeben wollten, und zwar mit Ginfcluß ber vom Raifer ihr gegebenen Mannichaft; auch bie Baffallen bes Bisthums wurden fo bem Grafen lebenspflichtig werben, und zwar ohne daß in diefem Bertrage bes Bischofs Balcher auch nur mit einem Worte gebacht worben zu sein scheint. Unter solchen Bebingungen gestand Graf Robert der Stadt einen Waffenstillstand zu, der bis zum 8. September des solgenden Jahres laufen sollte. Diese Festsetzungen wurden feierlich von beiben Seiten binbend zugefichert ).

<sup>6)</sup> Diese triegerischen Ereignisse erregten, wie die starte Berückschung in der zeitgendssischen Ereichichtschreidung zeigt, Aussehen weit über Riederleichtingen hinauß. Den Augriss Aboert's erwähnen Sigebert, Chron.: Rotherto Flandrensium comite inquietante urdem Cameracum, die Gesta pontisicum abdreviata per canomicum Cameracensem, c. 9: Roderto Flandrensium comite ex mandato archiepiscopi (sc. Manasses don Reims) in peccatorum suorum remissionem, quia diutius erat excommunicatus, contra Cameracenses arma movente, Chron. s. Andreae Castri Cameracesii, Lib. III, c. 28: Rodertus comes Flandrensis, dominatum Cambrisiaci usurpare sibi usuron, multas irruptiones in hanc provinciam hostili manu secerat, ipsam demum civitatem exercitu nimio circumdana, per septem dies obsederat, ebenso Annales Patherbrumenses: Ruothertus comes Flandrie Cameraci sines vastavit; ipsam Cameracum obsedit; set viriliter ab his qui urbe presidio erant repulsus est (SS. VI, 368, VII, 505, 545, ed. Echester-Boidport, 107, wozu Fortschungen zur bentschen Seschichte, XI, 491). Besonders aber ist heintich's IV. eigenes singressen burchans beachtet worden. Aus Cambrad selbst berichten die Vita vel actus Galcheri Cameracensis episcopi, die Strodhen 388—414, in den ce. 19 De adventu imperatoris in hanc terram (in Etr. 392 Renunng der guinque castella: Marchonium, Paluels et Incesum, Esclusa et Bulchenium, desuders in Str. 393 noch von Exclusa: vi, assultu, ense, igne consternitur,

In Sachsen vollzog sich in diesem Jahre eine mehrfach umstrittene Aenderung in der Besetzung der hohen geistlichen Würde

occisis, captis pluribus de comitis militibus - hernach Rennung der Urfachen bes Abauges Seintid's IV.: equis contraria . . . terrae fragilitas et hyemis asperitas; et tantus grex militiae non poterat equitare pro pluvia, pro grandine, pro venti magnitudine), c. 20 De regressu imperatoris ad propria (Berpflichtung bes Beeres bei feiner Entlaffung, in Str. 397 u. 398: ad herbam statim facturum in Flandrias retrogradum, jum nachften Jahre: struit naves non modicas, tam per mare quam per terras volens intrare Flandrias aber Wieberericheinen bes Grafen: noctu venit, urbem istam subintravit, igne multa dampna secit, und Rettung Cambrady's einzig durch ein Wunder des sanctissimus Gaugericus consessor: Str. 899—404), c. 21 De treviis a comite civibus datis (Str. 405—414: — Bertrag mit Robert usque ad natale Dei genetricis in Septembri — 8. September 1103 — sür Uedergade der Stadt an ihn: tantummodo si terminum expectat, in quo Henricum regem sacere reditum hic ad nos est pollicitum) (SS. XIV, 201—202). Die schon dorhin erwähnten Quellen sahren sort: — Sigebert: Heinricus imperator contra eum (sc. Robertum) prossessitur et slignibus eins cestallis expressits especitis expressits especitis expressits especits. (sc. Robertum) proficiscitur, et aliquibus eius castellis expugnatis, asperitate instantis hiemis redire compellitur, bie Gesta pontificum abbreviata: rex Henricus in ultionem illarum injuriarum partes istas aggressus, et ceciderunt ab impetu exercitus sui castella ista, Marconium, Paluels, Incenium, Esclusa, Bulcenium; sed tempore hiemandi imperatore in terram Germaniae recepto, Robertus Cameracensibus imminet et jacturam suorum penitus in ipsos refundit: ea tamen conditione pax demum intercessit, quod nisi imperator tempore graminis superveniret, ipsum Robertum et successores eius in dominos et patronos in aeternum susciperent, Chron. s. Andreae: Henricus imperator, crebra et inportuna Cameracensium pulsatus flebili querela ... paratis septem ut fertur milibus armatorum, anno 1102 in hanc terram venit, multa viriliter et prospere gessit, castella Bulcen, Incy, Sclusam aliasque munitiones comburens igni, solotenus precipitavit, pavorem sui hostibus circumquaque incussit; sed opprimente hieme citius repatriavit. Nec tamen comes ab infestatione Cambrisiaci (hier bricht ber Text ab), Annales Patherbrunnenses: Unde imperator commotus, autumpnali tempore expeditionem fecit adversus Ruotbertum, cuius provinciam magna ex parte vastavit et castella pleraque cepit. Denique Ruotberto in terrae suae firmiora se recipiente nec locum pugnae dante, imperator rediit. Beitere Rachrichten find in ben Annal. August.: Heinricus imperator invadens cum exercitu non multo Phalandriam, Ruotpertum fugavit, aliosque repugnantes expugnavit, domuit, captivavit. Indeque reversus, ferner bie jogenannten Annal. Ottenbur.: Imperator in Flandriam cum exercitu pergit, Annal. s. Albani: Imperator Flandriam cum exercitu adiit et pacifice rediit, Annal. Elnonens. major.: Mense Oct. Henricus imperator venit hostiliter super comitem Robertum, et cepit munitiones Sclusam et Bolcen, et depopulatus est igne totum Ostrevantum, Annal. Formoselens.: Adventus Henrici imperatoris super Flandriam, Annal. Laubiens. Contin.: Heinricus imperator cum filio suo super Robertum comitem Flandrensem vadit et castra Cameracum devastantia diruit, Annal. Leodiens. Contin.: Heinricus imperator contra Rothbertum Flandrensem proficiscitur, Annal. Prumiens.: Heinricus imperator cum exercitu terram Ruoperti comitis Flandrensis intrat, castrum Bolzain cum multis aliis castellis capit et incendit et firmissimum castrum Sclusam expugnat et incendit, multis captis et paucis occisis. Ruopertus victoriae imperatoris invidens, sua ipse munitissima castella comburit, scilicet Inci, Batpalmis, . . . meis, Marcon, quod ipse construxerat contra Cameracum, Annal. Aquicinctini: Imperator Henricus Flandriam invasit, Annal. Cameracens.: Henricus imperator . . . venire volens in Flandriam, castrum quod Bolcien dicitur, et illud etiam quod Sclusa nuncupatur, cepit, Annal. Aquens.: Heinricus imperator ivit in Flandriam cum exercitu; enblich hängt in ben Miracula s. Foillani (auct.

bes Erzstuhls von Magbeburg. Erzbischof Hartwig war feit 1088, wo er fich ber taiferlichen Sache, in völligem Bechfel feiner Stellung angeschlossen hatte 1), wenig mehr hervorgetreten und hatte sich in ben letten Jahren nur noch ben Angelegenheiten seines Sprengels gewidmet. So berief er 1098 nach bem Rlofter Bergen, beffen innere Ordnung in arge Berwahrlofung gefunten war, so daß ber Abt Bernhard burch ihn abgesett werben mußte, Monche aus hirfau, von benen Silbebolb als neuer Abt bie Wieberherstellung burchführte. 1100 bann erwarb ber Erzbischof von ber Wittme bes Markgrafen Beinrich vom Nordgau Beatrig beren väterliches Erbe, bie Burg Schweinfurt und andere Guter; aber biefe Handlung, bie auch wirklich für Magdeburg keinen bauernben Befit herbeiführte, wurde Hartwig, weil er bafür Kirchengerathe als Gegenwerth hingegeben habe, in Magbeburg jum Borwurf gemacht. Es wurde geradezu, als ber Erzbischof am 17. Juni, auf einem Hofe außerhalb Magdeburg's, wo er mit Beatrig und einigen anderen Fürsten weilte, ploglich gestorben war, die Frage aufgeworfen, ob nicht an feinem Seelenheile zu zweifeln fei, zumal nach einem Traum, ben ein Geiftlicher ber Magbeburger Kirche gehabt haben wollte. Dagegen wurde Bartwig in ben Bamberger Aufzeichnungen über seinen Tob mit lautem Lobe ausgezeichnet: er sei ein in vielen Dingen preisenswerther Mann gewesen, als ein Freund bes Boltes, und daß er für ben Bortheil seiner Kirche eifrig bestrebt gewesen fei, aber gang vorzüglich auch, bag er für bie Beilung ber Spaltung wischen ben fich bekampfenben Parteien in ber Rirche unermublich als Vermittler thatia gewirkt habe 8).

Hillino) in c. 15 ein erzählter Borgang daran, daß nuper imperatore Henrico contra Menapes ascendente pro desensione Cameracensium, quos impugnabant, pars exercitus Teutonicorum Plänberung verübte (SS. III, 135, V, 8, die ob. E. 131 in n. 32 genannte Restitution durch Buchholz, 68, SS. V, 14, 36, IV, 21, 29, XIII, 223, XVI, 503, 510, 685, XV, 926). Im Wesentlichen kimmen alle Rachrichten zusammen, außer daß Annal. Prumiens. auch den Grasen Robert dei der Zerstörung seiner Burgen activ eingreisen lassen, daß Bistum Cambrai, seine politischen und kirchlichen Beziehungen zu Deutschland, Krantreich und Flandern und Entwicklung der Commune von Cambrai von 1092—1191, 28, nimmt gewiß richtig an, daß unter den cives (in Strophe 405 der metrischen Gesta Galcheri), die mit dem Grasen Robert verzandeln, die communia zu verstehen sei; dann will er, 23 n. 1, aus Etrophe 412 schließen, es habe dem Grasen besonders daran gelegen, die Bassalulen des Bisthum Cambray — milites — erunt ut sui homines — sich lebenspflichtig zu machen. Hillino) in c. 15 ein erzählter Borgang baran, daß nuper imperatore Henrico lebenspflichtig ju machen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Bergl. über Hartwig's Stellung zu Heinrich IV. seit 1088 Bb. IV, 6. 213 u. 214, 222 u. 223, 251 u. 252, 261, 273, 415.
<sup>5</sup>) Die Gesta archiepiscopor. Magdeburgens., c. 22, ertheilen zuerst Contemporalibus excellens, potentia et dignitate honorabilis, omni populo et clero acceptus pro sua ad ipsum benignitate, studium quoque habens extollende et amplificande ecclesie sue -, ergablen bann aber einen Traum, den in Hartwig's Todesnacht ein frater quidam verax et fidelis in Magdeburg hatte, bes Inhalts, hartwig fei in choro majoris ecclesiae angesichts ber in ber Kirche in ihren Reliquien vertretenen heiligen — unter ihnen volud irato

Ueber ben erledigten Stuhl erhob sich nun alsbald ein heftiger Zwist durch das Eingreifen des Kaisers. Jener Heinrich von Assel, der 1083 als Bischof von Paderborn aufgestellt worden war, der aber vor dem von Heinrich IV. geförderten Heinrich von Werl hatte

vultu metuendus auch ber beilige Mauritius, loci advocatus princeps - vor: geführt und eo quod res sue ecclesie illis (sc. ben Heiligen) a dilecto traditas Ottone, postquam ipse regendas susceperit, male et non pro posse ac secundum traditam sibi divinitus temporis prolixitatem rerumque facultatem et potentie magnitudinem utiliter dispensaverit von Allen verurtheilt, ber bifcoflicen Gewander entileibet und aus bem Chor geftogen worden, woran Seine lange Betrachtung angeschlichen wirb. Das geht auf die borber bon Hartwig erwähnte Tatsache: quedam ecclesie ornamenta tollens in precia redegit, sum Ansauf von Schweinfurt: castrum quoddam Suinvorde situm in orientali Francia cum omnibus prediis et pertinentiis suis a Beatrice, silia Ottonis ducis Suevorum (vergl. Bb. I, S. 47, über den Gemahl der Beatrix Bb. III, S. 41 n. 68, 153 — nach der Rec. B. des Michelsberger Chron. univ. starb bie marchisia Bentrig — juxta patrem suum Ottonem ducem castello Suinfurti sepulturam accepit — tura nach ihrem Sohne Cuonraduz adolescens —: von biesem heißt es: postquam, spretis literarum studiis, quibus apprime inbutus erat, armis operam dedit . . . gladio periit — SS. VI, 226 —: veral. auch ob. S. 69 n. 16), legitima Francorum traditione emit, quod et deincepe absque contradictione omni vite sue tempore possedit (vergl. hiezu die Urfunde vom 5. Februar 1100 - Neue Mittheilungen aus bem Gebiet hiftorisch-antiguarischer Forschuse 1700 — Reite Attrestungen aus vein Gebet Grundlagen, bom Thüringisch-sächsischen Berein X, 1, 129—131, mit den Ausstährungen bon Milberstedt's, sowie l. c., X, 2, 213 ff., don heinemann's und weiter, XIII, 593 ff., Stein's Erläuterungen hiezu —, nach der Beatrix allerdings Gegenleistungen für die Nebergabe gewann und auch mit den pro benesicio wieder empfangenen Gütern zu dem Erzbischof in Lehensbeziehungen trat). Dann ist noch von der Reform von Rloster Bergen die Rede: Ipse, pronte regimen dimittente Berndards innigen abhates eaneit Icharnis hautige. sponte regimen dimittente Bernhardo juniore abbate sancti Johannis baptiste, substituit ei venerabilem Hildiboldum accersitum de cenobio Hirsangie (vergl. unter ben Nomina abbatum ad alia loca transmissorum, in ber Histor. Hirsaugiens. monast., Hildeboldus abbas ad Maideburg — SS. XIV, 263); per quem et locum illum probabiliori monastice conversationis correxit ordine; die Gesta abbat. Bergensium feten die Berufung aus hirfau gu 1098: Hildeboldus abbas 13. Iste pro reformatione huius monasterii de Hirsaugia adductus fuit per Hartwicum archiepiscopum anno Domini 1098. observanciam Hirsaugiensem instituit secundum morem Cluniacensium (Ausgabe von H. Holftein, Geschichts-Blätter für Stadt und Land Magdeburg, V — 1870 —, 376). Hartwig's Tob — 15. Kal. Julii — ift eingehend erwähnt: venit ad curtem suam Wadderoth cum Beatrice et aliis quibusdam principibus, ubi dum quadam die cenasset incolumis et letus, eadem nocte . . . obiit, repentina morte preventus, und non ber Beitelnung fieht: Huius secti intestina sepeliuntur apud sancti Johannis baptiste claustrum; sed in monasterio sancti Mauricii cum antecessoribus suis ab Hezelone Havelbergensi episcopo (biefer ift gleich nachher erwähnt als einer ber von Havelbergensi episcopo (biefer ift gleich nachher erwähnt als einer ber von Havelbergensi Wichmannum et Hezelonem — bie anderen find: für Brandenburg Bolcmar und Hartbert, für Raumburg-Zeiz Eunther und Walram, für Merfeburg Albuin) humatur corpus reliquum (SS. XIV, 404—406). Die citirte Roc. B knüpft an die Todesnachricht den Preis vorzäglich des mediator infatigabilis (l. c., 224). Ganz kurze Erwähnungen des Todes haben Annal. Rosenveldens. (mit Kertparkehung der gubitange more) die Annales Patherbruppenses (L.). (mit Hervorhebung ber subitanea mors), bie Annales Patherbrunnenses (l. c.), bie Annales s. Albani (l. c.). Den XV. Kal. Jul. hat auch bas von Binter ebirte Netrologium ber Magbeburger Erzbischöfe als Tobestag (Rene Mittheilungen, X, 2, 266). — Bergl. auch über Hartwig von Mülverstebt, Regesta archiepiscopatus Magdeburgensis, I, 311 ff.

weichen müffen, ben 1085 ein eifriger Anhänger ber papstlichen Sache als einen "Strauß von Myrte und Weihrauch" gepriesen hatte, war nach Magbeburg gekommen und hatte hier lange in ber Zeit Hartwig's im Domstifte sich aufgehalten. Als nun Hartwig gestorben und noch nicht begraben mar, verfammelten fich die Geift lichen ber Domkirche mit ber übrigen Geiftlichkeit und ben angesehenen Laien und beschloffen einstimmig, heinrich als ben Nachfolger Hartwig's zu bezeichnen; aber biefer fuchte fich burch plopliche nachtliche Flucht bem Rufe zu entziehen, fo baß biejenigen, bie fich ju ihm begeben follten, ihn nicht mehr finden tonnten. Doch am folgenden Tage, bemjenigen ber Bestattung hartwig's, wurde Beinrich, obschon abwesend, in ordnungsgemäßer Weise und nach den Borrechten der Magdeburger Kirche erwählt und, wiewohl gegen seinen Willen, in ben Dom geführt und auf ben erzbischöflichen Stuhl gefetzt. Dem entgegen suchte Heinrich IV., ber in bieser Erhebung seine Gerrschergewalt vernachlässigt sab, die Wirksamkeit bes neuen Erzbischofs ju ftoren, burch Absenbung von triegerischer Mannichaft, unter Führung bes Grafen Debi, mit ber Abficht, Beinrich im Sofe Werben, an ber Elbe unterhalb Magbeburg, mohin er sich begeben hatte, aufzugreifen; aber schon hatte sich bieser von da hinweg nach Halle entfernt, so daß er der Nachstellung gludlich entging. Zwar tehrte er bann nach Magbeburg gurud, verließ jeboch, um nicht bie Buth friegerifcher Berwuftung über feine Rirche hereinzuziehen, die Stadt abermals und begab fich auf seine ansehnlichen ererbten Guter, um von da aus, in seiner Abwesenbeit, burch feine Bertrauten bie Angelegenheiten bes Erzbisthums verwalten au laffen 9).

In engem Bufammenhang mit biefen Angelegenheiten bes Erzbisthums Magbeburg befanden fich biejenigen des Sprengels von Halberftabt. Hier ftand bem eifrigen Gegner Beinrich's IV. Bifchof Herrand, ber feit feiner Wahl als Rachfolger feines Obeims, bes 1089 ermorbeten Bischofs Burcharb, in beffen Bahnen unerichroden weiter gewandelt mar, Friedrich, ber fich in ber Stellung eines vom Raifer anerkannten Bifchofs behauptete, gegenüber, und herrand vermochte nicht, ihn aus feiner Stellung in Salberfladt ju verbrängen 10). Aber noch Weiteres war jur Schwachung ber Sache, die Herrand vertrat, geschehen. Im Jahre 1100 hatten sich die Mönche des Klosters Ilsenburg, das Herrand bis zu seiner Bischofsmahl geleitet hatte und bem er fortwährend geneigt blieb 11), genothigt gesehen, por Bischof Friedrich, bem fie die Anertennung verweigerten, bie Mauern ihres Gotteshaufes zu verlaffen - ber Abt bes Klosters, Otto, schloß sich 1101 bem ersten Aufbruch ber Kreuzsahrt an und ftarb auf bem Wege 12) — und eine andere Stätte aufzusuchen. Sie fanden bieselbe in Rosenfelb — ober Harfefelb —, bem bei Stabe gelegenen Klofter, bas burch ben Markarafen Ubo (III.) von Stade und feine Berwandten, befonders seinen Schwager, ben Grafen Lubwig von Thuringen, mit Mitwirtung und Beirath Herrand's aus einem Chorherrenftift in ein Kloster umgewandelt und mit Mönchen unter Abt Werner's Leitung beset, bann — in biefem Jahre felbst — an Paschalis II. jur Uebernahme in ben Schut bes beiligen Betrus übergeben worben war 18). Herrand zwar verließ, als ihm in Alfenburg auch fein

10) Bergl. über ben Gegensatz zwischen Herrand und Friedrich, Bb. IV, 65. 295, 415, 420.

295, 415, 420.

11) Bergl. Bb. IV, S. 212, sowie Bischof Herrand's Schentungsurfunde für Isenburg vom 5. Juni 1096 (Jacobs, Urtundenbuch des Klosters Isenburg, I, 10 u. 11 — berselbe schließt, l. c., II, XXVIII, daß Herrand gerade in Isenburg, da er in Halberstadt nicht bleiben konnte, häusiger sich aushielt).

12) Bergl. ob. S. 136, in n. 45.

13) Die Annal. Rosenveldens, (vergl. über bieselben und ihr Berhaltniß

18) Die Annal. Rosenveldens. (vergl. über dieselben und ihr Berhältnig zur Bürzburger Chronit, der sie nach 1099 nichts mehr entlehnen, weil mit 1100 die engere Berbindung der auswandernden Jlsendurger Mönche mit Bürzburger erlosch, Buchholz, Die Bürzburger Chronit, 56 u. 57, gegenüber Schum, Die Jahrbücher des Sanct-Albans-Klosters in Mainz, 49, 94 st.) berichten zu 1100: Congregacio Hilsindurgensium monachorum Frederico Halberstadensi invasori et excommunicato subdi et obedire recusans, hac

de causa ab ipso coacta est clanstrum suum egredi (SS. XVI, 102 — wõrtlid) gleid) in Annal. Palidens., Magdeburgens., l. c., 72, 180), bann au a. 1102: Hoc idem monasterium (eben Rojenfelb), libertati concessum, a marchione

<sup>1119</sup> eingetretenem Tob geschrieben) Adelgoto postea nostro archiepiscopo unb ber prudentissimus scolasticus Hildensemensis Theodericus, nec longo tempore post cardinalis Romanus, et satis tam numero quam unitatis consilio magnus aliorum sidelium conventus als Flüchtlinge in Magbeburg weilten (l. c., 406—408). Beitere Zeugnisse simb Annales Patherbrunnenses: clerus elegit Heinricum de Aslo; set Heinricus imperator asserens in hoc regiam potestatem esse contemptam, non consensit (l. c.), Annales Magdeburgens.: successit Heinricus . . . electus a clero et populo (SS. XVI, 180), Annal. s. Albani: Heinricus constituitur (l. c.).

zweiter Ausenthaltsort entzogen worden, den sächsischen Boden — ganz vorübergehend muß er noch in Magdeburg geweilt haben, wo auch andere Flüchtlinge aus Halberstadt sich aushielten — und bezog eine Zusluchtsstätte in Thüringen, dei dem Grafen Ludwig, mit dem er ja schon längst in Berbindung gewesen war, in dem von diesem gegründeten Kloster Reinhardsbrunn. In Halberstadt wurde später der vertriebene Bischof als ein wahres Opfer Christi verherrlicht, das im Feuer der Bedrängnis und im Elend der Berstolgung durch die übermächtige Menge der Neider erprobt worden sei. Er war zuletzt in Reinhardsbrunn wieder ganz in das Mönchsteben eingetreten, und hier starb er auch, am 23. oder 24. October, und sand in dem thüringischen Kloster sein Grab 14). Rach dem

Udone et matre eius et fratre datum est Rome sancto Petro (l. c.: bergl. Annal. Palidens., l. c., jowie Annal. Magdeburgens., a. 1101: Congregatio monachorum apud monasterium sanctae Dei genitricis Mariae in Rosenvelde cepit institui, et domnus Wernerus abbas primus electus est, l. c.). Im Amalisto Saxo find felbfländige Rachrichten enthalten, zuerst a. 1087: Liutgerus cognomento Udo (vergl. Bb. IV, S. 176)... et mater eius Oda et frater eius Rodolfus et maritus sororis ipsorum Fridericus comes palatinus de Putelendorp (vergl. l. c., S. 48, bazu S. 230), consilio Herrandi Halberstadensis episcopi et aliorum religiosorum virorum expulerunt clericos de loco sue constructionis Herseveld et posuerunt illic monachos. Sicque erat prepositura, facta est deinceps abbacia, bann a. 1101: Congregatio monachorum in Rossenvelde cepit institui et expulsis inde clericis, Werinherus primus ibi abbas electus est. Quod scilicet monasterium libertati concessum a marchione Udone et matre ipsius et fratre et marito sororis ipsorum datum est Rome sancto Petro (SS. VI, 724, 735). J. 5905, bom 11. April 1102, ist Bajchalis' II. bem Abte Berner gegebene Bestatigung und Privilegiumsettheilung (Bappenberg, Hamburgische Artundenbuch, I, 119 n. 2, sührt settwurde, jondern der jezige Gemahl der Abelbeid, der ja subwig dom Thüringen, an der Gründung betheiligt gewesen sein monasticam religionem juxta d. Benedicti regulam — clericis inde eliminatis, monachos, quos in Hilsinedurgensi cenobio religiosores repperi collocavi — ist noch in seiner Artunde dom 5. Juni 1096 str. Gillerseeden, im Bisthum Halberstadt, bezengt (Echmibt, Artundenbuch des Cochilits Halberstadt und seite Schidsele und seinen Lod enthalten der Schuden de

Annal. Rosenveldens.: Herrandus, qui et Stephanus, Halberstadensis episcopus et legatus domni apostolici (Annal. Palidens. fügen noch bei: a supradicto invasore, sc. Friedrich), plurimum persecutionis pro justicia perpessus, kal. Novembr. presentem vitam finivit in Domino (l. c.). In den Gesta episcopor. Halberstadens. wird erzählt: Socia adhuc prevalens emulorum multitudo (sc. die Anhänger Friedrich's) in domnum Herrandum tantam executionem exercuit, quod, spreta ipsius vita et doctrina, ipsum a se prorsus amovit. Cumque in hac miseria et in tali contemptu igne tribulationis exustus aliquos annos irreprehensibiliter deguisset, post multas angustias vera Christi hostia factus, 10. Kal. Novembris hanc vitam temporalem pro eterna feliciter commutavit. Corpus autem ipsius in monasterio Reineresburnensi, in quo ipse monasticam duxerat vitam, in Domino requiescit (88. XXIII, 101); Jacobs stellt in dem in n. 11 genannten Urtundenbuche, II, XXIX u. XXX, die Uriaden in das Licht, die Herrand betwogen, in Reinhardsbrunn Zustucht zu suchen. Auch in der in n. 8 genannten Geschichte der Ragbeburger Erzbische ist in c. 28 — vergl. in n. 9 — halberstadt's gebacht: Unde (sc. im Jusummenhang mit heinrich's IV. Austreten gegen

Tobe Berrand's fceint Erzbifchof Ruothard alsbald an alle Angehörigen ber Geiftlichkeit ber Salberftabter Rirche fich gewandt zu haben, mit einer längeren bringenben Aufforderung, fich zu einigen, auf bem Bege ber Gerechtigkeit fich mit Gott wieber zu verfohnen. Mit teinem Worte wird babei bes Bischofs herrand mehr gebacht; wohl aber bebt ber Erzbifchof von fich felbft gefliffentlich hervor, wie er von seinem früheren Leben, das er nunmehr verurtheile, zu einem neuen in Christo übergegangen sei, so daß er jett im Lager des Herrn fechte: er errothe nicht, zu bekennen, daß er — burch bas Ausscheiben aus bem Lager Raiser Heinrich's IV. - ein Anderer geworben sei, und er banke Gott für biese von ihm berbeigeführte Wandelung. Das Gleiche mochte er auch den Empfängern des Schreibens wünfchen, daß ihnen gleichfalls diese volle Gnade der Mutter Kirche zufalle und auch sie in jedem Worte und jedem Wiffen reich fein möchten. In jahlreichen Benbungen erscheinen biefe Gebanten noch weiter ausgeführt, und zulest läßt Ruothard bie Einladung ergehen, eine Abordnung ber Salberftädter Geiftlichen möge auf ben 1. December zu einer Versammlung fich einfinden, auf ber eine einmuthige Geftaltung im Saufe bes Berrn, an Stelle ber Spaltungen, bem Rathichlage unterbreitet werbe 15).

In Bestfalen war eine gefährliche Störung bes Friedens burch eine heftige Fehbe eingetreten, Die zwischen Erzbischof Friedrich von Coln und bem Grafen Friedrich jum Ausbruch getommen mar. Der Graf verwüstete bas Gebiet ber Colner Rirche mit Raub und Brand, und ber Erzbischof belagerte hinwider Friedrich's Burg Arnsberg und zwang fie zur Uebergabe. Darauf achtete ber Raifer ben Grafen; aber biefer überzog neuerbings die Colner Angehörigen mit verlustreichem Kriege, und nach gewonnenem Siege führte er

viele Gefangene hinweg 16).

l. c., angunehmen.

16) Die Quelle hiefür find die Annales Patherbrunnenses: Seditio quoque

Etabischof Sciurid) Magdeburgensium in unitate veritatis et legitime elec-tionis sue immobiliter persistentium gravis ab Heinrico eiusque sequacibus fuit infestatio, quia et aliis catholicis et nominatim Halverstadensium majoribus Friderici invasoris errorem execrantibus tuta fuge erat apud eos

majoribus Friderici invasoris errorem execrantibus tuta fuge erat apud eos commansio, jowie hernach, daß Herrandus, vita et habitu vere monachus et sane partis electione Halverstadensis episcopus zu ben in n. 9 genannten Hilbebold und Ettehard Zuflucht genommen habe (l. c., 407, 408). Im Tobtenbuch von Hungburg (Zeitschrift des Harz-Vereins für Geschichte und Alberthumstunde, V, 136) steht Stephanus episcopus Halberstad. zu 10. Kal. Novembris.

15) Giesebrecht, III, 1197, in den "Anmerkungen", nimmt diesen Brief, den Jasse, Biblioth. rer. German., III, 374—376, als Rr. 31 der Epistolae Moguntinae, mit dem Tatum 1098 einstellte (Echmidt, l. c., I, 82—85, reiht ihn "1102?" ein), nach Herrand's Tode (Richter, Annalen der deutschieß eschichte im Mittelalter, III, 2, 468 n. 1, möchte, desonders wegen der karten Betonung des Parteiwechsels Auothard's: non erubesco me immutatum: sed gratias bes Parteiwechiels Ruothard's: non erubesco me immutatum; sed gratias ago dextre Altissimi, cuius hec est mutatio - ein fruberes Jahr annehmen). Gerade daß mit teinem Worte von herrand mehr gesprochen wirb, weist auf die Rieberschreibung nach bessen Tode hin. Daß die villa nostra, wo der conventus occlosie stattsinden soll, wohl in Ersurt zu suchen ist, ist mit Richter,

Diese Ereignisse waren für Heinrich IV. eine abermalige Aufforberung, für die Erhaltung des Reichsfriedens burch allgemeine Anordnung zu forgen. So feierte er bas Weihnachtsfest in Mainz und berief babin einen Reichstag, aus beffen Berathungen eine Befferung ber Dinge hervorgeben follte 17).

Außerbem geschah auch wohl zu Mainz die Neubesetzung eines feit Mitte bes Jahres erlebigten bischöflichen Siges. Bifchof Ruopert von Bamberg war am 11. Juni gestorben; er war mahrend feiner erheblich über ein Bierteljahrhundert bauernben Leitung bes Bisthums stets ein treuer Anhanger Heinrich's IV. gewesen 18). Dann aber dauerte es mehr als ein halbes Sahr bis jur Reubesetzung bes erlebigten Sites 19).

In ber Gunft Heinrich's IV. stand ein Geistlicher, ber schon langer an ben hof gezogen war, Otto 20). Schwäbischer Abstammung,

Frithericum Coloniensem archiepiscopum et Frithericum comitem Westfaliae. Siquidem comes episcopatum Coloniensem praeda flammisque aggreditur. Unde archiepiscopus permotus, castrum eius Arnesberg obsedit et in deditionem accepit. Ipse comes ab imperatore proscribitur... Post hoc Frithericus comes Colonienses bello vicit et multos captivos abduxit et alios occidit (l. c.).

17) Die Feier bes Rirchenfestes bezeugen bie Annales s. Albani, a. 1103:

Imperator natale Domini Mogontiae celebravit, ubi principes convenerunt (l. c.), Annal. August.: nativitatem Domini Mogontiae celebravit (l. c.), bie Rec. B. bes Michelsberger Chron. univ. a 1103: Heinricus imperator nativitatem Domini Mogontiae celebrans (l. c.), Annal. s. Disibodi, a. 1103: Imperator natale Domini Moguntiae celebrat (SS. XVII, 19). Ferner ift in ben verschiebenen Sebensbeichreibungen bes Bischofs Otto von Bamberg von

bem Beihnachtsfeste bie Rebe (vergl. unten bei n. 25).

18) Den Tod Bischof Auspert's erwähnen die in n. 17 genannte Rec. B: Ruotpertus episcopus Babenbergensis obiit (Rec. C hat: Ruotpertus episcopus substituitur, vir per omnia bene religiosus et precipue domno imperatori super omnes et pre omnibus usque ad mortem etiam non sine magnis periculis fidelissimus) (l. c.: barauf folgt in Rec. B. noch eine Tobesangabe, des Aerdo jam grandevus, nobilis de Carinthia princeps et quondam palatinus in Bajoaria comes, des — vergl. Steindorff, heinrich III., II, 251 — infolge feiner höchverrätherischen Haltung 1055 abgesehten Pfalzgrafen, dom pfalzgrässichen Zweige der Aribonen, der nach dem Berlust einer Würde um 1070 Ergt dem Halgermoos, im Salzdurggau, sich nannte: vergl. Riezler, Geschichte Baierns, I, 560, 863 —: den Todestag, 18. März, haben Necrol. Seonense: Aribo palatinus comes hic jacet und Necrol. Milstatense: Aerdo comes palatinus et sundator huius ecclesie, Necrol. German., II, 222, 457), dann ebenso ganz turz Annal. s. Albani und Annal. s. Disibodi (l. c.). Den Todestag — 3. Id. Jun. — haben Necrol. capit. s. Petri und s. Michaelis poster.: Ruopertus, VI. (septimus) episcopus Babenbergensis (Jassé, Biblioth. rer. German, V, 558, 572). Juritsch, Geschichte des Bischofs Otto I. den Bamberg, des Bommern-Apostels (1102—1139) (1889), stellt die Beweise für die Bezgiehungen Ruotpert's zu Heinrich IV., 28—30, zusammen.

19 Bon der Wiederbesenng sprechen turz wieder die Rec. B: per imperatorem Heinricum Otto, cancellarius eius, substituitur, vir, ut creditur, bene religiosus (l. c.), Annal. s. Albani: Otto constituitur, Annal. s. Disibodi: culis fidelissimus) (l. c.: barauf folgt in Rec. B. noch eine Tobesangabe, bes

bene religiosus (l. c.), Annal. s. Albani: Otto constituitur, Annal. s. Disibodi:

ebenfo (l. c.).

Die über Bifchof Otto berfaßten gefcicktlichen Werte find gablreich warninfacher Erbrterung — fie beginnt und in der letten Zeit der Gegenstand mannigsacher Erdrierung — fie beginnt 1842 mit der zwar vielfach nicht mehr maßgebenben, aber doch noch ganz beachtenswerthen Abhandlung von Robert Klempin: Die Biographien des Bischofs

ber Sohn eines Otto und einer Abelheib, war Otto aus vornehmem, aber nicht in höherem Grabe begütertem Geschlechte hervorgegangen,

Otto und deren Berfasser (Baltische Studien, IX, 1—245) — geworden (vergl. Wattenbach, Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter, 6. Aust., II, 186—189, Giesebrecht, III, 1074 u. 1075, 1246 u. 1247). Die altesen, zuerst — schon bald nach Otto's Tod — in St. Michelsberg zu Bamberg unter Abt Hermann (1128 die 1147) gemachten Aufzeichnungen, die G. Haag, Quelle, Gewährsmann und Alter der altesten Lebensbeschreibung des Bommernapostels Otto von Bamberg (Dissert. von Halle, Judilauns Festschrift der Gesellschaft für Bommersche Geschichte und Alterthumskunde für 1874), 18 st., nachwies, sind in einer Denschrift — Relatio de piis operibus Ottonis episcopi Bambergensis — sider Veta's Stiftungen Bauten Germerhungen enthalten die ietzt durch Solder aber Otto's Stiftungen, Bauten, Erwerbungen enthalten, Die jest burch Golber-Egger — SS. XV, 1156—1166 — herausgegeben und mit großer Bahricheinlichfeit bem Dichelsberger Brior Thiemo jugefchrieben ift (bie fruberen auf unrichtigen Boraussetungen geschebenen Chitionen von Fragmenten burch Kopte, SS. XII, 907-909, XIX, 769 u. 770, tommen bamit in Begfall); die 34 Strophen ber SS. XII, 910 u. 911, abgebruckten Commendatio pii Ottonis Babenbergensis episcopi ac Pomeranorum apostoli, et de gestis eius, wo acht-Babenbergensis episcopi ac Pomeranorum apostoli, et de gestis eius, wo achtzehn geistliche Stiftungen Otto's, mit ihren heiligen Vatronen, ausgezählt, au biese letzteren mehrsach Ermahnungen gerichtet werden, Otto bei Ehristus zu empsehlen, stehen in engem Zusammenhang mit der Relatio. Roch aus der Lebendigen Ueberlieferung schöptte dann, bald nach 1140, der Berfasser der ebensalls zuerst durch G. Hag, 1. c., 71 ff. (vergl. außerdem von ihm die Zurückweisung der nicht zutressend Aussschlungen von H. von Zittwitz, Die drei Biographien Otto's I. von Bamberg nach ihrem gegenseitigen Berhältniß, ihren Quellen und ihrem Werth unterlucht, Forschungen zur deutschen Geschächte, XVI, 297—384, eben daselbst, XVIII, 241—264), nach ihrem wahren Werthe erkannten Monachi Priesslingensis Vita Ottonis episcopi Babendergensis, durch Padre. SS. XII. 828—903, edirt, die noch durch kaffe. Biblioth, rer. German. Adpte, 88. XII, 883—903, ebirt, bie noch burch Jaffe, Biblioth. rer. German., Kopte, SS. XII, 885—808, edirt, die noch durch Jape, bioliotic rer German., V, 708, gang unterschäckt und unrichtig als aus den thatsächlich jüngeren Lebensbeschreibungen abgeleitet beurtheilt worden war. Erst weiterhin nämlich berfaste Svo, ein Michelsberger Mönch, zwischen 1157 und 1158, eine im Ganzen zuverläffige Vita Ottonis episcopi Babenbergensis, durch Köpte — SS. XII, 822—889, und durch Jaffé, l. c., 588—692 (nach dieser Jaffé'schen Ausgabe wird hier citirt, doch mit herftellung der richtigen Zählung der Capitel von Lid. I, c. 17, an), edirt, die zumeist auf den Mittheilungen ex ore veridicis ac Deo dilecti sacerdotis Uodalrici, wie es in der Praesatio heist, ausgebaut in Gendlich reiht sich nach als eines der interessantesten Denkmase iener ift. Endlich reiht fich noch als "eines ber intereffanteften Denkmale jener Beit" ber Dialogus de vita Ottonis episcopi Babenbergensis des herbord, feit 1145 Monch in Michelsberg, an, der — 1158 und 1159 — seinen Stoff aus Ebo, ohne diesen zu nennen, entlehnte, zum Theil aber auch von anderen Seiten sammelte, diesen aber sehr willfürlich, nach dem Wunsche, eine lebens-Seiten sammelte, diesen aber sehr willfürlich, nach dem Wunsche, eine lebensvolle Zusammenstigung zu erzielen, verwerthete, so daß sein Buch zwor als kunstwerf sich darstellt, an Zuverlässigkeit aber hinter ben anderen alteren Biographieen zurückeht; nach einer ersten Ausgabe — SS. XII, 746—822 — ließ Köpte — SS. XX, 705—769 — eine zweite Drucklegung nach der 1865 durch Giesebrecht aufgefundenen vollkändigen Münchener Haubschrift solgen (auch bei Jasse, 1. c., 705—835 — dazu in der Einleitung, 696—708, eine sehr scharfe kritische Beleuchtung der geringen Claubwürdigkeit —, wonach hier bie Citate). Kritis an Herbord übte auch von Zittwix, wogegen Wiesener, Jur Rechtschiqung Herbords des Biographen Ottos von Bamberg (Forschungen zur beutschen Geschicke, XXV, 113—152 — hernach noch, XXVI, 501—527, Edos Vita Ottonis episcopi Bambergensis nach ihrer geschichtlichen Claubwürdigkeit untersucht) diesen in Schut zu nehmen suchte: sehr aut ist Herbord auch durch untersucht) biefen in Schut ju nehmen suchte; febr gut ift Gerborb auch burch Brut, Borwort zur Ueberfetjung in: Geschichtschreiber ber beutichen Borgeit, X ff., gewürdigt. Bergt. von neueren Bearbeitungen ber Geschichte Otto's nach Klempin eine ganze Reihe von Arbeiten, insbesondere Differtationen: von

bas seinen ursprünglichen Sit am Norbabhang bes Albuch, einer Höhe im norböstlichen Theile ber schwäbischen Alb, inne hatte 21).

S. Bolfmann, De Ottone I. episcopo Bambergensi, Pars prior (Königsberg, 1860 — bann von demjelden als Rastenburger Gymnal.-Progr. von 1862: Bischof Ottos erste Reise nach Pommern), von M. J. Höfner, Otto I. Bischof von Bamberg in seinem Berhältnisse zu Heinrich V. und Lothar III. (Gießen, 1868), von L. Hössen, Otto I. episcopus Babendergensis quomodo ecclesias suae auctoritatem et dignitatem promoverit, Partic. prior (Halle 1869), von H. Friedrich, Die politische Dhätigkeit des Bischofs Otto I. von Bamberg, eine Studie zur Geschichte des Investiturstreites (Königsberg, 1881), C. Massus, Bischof Otto I. von Bamberg als Bischof, Reichssüberg, 1881), C. Massus, 1889) (von diesen wolke besonders Hösser den Bischof als eine Persönlichseit darstellen, die nicht eine schwächlich vermittelnde Etellung in der Mitte der derkellen, die nicht eine sewalten, sondern eine folgerichtige als steter Anshänger des Reichsoberhauptes eingenommen habe, wonach aber Friedrich und weiter Massus das Material einer erneuerten Untersuchung unterwerfen zu müssen weisen des Material einer erneuerten Untersuchung unterwerfen zu müssen des Heiligen Otto Bischofs von Bamberg und Apostels in Pommern (Regensburg, 1865), und ebend ist Otto's Thätigkeit durch Loosdborn, Die Geschichte des Bisthums Bamberg, II, 1 st., eingehend behandelt (als "Festschift zum 700 jährigen Jubiläum seiner Heiligsprechung", 1888). Die leste umfassend Darstellung dietet das in n. 18 erwähnte Buch von Juritsch (vergl. Buchholz,

Siftor. Zeitschr., LXIX, 514—516).

21) Bon Otto's Abstammung sagen ber Monachus Prieslingensis, Lib. I, c. 1, er sei ex religiosa et nobili Suevorum prosapia oriundus (l. c., 893), Ebo, Lib. I, c. 1: ex provincia Alamannorum ... generosa stirpe et parentibus secundum carnem liberis oriundus ... patre Ottone et matre Adelheida nuncupata (l. c., 590), während Serbord, Lib. III, c. 32, weiter ausgriff: ex nuncupata (l. c., 580), wahrend Herbord, Lild. 111, c. 32, weiter ausgriff: ex Suevia . . . Parentes eius . . nobilitate magis quam divitiis claruerant; nam, ingenui condicione, summis principibus pares erant sed opibus impares, ahnlich Lib. III, c. 3, in den dem Pommernherzog Bratiflad in den Mund gelegten Borten über Otto: alta, ut fida relatione didicimus, avorum et proavorum eius linea nativitatis (l. c., 824, 792). Bichtig ift die genauere Angabe der Relatio de piis operibus, c. 25: ecclesiam juxta Alduch, hereditario sibi jure propriam, eidem monasterio (sc. St. Richelsberg) cum duadre acclesiis aliis donavit (sc. Otta), ob memoriam videlicet sui parenduabus ecclesiis aliis donavit (sc. Otto), ob memoriam videlicet sui parentumque suorum inibi corpore quiescentium (l. c., 1163). Für die mannigsach erdrierte Frage der Herlungt des Bischofs dietet nach Giesebrecht's Ausführung, III, 1196, in den "Anmerkungen" (Juritsch. l. c., 10—14, ist da ganz ungenügend), Bosser, Die Herlunst Bischof Ottos des Geiligen von Bamberg (Burttembergische Vierteljahrshefte für Landesgeschichte, VI — 1883 —, 93—102, 297—304), die klarfte Darlegung, soweit eine solche möglich ift. Er sett ben Ursit des Geschlechtes nach Seubach am Albuch (Oberamt Gmund) einerseits und nach Plieningen (Oberamt Stuttgart, auf der Hochkache der Filder) anderntheils; benn nach bem Codex Hirsaugiensis gab Fridericus frater episcopi Babenbergensis (beibe Bruber finb burch bas Necrol. s. Michaelis poster. jum 13. Februar und 25. October: Liutfridus monachus, frater domni Ottonis episcopi, und: Fridericus laicus, frater Ottonis episcopi, Jaffé, Biblioth. rer. German., V, 568, 577, ganz bestimmt bezeugt) an Sirsau hubam et dimidiam in villula Altheim juxta Randingen sita, und Liutfrid frater eius ebenso in villula Altheim juxta Randingen sita, und Liutfrid frater eins ebenfo in Schafhusen predium (Wirttemberg. Geschichtsquellen, I, 36), b. h. also Enter im Elemsgan, und Bossert möchte Beziehungen der Familie zu den ersten schwädischen gräflichen Geschlechtern annehmen. Mit Mistelbach (bei Bayrenth), nach dem sich allerdings der eben genannte Friedrich in den 1120'er Jahren bezeichnet, hat dagegen Otto's Geschlecht ursprünglich teine Berührung (noch wiel weniger mit Mistelbach bei Pleinfeld, wohin J. R. Seefried, Otto des Heiligen Bischofs den Bamberg und Apostels der Pommern Gerkunft und heimat — Beilage zur Augsburger Postzeitung, 1880, Ar. 83—88, und noch

Bang vortrefflich vorgebilbet, tam ber junge Geiftliche, als fich bie Schwester Beinrich's IV., bie Wittwe bes Königs von Ungarn Salomon, Jubith Sophia, 1088 mit bem Bergog Blabiflav-Bermann von Polen, in zweiter Che besfelben, vermählte, als beren Rappellan, auf ben Boben bes fremben Landes, in beffen Sitten und Sprache er fich rafch und geschickt einlebte. Der Priefter ber St. Egibien-Rirche in Bamberg, Ubalrich, ber getreue Bertraute Otto's, wußte zu erzählen, mas für einen bebeutenden Ramen Otto unter ben Bolen gewann, fo baß auch bie Angefebenen bes Lanbes ihm um die Bette ihre Sohne in die Lehre gaben, wie er zu Ansehen und nicht geringem Besit auf diesem Wege gekommen fei. Aber besonders biente Otto feiner herrin auf bas treueste, und oft brauchte fie ben guverläffigen Boten, um ihrem taiferlichen Bruber burch ihn reiche Gaben ju fenden, fo daß er burch biefe vertrauliden Auftrage auch bei Beinrich IV. in wesentliche Achtung tam it.

mals, in specieller Bolemit gegen Boffert, ebendaselbst, 1886, Rr. 7-12 - in

mals, in specieuer Polemit gegen Bosset, ebendozelbst, 1836, Ar. 7—12 — in einlählicher Ausstührung, die Hertunft setzen wollte —: in Ar. 10—12 sprickt da Seefried auch von den Biographen Otto's und steigert sich dabei zu einer ganz leidenschaftlichen Polemit gegen die Glaubwürdigteit Herbord's).

22) Für die Geschichte der Jugend Otto's und seines Ausenthaltes in Polen ist, wie Juritsch, l. c., 18 n. 27, richtig ausstührt, der Ausgangspunkt von Ebo zu nehmen, die deutlich, Lid. I, c. 3, seiner in c. 1 gedrachten, dom servus Dei Uodalricus übernommenen und als wahr betrachteten Erzählung — Hoc modo. Hoc modo . . . pium Ottonem in curtem regiam accessisse ferebat — eine zweite: Alii vero dicunt — entgegenstellt; nach jener ersten (c. 1) tommt Otto erst bei Anlaß der Wiedervermählung der Bb. IV, S. 372, erwähnten Konigin-in viel früherer Zeit Otto primo burch ben ichon in c. 2 (Ctto fei bei feinen Gefanbtichaftereifen von Polen nach Deutschland und gurud sepius über Wilhung gelanoticiaitscrifen bon Polen nach Deutschland und gurud septus über Wilzeburgensund aus Dank für gütige Aufnahme durch Abt Heinrich de ein hospitale ad receptionem peregrinorum errichtet) genannten abbas Wilzedurgensis cenobii Heinricus, der in Polen Erzbischof geworden, dahin gekommen und da bald zu Ruf gekangt sei: tam ab archiepiscopo quam et a veneradili Judita imperiali aule assignatus (590—593). Der Monachus Priestingensis hat sichtlich, Lid. I, beide Bersionen zu einer einzigen verhührtizurest — cc. 2 u. 3 — läßt er den prospere educatus, sacris aprime litteria guruf diesenst ausel desenst. eruditus . . . ut disceret quod doceret — irgendwie — factum est, ut derelicta patria Poloniorum fines expeteret — nach Volen gelangen, wo er sich in Sitten und Sprache so einlebt: ut si dunc barbarice loquentem andires, virum esse Theutonicum non putares -, und bei ben pontifices illius terrae, beim princeps gentis (wieber beißt er Bolezlaus) in hohe Gunft tommt, woneben er freilich nicht berschumt: redire ad patriam suosque invisere und in perferendis hinc inde privatis ac publicis . . . legationibus sich jur Berstigung stellt, so baß er auch im palatium bei Geinrich IV. besannt wird und dans — c. 4 beginnt mit: Eo tempore soror regis Judith nomine in fratris contubernio morabatur, in qua ille saepius, licet alias selix, inselicitatem sortunae expertus. quia eam servare honeste non poterat, honesto matrimonio jungere dis-ponebat — als Bermittler ber Ehe ber mulier pulchra et nobilis, utpote regis filia regisque germana, mit bem dux Poloniorum — pro honore regis et rogni — eifrig eintritt und bie Bermählung ju Stande bringt —: hier aber — noch in c. 4 — zieht ber Erzähler unvermittelt mit: In cuius (sc. ber

So geschah es, daß der Kaiser sich von seiner Schwester diesen tüchtigen und zuverlässigen Mann für seinen Dienst erbat — nach der Rückehr Heinrich's IV. aus Italien 1097 scheint sich Otto in Regensdurg der Hofbaltung angeschlossen zu haben —; Otto wurde jett ganz in des Kaisers Bertrauen gezogen, für verschiedenartige Dienstleistungen gebraucht. So erschien Otto auch für den Bau der Speirer Domkirche, die dem Kaiser so sehr am Herzen lag, herangezogen, und nachdem durch Unredlichteit und Ungeschicklichkeit da Manches unrichtig gemacht worden war, rechtsertigte Otto völlig durch gewissenhafte Berwaltung und Rechenschaftsablegung in Hinschlicht der ihm zur Verwendung übergebenen Gelder und durch eigene zweckbienliche Anordnungen in der Leitung der Bauarbeit selbst das ihm geschenkte Zutrauen. Endlich aber legte der Kaiser auch, zwar wohl nur für durze Zeit, nach dem Austritte des Kanzlers Walcher, die Leitung der Kanzlei in Otto's Hand wie jedoch

Jubith) obsequio Otto noster a rege directus Poloniam intravit, eique fideliter astitit et ministravit. Quem mulier nobilissima, archikapellani functum officio, unice dilexit et coluit, ac per eum fratri regi pretiosa nonnumquam dona direxit in ungeschiedter Beise bie allerdings allein richtige zweite Berfion herein (884 u. 885). Herbord schmildt, Lib. III, cc. 32 u. 83, die Berfion, nach der Otto von Bolen her die She bermittelte, noch weiter ans —: da Otto's Citern, cum Ottonem filium suum . . . ad annos discretionis perduxissent, starben und alter filius eorum Fridericus, miles suturus, die Erbschaft inne hatte und den frater in studio positus nur snapp unterstützte, ging dieser nach Bolen: ubi sciedat litteratorum esse penuriam, scolam puerorum accepit, worauf dann sehr breit ausgeführt die von Otto an Heinrich IV. überdrachte Werdung geschildert erschent, u. a. mit der ganz unmöglichen Erwähnung in Heinrich's IV. Antwort an die Gesandsschaft: sororem suam, unicam unici fratris . . . lidenti animo tali viro copulare, und am Schlusse, daß sich jest der Kaiser Otto von der Schwester erbeten habe: suis dicens talem clericum odsequiis necessarium (824—827). — Da Otto wahrscheinlich etwa, wie Köpste, SS. XII, 748 n. 3, ausrechnet, im Jahr 1062 gedoren wurde (vergt. Bernhardi, Konrad III., 107 u. 108, daß er 1039 in hohem Alter starb, so war er beim Weggange nach Polen mit Indith vielleicht in der zweiten Halse den in n. 22 mitgetheilten Aussagen in c. 4 sort: Cui (sc. mulieri Judith) annis pluridus odsecutus et Bolen ber die She vermittelte, noch weiter ans —: da Otto's Eltern, cum Ottonem Aussagen in c. 4 fort: Cui (sc. mulieri Jubith) annis pluribus obsecutus et multis ab ea muneribus honoratus, accepta redeundi licentia, in aulam regiam se recepit regisque obsequiis deditus ultra ab eo divelli non potuit, und als Beweis ber hohen Geltung bei Geinrich IV. — aber auch bei cuncti obtimates — ift erwähnt: Rex virum industrium principalem palatii sui cancellarium constituit et eidem officio adhaerentibus beneficiis eum investire curavit (885). Ebo bagegen läßt — Lib. I, c. 3 — Otto erst post obitum venerabilis domne Judite nach Deutschland jurisdgeben, und zwar nach Regensburg, wo er — canonicis in servicio Christi adherens — burch die abbatissa de Inferiori monasterio — neptis Heinrici imperatoris — als rerum suarum tociusque domus dispensator und als capellanus bestellt und badurch Heinrich IV. — Heinricus imperator, quoddam de principalibus sestis Ratisdone celebraturus. ad neptem suam abbatissam divertit — befannt wird, der — in anichaulich erzählter Scene — den Geistlichen den der Achtissin — non sine lacrimis den ihrer Seite — sich erbittet und ihn quasi unicum amplectens filium zum secretalis intimus et custos capitis sui, zum cancellarius macht und ihm queque preciosa vel cariora in palacio habuit andertraut; ebenso bringt dann Ebo in c. 4 bie Uebertragung best tocius operis magisterium für ben Speiter Dombau, ben die magistri operis trügerisch und gewissenloß besorgten, an den familiaris auricularius suus Otto durch Heinrich IV., wobei Otto auch da sich

war mit Ruopert's Tobe, als bessen Ring und Stab an ben kaiserlichen Hof gebracht worden waren, die Möglichkeit für Heinrich IV. geboten, so viel Treue zu belohnen und durch die Sinsezung des so vielsach in ausgezeichneter Weise sich empfehlenden Angehörigen der Kappelle und Führers der Kanzlei als Bischof zu gleicher Zeit dem Reiche Rugen zu schaffen, nachdem zuvor eine ähnliche von ihm gehegte Absicht nicht zur Durchführung gelangt war. \*\*\*

bewährt, theils in correcter ofonomischer Berwaltung - frequenter ad curtem regiam regressus, pecuniam que supererat statuto operi, fideliter ei resignabat -, theils in technischem Berftandniß: equam fenestrarum ecclesie mensuram prudenter a se dispositam imperatori considerandam offerebat (in c. 5 folgt bann noch, als Beweiß ber Dantbarteit Otto's für empfangene Boblibat, ein Gefdichtden bon einem Speirer Burger, ber Otto, als biefer noch ein tenuitate positus, antequam in curtem regiam accessisset, war, gastlich behandelte, sowie in c. 6 die anmuthige Erzählung über den personlichen Bertest Heinrich's IV. mit Otto, von dem durch Otto mit neuem schönen Einband versehenen Psalterium des Kaisers) (591—595). Herbord endlich läßt — Lid. III, c. 33 — Otto noch dei Ledzeiten der Judith aus Polen weggehen: Soror et dux . . . imperatori eum (sc. capellanum suum) quamvis inviti dimiserunt, dringt dann in c. 34 die Schilberung des personlichen Berhältzussellanus gratia et excitete lange antenedens zum Oriken. niffes bes suos concapellanos gratia et caritate longe autevadens jum Raifer noch mit gewiffen Erweiterungen, 3. B.: psalterium quo uti solebat imperator, a sella sua jugiter dependens, quociens opus erat, requirenti obtulit imperatori —, monadi in c. 35 auf eine Musführung über bie investiturae ecclesiarum folgt: quodam (sc. ber multi nobiles et magni viri, cognati ac filii principum, bie in curia degebant spe promotionis, vice capellanorum imperatori obsequentes), qui cancellarius fuit, ad episcopum sublimato, Otto sigillum imperatoris et officium cancellarie suscepit, metter in c. 36 über bie auglium imperatoris et officium cancellarie suscepit, weiter in c. 36 iver die in Betreff des Speirer Dombaues durch den Auftrag an Otto erreichte conservatio rerum und structure promotio (827—829). — Abgerechnet die don Ebo des banptete Berwandtschaft Heinrich's IV. mit der Aebtissin don Riedermünster, sind wohl alle Angaden über Otto im Allgemeinen hier annehmbor. Doch wird kaum, wie Juritsch, 1. c., 20 sf., 475, will, eine sichere zeitliche Folge innerhalb dieser Nachrichten sich sessischen Gewiß ist nur, daß Otto wirklich das Kanzleramt — wohl nach Walcher (vergl. ob. S. 152 n. 2) — deskeichte, wenn auch aus diesen Monaten des Jahres 1102 kein von ihm recognoseirtes Diplom vorhanden ist (vergl. Brehlau's ob. S. 151 in n. 1 citiren Text, 78); ebenso ist sehr wirkschied, daß die Begegnung in Regensburg auf das Ksinastiest don 1097 (vergl. ob. S. 2) anauseum in Regensburg auf das Ksinastiest don 1097 (vergl. ob. S. 2) anauseum ist. und Juritsch burg auf das Pfingkfest von 1097 (vergl. ob. S. 2) anzusesen ist, und Juritch macht, 22 in n. 31, richtig darauf aufmerkam, daß die Ernubung des Klosters Prüfening durch Otto, in so großer Rabe von Regensburg, auf frühere Bezichungen des Bischoffs zu dieser Stadt hinweise. Dagegen wird sich die Zeit, in ber Otto in Speier beschäftigt war, gewiß nicht irgendwie bestimmen laffen.

24) Diefen Gefichtspuntt heinrich's IV. betont besonbers Cbo, am Ende

Deten Geschicke bennt's IV. betont besonders Edo, am Ende von c. 6 (nach der Geschickte vom psalterium): imperator collum eius (sc. Otto's) blandis stringens amplexibus et in oscula proruens... queredat oportunitatem, quomodo eum promovere et pontificali infula reclimire posset. Nec multo post anulus cum virga pastorali Premensis episcopi ad curtem regiam perlatus est (595), wenn auch allerdings nicht solche untergeordnete Erwägungen, wie sie da vorangeschickt sind, den Kaiser bestimmt haben werden. Wenn der Monachus Prieslingensis in c. 5 sagt: Quotienscunque regis suisset auribus nunciatum, cuiuslidet ecclesiae sacerdotem fuisse defunctum, illeque continuo Ottonem suum eidem diceret subrogandum, Otto noster, allis eius deserens kapellanis, illum et illum tali officio magis idoneum protestatur, illum et virtute praestare et pro honore ipsius amplius desudasse commemorans und dann dass die Bisthümer Halberstadt und Augsburg ansübet (885:

Nach ber Ueberbringung ber bischöflichen Abzeichen an ben Hof, bamit durch ben Raiser nach bem Rathe seiner Großen und mit Zustimmung von Seistlichkeit und Bolk von Bamberg ein gezeigneter Rachfolger bestellt werbe, waren nun sast sechs Monate schon vergangen, als, da das Weihnachtssest bevorstand, eben auf diese festliche Zeit die Angeseheneren aus der Geistlichkeit des Sprengels von Heinrich IV. berusen wurden, um über den Stand der noch undesesten Kirche und die Wahl eines Bischofs mit ihm Rathschlag zu halten. Als sie nun aber unter sich, auch nach Gewährung eines Ausschaft sie nun aber unter sich, auch nach Gewährung eines Ausschaft sie der Entschen des Kaisers. Dieser ließ — am Weihnachtstage — sogleich auch den King sich herbringen und bestimmte durch diesen den Kanzler Otto, indem er ihn seierlich mit dem vom Könige zu ertheilenden Rechte bekleidete, als Borsteher für die Bamberger Kirche, mit Ertheilung des Austrages an die Bischöfe Emehard von Würzburg und Hermann von Augsburg, Otto in ehrenvoller Weise an seine Site einzussühren \*\*

herbord bringt, Lib. III, c. 38, das Gleiche in Heinrich IV. in den Mund gelegten Worten — 831 —, und eben dehhalb ift — vergl. ob. S. 125 in n. 17 — auch der von c. 40 — 838 — gedrachte Brief Otto's zu verwerfen, weit mehr, als wegen der Außerung über die Investitur, die Wiesener, l. c., XXV, 149, gegen Jassé zwar vertheidigt), so ist das erstere sicher ausgeschlossen, da ja nach herrand's Tode der schon längst zuvor gewählte Bischof Friedrich die kaiferliche Gache bort vertrat (vergl. ob. S. 160), und auch die 1096 erledigte Riche von Augsdurg kann nicht in Betracht sallen, da ja Bischof Hermann durch kaiserliche Investitur in deren Besit gekommen war. Weit mehr möglich ist, was — vergl. eben den Schlußsa von c. 6 und ob. S. 125 — Ebo über Bremen sat; nur ist unmöglich, was er in c. 8 noch bringt: advocans pium Ottonem (untmich am 25. December 1102), anulum et virgam pastoralem Premensis episcopi ad eo repeciit (598), da ja Humbert schon 1101 (vergl. ob. S. 125) dort nachsolate.

36) Die hier im Texte gegebene Schilberung des Monachus Prieslingensis, in c. 6 (888), entspricht, wie Bonin, Die Besetzung der deutschen Bistümer in den letzten 30 Jahren Heinrich's IV. 1077 dis 1105, 32 u. 83, aussiührt, genau rein sachlich der Durchsührung der Independen Beinrich's IV. 1077 dis 1105, 32 u. 83, aussiührt, genau rein sachlich der Durchsührung der Independen Beinrich's breite Aussiührungen nicht vergleichen. Jener erzählt devon in cc. 7 u. 8 (596—599). Richtig mag de sein, daß auf die Annbe von Erledigung des Bisthums multi nobiles et tam aciencia quam divitiis insignes ad curtem regiam consluedant, qui episcopatum Badendergensem non mediocri precio sidi comparare temptadant; dann aber soll Heinrich IV. erst durch Belauschen der kindlichen Reden von pueruli darauf hingestoßen worden sein, Otto das Biethum au geden, so diger erst setzt ietzt die capitanei civitatis aus Bamberg nach Mainz rusen läßt; in c. 8 solgen Heinrich's IV. Anreden an diese capitanei, an Otto selbst, der sich zweit weigern möchte, dann die von Heinrich IV. zurückgewiesene Einred des Berngerus comes de Sulzbach . . . submurmurans. Herdord's Erzählung — Lid. III, cc. 37 u. 38 (829—832) — ist im Ganzen der Soo's chnlich, nur noch einläßlicher: — Heinrich seht hier gleich sex mensium . . . inducias für ein consilium an; dann sind die Borführung Otto's durch den Raiser vor den legati . . . consternati, die einen ex dominis ac principibus curiae vestre, parentatus ac nobis notus, gewänsch die digati rem a Deo esse cognoscentes an einer eigentlich bramatischen Scene ausgemalt.

Bapft Baschalis II. gab am 21. Januar, aus Albano, gegenüber bem Grafen Robert von Flandern, bem Saffe, ber ihn gegen Heinrich IV. erfüllte, erneuerten Ausbruck. Der Papft preist ben Gott Abrael, ber Robert zum Träger seiner Kraft erhoben babe. fo daß er, von bem fprifchen Jerufalem taum erft gurudgetehrt, in ben Thaten mahrhafter Kriegsübung nach bem himmlischen Jerusalem ftrebe und als ein Rampfer nach bem Gefete bie Feinde feines Konias nachhaltiger verfolge. So bankt Baschalis II. bem Grafen für bie Waffenführung gegen Cambray, wobei biefer bes Papftes Weifung erfüllt habe, und er mahnt ihn, bas Gleiche gegenüber ben ercommunicirten Luttichern zu thun; benn wer fich von ber katholischen Kirche abscheibe, muffe burch bie Rechtglaubigen von ben Wohlthaten ber Kirche abgetrennt werben. Aber nicht nur hierin, sondern überall, wo er nur fann, foll Robert Heinrich IV., bas Haupt ber Reger, und seine Begunstiger nach Kräften verfolgen: tein erwunschteres Opfer vermöge er Gott barzubringen, als wenn er ben bekampfe, ber fich gegen Gott aufgebaumt bat, ber ber Kirche Gottes die Regierung zu entreißen sucht, ber an heiliger Stätte das Trugbild bes Simon aufgestellt hat, der von den beiligen Apostelfürsten und beren Stellvertretern aus bem Saufe ber Rirche, nach bem Urtheil bes heiligen Geiftes, hingusgestoßen ift. So verspricht ber Papft bem Grafen und seinen Kriegern Bergebung ber Sunben und die innige Freundschaft ber apostolischen Rirde 26).

Schon im Februar war ber Papft wieber im Lateran 27), und jest hielt er nach Mittfasten, alfo nach bem 12. Marz, zu Rom eine große Synobe ab, über die ein anwesender Zeuge Bericht Jener Monch bes Bamberger Klosters St. Dichelsberg, ber an ber Rreugfahrt fich betheiligt und am 24. September bes vorhergehenden Jahres fich in Joppe eingeschifft hatte, war in ber Woche, in ber bie Synobe gehalten wurde, in Rom anwesend. Er sah ba, wie er schrieb, alle Bischöfe von Apulien, Campanien, Sicilien, Tuscien, ganz Italien's, und so viele Vertreter ber Rirchen jenseits ber Alpen, als möglich war. Rach gewohnter Erneuerung älterer Beschluffe folgte eine Berhandlung über die jest beftebenbe Rirchentrennung, die zu ben schlimmften Rebereien gerechnet wurde, und eine Formel, ber jeber Anwesende beipflichtete, erhielt ihre Aufstellung, gegen die Urheber und Anhanger biefer Berreifung ber Kirche: "Ich verbamme jebe Regerei und besonders biejenige, welche ben Stand ber gegenwärtigen Rirche verwirrt, bie ba lehrt und vorschreibt, daß ber Bannfluch zu verachten und bie Banbe ber Rirche zu verschmähen seien. Ich verspreche aber Gehorsam bem Borfteber bes apostolischen Sites, bem Berrn Baschalis und beffen Nachfolgern unter bem Zeugniffe Chrifti und ber Kirche, inbem ich

<sup>34)</sup> Das ist die schon ob. S. 158 in n. 4 erwähnte papfiliche Mahnung J. 5889.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) Schon J. 5890, vom 14. Februar, ift aus bem Lateran gegeben.

bestätige, was sie bestätigt, und verdamme, was die heilige und allgemeine Kirche verdammt". Auch das Berbot der Investitur erneuerte die Synobe. Danach vernahm noch ber beutsche Monch aus Baschalis' II. eigenem Munde, was biefer in ber Laterantirche gegen Beinrich IV. ben Raifer und romischen Patricius, am grünen Donnerstage — 3. April – verfügte: "Weil er nicht aufgehört hat, Christi Kleid zu zerreißen, das heißt, die Kirche durch Raub und Brand zu verwüsten, durch Schwelgereien, Meineide und Mordthaten zu befleden, ist er zuerst vom Papst Gregor seligen Andenkens, und vom heiligsten Manne Urban, meinem Borganger, wegen feines Ungehorsams ercommunicirt und verurtheilt worden: auch wir baben ihn auf unferer lettvergangenen Synobe nach bem für ewig geltenben Urtheile ber ganzen Kirche bem Fluche übergeben. Hiervon wollen wir, bag es Allen und jumeift benen jenfeits ber Berge bekannt fei, damit fie fich von seiner Ungerechtigkeit fern halten" 28).

Der Bapft verharrte bie nächste Zeit nach ber Synobe in Rom; am 11. April gab er aus bem Lateran bie Bestätigung ber Freibeiten für bie Klöfter Rosenfelb und Reinhardsbrunn 29). In ber zweiten Sahreshälfte weilte Bafchalis II. in Benevent, wo eine Synobe veranstaltet wurde; bis gegen ben Schluß bes Jahres blieb er bier ferne von Rom 80).

In der Zeit diefer Anwesenheit des Papstes zu Benevent, am 17. Rovember, beträftigte auf Canoffa bie Grafin Mathilbe von neuem ihre engen Beziehungen jum apostolischen Stuhle. Die schon im Jahre 1080 gegenüber Gregor VII. gemachte Schentung bes gesammten Eigengutes, sowohl biesseits, als jenseits ber Berge, bes schon besessen und bes noch zu erwerbenben, wurde wieber= holt, mit ben gleichen Bebingungen, daß nämlich die Gräfin für ihre Lebenszeit das geschenkte Gut mit dem Rechte der freiesten Verfügung von der Kirche zurückerhalte. Die früher ausgestellte Urfunde muß verloren gegangen fein, und fo wieberholte jest bie Grafin, ba fie fürchtete, biefer Umftand tonnte jur Anfechtung ber Schentung ben Anlaß geben, in Anwesenheit bes Cardinallegaten Bernhard zu Gunften ber römischen Rirche bie frühere Schentung

29) J. 5905 für Rofenfelb ift icon ob. S. 161 in n. 13 erwähnt; J. 5906

<sup>28)</sup> Rec. B des Chron. univ., während in Rec. C Alles vom Worte: Promitto (in der Formel der Synode) an fehlt (l. c., 224). Die Zeit der Synode geht auch aus J. 5882, von 1101, an spanische Bischefe, hervor, wo auf die Synode in exordio proximae quadragesimae eingeladen wird. Bom Juvefliturverbot redet J. 5908, vom 15. April, an Erzbischof Anselm von Canterbury, wo Paschalis II. anzeigt, daß er auf der kürzlich abgehaltenen Zatergue Synode unterfact habe, da gewann eine ecclesies Lateran-Synobe unterfagt habe, ne quis omnino clericus de manu laici ecclesias vel ecclesiastica bona susciperet.

ist für Reinhardsbrunn, auf Wunsch des Abtes Giselbert, gegeben.

30) Bon der Synode sprechen nur ganz kurz die Annal. Benevent.,

Cod. 3: idem papa Beneventum sinodum celebravit (SS. III, 183). Unter ben vom 23. September bis 12. December reichenden J. 5921—5980 ist J. 5923 für das St. Martins-Rloster Fischbachau im Sprengel von Freising gegeben.

im Beisein zweier Richter, von Otto von Montebaranzone und Bonvicino von Canoffa, als Zeugen 1).

Wenn Heinrich IV. auf der Versammlung zu Mainz am Ende des Jahres 1101 die Hoffnung gehegt hatte, den Frieden mit der römischen Kirche herzustellen, wenn er von dem Gedanken erfüllt gewesen war, selbst zur Herstellung dieser Einheit nach Rom zu gehen, so war die auf der römischen Synode durch Paschalis II. ertheilte, mit erneuerter Verstuchung verbundene Abweisung die beutlichste Eröffnung einer durchaus entgegengesetzten Gesinnung. Heftigste Bekämpfung sollte fortgesetzt, jeder Gedanke an eine Aussöhnung gänzlich verworfen werden. Sehn daß auch die Investitur durch die kirchliche Versammlung neuerdings verboten worden war, zeigt, daß man in Rom vorzüglich an dieser fortgesetzten, vom Kaiser als Hauptäußerung seiner Herschergewalt als unentbehrlich crachteten Ausübung solcher bischösslichen Ernennungen, auch wenn sie mit Verzicht auf jegliche Simonie geschahen, Anstoß nahm. Zwar stand eine so jeden Ausgleich zurücksiehen Halbag nahm. Zwar stand eine so jeden Ausgleich zurücksiehen Kaltung des Papstes mit den zur Zeit noch gar nicht günstigen Aussichten für einen Sieg in Deutschland durchaus nicht in Einklang; aber der schrosse Wälle war da, den Kamps fortzusetzen

\*\*) Haud, Die Kirche Deutschlands unter den sächsischen und frantischen Kaisern, 875—877, stellt die Haltung Baschalis' II. gegenüber Heinrich IV. sehr gut in das Licht. Es ift da auch gesagt, daß der Weggang schrosser Gregorianer nach Jerusalem, des Thiemo von Salzdurg, der Lite Otto von Ilsendurg, Giselbert von Abmont, mit dem Mitvergnügen über die dem Papste noch stets nicht günstige Lage in Deutschland im Zusammenhang stehen mochte.

Bergl. Bb. III, S. 259, mit n. 47, über die erstmalige 1080 vollzogene Schenkung. Bon der Monum. Germ., Leg. Sect. IV, I, 654 u. 655, abgebruckten Schenkungsurkunde ist der erste auf 1080 bezügliche Pheil schon l. c. mitgetheilt. Dann folgt weiter: Sed quia cartula nusquam apparet et timeo, ne donatio et oblatio mea in dudium revocetur, ideo ego quae supra comitissa Matilda iterum a praesenti die dono et ossero eidem Romanae ecclesiae per manum Bernardi cardinalis et legati eiusdem Romanae ecclesiae, sicut illo tempore dedi per manum domini Gregorii VII. papae, omnia dona mea, tam quae nunc habeo quam quae in posterum Deo propitio acquisitura sum, et tam ea quae ex hac parte montis quam quae in ultramontanis partidus habeo vel habitura sum sive jure hereditario sive alio quocumque jure, pro mercede et remedio animae meae et parentum meorum. Bergl. Bannenborg, Studien jur Geschichte der Herzogin Matilde von Canossa (Morna Beim Osterprogramm des Göttinger Chymnassiums 1872), 36 sp., und Odermann, Gräfin Mathilde von Tuscien, ihre Bestungen, Geschichte idres Gutes von 1115 dis 1230 und ihre Regesten, 170 u. 171, mit Beilage IV, 239 u. 240, wo besonders auch auf die salischen Rechtssownen — per cultellum, sestucam nodatam, gwantonem et guasionem terrae atque ramum ardoris — bei der Ilebergabe und daß die Ilrtunde zu den canussinschen Rotariadsurtunden im engeren Siume (vergl. 1. c., 216—220) zähle, hingewiesen wird. Der Drud Weiland's hebt mit setter Schrift die Bestandtheile hervor, die auf das Rarmorfragment im Batican zurückgehen.

## 1103.

Der burch Heinrich IV. ausgeschriebene Reichstag versammelte sich in Mainz, wo schon das Weihnachtssest vom Kaiser geseiert worden war, und als Zeugen von Rechtshandlungen, die dabei von Heinrich IV. vorgenommen wurden, erschienen da König Heinrich V., die Erzbischöse Bruno von Trier und Friedrich von Coln, die Bischöse Johannes von Speier, Burchard von Münster, Otto von Bamberg, Emehard von Würzburg, Otbert von Lüttich, Burchard von Utrecht und noch weitere, dann Herzog Friedrich von Schwaben, Pfalzgraf Siegfried, die Grafen Otto von Jütphen und Berchtold von Küring, der Wildgraf Emicho, serner die Grasen Abalbert, Gerhard, Theoderich und noch viele Andere 1). Hier in Mainz kam es nun am 6. Januar zu einer öffentlichen Erklärung von des Kaisers Seite. Bischof Emehard von Würzburg hatte da, am Feste der Erscheinung, im St. Martinstdome das Hochamt gehalten, und jetzt eröffnete, noch während der Dauer des Gottesbienstes, der Kaiser seine Abslicht, zur Lösung vom Banne nach Jerusalem und zum heiligen Grade zu ziehen. Bon Fürsten und Geistlichen und vom Bolke soll deswegen sehr günstige Zustimmung geäußert, aus verschiedenen Theilen des Reiches von Vielen die Erklärung ihrer Theilnahme an der Kreuzsahrt ausgesprochen worden sein<sup>2</sup>). Dabei scheint der Borsat

<sup>1)</sup> Bergl. ob. S. 168. Die Ramen anwesender Fürsten gehen aus St. 2960 und 2961 herdor (St. 2961 ift die Aussertigung des kaiserlichen Urtheils in der ob. S. 60 in n. 5 behandelten Angelegenheit). St. 2960 ist ein Tausch zwischen Propst Auselm zu St. Stehhan in Rainz und Propst Diezelin den Ravengirsdurg, über die Kriche in Alzei einens, Güter in den Gauen Maiseld und Trechirgan anderntheils: ipso (sc. Heinrich IV.) annuente ac magestatis sus auctoritatem omnimodo commodante.

<sup>3)</sup> Bon ben Borgdingen des 6. Januar reden Annal. s. Aldani: in epyphania Domini Emehardus Wircedurgensis apud sanctum Martinum missam cantavit et inter missarum sollempnia, quando episcopus populum monedat, imperator (quasi) corde compunctus Deo promittedat pro delictis suis Hierosolimam pergere (Buchholf, Die Wiltzburger Chronit, Anhang: Restitution der Annales s. Aldani, 68, wobei das eingestigte quasi — n. 8 — auf den hier taiserseindlich gewordenen Hildesheimer Ausschreiber zurückgesührt wird: — ebenso sest dieser noch dei: sieque optimates regni decipiedat, 88. III, 107),

Beinrich's IV. obgewaltet zu haben, mahrend seiner Abwesenheit an seinen Sohn, König Beinrich V., die Stellvertretung ju übergeben 8).

Die Erwägungen, aus benen biese Berfündigung eines weithin wirkenden Entschluffes bes Raifers entstanden waren, hatte er felbft, ficher nur turg zuvor, in einem Briefe an Abt Sugo von Clund ausgesprochen 4). Beinrich IV. fchrieb ba, bag er fur Berftellung ber Rirchen in jeder Beise fich bemuben wolle, um, wie immer, bas Berftreute ju sammeln und die burch ben Reil ber Rirchentrennung flaffenben Stude burch ben Leim ber Ginigung ju verbinben, ben Ginfturg ber Rirche, ber burch ibn berbeigeführt fei 5), burch bie Wieberaufrichtung bes Friedens und ber Gerechtigkeit wieber gut ju machen. Weiter aber kundigte er bem Abte an, bag er, wenn er mit Gottes Sulfe Ronigthum und Priesterthum wieber in Gintracht werbe jufammenführen tonnen, nach Befestigung bes Friebens 6) nach Jerusalem zu geben gebente, um bas beilige Land, wo ber Berr im Fleische manbelte, ju besichtigen.

Annal. August.: Heinricus imperator Mogontiae commoratus, in epiphania regnum per quadriennium cum juramento pacificari constituit, Saxones rebelles sibi reconciliavit, cunctisque gratia sua carentibus commissa dimisit (SS. III, 135), bie Rec. B bes St. Michelsberger Chron. univ.: Heinricus imperator ... (Rec. C | diebt noch ein: Imperatore Heinrico ... necessaria quaeque super regni statu cum principibus tractante, subito rumor forte divulgatur, etc.) filio suo Heinrico regi rerum summam dimissurum seque sepulchrum Domini visitaturum (Rec. C: seque sepulchrum Domini visitando pro peccatis suis Christo satisfacturum), per Emehardum episcopum publice predicari fecit (hienach hatte nicht heinrich IV. selbst feine Absicht tundgegeben), indeque favorem maximum tam vulgi quam principum et clericorum regnique totius acquisivit, multosque e diversi regni partibus ad eiusdem itineris comitatum se preparare voto ipso succendit (SS. VI, 224 u. 225), Sigebert, Chron.: Heinricus imperator sedatis Saxonum motibus, pacem in quadriennium constituit (SS. VI, 968), Vita Heinrici IV. imperatoris, c. 8: ut ubique pax et tranquillitas esset, convocatis ad curiam primatibus, pacem per totum regnum

tranquillitas esset, convocatis ad curiam primatibus, pacem per totum regnum sub juramento firmari fecit, et ad inhibenda mala quae fiebant, gravem poenam in transgressores decrevit... pacis decretum (SS. XII, 277).

3) Daß so die Worte ber Rec. B in n. 2: filio ... rerum summam dimissurum zu verstehen sind, nicht aber, wie durch von Drussel, Raiser Heinrich IV. und seine Sohne, 26, im Sinn einer Zusicherung der Abdantung (ähnlich faßt zwar auch Giesebrecht, III, 717, die Worte aus), ist gewiß anzunehmen (vergl. auch Buchholz, Ettehard von Aura, I, 152).

4) Daß dieser Brief — bei d'Achen, Spicilegium sive collectio veterum aliquot scriptorum — Ed. II —, III, 443 — furz vorher — Buchholz, l. c., 152, nimmt den Kovember oder December 1102 als Zeit der Absassing an — muß niederneichrieben worden sein. ist als sicher anzunehmen. Am vollen Erust der niebergefcrieben worben fein, ift als ficher angunehmen. Am vollen Ernft ber Berficherungen bes Raifers — mit von Druffel, l. c., 20 — ju zweifeln, blog weil ber Silbesheimer Ausschreiber bie in n. 2 angemertte Stelle einfügte, hat man tein Recht.

5) Dieje Einräumung über die ruina ecclesiae: quae per nos facta est

ift befonders bemertenswerth.

6) Ausbrücklich macht Heinrich IV. seinen Aufbruch in die Kreuzsahrt von ber vorher zu erreichenden Ausschung mit Baschalis II. abhängig: si . . . regnum et sacerdotium in unum recolligere poterimus, post confirmatam pacem ire Jerusalem disponimus.



Außerbem aber wurde hier in Mainz burch Heinrich IV. auch ein Reichsfriede festgesett. Der Raiser selbst, die Erzbischöfe und Bischöfe gelobten ihn mit Handschlag. König Heinrich V., die Fürsten bes Reiches, bie Berzoge, Markgrafen, Grafen und febr viele Andere beschworen ihn. Insbefondere find die Herzoge Welf, Berchtolb, Friedrich hervorgehoben, wie fie ben Schwur hier nun ausbrudlich, bis zum Pfingftfeste und auf weitere vier Jahre, ablegten, für Rirchen, Geiftliche, Monche, Laien, für Raufleute und für Frauen, daß diese nicht mit Gewalt beraubt murden, ebenfo für die Juden. Dann ift in der Aufzeichnung, die über den Borgang vorliegt, geradezu eine Schwurformel eingefügt. Sie hat jum Inhalte, bag vor feindlichem Ginbruch und vor Brandftiftung bas haus, por Gefangenfegung aus Raubluft, por Bermundung, vor Berletung und Todtung jeder Ginzelne ficher fein folle, fo daß ein Uebelthater Augen ober hand verliere und, wer ihn vertheibige, bie gleiche Strafe erleibe, auch wenn er in einen festen Platz geslohen sei, daß dieser Platz selbst aber, falls das eingetreten wäre,
nach dreitägiger Belagerung von den Rächern der That zerstört
werde. Wenn sich jemand solcher Bestrafung entzieht und er ein Leben hat, foll ihm ber Herr biefes wegnehmen, und bie Berwandten follen auf fein Erbgut greifen. Bei einem Diebstahle, beffen Werth fünf Solidi ober mehr beträgt, verliert ber Thater Augen ober hand, bei geringerem Werth die Haare, woneben er noch gestäupt wird, und bas Gestohlene muß er zuruderstatten, wogegen in biefem Falle ber Berlust von Augen ober Hand erst nach zweimaliger weiterer Wieberholung eintritt. Wenn auf offener Straße ein Feind begegnet, so mag der Andere, wenn er kann, ihm Schaben sufügen; flieht aber jener Feind in ein haus oder in einen hof, fo muß er ungefrantt bleiben. Enblich murbe festgestellt, bag bas fo eiblich Restaesette bloß Freunden Beinrich's IV., nicht seinen Gegnern au Gute tommen folle 7).

Bu biefer Aufstellung bes allgemeinen Reichsfriedens gehörte nun aber als Erganzung, zur Sicherung seiner Beobachtung, die Zustimmung in den Stammesgebieten, und eine solche Vereinbarung ift aus Schwaben bekannt. Der Schwiegerfohn Heinrich's IV., Herzog Friedrich, ber als ein Haupttheilnehmer am Mainzer Tage genannt ift, beschwor mit vielen Grafen, unter Zustimmung der Bischöfe Hermann von Augsburg und Sberhard von Sichstädt, einen Frieben, ber bis zum Ofterfeste und banach über ein ganges Jahr dauern follte. Der Inhalt dieses schwähischen Friedens zeigt immer-

<sup>7)</sup> Reben ben ichon in n. 2 aufgeführten Zeugniffen über bie Amneftie und 1) Reben den ichon in n. 2 anigeführten Zeugnissen über die Amnestie und den Reichsfrieden — immerhin schern die als allgemein gebrachten Angaben der Annal. August. und Sigebert's, über die Erstreckung auf ein quadriennium, sich nur auf die Gebiete der drei Herzoge zu beschräcknen — steht die Monum. Germ., Log. Sect. IV, I, 125 u. 126, verdssentlichte Aufzeichnung, die mit dem Herausgeber Weiland eher als diejenige eines am Mainzer Tage berheiligten einzelnen Mannes, denn als eine solche amtlicher Gattung aufzusassen ist; der zweite Theil der Auszeichnung ist durch: Juramentum tale est eingeleitet.

bin, daß felbst ein bem Raifer so nabe stehenber Fürft, wie Friedrich, es für nothwendig hielt, gewiffe Aenberungen und Erganzungen am taiferlichen Frieden anzubringen, um bas Mainzer Gefet ben Beburfniffen feines Landes anzupaffen. Der Reichsbeschluß bat alfo sichtlich biefer Mitwirkung der einzelnen Gewalten in ben Theilen bes Reiches bedurft 8). Anbererfeits jeboch nimmt biefer Reichsfriebe boch in ber Gesammtentwicklung ber Orbnungen für ben Frieben eine sehr ausbrückliche Stellung ein. Schon 1085 war zu Mainz in Heinrich's IV. Gegenwart ber Gottesfriebe burch ihn für bas ganze Reich zur Geltung gebracht worben, und bem folgten in bem tommenben Jahrzehnt weitere Stärfungen bes Ansehens biefer Einrichtung. Aber jest war biefer abermals hier in Raing aufgestellte Reichsfriebe noch weiter reichenb, als ber Gottesfriebe, auf ganze allerbings auf eine tleinere Bahl beschräntte Jahre hinaus, nicht mehr bloß auf tirchlich geschützte Theile bes Jahres, während freilich bie Beftimmungen felbft im Befentlichen bie gleichen, wie bort, find. Immerhin bleibt ber Gottesfriede neben biefem Reichsfrieden als firchliche Ordnung bestehen; aber ber von ber weltlichen Macht, allerbings ebenfo febr von ben Fürsten, als vom Raifer, ausgegangene Friede fteht jest im Borrange .).

Obicon wohl die Schilberung der trefflichen Folgen bes Friedensgesetzes in dem nach Seinrich's IV. Tode verfaßten Rachruse einen allzu günftigen Klang aufweist, so ist doch jedenfalls eine wesentliche Besserung durch des Kaisers Fürsorge eingetreten.

<sup>9)</sup> Nas ist durch Herzberg-Frantel, l. c., 161 u. 162 — VI. Das Berbaltnig des Landfriedens zum Cottesfrieden — nachgewiesen (noch die als Ar. 429 der Pax Alamannica, l. c., 612 u. 618, vorangehende Pax Alsatiensis — saec. XI. ex. — ist durch Herzberg-Frantel, l. c., 149—154, als "Bevarbeitung des Cottesfriedens und des Landfriedens in Ein Ceiets" erklärt).

<sup>\*)</sup> Das ift die l. c., 614 u. 615, abgebruckte Pax Alamannica, die Weiland dort "1104? 1108?" batirte, Göde, Die Anfänge der Landfriedensbestrebungen in Deutschland, 82, zu 1104 ansetzte, während Giesebrecht, III, 1194, in den "Anmertungen", sie sichtlich, was zu auch am nächsten liegt, möglichst nahe an diesen 6. Januar 1103 rücken möchte. Wie Herzberg-Fräukel. Die ältesten Sand- und Gottesfrieden in Deutschland (Forschungen zur deutschen Geschächte, XXIII, 159 u. 160: dergl. das Schlusurtheil, 161), ausführt, ist allerdings der Zustand, in dem der Lext dieses Documentes überliesert ist, sehr derworven; aber er, ebenso Weiland, 1. c., 643, erklären sich gegen die don Gegert, Studien zur Geschichte der Landfrieden, 19 sir, ausgenommene Ansicht don Wais, Deutsche Werz-Gelch, VI, 438 n. 2 (Seeliger schloß sich ihr, 2. Aust., 544 n. 2, nur dedigt an), daß in den zwei Absähringen zwei verschiedenen Urtunden compilirt sein. Hend wie des sich der Herzoge von Zähringen, 197, n. 645, unterschätzte also die Bedeutung dieser Handlung, wenn er in ihr bloß "einsach die Eidabnahme sur Meichsfrieden durch Friedrich im Bezirt seines Hexposthums und Frankens" sehen wollte. Durch Göde, 1. c., 78, ist auch noch auf eine Urtunder woluntate susceperant et juramentis corrodaverant, pace, die gegenüber einem sehlbar gewesenen miles Gozwin zur Anwendung kamen (Monum. Boica, XXXVII, 32), und die auch eine ähnliche Weitersührung der Mainzer Festenaung, bezeugen.

Der Friede soll den Bedrängten und den Guten Nuten, den Schlechten und ben in Macht Stehenben Schaben gebracht haben, jenen Bohlstand, diefen Dürftigkeit und Hunger. Das wird im Einzelnen da anschaulich ausgemalt: "Die, welche ihre Guter an Kriegsleute hinausgeworfen hatten, um von einem farten triegerischen Befolge umringt herantreten zu konnen und ben Anderen burch bie Menge von Bewaffneten weit voranzustehen, biefe litten, sobalb ihnen — bas sei mit ihrer Erlaubniß gesagt — bie Willfur zu Raubthaten entriffen war, an Mangel; Durftigkeit und hunger nahmen ihre Borratheraume in Befit. Der neulich auf ichaumenbem Roffe faß, begann fogar mit einem bäuerlichen Bugthiere zufrieben ju fein. Wer neulich noch ein Kleib nicht anders begehrte, als wenn es in Purpurröthe brennend gefärbt erschien, ber erklärte jest, daß es gut mit ihm ftunde, wenn er ein Kleid besitze, das die Ratur in ihrer eigenen Farbe gefärbt hatte. Das Gold war erfreut, nicht mehr in ben Schmut gestampft zu werben, ba ber Mangel zwang, ber Sporen aus Gifen fich zu bedienen. Mit einem Borte, Alles, mas von Sitelkeit, Alles, mas von Ueberfluß ver-borbene Sitten hereingebracht hatten, bas schnitt die Meisterin Dürftigkeit ganglich ab. An den kleinen festen Bläten an den Ufern, benen die Beute aus ben Schiffen ben Lebensunterhalt barbot, fuhr nun der Schiffer vorüber, sicher, weil der Befehlshaber des Plates Hunger litt. Bunberbare und nicht minder belachenswerthe Sache: Andere vergalten die ihnen zugefügten Beleidigungen mit Beleibigungen; ber Raifer rachte biejenigen, Die ihm verurfacht worden waren, mit bem Frieden" 10).

Seit bem Beginne des Jahres war aber auch der am Weihnachtsfeste des vorhergehenden Jahres für die Kirche von Bamberg
bestimmte disherige Kanzler Otto, nachdem er aus Mainz vom
taiserlichen Hose Abschied genommen hatte, als Bischof in seinen
Sprengel eingeführt. Sinläßliche Schilberungen des Vorganges in
Bamberg, der am 2. Februar stattfand, werden von den Lebensbeschreidungen des Bischofs dargeboten. Schon eine Strecke vor
Bamberg wurde Otto, den die Bischöfe Hermann von Augsburg
und Smehard von Würzburg begleiteten, von den Angesehensten
seierlich eingeholt und empfangen, und als er dann Bamberg zu
Gesichte besam, stieg er vom Pferde und zog, wie er schon durch
seine dunkse Kleidung seine demüthige Gesinnung anzeigte, trot der
scharfen Winterkälte die Schube aus, um barfuß seinen Sinzug zu

<sup>10)</sup> Diese Ausstührung der Vita Heinrici IV. imperatoris in c. 8 schließt sich gleich an die Stelle in n. 2 an (l. c.). Mit Buchholz, Ekkedard von Aura, I, 169 u. 170, kann man auch noch als Zeugniß sür die günstige Nachwirkung des Friedens aus der Rec. B des heinrich IV. ja nicht geneigten Chron. univ. die Stelle zu 1104: His tamen exceptis (gemeint ist die zu 1104 solgende Tödtung des Grasen Sigehard), undique terra satis quievit, pace simul et fertilitate, necnon aeris qualitate corporumque sanitate delectabiliter jocundata heranziehen (SS. VI, 225).

Meyer von Anonau, Jahrb. b. btid. R. unter Heinrich IV. u. V. 18b. V. 12

halten. In feierlichem Aufzuge, unter Jubel und Gesang ging bann die ganze große ben Bischof umgebende Menge zur Domkirche, um ihn auf den Bischofssitz zu erhöhen 11).

Von Mainz begab sich Heinrich IV. nach Speier, wo er schon am 9. Februar weilte und am 4. März von einem größeren Kreise von Fürsten umgeben war. Die Erzbischöfe Bruno und Friedrich, ebenso die schon in Mainz genannten Bischöfe Johannes von Speier und Burchard von Münster, weiter aber Abalbero von Met, Albuin von Merseburg, Cuno von Straßburg, Abt Stephan von Weißenburg, die Pfalzgrafen Friedrich und Siegfried sind als Mitwirkende ausgeführt 12).

remedio animae nostrae et avi nostri Cuonradi et patris nostri Heinrici imperatoris et aviae nostrae Gisilae et matris nostrae Agnetis . . . et conjugis

nostrae Berthae imperatricis, pro stabilitate regni et imperii nostri ac filii nostri regis Heinrici — biese in seinen Schutz genommene Stiftung (Chron. Lauresham., SS. XXI, 425). In St. 2962 stehen blotz die Namen ber Bischbse Johannes und Albuin, alle übrigen nur in St.. 2963.

<sup>11)</sup> Der Monachus Prieflingensis, Vita Ottonis episcopi Bambergensis, fahrt nach ber ob. S. 169 aufgenommenen Schilberung in Lib. I, c. 6, fort, inbem er querft bie umfaffenben Borbereitungen ber in lactitiam erhobenen Bamberger auf ben Empfang bes Bifchofs ermahnt und bann fagt: Ille (sc. beatus vir) vestimentis lugubribus circumtectus, nudis pedibus, civitatem humiliter introivit, sicque a clero et populo in voce exaltationis et confessionis exceptus, in kathedram episcopalem exaltari promeruit (SS. XII, 885). Ebo will in seiner Vita Ottonis, Lib. I, c. 9, erflären, wie es fam, baß Dito nicht gleich nach bem Weihnachtsfefte fcon in Bamberg eintraf: Imperator, secrecius eum de necessariis quibusque paterna informans diligentia, alisecrecius eum de necessariis quidusque paterna informans diligentia, aliquandiu in palacio detinuit, und läßt dann Otto's Reise folgen, wie er querst in Ampferdach (südwesslich von Bamberg) eingeholt wurde und dataus, als er Bamberg's ansichtig wurde — equo, cui insederat, sese excuciens et calciamentum solvens — trot der hyemps nivosa et glaciali frigore asperrima in dem demüthigen Auszuge in purisicatione sancte Dei genitricis Marie sich zum Dome begab (Jassé, Biblioth. rer. German. V, 599). Herdord, Dialogus, Lid. III, c. 39, nennt die zwei Bischöfe ausdrücklich als Begleiter, bringt aber die vigilia purisicationis deate semper virginis Marie als Tag des Einzuges (Edo's Angabe ist mahrscheinslicher) und unterscheidet sich in einer ser seine ste rigins purineauonis verte semper virginis marie ats Ang des Etitanges (Ebo's Angabe ist wahrscheinlicher) und unterscheibet sich in einer für seine Schilberungsweise recht bemerkenswerthen Art durch Einfügung eines wohl überbachten einzelnen Juges von Ebo: — während dieser nämlich bei Anlah ber erfrorenen Füße des Bischofs sagt: ita ut sanguis, guttatim procurrens, topida eos (sc. pedes) aqua consoveri urgeret, in der domus episcopplas (denn sagt). (bann folgt: Unde et postmodum sepius vehementissimo podagre dolore cruciabatur, sc. Otto), betont perborb ausbrindlich: Episcopus, rerum guarus, aliis calidam aquam ad lavandos pedes offerentibus, ille frigidam poposcit et, imponens pedes, frigore frigus propulsavit (l. c., 832 u. 838). Daß Otto noch am Anfange bes Jahres in Mainz war, zeigt seine Rennung in ben von n. 1 erwähnten urkundlichen Aufsührungen von Zeugen kaiserlicher Handlungen.

12) St. 2962 betrifft wieder eine Bereicherung der Kirche von Speier, instanzung der Arche von Speier, instanzung des der eine Bereicherung der Arche von Speier, instanzung der Arche von Speier, instanzung der Reichte von Speier, instanzung der Verstellte Vers sofern als ingenuus homo nomine Herimannus das von ihm gestiftete Rloster 

<sup>18)</sup> Bergl. ob. S. 154 u. 155.

14) Abermal's liegen über Robert's Unterwerfung zahlreiche Zeugnisse vor.

Mus Cambrah berichten die Vita vel actus Galcheri Cameracensis episcopi

— c. 22 De reditu imperatoris et de pace inter eum et comitem reformata — in Str. 415—427 davon, daß comes . . . regem velle regredi cum audit, a spe decidit . . . de sua timens valde exhereditatione majores viros Flandriae cepit omnes consulere, quid contra regem faceret (etc.), worans Robert den Rath befolgt; der Inhalt des in Littid — Leodium, udi jus erat positum inter servum et dominum — festgestellten Bertrages folgt danach (SS. XIV, 202). Sigebert, Chron., sagt: Leggiae generali conventu habito, Robertus comes Flandrensis in gratiam imperatoris recipitur, ferner die Annale, und zwar Annal. Elnonens. major.: Comes Robertus pacificatus est cum imperatore Henrico apud Leodium, Annal. Leodiens. Contin.: Rothbertus Flandrensis in gratiam imperatoris recipitur, Annal. Aquens.: Robertus, comes Flandriae, imperatori reconciliatur Legie, facta ei sidelitate, Annal. Prumiens.: Ruotpertus Leodii imperatoris gratiam petit et impetrat (SS. VI, 368, V, 14, IV, 29, XVI, 685, XIII, 223). Den Tag nennen die Annales Patherbrunnenses: Ruotbertus comes Flandriae, cum per legatos suos pacem ad imperatore expeteret, inducias accepit, ut apud Leodium imperatori occurreret ibique

Noch über diese Zeit — des Tages Petrus und Paulus — hinaus verharrte ber Raifer in Luttich; benn am 15. Juli bestätigte er bem geliebten und getreuen Bischof Otto die Rechte und Besitungen bes Bisthums Bamberg, beffen Stifter Heinrich II. babei im Wortlaut ber Urtunde besonders hervorgehoben wird, nebst Rennung ber eigenen Großeltern und Eltern bes Raifers und ber verftorbenen Raiserin Bertha. Dabei handelte Beinrich IV. infolge ber Berwendung bes Sohnes Heinrich V. und nach bem Rathe ber an= wefenden Fürsten, ber Erzbischöfe Bruno und Friedrich, sowie humbert's von Bremen, ber Bijcofe Otbert von Luttich, Johannes von Speier, Burchard von Münster, Ubo von Silbesheim, Beinrich von Baberborn, Burchard von Utrecht, Wibelo von Minben, Mago von Berben, Balder von Cambray, ber Berzoge Friedrich von Schwaben, heinrich von Rieberlothringen, Ragnus von Sachsen, ber Markgrafen heinrich von Gilenburg und Ubo von Stabe, fowie noch weiterer, die nicht genannt find. Gin Angehöriger ber Bam-berger Rirche, ber jebenfalls burch seine engen Beziehungen zu Bischof Otto in die Bertrauensstellung beim Raifer gekommen mar, Erlung, erscheint da auch zum ersten Male als Ranzler 15).

18) St. 2965 entspricht im Rechtsinhalt im Wesentlichen Heinrich's IV. in Bb. I, S. 97, in n. 87, behandelten St. 2560 von 1058. Dagegen ist die vollstandige Aufzählung der Personlichsteiten, um deren memoria willen de handlung geschieht, — dabei eingeschlossen den der auch pius Heinricus imperator noster consanguineus, sundator sanctae Babendergensis aecclesiae (weiterhin nochmals: locus a divo imperatore Heinrico secundo pro sua suorumque anima in episcopatum divina inspirante clementia persectae sidei,

res determinaretur. Ergo in festo apostolorum Petri et Pauli imperator Heinricus cum frequentissimo principum totius regni conventu Leodium venit, ibique Ruotbertus gratiam eius obtinuit (ed. Schesser-Boichors, 107 u. 108). Bu bieser Tagesangabe stimmt sehs qut St. 2964, vom 29. Juni aus Lüttich, beren Recognition — Godesridus ad vicem Arnulphi cancellarii — sich allerdings ber Erklärung ganz entzieht (vergl. Breslau, Lext zu Raiserulunden in Abbilbungen, Lieser. IV, 78), beren testes consirmationis bagegen ganz gut zu biesem Jahre stimmen; es heißt da: cum celebraretur Leodii nostra regalis curia in sestivitate apostolorum Petri et Pauli (es ist ein Berbot des Rausers gegen Bedrückungen durch die Bögte, zu Gunsten des Rlosters Baussore — Walciodorum a fundamentis constructum et auctum de elemosina priorum regum Ludewici et Ottonis, antecessorum nostrorum —, mit der Bersügung: Cum se conquererentur (sc. fratres) destitutos auxilio Mettensis episcopi qui in omnibus eis jure deberet auxiliari, commisimus eos episcopo Leodiensi — es steht danach don Otbert: qui eos in desensionem suscepit — in cuius manent diocesi. — Hotes, in der ob. S. 157 in n. 6 genannten Dissertation, 23 n. 24, schwächt die Bedeutung der Unterwersung Robert's sür die Sache heinrich's IV. zu sehr ab, wenn es auch richtig ist, das Robert nachher an Bischos Sambert don Arras schrieb, dieser möge wissen: me hominium imperatori Teutonico secisse, quia aliter seodum quod ad eo tenere per antecessoriam debeo integre habere non poteram, praesertim quia praeter hoc patriae nostrae pacem restitui nequaquam posse sentiedam, hoc tamen factum esse salva mihi auctoritate et obedientia Romani pontificis eiusque ecclesiae nec non Remensis et adsque meae christianitatis legalitatisve violatione (Epistolae Lamberti ep. Atrebatense, Epist. 76: Migne, Patrol. latin., CLXII, 677). Bon einer noch 1103 eintretenden neuen ungünstigen Bendung gegen Bistolae lamberti ep. Atrebatense senson loss. Dagegen ist die sollestivatione un dere dere sie sie dere sie sie dere si

Bon Lothringen an ben mittleren Rhein zurudgekehrt, nahm ber Raifer wieber in Speier seinen Aufenthalt und schenkte ba am 24. September an die bortige Domfirche, abermals in Anrufung bes Andenkens ber Großeltern, bes Baters, aber gang befonbers ber Kaiferin Bertha, auf die Bitte bes Bifchofs Johannes, ein Gut zu Lauterburg im Speiergau 16). Bernach 17) erscheint er erft wieber zur Beihnachtszeit, wo er bas Fest in Regensburg feierte. genannt 18).

Von Seite bes Kaisers war, nach ben in Mainz am Anfange bes Jahres abgegebenen Erklärungen, die Sorge für Aufrechthaltung bes Friedens auf bas ernstlichste übernommen worden. beffen ungeachtet weisen mehrere Stammgebiete bes Reiches Waffengange auf.

In Schwaben erwachte von neuem ber heftige Gegensat, ber an Bifchof Gebehard von Conftang fich anknupfte. Bohl icon am Ausgange bes vorhergehenden Jahres mar burch ben Bruber bes 1092 aufgestellten Gegenbifchofs Arnold, ben Grafen heinrich von Heiligenberg, ben Bogt ber Constanzer Rirche, mit einer gablreichen Schaar von Kriegern ein Angriff auf bas Kloster Beters-haufen in bas Wert gesett und fehr übel, in Wegnahme ber Borrathe, in Tödtung von Bieh, in vielen Schandthaten, da gehaust

in curia Leodii ventilari audivimus, quid a domno patre nostro responsum diffinitumve sit, in Betracht.

16) St. 2966 betrifft das predium quod in villa nomine Lutera Heinricus de Lache, homo nobilis, libero jure obtinuerat et nobis pro quibusdam beneficiis regno nostro attinentibus libera donacione contulerat. Wie Bitte, in ber ob. S. 60, in n. 5, genannten Unterluchung, 450, aussührt, ist das ein hinweis darauf, daß heinrich IV. nach dem Tode des 1095 (vergl. Bb. IV, S. 461) verstorbenen Pfalzgrafen heinrich von Laach feinen Bortheil auch wahrgenommen habe.

17) Bergl. Bb. IV, S. 257 in n. 18, daß St. 2967, für Reinhardsbrunn (26. September — Mainz), als Hällchung außer Beachtung fällt. St. 3006, heinrich's V. für das St. Abalberts-Stift zu Aachen, mit dem Datum des 13. August dieses Jahres, ist iehr zweiselshaft und gehört jedenfalls nicht zu 1103.

18) Bon der Beihnachtsfeier zu Regensburg frechen die in n. 2 angesührten Annal. 8. Albani, a. 1104 (l. c., 71), die Rec. B. des Chron. univ., die Annal. Hildesheimens. (resp. der Libellus de rebellione Heinrici V.: vergl. zu 1104 in n. 3), die von einer imperatoris curia reben, die Annal. Rosenveldens.

spei karitatisque devotione in honorem principis apostolorum Petri et sancti Georgii martyris sublimatus), chenso bie nachbrudliche herborhebung bes dilectus fidelisque noster VII. eiusdem aecclesiae episcopus Ottho, ber Urtunbe eigen: fidelisque noster VII. eiusdem aecclesiae episcopus Ottho, der Artunde eigenthümlich; außerdem gählt sie gahlreiche fürftliche Namen auf. In St. 2965 — Erlongus cancellarius vice Rothardi archicancellarii recognovi — erscheint Erlung — vergl. über ihn unt. zu 1105 dei n. 5 — zum ersten Male in der Rauzlei. Als Zeugnisse für Heinrich's IV. Anwesenheit in Lüttich kommen serner noch St. 2965a, ein Schreiben des Abtes Tidrid von Schrenach an Heinrich IV., mit den Worten: cum nuper Leodio per proprias manus regiae meae exignitati vestram dignatus estis commendare animam meam, und St. 2965b (in Heinrich's V. St. 3087, von 1110, für Stablo), wo gesagt ist: cuius rei proclamationem, quam nos ipsi temporibus progenitoris nostri . . . in curia Leodii ventilari audivimus, quid a domno patre nostro responsum dissinitumus sit in Netrocht

<sup>3</sup>u 1104 in n. 3), bie bon einer imperatoris curia reben, bie Annal. Rosenveldens., aue a. 1104 (SS. VI, 225, III, 107, XVI, 102).

worben. Bur Abwehr hiegegen ftutte sich ber Bischof auf bie von ihm angelegte Befestigung vor ber Stadt, im Waffer bes Sees, ba wo biefer sich jum Aussluß bes Rheines verengt. Aber Gebeharb's eigener Bruber Herzog Berchtolb — er weilte ja im Januar bei Heinrich IV. am Hofe — und Andere, auf die wohl ber Bischof vertraut hatte, wurden ihm abtrunnig, fogar, wie ber Zeuge für biefe Dinge behauptete, infolge von Bestechung, fo daß einzig Abt Theoberich von Petershaufen an Gebeharb's Seite aushielt. So mußte ber Bischof Conftang verlaffen und ferne von feiner Rirche als Berbannter - zwar mit großem Ruhm, wie fein Berehrer faat — bas Amt ber Stellvertretung bes Papftes, überall burch das Reich bin, ausüben. Am 2. Februar wurde bann Arnold burch bie gleichsam entfeffelten Feinde Gebehard's mit großem Geraufch auf ben Stuhl von Conftang eingeführt und fo ber icon faft awolfiabriae Streit beenbigt. Gegenüber Betershaufen gab zwar Arnold bie Ausicherung, daß die Mönche durch ihn ungestört und in Frieden bem herrn bienen konnten; allein Theoberich verließ, aus Anbanalichteit an Gebehard, fein Rlofter und vertheilte feine Monche und bartigen Brüber an verschiedene Gotteshäuser, mahrend er selbst mit zwölf ausgewählten Monden zuerft in bas bairische Rlofter Weffobrunn fich begab, wo ihn Abt Abalbero ehrenvoll empfina und mit allen Seinigen mehrere Monate liebevoll verpflegte. Dann aber ging Theoderich weiter, über die Donau, in das dem bairischen Rordgau angehörenbe neu gegrundete Rlofter Raftel, bas burch ben Grafen Friedrich von Raftel Babsberg und beffen Sohn Otto, weiter burch ben Grafen Berengar von Sulzbach und bie Markgräfin Liutgarb, Wittwe bes 1078 gestorbenen Dietpolb, in bas Leben gerufen worben war; es war gang begreiflich, daß Liutgard, als Schwester Gebehard's, die Aufmerksamkeit auf Theoderich, den treuen Anhanger ihres bischöflichen Bruders, lenkte. Das auf diese Weise an hirfau mittelbar angefnupfte, neu erwedte flofterliche Leben in Raftel nahm unter Theoderich's Leitung einen gebrihlichen Aufschwung, und jehr rasch vermehrte sich bie Bahl ber Brüber. In Petershausen bagegen erhoben bie zurückgebliebenen Mönche Wernher von Epfenborf, unter bem aber bie boch entwickelte klöfterliche Bucht balb zerfiel. Außerbem griff jest ber Gegenbischof Arnold rucksichtslos in ben Besitzftand bes Klosters ein und begann baraus Leben an feine Leute auszutheilen 19).

<sup>19)</sup> Bergl. über den Gegensatz zwischen Gebehard und dem Gegenbischof Arnold zulest Bb. 1V, S. 386. Die Hauptquelle für diese Ereignisse sind die Casus monast. Petrishus., Lib. III, cc. 30 u. 31, die wieder der bertorenen Ledenst beschieden des Bischofs Gebehard entnommen sein müssen, aber nach Henting's Beweisstührung — Gebhard III., Bischof von Constanz 1084—1100, 68 — chronologisch sehr unsicher sind, während cc. 32—34 der localen Betershauser Tradition angehören. Es wird da in der Weise, der oden der Text folgt, von Arnold's Eindringen in c. 30 und c. 31: De exilio Gedehardi — De Arnolso intruso, hier mit der Jahreszahl 1103, gesprochen, aber so, daß die zusammensdangenden Ereignisse von cc. 30 u. 31 ans einander gerissen erscheinen, getrennt

Sin anderer Kampf fand auf franklichem Boben statt, wo ber junge König Heinrich V. die sehr ansehnliche Burg Gleiberg einnahm 20).

Ebenso fehlt es in Sachsen gleichfalls nicht an ernsten Rubestörungen, wenn auch die für die Hofhaltungen in Mainz, Speier und Lüttich bezeugten Namen sächsischer geistlicher und weltlicher Fürsten ein schwäbisches Zeugniß, Heinrich IV. habe die Wiber-

burch ben Sat am Ende von c. 30: Ad ultimum tam frater eius (sc. Gebehardi) dux Bertholdus quam caeteri omnes pene corrupti sunt muneribus et abhominabiles facti sunt ei, et non erat qui ei faceret bonum usque ad unum Theodericum, quem in omnibus tribulationibus reperit fidum (die in c. 30 erwähnte munitio . . . in capite Rheni fluminis in ipsis fluentis ist wohl mit ber allerdings noch im See, oberhalb des Kheinausflusses, liegenden Insel zu erlläten, die später das Dominicanerkloster trug: Gebehard hatte wohl diese Anlage nicht erst inter has varias et multimodas consictationes, die sich der Bersasser eben erheblich vor 1102 begonnen gedacht hat, angesangen — ganz salsch ist natürlich in c. 31, daß Arnold nach Rom gegangen und von Wibert geweitht worden sei; dann handeln cc. 32—34: De exilio Theoderici abbatis et fratrum eius (wieber mit ber Angabe 1103) — De Castellensi cenobio — De Wernhario superposito (Spfenborf, jest im württembergischen Oberamt Obernborf, ift in Lib. I der Casus — 631, 636—638 — als Besitz des Bischofs Sebehard II., dann als seine Schenkung an seine Stiftung Petershausen viel genannt) — speciell von Petershausen (SS. XX, 656 u. 657). Die Annal. August. haben turg: Gebehardus, Constantiensis episcopus, a sede sua expellitur (SS. III, 135). Gebehard's als eines episcopus de sede sua expulsus, als eines ber episcopi videbantur columnae esse . . . ejecti propriis sedibus geeinies der episcopi videbantur columnae esse... ejecti propriis sedidus gebenken auch Uodalscalcus de Eginone et Herimanno, c. 1, und Bertholdi Zwifaltens. Chron., c. 8 (SS. XII, 432, X, 102). Neben henting, l. c., 66—69, hat hend, l. c., 196 st., ber Berchtold's Anwesenheit in Mainz im Januar (vergl. ob. S. 175) richtig hiemit in Jusammenhang bringt, diese Dinge erdrett. Durch Dobberl, Die Markgrafschaft und die Markgrafen auf dem bayerischen Kordgau, ist, 22 (mit n. 24), nachgewiesen, daß die Casus in c. 83 hei der cella gnam podilissimus vir et religiosus nomine Fridericus cenerat bei ber cella quam nobilissimus vir et religiosus nomine Fridericus ceperat in loco suo proprio excelso monte qui vocatur Castellum — idem bonae memoriae heros Fridericus nomine habebat filium Ottonem nomine, summae nobilitatis et decoris virum, qui una cum patre et cum aliis proceribus eiusdem provinciae, cognatis videlicet et proquinquis atque amicis suis, venerabilem Theodericum et fratres eius summo honore colebant et locum magnis divitiis cumulabant, in tantum ut in brevi multos sibi fratres aggregaret magnis aiviuis cumuladant, in tantum ut in brevi multos sibi fratres aggregaret et monasticam vitam honestissime inibi ordinaret — (l. c., 657) das Aloster Raskel im bairischen Rordgau im Sinne haben, bei bessen Gründung neben dem Grafen Berengar von Sulzbach und dessen, hei dessentern von Kastel-Habberg, Friedrich und dessen Sohn Otto, auch Gebehard's Schwester, die Markgräsin Lintgard (vergl. oben S. 61), wesentlich betheiligt war (vergl. in J. 5917, Paschalis' II. von 1102, die Rennung von Perngerus, Fridericus et silius eius Otto et Leukarda comitissa als kundatores monasterii sancti Petri apud Cestallum) Castellum).

<sup>30</sup>) Die Annales Patherbrunnenses berichten: Heinricus filius imperatoris Glizberg castrum munitissimum cepit (ed. Scheffer-Boichorft, 108). Bergl. über Burg Gleiberg schon Bb. I, S. 43, sowie den ob. S. 116 in n. 4 beleuchteten Zusammenhang, wozu Witte in der vorhin in n. 16 genannten Abhandlung, 453, hinzusigt, daß die Grafen von Cleiberg, rejp. daß Hauß Lügelburgs Cleiberg, Anlah hatte, gegen daß Eindringen deß Pfalzgrafen Siegfried in daß Erbe deß Heinrich von Laach sich zu erheben; Witte setzt diese Fehde mit der gegen den Grafen Heinrich von Limburg — von 1101 — in Parallele.

spenstigen in Sachsen mit sich verföhnt, wahr zu machen schienen. Allein gegen ben Markgrafen Ubo von ber Nordmark verbanben fich Fürften seines Stammes und belagerten ihn in Alsleben; babei wurde von beiben Seiten viel Berwuftung und Branblegung im Umtreise vollzogen. Gine furchtbare Morbthat wurde am Grafen Konrad von Beichlingen, bem Sohne Otto's von Nordheim, beffen Bruber Beinrich ber Fette nur zwei Jahre fruher ben Frisen er-legen war, verübt. Wie er in Bamberg in lobenben Worten gefcilbert murbe — einer von ben großen Fürsten und in nichts übertroffen, burch Geburt, burch Renntnig ber Biffenschaften, burch Tapferteit und Reichthum febr hervorftechend, bei allen Guten burch Schicklichkeit und Beredtsamkeit in Beliebtheit stebend und leut-felig —, so erweckte er burch seinen Tob, ahnlich wie vor zwei Jahren fein Bruder Beinrich ber Fette, eine außerorbentliche Trauer. Er wurde, mahrend er unterwegs war, bei Nacht, durch eine Berschwörung mörberischer Leute angegriffen und getobtet. Die That mußte in ben Rreifen ber Angesehenen Argwohn erweden, in ber Art, wie folche Berbrechen von ben Niedrigsten gegen die Bochften verübt wurden. Auch noch ein weiterer Tobesfall vom fächfischen Boben war geeignet, größere Aufmerksamkeit hervorzurufen. Der Martgraf von Meißen und ber Lausis Beinrich, ber nach feinem hauptfächlichen Site Gilenburg genannt murbe, ftarb gleichfalls in biesem Jahre. Er war ber britte Gemahl ber Gertrud von Braunschweig, ber Wittme Heinrich's bes Fetten, ber in ihrer zweiten She mit ihr verbunden gewesen war, erst seit kurzer Zeit geworden; er hatte baburch auch das Erbgut bes mit Etbert II. 1090 aus= gestorbenen Braunschweiger Haufes erworben. Gertrub mar in Erwartung einer Geburt, als ihr Gemahl ftarb, und so wurde ber bem Bater gleichnamige Sohn ein nachgeborenes Rind. An die Geburt biefes jungeren Beinrich foll allerlei Nachrebe, bag er ein untergeschobenes Kind sei, sich angeheftet haben; allein die Mutter verstand es, mit großer Thattraft als Vormunderin ihres Sohnes einzutreten und so die Markgraffchaften Meißen und Lausit ihm zu erhalten 21).

<sup>21)</sup> Zeugnisse für sortgesetze Störungen des Friedens dei den Sachsen — entgegen der od. S. 174 in n. 2 gegebenen Bersicherung der Annal. August. — enthalten die Annal. Rosenveldens.: Cuno comes occisus est. Henricus marchio odiit. Principes Saxonie contra Udonem marchionem congregantur, et Allesleve odsident. Patria ab utraque parte nimio incendio vastatur (SS. XVI, 102: sast udortlich gleich die Annal. Palidens., l. c., 72). Die Rec. B des Chron. univ. erzählt: Cuono, silius Ottonis ducis, de magnis principibus unus, et cui nihil in omni rerum humanarum dignitate supra, natu scilicet, literarum etiam scientia, fortitudine atque divitiis satis prepollens, elegantia atque facundia donis omnibus amadilis et affabilis, quorundam sunestorum hominum conspiratione noctu, dum iter ageret, invaditur et interimitur, ingentem relinquens nobilibus regni luctum simul et suspitionem, dum ab insimis in summos tanta scelera presumuntur (gegen eine irrige Auslegung dieser Worte wendet sich Buchholz, Estehard von Aura,

Papst Paschalis II. verharrte während des ganzen Jahres in Rom 23). Aber wenigstens in ber Angelegenheit seines Legaten Bifchof Gebehard von Conftang nahm er fich ber beutschen Dinge thatträftig an.

In vier Schreiben, die wohl fammtlich ber gleichen Zeit -Februar — angehören, suchte ber Papft zu Gunsten bes schwer bebrangten Bertreters seiner Sache einzugreifen, bamit beren Ansehen in Schwaben zu stüten. Die Herzoge und Fürsten von Schwaben und Baiern, aber auch Andere höheren und niedrigeren Ranges wurden da aufgefordert, den Bedrängniffen der Knechte Gottes, der heiligen Männer, die in diesen Ländern durch die hoch gestiegene Berberbtheit ber Schismatiker litten, so baß biese sie nicht nur beunruhigen, sonbern sogar von ihren Sigen auszuschließen fuchen, zu hülfe zu kommen: — die Leuchten des Bolkes, die Stellvertreter Gottes und ber Apostel, Gebehard von Constanz und

I, 156 u. 157) (: hier folgt die schon ob. S. 121 in n. 11 mitgetheilte Stelle über den Bruder heinrich den Hetten mit dem Schlusse: isque dolor nunc fratris eius Cuononis nece duplicatur). Heinricus marchio (baju C, D, E: de Iliburg), vir sui temporis in Saxonis prepotentissimus, obiit (SS. VI, 225). Der Annalista Saxo lehnt sich an diese Berichte an, hat aber weit greisende genealogische Aussührungen über die Gemahlin des Konrad von Beichlingen Cunigunda, silia Ottonis marchionis de Orlagemunde: Hec primum nupserat Cunigunda, filia Ottonis marchionis de Orlagemunde: Hec primum nupserat regi de Ruzia (Highlab); quo defuncto, reversa in patriam, nupsit huic Cononi —, dann über ihre in Auhland geborene Tochter, die quidam de principibus Thuringorum Gunterus nomine zur Frau nahm — genuit ex illa Sizonem comitem — und über die vier Töchter von Konrad (die erste die Gemahlin des Grafen Heinrich von Jüthhen, die zweite des Grafen Wilhelm von Lükelburg, die dritte — Abela — des Grafen Dietrich von Katlenburg, nach dessen Took des Grafen Helprich von Plöhke, die vierte — Kunigunde — des jüngeren Grafen Wiprecht von Groiksch und nach dessen Took des darischen Martgrafen Dietpold, endlich daß senior Wipertus desponsavit matrem illarum teersins (d. 6. also die Mutter. Kunigunde. Konrad's Wittwe): zu Heinrich tercius (b. 6. also bie Mutter, Runigunde, Konrad's Wittwe); zu Heinrich von Gilenburg ift beigefügt: Habuit filium de Gertrude comitissa de Bruneswic, Heinricum marchionem juniorem, qui suppositus nec vere filius eius esse dicebatur (SS. VI, 737 u. 738). Die Annal. s. Petri Erphesfurdens. haben dicebatur (SS. VI, 737 u. 738). Die Annal. s. Petri Erpheskurdens. haben (a. 1104) die Aussage: Cuono comes occisus est de Bichelingin (SS. XVI, 17). Die Cronica ducum de Brunswick, c. 10, sagt über Gertrub, die Wittwe Heinrich's von Eilendurg, die in erster Spe ben Grasen Dietrich von Katlendurg (vergl. Bb. IV, S. 8), in zweiter Heinrich den Fetten (vergl. ob. S. 120) zum Gemahl gehabt hatte: defuncto patre (sc. Etbert I.) et fratre (sc. Etbert II.) a fauteridus imperii intersecto, hereditatem in Brunswigk obtinuit (Monum. Germ., Dentsche Chroniten, II, 581). Posse, Die Markgrasen von Meisen und das Hettin bis zu Konrad dem Großen, weist, 247—249, die Habelbaftigseit der späteren chronikalischen Erzählungen nach, die sich an den Tod des älteren, die Eeburt des jüngeren Heinrich, an die behauptete Nachfolge des Grasen Thiemo in der Markgrassschaft knüpsen (die an die Schwangerschaft der Erstrub sich anknübsenden ausgewalten Selckichten bat das Chron. Montis Srajen Lyiemo in der Wartgraficaft kulden (die an die Schwangerichaft der Gertrud fich anknüpfenden ausgemalten Geschächen hat das Chron. Montis Sereni, a. 1126, SS. XXIII, 140). — Eine Mordthat, die der an Konrad von Beicklüngen begangenen ähnlich ift, berichteten zu 1102 die Annal. Einsidlens.: Ludewicus, comes de Montpilicart, a servis suis occiditur (SS. III, 146).

22) J. 5935—5958, die in ihren Daten vom 1. März dis 27. Rovember reichen, zeigen Paschalis II. durchgehends im Lateran. J. 5949 ist auf den Bunsch des Propstes Manegold dem Kloster Marbach, als Schutzrief, ertheilt.

Ubalrich von Paffau, seien von ihren Rirchen so hinweggeschoben, und außerbem fei auch von Heiligthum ichanbenber hand ein ichwerer Angriff auf bas Rlofter Schaffhaufen im Gange. Als ein neues Saupt folder Verfolgung nennt ber Papft ben tegerifchen Eindringling in die Constanzer Rirche Arnold, und fo hat er diesen und beffen Befchüter, Beinrich und Otto, mit bem Banne getroffen, fo daß die Empfänger bes Schreibens aufgeforbert werben, nicht nur vor ihnen fich ju huten, fonbern auch ben heftigsten Angriff auf fie auszuüben, mährend ihnen empfohlen wird, die Aebte von Schaffhaufen und anderer Rlöfter forgfam ju beschüten. Gine weitere Mittheilung des Papstes ging an die Bischöfe Gebehard und Ubalrich felbst, sowie an alle übrigen Rechtgläubigen in Deutschland. Baschalis II. freut sich ba über ben Gifer ber Angerebeten in Sachen bes Glaubens; aber er tann es nicht billigen, wenn etwa einige unter ihnen, um die Berührung mit ben Berworfenen zu vermeiben, fich hinwegzubegeben gebachten, mabrend fie vielmehr, gleich Leuchtern, in ber Belt, auch in ber Mitte einer ichlechten und vertehrten Bevölkerung, Licht geben follten. An ben Abt Gebehard von hirfau und die übrigen ichmäbischen Aebte und Monche richtete fich ferner bie Ermahnung bes Papstes, baß sie in ben gegenwärtigen ftets noch machfenben Stürmen und Berfolgungen nicht muthlos werben möchten, ba bas ja gerabe ihr Ruhm sein werbe: sie sollen tapfer tampfen, fich gegenfeitig bulfreich unterftugen, aber gang befonders auf die unter ihnen strahlende Leuchte, ben Bifchof Gebehard, binbliden, ihn einmuthig verehren, mit ben erhobenen Sanben ber Liebe ihn und babei fich felbft in biefen Bebrangniffen unterftugen; ebenfo wird auch ihnen bie Ausschließung bes Gegenbischofs Arnold, als eines faulen Gliebes, aus ber Kirche tund gethan. Endlich jeboch ging auch noch an bie Sohne bes 1101 verstorbenen Herzogs Welf, an ben jungeren Welf, ben gewesenen Gemahl ber Grafin Mathilbe, und beffen Bruber Beinrich, an Gebehard's Bruber, Bergog Berchtolb, fowie an beffen Neffen, ben Grafen Bermann, weiter an bie übrigen idmabischen boben herren, die icon lange, wie es ba bieß, hinter bem Ruden bes Teufels fiedend, ihres Beiles uneingebent, von ben Bliebern ber katholischen Rirche sich abtrennten und an ein falsches Haupt sich anschlossen, eine scharfe Warnung ab. Baschalis II. wollte burch ben Brief bie barin angerebeten Fürsten zu sich felber zurudführen, fie vom Tobesichlafe auferweden. Er hat fie früher als Bertheibiger und als liebe Freunde ber Rirche gekannt; um fo mehr ift ihr Thun, wie sie jest gemeinsam mit bem Haupte aller Schlechten bie Kirche, ihre Mutter, befehben, als ein unwürdiges fcwer zu ertragen. Sie follen alfo gur Kirche gurudtehren, bie fie freudig wieber aufnehmen und als ihre Gobne einreihen wirb: "Ihr habt ja unter Euch bas Glieb bes höchsten Sauptes, bas Muge ber Rirche, unferen Bruber, Bifchof Gebehard von Conftanz, ber im Stande fein wirb, Guch über Guer Beil eingebenber zu belehren und aus ber Finsterniß an bas Licht gurudzuführen; wer feine Stimme bort, mag glauben, jenes Stimme zu horen, ber

fagt: "Wer Such hört, ber hört mich, und wer Such verachtet, ber verachtet mich". Zu ihm also wendet Such, als zu Surem Bater, zurück, gehorchet in Allem seinen Geboten, wie denjenigen des heiligen Betrus und wie den unserigen! Wenn Ihr das thun werdet, werdet Ihr von der Fessel der Verdammniß befreit sein". Daran schloß sich wieder der Hinweis auf die Versluchung Arnold's, der gleich einem töbtlichen Gifte gemieden werden solle 38).

In weitgehendster Weise war so die Sache Gebehard's als die

ber romischen Kirche erklärt.

In biefem gleichen Jahre ging bagegen an Paschalis II. felbst eine scharfe Bermahrung eines hervorragenden Vertreters einer ein-

zelnen beutschen Rirche.

Der zu seiner Zeit hoch angesehene Lehrer und Schriftsteller Sigebert, Mönch von Gemblour, im Sprengel von Lüttich, ber Berfasser ber Weltchronik, hatte schon in jüngeren Jahren seine Schlagsertigkeit auch in ber Abkassung von Streitschriften, die er in Briefform einkleibete, bewiesen. Er richtete eine solche Aussührung im Jahre 1075 gegen die gegnerische Behauptung, daß die von in der Ehe lebenden Priestern gelesenen Messen ungültig seien.

principibus ceterisque tam majoribus quam minoribus per Sueviam et Bavariam catholicis (auerst burch Baumann, Quellen zur Schweizergeschichte, III, 1, 69, mitgetheilt), weiter J. 5971 (im Codex Udalrici, Kr. 136: Ighte, Biblioth. rer. German., V, 253 u. 254) — ohne Datum — venerabilibus fratribus et episcopis G(ebehardo) Constantiensi, Uo(dalrico) Pataviensi et ceteris tam clericis quam laicis Teutonicarum partium catholicis (burch Giesebercht, III, 1205, in ben "Anmertungen", und henting, l. c., 63—65, zu 1101 gezogen, da die Andentung: ut ... etiam a regionibus vestris discodere meditentur, sc. quidam vestrum, auf die Absticht, sich der Areuzschrt anzuschließen, zumal sür übaltich, auszulegen sei, aber doch wohl mit Recht als enge mit J. 5970 im Jusammenhang stehend erklärt), ebenso J. 5972— bom 10. Februar — dilectis siliis G(ebehardo) Hirsaugiensi et caeteris catholicis abbatibus et monachis per Sueviam — und J. 5973 — bom gleichen Datum — Guelphoni duci eiusque fratri Henrico et Bertholdo duci eiusque nepoti Herimanno et ceteris Sueviae principibus, die als perverso capiti adhaerentes getabelt werden, sind wohl, entgegen der Einordnung in den Regesta episcoporum Constantiensium, I, 75 u. 76, wo sie überall zu 1104 gezogen erscheinen, weit eher mit Henrico, l. c., 69 u. 70 (aber eben auch J. 5971), zu 1103 heranzunehmen. Da der Angriss desgendischoss Arnold schoo Ende 1102 begonnen daben muß (vergl. ob. E. 181) und der Angresser ichon beshalb, dor seiner Einstyng in Constantien am 2. Februar, als Constantiensis ecclesiae invasor — das war er schon seit 1992 — bezeichnet worden war, so ist es gat nicht nothwendig, diese darfiellig, wenn dergestalt Paschalis II. ein ganzes Jahr gewartet hätte, ehe er sich seines Begaten in Deutschland annahm. Für J. 5970 nimmt Baumann, l. c., n. 3, an, Otto sei der Gras im Linggau, Otto von Kirchberg: vergl. auch dessen hörschungen aur schwähren Weite erst son henrichten der schwähren der den der Stagen. Ver Sas n. 399) seine Parteinkellung anderte (Deinrich sit natürlich Arn

Wenn er auch babei feststellte, daß er die zwangsweise Durchführung ber Chelofigteit ber Geiftlichen gang migbillige, bag bie burch Gewalt berbeigeführte Reuschbeit ihm als eine unwahre, nicht als bie rechte erscheine, so verweilte er boch weniger hiebei, als bei ben entsetzlichen Folgen ber Aufhetzung der Bolismassen gegen die Priester, mit den scheußlichen dabei sich ergebenden Ausschreitungen, die den unerfahrenen bethörten Laien felbst am meisten in ihren Wirkungen schaben, indem ber Buftand ber Rirche babei auf bas ärgfte verwirrt wurde. So glaubte benn ba Sigebert die von ihm erkannten eigentlichen Grundlagen bes Chriftenthums auch gegen Gregor VII., ber biefes auf Frrthum beruhende Gefet aufftellte, vertheibigen ju muffen. Ferner schrieb ber lothringische Monch, als Gregor VII. an Bischof Hermann von Met jenen Brief über bie Berechtigung bes Papftes, ben König zu verbammen und ihm gegenüber bie abgelegten Treueibe ber Unterthanen aufzuheben, hatte ausgeben laffen, eine Widerlegung, die nicht mehr vorhanden ift 24). Jest aber zeigte er nochmals bie gleiche unerschrockene Wahrheitsliebe, indem er an jenen Brief anknupfte, ben Papft Baschalis II. an ben Grafen Robert von Flanbern gerichtet hatte, mit ber Aufforberung zur Bekampfung heinrich's IV., und zwar besonbers auch in Gestalt einer Anfeinbung ber Kirche von Luttich 25).

Diefe Schrift Sigebert's, die er, aufgeforbert burch ben Archibiaton und Decan ber St. Lambert's-Rirche ju Luttich, Beinrich, verfaßte, bietet sich als ein Schreiben ber Lutticher Rirche an alle Menschen guten Billens bar. An eine einleitende Ausführung, bie bie Sprachenverwirrung in Babylon mit ber jetigen Berruttung in ber Rirche vergleicht und bie in einem Prophetenworte ermahnten Sturmwinde von Afrika ber, das bort genannte foredliche Land ber romischen Rirche einfach gleichstellt, fnupft bie Schrift bas vom "romifchen Bifchof, bem Bater aller Rirchen" ausgegangene Schreiben an ben Grafen Robert von Flanbern, bas ber Berfaffer als gegen

(sc. Heinrico archidiacono et decano ecclesiae sancti Lantberti) etiam rogante, respondi epistolae Paschalis papae, qui Leodicensem ecclesiam, aeque ut Cameracensem, a Roberto Flandrensium comite jubebat perditum iri (l. c., 114) von ihm geschrieben.

<sup>24)</sup> Bergl. über Sigebert im Allgemeinen Wattenbach, Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter (6. Aust.), II, 155—162, über seine früheren Streitschriften Mirbt, Die Publizistit im Zeitalter Gregors VII., 12 n. 13, 25 u. 26. Die Epistola cuiusdam adversus laicorum in presbyteros conjugatos contumaciam ift Libelli de lite, II, 437—448, abgebrucht; bie burch gatos contumaciam ist Libelli de lite, II, 437—448, abgebruckt; die durch Sigebert selbst — De scriptoridus ecclesiasticis, c. 171: validis patrum argumentis respondi epistolae Hildebrandi papae, quam scripsit ad Hermannum Metensem episcopum in potestatis regiae calumniam (Fabricius, Biblioth. ecclesiast., Zweite Abtheilung, 114) — erwöhnte, wohl nach 1081, nach dem zweiten Schreiben an Hermann (vergl. Bd. III, S. 368—373), dersaste Schrift Sigebert's ist derloren (daß eine weitere zu 1084 anzusehende Streitschrift Sigebert nicht angehört, dergl. Bd. III, S. 536, n. 15).

25) Das ist die Epistola Leodicensium adversus Paschalem papam (Libelli de lite, II, 451—464 — im Codex Udalrici Ar. 113, l. c., 201—225), nach Sigebert's eigenem Zeugniß — De scriptoridus ecclesiasticis, c. 171: Ipso (sc. Heinrico archidiacono et decano ecclesiae sancti Lantherti) etiam rogante

Buttich gerichtet auffaßt, im vollen Wortlaute an 26). Dann fährt Sigebert fort: "Weffen Lenben mogen fich nicht über biefen Brief mit Schmers erfüllen? Ueber ben Brief hat bie Finsterniß mich betäubt, nicht fo febr vor bem Schreden über bie Gefahr, als vor ber ichredlichen Reuheit ber Sache, baß ein fo beweinenswerther Brief hat von der Mutter gegen ihre Tochter, auch wenn fie fündigen, gefcrieben werben konnen". Wenn Jesajas sagte: "Dein geliebtes Babylon ift mir jum Wunber verwandelt worden", so sagt jest Sigebert: "Mein geliebtes Rom, meine mahre Mutter, ift mir jum Bunder verwandelt worden". Dann erinnert er an die Erzählung von David, ber ben Engel bes herrn mit gezudtem Schwerte über Jerufalem fteben fab: "Wir, bie Töchter ber romifchen Rirche, fiebe, wir jehen ben romischen Bischof, ber ber Bote bes Herrn ift, mit gezudtem Schwerte über ber Kirche fteben. David betete, bag bas Bolt nicht getobtet werben möchte; unfer Engel reicht an Robert bas Schwert und betet, baß wir getöbtet werden mögen. Boher fammt biefes Schwert für unseren Engel? Als Jesus seinen Jungern befahl, daß sie aus ihrem vertauften Gemande sich ein Schwert taufen sollten, sagten die Jünger: "Herr, hier find zwei Schwerter" —, und Jesus: "Es ist genug". Wie aus den Ausipruchen ber Bater zu schließen, ist ein einziges Schwert bes Geistes vorhanden, welches das Wort Gottes ist, von dem Jesus sagte: "Ich bin nicht gekommen, ben Frieden zu senden, sondern bas Schwert" — und ber Prophet: "Berwünscht sei, ber sein Schwert vom Blute fern hält". Dieses Schwert zieht Jesus mehr gegen bie fleischlichen Begierben, als gegen bie Anläufe ber Welt. Es giebt noch ein anberes geiftliches Schwert, burch bas in Ertöbtung der Laster bes Fleisches die Krone bes Martyriums erkauft wird. Da also bie Apostel vom herrn nur zwei Schwerter haben, woher tommt für ben Rachfolger bes Apostels biefes britte Schwert, bas er seinem Waffenträger Robert gegen uns barreicht?" 27)

Sigebert erinnert bann an die Geschichte, wie David den König Saul in der Höhle schlafend fand und nur einen Zipfel vom Gewande abschnitt. Er glaubt, wenn er aus Ehrsurcht gegen den Papst das sagen darf, daß vielmehr jett dieser selbst geschlafen zu haben schene, daß mit ihm auch alle seine Rathgeber schliefen, als er den Berwüsser der Kirchen Gottes — eben Robert — für sich ward. Und wenn Paulus gebot, daß das Wort des Bischofs sehlerlos und untadelhaft sei, so fragt Sigebert ganz bescheiden,

<sup>26)</sup> In c. 1 geht Sigebert von Jesaja XXI, 1, aus, wo vom desertum mare (Babylon) die Rede ist, und knüpft baran die Einschaltung des ob. 5. 170 gebrachten, contra nos gerichteten Schreibens des Papsies an Robert (451 v. 452)

<sup>(451</sup> u. 452).

27) In c. 2 (452 u. 458) bauert bie Bezugnahme auf Jesaja XXI, 3 ff., fort; ber Hinweis auf David geht auf II. Samuel. XXIV, 16 ff., bas Weitere auf Luc. XX, 36, Matth. X, 34, Jerem. XLVIII, 10. In Anknüpfung an Exech. XXI, 16, wird bann weiter erörtert, woher das dritte Schwert abseleitet werden möchte, ohne daß aber Sigebert zustimmt.

ba boch ber Bapft vom Apostel nicht abweichen barf, ob biese an Robert gerichteten Borte bes Bapftes burchwegs fo beschaffen seien, wie ber Apostel es muniche 28). Ebenso mag ber Papst felbst juseben, ob er seinen geliebten Sohn - eben Robert - auf ben rechten Weg weise, wenn er burch bie Aufforberung gur Betriegung und Bermuftung ber Rirche Gottes ihm ben Bugang jum bimmlischen Berufalem verheiße, und ob es wirklich "Thaten ber gerechten Kriegsführung" seien, wozu Robert aufgestachelt werde, während boch zahlreiche Zeugniffe barthun, daß Gott zwar die Bofen als Buchtruthe gegen bie Guten gulaffe, aber mit ber Beifügung, baß bem, burch ben bas Aergerniß kommt, ber Weheruf gelte 29).

Am Beiteren wendet sich Sigebert im Besonderen der Kirche von Cambray zu; benn Bafchalis II. bantte ja im Briefe bem Grafen für die Erfüllung ber gegen Cambray gerichteten Borfchrift ber Betampfung. Wieber richtet hier ber Berfaffer ein tief einschneibenbes Wort des Propheten Jesaja gegen Paschalis II., über biejenigen, bie ungerechte Capung einseben, und über bie Schreiber, bie Unrecht Die Beröbung biefer Rirche, bie Unterbrudung ber Bittwen und Baisen, die ungeheuerlichen Raubthaten, die Ermorbungen unterschiebslos von Guten und von Bofen, die nach bem Urtheil der romischen Kirche geschehene Zerreigung bes Sprengels in zwei Theile, Bischof Walcher's Ercommunication und die hineinschiebung bes Anderen — bes Manasses — werden aufgeführt: bie Frage wird angehängt, ob das gerecht gewesen sei, ober nicht, was aber Gott enticheiben werbe. Denn ber Bapft hat boch biefe Uebelthaten fich jugeschrieben und bem Berwüster ber Rirchen lauten Dant entrichtet, wobei offen bleiben muß, ob bas für ben Befehlenben ober für ben Gehorchenden mehr Gefahr in fich fchließe. Gegen Angriffe ber Barbaren und ber Feinde Gottes erlauben ja bie Rirchengesete auch ben Geiftlichen Suhrung ber Waffen gur Bertheibigung von Stadt und Rirche. Nirgends aber ift in ben beiligen Schriften zu lefen, daß burch tanonische Machtvolltommenbeit Kriege gegen bie Rirche angesagt werben bürfen 80).

Die gleiche Bebrohung gilt ja aber auch ber Rirche von Luttid, beren faliche Geistliche bas Schreiben als Ercommunicirte ber Berfolgung überliefere. Da vermag Sigebert nicht einzusehen, weßhalb

Solug führt hiftorifche Beifpiele von Bapft Gregor I. und von Martin von Lours an.

<sup>98)</sup> Sigebert geht am Ende von c. 2 (453) von der Geschichte I. Samuel.

XXIV, 4 u. 5, aus, hernach von Tit. II, 8.

39) Hier ift in c. 3 (453) ber Ausgangspunkt die Anrede bes Papftes an Robert: dilecto filio salutem et apostolicam benedictionem, ebenfo die darauf Folgenden Worte des Briefes, siber den Gott Jörael: qui in te suae virtuti efficatiam operatur, sowie die Worte: justae miliciae operibus. Sben wegen dieser ganz genauen Kenntniß der Worte des Schreibens wollte Sacur, in der Einleitung zur Ausgade, 450, annehmen, das Schreiben sei den Lüttichern in die Hände gefallen und gar nicht an Robert selbst gelangt.

30) In c. 4 (454—456) wird von Jessja X, I u. 2, ausgegangen; der Schlub tübet hiftet kingeriche Reisinste von Kont für den Kont in der Bestim der

Luttich bas Schickfal ber Kirche von Cambray theilen muffe, ba ja bier eine Spaltung gar nicht vorliege, andere Berhaltniffe obmalten. Daß die Lutticher dem Könige gehorsam sind, daß sie ihren Herren nach der Einfalt des Herzens dienen, daß sie, entgegen der Anschulbigung, sich von Simonie fern halten, daß gar teine Kenntniß von ihrer Ercommunication ihnen irgendwie bewußt ist, all bas spricht gegen bie Möglichkeit einer solchen auch gegen Luttich gehenden papstlichen Beisung an Robert 81). Aber ber Verfasser glaubt, baß wohl in bem Bischof Otbert, weil er zu Raiser Heinrich IV. hielt, die Urface ber Anfeindung zu suchen fei. Doch weßhalb follten bie Luttider beswegen ercommunicirt fein, weil ihr Bifchof feinen Sib und die beschworene Treue nicht gebrochen hat, da unzweifel-haft der Sidbruch eine große Sünde ist 32). Otbert wird dann im Beiteren als ein Bischof erwähnt, der mit dem Kaiser verkehrt, weil er ihm für die übertragenen Reichslehen Treue geschworen hat, gemäß ber icon feit langster Beit geltenben Gewohnheit, ber seither stets heilige und verehrungswürdige Bischöfe folgten, die bem Kaiser geben, was des Kaisers, und Gott, was Gottes ift. Durch Aussprüche des Ambrosius und Augustinus wird belegt, daß biefes Berhältniß die selbstverständliche Folge bavon ift, daß die Rirche Befitthumer von bem Berricher ber Welt entgegennimmt. So konnen benn biefe Konige und Raifer mohl ermahnt, getabelt, angeklagt, nicht aber ober nur fcwer ercommunicirt werben. Doch herricht hieruber Streit, weil Chriftus biefe Berbammungen und Losungen seinem Urtheile vorbehalten hat 88).

Sehr scharf wird im nun folgenden Zusammenhang Paschalis II. in das Gewissen gerebet. Der Papst soll mit seinen Rathgebern, nach Abstreifung des Geistes der Anmaßung, sorgfältig überlegen, wie viele und wie große unerhörte Dinge aus dem Ehrgeiz des römischen Stuhles entstanden und wie diese durch Könige und Raiser beurtheilt worden seien, wie falsche Päpste verurtheilt und zur Abdankung gezwungen wurden: da galt die kaiserliche Gewalt

31) Auch c. 5 (456 u. 457) geht von dem Sate des Schreibens: Id ipsum de Leodicensibus excommunicatis pseudoclericis praecipimus aus und läßt

babei die Lütticher Kirche selbst sprechen.

35) Damit setzt c. 6 ein (457 u. 458), das von dem episcopus noster savens partidus domini sui imperatoris beginnt. Der weitere Theil des Capitels berdreitet sich eingehend über den Siddruch und wendet sich direct gegen den domnus Pascasius — Paschalis II. —, weil er die Lütticher aucherdem noch als pseudoclerici (von diesem Borwurf des Papstes handelt auch wieder c. 8, 459) bezeichne: Maledictum excommunicationis, quod ex novella tradicione Hildedrandus, Odardus (Urban II.) et iste tercius (eden Paschalis II.) indiscrete protulerunt, omnino adicimus.

ss) In c. 7 find hödit bezeichnende Säte gegen den Schluß gebracht: Ecce, quare excommunicati vocamur: eo quod sanctos et moderatos et antiquos patres tenemus et pro posse imitamur... Illos vero legatos a latere Romani episcopi exeuntes et ad ditanda marsupia discurrentes omnino refutamus... Quia igitur antiquae regulae inheremus et non omni vento doctrinae circumferimur, ecce, unde excommunicati vocamur (459).

mehr, als Hilbebrand's, Urban's II., Paschalis' II. Excommunication — und kurz barauf wird Hilbebrand geradezu als der Urheber bieser neuen Kirchenspaltung, der zuerst die priesterliche Lanze gegen das Diadem des Reiches erhoben habe, gekennzeichnet \*4).

lleber Heinrich IV. 85) will Sigebert nicht sprechen, ba er ungern einräumt, er sei so, wie ihn Paschalis II. bezeichne. Aber obschon er nun so ist, leiden die Lütticher bennoch, daß er über sie Herrschaft führe, da sie durch ihr Sündigen das verdienen. Doch soll ein solcher Herrscher nicht durch Ergreifung der Wassen vertrieben werden, sondern durch vor Gott gebrachte Bitten. Statt bessen, daß der Papst für den König, auch wenn er ein Sünder ist, bete, so daß ein richtiges und stilles Leben geführt werden könne, handelt er kriegerisch, damit ein solches Leben einsach zur Unmög-

lichkeit gemacht werde.

Da apostolische und prophetische Worte bagegen sprechen, wober stammt denn die Machtvollkommenheit für den Papst, daß er gegen die Untergebenen außer dem geistigen Schwerte das andere der Tödtung führe? Diese Frage stellt Sigebert nicht für den König, sondern vielmehr für die Mutter der Kirchen. Denn wenn David nicht den Tempel Gottes zu dauen würdig erschien, weil er ein Mann des Blutvergießens war, wie wird der Papst, wenn auch nur ein Tropsen Blutes sein Kleid berührt hat, in das Allerheiligste mit dem Blute Christi, das er für seinen und seines Volles Jrrethum darbringe, eintreten dürsen? Wer von den Päpsten hat jemals durch seine Gesetz die Ermächtigung gegeden, daß der Papst sich gegen die Fehlbaren des Schwertes des Krieges bedienen müsse? Erst Hildebrand hat, als erster, sich und, nach seinem Vorbilde, die solgenden Päpste gegen den Kaiser mit dem Kriegsschwerte umgürtet \*\*6). Edenso tadelt Sigebert Gregor VII. und bessen Nachsfolger, weil sie ohne gehörige Vorbereitung und vorschnell Heinzich IV. ercommunicitt haben \*\*7).

Schweren Anstoß nimmt Sigebert auch beshalb an Paschalis II., weil er Robert schrieb, er vermöge kein Gott genehmeres Opfer, als die Bekampfung Heinrich's IV., darzubringen, und vollends der Schlußsatz bes Schreibens, daß Robert durch solche Anstrengungen zum himmlischen Jerusalem emporsteige, erscheint ihm ganz unerhört: freilich hilbebrand hat ja auch, in seiner Art die lette Hand an

sein Schwert wieder in die Scheide stedte (460 u. 461).

36) In diesem c. 10 (461 u. 462) stellt Sigebert besonders Aussprüche Gregor's I. dem Thun Gregor's VII. gegenüber.

<sup>87)</sup> Diefer Borwurf: apostolici succedentes sibi (sc. Gregor VII.) invicem quasi hereditario bello excommunicandi indiscrete in regem insurgunt fleht in c. 11 (462).

<sup>34)</sup> Das ift ber Inhalt von c. 8 (459 u. 460).
38) In c. 9 stehen am Eingang ber britte und ber zweitlette Sat bes Briefes an Robert, die gegen Heinrich IV. sich richten (460: vergl. ob. S. 170). hier ist auch Petrus' Borgeben gegen das Ohr des Malchus hereingezogen: Baschalis II. soll da auch das weitere Thum des Petrus nachahmen, der nachber sein Schwert wieder in Schwert wieder.

bie heiligen Gesetze legend, ber Gräfin Mathilbe zur Bergebung ihrer Sunden besohlen, ben Kaiser zu bekriegen 28).
Sigebert schließt damit, daß von Anfang an die römische Rirche eine wohl zu unterscheibenbe Gewohnheit bes Binbens und Lofens gehabt habe: "Bober alfo biefe neue Machtvolltommenheit, burch welche ben Schuldigen ohne Bekenntniß und Reue die Straflofigkeit für die begangenen und die Freiheit für die kunftigen Sunden bargeboten wird? Welches große Fenfter ber Arglift haft Du baburch ben Menschen breit aufgeschloffen!"

— So war als Antwort auf die Aufstachelung bes Grafen Robert eine ber offensten und lautesten Zurudweisungen papstlicher

Einmischung in beutsche Streitfragen erfolgt 89).

<sup>88)</sup> Dem c. 12 (463) liegt nochmals ber Sat bes Schreibens an Robert: Nullum profecto gratius Deo sacrificium offerre poteris zu Grunde, c. 13

Nullum profecto gratius Deo sacrificium offerre poteris zu Grunde, c. 13 (463 u. 464) der Schlußfat.

30) Auf die Schrift des Monches Hugo von Fleury: Tractatus de regia potestate et sacerdotali dignitate (Libelli de lite, II, 468—494, durch Sachur herauszegeben) — vergl. über ihn Wait, SS. IX, 337 ff. — sei hier nur turz hingewiesen, da sie Frankreich angehört und auch König Heinrich I. von Engeland gewidmet ist, ebenso der bestimmten Beziebung auf Zeitereignisse entbehrt, so des die Absassiatischer zwischen 1102 und 1105 schwankt (vergl. Sachur, Renes Archiv der Gesellschaft sür altere deutsche Geschichtskunde, XVI, 369—386, Mitot, l. c., 73 u. 74). Mit großer Klarheit vertheidigte Hugo, der seinen Stoff wesentlich der Chronit des Hugo von Flavigny entnahm, die Berechtigung der könzlichen Autorität, und er schrieb dabei gegen Gregor's VII. Schreiben an Bischof Hermann von Metz, von 1081 (vergl. Bd. III, S. 368 ff.), das er eben aus Hugo's Chronit kannte. eben aus Bugo's Chronit fannte.

mehr, als Hilbebrand's, Urban's II., Paschalis' II. Ercommunication — und turz barauf wird Hilbebrand geradezu als der Urheber biefer neuen Kirchenspaltung, ber zuerft bie priefterliche Lanze gegen bas Diabem bes Reiches erhoben habe, getennzeichnet's4).

Ueber Heinrich IV. 85) will Sigebert nicht fprechen, ba er ungern einräumt, er sei fo, wie ihn Baschalis II. bezeichne. Aber obschon er nun so ift, leiden die Lütticher bennoch, daß er über sie hee Herrschaft führe, da sie durch ihr Sundigen das verdienen. Doch foll ein folder Berrider nicht burch Ergreifung ber Baffen vertrieben werben, sonbern burch vor Gott gebrachte Bitten. Statt beffen, daß ber Papst für ben König, auch wenn er ein Sünber ift, bete, fo daß ein richtiges und ftilles Leben geführt werben könne, hanbelt er friegerisch, bamit ein solches Leben einfach gur Unmog-

lichkeit gemacht werde.

Da apostolische und prophetische Worte bagegen sprechen, moher ftammt benn die Machtvolltommenheit für ben Bapft, bag er gegen die Untergebenen außer bem geistigen Schwerte das andere ber Töbtung führe? Diese Frage stellt Sigebert nicht für ben Rönig, sonbern vielmehr für die Mutter ber Rirchen. Denn wenn David nicht ben Tempel Gottes zu bauen würdig erschien, weil er ein Mann bes Blutvergießens mar, wie wird ber Papft, wenn auch nur ein Tropfen Blutes fein Kleib berührt hat, in bas Allerheiligste mit dem Blute Christi, das er für seinen und seines Boltes Irrthum barbringe, eintreten burfen? Wer von ben Bapften bat jemals durch seine Gesetze die Ermächtigung gegeben, daß der Papft sich gegen die Fehlbaren des Schwertes des Krieges bedienen musse? Erft Hilbebrand hat, als erfter, sich und, nach feinem Borbilbe, bie folgenben Bapfte gegen ben Raifer mit bem Rriegsschwerte umgurtet 86). Ebenso tabelt Sigebert Gregor VII. und beffen Rachfolger, weil fie ohne gehörige Borbereitung und vorfchnell Beinrich IV. ercommunicirt haben 87).

Schweren Anstoß nimmt Sigebert auch bekhalb an Baschalis II., weil er Robert ichrieb, er vermoge fein Gott genehmeres Opfer, als bie Bekampfung Beinrich's IV., barzubringen, und vollends ber Schlußfat bes Schreibens, bag Robert burch folche Anftrengungen jum bimmlifchen Jerufalem emporsteige, ericheint ihm gang unerhort: freilich Hilbebrand hat ja auch, in seiner Art die lette Sand an

<sup>34)</sup> Das ift ber Inhalt von c. 8 (459 u. 460).

<sup>35)</sup> In c. 9 stehen am Eingang ber dritte und der zweitletzte Sat bes Briefes an Robert, die gegen Heinrich IV. sich richten (460: vergl. ob. S. 170). Hier ist auch Petrus' Vorgehen gegen das Ohr des Malchus hereingezogen: Paschalis II. soll da auch das weitere Thun des Petrus nachahmen, der nachher sein Schwert wieder in die Scheide stedte (460 u. 461).

36) In diesem c. 10 (461 u. 462) stellt Sigebert besonders Aussprüche Gregor's I. dem Thun Gregor's VII. gegenüber.

<sup>87)</sup> Diefer Borwurf: apostolici succedentes sibi (sc. Gregor VII.) invicem quasi hereditario bello excommunicandi indiscrete in regem insurgunt ficht in c. 11 (462).

bie beiligen Gefete legend, ber Grafin Mathilbe gur Bergebung

ihrer Sunben befohlen, ben Raifer gu betriegen 88).

Sigebert schließt bamit, daß von Anfang an die römische Kirche eine wohl zu unterscheidende Gewohnheit des Bindens und Lösens gehabt habe: "Woher also diese neue Machtvollsommenheit, durch welche den Schuldigen ohne Bekenntniß und Reue die Straflosigkeit für die begangenen und die Freiheit für die künftigen Sünden dargeboten wird? Welches große Fenster der Arglist haft Du dadurch den Menschen breit aufgeschlossen!"

— So war als Antwort auf bie Aufstachelung bes Grafen Robert eine ber offensten und lautesten Zuruckweisungen papstlicher

Einmischung in beutsche Streitfragen erfolgt 89).

<sup>\*\*)</sup> Dem c. 12 (463) liegt nochmals ber Sat bes Schreibens an Robert: Nullum profecto gratius Deo sacrificium offerre poteris zu Grunde, c. 13

## 1104.

Noch längere Zeit über bas Weihnachtsfest 11031) hinaus be-hielt Heinrich IV. feinen Aufenthalt in Regensburg bei. Im Januar erscheint er ba von einer größeren Bahl von Fürsten umgeben. Bon geistlichen Fürsten waren die Erzbischöfe Bruno von Erier, Friedrich von Coln, der Erwählte Berchtold von Salzburg, von Bischöfen ber Erwählte Emehard von Burgburg, Burchard von Münfter, Dito von Bamberg, Johannes von Speier, Ubo von hilbesheim, Wibelo von Minden, ber Erwählte Eberhard von Gichstädt, Heinrich von Freising, Abalbero von Trient, die Aebte Ubalrich von Reichenau, Babo von St. Emmeram, außerbem ber gleichfalls als Zeuge genannte Kanzler Erlung, mit einer weiteren großen Bahl von Geistlichen, zugegen, wozu noch fiebzehn an ben taiferlichen Hof abgeschickte Augsburger Domgeistliche kamen; als weltliche Herren find genannt Herzog Welf und fein Bruder Beinrich, die Grafen Berengar von Sulzbach, Sigehard und bessen Bruder Friedrich von Tengling, Otto von Dieffen, ferner noch acht weitere namentlich aufgeführte, worunter zwei als Sachfen bezeichnete, endlich ber Truchfeß und zwei Rammerer bes Raifers und andere vertrauenswürdige Männer. Sie waren Zeugen ber vor bem Raifer gefchehenen Entscheibung in ben Streitfragen, die infolge ichon lange bauernber ungerechter Gewaltubung burch ben Bischof und burch bie Boate ber Augsburger Rirche, hinfichtlich ber Guter ber Domgeiftlichen, jest geschah, in Begrenzung bes zu erhebenben Rechtsfpruches für Manegold in Augsburg, für ben Grafen Afchabin in ben beiben Dörfern Straubing, für Erich in Geisenhausen. So wurde festgestellt, baß an ben brei genannten Orten ein Mal im Jahre alle Angehörigen bes Augsburger Bogtes ober anderer Bögte fich auf geschene Labung zum Gerichtstag einzufinden hätten, dann im Weiteren genau umschrieben, wie weit bie Rechte und Anforderungen ber Bögte reichen follten. Doch wurden biese Sage nicht nur für die Rirche von Augsburg aufgerichtet; sondern sie fanden auch noch darüber hinaus für andere Kirchen, wenigstens benachbarter bairischer

<sup>1)</sup> Bergl. ob. S. 181.

Gebiete, Anwendung. Sbenso erhielt die Augsburger Domgeistlichfeit auf ihre Rlage bin Guter guruderftattet, bie ihr Bifchof Ber-

mann entzogen batte 2).

hier zu Regensburg geschah aber auch - am 5. Februar eine Gewaltthat, bie weithin ben größten Schreden erregte. Schon unter ben Zeugen ber von Seinrich IV. getroffenen Entscheibung war Graf Sigehard von Burghaufen ermähnt, ber mit seinem Bruber, bem Grafen Friedrich von Tengling, anwesend mar, ein Rachkomme ber Aribonen. Wie man im Kloster St. Michelsberg au Bamberg wissen wollte, war Sigehard bem Kaiser schon von Ansang verdächtig gewesen. Als sich Heinrich IV. nun schon eine Beit lang in Regensburg aushielt, soll unter den bairischen Fürsten ein Murren entstanden sein, weil die Sachsen und Franken am Hofe freundlicher und ehrenvoller behandelt seien, als die einheimischen bairischen Stammesangehörigen: fo habe Sigehard, ber am meisten einen Argwohn folder Art ertennen ließ, angefangen, bem Raifer allmählich eigentlich verhaßt zu werben, zumeist auch beghalb, weil er allein von allen anwesenden Fürsten durch Mitführung einer

Chicker a 1114

<sup>2)</sup> Zwischen zwei Decreten ift bier zu unterscheiben (St. 2968, ebenso Giesebrecht, III, 1195, in ben "Anmertungen", treffen biese Unterscheibung nicht). Gin vom 14. Januar batirtes Decret, bas bem Augsburger Domcapitel zwei ihm vom Bischof entrissene Güter zurückerstattet, ift auszugsweise bei Ragel, Notitiae origines domus Boicae seculis X.—XI. illustrantes — 1804 —, 276—278, abgebruckt. Dann sind gleichfalls auf dem Regensburger Tage die Rechte der Klostervögte auf den Gütern der Domherren in bestimmte Schranten gewiesen, mit Rennung der zahlreichen Zeugen (Monum. Germ., Leg. Sect. IV, I, 126, in n. 1). Endlich ist eine l. c., 127, abgedruckte Sententia de jure advocatorum, und zwar ex concilio Ratisponensi cui intersuit Heinricus III. weitere Geltung hatte, wenigstens für Freifing und Riederaltaich, da fie auch bier [driftlick eingetragen wurde. Bon der ersten Entschied, da fie auch bier schriftlick eingetragen wurde. Bon der ersten Entscheidung sprechen auch bie Annal. August.: In epiphania canonici Augustenses possessionibus ad se pertinentibus din despoliati, Gisenhusa, Strubinga, Chreina, Reginboldeshusa, (bie beiben erften, die auch allein in der Urfunde vom 14. Januar erscheinen, (Obers, Rieders) Straubing und Geisenhausen, stehen auch, gewiß irrig, schon a. 1101 erwähnt: restitutio praediorum canonicorum . . . et aliorum), cum aliis tam ad oblationem, quam ad stipendium eorum pertinentibus, ab imperatore et ab episcopis et regni principibus Ratisponae benigne suscipiuntur, quorum communi suffragio cuncta illis subtracta ab episcopo Herimanno denuo restituuntur (SS. III, 135 u. 136). In ber als allgemeinere Borschrift anzusehenben Sententia werden die Anforderungen — in servitium suum anguelenden Sententia werden die Anforderungen — in servitium suum — normirt: duo modii tritici et duo porci, tres cadi vini et medonis, decem cadi cervisiae et V modii avenae, worauf folgt: Ut autem ea quae ad usus fratrum pertinent minus distrahantur, haec subscripta in usus advocatorum sunt deputata: videlicet tertia pars bannorum et satisfactio temeritatum, ita tamen ut si qua dispendia res fratrum patiuntur, primo eis sua restituantur. Werigelda fratrum sunt, et mancipium pro mancipio. Preterea si praelati aecclesiae aliqua necessitate cogente damnum sibi vel rebus suis illatum salvo ordine sua necessitatum religiore. salvo ordine suo recuperare non valuerint, ipsos advocatos in competentem locum advocent, ubi causas querimoniae diligenter discutiant, nichilque ibi ab eis vel ab eorum colonis quasi sub justicia exigant, sed cum caritate hoc quod eis impensum fuerit accipiant.

innoles

رم زا غود ان ۱ ، ان ما -

größeren Menge friegerischen Gefolges fich jum Wiberstande gerüftet ju haben schien, falls vom Hofe her etwas Schlimmes gegen ihn eintreten wurde. Run aber fuhlte fich ber Graf nach einigen Tagen ficherer; boch nachbem er barauf bin verfprocen batte, bie Schaaren ber Seinigen abziehen zu laffen, erhob fich die Gefahr gegen ihn selbst. Ein wüthender Aufftand erwuchs, indem sowohl Städter von Regensburg, als Leute des Dienstmannenstandes, aus verschiedenen Gegenden, sich verbanden; sie sielen über den Grafen her, und obschon König Heinrich V. selbst dazwischen trat, konnte der Aufruhr in keiner Weise beschwichtigt werden, die er sein Ziel erreichte. Denn nachbem Sigehard von ber britten bis zur neunten Stunde bes Tages in feiner Berberge belagert worben war, wurden endlich die Thuren erbrochen. Sigehard erlitt ben Tob burch Enthauptung, nachbem er allerbings vorher noch seine Beichte abgelegt und die lette Wegzehrung bes herrn empfangen hatte. Die bier zu Grunde gelegte, so einläßliche, augenscheinlich auf genauer Kunde beruhende Erzählung, wie sie in Bamberg niebergelegt wurde, schließt mit ben noch unter bem Ginbrud bes Augenblide gefchriebenen Worten: "Ueber bieses Verbrechen noch mehr zu berichten, barüber setzen wir uns hinweg, besonders ba noch Thaten ber Rache und bie übrigen nachfolgenden Uebel vor ben Augen liegen und wir nicht wiffen konnen, welches Ende fie haben werben". Aus den noch ziemlich zahlreich vorliegenben, wenn auch fürzeren anderweitigen Reugnissen, neben benen aber boch manche Untlarbeit im Ginzelnen übrig bleibt, scheint hervorzugehen, daß ber Graf icon vorher, ebe er nach Regensburg getommen mar, über Ministerialen einen Spruch gefällt hatte, ber ben ganzen Stand gegen ihn erbitterte, so bak er eine Beeinträchtigung seines Rechtes barin fah und unter An-rufung ber Burger ber Stadt gegen Sigeharb in ber geschilberten Art und Weise vorging. Jebenfalls trug bas Ganze, mochte man auch bem zum Untergange bestimmten Feinde gewisse menschliche Rudfichten zulett noch angebeihen laffen, burchaus nicht ben Stempel eines geordneten gerichtlichen Berfahrens 8).

<sup>3)</sup> Der Darstellung bes Tobes bes Grafen Sigehard ist der Bericht der Rec. B des St. Michelsberger Chron. univ. zu Grunde zu legen (SS. VI, 225). Daneben steht die Mittheilung a. 1104 in jener in die Annal. Hildesheimens., a. 1104 dis a. 1106, aufgenommenen, bort mit ben in Excurs I berdorgehobenen Worten beginnenden aussührlichen Erzählung über heinrich's IV. letzte Zeit, die Buchholz, Die Würzburger Chronif, 70, als Libellus de rebellione Heinrici V. zu bezeichnen vorschlägt und die jedenfalls, wie Schum, Die Jahrbücher des Sanct-Albans-Alosters zu Mainz, 52 u. 53, zeigt, einheitlich und im Jusammenhang nach den Ereignissen, zwar vor 1111, geschrieben wurde (Schum wollte, 55 u. 56, den Berfasser nach Speier sehen, Schesser-Boichorst, Annales Patherbrunnenses, 5 n. 2, ebenso histor. Zeitschrift, XXVIII, 427 u. 428, nach Mainz, speciell nach dem Kloster St. Alban, in die nächste Umgebung des Abtes Dietrich — so auch Wattenbach, Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter, 6. Aust., II, 117 —, während Buchholz, 71, glaubt, es sehle an localen Bezügen und der Autor sei wohl während dieser Jahre in heinrich's V. Gesolge gewesen). Es steht da: Erat in Radisbona . . . curia, ubi comes

Es lagt sich nicht fagen, was an ber Sache war, wie sie von bem Bamberger Geschichtschreiber behauptet wirb, bag nämlich

Sigehardus quoddam judicium super clientes injuste judicavit; ex qua causa ab eis est occisus (SS. III, 107). Andere Berichte enthalten Annal. August.: Sigehardus quidam, dum ministris jus a senioribus antiquitus concessum denegare et demere vellet, ab ipsis interficitur, Annal. Corbeiens.: Sigehardus Ratispone occisus, bie jogenannten Annal. Ottenbur.: Sigehardus comes peremptus est, Annal. Mellicens.: Sigehardus comes occiditur Ratisponae, Annal. s. Rudberti Salisburgens.: Sighardus comes de Purchusen Ratispone occiditur, Annal. Elwangens.: Segehardus Baiaricus princeps occiditur, Annal. Rosenveldens.: Ratispone ... comes Seghehardus a militibus regis occisus est, Annal. Scheftlariens. major., a. 1103: Sigehardus comes de Schala Radisest, Annal. Schertlariens. major., a. 1103: Sigenardus comes de Schala Radispone occisus est, Annal. Reicherspergens.: Sighardus comes de Burghusen Ratisponae occisus est, Annal. Ratispone occisus est (SS. III, 136, 7, V, 9, IX, 500, 774, X, 19, XVI, 102, XVII, 335, 450, 585). Aber auch noch Otto von Freifing, Chron., Lib. VII, c. 8, hebt bas Creigniß hervor: Ratisponae ... orta seditione, Sigehardus comes a familia principum qui ministeriales dicuntur, eo quod justiciam eorum infringere diceretur, occisus est (SS. XX, 251). Sen Tabaston enthilit hog Negrol Michaelburgen zu Nan Februar. 251). Den Todestag enthält das Necrol. Michaelduran, zu Non. Februar. Sizus comes occisus (Necrol. German., II, 213). Die Zugehörigkeit Sigehard's zur Familie der Aribonen hebt die schon erwähnte Rec. B sehr entschieden hervor (vergl. Bd. I, S. 197, n. 59, und über Aribo ob. S. 163 in n. 18), mit ber Ausfage, baf bie beiben Bruber Aribo und Boto - paterno de sanguine Noricae gentis antiquissimam nobilitatem trahebant, illius nimirum famosi Aerbonis posteri, quem in venatu a visonta bestia confossum vulgares adhuc cantilenae resonant — Hartwici palatini comitis filii, qui germanus adduc cantilenae resonant — Hartwici palatini comitis filii, qui germanus fuit illius Sigihardi (Rec. D, E segen richtig: Friderici), qui Sigihardum genuerat Ratisponae peremptum, gewesen seien (l. c., 225 u. 226), und ebenso sagt ber Annalista Saxo über Sigehard: filius Friderici, patruelis autem Erdonis principis de Carinthia (unter Hinweis auf den 1102 erwähnten Tod Aribo's) (SS. V1, 738). Bergl. schon ob. S. 131 in n. 31 barüber, daß die Grasen von Burghausen auch nach der niederöfterreichischen Burg Schala, sübsöklich von Melf, den Ramen trugen. — Durch Buchholz ift, l. c., 159—165, die Frage nach der Ursacke des Tumultes einer eindringlichen Untersuchung unterworfen. Rach dem Libellus de redellione, den Augsburger Annalen und Otto dan Kreising war eine Sandlung des Araten, der mit den Ministerialen worfen. Rach dem Libellus de rebellione, den Augsburger Annalen und Otto von Freising war eine Handlung des Grasen, der mit den Ministerialen zusammenstieß, der Anlaß zur Ermordung gewesen, und zwar möchte Buchholz dies Rechtschandlung, die aber Sigehard nimmermehr als Stiftsvogt von Regensdurg — das war er nicht (Stenzel, Geschichte Deutschland's unter den franklischen Kaisern, I, 582, vermuthete so) — vollsührt haben kann, vor den Ausenthalt Heinrich's IV. in Regensdurg ansetzen, ebenso das sie nicht in einem königlichen Gericht geschen sei (vergl. Franklin, Forschungen zur deutschen Geschichte, IV, 522): er glaubt, daß am ehesten die Arzacke des Jwistes Sigebard's mit den Ministerialen, denen die städlichen Bürger sich dabei auschlossen, der nord einer kake. daß über die Komptetenz der Knateigenst Streit gewaltet bard's mit ben Ministerialen, benen die städtischen Bürger sich dabei auschlossen, darin gelegen habe, daß über die Competenz der Bogteigewalt Streit gewaltet habe, da eben die Ministerialen schon im Diensterichte ihres Herrn vor Standesgenossen das Recht suchten und nicht mehr vor dem Bogte ericheinen wollten (vergl. Waiß, Deutsche Berg.-Gesch., V, 2. Aust., 858, besonders VIII, 72 ff.); doch könnte es auch eine vor das Grasengericht Sigehard's gehörende Angelegenheit gewesen seine Druffel, Raiser Heinrich IV. und seine Shine. — "Hinrichtung" nach von Druffel, Raiser Heinrich IV. und seine Shine, der micht ein regelrechtes Gerichtsversahren zu erblicken vermag, gegen Nißsch, der — Forschungen zur beutschen Geschichte, XXI, 283 u. 284 — den Borgang zu einem "Gottesfriedengericht" stempelt. An der Behauptung der kaiserseinden Lichen Annal. Rosenveldens. kann höchstens das zutressend sein, daß Reichssministerialen am Sturm gegen Sigehard sich auch betheiligten. Beinrich IV. bem Grafen Sigeharb von vorn herein abgeneigt gewefen fei. Aber baran tann tein Zweifel fein, bag bas Berhalten bes Raifers mahrend ber in Regensburg felbst, zur Beit feines Aufenthaltes, vollzogenen Gewaltthat ihm fogleich zum argen Bormurfe gemacht murbe. Gine jufammenbangenbe Schrift, Die ungefähr ein halbes Jahrzehnt nach Beinrich's IV. Tobe gefchrieben wurbe und beffen brei lette Lebensjahre in einheitlicher Ergablung jur Darftellung brachte, fpricht fich gang bestimmt in biefem Sinne aus, und wenn auch bie Richtung bes ba jum Worte tommenben Beugen, zu Gunften ber ganzen gegen heinrich IV. gehenden Bewegung, ausgeprägt vorliegt, so muß boch bie Wahrheit biefer einzelnen Ausfage völlig jugegeben werben. Ausbrudlich beißt es ba nämlich von ber Ermorbung Sigeharb's: "Und baraus ift eine fehr große Verfolgung gegen ben Raifer von Sigehard's Berwandten und von allen Fürften bes Reiches erwachsen, beswegen weil jener, falls ber Raifer ibm gur Bulfe tommen wollte, teineswegs getobtet worden wäre". Jebenfalls ist wenigstens mit keinem Worte davon die Rebe, daß die Vollführer der Mordthat nachher zur Strafe gezogen worden seien. So lag es allerdings für die Gegner des Raifers nabe, ihn felbst unmittelbar mit ber That in Berbinbung au seten 4).

Diese offen hervortretenbe Difftimmung muß bem Raifer icon hier in Regensburg, wo er noch länger über ben Tobestag Sigeharb's hinaus, bis in die letten Tage bes Februar, blieb 5), zur Empfindung gebracht worden fein. Denn ber oben ermahnte Berichterftatter lagt ertennen, bak Beinrich IV. fich Rachstellungen feiner Gegner ausgefett fab und eine paffende Gelegenheit, um fich von Regensburg hinweg zu begeben, juchen mußte. Endlich vermochte er fich vom bairifchen Boben zu entfernen .

heinrich IV. begab fich über die Fastenzeit und zur Feier bes

6) Die Worte bes Libellus de rebellione: Cum vero ob id factum non paucos habere sentiret adversarios, circumquaque ab insidiis eorum vallatus, aptum evadendi coepit inquirere locum. Tandem discessit (l. c.) lassen sich io berstehen, daß heinrich IV. Schwierigkeiten fand, Regensburg zu verlassen.

<sup>4)</sup> Bergl. in bem in n. 3 zuerst erwähnten Libellus de rebellione ben im Texte übersetzten Satz, ber auf ben bort mitgetheilten folgt (l. c.). Buchholz setzt, l. c., 166, ben Werth bieses Zeugnisses in bas richtige Licht.

5) St. 2969, aus Regensburg, vom 27. Februar, betrifft Güter bes Klosters Mondhee, die biesem in ungerechter Weise entzogen worden woren und zustlichen werden werden werden der weise angeben worden weren und gestellten angeben werden w gurudgegeben werben, querft decima omnium exstirpatorum foresti Wiselburg. quod erat in banno, et decima stagni eiusdem foresti et quicquid foresti nondum exstirpatum est, in omni utilitate sua, tam in parochia ad Straswalhen quam episcopus Ratisponensis in nostra manu reddidit (1107 erftattet bann Bischof Sartwig wieder Rirchen an Mondsee: Urt.-Buch des Landes ob ber Enns, II, 125), ob devotam peticionem Rudberti venerabilis abbatis und in presencia archiepiscoporum, episcoporum, comitum et aliorum multorum nostrorum fidelium, mit Erwähnung auch von amor et salus Heinrici regis dilecti filii nostri.

Ofterfestes - 17. April - nach Maing?). Hernach befuchte er

Lothringen, wo Luttich als Aufenthaltsort genannt erscheint b). Berschiebene Erwägungen haben wohl ben Kaifer bestimmt, zu biefer lothringischen Rirche und beren Bischof Otbert fich ju begeben. Zwischen biefem Bischof und ber gangen Geiftlichkeit von Luttich war Streit erwachsen, weil Othert nach beren Anficht feine bischöfliche Gewalt wiberrechtlich auszubehnen gefucht hatte; fo mar auf die gegen ben Bifchof erhobene Antlage bin burch Erzbischof Friedrich von Coln auf ben 10. März eine Versammlung nach Aachen behufs Untersuchung ber Angelegenheit einberufen worben. hier hatte man auf eine vom Archibiaton Beinrich vorgebrachte Anschulbigung hin eine zweite Berfammlung nach Coln auf ben zweiten Sonntag nach Oftern in Aussicht genommen. Jest jedoch erreichte es Otbert bei Heinrich IV., daß diese Zusage bes Erz-bischofs nicht zur Erfüllung tam und die Sinberufung der weiteren Berfammlung abgefagt wurde ). Aber außerbem lag wohl noch in neueften Borgangen, Die feit ber Unterwerfung bes Grafen Robert von Flandern abermals zu Ungunsten bes Bischofs Walcher von Cambray eingetreten maren, eine Aufforberung für ben Raifer por, von Luttich aus fein Augenmert auch auf jene weitere lothringische Bifchofsftabt zu richten. Denn Balder hatte ichon balb vor bem

8) Der Libellus fährt fort: Leodium venit. Wenn das Chron. s. Huberti Andaginens., c. 97, fagt: pasca Henricus rex Leodii celebravit (SS. VIII, 629), to ift bas also nicht richtig.

<sup>7)</sup> Das bezeugen übereinstimment Annal. August.: Imperator in Franciam rediens, in quadragesima, in pascha ... morabatur in Magontia (l. c.), bie burch Buchholz, Die Burzburger Chronit, restituirten Annal. s. Albani, 71, ber Libellus de rebellione: ut sanctum pascha celebraret cum suis, Mogontiacum venit. Sancto igitur pascha inibi sollempniter peracto (l. c.). St. 2970— als Bibimus in einer Bestätigung Kaiser Ferdinand's I. von 1540, für ben Eblen von Halftatt betreffend das elsäfssische dominium Tanviller, vom 15. April, aus Straßburg— ist schon wegen bieses Datums, dann wegen der genannten Zeugen— voran steht Conradus filius noster primogenitus— ganz ju berwerfen.

<sup>9)</sup> Bergl. zulet fiber Otbert's Stellung ob. S. 34-36, 170, 179. Das Chron. s. Huberti Andaginens. (pricht, cc. 96 u. 97 (am Eingang), febr cinlafilic von biefen Borgangen: ex regali impedimento deficiente concilio (sc. praefixum von diesen Borgängen: ex regali impédimento desiciente concilio (sc. praesixum concilium Coloniae), nostra quoque frustrata est de permissione archiepiscopi expectatio (1. c., 628 u. 629). Arollid, Die Alostratoriit von St. Hubert und der Juvestiturlamps im Bistum Küttich zur Zeit Raiser Heinrichs IV., sührt, 41 u. 42, diese Seschichte, mit ihrer unleugdar auf einen Augenzeugen hinweisenden einläßlichen Darstellung, als letzes Zeugniß dafür auf, daß als Bersasser des Chronicon Lambert der Jüngere aufzusassen ein Mönch von St. Hubert, der 1082 mit seinem Abte Theoderich das Aloster verlassen hond, iest um 1108 nach demselben zurückgetehrt war; dabei ist Arollid, 1. c., 42 u. 43, der Aussicht, der Bersasser, habe erst etwa um 1120 die Ereignisse von 1090 dis 1100 niedergeschrieben, so daß er jest im Kücklicke auf die verstossen zeit die Dinge vom principiellen Standpunkt aus mehr beurtheilte, ihnen dadurch eine zu start principielle Bedeutung verlieh, insbesondere den Gegensas gegen Otbert schafter darstellte, als er wirklich gewesen ist (Cauchie, in dem Bd. IV, S. 369 n. 56, genannten Werke, II, 207 ff., erklärt sich in einer Note aditionelle concernant l'auteur de la chronique de Saint Hubert gegen diese Ausschhrung).

Wiberstand der Bürger Cambray wieder verlassen müssen, worauf er sich nach dem Plat Estrun begad. Erzdischof Manasses von Reims erschien danach selbst in Cambray und sprach da wieder gegen Walcher die Ercommunication aus; daneden ging die Communia der Bürger in ihrer Anseindung des Bischofs so weit, daß sie den Grasen Gottsried von Ribemont zu ihrem Schutherrn ernannte, worauf dieser gegen Estrun auszog und durch Zerstörung dieses sesten Platzes Walcher zwang, in Cateau-Cambresis einen anderen Zussuchtsort aufzusuchen. Zwar vermochte nun der Druck, den Heinich IV. und Graf Robert von Flandern ausübten, so viel, daß Walcher nach Cambray zurüczusehren vermochte; ganz besonders wirste dabei der Umstand, daß der Kaiser Geiseln aus den Reihen der Bürgerschaft in seiner Hand hatte. Dazu schien noch die Erwählung des Gegenbischofs Walcher's, des Manasses, als Vischof von Soissons, die Beseitigung des Gegensass sehr zu erleichtern. So zogen denn Geistliche von Cambray nach Reims, um den Erzbischof Manasses zu Gunsten Walcher's umzustimmen, und sogar Walcher selbst schien Archibiason an den Erzbischof ab, mit der Bitte um Verzeihung, zur Erlangung der Versöhnung 10). Auch

Ereignissen i precien die Vita vel actus Galcheri Cameracensis episcopi — c. 28 De iterata expulsione Galcheri a Camerace, c. 24 De absolutione civium (sc. durch den presul Remensium) et excommunicatione Galcheri, c. 25 De malitia civium in Galcherum (in Str. 442: Stat Galcherus interea in oppido quod secerat, cui Estrum — Estrum — antiquitas vocadulum posuerat) perpetrata, c. 26 De Godesrido (Gottsried Graf von Ribemont: Str. 449: quem sublimant in dominum, sc. die Bürger den Cambrad, ac civile presidium, worauf dieser — Str. 452 u. 453 — die Castellanie an dugo don Disp ertheilt und dieser — Str. 456 — Estrum zersidri), c. 27 Quod Galcherus in Novo-castro (Cateau-Cambress) sit receptus (doch dezeugen hier Str. 462—465 Malcher's Rüdleh' nach Cambrad; Sub parvo enim tempore per regem Alemannie per comitemque Flandriae Godesridum penitere suae secit malicie. Ipse enim Godesridus consultus a sidelibus, ne odviaret amplius viris imperialibus, Galcherum sine requie nitentem eos ledere, quorum pravo hortamine sugarat eum temere, hac in urbe reposuit et in domo restituit), c. 28 Quod Manasses, relictis Cameracensibus, pontisex Suessionis a papa sit essectus (Str. 471: Ecce ad restituendum Galcherum in episcopum, si velit magisterium, sc. bie Uniterordnung unter Reims, nullum restat odstaculum), c. 29 De legatione Galcheri ad archiepiscopum (sc. Manasses dostaculum), c. 29 De legatione Galcheri ad archiepiscopum (sc. Manasses dostaculum), c. 29 De legatione Galcheri ad archiepiscopum (sc. Manasses dostaculum), c. 29 De legatione Galcheri ad archiepiscopum (sc. Manasses dostaculum) in henrich is IV. Gewalt waren, desarc 2 Botan folgenden in Brosa desarchiepiscopum Manassen, des desarchiepiscopum secenses, denem Explissof pu wählen) cum juramento denuntiaverant, si alterum quam Galcherum episcopum sucherent, Cameracum non reverti (ebenso is silerum quam Galcherum episcopum sacerent, Cameracum non reverti (ebenso is silerum quam Galcherum episcopum sacerent, Cameracum non reverti (ebenso is silerum quam Galcherum episcop

biefe Angelegenheit mochte eben ben Raifer jest in Luttich be-

fdäftigen.

Aber außerbem erwartete Beinrich IV. eine aus Magbeburg tommende Abordnung hier in Lüttich. Gegen ben 1102 im Sinne bes papftlichen Anhanges erwählten Erzbischof Beinrich maren Gefinnungsgenoffen bes Raifers in Magbeburg verbunden geblieben. Diefelben follen burd Beinrich IV. in ihrem Wiberftanbe bestärft worben fein, wie eine biefem abgeneigte Schilberung aus Magbebura felbst melbet: ber Raifer habe ben Burggrafen Bermann und bie gablreichen mit biefem in Uebereinstimmung ftebenben Burger burch Botschaften und Schreiben weiter ermuthigt, so bag von Shrgeizigen der Plan gefaßt wurde, in der Hoffnung, sich felbst an die Stelle des Erwählten Heinrich zu sehen, diesen zur Seite zu schieben. So hatten sich Burggraf hermann selbst, der Propst ber Magbeburger Kirche Hartwig, ber — ein Reffe bes 1102 verstorbenen Erzbischofs Hartwig — als Inhaber bes erzbischöflichen Siges in Aussicht genommen war, und ber Domherr Gito aufgemacht, um sich an ben kaiserlichen Hof zu begeben; babei trat ihnen von gegnerischer Seite ber Borwurf in ben Weg, daß sie offenbar auf simonistische Weise ihr Ziel zu erreichen fich vorgefest batten. Da aber wurden sie unterweas vom Grafen Dietrich III. von Ratlenburg überfallen, ausgeplundert und mit Allem, mas fie mit sich führten, gefangen gesetht; ber Graf machte ihnen unum-wunden ihr simonistisches Borhaben zum Borwurfe. Schwere Schädigung traf nachher die Magdeburger Kirche an Gut und Rirchengerath, als es fich um bie Auslofung ber Gefangenen bandelte 11).

nasses archiepiscopus apud Cameracum ipsemet venit cum duobus episcopis, Ingelramno Lauduni et Johanne Morinensi, et cum pluribus personis, petitione vero tam clericorum quam laicorum, a maledictione omnes absolvit 18. Kalendas Octobris, vigilia scilicet sancti Matthaei apostoli, ecclesiae reconciliavit, jussitque promitti obedientiam a clero Remensi ecclesiae. Deinde Gualcherum episcopum excommunicavit, nec enim eum tenebat pro episcopo, sed et suos qui partes eius tuebantur, odio persequebatur. Mandavit etiam presbiteris, diaconis et subdiaconis et omnibus qui ex parte Gualcheri stabant, ut cessarent a cantu et officio, sicque Remum reversus est relictis canonicis prefatis Cameraci. Gaucerus iterum Cameracum tristis reliquit, ferner die Gesta pontificum abbreviata per canonicum Cameracensem. c. 10: sub nomine pacis bello suspenso, mandant Cameracenses archiepiscopo, quatenus ad ipsos veniret beneficium collaturus absolutionis; quod et factum est, Walcero interim apud Estruem praesidium suum commorante, quod per majores terrae ab alto dejectum adhuc ruinarum suarum servat indicia. majores terrae ab alto dejectum adhuc ruinarum suarum servat indicia. Walterus autem suorum patrocinio fortior effectus, ad civitatem denuo, pacato sibi Godefrido filio Anselmi, quem Cameracenses sibi contra episcopum praefecerant, adhuc excommunicationis portans notam penetravit, translato interim domno Manasse ad Suessionensium episcopatum, qui tunc temporis pastore carebat. Igitur pro domno Walcero supplicaturi Cameraci majores et canonici domum Remensem adierunt (SS. XVI, 510 u. 511, VII, 505).

11) Bergl. über die Bahl des Erzbijchofs heinrich ob. S. 159. Der Libellus de rebellione läßt auf die Borte in n. 8 folgen: Quo (sc. Leodium) venire deduerunt comes Herimannus et Magedeburgensis aecclesiae praepositus

Schon zur Feier bes himmelfahrtsfestes — 26. Mai — war heinrich IV. wieber in Mainz eingetroffen, und gleichfalls in Mainz beging er das Pfingstfest; an dem heiligen Tage selbst — am 5. Juni — murbe bem St. Simeonsflifte zu Trier, auf Berwenbung bes Erzbischofs Bruno von Trier, ber Boll in Coblenz, so wie ibn bie bortigen Schiffer festgefest hatten, in ausführlicher Aufzählung ber einzelnen Bebingungen bestätigt 18). Hernach ift ber Raifer erft wieber jum 13. October, in Speier, bezeugt; benn an biefem Tage befräftigte er, bag bem Kloster Schwarzach, in ber Ortenau, um bemfelben aus feinem Berfalle wieber aufzuhelfen, bie bem Bijchof

vocabulo Hartwigus, comitis Eggelberti filius, episcopus ibi constituendus. Cumque semel in via essent directi, ipsi suaque omnia a Teoderico comite de Saxonia sunt captivitate detenti et ne ad curiam pervenirent impediti Die Annales Patherbrunnenses fprechen bon ber Befangenfegung: Theodericus interea, comes Saxoniae, imperatoris propinquus, quosdam de Magetheburgensibus, post imperatorem Leodium ituros, ad imperatoris injuriam depraedatus est cepitque inter eos Asicum quendam Magetheburgensis aecclesiae canonicum, imponens ei simoniace episcopatum affectare, cumque eo Herimannum Magetheburgensem comitem, arguens eum, huius emptionis esse auctorem (ed. Scheffer Boichorft, 108). In den Gesta archiepiscopor. Magdeburgens., c. 28, steht den Beinrich IV.: presectum cum plerisque eius urbis civibus missis legationibus et perverse auctoritatis sue litteris sollicitans, in injurias eorundem fidelium stimulavit et aut de finibus illis ex-pellendos aut ad curiam suam venire cogendos ab eis mandavit. Illi vero ... viriliter persistentes, vicerunt pravorum malignitatem ... Nam quidam ex eis ambitione ceca ducti et quasi securam oportunitatem depulso priori electo adepti, spe episcopatus adipiscendi cum magnifico sumptu, qui tante sufficeret symonie, ad execratum regem execratum iter arripuerunt; sed a Theoderico catholice partis principe capti et justo Dei judicio, qui aliena illicite captabant, suis vel potius Magdeburgensis ecclesie bonis vel ornatibus, id est sacris vasis, pro redemptione sui expositis et postea, proh dolor! non recuperatis, exspoliati, unitatem fidelium non deserendam proprio dampno didicerunt (SS. XIV, 408). Abweichend von einander lauten in der ersten und zweiten Rachricht die Austagen über die Berson des Heinrich IV. aus Magdeburg vorgeschlagenen Gegencandidaten des Erzbischofs heinrich. Bergl. Sieder, Haltung Sachiens gegenüber heinrich IV. von 1083 die 1106, 56 n. 4; dieser spricht sich gegen die Glaubwürdigkeit der Anschuldigung, daß der Kaiser eine simonistische Handlung sich zu Schulden kommen lassen wollte, aus. Neber den Burggrafen hermann, der erst 1118 starb, vergl. Krensdorff, Die älteren Magdeburger Burggrafen (Horschungen zur veutschen Geschichte, XII, 300 u. 201). Neber Dietrich III. von Katlenburg (viese Burg, wenig süddsstich von Kordheim, lag auf dem Wege von Magdeburg zur Weser hin) vergl. die Bb. I, S. 584 n. 3, in ihrem Ansang mitgetheilte Stelle des Annalista Saxo, a. 1056, die weiterhin lautet: Gertrudem ... matrem Richenze inperatricis, ex qua genuit (sc. Dietrich II). item Theodericum (eben Dietrich III.), qui sine liberis obiit (SS. VI, 691). Bernhard, Lothar von Supplindurg, 216, erläutert in einer Stammtasel den verwandtschaftlichen Zusammenhang. recuperatis, exspoliati, unitatem fidelium non deserendam proprio dampno einer Stammtafel ben verwandtichaftlichen Bufammenbang.

19) Annal. August. bezeugen: Imperator . . . in ascensione, in pentecosten morabatur in Magontia (l. c.). St. 2971, auf Bunfc bes Bruno venerabilis ac fidelissimus nobis Trevirorum archiepiscopus, betrifft bas theloneum Confluentiae a domno Poppone archipresule Treverensi (1016 bis 1047) fratribus sancti Symeoni santiquitus traditum, mit Festsehung ber huins thelonei summa, mit Aufzählung von Orten aus ben Rieberlanben bis nach Zürich und bis nach Regensburg, sowie einzelner Gewerbe und ihrer besonderen Abgaben, eine sehr aussubstliche Zollrolle (vergl. Wait, l. c., VIII, 295 u. 296).

Johannes von Speier und seinen Rachfolgern geschulbete Dienft-

leistung für alle Rutunft erlassen sei 18).

Vom Rheine gebachte nun aber ber Kaiser nach Sachsen mit Heeresmacht aufzubrechen; benn die Gewaltthat des Grafen Dietrich hatte ihn schwer beleidigt, und er wollte den Friedensbrecher für das Geschehene bestrafen. So gelangte er, nachdem er um den 30. November sich auf den Weg gemacht hatte, mit seinem Sohn, König Heinrich V., dis nach Friklar, von wo er nach Sachsen weiter vorzugehen und dort auch das Weihnachtsfest zu seiern im Sinne hatte, und hier verweilte er dis in die ersten Tage des December 14).

Da geschah am 12. December, für den Kaiser völlig unerwartet, ein suchtbarer Schlag, der ihn nicht nur zwang, diesen ganzen Kriegszug aufzugeben, sondern ihm überhaupt die Grundlage der gesammten wieder gewonnenen Machtstellung völlig entzog. In der Nacht verließ König Heinrich das Hossager des Baters und begab sich mit anderen Unzufriedenen aus der Umgebung des Kaisers — ganz besonders ist ein Herimann erwähnt — heimlich hinweg. Von

14) Im Anschluß an die Stellen in n. 11 berichten der Liber de rebellione: Talia autem ab imperatore comperta, nimis indignatus, circa sestum sancti Andreae, congregato exercitu et silio suo comitante, venit usque Frideslare; nam abinde debuit in Saxoniam pergere (l. c.) (Friklar eschien auch in stüberen Jahren situ Heinrich IV. als der Plat, wo mit Angehörigen des sächsischen Stammes verhandelt wurde, oder wohin der Marsch sich zuerst von Sachsen her richtete: vergl. Bd. II, S. 309, 334, Bd. III, S. 124, 190 u. 191, 210 u. 211, Bd. IV, S. 13) und die Annales Patherbrunnenses: imperator . . . expeditionem adversus eundem Theodericum direxit. Set cum in Fridislar consedisset . . . (l. c.), serner die Cronica s. Petri Erfordens. mod.: Heinricus imperator una cum filio suo Heinrico, adolescente jam rege ordinato, proximam nativitatem Domini in Saxonia celebrare disposuit, veneruntque pariter Friteslari in adventu Domini, ut irent ad dispositum locum (Holder-Egger, Monumenta Erphessurtensia Saec. XII. XIII. XIV., 158).

Bergl. ob. S. 113 ff., 151 ff. über dhnliche Handlungen Heinrich's IV., zu Gunsten gektänkter Rechte von Gotteshäufern, diese Mal in St. 2973 jest gegen die im Unrecht stehende Kirche von Speier selbst. Bon der abdacia Svarza... a parentidus nostris avo videlicet Cunrado eiusque filio patre nostro Heinrico, Romanorum imperatoridus augustis, Spirensi ecclesiae data (dergl. Bd. I, S. 46 n. 45), heißt es, der Raiser sehe: in eadem addacia, ubi temporidus parentum nostrorum christiana religio egregie sforuit, nostris temporidus divinum servicium miseradiliter aruisse, tum quia dona, unde fratres Deo ididem servientes sustentari dederent, a Spirensidus episcopis in benesicium militidus data sunt, tum quia plura eiusdem ecclesie predia od malignitatem temporum amissa sunt, tum quia immoderata servicii exactio in addates ad ipsis Spirensidus episcopis siedat. So will Heinrich IV. adhelfen: eiusdem ecclesie addatidus servicium unius septimane quod prius inde Spirenses episcopi singulis annis exegerunt, in omne suturum tempus remisimus, idque fratrum Deo ididem servientium necessitatidus donavimus. Daß Bischof Johannes erfüllte, was der Kaiser von ihm sorderte: episcopum Johannem idem sacere et id suo privilegio et danno conssirmare rogavimus, sagt Heinrich IV. selbst: quod facile impetravimus — und bezeugt die eigene am 7. October auf Kloster Limburg ausgestellte Urtunde des Bischofs — ipsius domini Heinrici imperatoris, nec non utriusque siedium consilium sequens — darüber, daß er dem Kloster quicquid sidi vel suis successoridus inde servicii provenire deduit erlasse (Remling, Urtundendus) zur Geschichte der Bischofs zu Speper, 85 u. 86).

tiefstem Schmerz über biese neueste Erfahrung bewegt, daß der Sohn ihm entzogen sei, gab der Kaiser am nächsten Tage sogleich sein Unternehmen gänzlich auf 18).

Gleich schon bie Zeitgenoffen biefes neuen unerhörten Berrathes an ber Sache bes Raifers suchten in vielfacher Beise bie treibenben

Urfachen bes Borganges zu ergrunben.

Neben tieferen Ursachen lagen für ben jungen König unmittelsbare Beranlassungen zu seiner Handlungsweise vor. Als ein hauptssächlichster Anstoß zum Borgehen gegen ben Bater ist ohne Zweisel bie schwer zu erklärende, so ganz ungenügende Haltung Heinrich's IV. angesichts ber Bedrohung und Bernichtung des Grasen Sigehard anzusehen. Daß er hier dem offenen Bruch des Friedens als oberster Wächter des Rechtes nicht entgegengetreten war, mußte ihm zum gewichtigsten Borwurse gemacht werden, zumal da im Gegensas dazu der Sohn dem wüsten Thun sich hatte in den Weg stellen wollen. Gerade hier auf bairischem Boden war dadurch die schon ohne das wegen der Bevorzugung der Sachsen und Franken gereizte Stimmung noch mehr aufgeregt worden. Der heimliche Weggang von Frislar geschah dann, weil Heinrich V. sich sagte, daß er gerade auf diese Weise den Vater auf das nachhaltigste zu schädigen, ihm

nocte quadam filius quosdam de patris sui familiaribus Herimannum (Floto, Raifer Heinrich IV. und sein Zeitalter, II, 388 \*\*, hält ihn für Hermann von Wingendurg, womit Giesebrecht, III, 1197, in den Aumertungen", überscinstimmt) scilicet et alios assumens, quod est 2. Id. Decembr., clam abscessit... pater mane comperto se privatum filio, nimio dolore constringitur (I. c., 107 u. 108), während hier Schessendich inter imperatorem filium gulchreibt (I. c., mit n. 4 — ähnlich die sogenannten Annal. Ottendur.: Discordia inter imperatorem filiumque Henricum, SS. V, 9). Die Annal. Rosenveldens. haben — erst a. 1105 — die zusammensassendi, auch a. 1105, sesen da noch bei: invaso regno, coepit regnare, vivente patre: SS. XVII, 19). Voluit autem Saxoniam hostili manu invadere (Annal. s. Disibodi: propter quosdam katholicos), quod minime potuit, quia filius eum detestabatur, quemadmodum et cuncti sideles, quia denunciabatur a tribus apostolicis excommunicatus, Gregorio, Urdano, Paschali (biese Erstätung der dissensio inter eum, sc. patrum, et silium set mottidid gleich im Annalista Saxo, a. 1104, SS. VI, 739). In ipsa autem expedicione qua Saxoniam moliedatur intrare, filius quadam nocte de exercitu eius (Annal. s. Disibodi: cum paucis) ansugit. Hac igitur injuria stimulatus pater (ebenso: de discessione filii tristatus intermissa jam dicta expeditione) infecto negotio revertitur (SS. XVI, 102). Sigebert, Chron., auch a. 1105, berichtet: Filius imperatoris Heinrici a patre aversus, quosquos potest ab eo avertit, et sub optentu meliorandae rei publicae et restaurandae aecclesiae, in eum insurgit (SS. VI, 368). Her beginnen nun auch, nach der singeren allgemeinen Erbriterung (vergl. in Excurs I), in der Vita Heinrici IV. imperatoris die einschlichen Mittheilungen, in c. 9: filius imperatoris observans tempus recedendi a patre, quando id maximo patris incommodo sert, euntem illum cum exercitu contra quosdam Saxonum rebelles, qui per legatos obviam imperatori missos pactioni insistedant, repente abstractis ad eo multis, dese

sein ganzes Unternehmen zu stören vermochte. Doch bas war nur ber lette Anlaß zur Durchführung bes gefaßten Entschluffes ge-worben. Gewiß hatte es sich Deinrich V. babei recht gern gefallen laffen, baß nach Junglingsart bie Genoffen ber Jagb und ber Tafel fich ihm enger anschloffen, auch in allerlei Beimlichkeit ibm ihre gute Gefinnung zuficherten. Aber bei bem rudfichtslos harten, por teinem Bebenten jurudichredenben Sinne bes jungen Ronigs beburfte es nicht einer Sinflusterung von anderer Seite. Er erkannte felbst die Lage ber Dinge, wie fich ber Bater burch die Maßregeln ber letten Jahre, in benen er feine Stellung ju befestigen hoffte, immer mehr Feindseligkeit zuzog, die Fürsten entfrembete, und so lag ihm die Erwägung nahe, daß so seine eigene Aussicht auf die Rachfolge, wenn bas fo weiter ginge, gefährbet werben konnte. Daraus jog er in harter Selbstsucht ben Schluß, bag er gur Erreichung bes Zieles auch ben Gibbruch nicht scheuen burfe, baß er burd ben Aufftand bie Rreife an fich herangiehen muffe, bie für ihn, falls er ben Bater noch weiter murbe herrschen laffen, bedrohlich werben könnten. Da war ihm benn auch, um mit ben Ansbängern Baschalis' II. bie Berbinbung zu schließen, ber auf bem Saupte Beinrich's IV. laftenbe tirchliche Bann ein bocht erwunichter Borwand zur Schilberhebung. In so weit hatten ja ficherlich bieienigen Stimmen bas Richtige bei ihm getroffen, bie behaupteten, Heinrich IV., sein Bater, sei alt, sei untüchtig für bie eigene Führung ber Bugel ber Berrichaft geworben, und es mare bebenklich und geradewegs ungeschickt, wenn ber Sohn noch auf ben Tob bes Baters warten, so vielleicht bie Gunft bes Schickfals verlieren wollte; aber es hieße Heinrich's V. eigenste Sinnesart vertennen, wenn vorausgesett werden wollte, er habe infolge von Berführung den Vater verrathen 16).

Das Ziel, wohin ber abgefallene König sich von Frislar aus wandte, war Baiern, was nach den Ereignissen des Frühjahrs, wo Heinrich IV. schon so vielem Haß hier begegnet war, ganz zu erwarten stand. Denn Dietpold, der Markgraf des bairischen Rordgaues, der für den Tod des ihm verwandten Grafen Sigehard Bergeltung wünschte, ferner der junge Graf Otto von Kastel-Haßberg, der sich schon durch seine verwandtschaftlichen Beziehungen zu dem Könige hingezogen fühlte, Graf Berengar von Sulzdach hielten hier in den Gebieten nördlich von der Donau ein enges Sinverständniß, in das der vom Bater sich abtrennende Sohn einfach eintreten konnte. Hatten sie schon durch Rath und Külfe seinen Weggang von Friklar unterstützt, so kamen sie jetzt dem Flüchtling freudig entgegen, empfingen ihn ehrenvoll und besorgten auf das beste seine Uederführung nach Regensburg, wo er das Weihnachtssest seierte 17).

<sup>16)</sup> Bergl. hiezu Ercurs I.
17) Die Rec. B bes Chron. univ. erzählt zu 1105, als gleichzeitig mit ber Weihnachtsfeier Heinrich's IV. geschenen: Heinricus, filius . . ., nomine illius quintus rex dictus, rebellationem adversus patrem in Bajoaria parat,

Eine feste Anknüpfung für alle gegen ben Raifer sich richtenben Anfeinbungen war nun hier in Baiern bargeboten.

Beinrich IV. bagegen war schwer vom Rummer gebeugt zu bem hoben Rirchenfeste nach Maing gurudgefehrt 18).

Es war auch für ben Raifer von fehr schlimmer Bebeutung, baß abermals zwei Borfteber beutscher Rirchen, auf die fein Bertrauen fich ftutte, in ber letten Zeit bes Jahres gestorben maren.

Bischof Johannes von Speier, beffen Rirche auch in ben letten Beiten wieber fo vielfach in ben Rechtsverfügungen Beinrich's IV. hervorgetreten war, starb am 26. October, ganz turz nach jener für Kloster Schwarzach geschenen Anordnung. In seinem Bisthum ließ ber dem Kaiser nahe stehende Bischof, dessen Frömmigkeit,

machinantibus scilicet Diotpaldo marchione, Berngero comite et Ottone quodam nobili viro sibique materna stirpe cognato (in ber Rec. C ift bas auch angebeutet: in Bajoariam se contulit, sc. Heinrich V., ibique principibus illis, quorum aliquos maternae stirpis propinquitas attraxerat, foederatus), quorum consilio et adjutorio ante paucos dies a patris latere discesserat (l. c., 226 u. 227). Der Liber de rebellione fährt nach ber Stelle in n. 15 fort: filius . . . Bajoariam ire contendit. Comperto igitur discidio filii a patre a Thiepaldo marchione, supra nominati comitis Sigehardi nepote (er war also einer ber ob. S. 198, bei p. 4, im Tegte ermähnten cognati bes Getöbteten, auß bem Liber selbst, gaudens cum cunctis regionis illius primatibus obviem venit et honorisce suscepit ontimumque durit ut netalem Domini Getöbteten, aus dem Liber selbst), gaudens cum cunctis regionis illius primatidus obviam venit et honorisice suscepit, optimumque duxit, ut natalem Domini Radispone celebrarent (l. c., 107). Die Cronica s. Petri Erfordens. mod. sagt: Filius in sdipiscendi regni amore perurgens animum, in Orientali Francia et in Bajoaria huc illucque incertus vagatur ac quoscumque potuit ad se illiciens adhortatur (l. c.). Die Erwähnung Baiern's im Sas der Vita Heinrici IV. imperatoris, c. 9: Ilico Bawariam, Sueviam, Saxoniam percurrit, proceres convenit, attraxit omnes . . . et subintravit in regiam potestatem, tamquam sepelisset patrem (l. c., 278) ist allgemein zusammen-jassenden. Allein stebend und gewiß unglaubwürdig ist die Rennung von Passau durch das Anctar Zwetlense. a. 1104: Heinricus iunior eligitur Patavie in burch das Auctar. Zwetlense, a. 1104: Heinricus junior eligitur Patavie in regnum, et patri rebellat (SS. X, 540). Zu der Aufgählung der bairischen Berschworenen, die aber nach der beutlichen Aussage des Liber de rebellione Berschworenen, die aber nach der beutlichen Aussage bes Liber de rebellione jedenfalls erst nach dem Weggange Heinrich's V. von Frislar diesen empfingen und sich mit ihm vereinigten, ift Döberl's ob. S. 188 in n. 19 erwähnte Aussührung herbeizuziehen, 29 st., wo Dietpold's schon l. c. erörterte nahe Beziehungen zu dem Grasen Otto von Hobsberg-Kastel und zu dem Grasen Berengar von Sulzbach hervorgehoben sind (vergl. auch, 33 u. 34, über Otto's verwandtschaftliche Stellung zu heinrich V.: heinrich V. als Enkel der Abelberwandtschaftliche Stellung zu heinrich V.: heinrich V. als Enkel der Adslommen zweier Schwestern: vergl. die Stammtafel bei Breklau, Konrad II., I, 364), so daß Döberl, 34 n. 27, geradezu von einer "Kordgau-Berschwörung" redet (weitere Beziehungen berselben vergl. zu 1105 bei n. 11). Der auch ob. S. 169 in n. 25 bei Anlas der Wahl Bischof Otto's von Kamberg genannte Gras Berengar ist nachher der Stifter von Kloster Berchtesgaden geworden, das um das Kabr 1111 (vergl. Riesler. Gekölichte Baierns. I. 595) von Kaitenbuch ber bas Jahr 1111 (vergl. Riegler, Gefcichte Baierns, I, 595) von Raitenbuch ber

bas Jahr IIII (vergl. Riezler, Geichichte Baierns, 1, 590) von viaitenourg ver bevöllert wurde (vergl. Fundatio monasterii Berchtesgadensis, SS. XV, 1065 u. 1066, wo am Ende Pajchalis' II. J. 6493 angehöngt ift).

18) Heinrich's IV. Weihnachtsfeier zu Mainz erwähnen furz, a. 1105, die von Buchholz restituirten Annales s. Aldani (Die Würzdurger Chronit, 71), die Rec. B des Chron. univ., der Liber de rebellione, a. 1104, im Anichtuß an die Stelle in n. 15: Mogontiae natalem Domini celebraturus revertitur (l. c., 108), die Cronica s. Petri Erfordens. mod., a. 1104 (l. c.).

Milbherzigkeit und Freigebigkeit bie Rachricht aus Speier nicht genug erheben tann, einen fehr guten Ruf jurud. Aber er war, als ein im Schisma lebenber Kirchenvorsteher, von Rom aus verworfen worben, und fo wurde ihm im feinblichen Lager Uebles nachgerebet. Rach längerem Siechthum war er in ben besten Sahren gestorben. Sein Grab fand er jenseits bes Rheins im Rlofter Sins-heim, bas burch ihn bei einer von seinen Borfahren gegrundeten Kirche in bas Leben gerufen worden war 19).

Dann folgte am 10. November ber Tob bes Erzbischofs humbert ber Kirche von Hamburg-Bremen, ber noch im Sommer bes vor-angehenden Jahres am kaiserlichen Hofe sich eingestellt hatte. Wie er früher als Kanzler Heinrich IV. biente, wie ihn seine Stellung als Nachfolger Liemar's gang in bas taiferliche Lager wies, mar

er ohne Ameifel bis julest bem Raifer treu geblieben 20).

Dhne Ginfluß auf die Zeitereigniffe mar wohl ber unweit von Regensburg eingetretene Tob des Aribonen Boto, des Bruders des 1103 verstorbenen Aribo, da berfelbe in hohem Alter erfolgte. Der Mond von St. Dichelsberg nahm immerhin an biefem Tobesfalle regen Antheil, wohl zumeift, ba Boto in bem mit feinen Schaten und Gutern reich begabten Rlofter Theres im benachbarten Burg-burger Sprengel bestattet wurde. Der Chronitschreiber verbreitet sich einläßlich über das in Wissenschaften, in Wassenübung und Reichthum hervorragende Brüderpaar, von dessen Vorfahren noch Volkslieder im Gange seien, und bei Boto, bessen Vortrefflichkeit und Ruhm im Kriege, wie Deutschland und Italien bezeugen, hebt

<sup>19)</sup> Bergl. über Johannes Bb. IV, S. 291, und wegen Schwarzach ob. S. 202 u. 203. Den Tob bes Bischofs erwähnt die Rec. B in Bamberg in anftofigen Worten: Johannes Spirensis episcopus tactus ulcere quodam circa verenda, de quo etiam aliqua notabilia diffamabantur, longa deficiens infirmitate, humatur in civitate ipsa (bies berbefferte später Ekkeh. Chron. univ. in: in monasterio suo quod ipse construxerat apud Sannesheim sepultus est) (l. c., monasterio suo quod ipse construxerat apud Sannesheim sepultus est) (l. c., 226), ganz furz bie in n., 18 erwähnten Annal. s. Albani unb ber Liber de rebellione (l. c., 108). Außerst günstig urtheilen bie Annal. Spirens. in längerem Mbidmitte über ben episcopus virgo et sanctus unb valde occupatus in restaurandis ecclesiis et distribuendis elemosinis, ben pulcher homo, mansuetus et verecundus — Omnia que habuit ex morte parentum suorum, contulit Deo et ecclesiis, unb: noctibus agebat vigilias et circuivit oratoria Spire. Valde dilexit pauperes, schon borter: prebendas auxit Spire, et cum eo et per eum Heinricus senior ampliavit dotem ecclesie Spire, sup Mubered mehr —: allerbinoù senior ampliavit dotem ecclesie Spirensis, und Anderes mehr —; allerdings ftarb er — etatis sue 41. — in scismate, und so ging nach seinem Tode seine Richte, Gräfin Abelheid (vergl. Bb. IV, S. 291 n. 34, S. 353) nach Rom pro absolutione ipsius, quia steterat cum avunculo suo in scismate, et donavit multa dona Pascali quia steterat cum avunculo suo in scismate, et donavit multa dona Pascali papae, qui absolvit eam; ber magnus planctus bei Fürsten, Geistlichkeit, allem Bolke und daß Regrädniß in Sinsheim sind gleichfalls erwähnt (SS. XVII, 82 u. 83). Den Todestag haben daß Todtenduch des Domstistes, nedst Erwähnung einer Stiftung (ed. H. Reimer, Zeitschrift sitr Geschichte des Oberrheins, XXVI, 440) und — doch zum 28. October — daß Kalendar. necrol. eccles. metropolit. Mogunt. (Böhmer, Fontes rer. German., III, 143).

20) Bergl. wegen Humbert's schon ob. S. 125 in n. 18. Bon seinem Tode handeln die Annal. Rosenveldens. (SS. XVI, 102). Den Todestag hat Sappenberg, Hamburger Url. Buch, I, 118, aus dem Diptychon Bremense.

er besonders die 1060 in Ungarn geschehenen Thaten hervor, die wie über einen der alten Riefen klingen 21).

Papst Paschalis II. trat in bem Jahre, bas ben Abfall Heinrich's V. von bem kaiferlichen Bater brachte, ben für bas beutsche Reich entscheibenben Schritt, bem auch die Betonung kirchlicher Erwägungen als Umhüllung nicht fehlte, zunächst nicht sehr hervor. Aber schon in allernächster Zeit stellte sich ein Anlaß zu abermaliger engster Berbindung des Papstes mit dem oberbeutschen Bischof, der schon längst die römische Kirche im deutschen Reiche vertrat und für den Paschalis II. erst im vorhergehenden Jahre so nachbrücklich sich eingemischt hatte 23), neu heraus. Bischof Gebehard von Constanz sollte alsbald eine geradezu führende Stellung gewinnen.

Dagegen siel in das Jahr eine Entscheidung des Papstes, die auf mittelbarem Wege das Gebeihen einer Schöpfung, die längere Zeit hindurch die großartigsten Erfolge für das Ansehen des deutschen Reiches nach der Richtung der nordeuropäischen Sinwirkungen zu bringen schien, geradezu endgültig niederwarf. Das war die in diesem Jahre von Paschalis II. vollzogene Erhebung der Kirche von Lund zum Erzbisthum, womit die Abreisung des ganzen Nordens von dem Stuhle von Hamburg-Bremen, die Zuweisung der geistlichen Leitung von der Kirche des Erzbischofs Abalbert hinsweg entschieden war.

Erzbischof Liemar hatte noch einmal ben Anspruch seiner Kirche auf ben Gehorsam bes großen nordischen Bekehrungsgebietes erhoben; aber 1098 war durch Urban II. gegen ihn, zu Gunsten bes Dänenkönigs Erich, entschieden worden 28). Dann hatte König Erich gleichfalls das Kreuz genommen, aber Jerusalem nicht erreicht, da er 1103 auf der Insel Kypros vom Fieber ergriffen starb. Aber er hatte noch selbst den Papst Paschalis II. durch eine Gesandtschaft an das, was Urban II. gegen Liemar ausgesprochen, erinnert. Da sandte der Papst den Alberich, den Cardinalpriester von St. Petrus

<sup>21)</sup> Die Rec. B spricht von Boto cognomento Fortis, mit der duch olz, Ekseard von Aura, I, 170—172, charakterisiten Borliede; sie citirt für die Borsahren in der weiblichen Linie, die sächsichen Jmmidinger, eine Stelle des Widnisch und schließt: De quo plura reserre copia sudpeteret, si compendiosi huius operis propositum non vetaret (vergl. Bd. I, S. 196 u. 197, wo in n. 59 Worte dieser Rec. B, a. 1104, stehen). Im Folgenden redet sie noch von einem Todessalle: Cuonradus adolescens, silius Beatricis marchisiae (vergl. Bd. I, S. 47, Bd. III, S. 41 n. 68 u. S. 153), postquam, spretis literarum studiis, quidus apprime indutus erat, armis operam dedit, juxta Christi presagium, quia gladium accepit, gladio periit. Nec multo post etiam Beatrix odiit, et juxta patrem suum Ottonem ducem castello Suinsurti sepulturam accepit. Am Schlusse des Jahresderiches werden noch ein Answetter im Würzdurgischen und Blut, das im Speirer Bisthum aus Brod sloß, auf civile immo intestinum bellum gedeutet (l. c., 226 u. 227).

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>) Bergl. ob. 185—187, mit n. 23. <sup>23</sup>) Bergl. ob. S. 54 u. 55.

ab Bincula, als Legaten nach Dänemark ab. Diefer nahm sich jest gegen Samburg-Bremen nachbrudlich bes Bischofs Asaer von Lund an, und so wurde Namens bes Papftes Lund als erzbischöfliche Rirche endgültig von ber Mutterfirche bes heiligen Anstar abgelost, wenn auch nur nach munblicher Anordnung bes Legaten, ber bie nachträgliche urfundliche Bestätigung burch Paschalis II. nicht folgte, ein Umftand, ber inbeffen Asger's Anseben als Erzbifchof nicht icabigte. Wehrlos mußte Erzbifchof humbert fich fo erniedrigen laffen. Im Norden aber wurde die Handlung Baschalis' II. bie Logreißung von ber bisherigen Botmäßigkeit gegenüber Sachsen als eine Befreiung begrüßt, lauter Dant Rom bafur bezeugt, baß jett Schweben und Norwegen ber Leitung biefes banifchen Erzbisthums unterworfen feien 24).

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) Saxonis Gesta Danorum, Lib. XII, eraühlen bon Erich: missis ad curiam legatis, in ornamentum domesticae religionis maximi sacerdocii insigne expetendum curavit, nec eum Romanae promissionis fides fefellit. Profectus enim a curia legatus, qui sacri insignis prerogativa nostrae gentis sacerdocium adornaret, cum, celeberrimis Danorum urbibus inspectis, cuncta curiosissime collustrando, non minorem personarum quam civitatum respectum egisset, Lundiae ob egregios Asceri mores, tum quod ad eam e finitimis regionibus terra marique transitus abunde pateat, hunc potissimum honorem deferendum existimavit. Nec solum eam Saxonica ditione eruit, sed etiam Suetiae Norvagiaeque religionis titulo magistram effecit. Nec parum Dania Romanae Norvagiaeque religionis titulo magistram effecit. Nec parum Dania Romanae benignitati debet, qua non solum libertatis jus, sed etiam exterarum rerum dominium assecuta est; in Jahrbuchanfzeichnungen ist davon die Rede in den Annal. Ryens., a. 1103: Ascerus factus est primus archiepiscopus Daciae (die Chron. Danorum et praecipue Sialandiae sigt, a. 1103, bei: Hoc autem privilegium a Paschali papa, procurante illustri rege Danorum Erico Bono, acquisitum est), Annal. Lundens., a. 1104: Hoc anno missum est pallium Ascero archiepiscopo Lundensi a Paschali papa, Annal. Island., a. 1104: Erchistoll settr i Danmorku (vergl. die Histor. reg. Danor. dicta Knytlingasaga, c. 83) (SS. XXIX, 71, XVI, 401 — XXIX, 211 —, XXIX, 203, 258—290 —). Dehio, Geschichte des Erzbistums Hamburg-Bremen dis zum Ausgang der Mission, II, 22, sest das Ereignis bestimmt in das Jahr 1104. Den Ramen des Segaten trägt n. 4 zu SS. XXIX, 71, nach.

## 1105.

Raifer Heinrich IV. blieb in ben ersten Monaten bes Jahres Ruerst ist er in seinen gewohnten Aufenthaltsorten am Rheine. jum 15. Februar in Speier genannt, wo er eine schon in ber Zeit bes Bischofs Johannes gegebene Ordnung ber Bogteiverhältniffe ber Ahtei Hornbach bestätigte und in bestimmteren Worten entschied, babei nochmals feine warme Theilnahme an Speier und an beffen von feinen Borfahren erbauten Kirche zum Ausbrucke brachte; auch hier wieber suchte er die Rechtssicherheit eines Gotteshauses por weltlicher Beeinträchtigung zu schützen 1). Das Ofterfest — am 9. April wurde banach in Mainz gefeiert; aber noch bis in die Mitte bes Jahres blieb die Sofhaltung bes Raifers in Maing?).

(Die Burgburger Chronit, 71), und daß heinrich IV. noch post nativitatem

<sup>1)</sup> St. 2974 Inupft an bie ob. G. 97 ermahnte Beftatigung St. 2946, von 1100, an, mit Betonung bes satis magnus motus in ber Zeit bes Bifchofs Johannes zwischen biefem und bem Bogt, beffen Ramen bier nicht genannt ift — episcopo ecclesiam et familiam defendere laborante, advocato autem devastare et diripere summe contendente — und unter Hinweis auf jene frühere Anordnung, boch mit noch viel beutlicherer Feststellung: ut videlicet advocatus advocatiam a Spirensi episcopo, episcopus vero a regali et imperiali dignitate suscipiat, suoque beneficio advocatus, quod ad advocatiam pertinet, contentus sit et neque ad Hornbach, neque ad alia quaelibet eiusdem advocaciae loca, pro qualibet ibi re discucienda, ventilanda vel diffinienda, nisi ab abbate vel ab aliquo, qui ad eandem advocatiam pertinet, vocatus veniat, ipso abbate ipsiusque villico de omnibus, quae ad querelam veniunt, libere placitante et diffiniente. Die Beziehungen zu Speier find gestissentich hervorgehoben: ecclesiam Spirensem a nostris parentibus Cuonrado imperatore augusto, avo videlicet nostro, et Heinrico imperatore augusto, patre videlicet nostro, et a nobis gloriose constructam veneramur, et quam pluribus praediis et mancipiis diversisque ornamentis ad honorem Dei sanctaeque genitricis et mancipiis diversisque ornamentis ad honorem Dei sanctaeque genitricis Mariae celebramus. Die Abtei Hornbach ift hier als a nostris parentibus antiquitus fundata et privilegiis Pipini, Caroli, Lothuwici, Lotharii, Othonis aliorumque auctoritatibus confirmata bezeichnet. Wohl daraus, daß gar kein Name eines Fürsten in St. 2974 genannt ift, schloß Kilian, Jtinerar Kaiser Heinrichs IV., 129, der Kaiser habe "stille Tage" in seinen Pfalzen am Rheine jest verlebt; Buchholz, Estehard von Aura, I, 198 n. 1, erklärt diese durch von Druffel, Kaiser Heinrich IV. und seine Söhne, 39 n. 2, mit Bestemden hervorgehobene "Thatenlosigkeit" richtig daraus, daß sich Heinrich IV. wenig mehr auf seine Anhänger verlassen konnte.

3) Die Ofterseier erwähnen die von Buchholz restituirten Annales s. Aldani (Die Wüxadurder Chronit. 71). und daß Geinrich IV. noch post nativitatem

Doch schon gleich seit bem Beginn bes Januar, unmittelbar nach bem Feste ber Erscheinung, hatte Beinrich IV. einen Berfuch gemacht, bas Berwürfniß, bas zwischen ihm und Beinrich V. feit dem Entstehen in immer gefährlicherem Wachsthum begriffen war, zu beseitigen, den königlichen Sohn umzustimmen. Mit flebentlichen Bitten, die er mit Thränen begleitete, fuchte er den König zu ermahnen, ihn zurudzurufen, bamit er nicht, in ber Bekummerniß bes eigenen greifen Baters, ben himmlischen Bater beleibige, baß er vielmehr bes geleisteten Gibes gebente, nicht ben falfchen Freunden, bie ihn betrugen, fich hingebe. Trager ber Botichaft, Die fo gur Berföhnung nach Baiern ging, waren die Erzbischöfe Friedrich von Coln und Bruno von Trier, Herzog Friedrich von Schwaben, ber Schwager Beinrich's V., und ber Kanzler Erlung 8). Aber ebenfo war auch ber stets Beinrich IV. getreu gebliebene, in mehrfacher Stellung icon wohl erprobte Ubalrich, Batriarch von Aquileja und Abt von St. Gallen, jum Ofterfeste am Sofe bes Raifers erfchienen. Es ist sicher anzunehmen, daß auch er fich ber Aufgabe bes Ausgleiches zwischen Bater und Sohn zu wibmen gebachte, obicon von ber gegnerischen Seite sein Erscheinen babin ausgelegt werben wollte, baß er vielmehr ben Raifer, ba biefer fonft nicht mit ihm Gemeinschaft haben durfe, jum Schulbbekenntniffe, jum Rudtritt von ber Regierung, zur Unterwerfung unter ben romifchen Stuhl aufzuforbern ben Willen gehabt habe. Nach ber firchlichen Feier fehrte Ubalrich, reich beschenkt, nach Aquileja zuruck.

sancti Johannis baptistae in Maing verweilte, fagt ber ob. G. 196 in n. 3 erwähnte Libellus de rebellione Heinrici V.: pater, qui tunc Mogontiae cum suis mansit (SS. III, 108).

<sup>\*)</sup> Der Libellus de rebellione ermahnt bie Sendung ber vier genannten Boten statim post epiphaniam — Bawariam —, si quo modo possent reconciliare eum (sc. filium) (l. c., 108). Daneben sprechen babon bie Cronica s. Petri Erfordens. mod.: Heinricus imperator post nativitatem Domini misit nunctios ad filium suum, volens reconciliari cum eo (Holber-Egger, Monum. Erphesfurtensia Saec. XII. XIII. XIV., 158) unb bie Vita Heinrici IV. imperatoris, c. 9: Missis imperator post eum (sc. filium) legatis, tam lacrimis quam mandatis revocavit, obtestans eum, ne senem patrem contristaret, immo

ne patrem omnium offenderet (mit noch weiterer rhetorischer Ausstührung besonders der cautio, durch die sich Heinrich V. verpslichtet habe) (SS. XII, 278).

4) Bon Ubalrich spricht einzig der Libellus de rebellione: Eo tempore (sc. zur Zeit von Balmsonntag und Ostern) advenit patriarcha de Aquileia, eos (sc. patrem et silium), si sieri posset, complacandi gratia, dicens non audere sibi communicare nisi se vellet Deo reum recognoscere et omni regno humiliare, insuper et Romanae sedi in omnibus obedire. Timebat remm, ne et ipsum eius astutis sermonibus deciperet, sicuti ceteros anteas sepe delusit. Idem patriarcha sanctum pascha Mogontiae celebravit, et post pascha, muneribus ab eo susceptis, ad propria remeavit (l. c.). Liegt ba idon etwas Hamildes gegen Ubalrich eingemischt, so hat vollends von Drussel, Heinrich IV. und seine Söhne, 40, mit n. 2, das noch, auf Untosten Ubalrich sermehrt. Daß Ubalrich sich in diesen späteren Jahren seitung St. Gallen's contant seitung St. Gallen's gang an feinem Batriarcheufige aufhielt, fagt beutlich bie Continuatio Casuum sancti Galli, c. 34: abbas Uodalricus abbatiam sancti Galli quiete tenuit, etiam cum in longinquis partibus per multos annos stetit (Dittheilungen bes hiftorischen Bereins in St. Ballen, XVII, 90).

Wie an ben Sohn, so wandte sich der Kaiser in einem Schreiben auch an Papst Paschalis II., und es liegt nahe, anzunehmen, daß das mit der Anwesenheit des Patriarchen Udalrich bei Heinrich IV. in Zusammenhang stand und dieser den Ausgleich zwischen Kaiser und König dadurch zu erreichen gerathen hatte, daß neue Unterhandlungen mit dem römischen Stuhle in Gang geseht würden. Heinrich V. betonte ja, zur Rechtsertigung seines Vorgehens gegen den Vater, ganz besonders den Umstand, daß dieser im kirchlichen Banne sei, und wenn diese Excommunication zur Lösung gebracht werden konnte, war dem Ausstande die hauptsächlichste Grundlage

entzogen.

Das Schreiben beginnt mit einem Rückblicke auf die Zeit der Päpste Nitolaus II. und Alexander II., in der zwischen der römischen Rirche und Beinrich IV. Friede und Gintracht mar, und fährt im hinweis barauf, wenn bas noch fo mare, fort: "Dann wurben wir Dir, wie immer ein Sohn bem Bater, Botschaft fenben. Aber wir haben bas verschoben, inbem wir warteten und zu erkennen wünschten, ob es in Gottes Wohlgefallen liege, bag wir in Liebe und Freundschaft zusammenkommen könnten und baß seine Rirche au unseren Zeiten, mit unserer Anstrengung, indem er felbst mit hilft, in ben Stand ber früheren Ginheit zurudkehre". Das fei schon längst — Gott sei Zeuge — Heinrich's IV. Wunsch gewesen; aber bie zu große Herbigkeit ber seitherigen Bapste — also Gregor's VII. und seiner Rachfolger - habe ihn abgeschredt, ba fie ihn mehr aus haß und Born, als aus bem Gifer ber Gerechtigkeit, ju verfolgen schienen: so hatten fie bas ibm erblich übertragene Reich, bas er jur Zeit ber frommen Bapfte vor Gregor VII. lange friedlich befeffen habe, in ichwerer Rieberlage ber Bolter, ber Korper und ber Seelen, gegen ihn zu bewegen und zu bewaffnen gesucht. geht bas Schreiben auf Beinrich V. über. Diefer fein lebhaft aeliebter Sohn, ben er jum Thron feines Reiches erhob, hat fich, von biefem gleichen Gifte angestedt, unter Bruch feiner Gibe auf ben Rath einiger gang treulofer Berfcworer, bie fich ihm anschloffen, in Berletung aller Treue und Gerechtigkeit, aufgelehnt, ju bem Amed, in freier Weise bie Guter ber Kirche und bes Reiches zu verberben, zu rauben und unter fich zu theilen. Biele haben nun bem Raifer gerathen, ohne Bergug mit ben Baffen fich ju rachen; aber er fand für gut, bie Bewaltanwendung noch aufzuschieben, bamit ce für bas italische, wie für bas beutsche Reich offen bekannt werbe, daß ber widerwillig und gezwungen übernommene Krieg nicht in seiner Absicht lag und nicht ihm zur Schuld falle. Da nun ber Raifer zu bem Papfte, wie er ihm geschilbert worden ift, volles Bertrauen hat, fendet er ihm nach bem Rathe ber Fürsten biefes Schreiben mit feiner Botichaft, um ju erkennen, ob fich ber Papft in Liebe und Freundschaft mit ihm vereinigen wolle, boch unter Aufrechthaltung ber Ehre ber koniglichen und taiferlichen Berrichaft, fo wie fie feine Borganger, fein Großvater und Bater hatten, mahrend er diejenige bes römischen Stuhles bemahren will. Hat ber Papft ben Willen, hienach väterlich zu handeln und den Frieden, den die Welt nicht zu geben vermag, mit Gottes Beistand endlich zu schließen, so wird er aufgefordert, einen Boten mit seinen geheimen Eröffnungen an den Kaiser zu senden, damit dieser zur endgültigen Festsehung hinwider aus seinen Fürsten eine Gesandtschaft absichien kann.

In dieser gleichen Zeit sprach ein erst ganz kurzlich durch ben Raiser auf einen wichtigen bischösslichen Sit erhobener Vertrauter der Pläne Heinrich's IV. in einem Schreiben an einen ihm bestreundeten Gönner seine Ansichten über die Lage der Dinge aus. Das war der disherige Kanzler Erlung, der nach dem am 27. Februar eingetretenen Tode des Bischofs Smehard durch Heinrich IV. mit Zustimmung von Geistlichkeit und Volk der Kirche von Würzburg vorgesett worden war. In Worten, die gegenüber dem "Gerrn und Bater" die tiesste Unterwürfigkeit ausdrückten, schried da Erlung, der übrigens selbst dei der Kirche von Bamberg auferzogen und bei ihr im kirchlichen Kreise gewesen war, ehe er an den kaiserlichen Hof und in die Kanzlei kam, an Bischof Otto von Bamberg.

Im Singang bankt Erlung bem Bischof Otto, ba er wohl weiß, daß dieser nächst Gott die Hauptursache seiner Erhebung war, für seine Güte, die dieser ihm, dem Geistlichen der Bamberger Kirche, seit seinem Sintritte in deren Leitung, erwiesen habe, und er dittet ihn, da er jett in Würzburg glücklich erwählt und ein Rachdar Otto's geworden sei, daß es ihm vergönnt sein möge, auch serner in seinem Wohlwollen zu stehen. So wünscht er insbesondere auch, ehe er sich wieder an den kaiserlichen Hof begiebt, mit Otto zu einer Besprechung zusammenzutreten, und begehrt, daß dieser ihm durch seinen Boten melde, wo und wann eine solche vertrausliche Vereinigung stattsinden könne. Dann aber meldet der Brief weiter von Vorgängen in der Umgebung des Kaisers, in der der Schreiber selbst noch kurz vorher gewesen war: "Unser Hat Gehorsam dem Papste und die Rückehr des Erzbischofs von Mainz gelobt, und daß er hinsichtlich des Sohnes thun werde, was immer die Fürsten rathen werden. Alles Andere steht noch in der Schwebe".

So wußte also ber bisherige Kanzler auch von ben Eröffnungen nach Rom hin; aber besonbers wichtig erscheint, daß Heinrich IV. noch hoffte, indem er zur Zurückstung Erzbischof Ruothard's die Hand böte, diesen besonders thätigen Gegner beschwichtigen zu können .

<sup>5)</sup> Heinrich's IV. Schreiben an Bapst Baschalis II. — Codex Udalrici, Rr. 120, Jassé, Biblioth. rer. German., V, 230—232, und Giesebrecht, III, 1266 u. 1267, als A. Rr. 12, unter den "Documenten" — wird durch Floto. Kaiser heinrich der Bierte und sein Zeitalter, II, 409, sicher unzutressend erst zu 1106, richtig dagegen durch Jassé zu 1105 angesett. Giesebrecht, l. c., 1198, nahm es da, in den "Anmerkungen", sur den Sommer in Anspruch, von Drussell, l. c., 40 (n. 1), zum Ansang des Jahres. Am zutressendsten sein Buchholz, l. c., 199—201, mit diesem Erscheinen des Patriarchen Udalrich bei heinrich IV. das Schreiben in Berbindung; benn heinrich IV. tann von den an Bischof

Inbessen alle solche Bersuche Heinrich's IV., ganz besonbers seine Anstrengungen, ben Sohn wieber zu sich herbeizubringen, Baschalis II. zu einem Entgegenkommen zu vermögen, fanden völlige Abweisung. Allerdings hatte auch der Kaiser, indem er jenes Schreiben an den Papst abgehen ließ, eine Haltung eingenommen, die zwar zutressend an die Zeiten des Großvaters und Baters erinnerte, aber in der gegenwärtigen Lage nicht mehr Plat sinden konnte.

König Heinrich V. weigerte sich entschieben, mit bem Bater, so lange bieser nicht von bem kirchlichen Fluche befreit sei, in Berbindung zu treten, so daß also die auf Heinrich IV. liegende Excommunication als ein ganz erwünschter Borwand und als kräftiges Mittel ber Verbindung mit den Anhängern des Papstes in Deutsch-

Gebehard gegebenen papstlichen Aufträgen noch nichs Bestimmtes gewußt haben, als er ben Brief verfagte, und auch bie Worte: maluimus sustinendo adhuc Sedegard gegebenen pappitichen auftragen noch nicht Sehtumites gewußt gaden, als er den Brief derfaste, und auch die Worte: maluimus sustinendo adhuc disserre (d. h. das Vorgehen absque dilatione vi et armis gegen die Verfährer des Sohnes) passen nur in die Frshjahrszeit, vor dem ernsthaften Borgehen Heinrich's V. gegen den Bater. Heir ist aber auch außerdem mit Buchholz, l. c., 197—199, der Brief des Codex Udalrici, Nr. 118 (l. c., 228—230), hereinzugiehen, den Giesebrecht, III, 1198, in den "Anmerkungen", mit Berbandlungen dei dem Ereignisse dorn Mainz, während des Sommers, in Berbindungen bei dem Ereignisse der Mainz, während des Sommers, in Berbindungen, die der Mainz geschehen, nichts Genaues hätte ersahren konnen, bleibt troh der Entgegnung Giesebrecht's aufrecht. Auch die Bezeichnung, die schlung zutheilt: nunc usque cancellarius, nunc autem Dei consilio Wirzedurgensis sedis electus, gegenüber Bischof Otto: domino et patri suo dilectissimo —, paßt nur ganz in den Ansang seiner neuen in Würzdurg gewonnenen Stellung. Allerdings ist die Zeit der Erhebung Erlung's zur dischössichen Würzden nicht bekannt. Allein da Emehard nach dem Kathalogus episcoporum Herdipolensium: odiit 3. Kalendas Marcii anno Domini 1105 (88. XIII, 339) schon ganz früh im Jahre starb (den Tod erwähnen ganz turz die in n. 2 erwähnten Annales s. Aldani) und Heinrich IV. sich beeilt haben wird, den wichtigen Bischosskith mit einem treuen Manne rasch zu befehen, so ist Erlung's Austritt auß der Analei — St. 2974 (vergl. dd. E. 210, n. 1) ist zulezt noch don ihm recognoscirt — und Einsehung sür Würzdurg (Rec. B der Chron. univ. erwähnt Errolungum quendam, quem dudum Emehardo defuncto presulem imperator designaverat: SS. VI, 228 — ist da aus den unt. in n. 34 eingeschalten Worten des Autors über Ruotpert: prius . . . . unt. in n. 34 eingeschalteten Worten bes Autors über Ruotpert: prius . . . a clero et populo electus zu schließen, daß dieser schon nach Emehard's Tobe von der papstlich gesinnten Partei ausgestellt worden war?) gewiß nabe an den 27. Februar zu rüden. Uber Erlung spricht sich die Rec. C an der betreffenden Stelle viel eingehender aus, als über einen vir singularis proditatis et eximiae prudentiae Babenbergensis aecclesiae canonicus . . . qui a viro scolasticissimo Meginhardo, avunculo scilicet suo, eiusdem sedis dudum episcopo, diligentissime educatus et apprime liberalibus disciplinis instructus, ob famae suae bonum odorem de claustro Babenbergensi in palatium assumptus, cancellarii per aliquot annos strenue rexerat officium, indeque tam cleri quam populi consensu Wirciburgensem sortitus est episcopatum . . . imperatori indefessa sinceritate servierat (l. c.). Bon den Beziehungen zu Otto fagt Erlung in bem Schreiben, er wisse: vos meae sublimitatis post Deum esse principium, nec umquam posse me in curia tam diu sustinuisse, quod ad honorem pervenissem, nisi vestra largitas meo labori subvenisset et vestra me fovissent ac solidassent consilia.

land hier von neuem hervorgezogen wurde de. Aber außerbem sette er sich auch gleich selbst, schon im Beginn bes Jahres, nach dem Weihnachtssete, mit Paschalis II. in unmittelbare Verbindung, so daß also für jede Annäherung des Kaisers an den Papst der Boden weggenommen erschien. Der König schickte Boten nach Rom und erbat sich vom Papste einen Rath darüber, wie er sich zu dem Side zu verhalten habe, den er bei der Erwählung als König dem Bater geschworen hatte, daß er nämlich niemals ohne dessen Genehmigung nach der Regierung einen Eingriff machen wolle. Selbstverständlich war es der Wunsch des Königs, durch die Machtvollkommenheit des römischen Stuhles von diesem Schwure, der ihn noch an der Ausstdung der königlichen Gerechtsame hinderte, entbunden zu werden ).

Papft Paschalis II. kam biesem Begehren Heinrich's V. burchaus entgegen. In einem Schreiben an ben König brückte ber Papft aus, wie sehr er sich über die Vorgänge im beutschen Reiche freue. Er bankt da Gott, daß er die Augen des Herzens des Königs erleuchtet habe, so daß er die Richtswürdigkeit seines Vaters, die schon überall bekannt sei, nun auch selbst erkannt habe und ernsthaft verabscheue. Wolle Heinrich V., wie er es in seinem Briese an den apostolischen Stuhl versprochen habe, mit ganzer Hingebung seiner Gesinnung dem Papst und seinen Nachsolgern jenen Gehorsam leisten, den die rechtgläubigen Könige und Kaiser den Vorgängern bewiesen, so will die römische Kirche den zu dem Innersten des ewigen Vaters Zuslucht nehmenden König mit väterlicher Güte empfangen und unter den Söhnen der Mutter Kirche in vertraulicherer Weise hegen. Paschalis II. sett sich vor, in diesem Falle Heinrich V. als den rechtgläubigen Kaiser anzusehen, seine Shre mit Gottes Gnade zu bewahren und ihn noch weiter zu heben. Denn wenn der König in dieser seiner tüchtigen Gesinnung verharren will, so kann für das römische Reich aus diesem Gehorsam gegenüber dem apostolischen Stuhl großes Heil erwachsen. Baschalis II.

<sup>6)</sup> Bon heinrich V. sagt ber Libellus de rebellione, im Anschluß an die Stelle in n. 3: Filius vero respondens satetur, nulla ratione ei communicare posse, nisi prius purgaretur excommunicationis noxa, qua diu tenebatur sedis apostolicae censura. Nunciis reversis... (l. c.) und die Cronica s. Petri Erfordens. mod.: ipse (sc. sllius), ut postmodum declaruit, longe aliter habens in animo, omnino rennuit, ipsumque cum omnibus sibi in hoc consentientibus persequi statuit (l. c.). Auch die Vita Heinrici IV. imperatoris, c. 9, bezengt: Ille (sc. sllius) prorsus abnuit, et se non ulterius secum partem habiturum, quia excommunicatus esset, asseruit; ita sub specie causae Dei suam causam egit (l. c.).

<sup>7)</sup> Der Libellus de rebellione spricht hiebon (schon a. 1104): Post natalem Domini nuncios Romam direxit, querens consilium ab apostolico propter juramentum, numquam se regnum sine eius licentia et consensu invasurum (l. c.). Beiser, Der beutsche Investiturstreit unter König Heinrich V. bis zum päpstlichen Brivileg vom 13. April 1111 (Leipziger Differt., 1883), verbessert, 8 u. 9, hiezu richtig Eiesevecht's irrige Auffassung, III, 731, der die auf den Inhalt des Eides von 1098 bezäglichen Worte: numquam (etc.) auf eine jeht geschene Erstarung zu Gunsten des apostolischen Stuhles bezog.

wäre sogar bereit, zu biesem Zwecke selbst nach Deutschland zu kommen, auch ben äußersten Gesahren sich auszuseten. Weil er aber zur Zeit nach ben vorliegenden Umständen nicht kommen kann, sordert er, so wie er jetzt durch seinen Boten seinen Willen eröffne, den König auf, seinerseits den seinigen zu berichten. So sandte Paschalis II. an Heinrich V. den apostolischen Segen, in der aussbrücklichen Hoffnung, der ihm kund gewordene Bruch zwischen dem kaiserlichen Vater und dem Sohne sei von Gott ausgegangen, und er versprach dem Sohn sür dieses Vergehen, der Verletzung des dem Vater geschworenen Sides, Lossagung im künftigen Gerichte, wenn er nämlich als ein gerechter König die Kirche verwalten wolle, die so viele Zeit hindurch durch die Nachlässigteit des Vaters in Verwirrung gebracht worden sei. Als den Träger dieser Eröffnungen an Heinrich V. bestimmt der Papst seinen Legaten in Deutschland, Bisch Gebehard von Constanz.

Bischof Gebehard hatte, auch als er seit seiner Vertreibung durch den Gegenbischof Arnold als ein Flüchtling Constanz meiden mußte, überall mit Ruhm, wie verehrungsvoll gemeldet wird, die Vertretung für den Papst weiter geführt, und durch den getreuen Mönch Egino, der von St. Blasien her in seinen Dienst getreten war, stand er auch, indem Egino, allerdings unter Vertauschung des Mönchsgewandes mit weltlicher Kleidung, gefährliche Sendungen

Bilb bes "vorsichtigen und milben Mannes" ganz widerlegt).

9) Der Libellus de rebellione fährt, a. 1104, nach den Worten von n. 7 sort: Apostolicus autem ut audivit inter patrem et filium discidium, sperans haec a Deo evenisse, mandavit ei apostolicam benedictionem per Gedehardum Constantiensem episcopum, de tali commisso sidi promittens absolutionem in judicio suturo, si vellet justus rex gude rnator esse aecclesiae, quae per negligentiam patris sui deturbata est multo tempore (l. c.). Auf die zunächst nun folgenden schwädischen Ereignisse tritt dagegen der Libellus nicht ein.

<sup>8)</sup> Daß der durch Betrus, Chron. monast. Casin., Lid. IV, in c. 36 (SS. VII, 779), erst zu 1111 eingeschaltete Brief des Bapstes an Heinrich V. nicht dorthin gehört, sondern in die Lebenszeit Heinrich's IV., ift selbstverzständlich. Als J. 6070 ist er zum Ansang des Jahres 1106 eingestellt, und Eiesebrecht, III, 1200, in den "Anmerkungen", erklärt sich ebensals dasur. Doch hat ihn Henting, Gebhard III., Bischo von Constanz 1084—1110, 91, in seinem weienklichen Theil ganz richtig zu Ansang 1105 gezogen — als Antwort auf Heinrich's V. post natalem Domini abgesandtes Schreiben: suarum apostolicas sedi litterarum allegatione promittedat —, daneben aber — n. 11 — einen ersten und zweiten Theil, wovon dieser letztere — besonders die Zusicherung: apostolicus . . . in partes illas venire . . . paratus esset — erst zu Ansang 1106 gehören würde, unterscheiden wollen. Diese Arennung des Briefes ist allegemein abgelehnt worden, besonders auch durch Beiser, l. c., 9—13, wo ausdrücklich darauf hingewiesen wird, daß Paschalis II. es dei diesem Anlaß versäumte, sich dom Könige bestimmte Beriprechungen, wie insbesondere früher Rudolf solch gegeben hatte, ertheilen zu lassen (nur sollte nicht — 12 n. 9 — die von Henrich IV. im ob. S. 212 u. 213 behandelten Briefe gegebene Charatteristis Haschalis II. herangezogen werden, des Kapstes, von dem man höre: caritati insudantem sanguinem humanum non sitire, rapinis et incendiis non gaudere — Worte, auf die eben oben ganz Berzicht geleistet wurde, weil sie vom Kaiser in dem Briefe nur vorgebracht wurden, um Stimmung zu machen, wie benn Paschalis' II. Schreiben an den Grafen Robert von Flandern — bergl. ob. S. 170 — diese Bild des "vorsschätzigen und milden Mannes" ganz widerlegt).

nach Rom hingebungsvoll ausführte, mit Paschalis II. in Berbindung. Der Bischof weihte in dieser Zwischenzeit die im Kloster Schaffhaufen neu erbaute Kirche, einen Altar im Rlofter Zwifalten, gang besonders aber mit Bifchof Begilo von Savelberg gusammen bas zu St. Blasien neu errichtete Klostergebäube 10). So ftand er nun auch für die neuesten so wichtigen Aufträge, die ihm ber Papft hinfichtlich Beinrich's V. gab, bereit. Aber außerbem tam, abgesehen von Gebehard's Stellung als Legat bes Papstes, burch beffen jest sich vollziehenden vollen Anschluß an den jungen König für biesen noch eine weitere Berstärkung ber Stellung in Ober-beutschland hinzu. Jene bairischen Anhänger Heinrich's V., bie ihn nach feiner Flucht aus Friglar fo freudig begrußt hatten, ftanben ichon längft in ber von Bischof Gebehard vertretenen hirfauer kirchlichen Richtung ber Geister, aus ber heraus die von ihnen hervorgerufene Stiftung bes Rlofters Raftel entftanben mar, und bie Mutter bes jungen Markgrafen Dietpolb, ber gu Beinrich V. hielt, mar Liutgarb, bie Schwester bes Constanzer Bifchofs. Es lag bemnach hier in ber Vereinigung Gebehard's mit Beinrich V. nur bie Bestätigung ichon langer angeknupfter Banbe vor 11).

Um die Mitte des Februar trafen fich wohl ber von Baiern ber, mit seinen Anhangern, fich einstellende König Beinrich V. und Bifchof Gebehard, als ber Ueberbringer ber papftlichen Auftrage. Die geistige Rührung bes Unternehmens ging nun junächst, wie

n. 205.

<sup>10)</sup> Neber Gebehard's Thatigfeit feit 1108 fagen die Casus monast. Petrishus in dem ob. S. 182, in n. 19, besprochenen Jusammenhang, Lib. III, c. 31: usquequaque per regnom vicem domni apostolici cum magna gloria quamvis exul exercuit (SS. XX, 656). Für die einzelnen von den Regesta episcoporum Constantiensium, I, 75 u. 76, aufgezählten Borgänge — verglauch henting, l. c., 71 u. 72, hend, Geschichte der Herzoge von Zähringen, 198 u. 199 — kommen das Leben des heiligen Grafen Eberhard III. von Rellendurg, cc. 53—55 (Mone, Quellenjammlung zur dadischen Landesgeschichte, I, 98 — vergl. auch ob. S. 186, mit n. 23, über den Berfuch des Angriffs des hereticus Arnoldus — sacrilega manu — auf den veneradilis Scaphusensis monasterii locus, nach dem Mortlaute von J. 5970), Ortlied's Zwisaltens. Chron., Lid. II, (SS. X, 86 u. 87), Annal. necrol. monast. s. Blasii (Necrol. German., I, 329: der hier genannte episcopus Hecilo Havildergensis, der ob. S. 158 in n. 8 erwähnt ist, weißte auch nacher am 20. Juni 1104 den St. Hantratius-Altar im Großmünster in Zürich, Urt. Buch der Stadt und Landschaft Jürich, I, 136) als Quellen in Betracht. Durch Uodalscalcus de Eginone et Herimanno ist Gaino's, des nachberigen Abtes von St. Ulrich und Afra zu Angsdurg, Beziehung zu Gebehard in dieser Zeit bezeugt, in c. 1: Egino . . . perveniens ad sancti Blasii cellam . . ibi . . . conversatur, quousque in bonae memoriae Gedehardi Constantiensis episcopi, de sede sua jam expulsi, ministerium assumeretur . . Illi inquam reverendo praesuli c. 31: usquequaque per regnum vicem domni apostolici cum magna gloria jam expulsi, ministerium assumeretur . . . Illi inquam reverendo praesuli pater iste adeo necessarius, adeo fuit acceptus, ut saepius legatione eius ad domnum papam fungeretur, deposito interdum ex obedientia habitu monachico, ut hostis per simulatam secularium speciem falleretur. Quid plura? Totius laboris et angustiae eius comes permansit individuus, donec pace ecclesiae reddita, sede receptus est propria (SS. XII, 432 u. 433).

11) Hierauf ist burch Döberl in ber ob. S. 183 in n. 19 genannten Abhandlung, 34 (mit n. 27), zuerst hingewiesen worden. Bergl. auch ob. S. 182

alle Berichte mit nachbrudlicher Voranstellung bes Namens bes Bifchofe, als bes getreueften Ausführers ber romifchen Befehle, melben, auf Gebehard als ben Legaten bes Papftes über, ber bas Geschehene als eine heilige und gerechte Sache öffentlich erklärte und mit Ertheilung bes papftlichen Segens die Lösung Beinrich's V. vom Banne und bie Aufnahme in ben Schoof ber Rirche verbanb. Nach ber Erklärung bes Gehorfams bes Königs für ben Papft war bamit die ganzliche Einigung zwischen bem Sohn des gebannten Raifers und der Kirche erreicht 18). Sogleich vergalt dann ber Ronig bem Bifchof biefen Dienst mit beffen Burudführung nach Constanz, von wo jest ber Gegenbischof Arnold vertrieben murbe. In ehrenvoller Form geschah Gebehard's Wiebereinsebung auf seinen bischöflichen Sig, und ebenso erhielt Abt Theoberich, ben Beinrich V. als seinen Beichtvater für fich mählte, wieber die Leitung feines Rlofters Petershaufen; zur Befferung ber burch bas Rlofter in ber Bwifchenzeit erlittenen Schabigungen fanbte ibm ber Ronig breißig Mark Silbers zu 18).

Außerbem waren aber schon allerlei Verbindungen von Seite ber bairischen Verschwörer nach Thuringen und Sachsen hin ge-

Schaffen worden.

Bischof Gebehard hatte von Paschalis II. die Mittheilung ershalten, daß Erzbischof Ruothard von Mainz, der schon seit 1098, wo er mit Heinrich IV. gebrochen hatte, in Thüringen sich aushielt und stets mit Mißtrauen vom kaiserlichen Hofe her betrachtet worden war, noch von Urban II. — trot der anrückigen Beise seineritts in seine Kirche, durch Heinrich's IV. Gunst — wieder in seinem bischösslichen Amte anerkannt worden sei, so daß auch er

12) Die in n. 10 citirten Casus berichten in c. 36: Heinricus ergo postquam regnum optinuit, confestim expulso Arnolfo Gebehardum cum maximo honore in episcopatum suum restituit unb fahren bann über Abt Theoberich

fort (l. c., 657).

<sup>19)</sup> Gebehard's Thătigleit berichten ber Libellus de rebellione, auch noch a. 1104: Mox ut apostolicae consolationis verba percepit et banni solutionem a predicto episcopo (sc. Heinrich V. von Gebehard), dann a. 1105: Constantiensis episcopus, domni papae cooperator fidelissimus, qui regem et omnes suos ab excommunicationis vinculo solverat (l. c.), die Rec. C des Chron. univ. von St. Michelsberg: Primo itaque per Gebehardum Constantiensem episcopum, tunc temporis responsalem Paschalis papae, Romanae sedi per debitae obedientiae professionem unitur (SS. VI, 227), die Annal. Rosenveldens.: Ille (sc. Heinrich V.) vero Sueviam petens (d. h. in diesem Jusammenhang unmittelbar nach dem Beggange von Heinrich's IV. Seite, von Frihlar weg, was ja irrig ist), a legato Romano, scilicet Gobehardo Constantiensi episcopo, de excommunicacione est absolutus et matris ecclesie gremio restitutus. Inidi ergo ecclesiasticis redus satis prudenter ordinatis... Bawariam (vielmehr sam Heinrich V. von Baiern nach Schwaden)... adiit (SS. XVI, 102, sass qui gleichlautend in Annal. s. Disibodi, SS. XVII, 19). Sest nachdrücklich hebt die Cron. s. Petri Erfordens. mod. Gebehard's Antheil hervor: Ducatum ergo prestante ad hoc quodam Gedehardo episcopo Constantiense, apostolici legato, et rem que siedat, sanctam et justam predicante (l. c., 158 u. 159). Hensing set, l. c., 75 (n. 6), sicher zutressend Gebehard's Zulammentressen mit Heinrich V. nicht vor Mitte Februar an.

ihm die bischöfliche Burbe zugestanden habe 14). Jebenfalls stellte fich nun alsbald Ruotharb, um fich ben Rudweg nach Mainz zu öffnen, in die Mitte ber in Thuringen geschehenden Anknupfungen, an die fich bann andere in Sachsen anschlossen. Pfalzgraf Friedrich von Sachsen, aus bem Sause Somerschenburg, Graf Otto, mahricheinlich von Ballenftebt, Graf Lubwig von Thuringen fchrieben an ben ber Berbindung im bairischen Nordgau angehörenden Grafen Berengar von Sulgbach, er moge ihnen mit bem gu einer naberen Berftanbigung geeigneten Bertrauen entgegenkommen, um bas ju vernehmen, mas bem Briefe nicht anvertraut werben konne. Gana besonbers aber war ein weiteres Schreiben an Ronig Beinrich V. felbft eingelegt, worin biefer auf bas nachbrucklichfte berbeigerufen wurde, bamit er angefichts ber Drangfal ber Rirche, ber Schwächung bes Reiches zur Bebung aus bem Berfall eingreife: "Damit Ihr also, was Ihr thatkräftig begonnen habt, ruhmvoll vollendet, bieten wir uns und bas Unferige Guch bar, und in bochfter Treue laben wir Guch ju uns ein. Bei uns find gewiffe Bisthumer und Abteien unbeset, gewiffe übel beset, die durch Euch in besseren Stand werben umgewandelt werben. Und es sind ba viele Dinge zu ber Berwendung für den König schon offen, viele rasch aufzuschließen. Rommet als ber Ersehnte, fieget mannhaft, herrschet glücklich!" Dann wird ber Ronig gebeten, zuerft einige Getreue zur Unterhandlung über die zu mählenben Magregeln vorauszusenden 18).

Non enim gandebis, si extra ecclesiam inventus fueris tonnten boch auch in-fofern auf Berengar paffen, ba biefer bei Anlah ber Befehung ber Rirche von Bamberg burch Otto - vergl. ob. S. 169 in n. 25 - mit bem excommunicirten

<sup>14)</sup> J. 6057, bort erft an bas Ende bes Jahres 1105 geftellt - ebenfo 29 J. 8057, bort eth an das Ende des Jahres 1100 geneut — evens Bill (3. Fr. Böhmer): Regesta archiepiscoporum Moguntinensium, I, 235 —, wird besser mit den Regesta episcoporum Constantiensium, I, 76, an den Ansang des Jahres, wo Gebehard die anderen Bevollmächtigungen von Paschalis II. erhielt, gerückt. Paschalis II. sagt, daß er accepto pro infamia eius (sc. Ruothard's) competentium personarum juramento die Herstellung desselben habe eintreten sassen. Ein Schreiben Ruothard's an E. frater et coepiscopus Wirzdurgensis, das diesen ad synodum, quam ex authoritate domini apostolici Paschalis et ad consilium catholicorum in proximo apud Erraessenet VII Idus Martii celebrare decrevimus, einberuft (Subendort. domini apostolici Paschalis et ad consilium catholicorum in proximo apud Erpeszfurt VII. Idus Martii celebrare decrevimus, einberuft (Subendorf, Registrum, II, 116), wird von Giefebrecht, III, 1197, in den "Anmertungen", dermuthungsweife zu 1103 oder 1104 angefest, so daß dann E. als Emehard zu Iefen ist und das Schreiben von der Geschichte des Jahres 1105 fern zu halten ist (auch Dobeneder, Regesta diplomatica necnon epistolaria historiae Thuringiae, I, 215, stellt diese Kr. 1009 zu 1108/1104). Dagegen ist Buchholz, I. c., 187 n. 1, der Ansicht, daß der Brief nur in das Jahr 1105 passe. — Anothard wird troß seiner seindseligen Haltung auch noch wieder am 13. October 1104 und am 15. Februar und 3. December 1105 (St. 2973, 2974, 2976), dorher im Jahr 1104 und damiden am 24. Nodember 1105 dagegen nicht, in der Beglaubigung von kaiserlichen Urkunden als Erztanzler ausgesischt.

15) Diese beiden Briese — Codex Udalrici, Rr. 116 u. 117, l. c., 227 u. 228 —, der zweite eine Einlage des ersten: Litteras, ubi crux est, da regischt in Rr. 116 — unterwirft Giesbrecht, III, 1197, einer Erdrierung; er hält den Absender comes C. mit Floto, l. c., II, 391, für Otto von Ballensten Empfänger B. comes troß Jasse, inventus sueris sonnten doch auch inden Empfänger B. comes troß Jasse inventus sueris sonnten doch auch inden Empfänger B. comes troß Jasse inventus sueris sonnten doch auch in-

Diesem lodenben Ruse gebachte nun Heinrich V. mit seinen oberbeutschen Anhängern zu folgen. Zunächst schiebe er auf ben ihm bergestalt geäußerten Wunsch hin aus ber Reihe bieser seiner Gesinnungsgenossen ben Markgrafen Dietpold und ben Grasen Berengar nach Sachsen voraus. In Queblindurg trasen diese zu ber Versammlung des größten Theils der sächsichen Fürsten ein, die da in der Mitte der Fastenzeit — um die Mitte des Monats März — zusammengekommen war. Die beiden bairischen Herren eröffneten ihren Auftrag, daß der König durch sie alle Treue und jegliche Gerechtigkeit verheiße, wenn die Versammelten ihm behufs Erlangung der Herrschaft im Reiche ihre Zustimmung gewähren wollten. Einstimmig sicherten die Sachsen hier ihre Zusage und ihren Dienst dem Könige zu und luden ihn durch Dietpold und Verengar ein, auf das bevorstehende Ostersest in ihre Mitte zu kommen. So säumte Heinrich V. nicht länger. Mit einer ansehnlichen Schaar von Begleitern aus Baiern, Schwaben, dem östlichen Frankenlande, gemeinschaftlich mit Vischos Seehehard, als dem Legaten des Papsies, machte er sich nach Thüringen und Sachsen auf den Weg, um rechtzeitig zu den Festtagen bei seinen neuen Verdündeten zu erscheinen 16).

In Erfurt wurde ber König durch Erzbischof Ruothard in gebührender Beise und unter allgemeiner Bezeugung der Freude empfangen, und wie eine aus der Stadt selbst gegebene Rachricht es ausspricht, gaben hier die Thüringer und Sachsen Heinrich V.

Raiser verkehrte) — für den Grasen Berengar von Sulzbach, wie aus der Absendung desselben (vergl. in n. 16) sicher hervorgeht. Wenn in dem Saze: occurras nodis apud N. — in Nr. 117 an den König: Premittite de sidelibus vestris, qui nodiscum loquantur apud N. — biese Ortlichseit als Rünnberg zu erklären wäre, so könnte das im Jusammenhang damit stehen, daß der Libellus de redellione, a. 1104, in dem Saze: castellum quod vocatur Nuorenderc odsedit et suae ditioni sudegit (l. c.) ganz deutlich die Gewinnung Rünnberg's durch Heinrich V. schon in das Frühzigen 1105, in den Marsch von Schwaben nach Thüringen, seben will. Allein wahrscheinlicher liegt hier doch eine dei dem sonst sons schwaben nach sonst sons erne unt der erst in den Sommer fallenden Belagerung Rünnberg's — vergl. unt. dei n. 38 — vor.

<sup>16)</sup> Der Libellus de rebellione sagt nur turz: Filius... iter suum multa comitante caterva direxit Turingiam (l. c), serner die Rec. B des Chron. univ.: inde (sc. a Bajoaria) soederatis sidi Noricis principilus atque ab Alemannia necnon orientali Francia nonnullis nobilibus, ad Saxones convertitur (Rec. C sast wörtlich gleich) (l. c.), die Annales Patherbrunnenses: Media quadragesima... obvii aderant (sc. zu Quedlindurg) marchio Thieppoldus, comes Beringerus de Sulzbach, a rege directi, omnem sidem et omnem justitiam promittente per eos, si ei de regno obtinendo assensum praederent (ed. Schesser) (108), Annal. Rosenveldens.: silius... assumpto secum legato Romano, Bawariam Saxoniamque adiit (l. c.). Bon der Thätigsteit der beiden Boten Heinrich's V. in Quedlindurg sprechen bloß die Annales Patherbrunnenses: maxima pars principum Saxoniae Quidilingadurg convenerunt, idique... denique ex communi consensu regi sidem et servitium per eos (sc. Dietpold und Berengar) demandaverunt et, ut ad se veniret in proximo pascha, invitaverunt (108 n. 109).

ihre Hulbigung, mit Ablegung eines Sibes, ber gegen ben Kaiser lautete, doch unter ber Bedingung, daß der Sohn, wie er es schuldig sei, für die Kirche sorge und jedermann ein gerechter Richter sei. Unter diesen seinen Anhängern beging er da den Palmsonntag — 2. April —, brach dann aber weiter nach Sachsen auf. Er blied im Kloster Gernrobe am Donnerstag der Charwoche — 6. April —, und am solgenden Tage, am Charfreitag, gab er vollends den Beweis seiner demuthsvollen Unterwürfigkeit, indem er barfuß in Quedlindurg einzog, wo er darauf in sestlicher Weise das Ostersest seinerte 17).

Bugleich aber begann hier in Queblinburg, in Anwesenheit bes Königs, die durchgreifende Bekämpfung der auf Heinrich's IV. Seite stehenden geistlichen Fürsten. In völliger Uebereinstimmung standen dadei Erzbischof Ruothard und Bischof Gebehard, in den Anstrengungen, die sächsischen Kirchen in die Verbindung mit Rom zurückzudringen, dem Könige als Rathgeber und Helser zur Seite. Insbesondere ging Ruothard alsbald gegen drei Bischöfe seines Erzsprengels, Friedrich von Halberstadt, Udo von Hildesheim, Heinrich von Paderborn, vor und enthod sie ihrer Amtsverrichtungen, weil alle drei, entgegen der gesehmäßigen Wahlsorm, ihre Site durch den Kaiser inne hatten. Seenso verfügte er die gleiche Bestrafung gegen alle Geistlichen, die von diesen dreien ihre Ordination erhalten hatten, und das von den drei Bischöfen am hohen Donnerstag geweihte Salböl wurde als ungültig erklärt 18). Es galt, diese

18) Die Annales Patherbrunnenses sehen ganz ausdrücklich — Eodem tempore . . . haec sacta sunt in Quidilingaburg, Heinrico juvene rege praesente — das Borgehen Auothard's gegen die drei genannten Bischofe: ab officio suspendit . . . quia quilibet eorum per Heinricum imperatorem contra canonicam electionem sedem suam obtinuit (Haud, Die Kirche Deutschlands unter den sächsischen und franklichen Kaisern, 880 n. 5, möchte in diese

Libellus de rebellione: ad locum qui dicitur Erphesfurt . . . decenter a Ruthardo Mogontinae sedis archiepiscopo suscipitur, et ibidem diem palmarum et sanctum pascha in Quidelenburc celebravit (l. c.) unb, noch mit einer Ergängung, die Annales Patherbrunnenses: Principes Saxoniae Heinricum, filium Heinrici imperatoris, suscipiunt in regem et fidelitatem sibi jurant contra patrem, ea conditione, quod aecclesiae Dei, sicut debet, provideat et omnibus justum judicium faciat. In coenobio Geronroth coenam Domini celebravit et in parasceve nudis pedibus ambulavit Quidilingaburg, ibique sanctum pascha festive peregit (l. c., 108 u. 109), weiter die Cron. s. Petri Erfordens. mod.: adolescens . . . regno intronizatur a Thuringis et Saxonibus, circa palmas Erphesfurt magno gaudio excipitur; Quitilinburg pascha ab eo celebratur (l. c. 159). Yuu gang furg zusammenssansien ist hier die Rec. B (Rec. C wörtlich gleichlautend) des Chron. univ.: A quidus (sc. Saxonibus) honorifice susceptus, et in Quitilingeburg pascha celebrans, in brevi universis Saxoniae civitatibus potitus, et optimatibus est dignitate regia satis honoratus (l. c.). Die Vita Heinrici IV. imperatoris, c. 9, sati die Greignisse des gangen Frühjahres surg zusammen: Ilico Bawariam, Sueviam, Saxoniam percurrit, proceres convenit, attraxit omnes, ut sunt ingenia novarum rerum cupida, et subintravit in regiam potestatem, tamquam sepelisset patrem (SS. XII, 278).

migliebigen Borsteber fächsischer Rirchen entweder von benfelben zu vertreiben ober aber fie zur Unterwerfung unter Beinrich V. zu

zwingen.

Der König schloß sich sogleich biefen Schritten bes Erzbischofs selbstthätig an. Er begab sich nach bem Ofterfeste nach Salberftabt und stellte die Domberren, die durch den von Beinrich IV. bestellten Bischof Friedrich von ihren Stellen und Besithumern vertrieben worben waren, wieder her; andere Geistliche erhielten die Löfung vom Banne, der wegen ihrer Zustimmung zur Sache des Kaisers bisher auf ihnen gelastet hatte 19). Diese Herstellung des Gehorsams für Paschalis II. in Halberstadt hatte dann auch zur Folge, daß auf Befehl Beinrich's V. Die Monche von Ilfenburg nach funfjähriger Abwesenheit aus Rosenfeld gurudkehren und in ihr Rlofter wieber einziehen konnten, wo fie aus ihrer Mitte ben neuen Abt Martin ermählten 20). Heinrich V. aber verfuhr banach auch in hilbes-

Factum Zweifel seten). Et similiter omnes illi, quos praedicti episcopi ordinaverant, ab officio suspensi sunt et chrisma eorundem episcoporum, quod contra edictum archiepiscopi in coena Domini confecerant, adnichilatum est (l. c., wo n. 3 auf die Berficherung bes Gobelinus besonderes Gewicht legt) in biefe Ofterfesttage. Allgemein zusammenfaffenb ftellen bie Annal. Rosenveldens., im Anfchluß an bie Stelle in n. 16, heinrich's V. Thatigfeit bin: invasores synodaliter deposuit, reliquos vero fautores heresiarche ab obficio suspendit ac subjacere examini domni apostolici coegit (l. c.), chenjo bie Cron. s. Petri Erfordens. mod.: Qui patri excommunicato communicaverant absolvuntur, nova res undique agitur; episcopi expulsi undique sedibus suis restituuntur, alii econtra destituuntur (l. c.). Daß dabei Ruothard und Gebehard als Rathgeber und Fuhrer bes Ronigs gufammen hanbelten, fpricht bie Rec. B nachbrudlich aus: Consilio tamen atque ministerio Ruothardi Mogontini atque Gebehardi Constantiensis episcopi, responsalium scilicet domni Paschalis papae, totam Saxoniam Romanae aecclesiae communioni reconciliavit (sc. Heinrich V.) (l. c.). Den Tag zu Queblinburg hob noch später Otto von Freifing, Chron., Lib. VII, c. 8, hervor: Heinricus filius . . . Saxoniam ingreditur. Ubi honorifice susceptus ac pascha Domini Quitilinburg manens, universos gentis illius primates ad voluntatem suam inclinavit (SS. XX, 252).

19) Auch von dem Besuch — post pascha — in Halberstadt und von den Berfügungen Beinrich's V. - canonicos quos Frithericus episcopus injuste expulerat, locis et rebus suis restituit, caeterique canonici a banno solountur, eo quod imperatoris Heinrici anathematizati episcopo consenserant — iprechen bie Annales Patherbrunnenses (l. c., 109 u. 110). Bon Friedrich wurde noch 1105 den cives forenses von Halberstadt eine Bestätigung von jura et statuta civilia, die ihnen seine Borgänger mündlich gegeben, ertheilt (Schmidt, Artundenbuch des Hochstifts Halberstadt und seiner Bischöfe, I, 85).

20) Die Aussage des Annalista Saxo, die sich an die entlehnten Aussschrungen aus n. 19 gleich anschließt, lautet: Ilsinedurgenses quoque monachi ani Friederichme nissenzum deseinentes im per geitsgenensen quoque monachi

qui Fridericum episcopum declinantes jam per quinquennium exularunt, regio jussu honorifice reversi, Martinum abbatem elegerunt (SS. VI, 739); fie ist, wie Schum, Die Jahrbücher des Sanct-Albans-Alosters zu Mainz, 94 st., austührt, in Ilsenburg selbst gemachten Auszeichnungen entnommen, und darauf find auch — l. c., 95 — weitere Angaben über die Abtwahl, in der allerdings viel jüngeren Chronologia abbatum Ilsineburgensium: Monachi a. 1105 in monasterium regressi Martinum eiusdem coenobii monachum . . . 2. Kal. Julii in abbatem elegerunt, quem Ruthardus Moguntinus archiepiscopus in Katelenborch 3. Id. Novembr. consecravit, jurudjuleiten (vergl. auch die Ableitung in ber Sachfischen Weltchronit, c. 201, wonach die Monche vif jar ellende hadden gewesen: Mon. Germ., Deutsche Chroniken, II, 183).

beim ähnlich, wie in Halberstadt. Bischof Ubo verließ, als ber Konig fich naberte, seine Bischofftabt mit wenigen Begleitern, und auch hier folgte jest bie Lösung ber Domgeiftlichen vom Banne. mahrend mit bem Urheber ber Weihen auch bie Ordinirten ihrer

Berrichtungen enthoben murben 21).

Inamifden war nun auch Bifchof Gebeharb, als papftlicher Legat, in einem Bisthum bes Colner Ergfprengels thatig gemefen. In Minben hatte er ben taiferlich gefinnten Bifchof Wibelo, ber ju heinrich IV. in nahen Beziehungen gewesen sein muß — nach Anficht ber Geaner mar er von allen feinen Gefinnungsgenoffen ber verabscheuenswertheste Anstifter ber bem Raiser zugeschriebenen Unthaten — im apostolischen Auftrage abgesetz und an feine Stelle einen vom König und von ber Minbener Geiftlichfeit ermählten

Bifchof, Namens Gobichalt, bestellt 22).

In Goslar mar bann Gebehard wieber zugegen, als ber Konig bier einen Landtag mit ben fächsischen Fürsten abbielt. Abermals war die Hauptangelegenheit, über die berathen murde, die Berstellung und Reinigung, die Wiebervereinigung der in jeder Weise verletten und zerriffenen Kirche, und bazu murbe ber Rath ber Berfammlung erbeten. Auf ben Borichlag des Legaten, Bischof Gebehard, und bes Erzbischofs Ruothard murbe in Aussicht genommen, bag in ber Boche vor bem Pfingstfeste zu Nordhaufen eine Synobe zusammentrete, die fich mit ber Berftellung ber firchlichen Ginrichtungen und ber Wieberaufrichtung ber inneren Bucht zu beschäftigen habe, mit Magregeln, benen burch bie ichon in ben einzelnen fachfischen Bisthümern geschehenen Aenderungen gründlich vorgegrbeitet mar 28).

<sup>&</sup>lt;sup>91</sup>) Auch bas berichten bie Annales Patherbrunnenses: rex adiit Hildenes-21) Aug das derichten die Annales katnerorunnenses: rex acit kildenesheim, cumque urbi appropinquaret, Uodo episcopus cum paucis abit.
Canonici vero a banno solvuntur; ordinati sicut et ordinator ab officio
suspenduntur (l. c., 110). Mit Peiser, l. c., 15 n. 19, der nut nicht richtig
dabei von der in n. 17 stehenden Stelle der Rec. B ausgeht, ist der Aufenthalt
in Halberstadt und Hildesheim vor den Tag in Goslar zu stellen.

22) Der Libellus de rebellione sagt von Gebehard: quendam presulem
(Mindensem: sügt Annalista Saxo, l. c., bei) nomine Widelonem, qui omnium
scalarum et inpundicierum guse peter (se Geirrich IV) eggest spurgissimus

<sup>(</sup>Mindensem: jugt Annalista Saxo, i. c., bei) nomine Widelonem, qui omnium scelerum et inmundiciarum, quae pater (sc. Heinrich IV.) egerat, spurcissimus auctor existerat, ex apostolica auctoritate deposuerat (also vor dem Tage zu Goslar, zu dem daß hier Erzählte eingeschaftet ist) et alium in locum eius, quem rex et clerus eiusdem loci elegit, constituerat (l. c.). Den Namen deß Erwählten bringen die Annales Patherbrunnenses, a. 1107: Godescalcum Mindensi aecclesiae loco episcopi intruserunt (l. c., 118).

23) Die Berjammlung in Goslar erwähnt einzig der Libellus de rebellione:

Post pascha filius Goslare venit et ibi generale colloquium cum Saxoniae principibus habuit, qualiter Dei adjutorio et eorum omnium consilio sua deberet ordinare et aecclesiam modis omnibus violatam purgare et a scissione deberet ordinare et aecclesiam modis omnibus violatam purgare et a scissione ad unionem redintegrare. Affuit etiam Constantiensis episcopus . . Interim vero visum est eidem Gebehardo apostolicae sedis legato et Ruothardo pontifici Mogontino, in ebdomada ante pentecosten habere concilium in Turingia in loco qui dicitur Northusun (l. c.). Die Rec. B nennt die Berfammlung nicht und schreibt, wie Buchholz, l. c., 187 n. 2, hervorhebt, gewiß nicht richtig heinrich V. die Einladung nach Nordhausen zu: episcopis atque clericis conventum generalem in villam regiam quae Northusun dicitur

Bom 21. Rai an tagte die Berfammlung auf dem töniglichen Hofe Rordhausen, der durch seine Lage am Rordrunde Thüringen's junächst am sächnischen Lande sich dafür besonders empfahl. In außerordentlich großer Zahl waren mit den Bischöfen und Geistlichen auch Aebte und Rönche zusammengekommen, unter ihnen jener Ronch von St. Michelsberg zu Bamberg, der als Fortseter von Frutoss's Weltchronis demnach aus eigener Anschauung der Dinge berichtet.

Rach ber Berlefung ber Bejdluffe ber Bater in ben Angelegenbeiten ber zu treffenden Ordnungen wurde, wie dieser Sauptberichterstatter über die Berfammlung fich ausbrudt, eine lobliche Berbefferung beffen getroffen, wofür die Möglichkeit ben Berfammelten geboten war, bagegen Beiteres, was allerbings von großerem Gewichte war, verschoben, damit es vor den Ohren des Bapftes entschieden werbe. Rebrere altere und nun icon als felbstverftanbliche Forberungen fich ergebende Berbote wurden wiederholt, diejenigen ber Simonie, bes ehelichen Lebens ber Briefter; eine Ginfcarfung bezog sich barauf, daß die Ansetzung von Fastenzeiten nach der römischen Gewohnheit geschehen solle. In der Befräftigung des Gottesfriedens schloß sich die Bersammlung dieser Gegner des Raisers einsach seinem eigenen wohlthätigen Borgehen an. Bon Bebeutung ist der Umstand, daß in der Frage der Behandlung der bisher auf der Seite Heinrich's IV. sich haltenden Bischse, deren brei ja fürzlich, in Queblinburg, in ihren Amtsverrichtungen ftill gestellt worben waren, sowie ber von ihnen, ben als faliche Bischöfe Bezeichneten, geweihten Geiftlichen, mit verhaltnigmaßiger Milbe vorgegangen wurde. Zwar follte als Grundfat gelten, bag bie Eindringlinge unter ben Bifchofen und die mit Simonie in ihr Amt Gingetretenen, wenn fie am Leben waren, abgefest, falls fie icon bestattet seien, ausgegraben werben mufiten. Aber bie Behandlung ber bergeftalt Fehlbaren gestaltete fich bei weitem nicht so scharf. Die Synode beschloß geradezu, daß die von folden Rirchenhäuptern Gewählten nur einer erneuerten von Rechtgläubigen beim nachften Saften ju vollziehenden Sandauflegung fich ju unterwerfen batten, um mit ber Kirche verfohnt zu werben. Sinfictlich ber ihrer Amtshandlungen enthobenen Bifcofe freilich blieb bie Entscheidung bem Bapfte vorbehalten; allein es follte ihnen gu Gute tommen, daß ihre Sprengelgeistlichkeit über bas Boblverhalten

<sup>4.</sup> Kal. Junii, ubi super aecclesiasticae institutionis jam depravata disciplina tractaretur, indixit (l. c.); immerhin ist, wie Buchholz da bemerkt, nicht zu übertehen, daß die Rec. B von einem conventus generalis — concilium —, nicht aber von einer synodus rebet. Wie schon die durch den Libellus de rebellione nur Gebehard zuertheilte Bezeichnung: legatus zeigt, verbeffert henting, l. c., 77 n. 10, im Texte der Annales Patherdrunnenses in dem in n. 24 mitgetheilten Zusammenhang, dei der Rennung Gebehard's, zum Abdrucke Schesser-Volchorst's, zutressend legatus, statt legati.

ihres Wandels Zeugniß, zur Erlangung der Gnade, wegen jener papstliche Urtheilsfällung ablegen burfe 34).

Sanz besonders aber wichtig war das Berhalten des jungen Königs gegenüber dieser Bersammlung der Geistlichkeit. Die Leitung der Berhandlungen war in die Hand des päpstlichen Legaten Gebehard, des Erzdischofs Ruothard gelegt, die ja auch die Einberufung veranstaltet hatten. Allein ein höchst maßgebender Einstluß kam selbstwerständlich dem Könige zu, wie denn ja auch ein Bericht ihm geradezu den Vorsitz zuschreiben wollte. Vollends der aus Bamberg anwesende Zeuge umschreibt in deutlichster Weise die Stellung, die Heinrich V. in geschicktester Art zu der Synode einnahm. Er melbet: "Wir haben dabei, was wir nicht mit Stillschweigen über-

<sup>24)</sup> Die hauptquelle für bie Nordhaufer Synobe ift bie Rec. B (l. c.), beren Berfaffer — nach ben Worten: Vidimus (in ber Charatteriftit heinrich's V.: vergl. n. 25) zu schließen — unter ber ingens . . . etiam abbatum atque monachorum aecclesiasticam sitiens unitatem turba selbst anwesend war; ber Aufzeichnung ber einzelnen Befchluffe geben bie mehr nur andeutenben Gabe: In quo concilio super sententiis instantibus patrum decretis primo relectis quaeque poterant laudabiliter corrigebantur, quaedam vero, quae et graviora videbantur, ad apostolicam audientiam differebantur pozan, woşu Bucholz, 1. c., 189—191, wohl die autressenden Bermuthung — mit Eiczebrecht — außert, daß hier unter den quaedam die Ordnung der Investiturfrage gemeint sei. Dagegen irrt der Berfasser in der Zeitangabe: 29. Mai (vergl. in n. 23), da dieser der zweite Pfingstag ift und nach dem Libellus de redellione die Woche vor dem Feste der Bersammlung eingeräumt war. Reben diesem Bamberger Berichte spreichen noch eben der Libellus de rebellione: aecclesiam quantum potnissent ad pristinum revocare statum et antiquam patrum regulam idi recitare, scilicet invasores episcopos necnon et eos qui tunc temporis intraverant symoniace vivos deponere et sepultos effodere, et ab eis ordinatos manus inposicionem a catholicis recipere, et uxuratos clericos nullum divinum officium celebrare. His ita divina inspirante gratia rite dispositis (l. c.) und die Annales Patherbrunnenses (l. c.): Eodem anno conventus principum fit in Northuson et ibi juvene rege praesidente (bergl. bei n. 25) Ruothardus Mogontinus archiepiscopus et Gebehardus Constantiensis episcopus, sedis apostolicae legatus (vergl. in n. 23), multis capitulis recitatis, simoniacos a sancta aecclesia eliminandos censuerunt . . . statuerunt, quod ordinati a praedictis episcopis (sc. Friedrich, Ildo, Heinrich: bergl. n. 26) possint ordinibus seu executioni ordinum restitui per manus impositionem; set restitutio episcoporum judicio sedis apostolicae reservata est. At si ab aecclesiis, quibus quocunque modo praeerant, bonum testimonium vivendo mereri studerent, locus veniae non denegatur. Etiam ibidem fuit declaratum auctoritate locus veniae non denegatur. Etiam ibidem fuit declaratum auctoritate apostolica, quod jejunium quatuor temporum septimanae pentecostes, sicut jejunium quatuor temporum quadragesimae debeat observari (Henting macht, l. c., 78, barauf aufmertsam, daß ganz insbesondere diese Fastendorschriften, zumal in der den der Rec. B gegedenen Nedaction, genau Gedehard's Anordsungen von 1094 — vergl. Bd. IV, S. 428 — entsprechen). Neder die Ergebnisse der Rordhauser Synode verdreitet sich besonders Buchholz, l. c., 187—191, theilweise gegen Peizer, l. c., 16—18, auch gegen Herzberg-Fränkel, der, Forschungen zur deutschen Geschichte, XXIII, 163, die Bedeutung der Besstätung der pax Dei einschröhen wollte. Bergl. ferner die später dei Heinrich V. heranzuziehende Dorpater Dissertation (1882) von H. Guleke, Deutschand's innere Kirchenpolitit von 1105 bis 1111, 19 st., 48 st., wo mit dieser Rordhauser Synode begonnen und der rein geistliche Character der Bersammlung Nordhaufer Synobe begonnen und ber rein geiftliche Charatter der Berfammlung beftritten wird.

geben konnen, gesehen, wie Ronig Beinrich von Allen bie nicht geringe Hoffnung, bie auf feine gute Eigenart gefet worben war, jugleich mit großer Demuth und mit Burbe erfüllte. Denn weil er ber Bersammlung ber Knechte Gottes nicht anders als gerufen beiwohnen wollte, ließ er sich endlich, in schlichtem Gewande, vorführen und stand auf einer erhöhteren Stelle; ba erneuerte er Allen nach ben Beschluffen ber Fürsten in verständiger Beise ihre Gesetze und Wenn aber etwa unvernünftige Dinge gefragt wurden, wies er fie mit einer bewundernswerthen und über feine Jahre flugen Untwort und mit ber ererbten hochherzigkeit gurud, wobei er bei allen biefen Gelegenheiten sowohl für fich bie Scheu bes Jugenbalters in wunderbarer Beife bewahrte, als ben Brieftern Chrifti bie würdige Shrfurcht barbrachte. Dazwischen rief er, mit hervorfturzenden Thränen, ben König des himmels felbst und die gefammte Kriegsschaar bes himmels ju Beugen an, bag er nicht in einer Herrschbegierbe die Regierung des Baters an fich reiße und nicht wunsche, bag fein herr und Bater vom romischen Raiferthum abgefest werbe, baß er vielmehr immer bas geschulbete Mitleib ber Hartnädigkeit und bem Ungehorsam besselben entgegentrage, und er versprach, wenn ber Bater fich bem heiligen Betrus und feinen Nachfolgern nach bem driftlichen Gefete unterwerfen wolle, felbst entweder von der Herrschaft zu weichen ober ihm nach der Weise eines Knechtes unterworfen zu fein. Als die ganze Menge bas vernahm, fpendete fie lautes Lob und begann Thranen zu vergießen und zugleich damit Gebete theils für die Umkehr des Baters, theils für das Glück des Sohnes von sich zu geben, indem sie mit lauter Stimme das Kyrieleyson hersagte" 28). Daß gerade ein derartiges zurückhaltendes und wohl berechnetes Auftreten Heinrich's V., wo ber ausbrückliche Wille sich in die bescheibensten Formen kleibete, bie Bersammlung bazu brachte, ohne bag es offen hervortrat, ben Bunichen bes Konigs ju folgen, befonbers in ber Feststellung milberer Sandhabung gegenüber ber Strenge ber von ber Rirche geforberten Grunbfage, mar fo recht bas Rennzeichen biefer Uebergangszeit, ber Ueberleitung ber Herrichaftsubung vom Bater auf ben Sohn. In so weit hielten es auch bie beiben geiftlichen Leiter ber Synobe für gerathen, ben Ginwirtungen bes jungen Berrichers, mit bem fie ihre Berbindung geschloffen hatten, nicht entgegenzufteben.

Das trat eben ganz besonders in der Behandlung der drei Bischöfe zu Tage, deren Wirksamkeit zunächst durch den Entscheid von Quedlindurg aufgehoben worden war. Zur gleichen Stunde,

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) Diese äußerst wichtige Charakteristik burch ben Augenzeugen in ber Roc. B enthält in den Worten: omnibus juxta principum decreta suas leges atque jura rationabiliter innovavit eine höchst allgemein gehaltene Angade, bei der es sehr unsicher ist — vergl. Buchbolz, l. c., 118 n. 1 —, ob sie mit Wait, Deutsche Berk. Geich, VI. (2. Aust.), 164 n. 2, auf das alte sächsische Stammesrecht zu beziehen ist.

in ber die Versammlung in ber geschilberten Art bem jungen Könige ihre laute Zustimmung zu erkennen gab, warfen fich nämlich Ubo von Silbesheim, Beinrich von Paberborn, Friedrich von Salberftabt ihrem Erzbischof Ruothard angesichts ber Synobe zu Füßen und ergaben sich bem Gehorsam für Paschalis II., indem fie Ruotharb's, bes babei stehenden Königs und ber gangen Kirche Zeugniß für sich erbaten, und bann wurde nach dem geschehenen Beschlusse, nach Lofung vom Banne, bie Enticheibung über fie, inbem nur bie Sufpenfion vom Amte aufrecht erhalten blieb, bem Urtheil bes Papftes überlaffen 26). Aber wenigstens für Ubo gefchah banach, jebenfalls Heinrich V. zu Liebe, bie Wiebereinsetzung in bas bischof-liche Amt burch Erzbischof Ruothard, zu nachherigem herbem Ditsfallen bes Papftes, ohne daß biefer felbst hatte entscheiben können — Bafchalis II. bezeichnete Ubo da späterhin vor aller Welt als mit Berbrechen belaftet -, und aus Rom wurde auch geleugnet, bag bie Rirche ihre Buftimmung baju gegeben habe 27). Es war eben augenscheinlich bas eifrige Bestreben bes Königs, baß, bamit er sich gegen ben Bater an ben Rhein zur Aufnahme bes Rampfes wenden und Sachsen beruhigt verlaffen könne, hier die bisherigen Gegen-fate möglichft rasch beschwichtigt, alle Theile für seine Sache gewonnen werben könnten.

Aus biefem Buniche Beinrich's V. find auch noch weitere Magnahmen, die sich unmittelbar an die Synobe mit und nach ben

Pfingstagen anschlossen, zu erklären.

Der König felbst ging zunächst zur Feier bes Pfingstfestes — am 28. Mai — nach Merseburg 28); Bischof Gebehard und Erzbischof Ruothard waren gleich nach bem Weggang von Nordhausen mit Ausführung ber bortigen Beschluffe beschäftigt. Der Legat bes Bapftes verrichtete ju Goslar, wo nun auch heinrich V. eingetroffen war, am letten Tage ber Pfingstwoche — am 3. Juni — Beibe-handlungen; er nahm, nach ben Norbhauser Borschriften, bie von ben Bischöfen Ubo von Silbesbeim und von Beinrich von Baberborn icon Orbinirten, indem er fie unter bie ber Orbination ju Unterwerfenden stellte, burch Auflegen ber Sand wieder in die Rirche auf, und ebenso ertheilte er an biesem Tage bem icon 1102 für

(l. c., 117).
28) Das bezeugt bie Rec. B (l. c.), während bas weiter Folgende un-

<sup>26)</sup> Auch bas fagt bie Rec. B und fest ben Borgang eadem hora — mit bem Kyrieletjon für ben Konig — an (l. c.). Die Annales Patherbrunnenses fagen querft von Ubo allein: Post haec (sc. nach feinem Weggang von Silbes-

agen zuern von uso auem: Post haec (sc. nach jeinem Weggang von Hildesheim: vergl. n. 21) episcopus, canonicorum consilio revocatus, rediit et,
banno solutus, gratiam regis obtinuit, bann von allen breien, wie SchefferBoichorft (vergl. 111, n. 1) wohl richtig ergänzt: se subjecerunt (l. c.).

27) Das geht aus Pajchalis' II. J. 6145, von 1107, hervor, wo Ruotharb
getabelt wird: Hildinisheimensem, publice criminosum, post synodicam prohibitionem officio restituisti, wie auch bie Annales Patherbrunnenses, a. 1107,
erwähnen: Ruothardus Mogontiae archiepiscopus ab officio divino suspenditur, eo quod Uodonem Hildenesheimensem sine aecclesiae consensu restituit
dl. c.. 117).

de fingt mangenen der beider burch die Anhänger wieder durcht bie Anhänger bereichte Aufprücken völlig der beider der Ansprücken völligen die Sucher am Sigenden diesenige als Gleiche, der State am Kanns dagagen that das Gleiche, der State am Kanns dagagen that dagagen t

to the incidence foundhouse being be

Wie schon die feierliche Ginsetzung des vom Anfang an Heinrich IV. gegnerischen Magbeburger Erzbischofs neuerbings zeigte, war Heinrich's IV. Anhang in Sachsen unter ben geiftlichen Fürften wohl fast völlig - Bischof Burchard von Münster machte allein noch eine Ausnahme — babin geschwunden. So recht bezeichnend für biefen Umschwung war nachher bie Aeußerung bes Bischofs, ber noch 1094 gegenüber Herranb von Halberstadt als ber eifrigste Sachwalter bes Raisers hervorgetreten war, Walram's von Naumburg. Der Bischof hatte fich zu ber Zeit, als er noch bem Raiser zugethan war, in einer Frage, die mit ben Unterscheidungslehren zwischen ber abenblandischen und ber griechischen Kirche zusammenbing, an ben großen englischen Gottesgelehrten, Anselm, Erzbischof von Canterbury, um Austunft gewandt und von ihm eine Antwort erhalten, in der eine Stelle enthalten war, die den Bischof tadelte, ba von ihm bekannt fei, bag er, gegen ben Nachfolger und Stellvertreter bes Apostels Betrus, bem Nachfolger Julius Cafar's und Nero's und Julian's bes Abtrunnigen gunftig fei: mare bas nicht ber Fall, so möchte ihn Anselm sehr gern als einen ganz befreundeten und verehrungswürdigen Bischof begrußen. 3m Binmeise auf eben biefe Worte bes Ergbischofs ichrieb nun fpater Walram: "In mir preist die katholische Kirche Gott, weil in unserer Umwandlung die Inabe ber gottlichen Gute erscheint. Dant Gott, bin ich bas, mas ich bin. Aus einem Saulus bin ich Paulus, aus einem Gegner ber römischen Rirche ein nächster Bertrauter für Bapft Baschalis, ein gang willtommener Confecretarius ber Carbinale geworben, und in allen Dingen hoffe ich auf bieser Seite glücklichen Fortgang. Joseph war im Sause bes Pharao, ich in ber Pfalz Kaiser Heinrich's". Freilich wollte bann Walram im Weiteren nicht bieses sein früheres Berhältniß mit der Erinnerung an Nero ober Julian verglichen sehen. Aber bennoch geht auf das beutlichste aus den Worten bes Bifchofs hervor, bag er fich von ber Sache bes Raifers völlig abgelöst hatte 82).

<sup>\*\*\*)</sup> Sieber, Haltung Sachsens gegenüber Heinrich IV. von 1083—1106, 58 u. 59, ist der wohl im Wesentlichen richtigen Ansicht, daß diesenigen sächsischen Bischesen Unterwerfung ober Absehung nicht erk in der Zeit der Wiederherstellung der kirchlichen Einheit in Sachsen 1105 und 1106 erwähnt werde, schon vor diesem Zeithene in Sachsen 1105 und 1106 erwähnt werde, schon vor diesem Zeithunkte — oder (das ist beigussigen) eben jett zur Zeit der Anwesenheit Heinrich's V. auf dem sächslichen Boden — von Heinrich IV. hinweg übergetreten seien. Das wird für den 11. Juni wohl für die Magdeburger Discelandischse Henz, Die Stellung der Bischofe von Meißen, Merseburg und Raumburg im Indebenzg, Gestlo von Houberg, Benno von Meißen (doch bergl. Benz, Die Stellung der Bischose von Meißen, Merseburg und Raumburg im Indebentiturstreite unter Historische Beglaubigung ist, Benno vielleicht schon 1105 — sicher nicht nach 1107 — starb — vergl. Riezler, Geschichte Baierns, VI, 246—249, über Benno's Heilung ber Gentichteten Unterwerfung Benno's unter Elemens III., und die Erhebung zum Schutzerten linterwerfung Benno's unter Elemens III., und die Erhebung zum Schutzerten für München 1580), Albuin von Merseburg (vergl. Benz, l. c., 28 u. 29, wo auch Heinrich's V. Pfüngsseier in diesem Jahre als Veweis gebraucht wird),

ben erzbischöflichen Stuhl von Magbeburg erwählten Beinrich von Affel, ben ber König, entgegen ber bisher burch bie Anhanger Beinrich's IV. verursachte Zurudsetzung, in seinen Ansprüchen völlig anerkannte, die Beihe bes Diakon, am folgenden biejenige als Priefter 20). Der Erzbifchof von Mainz bagegen that bas Gleiche, wie Gebehard ju Goslar, in ber Propftei Beiligenftabt, mit anderen Orbinirten bes Bischofs Beinrich von Baberborn, Die bortbin aefommen waren 80).

Darauf folgte am 11. Juni bie feierliche Ginführung bes Erzbischofs Beinrich in Magbeburg. Für ben Berluft ber Baberborner Rirche mar biefer bergestalt jest burch ben Erzsprengel, von beffen Leitung bie Anhanger Beinrich's IV. ihn langere Beit binburch allerdings ferne gehalten hatten, reich entschäbigt. Es ist nicht unwahrscheinlich, baß Heinrich V. selbst biesem Einzuge bes Erzbischofs beiwohnte. Sicher steht fest, daß Gebehard auch hier thätig war, in der Art, daß durch ihn, unter Mitwirkung der Bischofe des Erzsprengels, die feierliche Weihe Heinrich's geschah, nachdem Geistlichkeit und Volk, wie ein Magdeburger Bericht sagt, mit Aufwand alles Pruntes und in Freude mit allen Chrenbeweisen ben Erzbischof empfangen hatte. Zugleich wurde ba auch bas von Paschalis II. übersandte Pallium an diesen übergeben 81).

<sup>29)</sup> Die Annales Patherbrunnenses unterscheiben bei biefen in sancto sabbato hebdomadae pentecostes au Goslar geschehenen Orbinationen per manus impositionem bie Orbinirten Abo's sine albis und die Heinrich's: indutis albis caeterisque indumentis — unumquemque ad sui ordinis habitum praeparatum — und schließen daran die Briesterweihe des ob. S. 158 u. 159 erwähnten Heinrich Magetheburgensis electus (l. c.). Doch bieten zur letteren Angabe die Gesta archiepiscopor. Magdeburgens., c. 23, genauere Angaben: Heinricus rex junior . . . Heinricum electum nostrum, audita canonica eius institutioue, rex junior . . . Heinricum electum nostrum, audita canonica eius institutione, ad se evocatum legitime confirmavit. Hunc ergo, quia humilitatis causa in subdiaconatus ordine permanserat, eodem rege Goslarie in ebdomada pentecostes commorante, Gevehardus episcopus sabbato quo "Caritas Dei diffusa" canitur diaconii et sequenti sancte Trinitatis dominica (alfo am 3. unb am 4. Juni) presbiteratus ibidem gradu honorifice promovebat (SS. XIV, 408).

30 Die Annales Patherbrunnenses etwähnen biefe gegenübet ben ordinati Heinrici Patherbrunnensis, qui eo (sc. 3ur praepositura Heiginstad) venerant, aleich ber in n. 29 guiaeführten, havzenammene Samblung (1 c. 111)

gleich ber in n. 29 aufgeführten, vorgenommene Handlung (l. c., 111).

31) Die in n. 29 genannten Gesta fahren über Heinrich fort: Gevehardus
... post hec sedi sue inthronizandum Magdeburg deducebat, worauf die Edilberung bes feierlichen Empfanges burch clerus et populus, weiter: ab eodem Gevehardo et suffraganeis suis episcopis in archiepiscopum 3. Idus Junii, hoc est in festivitate sancti Barnabe apostoli, est gloriose consecratus et a Paschali, illius temporis apostolico, misso illi pallii honore donatus (l. c., 408 u. 409): bergl. auch bie turze Angabe ber Annal. Magdeburgens. (SS. XVI, 181). Die Annales Patherbrunnenses berichten: Tunc etiam Heinricus de Aslo dudum ab aecclesia Patherbrunnensi ejectus aecclesiae Magetheburgensi, a qua etiam per amicos imperatoris Heinrici repulsus erat, prae-ficitur (l. c.). Dagegen fügt die Rec. B dieses Factum: rex . . . Heinricum Magdeburgensis ecclesiae dudum designatum archiepiscopum, sed ab imperatoris fidelibus repulsum consecrari fecit (l. c., 227 u. 228) unrichtig schon gleich bem Merseburger Aufenthalte (vergl. bei n. 28) ein. Das Heinrich V. nach Magbeburg mitging, ift recht mahricheinlich.

Wie schon die feierliche Ginsetzung bes vom Anfang an Beinrich IV. gegnerischen Magbeburger Erzbischofs neuerbings zeigte, war Beinrich's IV. Anhang in Sachsen unter ben geiftlichen Fürften wohl fast völlig - Bischof Burchard von Münfter machte allein noch eine Ausnahme — babin geschwunden. So recht bezeichnend für biesen Umschwung war nachber bie Aeußerung bes Bischofs, ber noch 1094 gegenüber Herrand von Halberstadt als ber eifriafte Sachwalter bes Raifers hervorgetreten mar, Walram's von Naumburg. Der Bischof hatte fich zu ber Zeit, als er noch bem Raifer zugethan war, in einer Frage, die mit ben Unterscheibungslehren zwischen ber abenbländischen und ber griechischen Rirche zusammenhing, an ben großen englischen Gottesgelehrten, Anselm, Erzbischof von Canterburg, um Austunft gewandt und von ihm eine Antwort erhalten, in ber eine Stelle enthalten war, bie ben Bischof tabelte, ba von ihm bekannt fei, bag er, gegen ben Nachfolger und Stellvertreter bes Apostels Betrus, bem Nachfolger Julius Cafar's und Nero's und Julian's bes Abirunnigen gunftig fei: mare bas nicht ber Kall, fo mochte ihn Anfelm fehr gern als einen gang befreunbeten und verehrungswürdigen Bischof begrüßen. Im Binmeise auf eben biefe Worte bes Ergbifchofs fchrieb nun fpater Walram: "In mir preist die katholische Rirche Gott, weil in unserer Umwandlung die Gnabe ber gottlichen Gute erscheint. Dant Gott, bin ich bas, mas ich bin. Aus einem Saulus bin ich Paulus, aus einem Gegner ber römischen Rirche ein nächster Vertrauter für Papft Baschalis, ein ganz willkommener Confecretarius ber Carbinale geworben, und in allen Dingen hoffe ich auf dieser Seite glücklichen Fortgang. Joseph war im Hause des Pharao, ich in der Pfalz Kaiser Heinrich's". Freilich wollte dann Walram im Weiteren nicht dieses sein früheres Verhältniß mit der Erinnerung an Nero oder Julian verglichen feben. Aber bennoch geht auf bas beutlichfte aus ben Worten bes Bischofs hervor, daß er sich von der Sache des Raisers völlig abgelöst hatte 82).

<sup>\*\*3)</sup> Sieber, Haltung Sachsens gegenüber Heinrich IV. von 1083—1106, 58 u. 59, ist der wohl im Wesentlichen richtigen Ansicht, daß diesenigen sächsischen Bischöfe, deren Unterwertung oder Absehung nicht erst in der Zeit der Wiederherstellung der kirchlichen Einheit in Sachsen 1105 und 1106 erz wähnt werde, schon vor diesem Zeitpunkte — oder (das ist beizussigen) eben jett zur Zeit der Anwesenheit Heinrich's V. auf dem sächsischen Boden — von Heinrich IV. hinweg übergetreten seien. Das wird für den 11. Juni wohl für die Magdeburger Diöcelandischse Hartert von Brandenburg, Hezilo von Heißen, Benno von Meißen (doch vergl. Benz, Die Stellung der Bischöfe von Meißen, Merseburg und Raumburg im Indestiturstreite unter Heinrich IV. und heinrich V., 13 n. 1, daß das Todesdatum: 16. Juni 1106 ohne historische Beglaubigung ist, Benno vielleicht schon 1105 — sicher nicht nach 1107 — kard — vergl. Riezler, Geschächte Baierns, VI, 246—249, über Benno's Heiligssprechung 1523, ohne Kenntnit von der hier Bb. IV, S. 164—166, beleuchteten Unterwersung Benno's unter Clemens III., und die Erhebung zum Schuspatron für Minchen 1580), Albuin von Merseburg (vergl. Benz, 1. c., 28 u. 29, wo auch Heinrich's V. Pfingstseier in diesem Jahre als Veweis gebraucht wird),

Der junge König burfte bas sächsische Land, bas ber Bater noch im vorhergehenden Jahre zur Stärkung bes Gehorfams kriegerisch hatte betreten wollen, nunmehr als seinen Befehlen sicher unterworfen ansehen.

Gegen ben kaiferlichen Bater, ber feit bem Ofterfeste Maing nicht verlaffen hatte, rudte jest Heinrich V. um bie Mitte bes

Jahres beran.

Begleitet von Erzbischof Ruothard, bessen Wiebereinführung in Mainz ein Hauptzweck bes Kriegszuges sein mußte, und von einem aus den sächsischen Streitkräften gesammelten Heere, stand der König nach dem St. Johannes Tage — 24. Juni — am Rheine Nainz gegenüber. Der Kaiser hielt mit einer ansehnlichen Schaar von ritterlichen Dienstleuten und Bürgern, auch mit Hülfe einiger Fürsten, auf beren Treue er nach einer Rachricht zwar nicht viel Bertrauen sehen konnte, weil sie gewillt waren, die doppelten Bater und Sohn geschworenen Side zur Rechtsertigung ihrer Richtsbereitwilligkeit hervorzukehren, das linke Stromuser, mit der Stadt, besett. Doch soll sich der König die Hossfnung gemacht haben, vom lothringischen Pfalzgrasen Siegsried dei der Ueberschreitung des Flusses durch Bereitstellung von Schissen unterstützt zu werden; da habe der Kaiser Alle, aber ganz besonders Siegsried, bestochen, so daß diese ganze Flotte vielmehr in den Mainzer Hafen gebracht und dem König so entzogen wurde. Jedensalls war also Heinrich V. nicht in der Lage, den Rhein zu überschreiten und die Stadt selbst

Walram von Raumburg (Sieber, l. c., 59, sett, gegen Ewald, Walram von Raumburg, zur Geschichte ber publicistischen Literatur bes XI. Agdrhunderts, 33, Walram's Nebertritt vor 1105 an, und Benz, l. c., 64—67, stellt in einschichten Untersuchung sest, daß sehr wahrscheinlich "auch Walram, wie die übrigen Bische, 1105 sich stumm gebeugt habe"), anzunchmen sein. Bon ben Mainzer Sprengelbischen war von der Unterwerfung derzeigen von Halbersstadt, Hildsein, Aberdorn (vergl. ob. S. 227) schon die Rede; Sieber rechnet auch Bischof Mazo von Berden mit ein. Bon der Edlner Erzbidesse war Burchard von Münster eine der Ausnahmen, da er noch am 24. Rovember (vergl. unt. bei n. 61) bei Heinrich IV. anschielt; in Osnabrück war der an die Stelle Wido's (vergl. ob. S. 119 n. 8) 1101 erwählte Bischof Johannes, der ohne Zweisel ursprünglich Heinrich's IV. Anhang angehörte, dagegen gewis auch schon 1105 der Sache Heinrich's V. beigetreten (vergl. Lössler, Die westställichen Bischon 1105 ver Sache Heinrich's V. beigetreten (vergl. Lössler, Die westställichen Bischon 1105 ver Sache Heinrich's V. beigetreten (vergl. Lössler, die westställichen Bischon 1105 ver Sache Heinrich's V. beigetreten (vergl. Lössler, die westställichen Bischon 1105 ver Sache Heinrich's V. beigetreten (vergl. Lössler, die westställichen Beinrich V., 59). Gegen Tehjo, Geschichte des Erzbischuns Hamburg-Bremen die zum Ausgang der Misson, II, 13 (dazu Anmertungen, 5), der den Berzbischof Friedrich von Hamburg-Bremen ein Anhänger Heinrich's IV. geblieben sei (vergl. zu 1106 bei n. 63), rechnet Sieber auch ihn zu den Abgefallenen. — Benz, l. c., sett, 63 n. 4, Anselm's Brief an Walram (Annal. s. Disidodi, a. 1094, SS. XVII, 15) 1098 oder 1099 an, denjenigen Walram's (Migne, Patrologia, Ser. Lat., CLVIII, 547—552: der in c. 5 gegen Ende des Schreibens sehne Sach — Neque iniquitas neque peccatum meum (quod absit), aut quasi Nero incestus, aut Apostata Julianus — bietet gewise Schreibens schreiben ein Geschreiben der Geschreiben der Geschreiben der Geschreiben der Gesc

zu erreichen. So wurden Verhandlungen angeknüpft, und Vorschläge der Fürsten aus beiden Lagern gingen zu Schiffe hin und her. Der Kaifer anerbot, neben einer Theilung des Reiches, dem Sohne die Verdürgung seiner erblichen Nachfolge; der König seinerseits betonte wieder, daß nur von des Vaters Unterwerfung unter den apostolischen Stuhl und von Herstellung der Einheit der Kirche die Rede sein könne. So zerschlug sich der Versuch einer Berständigung. Aber Heinrich V. erkannte die Unmöglichseit eines Waffenersolges. Demnach verließ er den Rhein und wandte sich dem östlichen Frankenlande zu 88).

Der König wünschte zuerst ben in allen Kämpfen, die Seinrich IV. zu bestehen hatte, stets so wichtigen Bischofssitz am unteren Main als Stütz seiner Stellung in Oberbeutschland zu gewinnen, und dabei sollte ber erst kürzlich auf den Stuhl von Würzburg durch den Bater eingesetzte getreue Bischof Erlung durch einen dem Erzbischof Ruothard genehmen Geistlichen ersetzt werden. Allein der Sintritt scheint Heinrich V. zuerst verwehrt worden zu sein, so daß er sich außerhald Würzdurg's lagern mußte; doch Erlung entschlößsich, aus der Stadt zu weichen, freilich unerschüttert in seiner für den Kaiser hingebenden Anhänglichseit. Zetzt erst konnte der König mit Ruothard einziehen, und er setzte nunmehr den Brookt Auotvert

se, Die Rec. B bes Chron. univ. und der Libellus de rebellione ergänzen sich hier in ihren Mittheilungen. Jene sagt: rex ... expeditionem contra Mogontiam movit, expulsum inidi pontiscem restituturus, patre intra muros rem expectante cum non parva militum turba nonnullisque non tamen sidi sat sidis principidus. Sicut autem istis Rheni intersuentia naviumque subtractio urdis aditum denegadat, ita illis sacramentorum tum sidio quam patri factorum consideratio parricidale bellum interdicedat. Plura tamen hinc et inde nuncia navigadant, multa et consilia communes regni proceres inter se trutinadant, patre regni divisionem et hereditariae successionis confirmationem pollicente, sidio vero nil nisi apostolicae subjectionis et aecclesiasticae unitatis essiciatim expostulante. Sic inacte discedens (l. c., 228), und in diesem beist es: rex, assumptis Saxonidus et Ruothardo archipresule Mogontino, qui diu a patre suo erat expulsus, post nativitatem sancti Johannis daptistae ad Rheni sluminis ripam usque perveniunt. Econtra pater vero, qui tunc Mogontiae cum suis mansit, transitum negavit, et hos omnes, maxime comitem palatinum, qui filio transmeandi promiserat apparatum, mercede corrupit classemque navium ad portum transtulit Mogontinum manuque militum et civium, ne transiret, prohibuit. At filius videns se patris potencia preventum et se non posse transmeare, Mogontinus antistes Turingiam revertitur (l. c.). Daß zu den Berhandlungen nicht mit Giefebrecht, III, 1198, in den "Anmertungen", der Brief Erlung's hinzuzuziehen ist, vergl. ob. S. 214, in n. 5. Da ausdrücklich die hauptberichte den Rhein zwischen Buchholz, l. c., 194 n. 1, die Aussage der Contin. I. des Mariani Scotti Chron., a. 1127 (resp. a. 1105): Heinricus rex et Magontinus archiepiscopus R., imperatore tenente Mogontiam, usque ad castellum cum exercitu venerunt, et frustrati adierunt (SS. V, 562) dahin ersidiren will, heinrich IV. habe auch das Mainz auf dem rechten lere gegenüberliegende Castel befest gehalten. Die vorgefülagene divisio regni ist am ebeste

als Bischof ein. Dieser foll ber von Geiftlichkeit und Bolk Erlesene gemefen fein; ja, nach einer allerdings wenig feststehenden Ausfage ware er fogar icon vorher, also im Gegenfat zu Erlung, erwählt gemesen, und Beinrich V. hatte ihn nur bestätigt. Jebenfalls führte jest Ruothard ben Bischof auf seinen Sit ein, und so erschien Burzburg mit ber Kirche wieder verfohnt. Die Form eines Gibes ist erhalten, ben nunmehr die Burzburger abzulegen hatten, daß alle Regerei abgeschworen fei, besonders jene, die ben Stand ber gegenwärtigen Rirche verwirre und ben Berband berfelben leugne, und daß sie, was die allgemeine heilige Kirche verwerfe, verwerfen, was sie bestätige, bestätigen wollten; Treue und Gehorsam verfprachen fie Bapft Bafchalis II. und Ruotpert als bem Bifchof von Burgburg. Danach wird ber Erzbischof nach Thuringen jurudgegangen fein, mahrend Beinrich V. nach einem Aufenthalte von einigen Tagen weiterhin in bas frankische Land aufbrach 84). Allerbings tonnte er nun bas fachfifche Beer, mit bem er vor Maing gelagert hatte, nicht mehr länger im Dienfte behalten; allein bie Baiern, bie inzwischen bei ihm eingetroffen waren, erschienen für den nächsten Amed, die Belagerung der Festung Nurnberg, gang ausreichend 85).

85) Die Rec. B fährt fort: dimissis Saxonibus, ipse (sc. Heinrich V.) cum Bajoariis ad obsidium castelli Nuorinberc conversus (l. c.), während der Libellus de redellione irrig 1104 Nürnberg schon zum Frühjahr aufführt (vergl. ob. S. 220 in n. 15). Was die Aenderung in der Zusammensehung des Heeres betrifft, so erklären Buchholz, l. c., 196, und Needon, Beiträge zur Geschichte Heinrich's V. (Leipziger Differt., 1885), 11 n. 13, die Entlassung der Sachsen, die aufgeboten gewesen waren, Ruothard nach Mainz zu führen, richtig aus dem Umstande, daß für dieses ihr Ausgebot die Pflicht, wohl auch der Wille, serner zu bleiben, dor Würzburg zu Ende war; doch legt kein Zeugniß die Annahme nahe, die Buchholz, 194, hat, die Baiern seien gleichfalls

bes Chron. univ.: (filius) Wirziburg devenit (Rec. C fügt bei: ibique extra civitatem castra posuit), Errolongum quendam . . . expellens (Rec. C ift ba biel einläßlicher: ls, sc. Erlungus, virtutem boni operis perseverantiam esse considerans, maluit, quandoquidem necdum erat consecratus, loco cedere quam ab imperatore . . . vel minima infidelitate notari: Quo cedente —: also ist, was Rec. B. verwischt, Erlung freiwillig, als heinrich V. nur erst vor der Stadt lag, sich augenscheinlich nicht hineinwagte, sorinegangen) Ruotpertum, eiusdem aecclesiae prepositum, et tam prius (vergl. vb. S. 214 in n. 5) quam tunc a clero et populo electum (sehr anders sagt nachher Rec. C, a. 1106: dominus Erlungus tam a clero quam a populo Wirziburgensium ut verus pastor, sibimet dudum injuste ablatus, sed justo Dei judicio rursum oblatus, summopere postulatur, l. c., 241: vergl. über biese Wiersprüche Bonin, Die Bestung der beutschen Bistümer in den letzten 30 Jahren heinrichs IV., 1077 bis 1105, 37 u. 38), per predictum archiepiscopum Ruothardum inthronizavit, sicque aecclesia eadem apostolicae communioni reconciliata, ac securitate ab urdanis accepta (l. c.) und der Libellus de rebellione: silius . . . ipse Werzedurc adivit et episcopum Erlostum, quem pater suus ibidem constituit, deposuit et Ruopertum, eiusdem monasterii prepositum, secit episcopum. Cumque per dies aliquod inidi moraretur . . . (l. c., 108 u. 109). Das im Codex Udalrici, Nr. 119, eingereiste Jusjurandum Wirziburgensium (l. c., 230) ist der vender dies aliquod inidi moraretur . . . (l. c., 108 u. 109). Das im Codex Udalrici, Nr. 119, eingereiste Jusjurandum Wirziburgensium (l. c., 230) ist der vender dies aliquod inidi moraretur . . . (l. c., 108 u. 109). Das im codex Udalrici, Nr. 119, eingereiste Jusjurandum Wirziburgensium (l. c., 230) ist der de piscopum expellione irric de piscopum expellione irric des expellione irric de piscopum expellione d

Heinrich IV. war noch bis jum 1. August in Mainz geblieben. Erft an biefem Tage brach er mit ben gefammelten Beeresträften vom Rheine auf, um bem Sohne, ber inzwischen sich in ber ge-geschilberten Weise Würzburg's auf bie Dauer bemächtigt zu haben meinte, ju folgen. Doch fiel ber Plat, wie es icheint, mit leichter Mühe, bem Kaiser wieber zu — jebenfalls überwog in ber Stabt ber Anhang bes Raisers und Bischof Erlung's —, und nachbem Ruotpert flüchtig hinweggegangen mar, sette Beinrich IV. ben von ihm bestellten Erlung wieder als Bischof ein 30). Danach behielt ber Kaifer langere Zeit, wohl bis gegen Ende September, feinen Aufenthalt hier am Main, mahrend Beinrich V. vor Rurnberg lag. Er war eifrig beschäftigt, seine Ruftung zu erganzen, ganz haupt-fächlich um ben burch ben König hart bebrangten Bertheibigern von Rurnberg ju Gulfe tommen ju tonnen, machte wohl auch einzelne Angriffe auf benachbarte Anhänger bes Sohnes. Das geht aus zwei an Bifchof Dtio von Bamberg gerichteten Schreiben als "sein Geliebter und sicherlich Getreuer" wird ber Bischof im ersten Briefe angerebet — beutlich hervor. Im ersten Schreiben beginnt Heinrich IV. mit ber Bemerkung, jest in brangenber Roth muffe fich zeigen, wer treu gegen ihn sei, wer ihn und seine Shre liebe, und knupft baran die Mittheilung, er sei mit vielen Kriegsleuten bis Würzburg gefommen und erwarte hier noch mehrere, ba er wünsche, mit Gottes Kraft die Feinde anzugreifen und seine Festung Nürnberg, die die Feinde belagern, zu befreien. So trägt ber Raifer bem Bischof, wie er auf ihn vertraue, auf, mit Allen, bie er werbe haben konnen, herbeizueilen, und außerbem ersucht er ihn auch, bas von einem gemiffen mit ihm in Berbinbung ftebenben Manne gewünschte Leben bemfelben zu gewähren, in Erwägung beffen, bag in ber gegenwärtigen Gefahr von Seite bes Raifers an Biele Bitten zu richten seien, um sie burch Erfüllung ihrer Buniche in der Treue ju bestärken; dagegen wird auch das Verfprechen gegeben, mit Gottes Beiftanb Otto und bie Rirche von Bamberg in würdiger Beise zu berücksichtigen. Sier ist ohne Frage noch eine gewiffe Hoffnungsfreudigkeit jum Ausbruck gekommen. Wesentlich mehr herabgestimmt sind Beinrich's IV. Erwartungen im zweiten Schreiben, bas zwar auch an Otto abaina, so lange

schon vor Mainz zur Berftartung bes Königs eingetroffen. Das ift ficher, daß nicht mit von Druffel, 1. c., 42, folche Entlaffung als ein Beweis für die — vermeintliche — Absicht bes Königs, eine Entscheidung durch die Waffen

<sup>—</sup> vermeintliche — Absicht des Königs, eine Entscheidung durch die Wassen gegenüber dem Bater nicht zu suchen, anzusehen sei.

36) Entgegen Giesebrecht, III, 1198, in den "Anmerkungen", und Kilian, l. c., 130, der dessonicht zutressend gat, die Vita Heinrici (vergl. n. 39) lasse den Kaiser während der ganzen Belagerung Kürnberg's in Würzdurg sich aufhalten, ist mit Buchholz, l. c., 202, die genaue Angade des Libellus de rebellione: Ad Vincula vero sancti Petri (l. August) pater eius (sc. Heinrich's V.), collecto exercitu, insequitur eum (l. c., 109) ohne Frage, und zwar mit Beziehung auf den Ausbruch aus Mainz, sestzuhalten. Die Rec. B sagt: Quem (sc. filium) pater e vestigio subsequens (das ist also irrig), Errolongum Wirziburgensibus, sugato Ruotperto, restituit (l. c.).

Murnberg noch immer im Wiberftanbe gegen ben Angriff bes Ronigs verharrte. Es beißt hier: "Wir wiffen, bag Du haufig durch Boticaften unseres Sohnes ermübet wirft, so wie Du uns burch Deinen Boten gemelbet haft. Aber wir vertrauen auf die Treue Deiner guten Gefinnung, daß Du weber burch Bitten, noch burch Drohungen, noch burch Ueberredungen, noch burch Schmeicheleien jemals gegen uns unferen Feinden Dich gläubig zuwendeft, fondern ftets treu mit uns ausharreft. Wie große Verfolgungen immer aber Du von unferen Feinden aushalten magft, follft Du boch burchaus nicht Dich erschreden laffen; sonbern sei gewiß, bag wir Dich nicht verlaffen werben, sei es im Frieden, sei es in Gefahr, und Du magft im allmächtigen herrn bas Bertrauen haben, bag Du mit uns aus ber gegenwärtigen Gefahr ichnell wirft befreit werben". Um teinen Preis foll also Otto zu Beinrich V. hinübertreten, und er foll von seiner gangen Rirche und in allen geiftlichen Rorperschaften, bie ibm anvertraut find, ohne Unterbrechung Gebete für ben Raifer ju Gott emporsteigen laffen; ebenfo foll er, wie ihm ein taiferlicher Bote ankundigte, an Ort und Lag, wie er geheißen wurde, sich einfinden. Augenscheinlich hatte auch Bischof Otto sich gegen einen zu be-fürchtenden Angriff ruften muffen; er wird beghalb ermahnt, sein Lager fo forgfältig bewachen zu laffen, bag nicht etwa einer von ber Bachmannichaft von bemfelben herabsteigen und feine Sache verlaffen könne. Endlich ift Otto noch erfuct, einen Boten abzusenben, um ben bedrängten Nürnbergern Troft zu fpenben 87).

Fortwährend, burch ganze zwei Monate und barüber hinaus, etwa bis zum Sintritt bes Gerbstes, lag nämlich Seinrich V. vor bem ansehnlichen königlichen Plate, wobei er selbstverständlich zumeist der die Ansiedlung um die Wallfahrtstappelle des heiligen Sebald überragenden Burg, auf ihrer Felsenhöhe, zusetze. Heinrich IV. vermochte nicht der bedrängten Besatung die in Aussicht genommene Befreiung zu bringen, und so mußte diese endlich den Plat — nach einer Nachricht unter jedenfalls nicht ungünstigen Bedingungen, wie sie solche selbst verlangten — an den König übergeben bei Der Kaiser weilte noch in Würzburg, als ihn die Nach-

38) Bon Rürnberg handeln neben ber Rec. B: illud (sc. castellum Nuorinberc) post duos vel amplius menses prospere capiens (Buchholz, l. c., 202, n. 3, sagt richtig, daß awar bei bes Autors "gewohnheitsmäßiger Ungenauigkeit

<sup>37)</sup> Diese beiben im Codex Udalrici als Nr. 121 und 122 (l. c., 232—234: bas erste auch Legum Sect. IV., Constitutiones et acta publica imperatorum et regum, I, 128) stehenden Schreiben, von denen das erste Würzburg außerücklich nennt, das zweite sicher auch von dort erlassen ist, liegen, wie Buchholz, l. c., 204, annimmt, wohl einige Wochen auß einander (im zweiten ist Otto schon nicht mehr als dilectus et certo sidelis angeredet). Im ersten sagt Heinrich IV., er sei von Mainz her cum multis militidus (Buchholz, l. c., 205, will hierauf Gewicht legen, daß bloß milites — teine principes mehr — im Heere des Kaisers waren) nach Würzburg gekommen, was also — entgegen Giesebrecht, l. c. — zu collecto exercitu (in n. 36) wohl simmt. Der zweite Brief ist besonders wegen des Himweises auf Heinrich's V. Werbung um Otto's Anschluß: legationibus silii nostri frequenter satigaris bemerkenswerth.

richt bavon erreichte 80). Heinrich V. aber glaubte nach biefem Erfolge einem weiteren Wiberftanbe in biefen oberbeutschen Gebieten gunachft nicht entgegentreten zu muffen. So löste er sein heer auf und begab sich nach Regensburg, bas er nach ber Beihnachtsfeier verlaffen hatte, jurud. Die Stadt war ihm im Gehorfam noch nicht gang ficher, und fo wollte er burch fein Erfcheinen fie gang auf feine Seite bringen und jur Treue anhalten 40).

Allein ber Kaiser trat nun ganz unerwartet hier in Baiern auf. Als er — etwa gegen ben Ausgang bes September — versnommen hatte, baß ber König ohne Truppenmacht in Regensburg fei, machte er fich von Burzburg auf, um ben Sohn zu überrafchen und festzunehmen. Allerdings wollte jener Berehrer bes Raifers, ber nach beffen Tobe bas Leben bes Berftorbenen beschrieb, bie Abficht bes Baters in bas Licht ruden, biefer habe nichts Anberes gewollt, als Herstellung bes Friedens, so bag also ber Beereszug nicht geschen sei, um ben Sohn zu verberben, sonbern um ihn

ja mit den Anhängern Heinrich's V. in enger Verbindung geweien jei; Buchholz, l. c., 205 n. l, weist das mit Recht im Hindlich auf die sicheren zeits
genössischen Zeugnisse ab.

3°) Die in n. 38 citirte Vita sagt an der betressenden Stelle bestimmt,
daß Heinrich IV. zur Zeit des Wegganges des Sohnes von Rürnberg nach
Regensburg noch in Würzburg war: Quod ubi comperit imperator (sc. das
in n. 40 Eingerückte) — sedit enim tunc in urde Wirziburgensi.

4°) Die Rec. B läßt auf die Aussagage in n. 38 über Heinrich V. folgen:
soluto exercitu, Ratisponae se contulit (l. c.), ebenso die Vita: dimissoque
exercitu rex Ratisponam se contulit, ut eam, dum adhuc ancipiti penderet
animo. stahilem sidi strague side immobilem saceret (l. c.). Der Libellus de animo, stabilem sibi fixaque fide immobilem faceret (l. c.). Der Libellus de rebellione weiß ja hier vom Nürnberger Ereigniß gar nichts (vergl. n. 35) und folieft beghalb gleich an die Stelle von n. 34 an: ad Ratisbonam iterum revertitur (namlich im Sinblid auf bie Ausfage ju 1104: vergl. ob. 6. 206 in n. 17) (l. c.).

in chronologischen Dingen" die Angabe nur so weit, als sie zu anderen stimme, Werth habe; allein die Belagerung dauerte wohl wirklich von der zweiten Hälste des Juli dis gegen Ende des September) kurz die Contin. I des Mariani Scotti Chron., a. 1127 (resp. a. 1105): Nuorinderch capitur (l. c.) und sehr eins gehend die Vita Heinrici IV. imperatoris, c. 9, beginnend mit: Mox castellum Nuorinderch minax obsedit (sc. silius), worauf dann in ganz rhetorischer Weise theils von der virtus, dem animus der Vertheidiger, theils von der pietas patris erden sich werden wich und die Rethrende auf theils von der virtus, dem animus der Vertheidiger, theils von der pietas patris gesprochen wird, und um diese recht in das Licht zu rücken, soll die Uebergabe auf Besch des Kaisers geschen sein: nisi imperator sceleri parcens castellum tradi praecepisset, adhuc idi cassa obsidione ladoraret (sc. filius), excepto si sola sames, quae cuncta expugnat (Lesefrucht auß Lucan, Pharsalia, IV, v. 409), illud non expugnaret ... maluit oppidum tradi (sc. pater), quam silii discrimine liberari; maluit eius injurias tolerare, quam vindicare. Igitur oppidani, oblata qualem vellent pactione, oppidum tradiderunt (SS. XII, 278) — eine Darsiellung, die mit Recht abgelehnt wird (zwar schasten z. B. Giesebrecht, III, 737, von Druffel, l. c., 45, sie mit einem "soll" ein), höchstens davin etwas Richtiges enthalten sam, daß — so Buchholz, l. c., 205 — heinrich IV. sagen ließ, er vermöge keinen Ersat zu bringen. Reedon, l. c., 12 n. 14, zieht die Außage der Chronit Kürnberg's des Sigmund Meisterlin, Buch II, Cap. 2, heran (Die Chroniten der deutschen Städte, III, 86, mit n. 1), dasir daß Feinrich V. nur die Stadt, nicht die Burg gewonnen hade, weil sich Meisterlin auf "geschrift in dem closter Castell" beruse und diese Rloster (vergl. ob. S. 182) ja mit den Anhängern Heinrich's V. in enger Berbindung gewesen sei; Buch ja mit ben Anhangern Beinrich's V. in enger Berbindung gewefen fei; Buch:

zu retten. Aber gerade ber Umstand, ber unmittelbar bavor von biesem gleichen Zeugen betont wirb - er entspricht gegenüber ber anderen Nachricht, ber Raifer sei offen mit Brand und Berwuftung burch Baiern gerudt, gewiß ber Wahrheit -, bag nämlich Beinrich IV. mit großer Gile und Beimlichkeit herangekommen fei, um ben Rönig noch innerhalb Regensburg's ober außerhalb ber Stadt ju ergreifen, zeigt beutlich die mohl berechnete ausgesprochen feindfelige Absicht des Borrudens, die übrigens nach allem Korangegangenen auch ganz selbstverständlich war. Der Plan gludte wirklich in so weit, als ein ansehnlicher Theil ber Bewaffneten bes Raifers, nachbem bie Donau etwas oberhalb ber Stadt überschritten worben sein muß, auf eilenden Roffen bie Stadt betreten hatte, ebe nur ber Rönig von ber Gefahr unterrichtet mar, und heinrich V. bewies nun fogleich, bag er in bem Anmarich eine eigentliche große Gefahr erblidte, jumal ba auch in Regensburg felbft ein Ginverftandniß mit dem Angriffe hervortrat und beimliche Lift bem Raifer ju Gulfe gekommen fein foll. 3m größten Schreden verließ nämlich ber Ronig bie Stadt; taum vermochte er noch fich burch fcleunige Rlucht ju retten. Er entkam mit ben Seinigen über bie Donau; ohne Frage floh er nordwärts, nach bem Nordgau hinaus, wo er ja feine Anbanger in fester Stellung finben konnte 41). Der Kaifer verfügte,

<sup>41)</sup> Das Rachrücken bes Raifers bringen die Rec. B im Anfchluß an die Stelle in n. 36: indeque (sc. von Würzdurg) omnia quae fautorum erant filii devastans (Bucholz will, l. c., 205, n. 2, ganz richtig diese Berwüsflungen eben nicht in den Marich nach Regensdurg verlegen, was nach der Auslage des Lidellus de redellione anzunehmen wäre, sondern in den Würzdurger Ausenthalt, weil jenes zu der von der Vita erwähnten Beschaffenheit des Ansmarsches, dem Bermeiben von Geräusch, nicht gepaßt hätte: man kann auf die Worte des ersten Briefes an Otto — von n. 37 —: cupientes . . . inimicos nostros invadere auf solche Ausfälle aus Würzdurg beziehen), tandem faventidus sid dolis Ratisponensium, filium urde fugavit (l. c.), dann aber ganz desonders die Vita (im Anschuß an den Saz in n. 39): reputans (sc. imperator), filium vel in itinere vel in urde (sc. Ratispona) comprendi posse, tam praecipiti tamque tacito cursu eius vestigia sequebatur, ut iter eius non ante, donec non modica turda suorum, transito Danubio ad urdem inmissis equis ruerent, praesciretur. Obstupesactus filius ad tam suditam et inopinatam rem ex urde prosugit (im Beiteren ist dann eine rhetorische Aussishung, Anrede an Heinrich V., weßhalb er vor dem Bater siehe: Sequitur te, non prosequitur . ., non ut hostis, sed ut pater . . . ut servet . . . ut turdatam ex te rem publicam in quietum statum restituat et tuis redus in suturum prospiciat) (l. c.). Der Lidellus de redellione (im Anschlüß an die Worte in n. 36) sagt: per Bawariam iter suum direxit, et hos omnes quos poterat, qui filio adheredant, vastando et igne cremando consumit (das eben ist hier ganz unwahrscheinlich) et sic ad Radisdonam ire contendit, ubi ssilium esse cognovit. Ut autem ssilius audivit, patrem ex inproviso urdi appropinquare, vix abscessit et sluvium qui dicitur Regen (sehr richtig sührt Buchholz, l. c., 206 n. 2 aus, daß hier der Lidellus de rebellione nothwendig irrt, den Fluß Regen zu früh in die Ereignisse Donau, gestohen sein muß; augenscheinlich geborte es zum wohl erwogenen Krie

nachdem er sich in der Stadt dergestalt festgesetht hatte, sogleich auch über den seit der Mitte des Juli erledigten bischöflichen Stuhl. Jener Gebehard, der seit 1089, wie es scheint, bloß als Erwählter, ohne zum Bischof geweiht worden zu sein, der Kirche von Regensburg vorstand, dem nachgesagt wurde, er habe durch geleistete friegerische Dienste von Heiner eigenen Kriegsleute, den er ungerecht behandelt haben soll, ermordet worden, wie die betreffende Nachricht sich ausdrückt, nach einer kläglichen Berwaltung des Sprengels. Man wird annehmen dürsen, daß er ein Anhänger des Kalfers geblieben war. Dieser gab nun die Regensburger Kirche an einen Udalrich, der mit einer gewissen Geringschähung da als ein noch junger Mann bezeichnet wird 42).

Gewann es damit hier in Baiern vorübergehend ben Anschein, als könne Heinrich IV. sein Ansehen neu aufrichten, so hatte dagegen schon vorher in Schwaben seine Stellung durch den Tod des Herzogs Friedrich, seines Schwiegersohnes, eine unzweiselhafte Erschütterung erlitten. Friedrich wird auch in einer ganz gegen Heinrich IV. sich wendenden Berichterstattung als ein durch Klugbeit, Sitten, edle Gedurt hervorragender Mann bezeichnet, der allerdings durch seine äußerst glänzende Sehe mit der ausgezeichneten und ruhmreichen Agnes, der Kaiserstochter, aber auch durch einen Sprößling von wunderbarer Anlage noch mehr verherrlicht gewesen

filium, responderunt illi, was ob. S. 28 in n. 9 aufgenommen ist (SS. VIII, 629).

43) Bon ber Neubesetung des Bisthums Regensdurg spricht die Rec. B: qua (sc. zu Regensdurg) residens, presulem eidem kathedrae quondam adolescentulum, nomine Uodelricum, prefecit, wozu die Rec. C anfügt: Gedehardus quippe, qui locum illic pastoris per annos 16 miserabiliter occupaverat, eodem anno a quodam, quem nimis intolerabiliter injuriadat, proprio milite trucidatus, duplo plangendus, decesserat (l. c.): vergl. über Gedehard Bd. IV, S. 262, mit n. 29, wo auch schon ein ungünstiges Urtheil, sowie die Angabe der Annal. Radisponens. zu 1106, erwähnt ist. Das Kalend. necrol. super. monast. Ratisponens. hat II. Id. Aug.: Gedehardus episcopus Ratisponensis occisus, des Kalend. necrol. Weltendurg.: Id. Aug.: Gedehardus episcopus (Böhmer, Fontes rer. German. III, 486, IV, 570).

also westlich, oberhalb ber Stadt, passirt hatte) cum suis transvadavit (l. c.). Sine lothringische Etzählung — Chron. s. Huberti Andaginens., c. 97, bietet anscheinend genaue Nachrichten, die aber, weil sie nicht deutlich genug lauten, saum verwendbar sind. Ausgehend davon, daß dem schon gekrönten Sohne a multis et maximis primoridus regni nahe gelegt wurde, ut ecclesiae Romanae, cuius erat pater suus tam longus impugnator, ipse sieret sidelis desensor, sicque praetenderetur sidi melioris causae desensionem patri repugnando, erzählt die Quelle weiter: Suggestioni consensit juvenis, laetatus sidi licere ut obsisteret patri, aggregatisque quidusdam fautoridus suis transiit Renum et Saxones vel quoscumque noverat a patre suo multotiens prius injuriatos secum illi redellaturos emovit. Pater autem assumpto Leodii Oberto cum suis (daß ist sür 1105 wenig wahrscheinlich), collectis etiam quidus utcumque videdatur adhuc dominari, transito et ipso Reno per superiores regni sines itinere quindecim dierum prosecutus silium (soll daß der Marsch dis nach Regensburg sein?), sollicitadat provinciales ad bellum. Evocatis vero principidus regionum, cum eis praesentialiter indiceret decertationem adversus silium, responderunt illi, waß ob. S. 28 in n. 9 ausgenommen ist

sei. Der Herzog muß schon vor bem 21. Juli gestorben sein, ba eben an diesem Tage schon dieser sein Sohn, Friedrich II., als Herzog handelt. Indessen waren dieser und der jüngere Bruder, Konrad, noch in jungen Jahren, erst fünfzehn und zwölf Jahre alt. Sin durchaus zwerlässiges, wenn auch etwas jüngeres Zeugniß läßt erkennen, daß König Heinrich V. die Obhut für die verwittwete Schwester für sich in Anspruch nahm; das bedingte jedenfalls auch eine gewisse Abtrennung der beiden Enkel von dem kaiserlichen Großvater: wenigstens sind sie nirgends, so lange er noch lebte, in Verbindung mit ihm genannt. So ist gewiß mit dem Tode des Herzogs eine Verringerung des Ansehns des Kaisers in Schwaben einzetreten. Herzog Friedrich wurde in dem Kloster Lorch im Drachzgau bestattet, das er mit seiner Gemahlin und seinen Söhnen nahe seiner Stammburg Buren auf seinem eigenen Grund und Voden in das Leben gerusen hatte 48).

Roch ein weiterer Umftand burfte bezeugen, baß bas ichwäbische Sand sich in weiterem Umfange vom Gehorsam gegenüber bem

Raiser löste.

Bischof Gebehard war sehr wahrscheinlich aus Sachsen, während Ruothard bem Könige an ben Rhein folgte, unmittelbar nach Schwaben zuruckgekehrt, wo er, nach ber Vertreibung bes Gegen-bischofs Arnold, über seinen Bischofssitz frei verfügen konnte 44). Hier in Constanz stellte er am 21. October vor einer großen Ver-

Digitized by Google

<sup>48)</sup> Die Hauptnachticht bringt die Rec. B: Fridericus dux odiit, vir prudentia, moribus et nobilitate satis clarus, sed clarissimo et singularis ac inclitae famae Adelheidae (Rec. C verbeffert: Agnetae), filiae scilicet imperatoris, matrimonio et ex eadem mirae indolis prole decoratus, wozu die Rec. C hinaufügt: Cuius ducatum Fridericus, filius eius major natu, adhuc puer suscipiens, magno sibique condigno est apud avunculum suum regem honore et amore semper habitus (l. c., 230). Die Annal. Magdeburgens. haben: Fridericus dux Swavorum, cui nupserat filia imperatoris Heinrici, obiit (SS. XVI, 181). Otto don Freifing rebet in den Gesta Friderici imper., Lid. I, c. 9, don Friedrici ex Conradum, et ipse post multa virtutum suarum insignia in senectute bona diem ultimum claudens, in monasterio Laureacensi in proprio fundo constructo humatus est, in c. 10 don den nachfolgenden Greigniffen: Mortuo Alemannorum duce Friderico, Agnetem ad ipso viduatam frater suus Heinricus, imperatoris Heinrici filius, in sua suscepit... filiis ipsius Friderico quindecim, Conrado duodecim annos habentibus. Porro Fridericus, qui major natu erat, patri in ducatum successerat (SS. XX, 358). Chr. Fr. Stälin, Birtembergifche Gefchichte, II, 37, n. 5, fchlieft richtig aus der don ihm, 74, in Friedrich's II. Regeften, aufgeführten Urfunde dum 21. Juli, worin der Sohn an diefem Tage als dux Suevorum das don Bater und Groffmutter geftiftete, Bb. III, S. 195 in n. 36, erwähnte St. Fidesa Rlofter in Schleitifadt bestätigt, daß der Bater dor diefem 21. Juli gestorden fein müsse. Das Rloster Sorch, nörblich don der l. c., S. 194, genannten Burg Buren, am Rordrande des Remsthales gelegen, ist am 3. Mai 1102 juers erzwähnt, als Fridericus Suevorum dux et Francorum et uxor Agnes cum duodus filiis, Friderico scilicet et Cunrado, das od remedium animarum omnium parentum, vivorum et in Domino quiescentium, gegründete Gotteshaus an den beiligen Stuhl übergaben (Birtembergisches Urtundenbud, I, 334 u. 385).

44) Genting, l. c., 32, fchlieft das ficher richti

sammlung von Aebten, Geistlichen und Laien, in Gegenwart bes von Italien her eingetroffenen apostolischen Legaten, Richard von Albano, Bestimmungen eines Friedens auf, der dis zum Pfingstsestes nächsten Jahres dauern sollte, dem Jedermann in sester Bewahrung nachzuleben hatte. Das Sigenthümliche dieser Friedensvordung besteht darin, daß der Bischof gewisse geistliche Bortheile, Messen, Gebete in den Klöstern und Kirchen seines Sprengels, als Lohn und Gnade, in Aussicht stellt; außerdem sind auch Speisungen von Armen, Messen für Gestordene, Verkürzung der Bußezeit für Reuige erwähnt. Wer dagegen freilich gegen diesen öffentlichen Frieden sich versehlt, an Kirchen und Laiendrüdern und überhaupt an dem Gerichte des Bischofs Angehörenden, entbehrt nicht nur aller dieser Vortheile, sondern ist nach gemeinsamem Beschlusse, ledend und todt, wenn er nicht bereut hat, von der Gemeinschaft ausgeschlossen, und ein Priester, der wissenschung seiner Verlüstung enthoden und aller Gemeinschaft mit den übrigen Brüdern verlustig \*5). Diese von dem Constanzer Bischof ausgegangene Besestigung des Friedens war ein deutlicher Beweis sür die Stärke des Einslusses, den er, als päpstlicher Legat, in seinem Stammgebiete auszuüden vermochte.

Aber außerbem war nun auch ber von Heinrich IV. in Regensburg errungene Erfolg wieber bahin gesunken.

Zwar hatten anfangs, nachbem ber Kaifer die Stadt befett hatte, seine Streitkräfte sich noch wesentlich vermehrt. Ganz besonders führten Markgraf Liupold von der bairischen Ostmark und sein Schwager, Herzog Boriwoi von Böhmen, solche Verstärkungen zum kaiserlichen heere herbei 46).

<sup>45)</sup> Diese Pax dioecesis Constantiensis (Legum Sect. IV, Constitutiones et acta publica imperatorum et regum, I, 615 u. 616) sest da Weiland gewiß antressend — Gode, Die Ansänge der Landstriedensdestredungen in Deutschland, 84 ff., wollte den Frieden erst nach 1110 unterbringen — in Nebereinstimmung mit Henting, l. c., 76 n. 7, 82, und heyd, l. c., 203 u. 204, jum Jahre 1105 (Pert hatte früher daß Jahr 1103 angenommen, was ganz ausgeschlossen ist, da ja damals Gebehard von Constanz stücktig war). Daß die presentia apostolici legati, qui etiam illo in tempore ut creditur Dei providentia supervenerat, sehr gut zu diesem XII. Kal. Novembris, für Richard von Albano, paßt, vergl. unt. in n. 65.

paßt, bergl. unt. in n. 65.

46) Diefen Jujug erwähnen die Rec. B: pater . . . exercitum undecumque congregavit progressusque (l. c., 228), der Libellus de rebellione: Cum vero uterque eorum (sc. pater et filius) paulatim suos congregaret et dux Boemie patri in auxilium adveniret (l. c.), die Vita Heinrici IV. imperatoris, l. c.: quae res (sc. Heinrich's V. Truppensammlung) imperatorem, ut et ipse cogeret exercitum, coegit, Cosmas, Chron. Boemorum, Lib. III, c. 18, zwar unrichtig als 1106 geschen (auch sonst mit allerlei irrigen Angaben): inventore discordiarum diabolo seminante discordias per universum orbem terrarum, quidam sui cooperatores extiterunt ex Teutonicis proceres, qui seducentes

Diesem loce oberbeutschen Anl ibm bergestalt ge Gestinnungsgenoff : Berengar nach S ber Versammlung die da in der Di März — zusami eröffneten ihren ! jegliche Gerechtigt Erlangung ber ! wollten. Ginstim ihren Dienft ben Berengar ein, c So fi tommen. sehnlichen Schaa lichen Frankenla bem Legaten de Sachsen auf bei neuen Verbundet

In Erfurt gebührenber W empfangen, un es ausspricht,

Raifer verkehrte) jendung besfelben
occurras nobis
sidelidus vestris,
Nürnberg zu eri
daß der Libellus
Nürnberg's dur
bon Schwaben
boch eine bei di
mit der erst in
bei n. 38 — r

nelta comits
Chron. univ.:
ab Alemann
convertitur (
Media quad
poldus, co:
omnem jus
praeberent
secum leg:
teit ber be
Patherbri
venerunt
per eos
proximo

Sont en mertener Imitant biteite begengen, baf bad fcwibild mer ist u mertenen Umiange vom Gehorfen gegenüber ber

Sieger Seinenert wer felte mehricheintich aus Sachfen, währeit General von Kieren aus Abein folgte, unmittelbar not Sammen arzichefter. wo er, nach der Bertreibung des Gegensteit Armal über seinen Brichoristis frei verfügen fonnte mit er und bieder von einer großen Leiter und Lieber von einer großen Lieber vo

The immunitation burner has Rec. B: Fridericus dux obiit, 12 wanten. Maribus of mentioner sents chartes, sed charistino et singularis & western ment a mention of meta-term, sed carrestone et singularis k
mention ment annihemen Bar. I meta-fert: Aguetne; filine scilicei imperatoris
mention mention mention mention et apud decorates, requi be Re. (
mention mention frances. Him decorates, requi be Re. (
mention mention mention et apud sementam sann requi hance
mention mention mention et apud sementam sann requi hance
mention ar icratch's finde: Concept ex nobilinsima compe pare and Min. Francis of Coursian, of the post of timb constructo humans est, in 6,70 me a Sources, imperators Heisrid files, in our suns maisem, Courado dasdecir annos bales A. Daller, Bernenbrufter Geldichte, II, S7, n. 5, 660.6 bet wern ber fein an berim Lage all der Surve ant Segunder gebriet. St. II. E. 156 in u. M. Benter z. Seierffent beitragt, bef der Geber ber ber und andlich ben ber L. Person al Protection bei Armeithale george M. as THERE SERVENIS DES RE sciliest at Charact where or in Decima on er ber beiten State Bergeben Seinen de gentling . in M. Wille ber

sammlung von Aebten, Geistlichen und Laien, in Gegenwart bes von Italien ber eingetroffenen apostolischen Legaten, Richard von Albano, Bestimmungen eines Friedens auf, ber bis zum Pfingitfeste bes nächsten Jahres bauern sollte, bem Jebermann in fester Bemahrung nachzuleben hatte. Das Gigenthumliche biefer Friedensordnung besteht darin, daß der Bischof gewiffe geistliche Bor-theile, Meffen, Gebete in ben Klöstern und Kirchen seines Sprengels, als Lohn und Gnabe, in Ausficht ftellt; außerbem find auch Speisungen von Armen, Deffen für Gestorbene, Berfürzung ber Bugegeit für Reuige erwähnt. Wer bagegen freilich gegen biefen öffentlichen Frieden fich verfehlt, an Rirchen und beren Bubebor, an Brieftern ober fonft Geweihten, an Monchen und Laienbrübern und überhaupt an bem Gerichte bes Bifchofs Angehörenben, entbehrt nicht nur aller biefer Bortheile, fondern ift nach gemeinsamem Befoluffe, lebend und todt, wenn er nicht bereut hat, von der Gemeinicaft ausgeschloffen, und ein Briefter, ber wiffentlich mit einem folden Fehlbaren verfehrt hat, ift bis ju geleifteter Genugthuung feiner Berrichtung enthoben und aller Gemeinschaft mit ben übrigen Brübern verluftig 45). Diefe von bem Conftanger Bifchof ausgegangene Befestigung bes Friedens mar ein beutlicher Beweis für Die Starte bes Ginfluffes, ben er, als papftlicher Legat, in feinem Stammgebiete auszuüben vermochte.

Aber außerbem war nun auch ber von Seinrich IV. in Regens-

burg errungene Erfolg wieber babin gefunten.

Zwar hatten anfangs, nachdem der Kaifer die Stadt besetzt hatte, seine Streitfräste sich noch wesentlich vermehrt. Ganz besonders führten Markgraf Liupold von der bairischen Oftmark und sein Schwager, Herzog Boriwoi von Böhmen, solche Verstärkungen zum kaiserlichen Heere bei 46).



In Böhmen hatten bie Schwierigkeiten, benen fich Boriwoi gegenübergestellt fanb, nicht aufgehört, auch nachbem 1101 ber von einem Better Ubalrich gemachte Angriff abgewiesen und dieser auf bie Berricaft über Mähren eingeschränkt geblieben mar, und zwar theilweise burch bes herzogs eigene Schulb. Am 5. Juni 1102 war Bergog Blabiflav-Bermann von Bolen geftorben, ber aus feiner ersten Che Boriwoi's Schwager war, und eine Theilung bes Reiches geschah swifchen feinem Gobne Boleflav, bem Reffen Boriwoi's, unb einem unechten Sohn Zbigniem: ba folug fich bei einem entftebenben Bwifte ber Bergog von Bohmen nicht auf bie Seite Boleflav's, trot ber Verwandticaft und obicon Boleflav als Erbe bes größeren Antheiles ber Mächtigere war, sonbern ergriff die Sache bes 3bigniew. Zugleich mit seinem Better Suatoplut von Olmus, bem Sohn bes 1085 verstorbenen Markgrafen Otto von Olmus, erhob er bie Baffen gegen Boleflav. Dann aber ließ fich Boriwoi burch Boleflav gewinnen, infolge einer an ihn gemachten Gelbgablung und wegen ber Bestechung feiner Rathe. Suatoplut bingegen verharrte im Rampfe und fette ben Rrieg gegen Polen fort; außerbem übertrug er feine Reinbicaft jest auch auf Borimoi felbft. zumal ba er auch bei bem von Boleflav gezahlten Gelbe ganz leer ausgegangen war. Suatopluk begann emfig in Böhmen burch feine Boten Aufftachelungen gegen Boriwoi in bas Wert zu feten, Anhänger für sich zu werben, und auch König Coloman von Ungarn manbte fich ihm ju, fogar fein bisheriger Gegner Boleflav von Polen 47). Aber Boriwoi lehnte sich an Raiser Beinrich IV., beffen frühere Ungunft er augenscheinlich nicht mehr im Gebächtniffe festhielt; die starte Stellung, die Beinrich IV. nach ber Befetung Regensburg's inne zu haben ichien, bewog ben Bergog von Bohmen, iene icon erwähnten Berftartungen an bie Donau berbeizuführen. Ganz befonders hatte die bairifche Rordmark, als das Gebiet eines ber Hauptanhanger Beinrich's V., bes Markgrafen Dietpolb, bei biesem Anmariche der Böhmen durch Verwüftung zu leiden 48).

filium imperatoris, regem videlicet Henricum quartum, persuaserunt, ut contra genitorem suum arma sumeret. Qui filii sui a facie fugiens, in urbe Ratisbona cum paucis munivit se armis et mittit pro duce Borivoy, ut sibi in auxilium cum exercitu subveniat. Nec mora venientes Boemi (SS. IX, 110). Auch noch Otto von Freifing, Chron., Lib. VII, c. 9, jagt von Heinrich V.: omnes vires patris in duce Boemiae Beroe ac marchione Leopaldo, cuius sororem prefatus dux habuit, fore considerans (SS. XX, 253).



<sup>47)</sup> Dieje bohmifch-polnischen Borgange erzählen Cosmas, l. c., cc. 16 u. 17, \*') Diefe böhmisch-polnischen Borgange erzählen Cosmas, l. c., cc. 16 u. 17, wobei eben besonders Boriwoi's Wankelmuth, daß er so leicht durch Gelb sich hin und her ziehen ließ: O pecunia tocius mali regina, fraudis amica, sidei dostis et inimica! In justiciam comprimis, recta judicia sudvertis —, hervorgehoben wird (l. c., 109, sowie die Chronicae Polonorum, Lid. II, c. 21, 24—26, 29, auch noch c. 36 st. (liber die nachfolgenden Ereignisse) (SS. IX, 453 st.). Dazu vergl. Huber, Geschichte Desterreichs, I, 284, Bachmann, Geschichte Böhmens, I, 282 u. 283, Ropell, Geschichte Polens, I, 229 st.

48) Die Rec. B schreibt an der in n. 46 schon herangezogenen Stelle: pater . . . marcam Diotpaldi per Boemicae gentis maxime crudelitatem devastavit die Schulb ganz heinrich IV. zu.

Auch ber König hatte inzwischen wieber eine Truppenmacht um fich gefammelt. Durch Baiern und Schwaben maren feine Boten gegangen, und eine ansehnliche Ruftung, beren Sobe eine Angabe bis auf zehntausend anschlagen will, ftand ihm zu Gebote. Am Fluffe Regen, ber gleich bei Regensburg von ber Nordseite her der Donau zuströmt, stellten sich beibe Heere auf, der Raifer wohl auf dem linken öftlichen Ufer, ba ja von biefer Seite seine Berftartungen gekommen waren, ber Sohn ihm gegenüber. Die Röniglichen vergalten ba bie Branbstiftungen und Plunberungen ber Feinde, und mahrend breier Tage ichien es bei ber Nahe ber beiben Lager jum Rampfe tommen ju follen; icon fanben im Flußbette Zweikampfe statt, bei benen ein angesehener Mann auf Seite Beinrich's IV. fiel, und aus folden Anfangen murbe ein allgemeiner Rusammenstoß mit Sicherheit erwartet. Doch am Tage, ehe bas hatte geschehen follen, trat eine völlige Wendung in ber ganzen Gestalt ber Dinge ein. Daß ber Kaifer ju schlagen munfchte, um ber unerträglich geworbenen Lage ein Enbe zu machen, war nach allem Vorangegangenen unfraglich. Anbers ftanb bie Sache bei bem Sohne, bem baran liegen mußte, so viel wie möglich ohne Blutvergießen feine Stellung ju verstärken, kunftige Anhanger, Die jest noch im gegnerischen Lager ftanben, für fich ju gewinnen, fic fortgefest ben Anschein zu geben, baß er ohne Kampf fein Biel erreichen wolle. Worte, Die ihm bei biefem Anlaß in ben Munb gelegt murben, mogen wirklich ben Gebankenreihen entsprochen haben, bie er ba ju außern fich befliß, um fich ale ben leibenben Theil, ber nur gezwungen jum Schwerte greifen wurde, barguftellen, baß er einzig für bas väterliche Reich fampfe und nicht ben Bater anfecte, bag er als Erbe und Nachfolger bas ihm burch driftliche Sapungen bestimmte Reich zu erhalten gebenke, bag er niemals Batermorber beißen ober sein wolle, vielmehr sogar geneigt ware, falls sich ber Bater bem apostolischen Gehorsam beugen wolle, sich jur Beit mit bem, mas beffen Gnabe ihm gemähren murbe, gu begnügen. Aber baneben gingen nun Anerbietungen nach bem taiferlichen Lager hinüber; gang befonders ift burch das zuverläffigfte Beugniß bewiesen — ber eigene Sohn hat später die wenig ehrenvolle Aussage über ben Bater niebergelegt —, baß ber König barauf ausging, ben Markgrafen Liupold für sich zu gewinnen. Er anerbot bemfelben die Sand ber taum erft zur Wittme geworbenen Gemablin Herzog Friedrich's I., seiner Schwester Agnes, und zog baburch auch ben Schmager Liupolb's. Borimoi, von ber Seite bes Raifers binweg. So war heinrich IV. ber Waffenhülfe ber beiben einzigen Kürsten, die als Genossen seines Lagers genannt werben, beraubt. Dergestalt kam es zu unmittelbaren Unterhandlungen zwischen ben Fürsten von beiben Seiten, ganz sicher ohne jedes Wissen des Kaisers, der vielmehr Anordnungen für die auf den folgenden Tag angesette Schlacht traf, aber auch ohne unmittelbare Betheiligung bes Königs, ba biefer fich ficher barauf verlaffen konnte, bag ber Berlauf feinen Bunichen entsprechen werbe; auch jener 1099 bei ber Krönung Meyer von Anonau, Jahrb. b. btfd. R. unter Beinrich IV. u. V. Bb. V.

Heinrich's V. für den Sohn abgelegte Eid mag als Beschönigung für den Abfall vom Vater betont worden sein. Bon einem Zusammenstoß mit den Wassen war somit keine Rede mehr; der Kaiser war in schmählichster Weise verrathen und verlassen. In surchtbarer Ueberraschung sah er sich plötlich jeder Möglichkeit, einen Kampf zu bestehen, beraubt — Liupold soll ihm die erste Mittheilung gemacht haben —, und in dunkler Nacht verließ er sogleich, von wenigen ganz getreuen Leuten begleitet, die Stellung an der Donau und damit Alles, was er nochmals in den oberdeutschen Landen gewonnen hatte. Es war wohl der letzte Augenblick gewesen, in dem er noch die Flucht antreten konnte, wenn er sich weiteren Nachstellungen entziehen wollte. Das Lager Heinrich's V. löste sich alsbald, noch in der gleichen Nacht, völlig auf, als bekannt wurde, Heinrich IV. sei hinweggegangen 49).

<sup>49)</sup> Durch die von Buchholz, l. c., 208 ff., durchgeführte fritische Beurtheilung der Quellenzeugnisse ift, gegenüber der hier nicht genügend motivirten Darftellung Giesebrecht's, III, 788 u. 739, ober von Druffel's, l. c., 46 u. 47, der einsach der Rec. B folgt, die richtige Fessstellung der Ereignisse am Regen begründet. — Die Rec. B schreibt Heinrich V. und seinen stets sich vermehrenden Leuten — postremo cum 10000 electae juventutis in quinque legiones (wenn mit Waig, l. c., VIII, 179, unter legio eine Abtheilung von tausend Mann zu verstehen ist, so erscheint die Gesammtzahl weit übertrieben) dispertitis — fortwährende Pholiofeit zu: conventum psquequague sacere, caesarianis a termo fortwährende Thäligfeit zu: conventum usquequaque facere, caesarianis a tergo flammis predaque vicem reddere -, malt bann in lebhafter Beife bie gegenflammis predaque vicem reddere —, malt dann in ledhafter Weise die gegenseitige per triduum continuum bauernde feindselige Aufstellung der Lager — ex una ripa Regini fluminis . . . ex altera — aus und die frequentia . . . in ipso fluminis alveo duella, wobei auf Seite Heinrich's IV. Graf Hartwich (vergl. Welzhofer, Untersuchungen über die deutsche Kaiserchronit des zwölsten Jahrhunderts, 50, n., wo auf den in Urkunden dieser Zeit dsters genannten Grasen Hartwich von Bogen hingewiesen wird) siel, fährt dann aber in einzehender Ausschlichung fort, daß die quae generalem certissime congressionem precededat, durch die principes qui capita rodurque utriusque videdantur exercitus . . . divino, ut creditur, edocti spiritu — pacificis invicem concessis colloquiis — einstimmig post morose ventilatam inter se delli presentis colloquiis — cinftimmiq post morose ventilatam inter se belli presentis causam erflart morben jei: parum justiciae parumque emolumenti tam duro tamque periculoso inesse negocio, mit bem Entscheib: nimirum fratribus, id est populo utraque parte cristiano, parcendum, immo parricidali pugna cessandum; auch heinrich V. legt ber Autor Worte in ben Mund — commotis visceribus super patre suo lugubriter -, Betheurungen, bag er wünfche: christianis mihi legibus subarratum regnum ut heres et successor augusti tenere, si tamen rerum omnium dominatori complacuerit, und bag bie Fürsten wiffen follen: me non impugnatorem esse patris, sed paterni regni pro-pugnatorem . . . parricida vocari vel esse nolo, ja baß er fich mit bem, was pugnatorem ... parricida vocari vei esse nolo, ja daß er sich mit dem, was Heinrich IV. durch seine Enade ihm veradreiche, begnügen wolle, doch unter der Bedingung: quodsi pater meus apostolicae se subjeccrit oboedientiae jugo; dann solgt der geradezu heuchlerische Uedergangsjat: Vesperascente itaque jam die, cessere logo regiae phalanges, imperatoriae majestati se reverentiam exhibere clamantes — zu der Schilderung des im kaiscrlichen Lager Geschehenen hinüber, wo Heinrich IV., dum in castris de crastino certior conflictu disponit (eine höchst bemerkenswerthe, sicher der Wahrheit entsprechende Einräumung des Autors), von Boriwoi und Liupold contra spem hört: nec Dugnam nec pugnandi votum principidus assec doraut mich erablit wie der pugnam nec pugnandi votum principibus esse; barauf wird erzählt, wie der Kaifer — animo consternatus, supplex — umfonst die Hülfeleistung der Beiden aufleht, so bak er — instructus etiam secretis filii nunciis, suorum conspirationem

Der Kaifer nahm ben Weg nach Böhmen — bas im füblichen Theile bes Landes, im Gebiete ber oberen Molbau, liegende Netolit

adversus so factam (ein "zu romantischer Ebelmuth, um glaubhaft zu erscheinen", wie Buchholz sich ausdrückt: Floto, l. c., II, 396, legte die Nachricht so aus, baß man den Raiser um seine Sicherheit beforgt machen und zur Flucht bewegen wollte) — mit wenigen Leuten latenter aus dem Lager entslieht und so divina dispositione, uno salvo verhütet wird, daß Bieler Blut fließe; eben noctis opacae latibulo divertendi securitatem ministrante löst fich das tönige liche Lager auf, protinus ut imperatoris absentia totis undiqueversum castris innotuit (l. c., 228 u. 229). Sehr viel fürzer ist ber Libellus de rebellione: nuncii inter eos (sc. patrem et filium) diriguntur, si quo modo possent ad pacem reduci. Sed cum nulla spes recuperande pacis vel concordie foret et pars suae multitudinis (sc. patris) pugnare non auderet et filio nullo modo posset resistere, nocte cum paucis fidelissimis elabitur (l. c.), eine tenbenzide, im Besentlichen nichts sagende Ausssührung, die Buchholz mit Recht nur ganz nebenher — 210 n. 1 — erwähnt. Die Vita steht selbstverständlich auf dem der Rec. B entgegengesetzen Standpunkte, in c. 9: Missis ilico rex nunciis per Bawariam et Sueviam sparsum exercitum recollegit . . . Igitur exercitus nterque ad strain. exercitus uterque ad fluvium Regin se sibi opposuit — pietas und furor einander gegenüberstehend —, worauf folgt: Cumque potentiores utriusque partis tamquam tanti discidii mediatores convenirent, qui ex parte imperatoris erant, persuasibilibus illecti verbis et multis magnisque pollicitationibus attracti, ergo imperatorem in fide frigebant, et nisi domesticam fraudem (ben bon heinrich V. angezettelten Berrath Liupold's) praesensisset, solum cum paucis periculo relictus esset. Igitur quid faciundum fuit, sceleri fortunaeque cedendum putavit et . . . fugit (l. c.). Die Continuatio I bes Marianus Scotus hat (a. 1127): Pater a filio Radispone mirabiliter superatur (SS. V, 562). Auch ber vom Chron. s. Huberti — vergl. ob. in n. 41 und bazu S. 28, n. 9 — genannte Hinweis auf den Heinrich V. geschworenen Eid mag als Borwand mit unterlaufen sein. Cosmas, l. c., in der Fortsetung zu n. 46, sagt von den Böhmen: non longe a Ratisbona metati sunt castra juxta fluvium Reznam; ex altera autem parte eiusdem fluminis erant castra filii imperatoris. Tunc qui videbantur esse fautores caesaris, primus Lupoldus marchio orientalis lapsus fuga noctu repatriat cum suis (wenn dann auch don Depoldus et Berengerus marchiones gefagt wird, daß sie ad castra regis Henrici junioris hinübergezogen, ist daß selbstwerständlich ein Irrthum, da sie längst dessen Partei angehörten). Videntes autem Boemi se undique esse destitutos, nichilominus celerius ut potuerunt, simul noctu maturaverunt fugam. Quod videns imperator deserit Ratisponam (l. c., 110). Auf bas Zeugniß bes Sohnes bes Markarafen Liupold, Otto von Freifing, ift mit Buchhold besonderes Gewicht zu legen, in dem schon in n. 46 herangezogenen Bulammenbange: Heinricus junior . . . ipsos (sc. Borimoi unb Eiupolb) multis modis, promissa sorore sua, quae tunc nuper a Friderico Suevorum duce viduata fuerat, in uxorem marchioni, inductos, ambobus ut patrem relinquerent viduata fuerat, in uxorem marchioni, inductos, ambobus ut patrem relinquerent persuasit. Quibus recedentibus, imperator cedere compellitur, et ex hinc vires eius imminui juniorisque crescere coeperunt (l. c.). Auch Gerhoh von Reichersberg sagt, De investigatione Antichristi, Lib. I, c. 22: pugne congressus fluvio, qui Regin dicitur, interceptus est. Dum vero mora interponitur, principes (sc. dux Boemicus et marchio superioris Pannoniae) quibusdam sponsionibus acceptis de parte patris ad filium concedunt atque ex tunc pater H(einricus) fugabatur, inpingebatur, minuebatur (Libelli de lite, III, 332). — Die volltommen tendenziöse, außerdem ganz rhetoxisch ausgeputte Darftellung auß Bamberg ist, wenigstens so weit sie die Berhanblungen und die herbeischhrung der Ausschlang des kaiserlichen Heeres betrifft, ganz zu verwersen. Wohl aber ist auch durch die Vita bezeugt, daß die Berhanblungen unr zwischen den Fürsten beider Lager geschahen, was ja auch Heinrich's V. sorgsältiger Jurüchsaltung, die zu seiner Rampsessichen simmen sollte, ganz ente

16 \* Google

wird als von ben Flüchtigen berührt genannt -, und Bergog Borimoi, ber auf biefe Beife fein unruhmliches Berhalten in ben Tagen bei Regensburg gut zu machen suchte, empfing ihn mit großen Ehren. Er führte ihn burch fein Gebiet mit einem bem Range entsprechenben Geleite und entließ ihn reich beschenkt am Erzgebirge, indem er ihn hier ber Obhut seines Schwagers Wiprecht von Groitsch empfahl. Diefer hatte allerbings, feit feiner bingebenben, nachher reichlich belohnten Dienstleiftung bei Beinrich's IV. Rämpfen um Rom in ber Zeit Gregor's VII., fich jur Buge gegenüber ber Kirche bequemt und burch Erzbischof Hartwig von Dlagdeburg und Bischof Werner von Merseburg zu Pilgerfahrten nach Rom und nach Can Jago bi Compostella bestimmen laffen; bie empfangene Weisung, seine Gesinnungsanberung burch bie That ju zeigen, befolgte er bann burch bie Errichtung bes 1096 burch Hartwig geweihten Klofters Pegau, bas barauf unter feinem zweiten aus Korvei herbeigeholten Abte Windolf, im Auschluß an die hirfauer Ginrichtungen, einen lebhaften Aufschwung nahm. Allein burch die Beziehungen zu Böhmen - Judith, eine Lochter bes Königs Bratiflav, mar Wiprecht's Gemahlin — war biefer boch auch mit bem Raifer in Berbinbung geblieben; Biprecht bob gubem gern hervor, daß er bei Bratiflav viel gegolten habe, und biefes Verhältniß fette fich gegenüber seinen Schwägern Bretiflav und Borimoi fort. Go empfing er benn eben nunmehr ben flüchtigen Raifer in seine Fürsorge 50). Borimoi felbst mar allerdings, viel-

50) Das berichtet Cosmas gleich im Anschluß an die Stelle in n. 49: imperator . . . transiens per australem plagam via qua itur ad Netolic, intrat Boemiam, quem dux Borivoy honorisce suscipiens, sicuti ipse caesar disponedat, versus Saxoniam dat sidi conductum per terram suam caesare dignum, deducens eum usque ad generum suum Wicbertum, und in Ansalanta dignum, deducens eum usque ad generum suum Wicbertum, und in Ansalanta dignum, deducens eum usque ad generum suum Wicbertum, und in Ansalanta dignum, deducens eum usque ad generum suum Wicbertum, und in Ansalanta dignus baran die Annala Gradicens.: dux . . . ipsemet . . . de suis redus dignissime procuravit (sc. der Raiser), donec in sumitate montis qui boemice dicitur Wissechore, liberalissime donatum militi suo Wihderto conducendum comisit (SS. XVII, 648). Die Vita berichtet, l. c.: Cogitans imperator, quod inimici sui hac qua venerat, persequerentur eum, ad ducem Boemiae divertit, qui quamvis nuper eum in arto non bene reliquisset, cum magno tamen honore suscepit et usque in Saxoniam deduxit. Daß die ob. S. 237 in n. 41 herangezogene lothringische Cuelle, im weiteren Berlause: Sed Henricus spe bellandi

spricht. Bei ber Erörterung über Ben Weggang Heinrich's IV. aus dem Lager findet Buchhol3 — 214 u. 215 — eine Schwierigkeit darin, daß nach Cosmas (vergl. in n. 50) Boriwoi den Kaifer in Böhmen empfangen habe, während doch dieser dor ihm, dem mit einem Geere Ziehenden, angelangt sein müsse; allein da der Angriff Suatoplut's im October geschah, so ift es sehr leicht möglich, daß der Herzog schon die Gesahr voraussah und nach Böhmen, so rasch wie möglich, eilte, so daß es nicht nothwendig ist, anzunehmen, Heinrich IV. habe nothgedrungen vereinigt mit dem Herzog und seinem Heere — das vertrüge sich nicht mit den pauci sidelissimi — den Rüczug angetreten. Daß Herzog sich nicht mit den pauci sidelissimi — den Rüczug angetreten. Daß Herzog sich iv. auf der Osseis flusses fland — Liupold, Boriwoi kamen von da, und Hernich V. anderentheils hatte seine Berstärkungen von der westlichen Seite, wie denn ja der Bater nordösstlich nach Böhmen sich —, hat Buchholz — 208 n. 1 (auch schon Stenzel, Geschichte Deutschlands unter den Franklischen Kaisern, I, 589) — hervorgehoden.

50) Daß berichtet Cosmas gleich im Anschluß an die Stelle in n. 49: imperator . . . transiens per australem plagam via qua itur ad Netolic,

leicht gleich nach seiner Rudkehr vom Erzgebirge, einer gefährlichen Anfectung ausgesetzt. Sein feinblicher Vetter, Suatopluk, hielt die Zeit für gekommen, um, gestützt auf seinen in Böhmen geworbenen Anhang, einen Angriff auf Prag zu unternehmen, und er fiel aus Mähren mit einer ansehnlichen Seeresrüftung ein. Aber Boriwoi kam rechtzeitig zur Stelle und vereitelte durch Einlegung einer starken Besatung in die Stadt den Versuch, so daß Suatopluk unverrichteter Sache zurückgehen mußte 51).

Heinrich IV. legte unter Wiprecht's schützenbem Geleite ben Weg burch bas sächsische Land, jedenfalls in großer Schnelligkeit, ungekränkt zurück und erreichte, wohl am Ende des October, ben Rhein und die Stadt Mainz, wo er glauben durfte, sicheren Aufenthalt gewinnen zu können 52). Ein Schreiben, das schon mehr als einen

deceptus, immo quod imminebat ei deterius, mediis hostibus quos putabat amicos interceptus, continuis et nocturnis itineribus Lotharingiam refugit — biefe Flucht im Auge hat, ist nicht zu bezweiseln. Neber Wiprecht vergl. die Bd. III, S. 332 n. 168, genannte Sitteratur. Die in die Annal. Pegaviens. ausgenommene im Kloster Pegau versaste Lebenšbeschreibung Wiprecht's behandelt von a. 1090 an (SS. XVI, 242 st. — vorher, 240, die Erwähnung der vom Kaiser erlangten Belohnungen: castellum nomine Liznich cum pluridus adjacentidus . . . ad curiam in Aldestede benesicium trecentorum talentorum et Dorendurch cum suis attinentiis) ganz besonders auch die auf die Stiftung von Pegau, die Fürsorge für dieses Kloster bezüglichen Angelegenheiten (von Abt Windolf ist, 246 st., einläßlich die Rede: vergl. auch Gisele, Die Hirchauer während des Indestiturstreites, 140 u. 141, die dort vermiste Bestätigung durch Balchalis II. vom 30. Januar 1104 als J. 5969). Die Beziehungen zu Böhmen hebt Cosmas hervor, wo — vergl. schon ob. S. 65 in n. 11 — bei Anlaß der Erhebung des Bischofs Hermann von Prag, in Lib. III, c. 7, Wiprecht die Worte gegenüber Bretislav in den Mund gelegt werden: Olim, dum rex pater tuus (sc. Wratislav) viguit, meum consilium valuit, aber auch Bretislav leinerseits sagt: In tempore patris mei regis Wratizlai semper in curia primus inter amicos fuisti, sowie nachher: Haud aliter cor tuum atque meum sapit (l. c., 104 u. 105).

primus inter amicos fuisti, sowie nachher: Haud aliter cor tuum atque meum sapit (l. c., 104 u. 105).

81) Cosmas erzählt, l. c., c. 17, eingehend von diesem schließlich mißglücken Angriff auf Prag: a. d. i. 1105 sole morante in decima parte Librae, wo Boriwoi rechtzeitig dagegen eingreist; prius eadem die (sc. wo Suatoplut in Böhmen einfällt, ein Theil der Berräther ihn nach Öffnung der Thore in Prag einlassen will) dux Borivoy valde diluculo veniens praeoccupat urdem (Cosmas sept — vergl. n. 46 — den ganzen Borgang der Hilfeleistung, des Seleites sür Heinrich IV. erst in das c. 18 zu 1106 an, zerreist also den Jusammenhang: vielleicht kam, die gesammten Zeitverhältnisse in Betracht gezogen, Boriwoi eben von der Begleitung des Kaisers zurück, als der Einfall geschh); daß Boriwoi nicht auf sücherm Boden stand, räumt Cosmas durchaus ein: quamvis septies plus de militidus habedat, tamen non audet cum eis (sc. den adeuntes, dei Suatoplus) committere praelium, quia timuit suorum persidiam, ne sua castra deserentes ad hostium se transferant miliciam (l. c., 109 u. 110).

52) Cosmas fährt, l. c., fort: Inde per Saxoniam transiens et Renum perrexit Leodium, gleich mit Anschluß ber Tobesnachricht Heinrich's IV. Im Bericht ber Rec. B: Audiens interim (vorher ist von Würzburg die Rede) rex patrem suum apud Wigpertum quendam illustrissimum et prudentem virum, qui partibus in illis quas Sorabi inhabitant principabatur, esse repertum ist diese Nachricht wohl richtig, während das Holgende: usque ad Rhenum illi ducatum — hoc enim per legatos ipse (nicht etwa Wiprecht, wie von Druffel, 47 u. 48, in willsürlicher Construction annimmt) supplicabat — administrari permisit — l. c. — von Buchholz mit Recht als ganz unwahrscheinlich, ja als

Monat zuvor aus Mainz an ihn gerichtet worben war, hatte ihm bas in bestimmte Aussicht gestellt. Gine gange Reihe von Mittheilungen, bie allerbings wohl jumeift als fliegende Geruchte, wie fie eingelaufen waren, ber Bahrheit nicht entsprachen, mar in biefem Berichte niebergelegt, bag eine große triegerische Unternehmung gegen Mains geplant sei, von ber einen Seite ber König mit ben Sachsen und Thuringern, von ber anberen bie Bischöfe Abalbero von Det und Richer von Berbun, Herzog heinrich von Nieberlothringen, Graf heinrich, ber Sohn bes Grafen Otto von Zutphen: biefe Alle möchten icon vor bem St. Dichaels-Tage, ober wo möglich früher, alfo jebenfalls im Laufe bes September, mit großer Bahl Mains angreifen, um Erzbifchof Ruotharb auf feinen Gig gurudgubringen; außerbem noch fei bie Botichaft eingelaufen, bag auch bie Erzbifchofe Bruno von Trier und Friedrich von Coln an der Mosel mit jenen Lothringischen Fürsten eine gegen ben Raiser gerichtete Busammenfunft gehalten batten. So flehten benn die Abfender, ba ein folches Unternehmen bem Raifer arge Schwächung feiner Berrichaft, ihnen felbst größte Lebensgefahr und nicht ersetbaren Schaben bringen mußte, und weil fie aus eigener Kraft gegen so viele Kursten ihre Stadt nicht auf die Lange zu vertheibigen vermochten, ber Raifer moge felbst zu ihnen tommen ober ausreichenbe Sulfe ihnen zufenben. Nachbrudlich fprachen biefe Getreuen ben Bunfch aus, fie und der Raifer möchten sich gegenseitig troften: "Denn alle unsere Landsleute von beiben Seiten bes Rheines haben zusammengeschworen, mit uns auszuhalten. Diese find ganz nahebei, mit uns bei unserer Stadt versammelt, Reiter und Fugvolt zwanzigtaufend an Rahl. Wenn wir mit biefer einzigen Anstrengung unter Gottes Gnade geflegt haben werben, fteben wir nachher sicherer, Du im Reiche und wir an unserem Orte". Und noch weiter verficherten bie Mainzer ihre Anhanglichkeit an heinrich IV.: "Beil wir bisher jur gangen Ehre Deiner Herrichaft in völliger hingebung und auch mit ein wenig Kraft eingetreten find, wird es in Gottes Barmberzigkeit und Deiner Gnabe fteben, wenn wir inskunftig, fowohl zur Erhöhung Deiner Hoheit, als zum Rugen bes eigenen Lebens, etwas vermögen werben". Daß Geinrich IV. nach einer Stadt, die ihm berartige Busiderungen juschidte, jest seinen Beg richtete, mar burchaus begreiflich 58).

A. centurio, cum universis ministris ac civibus ibi manentibus (Codex Udalrici,

bewußte Entstellung verworfen wirb. Rurger fprechen von diefer Flucht ber Libellus de rebellione: per Boemiam Saxoniamque cum magna difficultate saltuum et fluminum transcurrens revertitur Mogontiam, si forte transvadendi portum, ut antea, prohibere valeret (l. c.) und die Vita: ubi (sc. in Saxonia) portum, ut antea, prontvere valeret (l. c.) und die Vita: udi (sc. in Saxonia) quamvis infestos et fortes inimicos haberet, per eos tamen et ab eis usque ad Renum honorifice deductus est (l. c.). Es ift durchaus nicht nothig anzunehmen, wie z. B. Flathe, Geichichte des Aurstaates und Königreiches Sachen, I, 98, das thut, daß Wiprecht als "Wertzeug" gedient habe, Heinrich IV. an seine Feinde auszuliesen; denn der Kaiser mußte selbst den ganz bestimmten Willen, nirgends anderswohin, als gerade nach Mainz, geführt zu werden, haben.

58 Das Schreiben der Moguntiensis ecclesiae humiles servi F. camerarius, A. Centurio, eum universis ministris as einibns ihm menontibus (Cedex Udelvis)

Nach bem in ben Vorgängen am Fluffe Regen errungenen ganzlichen Erfolge fiel selbstverständlich als erfte Wirkung die Stadt Regensburg wieder Heinrich V. zu, ber nun hier in entscheibenber Beife eingriff. Bon toniglicher Seite liegt ba eine Beurtheilung ber Lage vor: ber König habe, mahrend er bie Berftreuung ber Feinbe nach Belieben auszunugen im Stanbe mar, ungleich mehr bie Gegner eber gefcont, als verfolgt; allein im Gegenfage biegu hatte vielmehr Regensburg bafür, daß es von dem früher ein-getretenen Anschluß durch den Abfall zum Kaiser zurückgewichen war, härter zu büßen. Dagegen soll Seinrich V. einige Bischöfe und Kriegshauptleute, die er noch vom Seere des Baters ber in ben Mauern ber Stadt vorfand, für sich gewonnen haben. Weiter mußte ber burch Heinrich IV. eingesetzte Bischof Ubalrich weichen und einem erprobten, rechtgläubigen und vornehmen Manne Blat machen. Das war ber bem Spanheimer Saufe entsproffene Magbeburger Propft Hartwig, ber Reffe bes 1102 verftorbenen Erzbischofs und Bruber bes Erzbischofs Friedrich von Coln. Seine Begunftigung burch ben König konnte jest allerbings fehr auffallen; benn noch im letten Jahre war er ja von ben Anhangern bes Raifers als Nachfolger in Magbeburg aufgestellt und beghalb auf bem Wege au Beinrich IV. in Sachsen sammt feinen Begleitern gefangen gefest worben. Erft feither muß er alfo von ber Sache bes Raifers fich abgetrennt haben. In ganz anderer Beise war der Nachfolger Abt Wilhelm's in hirsau, Gebehard, ber seit 1091 bieses Kloster leitete, schon von Anfang an dem Konige empfohlen. Diefer gab an ibn, als er fich gleichfalls in Regensburg einstellte, bas erlebigte Bisthum Speier und zugleich noch bie Abtei Lorich 54).

Rr. 123, l. c., 234 u. 235), nach bem Sage: Hi omnes (bie borber genannten Surften) ... condixerunt, ut in proximo festo sancti Michaelis, vel ante si possint, cum gravi multitudine civitatem nostram invadant et contra honorem tuum Ruodgravi multitudine civitatem nostram invadant et contra honorem tuum Ruodhardum episcopum in cathedram reducant nicht unerheblich vor dem 29. September abgefaßt, wollte von Druffel, l. c., 49 n. 1, in besonderer Zurückweisung der Ausschüberung Floto's, l. c., 11, 397 n. 398, als nicht glaubwürdig adweisen, während Giefedrecht, III, 1198 n. 1199, in den "Anmertungen", und Buchholz, l. c., 220 n. 1, der die Riederschreibung gewiß richtig in die Zeit, wo der Raifer in Würzdurg lag, Heinrich V. Würzdurg belagerte, ansett, dasselbe festbalten, der letztere mit dem Hinweise darauf, daß gerade die unrichtigen von den Mainzern ausgenommenen Gerüchte in der Zeit der allgemeinen Unsscheheit sir die Glaubhaftigeit des Schreibens sprechen, sicher mit vollem Rechte. Giefebrecht erstärt den dux N. als Herzog Heinrich, den comes H. comitis O. filius als Heinrich, Sohn des Grafen Otto von Zütyhen.

54) Die Rec. B beurtheilt Heinrich's V. Vorgehen in beschönigenden Worten: rex, dum disturdatis inimicis ad libitum frui posset, parcere quam persequi deliberans, civitatem od dati prius soederis desecum austeriori nimirum pacto sidi consirmat . . . presules etiam quosdam ac principes paternae militiae intra murum repertos sidi conciliat; der neu eingesette Viscos füs ein vir utique prodatus catholicus atque nobilis bezeichnet (l. c.). Das Auctar. Garstense bringt Hartwig's Ordination erst a. 1106 (SS. IX, 569). Buchholz weist, 215 n. 3, bei dem austerius pactum auf die 1106 durch Heinrich V. den Edsnern austerlegte Zahlung hin (vergl. Bd. VI, bei 1106). Hartwig ist schon od. S. 98 in n. 3, sowie S. 202 in n. 11,

Dann versügte sich Heinrich V. wieder nach Würzburg, um auch da die Dinge in den Stand zurückzuführen, der seinem Willen entsprach. Erlung mußte auf die vom Kaiser ihm übertragene bischössliche Würde Berzicht leisten, und der im Sommer durch den König mit der Kirche, gegen Erlung, ausgestattete Ruotpert kam von neuem in deren Besitz. Erlung unterwarf sich Heinrich V. und trat in die Reihe der königlichen Kappellane, wo er allerdings einer ehrenvollen Stellung theilhaftig blieb. Indessen ersuhr nun auch der König hier in Würzdurg, nachdem für ihn der Kaiser nach dem Weggange vom Regen augenscheinlich völlig verschollen war, daß dieser sich bei Wiprecht besinde; die Absicht des Baters, den Rhein so rasch wie möglich zu erreichen, wurde ihm wohl zugleich bekannt, und das wurde für ihn zur Aufforderung, so rasch als möglich das östliche Frankenland zu verlassen.

In Franken ließ ber König jett auch in Otto von Bamberg einen Bijchof zurück, ber ben Uebergang auf seine Seite von Heinrich IV. hinweg vollzogen hatte, vielleicht als einer berjenigen, die in Regensburg am Hofe Heinrich's V. erschienen waren. In einem Schreiben, das Otto an Papst Paschalis II. jedenfalls jett im Herbste abgehen ließ, sprach er zuerst seine Befriedigung barüber aus, daß jett endlich durch Gottes Erbarmen, und da dieser das Schiff seiner Kirche lenke, nach den Nebeln der Irrthümer das Licht der hellen Bahrheit der Kirche des Abendlandes wieder aufgegangen sei. So liegt Otto das Höchste daran, daß der Papst wisse, er

Franciae redditus, eodem propinavit calice perfidis sibi Wirciburgensibus (Holber-Egger hält bafür, daß hinter diesen Worten die Andeutung don einer recht scharfen Bestrafung der Würzburger verstedt liege: Reues Archiv der Geschlichaft für ältere deutsche Geschichtstude, XXVI, 180). Inter haec Errolongus, qui presulis inidi nomen usurpaverat (Rec. C: presulatum inidi ad imperatore susceperat), spe frustratus concepta (Rec. C: fortunae rotam, ut vir prudens et discretus, indignando considerans), Ruotperto sede cedens, regi deditur, et ex hoc inter suos capellanos acque sidelis estimatur (Cod. C: inter suos capellanos, utpote longe ante notissimus, magno et speciali honore tractatur)

(l. c.). Bergl. ferner icon in n. 52.

nach seinen verwandtschaftlichen Beziehungen erwähnts; die vorangegangene Bestimmung für Magdeburg, wo er nach dem Tode des Dompropses Cuno, vielzleicht 1100, sicher 1101, dessen Rachsolger geworden war, ist insbesondere auch durch Janner, Geschichte der Bischose von Regensburg, I, wo 585 sf. die Geschichte des Bischose ber Bischose von Regensburg, I, wo 585 sf. die Geschichte des Bischose behandelt wird, 587, in das Licht geset (es ist nicht zu überzehen, daß hartwig's Empfehlung sur Nagdeburg um so näher lag, als der 1102 verstordene Erzdischos gleichen Ramens dieses Hartwig Vatersbruder gewesen war: vergl. Witte's Stammtasel, Zeitschrift sir die Geschichte des Oberrheins, L, 227). Von Gebehard's Erhebung (vergl. 8b. IV, S. 362 u. 363) spricht die Historia Hirsaugiens. monast., c. 4: accidit, ut Henircus quintus rex qui regnum adversus patrem suscepit, colloquium cum principibus in Ratisponensi civitate haberet. Ad quod et ipse (sc. Gebehardus) venit. In quo episcopatum Spirensem cum addecia Laurissensi in die Omnium Sanctorum (vergl. unt. n. 58) accepit anno 1105 (SS. XIV, 257). Nit Buchbolz, l. c., 221 n. 1, ist ohne Zweisel anzunehmen, doß der Autor von der Hebertragung in Regensdurg sichere Kunde hatte und nur irribümlich diese mit dem Borgange vom l. Rovember zusammenlegte.

569 Die Rec. B sährt nach der Stelle in n. 54 alsbald fort: moxque

habe in Allem gegenüber bem Legaten, Bischof Gebeharb von Conftang, Gehorfam geleiftet und befolge mit bochfter Singebung in Allem, wozu er burch biefen angewiesen sei, schon bisher beffen Befehle und wolle fie auch ferner, wenn er bas Leben behalte, ausführen. Da nun aber bie Welt im Bofen liegt und taum irgend einem Orte ober einem Menschen vertraut werben barf, qualen ibn nicht geringe Aengste wegen seiner bischöflichen Beihe. So richten fich seine Augen einzig auf ben Papft. Ihm ift er ben schulbigen Geborfam zu leiften bereit, und er hat fich vorgefest, mit ihm zu stehen ober für ihn in ben Kerker zu gehen. Doch municht ber Bischof, bag ihm ber Papst bie Hand entgegenstrede und befehle, was er ausgeführt zu feben begehre. Lautet bie Beifung auf eine Reise zum papstlichen Stuhle, so will Otto, obschon seine Gulfs-mittel burch Raub und Brand vernichtet sind, im Bunsche, ben Papft zu feben, die Gnabe ber Weihe zu erlangen, bas Gebot erfullen. Rur bittet er um eine fchriftliche Entgegnung, bie ibm ben Weg anzeige und ben Segen in Aussicht stelle. Enblich ist noch bemertt, bag Erzbifchof Ruotharb, obschon er vom Papste bas Recht ju weihen inne habe, einen großen Mangel an Gehulfen jur Bollziehung ber geiftlichen Sandlung leibe 56).

So eilte jett ber König an ben Rhein, um bem Vater in ber Besetung bortiger Landschaften keinen Borsprung zu lassen. Bei Speier erreichte er das rechte User des Stromes, und indem er jett mit dem Burggrafen der Stadt sich in Verbindung sette, glückte es ihm — immerhin muß eine gewisse Zeit über den Vershandlungen verstrichen sein —, durch dessen Bestechung die nöthigen Schiffe zur Ueberfahrt sich zu verschaften, die er durch Aufstellung einer Truppenabtheilung vor Ueberraschung sicherte, so daß am 31. October Speier ohne jede Gesahr erreicht wurde. Nach der aus Bamberg gebotenen Nachricht kam dadurch der König auch in den Besit des hier geborgenen Gelbschaftes seines kaiserlichen Baters. Mit Speier war, bei dem hohen Werthe, den die Domkirche sür das kaiserliche Haus befaß, in der Erringung der Festsetung auf demjenigen Rheinufer, das der Kaiser dem Sohne hatte verschließen wollen, ein großer Ersolg für Heinrich V. erzielt 37). Daß daneben

<sup>56)</sup> Das Schreiben bes O(tto), Dei gratia Babenbergensis electus an Baschalis II. (Codex Udalrici, Nr. 128, l. c., 239 u. 240) bezeugt biesen Uebertritt. Jurisch, Geschichte bes Bischofs Otto I. von Bamberg, 58 u. 59 (mit n. 97), wollte, entgegen Giesebrecht, III, 739, ben Parteiwechsel schon gleichzeitig mit dem Falle Nürnberg's ansehen; doch geht das aus dem ob. S. 234 herangezogenen Briese an Otto, der ja auch nicht, so wie Erlung, einen Wiiglichen Bischof sich gegenüberstehen sah, durchaus nicht nothwendig hervor. Nedrigens kann sehr leicht Otto einer der in n. 54 angesührten presules sein.

Ber Libellus de rebellione bietet ganz genaue Angaben über Tag und Umftanbe bes Rheinüberganges: Statim filius cum suis patrem insequitur, et Spire venit ad Rhenum presectumque Spirensem mercede conduxit, et in vigilia Omnium Sanctorum navium apparatum sibi accommodavit et manu militum, ne quis obsistere posset donec portum transmearet, obtinuit (l. c.). Dagegen versiert, wie Buchholz, l. c., 217, 220 ff., beutlich aussührt, die

auch noch bie Absicht, die der König wohl von Anfang an hegte, wenn er wirklich den für das Bisthum bestimmten Abt Gebehard schon von Regensburg her mit sich führte, Erfüllung fand, die Sinsehung desselben in seine Kirche, kam gleichfalls in Betracht. Am Tage nach dem Sinzuge, am Feste Allerheiligen, geschah diese seierliche Handlung. Aber während Zeugnisse aus Hirfau, allerdings auch diese nicht ohne eine gewisse Trübung, und Bamberg Gebehard auch dei diesem Anlaß in jeder Weise preisen, wurde in Lorsch, der Abtei, die ihm jetzt zugleich mit der Kirche von Speier zugewiesen war, später geurtheilt, daß, nachdem schon der Vorgänger, Abt Hugo, bloß durch kaiserliche Anordnung zuerst eingesetzt, dann alsbald wieder entsernt worden sei, jetzt vollends Gebehard die Abtei und das Bisthum erstlich wegen vornehmer Geburt gewonnen habe, dann dadurch, daß er weit mehr aus Shreiz, als weil er von treuer Gesinnung erfüllt gewesen wäre, geschickt in der königlichen Pfalz sich einzuschmeicheln gewußt habe 68).

Heinrich IV. hatte wohl in ben allerletten Tagen bes October in Mainz in Erfahrung gebracht, baß sein Sohn von Würzburg her am Rhein gegenüber Speier eingetroffen sei, und brach nun sogleich stromauswärts auf, um ben König am Uebergang zu sinden; aber er kam zu spät und mußte schon unterwegs vernehmen, daß bie Ueberschreitung des Flusses Heinrich V. und seinen Leuten gelungen sei. Immerhin scheint der Sohn doch noch jene vorhin er-

Rec. B bes Chron. univ., wo sich jest die Ereignisse weiter von Bamberg hinweg verschieben, in ihrem "dürstig, lückenhaft und unsicher" werdenden Berichte an Werth; im Anschusse an die nicht annehmbare Stelle in v. 52 heißt es weiter: ne tamen aliquo illius (sc. patris) inibi (sc. ad Rhenum) insestaretur molimine, mature Wirciburg digressus (sc. rex), non longe a Spira slumen non sine periculo transfretavit; moxque civitate ipsa ibidem reconditis thesauris potitus (l. c.).

<sup>58)</sup> Bergl. n. 54, wo schon die Gleichzeitigkeit der Nebertragung von Lorsch erwähnt ist (zum Weiteren vergl. in Bb. VI zu 1107). Der Codex Hirsaugiensis nennt dei den Nomina episcoporum... qui de nostro conventu et monasterio ad alia loca dati sunt auch: Gedehardus, nostri monasterii addas, Spire episcopus constituitur, vir magna sciencie et prudencie (SS. XIV, 263). Die Rec. B knüpst die Erhebung des vir sapiens et nobilis ac pro sanctae conversationis sams morunque dignitate omnidus sane sapientidus amadilis gleich (l. c.) an die Erwähnung der Besehung Speier's an. Dagegen ist dom Chron. Laureshamense die Thatsache in tadelndem Sinne erwähnt: zuerst daß nach Abt Anshelm Abt Hugo von Gengendach non quidem fratrum electione, set imperiali permissione, mox sicut institutus, ita et destitutus nur turze Zeit dorstand, dann aber, daß in dieser Zeit von domestica discordia et inexorabile odium inter Heinricum IV. imperatorem patrem filiumque eius Heinricum V., der conjuratio principum — sacile tum quivis studia partium sovens ad quamlibet aecclesiasticam dignitatem aspiradat — der Nachsolger Wilhelm's in Hirlau Gebehard, tum natalium splendore conspicuus, tum etiam consilii vivacitate in palatio satis acceptus, cui se non tam sidelitatis quam ambitionis gratia familiarem exhibedat, ausgestiegen sei: Hoc optentu primo Laureshamensem abbatiam, deinde episcopatum Spirensem velut ex imperiali concessione vendicavit (SS. XXI, 430). Die Weihehandlung geschah erst am 27. December in Mainz (vergl. unt. in n. 79).

wähnte Vorsichtsmaßregel, ber Aufftellung einer Schaar mabrenb bes Ueberganges, für nothwendig erachtet zu haben. Boll Schreden tehrte ber Raifer fogleich um und tam am gleichen Tage - nüchtern und fehr ermübet, wie gefagt wirb — wieber in Mainz an. Am folgenben Tage fchidte er ben Abt bes Rlofters St. Alban in Mainz, Dietrich, an ben Sohn nach Speier. Dieser beschwor im Namen bes Baters ben König, bag er baran benten moge, baß es ber Bater fei, ber sich an ihn wende, und baß er bavon ablaffe, ihn fo hartnädig vom Reiche vertreiben zu wollen. Konig wies es ab, barauf zu horen, und ließ bem Raifer fagen, er moge rasch von Mainz hinwegweichen, bamit er nicht ba von

ben Feinden ergriffen werde 59).
So glaubte Heinrich IV. erkennen zu muffen, daß er fich in Maing trot ber getreuen Gesinnung ber Stadt nicht mehr halten konne. Er gab hier feine Sache auf und begab fich fcleunigft aus Mainz hinweg, um zunächst auf ber Burg hammerstein, unterhalb Anbernach auf bem rechten Ufer bes Rheines, für einige Zeit Zuflucht zu suchen 60). Dann ging er weiter nach Cöln, wo er am 24. November und am 3. December der Abtei Siegburg und bem Rlofter St. Pantaleon in Coln Schenkungen machte. Roch umgaben ihn ba von geistlichen Fürsten Erzbischof Friedrich von Coln, bie Bifcofe Burchard von Munfter und ber allerbings als abgesett erklärte Wibelo von Minben, bann bie Aebte ber beiden beschenkten Gottesbäufer, Runo und Bermann, noch andere Getreue, unter benen bie Grafen Gerhard von Gelbern und Abolf von Berg, weiter bie Reichsministerialen von Boppard besonders bervortraten 61).

Allein ber Raiser fühlte sich boch schwer bebrudt, und er hat nachher in bem Schreiben an ben Abt Hugo von Cluny seine Stimmung, in ber er in Coln angetommen war, geschilbert: "Nachbem mein Sohn alle geschworenen Gibe hintangesetzt und ber

<sup>59)</sup> Für biese Bersuche Heinrich's IV., den Sohn zurückzuschieden, fällt einzig die im Texte zu Grunde gelegte Darstellung des Lidellus de rebellione (l. c.) in Betracht; nach den Eingangsworten: Ut autem compertum est patri, filium Spire ad Renum venisse, geschah der Ausbruch heinrich's IV. aus Wainz, als heinrich V. noch mit dem Burggrafen unterhandelte und den Rhein noch nicht überschritten hatte; schon deswegen muß zwischen bessen aushigen dessen bessen dem Ausbruch beisen Antunft am Rhein und der Ueberschreitung eine gemisse Krist lieden

und der Ueberschreitung eine gewiffe Frift liegen.

On Auch bas berichtet einzig der Libellus de rebellione (l. c.).

St. 2975 nnd 2976 tragen die Recognition eines nur hier erscheinenden, 1) St. 2975 nnd 2976 tragen die Accognition eines nur gier experimence, sonst nirgends genannten Kanlers Theodericus, woneden nur im zweiten Male auch Ruothard als Etzkanzler genannt wird. Die erste Schentung — in den Raiserurfunden in Abbildungen, Liefer. IV, Tafel 22 — betrifft ein Gut zu Bendorf in comitatu Mehtsridi und fordert als Bedingung: ut quamdiu viveremus ordinationis nostrae dies inde ageretur et post oditum nostrum anniversaria dies celebraretur; die zweite erstreckt sich auf die predia cuiusdam ancillae nostrae de Bodardo Gerdrudis viduae (nachber unter den testes sieben Admitch der in nago Einriche et in Manner de familia Bobardo), namlich brei Sofe in pago Einriche et in comitatu Lucdewici comitis de Arnstein. Biscof Burchard von Münster steht blok in St. 2975.

Bergessenheit übergeben, nach dem Rathe der Treulosen und der Berschwörer und unserer tödtlichen Feinde, ist er so sehr von uns geschieden, daß er im Bunsche, uns in aller Beise, sowohl in unserem Beside, als in der Person, zu verfolgen, sich von dieser Stunde an immer anstrengt, uns des Reiches und des Lebens zu berauben. Denn er begann unsere Burgen zu belagern und unsere Güter in Beschlag zu nehmen, und so viel er konnte, hat er sowohl von der Dienstmannschaft, als auch Andere gegen und sich durch Sidschwur verpstlichtet. D Schmerz! Bährend wir von Tag zu Tag erwarteten, daß er, im Inneren berührt vom Schmerze seines Herzens, gedemüthigt sich bessere, hat er nicht angestanden, entzündet mehr und mehr durch die Buth der Treulosigseit, die Furcht Gottes und die Ehrsucht vor dem Bater für nichts schähend, uns von Stadt zu Stadt zu verfolgen und nach Kräften in all unser Besitzthum einzubrechen. So sind wir nach Cöln gekommen" 68).

Heinrich V. sah sich, baburch baß ber Kaiser Mainz geräumt hatte, jett in den Stand gesetht, seinerseits dorthin vorzurüden und endlich seinen Borsak, Ruothard auf den erzbischösslichen Sitz zurüdzusühren, zur Erfüllung zu bringen. Durch abgeschickte Boten wurde der Erzbischof, der seit 1098 von Mainz ferne gewesen war, aus Thüringen zurüdgeholt, und so sand die Wiederversöhnung der Mainzer Kirche mit Papst Paschalis II. statt. Daß diese Küdzehr in die Stadt, die alle diese Jahre hindurch sich gewissermaßen in der Mitte der Thätigkeit des Kaisers besunden hatte, für die Sache der Gegner Heinrich's IV. einen großen Sieg bedeutete, war

<sup>82)</sup> Diese Stelle, die mit den Worten: Sic venimus Coloniam schließt, steht in dem Briese Heinrich's IV. an Abt Hugo von Cluny (d'Acherd, Spicilegium sive collectio veterum aliquot scriptorum — Ed. II. —, III., 441 u. 442). Es ist das erste der hier und zu 1106 viel heranzuziehenden Schreiben und mag zur Erleichterung des Citirens als I. bezeichnet werden. Die nachfolgenden sind: II. Heinrich's IV. Schreiben an König Philipp I. von Frankreich (Sigebert, Chron., SS. VI, 369—371, Codex Udalrici, Nr. 129, l. c., 241—246), III. Heinrich's IV. Schreiben an Heinrich V. (Codex Udalrici, Nr. 129, l. c., 241—246), III. Heinrich's IV. Schreiben an Heinrich V. (Codex Udalrici, Nr. 129, l. c., 241—246), III. Heinrich's IV. Schreiben an Heinrich V. (Codex Udalrici, Nr. 134, l. c., 250—252, Legum Sect. IV, Constitutiones et acta publica imperatorum et regum, I, 128 u. 129), IV. Heinrich's IV. Schreiben an die stüssen an die stüssen Andersonsen, Nr. 12, Jasse, Biblioth. rer. German., V, 505 u. 506, Legum Sect. IV (etc.), 130), V. Heinrich's IV. Schreiben an alle Fürsen (l. c., Nr. 13, 506—508, Giesotracht, III. — Documente, Nr. 13. —, 1267 u. 1268, Legum Sect. IV (etc.), 131). Prief I und Brief II sind durch von Drussell, l. c., in Excurs II (89—93), einer kritischen Bergleichung unterworfen; er will aus dem Unstande, daß in den beiden Briefen gewisse derinnen, während Giesebrecht, III, 1199, in den Anmertungen", betont, es liege in der Katur der Sache, daß die Thatsachen nach den Personen, an die die Briefe gerichtet waren, eine verschene Färbung erhielten. Die in Brief I enthaltene, oben eingerückte Klage Heinrich's IV. enthricht der Aussace, eventus ille multos ad eo seduxit, multumque redus still sui accedere, suis autem decedere fecit (l. c.).

felbflverftanblich. Dagegen erscheint im bochften Grabe zweifelhaft, baß jene allergrößte Freube in Maing laut geworben fei, bie ber Berfaffer ber in St. Michelsberg ju Bamberg niebergeschriebenen Erzählung - für biese ist überhaupt Ruothard's Wiebereintritt eine Begebenheit, woneben alles Andere gurudtritt — bezeugen zu burfen meinte 68). Außerbem fchrieb jest ber Rönig auf bas beporstehende Weihnachtsfest einen allgemeinen Reichstag nach Mains aus, auf bem mit fammtlichen geiftlichen und weltlichen Fürften auch Legaten bes Papftes Baschalis II. waren erwartet — über ben jetigen Stand ber Dinge Befchluß gefaßt werben follte. Es war beutlich vorauszusehen, daß nunmehr die Folge aus allen bisberigen in Thuringen und Sachsen, in ben oberbeutschen Gebieten, hier aulett noch am Rhein gewonnenen Vortheilen gezogen werben follte. Nichts Anderes konnte dabei erhofft werben, als die endgültige hulbigung für ben königlichen Sohn, die Absehung für ben unter bem Fluche ber Kirche liegenben Bater, ber es so hartnäckig verfaumt hatte, die Berfohnung mit Bafchalis II. zu fuchen 64).

Bunächft ging nun allerdings heinrich V. wieder rheinaufwärts. Es ist nicht ausgeschlossen, daß er den beiben papstlichen Legaten, dem Cardinalbischof Richard von Albano und Bischof Gebehard von Constanz, die ja schon gemeinsam am 21. October die Friedensordnung in Constanz ausgerichtet hatten, entgegengehen wollte, oder er gedachte, der Widerstandslust im Elsaß, die ihm auch noch im nächsten Jahre zu schaffen machte, einen Damm entgegenzusehen. Richard, der selbst aus Lothringen, als früherer Decan der Kirche von Metz, hervorgegangen war, brachte auch eine Streitangelegensheit aus dem Sprengel von Toul, die ihm wohl auf dem Wege von Constanz her vorgelegt worden war, zwischen dem neu ents

<sup>68)</sup> Der Libellus de rebellione sagt: Filius Mogontiam venit, legatos Turingiam post episcopum mittit et eum gloriose sanctae aecclesiae, a qua depulsus suerat a patre, restituit (l. c.). Die Rec. B spricht einzig in schwunghaften, sicherlich Nebertreibung in sich enthaltenden Worten von dieser Rückehr Ruothard's: a Thuringia, qua per annos octo tyrannicam declinaverat radiem, praesidio catholicorum principum deductus — nach Mainz: maximo nodilis Mogontiae tripudio — sicque tam populum quam clerum apostolicae reconcilians aecclesiae, ad universis non solum ut pater jam grandevus, sed etiam velut ex mortuis redivivus, omnimodis excolitur, wozu dann nur ganz turz angehängt ist: Redus igitur circa Rhenum compositis (sc. durch heinrich V.) (l. c.). Ruzze Erwähnungen der Rückehr Ruothard's haben Annal. Rosenveldens., Annal. s. Disidodi (SS. XVII, 102, XVII, 19).

64) Die Einberufung erwähnen Brief I: cum ipse (sc. heinrich V.) in proxima nativitate Domini disposnisset colloquium and Moguntiam (A41)

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup>) Die Einberufung erwähnen Brief I: cum ipse (sc. Seinrich V.) in proxima nativitate Domini disposuisset colloquium apud Moguntiam (441), ebenfo ber Libellus de rebellione: pater videns multitudinem principum ex omni regno Mogontiam confluere et apostolici nuncios [debere] interesse, et pro certo sciens, quia filius generale colloquium ibi vellet habere (l. c.) unb bie Rec. B: colloquium curiale, quod ab universis regni principibus super presenti negocio condictum in natali dominico expectabatur (l. c.), ebenfo bie Vita Heinrici IV. imperatoris, c. 10: Continuo rex ut faventem sibi fortunam urgueret, curiam Mogontinam ad natale Domini indixit, invitavit proceres, accersivit multos, ut cunctis innotesceret, quia dominus rerum esse vellet (l. c.).

standenen Aloster Chamouzey des Abtes Seherus und der Aebtissin von Remiremont, vor den König, und dieser ergriff gern den Anlaß, in Briefen, die er zum Besten des Seherus ausgehen ließ, seine unbegrenzte Unterwürfigkeit unter die römische Kirche zum beredten Ausdruck zu bringen 65).

Daneben jedoch hatten die Legaten, benen ein vom 11. November gegebenes Schreiben Paschalis' II. an Erzbischof Auothard zur Seite ging, noch sehr viel bebeutenbere Forberungen des Papstes zu verkundigen.

Baschalis II. wies ba im Eingange auf bas schon lange anbauernbe Aergerniß bin, bas Rirche und Reich betreffe und aus ber Betretung ber Bahn bes Simon Magus entstanben fei, bag nämlich bie Könige fich anmaßen, mas nicht ihnen gehöre, bag bie Rirche verloren habe, was ihrer Freiheit eigen sei, und bann ging er so-gleich auf die Investitur über, ber er ben Urfprung bieser Uebel jufchreibt. "Die eitle Dentweise glaubt nämlich, bag Gott nicht anders, als burch die vom Blendwert erfüllte Investitur, die firchlichen Ehren erfaffe, und fo unterwirft fie fich felbft ben Geborfamsübungen an ben Sofen und trifft Anftalten, um bas tonigliche Berg burch reichere Geschenke sich geneigt zu machen". Aber bie burch Gottes Anordnung in Beinrich V. berbeigeführte neue Ronigsberr-Schaft bietet nun Die Gelegenheit, biefen Fragen Die Aufmertfamteit neu zuzuwenden. Der Papft will ben Konigen unvermindert bewahren, was ihres Rechtes ist, wenn sie nämlich ber Kirche bie Freiheit nicht schmälern. Wenn biese so handeln, werden sie vom Papst Huse und Rath, Uebereinstimmung und Bezeugung der Liebe gewinnen. Im anderen Falle konnte biefer eine fo große Beschimpfung der Rirche nicht leiben: "Denn was hat ber Bischofs-

Digitized by Google

es Die Rec. B hat die sonderbare und unrichtige Nachricht: Burgundiam rex Heinricus convertitur (l. c.) (vergl. Giesebrecht, III, 741, der an eine Einholung der Legaten, eventuell an eine Annäherung an die Zähringer denth, ebenso Buchdolz, l. c., 223, wo die mangelhafte Bortsellung des Autors über Burgundia beleuchtet wird). Ueder Richard von Albano vergl. schon od. S. 239, sowie Hugo von Flavignh, Chron., Lid. II, wo er, primo sancti Stephani Mettensis ecclesiae decanus, zu 1102 als legatus in Burgundiam et Francism directus erwähnt ist (vergl. Desele, Conciliengeschichte, V, 2. Aust., 264 ff.), desonders aber Seheri Primordia Calmosiacensia, Lid. I, wo in den Hadeln zwischen dem Rloster Chamouzen und der Abtissin Gisla von Remixemont Richard Gelegenheit sand einzugreisen: Contigit interea domnum Richardum, Albanum episcopum, qui tunc temporis in partidus nostris legatione sungebatur, Heinrici regis curiam adire — die Sache wird Heinrich V. dorgelegt, und er schreibt als silius et desensor . . Romanae ecclesiae, mit Ausdrücken tiesster Ehrsucht: eidem universali matri meae sud desensione mea positae me obedire per omnia conveniens est, und: Quicquid ergo statuit sancta et venerabilis sedes Romana per manum summi pontiscis, ne hoc aliquando cassetur, sed ut ratum et stabile siat, quoad potero, usque ad mortem laborare non cessado, dringende Abmahnungen an bie Abtissin und bendet sich ebenso zu Gunsten von Schamouzen an Herzog Theoderich von Oberlothringen; endlich spricht noch das Chron. s. Huberti Andaginens., c. 95, von Richard's per Gallias apostolicae vices (SS. VIII, 502, XII, 336 u. 337, VIII, 627).

stab, was ber Briefterring mit einem Krieger zu thun? Die Könige mogen in der Rirche ihren Borrang haben, fo daß fie Bertheibiger ber Rirche seien und die Beistandsleiftungen ber Rirche genießen. Mögen die Könige haben, mas ber Könige ift; was ber Briefter ift, sollen die Priester haben. So mogen sie an beiben Seiten Frieden halten und fich gegenseitig in der einzigen Körperschaft Christi verehren".

Dann enthält bas Schreiben im Weiteren die Ausführung, baß binsichtlich ber Orbination ber Beiftlichen, bie in ber gur Beit bestehenden Kirchentrennung ordinirt wurden, das gültig bleibe. mas Urban II. 1095 auf ber Synobe von Biacenza verorbnet habe. Die Bischöfe, die unter ber Ercommunication in dieser Zeit die Auflegung der Hand empfingen, will der Papft vor das Urtheil eines Concils gebracht miffen. Wegen bes Ortes und ber Zeit biefes Concils foll Ruotharb, falls biefes in Deutschland abgehalten merben foll, nach Ginholung bes Rathes ber Bruber, bem Rapfte rafch Bericht geben. Denn biefer will burchaus, fei es in Deutschland burch feine Legaten, fei es in Italien unter feiner eigenen Leitung, bie Berfammlung abhalten, jur Befeitigung bes Aergerniffes für Briefterthum und Reich, jur Befestigung bes Friebens, in gemeinfamer Berathung 66).

In ben schärfften Worten hatte sich ba, völlig abweisenb, Pafcalis II. gegen bie Investitur ertlart. Aber in ber eben jest gulett verfloffenen Zeit maren burch Beinrich V., ben Ronig, ber foeben erft ben Empfanger biefes papftlichen Schreibens nach Maing jurudgeführt hatte, Befehungen von Rirchen vollzogen worben, bie fich in ihrer Gigenmächtigkeit burchaus nicht von ben bergestalt verworfenen Rechtshandlungen bes Baters unterschieben. In Minben hatte Bischof Gebehard von Conftanz selbst ben vom König für ben Sig bestimmten Bischof Gobicalt für die Kirche eingefest. In Burzburg war Auotpert burch Erzbischof Ruothard nach Seinrich's V. Willen auf seinen Six geführt worden. Noch ausdruck-licher ist bei Hartwig von Regensburg und bei Gebehard von Speier die unmittelbare Willensmeinung des Königs zum Ausdruck gelangt. So hatte in einer Reihe von Fällen turz nach einander der König das Hoheitsrecht ausgeübt, dessen Handhabung dem taiserlichen Bater so fehr zur Schuld angerechnet murbe 67).

<sup>66)</sup> Dieses Schreiben an Auothard ist J. 6050. Der Satz: Super hoc negotio (sc. die Investitur) nova nos oportet solicitudine concitari, cum novi

negotio (sc. die Investitut) nova nos oportet solicitudine concitari, cum novi regni opportunitatem divina dispositio providit weist beutlich auf die neue Regierung Heinrich's V. hin.

67) Bergl. ob. S. 223, 231 u. 232, 247, sowie die Aussührungen von Druffel's, l. c., 36 n. 2, Bonin's, l. c. 95 ff., Peiser's, l. c., 18 ff., wobei Peiser, entgegen Bonin, der immerhin die Erwähnung von Ring und Stad in den einzelnen Berichten vermißt, geradezu die Erhebung der Bischöfe in den Formen töniglicher Investitut vollzogen sein lassen möchte. Bergl. Annales Patherbrunnenses, a. 1107, wegen Bischof Gebehard's von Constanz: Gebehardus Constantiensis similiter, quia dis consensit, qui Godescalcum Mindensi aecclesiae loco

Inzwischen hatte Heinrich IV. in Coln sich vorbereitet, zu bem von dem König nach Mainz ausgeschriebenen Reichstage Stellung zu nehmen. Gegenüber ber Auffassung, die in St. Michelsberg geschichtschreiberisch niebergelegt wurde, und berjenigen, bie fich in ber Ergablung ausgebrudt finbet, beren Berfaffer wohl bem Umfreise Beinrich's V. angeborte, steht bas eigene Beugniß Beinrich's IV. in seinem Briefe an Abt Hugo, sowie die Schilberung, die nach feinem Tobe fein treuer Anhanger nachfolgen ließ. Zene gegnerischen Meußerungen wollten wiffen, ber Raifer habe die Absicht gehabt, ben Reichstag gewaltsam zu vereiteln: fo feien burch ihn nach vollenbeter Ruftung Pfalzgraf Siegfried und Graf Wilhelm, die er noch burch Gelb an fich habe feffeln konnen, vorausgeschickt worben, benen er felbit bann beimlich nachfolgen wollte. Der für Beinrich IV. rebenbe Reuge bagegen schrieb biesem ben Entschluß zu, baß er sich in Mainz habe einfinden wollen, um da ben Rechtsgang in Bewegung ju feben, zur Entscheidung barüber, ob ihm Recht ober Unrecht geschen fei. Im hinblid auf ben Umftanb, bag ber Sohn ihm nunmehr an friegerischen Rraften weit überlegen fei, erscheint ba von vorn herein eine fo gang trugerifche Berechnung des Raifers. er werbe mit Gewalt etwas ausrichten konnen, wirklich ausgeschloffen; wohl aber burfte er weit eber hoffen, bag in ber Stabt, beren Burgerschaft ihm in ben letten Jahren folche Anhänglichkeit erwiesen hatte, von ber er wiffen tonnte, bag bie Stimmung bort für ihn überwiegend gunftig fei, ein Enticheib gu feinen Gunften fallen werbe. Um fo gefliffentlicher mußte bie gefammte Gegnerschaft banach streben, ihn gerabe von Mainz fern zu halten 68).

episcopi intruserunt (l. c., 107 u. 108, sowie in J. 6143 ben Tabel Paschalis' II. gegenüber Gebehard: Iterum . . . consecrationi eius, qui investitus erat, interfusti. Auch die zu 1106 in n. 1 erörterten objecta der papsilichen Botschaft an den Mainzer Reichstag bezogen sich wohl zum Theil auf diese durch heinstich V., undekummert um die Decrete der Kirche, vollzogenen bischsichen Insbestituten.

os) Die Rec. B berichtet von Heinrich V.: revocatus fidelium suorum nunciis, machinamenta patris, quae Sigifridi comitis auxilio moliebatur, mira velocitate prevenit. Nam illum Mogontiam tendentem atque colloquium curiale . . . impedire temptantem (l. c.), und ebenso hat der Libellus de rebellione: pater . . . cogitans, si forte posset aliqua racione eorum voluntatem (vergl. n. 64) interrumpere, premisit palatinum Sigifridum et comitem Willehelmum, qui adhuc conducti mercede secum remanserant, si forte potuissent condictum placitum silii impedire; ipsumque post eos predixit esse clam venturum (l. c.). Dagegen sagt heinrich IV. in Brief I kurz: congregatis sidelibus nostris coepimus illuc (sc. Mogontiam) ascendere (441), sehr viel bestimmter und eingehender die Vita, c. 10: Ad quam curiam etiam imperator convocatis necessariis suis venire disposuit, volens in ratione ponere, rectene secum an secus actum esset (l. c.). Wie Buchholz, l. c., 224—226, ganz richtig außführt, sann die Beurtheilung dieser sich entgegenstehenden Zeugnisse nur auß den die Zum Ende des Jahres nachfolgenden Ereignissen, der herichtung von Bater und Sohn in denselben, geschöhrt merden, und eine solche spricht unendlich mehr sit die Annahme der von der Vita außgesprochenen Erklörung. Den Erasen Wilhelm erklört von Druffel, l. c., 53, als Erasen den Sützelburg.

So hatten benn Heinrich's V. Anhänger, sobalb sie vom Anruden bes Kaisers rheinauswärts etwas vernommen hatten, sich beeilt, ben König zurückzurusen, und er kam nun dem Anmarsch bes Baters in größter Schnelligkeit zuvor; benn — so wurde in ber Umgebung bes Kaisers richtig ausgelegt — die Furcht regte sich unabweisbar bei dem Könige, Heinrich IV. möchte, wenn man ihn dis Mainz gelangen lasse, deinrich IV. möchte, wenn man ihn dis Mainz gelangen lasse, durch seine Bewassnung, aber mehr noch durch sein gutes Recht geschützt, ihre Sache zur Niederlage bringen können. Dergestalt kam es, daß, als Pfalzgraf Siegfried und Graf Wilhelm, mit ihren Leuten, über Coblenz hinauf dis auf den Soonwald gekommen waren und ihnen von der anderen Seite her der König begegnete, sie in der Einsicht, sie würden gegen dessen katte Küstung nichts vermögen, in sluchtähnlicher Sile, bei

ber Nacht, nach Cobleng fich gurudbegaben 69).

Der König rudte nunmehr nach Coblenz nach, scheint aber ben Bater icon nicht mehr an biefem Orte felbst gefunden zu haben, da diefer, jedenfalls um ficherer zu fein, auf das linke Ufer ber Mofel hinübergegangen war, so daß diefer Fluß ihn vom Sohne trennte. Bom Könige ging jest, wie ber Bater felbst in unabweis-baren Worten aussprach, die Aufforderung zu einer Unterredung aus, und ber Raifer fand, nachbem er fich mit feinen Getreuen berathen hatte, keinen Grund, bas Ansuchen zuruckzuweisen. So kam Heinrich V. zu bem Bater über ben Fluß hinüber. Fußfällig beschwor der Raiser ben Sohn bei Gott, bei ber Treue, beim Beile feiner Seele, nicht langer in feiner Verfolgung zu verharren. Wie er selbst frater in einem Schreiben bezeugte, fagte er bem Sohne, baß, falls er wirklich für seine Sunden gezüchtigt werben follte, boch nicht er, ber Sohn, auf feine Seele, feine Ehre und feinen Ramen ben Fleden heften folle, bas gegenüber bem Bater auf sich au laben; benn nirgends habe eine gottliche Borfchrift befohlen, daß ber Sohn die Schuld bes Baters bestrafe. Darauf begann ber Rönig laut ein folches Thun als ein fluchwürdiges Verbrechen von fich abzuweisen, und er warf fich nun seinerseits vor bem Raiser nieber und fing an, ihn wegen bes Lettvergangenen um Verzeihung anzufleben, unter Thranen zu versprechen, fich inskunftig, wie ein

<sup>69)</sup> Das Hauptzeugniß ist hier der Libellus de rebellione: Cumque ad silvam quae vocatur San (der Soonwald, das an der Südostseite des Hundrüd liegende Waldgebirge, das nordöstlich streichend am Rhein unterhald Bingen endigt, wo die Burg Sooned, zwischen Ahmannshausen und Lorch, diesen Orten gegenüber, den Ramen des Gebirges trägt: vergl. Ausselb?s Ausstührung über den Weg von Cobsenz nach Bingen über den Hundrich, Westbeutsche Zeitschrift für Geschichte und Kunst, XIV, 347 u. 348) advenissent et filium cum magno exercitu alia parte (das ist nicht zu verstehen: auf der anderen Seite des Rhein's) reperissent eique minime resistere potuissent, media nocte sugam inierunt (l. c.). Die Vita bietet wenigstens eine Andentung über Heinrich's V. Stimmung: Quod (sc. das in n. 68 Stehende) cum agnovissent adversis eine (sc. Heinrich's IV.), metuentes et sidi et causae suae, si veniret ille tam armatus multitudine, quam ratione (l. c., 278 u. 279). Aus der Rec. B stehen die Ansgaben schon in n. 68.

Baffall seinem Herrn, wie ein Sohn bem Bater, in Treue und Wahrheit gehorfam erweisen zu wollen; dabei aber stellte er bas Begehren auf, baß Beinrich IV. fich mit bem apostolischen Stuble verfohne. Der Raifer gab bazu bereitwillig feine Ruftimmung und band nur dieses Bersprechen an die Berhandlung mit dem Sohn und an ben Rath ber Fürsten, mit anberen Worten, an bie Moalichteit, bem nach Maing angefesten Reichstage feine Sache vorlegen zu konnen, wie ja von Anfang fein Borfat gewesen war. Beiteren versicherte ber Raifer in jenem fteten schriftlichen Beugniffe, ber Sohn habe ibm barauf bin bas Berfprechen gegeben, ibn auf bas bevorstebenbe Beihnachtsfest sicher nach Mainz zu führen und hier für die Shre bes Baters und beffen Aussohnung mit ber Rirche, so getreu er es thun konne, zu wirken, bann ihn von bort in Frieden und Sicherheit zurudzugeleiten, wohin er wolle und welchen Ausgang immer bie Sache genommen haben werbe, in ber Wahrheit, wie ein Bater vom Sohn verehrt, ein Sohn vom Bater nach Gottes Befehl geliebt werben muffe. Rach Befräftigung biefer Rusagen burch bie Sand glaubte ber Raifer ben Busicherungen und befolgte auch ben ihm gegebenen Rath, fein Gefolge, bas ihn bis Coblenz begleitet hatte, zu entlaffen: ber König habe - fo erzählte nachher ein im Sinne bes Raifers ichreibender Darfteller - porgeftellt, man muffe bas große Gefolge nicht mitnehmen, fie Beide vielmehr mit mäßiger Begleitung nach Maing gieben, ba ja jest nach ihrer Aussohnung niemand ihnen entgegentreten werbe, und weil ein Aufruden mit großen Maffen nur zu Bermuftungen führen wurde. So geschah es, und nach bem gleichen Beugen follen nur breihundert Mann mit Bater und Sohn zugleich aufgebrochen fein 70).

<sup>10)</sup> Für die Borgange in Coblenz find Heinrich's IV. eigene Berichte voranzustellen. In Brief I beginnt der Jusammenhang mit den Worten über Heinrich V.: Quo audito (vergl. n. 68) occurrit nodis odviam in locum, qui dicitur Confluentia; idi cum nihil vi contra nos posset agere, coepit laborare astutia, dolo et omni arte: Aufforderung durch Boten an den Bater zu einer Unterredung und dessen auf Kath seiner Getreuen; susselle Bitte des Vaters, von der Versolgung abzustehen; hinwider susselle Velchwörung durch den Sohn — sud specie et velamine pacis et conventionis —, daß der Baters sich seiner Treue anvertraue und unter aller Sicherheit zur Berhandlung nach Rainz somme, worauf er nach geschehenem oder ungeschehenem Austrage, wohin er wolle, werde zurückgesührt werden; Selbstübergade des Baters an den Sohn, nach Einholung des Kathes der Seinigen, und Bekräftigung durch die Hand bes Sohnes; vollkommenes Zutrauen des Vaters in dies Jusickerungen — Hac igitur siducia nihil dubitantes, remisimus nostros, ut ad colloquium redirent (sc. nach Mainz), mandando etiam caeteris sidelibus nostris, ut ididem nodis occurrerent, et sic cum illo prosecti sumus (441 u. 442). Brief II beginnt diesen Zusammenhang mit den Worten: cum essem in pace et in aliqua salutis meae securitate, in ipsius dominici adventus sanctissimis diedus in locum, qui Confluentia dicitur, ad colloquium evocavit me, quasi de communi salute et honore silius tractaturus cum patre: Jussall des Baters vor dem Sopne, daß dieser nach keinem Gebote der Schrift die Versulubung des Vaters zu kächen habe; Fußsall des Sohnes — jam pulchre immo miserrime institutus ad maliciam — und Verwünschung einer solchen Sohneshandlung als abschra

Am 21. December, am Donnerstag ber ben Weihnachtstagen vorangehenden Woche, wurde Coblenz verlaffen. Auf dem Marsche

liches Berbrechen, Bitte um Berzeihung für bas Geschene, Zusicherung des Gehorsams unter Thränen: ut miles domino, ut patri filius, mit der Bebingung für den Bater: si solummodo sedi apostolicae vellem reconciliari; bingung für den Baters is solummodo sedi apostolicae vellem reconciliari; Kinwilligung des Baters; Jusage des Sohnes für Hührung nach Mainz auf den Weihnachtstag, für bortige treue Sorge für des Baters Ehre und Aussihnung, für friedliche und sichere Zurückstührung: in ea veritate et side, qua patrem a filio honorari et filium a patre praecipit Deus diligi — Hac promissione . . . securus, illorsum idam (242 u. 243). Im Libellus de rebellione wird berichtet: Ipse (sc. Heinrich V.) eos (sc. Siegfried und Wilhelm) insecutus ad Consluentiam venit; idi patrem ex alia parte fluminis (d. h. also jedenfalls jenseits, am linken user Mosel: es ist der von Jasse, Geschichte des deutschen Reiches unter Conrad dem Dritten, 5, an jener Stelle — vergl. Schesser-Boichorft, Annales Patherbrunnenses, 166, n. 2 — allerdings nicht zutressen genannte Ort Kübelcohlenz genannter Stellenz genannter Ort Lugelcobleng, gegenüber ber Stadt Cobleng) invenit. Cumque ambo inibi convenissent, pater nuncios misit ad filium, rogans ea quae pacis sunt. Filius vero trans flumen ad patrem veniens, se pedibus filii sui advolvit et, quia filius et sanguis eius esset, recordari vellet, monuit. At contra filius patris genibus advolutus rogabat, ut apostolico et omni regno vellet obedire; quod ai nollet, caelestem Deum patrem habere et sibi terreno patri penitus ibi inpresentiarum vellet renunciare [promisit, sed minime complevit: mit Buchholg, l. c., 235 n. 1, als ein erft nachträglich burch ben hilbesheimer Annalisten in ben Text bes Libellus gemachtes Einschiebsel herauszunehmen]. Cumque talia et his similia de statu aecclesiae et de salute animae eius sermocinaretur per totum diem, vespertino tempore uterque eorum ad hospicium redierunt; pater quidem incumbentibus noctis temebris temptabat aufugere; sed vallatus undique ab inimicis, nequaquam poterat (l. c.). Die Vita nennt Coblenz nicht, bezieht sich aber bentlich auf eben biese Ereignisse: adversarii eius (sc. Heinrich's IV.)... hanc fraudem regi suggerebant, ut obvius patri, sumpto valde poenitentis vultu, culpam fateretur et gratiam expeteret: dolere se, quod malignae suggestioni consensisset, paratum se ad omnem satisfactionem, dummodo gratiam inveniret. Et si sic occasionem fraudis invenire posset, uteretur illa; sin autem, fraus ipsa pro fide, simulatio teneretur pro veritate. Hac instructus arte cum venisset ad patrem (cben au Coblena), pater credulus verbis et lacrimis filii, irruit super collum eius, flens et deosculans eum ... Condonavit filio tam poenam quam culpam, et hoc fuit illi injuriam filii vindicasse, paterna lenitate filium corripuisse . . . Post haec patrem sicut ficta poenitudine, sic et consilio fefellit, suggerens ei, quemadmodum sibi suggestum fuerat, ut dimissa tanta multitudine ad curiam ambo mediocri copia venirent: nihil esse, cum ipsi coissent in concordiam, quod ille resisteret; vastari omnia, si pergerent ea copia. Placuit consilium patri; bonum quidem, si fraudulentum non fuisset. Dimissaque multitudine, non plus quam trecentis viris ad curiam filio comite pergebat (l. c., 278 u. 279). Ganz minberwerthig ist hier, was die Rec. B enthalt, im Anichluß an die Stelle in n. 68: Bingae (ganz unrichtig) circa Idus Decembr. (vergl. n. 71) repperit, ore ad os de anathematis vinculo caeterorumque insolenter in rem publicam commissorum, ordine quidem prepostero sed necessarie commutato, filius patrem commonuit, oboedientiae debitum, si resipiscere dumtaxat dig-netur, repromisit. Senior has et huius modi quam plures sententias ad audientiam optimatum et senatus consultum instanti curiae distulit, sicque comitatus uterque, pacificus ad invicem, pariter contra sepedictam se metropolim (sc. Maina) convertit (l. c., 229 n. 230). Weiter handeln turz von biefen Borgangen die Annales Patherbrunnenses, die erst hier wieder (vergl. zuleht bei n. 31) auf biefe Dinge eintreten: Heinricus rex, filius Heinrici imperatoris, faventibus sibi principibus regni, patri suo, tanquam haeretico et contra aecclesiam rebellanti, durius obsistit. Contra quem pater dirigens exercitum,

wurde für die Nacht ein Aufenthalt gewählt und dann am nächsten Tage, dem Freitag, Bingen erreicht <sup>71</sup>). Schon unterwegs hatte Heinrich IV. Berdacht zu schöpfen begonnen. Ganz anschaulich erzählte er später in einem seiner Briefe, daß er, als der Sohn auf dem Marsche eine Strede weit ihm voraus war, durch einige Setreue, die ihm entgegenliesen, in vollkommener Wahrheit erfahren habe, es werde unter den falschen Berheißungen von Treue und Frieden ein Verrath gegen ihn vorbereitet. Der jeht zu ihm zurückgerusene Sohn, dem der Bater mit dringendsten Ermahnungen Mittheilung von dem Vernommenen machte, erging sich darauf abermals in lautesten Betheuerungen seiner Treue, seines Sides, daß er sein Leben sur das Leben des Baters einsehen wolle; er schwur, alle jene Warnungen seien Unwahrheit. Auch noch in der nächtlichen herberge soll der König den Bater mit allen Mitteln der Bethörung, indem er durch die ganze Zeit mit ihm zusammen war — der Kaiser habe ihn

cum filio de pace tractavit. Unde conciliatis eis (l. c., 111). In der Cron. s. Petri Erfordens. mod. ist in dem Zusammenhang: Tandem dies collucucionis inter patrem et filium statnitur; quo cum ventum foret, imperator a silio suo regalidus despoliatur et postmodum captivus custodie mancipatur (l. c., 159) Späteres schon hier mit eindezogen. — Aus diesen verschiedenen Berichten ist — vergl. Buchholz, l. c., 227—231 — als in Nebereinstimmung sicher gestellt anzunehmen, erstlich daß die Aufsorderung zu den Berhandlungen von Heinzich V. ausging, daß also der Sohn zum Bater sam und danach jene deiden Fuhfalle solgten, ferner daß ein Hauptgegenstand in diesen Berhandlungen der Borwurf des Königs war, daß der Raiser im strchlichen Banne sich desinde, worauf Heinrich IV. das zur Lossprechung Rothwendige zu thun verhieß und danach die Führung nach Mainz, unter freiem Geleit, verabredet wurde, so daß also der Kaiser sein Gesolge entließ. Der von dem Lidellus erwähnte Fluchtversuch Heinrich's IV. von Coblenz ist ganz unglaubwärdig. Denn er wollte zu nach Mainz geben, um dort, wo möglich, seine Sache zum siegreichen Ende zu führen, und so ist solgerichtig mit Buchholz (229—231) — auch gegen Giesbrecht, der, III, 742 n. 743, auch "eine List des Alten" annimmt — die Anzacht, der, III, 742 n. 743, auch "eine List des Alten" annimmt — die Anzacht, der, III, 742 n. 743, auch "eine List des Alten" annimmt — die Anzachter micht ein betrügerische Spiel begann, sondern — "in großer Ruzzsichtigkeit" — den Berscherungen des Sohnes glaubte, um eben in dieser Weise Mainz erreichen zu können.

71) Bei der Berechnung der Tage ist von Brief II auszugehen: Cum ad locum qui Binga dicitur, pervenissemus, jam existente die Veneris ante nativitatem Domini (243). Brief I zeigt, daß zwei Tage sür den Weg nach Bingen gedraucht wurden: Cum essemus in media via ... Deinde insequenti die circa noctem pervenimus in locum qui dicitur Binga (442). Edenso fallen hieher die Angaben der zwar jüngeren Annal. Aquens.: 1105 seria 6. ante natale Domini (20. December) Heinricus imperator traditur a filio suo Constuentie (am folgenden Tage der Aufbruch) und der Annal. Blandiniacens. (zu 1106): Heynricus, imperator Romanorum tercius, a filio Heynrico Teutonicorum dolo 6. feria ante natale sempiterni regis apud Bingam (das in Coblenz Geschene und das in Bingen Nachfolgende sind in eine Handlung zusammenzeworten) capitur (SS. XVI, 685, V, 27). Die Angade der Rec. B: circa Idus Decembr. (vergl. n. 70) kommt daneben gar nicht in Betracht. Westhald Rilian, l. c., 132, den Ausbruch aus Coblenz schon dus Bengde und Beschaffenheit des Weges über das Gebirge (vergl. n. 69) forderte bei der Kürze der Lage zwei Lagereisen von Coblenz bis Bingen; so hat auch der Libellus de rebellione: Mane vero patre assumpto, ad castellum Pinguiam venerunt et ibi illa nocte pernoctaverunt, et altera die ... deduxit (l. c.) dem gegenüber keinen Werth.

umarmt, geküßt, mit ihm gesprochen und gespielt — noch einmal hingehalten haben 72).

Aber am folgenden Morgen, am 23. December, dem letten Tage ber Woche, trat die mahre Absicht bes Königs unverhullt ju Tage. Sein Streben nach ber Erlangung ber Berrichaft mar gefährbet, wenn es bem Bater gelang, nach Maing ju tommen, bier mit ben Fürften gufammenzutreten; bas mußte um jeben Preis verhindert werben, und banach handelte Beinrich V. Wieber eröffnet ber eigene Bericht bes Baters ben flarften Ginblid in ben Borgang, wie er hier in Bingen ben Sohn jum Ziele führte. Schon am Freitag, bem vorhergebenben Tage, war die Bahl ber Bewaffneten an ber Seite bes Konias in Gefahr brobenber Beise vermehrt worben, und jest wurde bem Raifer eröffnet, man werbe ihn nicht nach Mainz tommen laffen, fonbern auf eine benachbarte Burg führen. Bur Erklärung biefer Anordnung fagte ber Ronig, fie gefchehe, weil Erzbischof Ruothard ben Raifer in feine Stadt nicht einlaffen werbe, fo lange er im Banne fei, und er fuhr fort: "Und ich mage auch nicht, Euch, ehe Ihr im Frieben und ausgeföhnt feib, unter unfere Feinde ju bringen. Auf ber Burg möget Ihr bie Geburt bes Herrn mit aller Ehre und im Frieden begeben, und Ihr moget bei Guch haben, welche Leute immer Ihr fur Guch werbet gut gefunden haben. Ich inzwischen werbe für uns Beibe arbeiten, so nachbrudlich und so treu ich es werbe thun können; benn ich erachte, daß Eure Sache die meinige fei". Da fiel Beinrich IV. bem Sohne und ben Anderen, die ihn umgaben, ju Füßen und beschwor ibn, fein Berfprechen zu halten, ber Führung nach Mainz, und daß er frei weggehen könne, um zu ber Zeit, die unter Be-träftigung der Sicherheit werde festgestellt werden, zuruckzukehren. Er fprach jum Ronige: "Mein Gohn! Gott moge heute zwischen uns als Beuge und Richter ber Reben und ber Treue anwefenb fein, er, ber ber einzige Mitwiffer beffen ift, wie ich Dich jum Manne und zu meinem Erben beforbert habe, mit wie großen An-ftrengungen und Drangsalen meinerseits ich fur Deine Shre mir Mühe gab, wie viele und wie große Feinbschaften ich für Dich gehabt habe und noch habe". Zwar leistete jest ber König ein brittes Mal unter Betheuerung seiner Treue und seines Gibes bas

<sup>78)</sup> In Brief I sagt ber Raiser: Cum autem essemus in media via, nuntiatum est nobis privatim, quod traderemur. Hoc cum ipse sciret nobis relatum esse, coepit jurare et detestari nullo modo esse verum, recipiens nos iterum sub praesata fide (442), in Brief II: Et filius meus aliquantulum praecesserat me; cum, ecce, quidam fideles mei occurrentes mihi verissime affirmabant me deceptum et proditum sub falsa pacis et fidei sponsione. Revocatus autem filius meus et iterum instantissime a me commonitus, sub eiusdem fidei et sacramenti obtestatione, animam suam pro anima mea sore, promisit jam secunda vice (243). Die Erzählung ber Vita, c. 10, bon ber oblectationis nox — ad nocturnam mansionem —, wie ber Sohn ben Bater umschmeichelt habe (l. c.), möchte Buchhold, l. c., 227 n. 3, auf die Racht in Bingen bezießen.

Bersprechen, er wolle, wenn Gefahr sich einstellen sollte, sein Haupt für des Baters Haupt hergeben. Aber auf die Bitten des Baters ließ er sich nicht ein. Heinrich IV. mußte, ganz gegen seinen Wunsch, einem Gefangenen gleich, auf seinen Willen verzichten und sich, statt nach Mainz, in sesten Gewahrsam bringen lassen, wo er mit ganz wenigen Begleitern eingeschlossen werden sollte 18). An der Rahe

<sup>78)</sup> Bom Borgang in Bingen bandeln Brief I: Mane autem facto (bas muß nach n. 71 ber 28. December gewesen sein: nicht richtig spricht Giesebrecht, III, 744, mit Kilian, l. c., vom 22. des Monats) circumvenit nos armorum strepitu et omni genere terroris, dicens se nos nolle ducere Moguntiam, sed ad castrum quoddam. Cum igitur provolveremur ad pedes tam suos quam aliorum, ut secundum fidem datam nos duceret Moguntiam vel nos dimitteret liberos abire, redituros in termino quem disponeret omni certitudine securitatis, responsum est nobis, quod nihil aliud liceret nobis facere, quam ad praefatum castellum ire... Contra omnem voluntatem nostram captivos nos duxerunt (442) unb Brief II: numerus armatorum suorum jam satis augebatur. Jam fraus ipsa se detegere videbatur. Et filius ad me (: es folgen bie hier in ben Legt gestellten Borte, mit Geinrich's IV. Antwort). Ille autem iterum, jam tercio, sub eiusdem sidei et sacramenti obtestatione, si ingrueret occasio parciuli, caput suum pro capita mee fora promisit mibi Sic poetgasses. periculi, caput suum pro capite meo fore, promisit mihi. Sic postquam clausit me in eodem castello . . . (243 u. 244). Der Libellus de rebellione lägt einzig in ben Worten: quasi invitum in Bekelenheim deduxit (sc. ber Sobn bem Bater) castellum feine Beurtheilung ber That andeuten. Die Annales Patherbrunnenses sagen ausbrücklich: filius patrem nichil talia suspicantem in urbe Bikelenheim custodiae deputavit (l. c.); auch bas Chron. s. Huberti Andaginens., c. 97, spricht vom castrum Becheneshem (l. c.). Die Vita ift vielfach ungenau unterrichtet, c. 10: Postera die cum jam appropinquarent Mogontiae (Bingen ift hier gar nicht erwähnt), venit quasi nuntius, qui diceret, Bawarios et Suevos cum ingenti multitudine Mogontiam venisse. Tunc filius suggessit imperatori, non esse tutum venire in medios hostes, nisi prae-temptatis eorum animis; audaciam hominum nullis uti frenis; diverteret potius ad castellum quod juxta erat, dum ipse conveniret eos et a sententia incoepti deduceret et ad eum ob requirendam eius gratiam secum adduceret. Fecit imperator, ut filius suggesserat; divertit ad castellum, non cernens laqueum doli, quem texerat pulchra species mendacis fidei. Cum autem imperator cum paucis intrasset, occlusa porta fidelibus eius aditus negabatur, detectaque fraude . . . tentus est ut captivus (bas Sette wiberspricht ganz Seinrich's IV. eigenem Zeugnisse in ben Briefen). Die Rec. B zeigt ben Mond bon St. Michelsberg als gefliffentlichen Bertheibiger Beinrich's V.: Inter haec aliqua, quae huic pacto pacique (vergl. in n. 70) non convenirent, dum per occultos amicos patrem conari filio fideles denotarent, visum est eisdem, ut pater separatim cum suis in castello quodam tutissimo principum conventum expectaret, presertim cum presules Mogontinus atque Spirensis caeterique qui aderant, intra nuper reconciliatas suas aecclesias communicationem illi prestare se non posse, publice reclamarent (bas ift auch in Heinrich's IV. Borten in Brief II enthalten). His ita dispositis, custodibus quoque, qui ne novi quicquam ab ipso vel ad ipsum procederet, adhibitis . . ., sed vulgaris inde stulticia, patrem a filio dolo captum et custodiae mancipatum, circum-quaque diffamavit (l. c., 290). Bielmehr stimmen auch alle fürzeren Er-wähnungen barin überein, baß heinrich IV. Gesangener bes Sohnes geworben sei: Annal. Einsidlens., a. 1106: tandem circa natale Domini a filio captus est, die restituirten Annales s. Albani, a. 1106: Imperator ante natale Domini a filio capitur, Annal. Elwangens., a. 1106: Henricus imperator dolis filii sui circumventus capitur, Annal. Zwifaltens.: Heinricus imperator IV. a filio suo equivoco captus est, Annal. s. Rudberti Salisburgens.: Heinricus, regis filius, Heinricum patrem capit, ferner Chron. s. Huberti Andaginens., c. 97: Hen-

aufwärts wurde er von Bingen nach ber festen Burg Botelheim

aeführt 74).

Der König bagegen eilte jest zur Feier bes Weihnachtsfestes und jur Gröffnung bes Reichstages nach Maing 75). Nach bem Urtheile von Augenzeugen, auf die ber Monch in St. Michelsberg fich ftutte, war ba an bem boben firchlichen Tage eine Berfammlung bes ganzen Reiches, wie eine folche in vielen Jahren nirgenbs gesehen worben war. Zweiunbfunfzig und mehr Fürsten wurben gezählt; einzig ber greife Bergog Magnus von Sachfen, ben fein brudenbes Alter hinderte, wurde als abwesend vermerkt. Aber gang besonders traten die papstlichen Legaten, Bischof Richard von Albano und Bijchof Gebehard von Conftang, maßgebend hervor. Durch biefe Bertreter ber papftlichen Gewalt wurde bann auch gegen ben abwefenden Raifer, ju feiner Bernichtung, bie Anklage in Wort und Schrift vorgebracht. Die von ben Inhabern bes apostolischen Stuhles gegen Beinrich IV. verfügten und immer von neuem verfundigten Berbammungen murben bier öffentlich bezeugt, jur Festftellung beffen, daß die ganze Menge, ja die gefammte über ben ganzen Erbtreis ausgebreitete Rirche von ber Gemeinschaft mit ihm, bem fogenannten Raifer, fcon viele Jahre burch bie Dacht Chrifti und bes heiligen Betrus geschieben fei. So mar für ben Fall, baß eine Berfohnung bes Gebannten mit ber Rirche nicht eintreten wurde, die Berechtigung bargeboten, den Berluft des Thrones ausiprechen zu laffen. Allein außerbem foll ein Bericht, ben ber Ronig nach feiner Ankunft, voll von feinem über ben Bater errungenen Erfolg, vor der Versammlung vorgebracht habe, mit lautem Beifall aufgenommen worden sein 76).

bie Annales Patherbrunnenses, bas Chronicon s. Huberti. Sie liegt, etwas unterhalb bes Stabtchens Balbbotelheim, am linten Ufer ber unteren Rabe;

76) Für ben Reichstag ift die hauptquelle die Rec. B bes Chron. univ., a. 1106, deren Text volltommen gleichlautend in den Rec. D, E wiedertehrt,

ricus . . . factus est illi (sc. Heinrich IV.) adeo infestus, ut in castrum Becheneshem cis Renum fugientem concluderet (SS. III, 146, Buchholz, Die Würzdurger Chronit, 72, SS. X, 19, 55, IX, 774, VIII, 629), ferner schon in n. 70 und 71 aufgenommene Stellen. Gegenüber von Druffel, der, l. c., 58 u. 59, heinrich's V. Absicht nicht sicher erkennen zu können meinte, auß dem Grunde, weil er den eigentlichen Endzweck des gesammten Borgehens des Adnigsgegen den Bater nicht in das Auge gesaft hatte, stellt Buchholz, l. c., 231 u. 237, den Unwerth des Bamberger Berichtes, ganz besonders hinsichtlich des Borwandes zur Beschnigung der That Heinrich's V. — der Kaiser habe durch Anzeitelungen das Absommen von Coblenz gedrochen —, durchaus fest.

14) Den Kamen der Burg nennen (vergl. n. 73) der Libellus de rebellione, die Annales Patherbrunnenses, das Chronicon s. Huderti. Sie liegt, etwas

unterhalb des Städichens Waldbökelheim, am linken Afer der unteren Rahe; ihre Trümmer (Zerfidrung durch die Franzosen 1688) bekrönen den Sipfel eines den Fluß in steilen Abhängen überragenden Felsberges.

75) Der Libellus de redellione sagt von Heinrich V.: deduxit (sc. patrem)... et diligenter custodiendum commisit . . . sicque filius natalem Domini celebraturus Mogontiam revertitur (l. c.), was anzubenten scheint, der Bersasser betrachte den König selbst als Begleiter des Baters nach Bötelheim, wovon aber Heinrich IV. in seinen Briefen gar nichts sagt und wozu auch dei der Entsernung von Aingen nach Bötelheim und wieder dis Mainz kaum die Zeit bliebe. Die Vita berichtet, c. 10, anch bloß: itaque appositis patri custodidus cum hoc fraudis triumpho ad Mogontinam curiam reversus (l. c.).

70) Kür den Weickstag ist die Kauntanelle die Roc. R des Chron univ

Heinrich IV. bagegen verlebte bie Tage bes hoben Rirchenfestes in Mäglicher Ginsamteit, feiner freien Bewegung beraubt. nur er selbst bezeugte bas in Worten ber Anklage und bes Jammers; auch von anderer Seite ift volltommen zugegeben, bag er in eine burchaus unwürdige Lage verfett worben fei. In bem einen jener frater niebergelegten Berichte über bie ihm jugefügte Unbill fagte ber Raifer: "In bie engfte Baft gestoßen, find wir unferen Feinden übergeben gemesen, mit Ausschluß aller Unserigen bis auf brei Laien, und es ift uns, als wir an unserem Leben verzweifelten, auch nicht ein Priefter gelaffen worben, von bem wir Leib und Blut bes herrn als Wegzehrung hatten empfangen und bem wir bas Betenntniß unserer Sunden batten ablegen konnen. Da find wir auch burch hunger und Durft angefochten und burch jegliche Art ber Furcht vor Schmach, fogar bis jum Augenblick bes Todes hin, fo daß es uns gang sicher mar, wir wurden, so weit es bei ibm felbst (Seinrich V. ist selbstverständlich babei in bas Auge gefaßt) stand, nicht langer leben konnen, wenn wir nicht feinem Willen Genuge thaten" - und im zweiten Schreiben sind die Worte enthalten: "Als an bem geheiligtsten Tage feiner Geburt jener Rnabe, ber Beilige ber Beiligen, allen seinen Erlösten geboren worben war, war mir allein

unter Berufung auf Augenzeugen: Referunt enim qui aderant -: Mediante Heinrico juniore, tantus apud Mogontiam factus est in natali dominico totius regni Teutonici conventus, quantus per multa annorum curricula nusquam est visus . . . 52 optimates vel eo amplius . . . adeo ut solus dux Saxoniae, Magnus nomine, quem jam gravior aetas impediebat, notaretur defuisse. Ibi supervenientes apostolicae sedis legati, episcopus scilicet Albanus (nach bem Libellus de rebellione, a. 1106, ware Richard nicht eigentlich erwartet gewesen: Cardenalis . . . qui inopinate ad hace facta — hier ift speciell von dem Borgang in Ingelheim die Rede — convenerat: l. c., 110) cum Constantiensi, sententiam anathematis in Heinricum seniorem dictum imperatorem a tot sibi succedentibus apostolicis sepius sepiusque promulgatam scriptis simul et dictis testificantes, universam multitudinem, immo totam toto orbe diffusam aecclesiam ab eius communione, Christi et beati Petri auctoritate, multis jam annis sequestratum confirmabant (bie Rec. C hat ftatt beffen fürzer: sententiam apostolici pastoris, quae domnum imperatorem de multis transgressionibus incusabat . . . in medium proferebant) (l. c., 230 u. 231, 232). Buchholz macht, l. c., 239, für biefe Antlage ber Legaten vor der Fürstenversammlung auf die Analogie von Tribur, im Jahre 1076, aufmertsam (vergl. Bb. II, S. 730 sp.) In der Vita, c. 10, heißt es nach der Stelle in n. 75 weiter: cum . . . tamquam rem virtutis egisset (sc. Heinrich V.), cum magna jactantia retulit, quo ingenio patrem comprehendisset. Tum vero curia plausu laeticiaque resonabat, et nessa justiciae, fraudem virtuti ascribedant (l. c.). Beitere Rachrichten enthalten die Annal. Rosenveldens., a. 1106: Henricus expulso patre suo, alter quodammodo Absolon, natalem Domini Magoncie celebrat, ibique conventum habuit adversum expulsum patrem. quasi de avenda nace, unh hamit nation apostolici pastoris, quae domnum imperatorem de multis transgressionibus habuit adversum expulsum patrem, quasi de agenda pace, und bamit nahem übereinstimmend die Annal s. Disibodi, serner Uodalscalcus de Eginone et Herimanno, c. 14: Romanae sedis legatus, Richardus Albanus episcopus, in Theutonicas directus partes, Moguntiam devenit (SS. XVI, 102, XVII, 19, XII, 438). Aus ber Rec. B jchlicht Giefebrecht, III, 745, bie Staufer, Belfen und Zähringer seien sammtlich anwesend gewesen. Guba, Der deutsche Reichstag in den Jahren 911—1125, 48, betont besonders die Anwesenheit des von Rom gekommenen Legaten, wogegen Guleke, 1. c., 21 st., die Berquickung geistlicher und weltlicher Elemente auf dem Reichstage hervorhebt.

jener Sohn nicht gegeben; benn jenes werbe ich nie vergessen, niemals aufhören, jenes allen Chriften zu klagen, bag ich in jenen geheiligtsten Tagen in jenem Rerter ohne alle driftliche Abendmahlsvereinigung gewesen bin". Bu ben hier verzeigten wilberen Feinden feines Lebens rechnete alfo ber Raifer jedenfalls ben Bifchof Gebehard von Speier, deffen Obhut er am Tage vor bem Weihnachtsfeste burch ben Sohn übergeben worben war. Indessen ift eben auch von anderer Seite die flagliche Behandlung bes Gefangenen ermähnt: ohne Bab, ungeschoren, aller Gottesbienste beraubt habe er mahrenb aller diefer heiligen Tage ausharren muffen 77).

Rwei Tage nach bem Weihnachtsfeste, am 27. December, brachte Bifchof Gebehard, als ber auf ber Burg Botelheim bestellte Bachter, eine Botschaft an die Mainzer Versammlung. Danach war bem in tieffter Berknirschung liegenden Raifer, ber es ausgesprochen habe, wegen seiner Sunden sei ibm solche Erniedrigung auferlegt und bag er noch viel Schlimmeres von ben Fürften erfahren zu muffen fürchte. als unerlägliche Bedingung angerathen und von ihm angenommen worben, daß er die besten und festesten Burgen, die er noch inne habe, an ben Sohn übergebe, bamit biefer ihm wenigstens bie jum Lebensunterhalt nöthigen Guter laffe; gang besonders follte nach ber Burg hammerftein, wo das Kreuz, die Lanze und die übrigen toniglichen Herrschaftszeichen geborgen lagen, die Weifung abgeben. baß bie bort jur Bemachung eingesetten Getreuen bie Uebergabe fogleich vollziehen möchten, um fo bie verzweifelte Lage ihres Berrn ju beffern. Auf foldem Bege, ber allerbings fcon, in biefer angeordneten Auslieferung, ben bevorstehenden Bergicht auf die Krone in fich enthielt, glaubte Heinrich IV. feine Freiheit zu erlangen. Trogbem jedoch hielt er auch jest noch ben Gebanten fest, burch fein Erscheinen vor ber Reichsversammlung in Mainz auf die Fürsten wirken zu konnen. So hatte er benn Bischof Gebehard gerabezu gebeten, ibn vor ben Reichstag ju führen, mit bem Berfprechen, nach bes Bischofs und ber Rurften Rath Alles vollführen zu wollen 78).

<sup>77)</sup> In Brief I fcilbert ber Raifer einläglich in ben im Texte gegebenen Worten feine Leiben (442), und ahnliche Rlagen enthält Brief II, fo: Custodes deputati, qui vitae meae erant atrociores inimici... quos injuria erat videre et audire, ober: ut taceam obprobria injurias minas gladios in cervicem meam exertos, nisi omnia imperata facerem, bann ben oben mitgetheilten Sat (244). Der Libellus de rebellione bezeugt: in vigilia natalis Domini Spirensi episcopo diligenter custodiendum commisit (sc. Leinrich V.); non balneatus et intonsus et ab omni Dei servitio privatus ibi per omnes sacros

dies permansit (l. c.).

18) Brief I berichtet: Interea mandatum est nobis, quod liberationis nostrae nullum esset consilium, nisi extemplo daretur et crux et lancea caeteraque regalia insignia. Cum ergo indubitanter intellexissemus, nos nullatenus aliter quam hoc modo liberari posse, mandavimus illis qui erant in castello, ubi regalia habebantur, ut saltem hoc modo vitam nobis redimerent. Qui periculum vitae nostrae intelligentes . . . (442). Der Libellus de rebellione, a. 1106, aus dem auch durch die Worte: propter regalia . . . Hamersten misit der Ort der Niederlegung der königlichen Abzeichen hervorgeht, läßt sich mit dieser Mittheilung vereinigen: Imperator nimis cepit

Roch ehe Bischof Gebehard seinen Auftrag ausgerichtet, wurde alsbalb nach seinem Eintreffen burd Erzbischof Ruothard an ihm selbst und an bem burd Beinrich V. an Stelle Erlung's gefetten Bifchof Ruotpert von Burgburg bie Beihehanblung vollzogen. Erft nach ber Reier ber Meffe brachte bann eben Gebehard Alles, was er von Heinrich IV. auf Botelbeim vernommen, por Beinrich V. und ben

fammtlichen Fürften vor 19).

Auf diese Mittheilungen bes Bischofs, ber seinen Auftrag, als Bächter auf den gefangenen Raiser zu wirken, so vollkommen erfüllt batte. folgte ber Beichluß bes Reichstages, auf ben 31. December eine Zusammentunft mit Beinrich IV. anzusegen. Doch follte fie nicht in Mainz ftattfinden, ba, wie ausbrudlich ein bem Raifer im Uebrigen gegnerisch gefinnter Bericht es ausspricht, Besorgniß herrschte, es möchte bei ber bem Ronige abgeneigten Stimmung ber ftabtischen Bevölkerung eine Rundgebung ju Gunften bes Baters eintreten, ba fogar ein Aufftand befürchtet wurde; sonbern die Fürften festen fich vor, bem von Botelbeim berguführenben Raifer eine Strede weit, bis jur Pfalz Ingelbeim, entgegenzuziehen. Außerbem schidte ber König burch Wiprecht von Groitsch, ber also nunmehr gleichfalls gang zu ihm übergetreten war, eine Botschaft an ben Bater ab 80).

Durch Heinrich IV. selbst wurde über bie Ausrichtung bes Auftrages, ben Biprecht ibm überbrachte, Zeugniß abgegeben: "In

lacrimare et mestus esse, et de peccatis suis sibi talia evenisse, timens sibi multo pejora a principibus futura, rogat episcopum Spirensem se presentari, seseque consilio eius et magnatorum regni cuncta facturum promittit: regalia et castella, que optima et munitissima habebat, filio tradere, ut saltem sibi predia ad usus necessaria impenderet. Episcopus vero in nativitate sancti Johannis evangelistae Mogontiam venit (l. c., 110). Rein Anderer, als Gebebard, hat demnach auf den Raifer den nothwendigen Drud ausgesibt, wogegen biefer fiets noch an der Moglichleit der Führung vor den Reichstag festbielt: boch ist hier die ganze Darstellung der Sachlage so gefärdt, wie sie eben durch den Bischof als Träger der Botschaft vorgebracht wurde.

79) Auch das berichtet der Libellus de rebellione, das der sacre unctionis ordo burch Ruothard an beiben Bischöfen geschah und bann post missarum sollempnia Gebehard cuncta quae a patre audierat mittheilte (l. c.). Regesta episcoporum Constantiensium, I, 78 u. 79, vertheibigen diese Rachricht mit Recht gegen die unnüte Anzweifelung durch Bohmer-Bill, Regesta archiepiscoporum Maguntinensium, I, 234, 235 u. 236, wo die Beihehandlung wegen ber Angabe bes Chronicon Hirsangiense bes Trithemins (Annales

Hirsaugienses, I, 335): prima videlicet die mensis Novembris, h. e. in festo Omnium Sanctorum . . . in principali ecclesia Spirensi — idon jum 1. Resember angesett ist (vergl. ob. S. 250).

So) Hievon sprechen der Libellus de rebellione: Cumque regni principes hoc (sc. das don Gebehard Gemesbete: bergl. n. 78 und 79) audissent, condixerant convenire ad Ingelenheim 2. Kalendarum Januarii (l. c.), die Rec. B. E. das Chron univ. a 1106: principes proposes (fibereinstimment Rec. C, D, E) bes Chron. univ., a. 1106: principes propter cavendum tumultum vulgi, suae (sc. Henrich's IV.) potius quam filii parti favere solentis, ipsi Ingilenheim occurrerunt (l. c., 231, 232); bie Vita, c. 10, erwähnt nur ben Befchluß bes Ronigs, statim misso legato (bag bas Biprecht war, geht aus Bricf II - vergl. n. 81 - hervor) bem Raifer eine Beifung autommen au laffen.

jenen Tagen meiner Buße und Heimsuchung tam, von meinem Sohne abgesandt, einer ber Fürsten, Wiprecht, zu mir, mit ben Worten, es gebe für mein Leben teinen Rath, als wenn ich ohne alle Wiberrebe alle Abzeichen ber königlichen herrschaft nach bem Willen und Befehl ber Fürsten gurudgabe. Ich aber - ich wollte nicht, obschon alle Erbe, so weit sie bewohnt wird, die Grenze meiner Herrschaft war, mein Leben an mein Reich eintauschen —, ich ließ, weil ich einsah, daß — ich mochte wollen, ober nicht — so gehandelt werben muffe und bag bas fo festgesett fei, die Rrone, bas Scepter, bas Rreuz, bie Lanze und bas Schwert nach Mainz fenben" 81). So gab ber Raifer sogleich in Allem nach und erklärte burch biese feine Unterwerfung icon bier, daß er feinem Berricaftsrechte entfage 82). Darauf murbe er, unter febr ftarter triegerischer Bebedung, burch bie Leute bes Königs aus Botelheim nach Ingelheim geführt88).

Beinrich V. hatte feinerfeits jum feftgefetten Tage von Maing ber in Ingelbeim fich eingefunden. Aber er mar nur mit benjenigen Fürsten, die ihm anhingen, erschienen — es war ohne Zweifel weit Die größere Bahl ber jum Reichstage Berfammelten -, und faft alle Freunde und Getreuen bes Baters hatte er in Mainz zuruck-gelaffen. Es war biefen, wie Heinrich IV. genau wußte und wie er es spater offen aussprach, nach einem von heinrich V. mit ben Seinigen getroffenen Rathichlag vorgespiegelt worden, ber Raifer werbe hernach von Ingelheim nach Mainz geführt werben, so baß sie sich ihm hier anschließen konnten 84).

transferret (l. c.).

53) Die Vita sagt bas ganz beutlich: Nec ille cunctabatur omnis quae jussus est facere, nec imperium pluris habebat quam se (l. c.).

53 Angelie in Brief I:

omnibus fidelibus nostris Moguntiae, ea spe, quod nos illuc ad eos deberet

<sup>81)</sup> Brief II ift bier (244) das hauptzeugniß, beffen Inhalt fich mit bem in n. 78 ftebenden von Brief I nicht in Wiberfpruch befindet. Bifchof Gebeharb wußte am 27. des Monats erft davon, daß nach Hammerstein ein Befehl zur Nebergabe abgegangen sei; die Weisung, die Insignien nach Mainz zu senden, folgte erst auf Wiprecht's Botschaft (vergl. auch zu 1106 in n. 1). Die Vita nennt den Inhalt der in n. 80 schon erwähnten Botschaft ähnlich: ut si vitam servare vellet, absque mora sidi crucem, coronam et lanceam caeteraque regalia transmitteret et munitiones quas firmissimas tenebat, in manum eius

<sup>88)</sup> Bon der Neberführung nach Ingelheim spricht der Raiser in Brief I: His ita — posthabito Deo et omni jure et justitia — inhumane peractis (sc. auf Burg Bötelheim), eduxerunt nos de horribili carcere in locum, qui dicitur Ingilheim juxta Mogontiam (442) und in Brief II: sub multa frequentia et custodia armatorum suorum eductum ad villam, quae Ingelheim vocatur, me fecit ad se adduci (245). Die Rec. B (ebenjo Rec. C, D, E) möchte glauben machen, daß der Kaiter in freier Beije — nach Mainz — aufgebrochen fei: Qua de causa (voran geht der Zusammenhang in n. 76) dum ipse de castello quo manedat Mogontiam exhibere temptaret (l. c., 231, 232); dagegen fagt die Vita, c. 10, ganz richtig: Sed non in doc (der Sat in n. 82 geht dorans) satisfecisse videdatur, nisi et ipse coram veniret et in conspectu armium imperio renunciaret. Venit erro, non suse notestatis sed in omnium imperio renunciaret. Venit ergo, non suae potestatis, sed in comprehensione adductus (l. c.).

84) Brief I fagt von Heinrich V.: quo (sc. nach Ingelheim) venit filius noster cum mortalibus inimicis nostris et eorum multitudine, relictis ferme

Bon bem Borgange bes 31. December hat wieber ber Raiser felbft einläßlich Zeugniß abgelegt. In bem an Abt Sugo von Clung nachher abgeschickten Briefe fteht über die Berfammlung gu Ingelheim: "Wiederum wurden wir zu den graufamften Befragungen und zu ungerechten Forberungen vorgeführt, in Gegenwart ber Abgefandten bes Papstes, wo uns nicht fo fehr im Gifer ber Billigkeit, als in ber Begierbe, uns zu verdammen, von unseren Feinben viele unschidliche Dinge vorgeworfen worben find, die alle leider unserem Wohlergeben und unserer Ehre haben zuwider sein können. Wie wir nun aber begehrten, daß es uns erlaubt fein mochte, zu antworten und über alle Borwurfe in murbiger Rechenschaft Rechtfertigung zu geben, haben jene gebieterisch bas verweigert, was fogar die Barbaren teinem Anechte thun wurden. Weil wir also faben, daß uns Gewaltsamkeit und vorgreifende schädigende Entscheidung zugefügt werbe, begannen wir uns zu ihren Fußen ju werfen und flebentlich ju bitten, sowohl bei Gott, als bei ihrer Chre, daß fie diese Fragestellungen und Borwurfe bis vor ben apostolischen Stuhl aufschieben möchten, so baß inzwischen uns bie würdige Stellung unserer eigenen Freiheit zugestanden bleibe, bis zur Stätte bes genannten Stuhles, wo in Gegenwart ber Geiftlichteit und bes Bolles von Rom, unter Fernhaltung von haß und Mißgunst und der übrigen Dinge, die der Gerechtigkeit entgegenfteben, es frei ftunde, über bie vorgeworfenen Angelegenheiten entweber in würdiger Beise Biberlegung ober in Demuth Abbitte vorzubringen. Doch wie uns auch bas in unmenschlicher Art abgeschlagen murbe und wir bie Frage stellten, ob für uns noch eine Hoffnung auf Leben und Glud vorhanden sei, oder worin nun endlich bie Möglichkeit einer Befreiung geboten mare, ba murbe uns geantwortet, daß wir aus ber ichweren Gefangenschaft nur fo frei werden konnten, wenn wir das ausführen wollten, mas uns, obschon es gegen bas Recht und unsere Ehre ging, vorgelegt murbe, bas ift, bag wir nach ihrem Willen bie Krone bes Reichs berausgeben wurden. Bas mehr? Nachbem fie von uns Alles nach ihrem Willen und Befehl erpreßt hatten, ließen sie, indem fie nach Mainz weggingen, uns in dem Orte ohne Ehre gurud". Ueber einen wesentlichen Theil des ganzen Ereignisses bringt das zweite an König Philipp I. von Frankreich gerichtete Schreiben des Kaisers noch eine weitere Ausführung, bie ben apostolischen Legaten, Bischof Richard, als nachbrudlich eingreifend erscheinen läßt. wähnung ber Bergichtleistung bes Raifers auf bie herrschaft und alle ihre Abzeichen geht ba voraus, und bann folgt: "Und als ich banach fragte, ob ich fo wenigstens in Betreff meines Lebens gewiß und ficher fein durfte, antwortete ber Legat bes apostolischen Stubles,

ducere. Quibus omnibus hac spe deceptis (442), Brief II: Tunc, communicato consilio cum inimicis meis, egrediens filius meus, relictis ibidem (sc. Moguntiae) fidelibus et amicis nostris, quasi me eo adducturus (244 u. 245).

ber ba anwesend war — ich will nicht sagen, ber bieses Alles angeordnet hatte -, daß ich in keiner Weise gerettet werben konne, wenn ich nicht öffentlich bas Betenntnig ablegen wurde, bag ich in ungerechter Beise Bilbebrand verfolgt, in ungerechter Beise Bibert an seine Stelle gesett und eine ungerechte Berfolgung gegen ben apostolischen Stuhl und die gesammte Kirche bis babin ausgeübt habe. Darauf begann ich in größter Zerknirschung bes Gemuthes, zu Boben gestreckt, bei Gott, bei Gerechtigkeit selbst zu bitten, baß Ort und Zeit mir gegeben werbe, wo ich in Gegenwart aller Fürsten nach bem Urtheile Aller, worin ich unschuldig mare, mich reinigen konnte und in bem, worin ich erkennen wurde, baß ich schuldig sei, nach bem Rathe Aller, die eine gefundere Gefinnung begen, auf Reue und Abbitte, in der Weise, wie sie besehlen wurden, finnen burfte und baber ben Fürsten bes Reiches Geifeln aus unferen Getreuen, welche immer fie wollten, geben wurde. Aber eben jener Legat verweigerte mir Tag und Ort, mit ben Worten, entweber muffe hier bas Bange ju Enbe geführt werben, ober es ware für mich teine hoffnung, bavon ju tommen. Als ich in bem Augenblid einer so großen Bebrangniß die Frage stellte, ob, wenn ich Alles, mas befohlen wurde, bekennen wurde, mein Bekenntniß, wie bas recht ift, Berzeihung und Losfagung erlangen könnte, antwortete ber gleiche Legat, es gebore nicht zu feinem Rechte, mich loszusprechen. Und als ich barauf fagte: "Wer immer einen Betennenben aufzunehmen magt, muß ihn nach bem Bekenntnig lossprechen" -, entgegnete er, ich follte, wenn ich losgesprochen werben wollte, nach Rom geben, um bem apostolischen Stuhle Abbitte zu leiften. So ließen fie mich beraubt und allein — benn auch die Burgen und Guter und Alles, mas ich im Reiche zusammengebracht hatte, hatten fie mit biefer ihrer gleichen Gewalt und Runft mir entwunden an diesem Orte gurud".

Mit biefen eigenen Aussagen des Raisers stimmen auch die besten anderweitigen Berichte überein, und einige weitere Borgange, bie in ben beiben Schreiben nicht betont find, kommen burch fie noch hinzu. Danach hat Beinrich IV. fogar feine bedingungslose Thronentsagung so aussprechen muffen, bag es ben außeren Anschein hatte, er leiste freiwillig auf die Herrichaft Bergicht, mahrend er thatfaclich nur unter bem entfeglichen Drud, ber ihm auferlegt war, hanbelte. Dann aber ist ferner als wirklich gefchehen anzunehmen, worüber die zwei Berichte, indem fie ploglich - auch ber zweite weiter reichenbe - abbrechen, Stillschweigen beobachten, baß nämlich ber Raiser bas wohl von beiben Legaten zugleich begehrte Sündenbekenntniß in der That abgelegt habe, in der erniedrigenbften Haltung, ausgestreckt vor Geiftlichkeit und Laien. Die Erklärung bes Raifers, daß er bereit fei, bem Papfte ben nothwendigen unterwürfigen Gehorfam zu leisten und in allen geiftlichen Dingen beffen Machtvolltommenbeit anzuerkennen, war nicht angenommen worden; fonbern er follte burch bas erzwungene Sunbenbekenntniß gang ver-

nichtet werden.

Noch einige wohl glaubwürdige Nebenumstände werden berichtet. Während ber Worte des Kaisers und im Andlick seines Unglück soll Seufzen und Weinen durch die Versammlung gegangen sein; bloß der Sohn blieb mitleidslos. Wie sich der Vater zuerst dem Sohne, dann dem Legaten bittend zu Füßen warf, bezeugten die Laienfürsten, obschon nur die gegnerischen nach Ingelheim gefolgt waren, voll Mitgefühls ihre Verzeihung; aber vom Könige vermochte der Kaiser nichts zu erlangen, obschon er jetzt allen Besehlen sich unterworsen hatte, was dem Frieden entsprochen haben würde.

Dann ging Heinrich V. mit seinen Begleitern nach Mainz zurud. Der aller Burbe und Chre entkleibete Bater sollte in Ingelheim bleiben, bas ihm zum Unterhalte angewiesen war 85).

<sup>85)</sup> Das Hauptzeugniß ift in Brief I (442) enthalten und in ben Text eingerückt. In Brief II (245 u. 246) geben bem im Texte übersetzen Theile bie Worte voran: Ubi (sc. zu Ingelheim) maximam inimicorum meorum turbam collectam inveni, nec ipsum filium ceteris michi meliorem repperi. Et quia firmius et stabilius videbatur eis esse, si propria manu cogerent me regnum et omnia regalia exfestucare, simili modo et ipsi omnes minabantur michi: nisi omnia imperata facerem, nullum vitae meae consultum Tunc ego: Quia — inquam — de sola vita mea agitur quia nichil preciosius habeo, ut saltem vivens penitentiam meam exhibeam Deo — quicquid imperatis, ecce facio. Der Libellus de rebellione berichtet: ibique (sc. in Ingelheim) imperator est presentatus; regnum filio tradidit, atque omnium pedibus provolutus, precipue cardenali legato apostolicae sedis, veniam et absolutionem banni precabatur, confitens, se multo tempore anathematizatum esse a papa Hildibrando et injuste super eum constituisse Wicbertum papam, et suis temporibus rem publicam nimis esse turbatam; et cuncta quae sibi objecerant confessus est, excepto quod idola non adoraret. Cardenalis autem . . . dicens, se nullo modo tam magnam personam suscipere, propter quem tanta mala in toto regno sunt perpetrata, nisi ipsemet apostolicus adveniret. Deposito vero patre, filius Mogontiam cum regni principibus revertitur (l. c.). Bon ber Vita wird in diputique Meije, in c. 10, mitgetheilt: Solus coram eis, qui dudum coram se steterant, stetit, nec rationis libertatem habens, ut captivi fortuna postulabat, loquebatur. Inquisitus de spontanea imperii renunciatione, non quod voluntas habuit, sed quod necessitas coegit, respondit: se videlicet imperio renunciare, non vi coactum, sed propria voluntate inductum; sibi jam defecisse vires ad moderandas regni habenas; non se jam eius cupiditate teneri, quod longo usu didicisset habere plus molestiae quam gloriae; tempus esse, ut honore cum onere deposito, provideret animae suae: tantum filius suus caveret, ne quid tale faceret in se, quod indignum esset et illum facere, et se pati. Multos et oratio imperatoris et fortuna ad gemitus et lacrimas commovit; clium autem ad miserationem nec ipsa natura movere potuit. Et cum fiaderet ad pedes filii, orans ut recogitaret in se saltem jus naturae, nec vultum nec animum ad patrem reflexit (hier folgt bie Betrachtung, bah vielsmehr heinrich V., eo quod illi regnum, cuius heres designatus ab ipso fuerat, impatiens morae praeripuisset - hatte ju Fugen fturgen muffen). Praeterea veniam precabatur ab omnibus, quos umquam injuste lesisset. Sed et pedibus apostolici legati advolvitur, orans et obsecrans, ut se a banno solveret et communioni aecclesiae redderet. Laici misericordia commoti veniam dabant; legatus autem domni apostolici absolutionem negabat, asserens non hoc suae potestatis esse: oportere ab ipso apostolico absolutionis gratiam eum

Das Jahr, das mit der Unterwerfung des Kaisers, der fuß-fällig vor dem Legaten des apostolischen Stuhles lag, zu Ende

expectare. Quid multa? Abrenuntiata imperiali dignitate privatus discessit et ad quandam curtem, quam filius victui illius permiserat, recessit (l. c., 279 u. 280). Sehr ungünftig unterscheibet fich von diesen Berichten die Rec. B (fast gleichlautend in Rec. C, D, E): tandem generali illum (sc. Heinrich IV.) circumvenientes consilio (dieser Ausdruck würde auf die Form einer eigentlichen Gerichtsberhandlung hinweisen: vergl. Wait, l. c., VIII, 34, n. 7 u. 8), usque ad reatus consessionem (diese gwei Worte hat die Rec. C: night) satisfactionisque professionem pardagunt (se principae). Circum legati (hier ift also Wilche professionem perducunt (sc. principes). Cui cum legati (hier ift alfo Bifchof Gebehard neben Richard inbegriffen) communionem seu poenitentiae modum absque generalis synodi et apostolicae discussionis (Rec. C: sedis) censura reddere ad presens non possent (Rec. C: se reddere non posse perhiberent), ipse partis utriusque consiliis anuuens, regalia vel imperialia insignia, crucem Scilicet et lancsam, sceptrum, globum (biefer ift hier suerst genannt: vergl. Baig, l. c., VI, 2. Aufl., 289 n. 1) atque coronam filii potestati tradidit (vergl. zu 1106 bei n. 1, daß daß hier zu früh erwähnt wird), prospera illi imprecans, illum primatibus multo sietu commendans, et extunc juxta summi sacerdotis totiusque aecclesiae decreta suae consulturum animae promisit (l. c., 231, 232). Auf die zuerst Bb. III, S. 607, in n. 121, genannte derstorene Lebensbeschreibung des Constanzer Bischofs Gebehard geht wohl zurück, was die Casus. monast. Petrishus., Lid. III, c. 36, allerdings mit Einmischung von Jrrthumern, enthalten: Deinde Heinricus senior et Heinricus junior generale colloquium Mogontiae fecerunt, ubi pater filio sceptrum regni et coronam cum caeteris regalibus tradidit, ipseque se ante Gebehardum, utpote sedis apostolicae legatum (hier ift alfo nun Richard gang übergangen, mahrend bollende Uodalscalcus de Eginone et Herimanno, c. 14: Richardus . . . cum apud Ingelenheim Heinricum imperatorem regalibus privasset insignibus, apud Ingelenneim Heinricum imperatorem regalious privasset insignious, capite nimirum haereseos absciso communioneque omnibus reddita, l. c., Richard gang in die Mitte stellt), in terram prostravit et multum slens absolvise ab excommunicatione postulavit. Quod ille sacere se propterea renuit, quoniam timebat, ne, si forte eum absolvisset, regnum ad eum iterum transiret et sieret error posterior pejor priore . . . und weiterhin: satisfactionem . . . prostratus publice coram clero et populo sacere non erubuit (l. c., 657). Die Annales Rosenveldens, a. 1106, haben: Communicato consilio sautorum suorum (rea) patem suum curia presentavit (hie Annal s. Disibodi fautorum suorum, (rex) patrem suum curie presentavit (die Annal. s. Disibodi, bie — vergl. Bb. IV, S. 548, n. 6 — hier, mit wesentlichen Berturzungen, biese Annalen benutzen, fügen noch bei: qui pridie Kalend. Januar. apud Ingilheim filio suo coram quibusdam principibus regnum tradidit: SS. XVII, 19), ibique multis suasionibus ac precibus, nimis mortisque terroribus aggreditur. Et tandem confessus est, se innodatum vinculo anathematis apostolice malediccionis. Expleta autem confessione, celesti regi et apostolico nuncio, necnon terrenis principibus inibi astantibus, crucem, coronam et lanceam omniaque ornamenta regalis dignitatis restituens, visitare limina apostolorum vovebat, atque in decretis et preceptis domni apostolici perpetua apostoforum vovetat, atque in decreus et preceptis domin apostonet perpetus stabilitate permanere. Et hec licet insuper omnia sibi imperata peregisset, tamen nequaquam ea que pacis sunt a suo filio adipiscitur (SS. XVI, 102). Die Annales Patherbrunnenses [precent nicht außbrüdlich vom Zage zu Ingelsheim: filius patrem . . . custodiae deputavit, donec pater filio regalia, puta lanceam et coronam, direxit. Et deinde, postquam pater ei castra munitissima dimisit, ipse liber abire permittitur (bas Lestret iff gerabezu unrichtig), hernach a. 1106: Postquam Heinricus imperator filio suo Heinrico regiam resignavit potestatem et imperium et ipse dignam poenitentiam super commissis contra sedem apostolicam cum absolutionis beneficio impetrando agere promiserat (l. c., 111 u. 112, 112 u. 113). Rurze Angaben, bie über-haupt nur bas Factum ber Erniedrigung heinrich's IV. melben, find Chron. s. Huberti Andaginens., c. 97: Factus est illi adeo infestus (sc. filius),

ging, war eine Rette von Erfolgen für Papft Paschalis II. gewesen. Die gesammte Thätigkeit bes Bischofs Gebehard von Constanz, bes Erzbischofs Ruothard von Mainz, ihr Zusammenwirken auf ber

ut . . . exactis ab eo regalibus ipsum quoque regnum abjurare compelleret, ferner Annal. Blandiniens., a. 1106: cruce, lancea et imperiali corona spoliatus, Annal. Einsidlens., a. 1106: Heinricus rex a filio suo regno privatus est, Annal. Brunwilarens.: Hoc anno Henricus quartus Romanorum imperator imperii insignibus exutus, et filius ipaius eiusdem nominis hiis est indutus (biefe Annalen knüpfen baran noch: Unde pravis consiliis et infidelitate principum atque episcoporum confusum est regnum. Ubique rapinae et incendia vel pum atque episcoporum connusum est regnum. Unique rapinae et incendia vei cedes hominum fuerunt —: gegen eine jo allgemeine Außbehnung ber Sältigteit biefes letzten Saßes, wie fie Franklin, Forjdungen zur beutichen Geschichte, IV, 523, eintreten läßt, wendet sich Siesebrecht, III, 1201, in den "Anmerkungen", mit Recht), Annal. Aquens., a. 1106: Imperator manu sua misit imperium Engelheim, Annal. Leodiens. Contin., a. 1106: Heinricus imperator insignibus regni, cogente silio, privatus, Annal. s. Jacobi Leodiens.: Henricus rex patrem violenter regnum abjurare coegit, Rodulfi Gesta abb. Trudonena, Lib. VI, violenter regium andirare coegit, roduim cesta avo. Irudonesis, Lio. V., c. 10: traditis filio Heinrico imperialibus insignibus, abjectusque a regno (SS. VIII, 629, V. 27, III, 146, XVI, 726, 685, IV, 29, XVI, 639, X, 258). Dagegen ist bie zwar sehr einlästliche, lebhaft gehaltene Stüde birecter Rebe in sich enthaltende Darstellung helmold's, Chron. Slavorum, Lib. I, c. 32: Dejectio Heinrici imperatoris (SS. XXI, S4 u. 35), ganz unbmuchbar: danach wären als missi a principilous ad regem, qui tunc sorte consistedat in curte regia Hingelisheim, mit ber Beifung: Fac nobis reddi coronam, anulum et purpuram ceteraque ad investituram imperialem pertinentia filio tuo deferenda! ber Mogontinus, Coloniensis, Wormatiensis getommen. — Buchholg, l. c., 241 ff., charafterifirt bie Darftellung bes Chron. univ. aus Bamberg, nach ber 241 ff., maratteripirt die Warstellung des Chron. univ. aus Bamberg, nach der infolge bes einmüthigen entscheidenden Ausspruchs der Bersammlung zuerst des Raisers Sündenbekenntniß und Bersprechen der Buße erfolgte, dann, als die Legaten die Absolution nicht ertheilten, Heinrich IV. der Regierung entsagte und unter Thränen den Fürsten seinen Sohn als Rachfolger empfahl, als die vom Heinrich V. gewünschte, als die vom königlichen hofe aus verdreitete officielle Borführung des Sachverhaltes: "Hatte man einmal dem Bater das Sündenbekenntnis abgeprest, so war es leicht, ihn durch Berweigerung der Absolution vom Throne auszuschlieben " Wielmehr ist aben war den Meiskal Absolution vom Throne aus uichließen." Bielmehr ift eben nach bem Briefe II, nach bem Libellus de rebellione und ber Vita bie Abbantung burchaus ben Berhandlungen fiber Sündenbekenntniß und Absolution vorangegangen, und zwar hat diese Abbantung nach der Vita so statgefunden, daß heinrich IV. erklären mußte, er handle freiwillig, was durch das zu 1106 bei n. 52 folgende Schreiben der Fürsten — Rec. D. E des Chron. univ. — in den Worten über Schreiben der Fürsten — Rec. D, E des Chron. univ. — in den Worten über Heinrich IV.: tamquam voluntarius, sed, ut jam eins satentur litterae, nimis invitus collandavit, regalia reddidit (l. c., 237) bestätigt wird (wenn freilich von Drussel, l. c., 60, schließen will, Heinrich IV. habe wirklich, ohne daß es eines Zwanges bedurste, entlagt, so weist das Buchholz, 245 u. 248, mit Recht ganz zurüch. Daß das Sündenbekenntniß wirklich abgelegt wurde, ist aus dem Lidellus de rebellione und noch mehr aus dem auf die Lebensbeschreibung des einen Legaten, Gebehard, zurückzusselhenden Zeugnisse zu schließen, mögen auch beide Briefe I und II nichts davon sagen (Buchholz, 249 n. 3, will auch den Umstand erklären, weswegen Brief I, an Abt Hougo, sich noch fürzer gefaßt habe), aus begreislichen Gründen, da Heinrich IV. selbst hievon nichts sagen wollte. Buchholz, 252—254, ist auch hierin — gegen Giesebrecht, III, 747, der annimmt, der Kaiser habe sich zum Bekenntnis von erkot au geben, insofern eben in Brief III die Worte nuntio domni papae et Romanae ecclesiae, te (sc. heinrich V.) praesente, obedire parati suimus (129) und in Brief IV: te (sc. Heinrich V.) praesente, obedire parati fuimus (129) und in Brief IV: domino pape in presentia legati sui et vestra (sc. ber Fürsten) obedire parati fuimus (130) sich nur auf die Obedienzerklarung beziehen, wozu Seinrich IV. au Ingelbeim bereit gewesen mare.

Synobe ju Nordhausen, die im Sinne ber Unterwerfung unter bie römischen Gebote geschehenbe Neuordnung einer ganzen Reihe beutscher Rirchen, hernach Seinrich's V. friegerische Erfolge an ber Donau, am Rheine, Ruotharb's Zurudführung nach Maing, jest endlich vollends die gemeinsamen von ben beiben Legaten Richard und Gebehard erzielten Siege über Heinrich IV.: biese Ereignisse ftellten fich burchmeg als Siege bes Papftes bar. Deffen ungeachtet brachte bas Sahr im zweitletten Monate für ihn noch eine ernstliche

Anfechtung in Rom felbft.

Baschalis II. hatte schon seit mehreren Jahren mit abligen Herren ber Umgebung von Rom zu tämpfen. Petrus Colonna, ber auf ein Besithum bes heiligen Petrus griff, gewann und verlor im Streite mit bem Papste Orte an ber Norbostfeite bes Albanergebirges, Cava, Zagarolo, die Burg Colonna felbst. Die Corfi, die noch 1084 bei ben Kämpfen Heinrich's IV. in Rom auf Seite Gregor's VII. in ihren festen Saufern auf bem Capitol bie Waffen geführt hatten, waren jest auch Gegner geworden; benn nachdem ihnen Baschalis II. ihre Saufer hatte gerftoren laffen, nistete fich Stephanus mit feinen Sohnen, Brubern und Neffen bei St. Paul ein und begann von biefem festen Stuppunkte aus bie ärgsten Angriffe auf bie Stadt auszuführen, fo bag nichts vor ihm ficher war 86). Allein bas Schlimmfte war nun bie abermalige Erhebung eines Gegenpapstes gegen Paschalis II. selbst 87).

Rum Awede ber Erreichung ihrer Absicht, gegen Paschalis II., wie das schon im Jahr 1100 mit Theoberich und Albertus ber Fall gewefen war, ben papftlichen Stuhl mit einem Nachfolger für Clemens III. zu besehen, trat bie bem Bapfte feinblich gefinnte Anhangerschaft bes Raifers in Rom mit einem beutschen Bertreter Beinrich's IV. in Italien, einem Angehörigen ber Reichsminifterialität, Werner, in Berbinbung, ber wohl 1093 ober 1094, als ber Raifer in Italien weilte, von ihm als Bergog und Markgraf für die Gebiete von Spoleto und Ancona eingesett worden war 88).

<sup>86)</sup> Bon biefen Rampfen fpricht Betrus Bifanus, Vita Paschalis II. (Batterich, Pontificum Romanorum vitae, II, 5 u. 6). Bergl. Gregorovius, Ge-Schichte ber Ctabt Rom im Mittelalter, IV (3. Aufl.), 301-303, fiber bie Corfi

ichichte der Stadt Kom im Mittelalter, IV (3. Aun.), 301—300, nort die 2001.

8d. III, S. 542.

87) Die Rachrichten über diese Erhebung des Gegenpapstes werden aus Kom gedoten in den sogenannten Annales Romani (SS. V, 477 u. 478), in der Vita Paschalis II. dels Petrus Psianus (l. c., 4 u. 5), dann im Schreiben des Papstes Paschalis II. selbst, J. 6054, dom 26. Rodember (mit Jasse is des Exceptions of the episcopi abbates principes milites et omnes sideles per universas Gallias gerichtet, serner aus der Rähe Rom's in den Annal. Ceccanens. (SS. XIX, 281), dann in dem Excerptum epistolae directae Heinrico imperatori a Guarnero principe Anchonitano in Sigebert, Chron., a. 1105 (SS. VI, 368 u. 369). Von deutschen Ouellen sommen Annal. Leodiens. Contin., a. 1105 (SS. IV, 29), und, jedoch wegen theilweise nicht richtiger Angaben nur in untergeordneter Weise, die Rec. D, E des Chron. univ. (SS. VI, 234) in Betracht.

80) Fister, Forschungen zur Reichs- und Rechtsgeschichte Italiens, II, 246 u. 247, stellt die Personlichkeit dieses Werner genauer sett. Er heißt in Wegervon Andau, Jahrd. d. die, R. unter hetnrich IV. u. V. 88. V.

Wie Werner selber an Heinrich IV. nach Deutschland melbete, hatten Geistliche ber römischen Kirche selbst, die vorher auf der Seite Gregor's VII., Urban's II., zulet auch noch des Papstes Paschalis II. gewesen waren, indem sie sich von diesem Irrthum abwandten, sich von Paschalis II. getrennt, ganz insbesondere deßhalb, weil sie in Paschalis II. einen simonistischen Rezer zu ertennen glaubten, so daß eben die Römer ihn offen verwarfen 80). So kam der Markgraf, da aus Rom der Ruf an ihn erging, mit theilweise aus Deutschen zusammengesetzter Truppenmacht herbei, so daß das Einverständniß der innerhalb der Stadt weilenden Feinde des Papstes mit ihm zusammengriff; auch Bestechungen sollen nach einer Angade mitgewirkt haben 90). Sin gewisser Erzpriester von

ben Rec. D, E: Werinherus, quidam ex ordine ministerialium regis, qui marchae, quae est in partibus Aquinae, praeerat (l. c.), in J. 6054 Wernerius, regni Tentonici famulus, ift also ein Dienstmann bes Reiches, während sonst u dieser Zeit Reichsministerialen nicht zu solchen hohen Stellungen gelangten. Heinrich IV. muß 1093 oder 1094, als er in Italien weilte, Werner, von dem 1094 in den Gebieten von Sinigaglia und Camerino als von einem dux et marchio die Rede ist, als Sewalthaber in dieses Amt eingelett haben. Gleich einem Reichsboten stand Werner der Beamtung vor, deren Titel sich, wie vorher dei Rainer (vergl. Bd. III, S. 393 u. 394), auf das Herzogthum Spoleto mit Einschluß der Mart Ancona bezogen. Entgegen Giesedrecht, der, III, 675 u. 676, 749, den Bd. IV, S. 390 u. 454, ob. S. 59 genaunten Martgrasen Werinher mit diesem Werner identissiciren und dehhalb annehmen wollte, Werner sei 1097 dem Kaiser nach Deutschland gefolgt, ist Ficker, l. c., n. 8, der Ansicht, es sei nicht die gleiche Person, da eben jener Werinher nirgends dux et marchio heißt. Noch weniger ist anzunehmen, daß — so Gregorovius, l. c., 303 u. 304 — jener schwölische Werner, der 1053 unter Papst Leo IX. als Heerssichter erwähnt wird (vergl. Steindorss, heirrich III., II, 247), hier heranzuziehen sei.

89) Die Beweise hiefür sind eingehend aufgezählt, mit Rennung der dersichiedenen von Baschalis II. — besonders auch: post Odardum (Urban II.) amdiens papatum — entrichteten Summen und Entschäugungen an den Erafen Gregor von Tusculum, dessen School und Betrus Colonna, durch den in n. 87 genannten Brief Berner's, der sortschätt: Od hoc Romani se subtrahentes ab eius communione, factis inter se conciliis cum episcopis et cardinalibus, monedant eum (sc. Rainerum), ut de tanta infamia se sponte purgaret. Quod dum Rainerus serret indigne et se magis ad surorem quam ad satisfactionem accenderet et accusatoribus tormenta et mortem intentaret, Romani eum vero hereticum et scismaticum protestantes, protulerunt in eum

sententiam justae damnationis.

Derner wird als Urheber der gangen Action den Baschalis II. in J. 6054 bestimmt genannt: Venit quidam Wernerius . . . in Romanae urdis vicina, evocantidus eum quidusdam persidae mentis hominidus. Quorum alii extra urbem per manum quondam regiam jus sive salarium sedis apostolicae invaserant, alii intra urbem, eo quod curiae nostrae munera sive samiliaritatem habere non poterant, Deum et Dei sidem posthabere deliberaverant, ebenso durch die Annal. Romani: qui (sc. die Mähler Maginuls's) miserunt legatos ad marchionem Guarnerium, qui erat ex parte Heinrici regis, ut cum sestinatione in eorum veniret auxilio. Ille vero nichil moratus est; cum sestinatione Romam perrexit cum aliquantis militidus Teutonicorum und die Annal. Ceccanens.: Marchion venit Romam, consentientidus quidusdam Romanis, et elegit (etc.), dann durch die Rec. D, E: Werinherus . . . quasi heresim eandem (voran geht die schon ob. S. 149 in n. 68 zu 1101 eingerückte Erwähnung der Ausgradung der Gebeine Clemens' III.) resuscitaturus, collectis

San Angelo Maginulf, nach gegnerischen Aussagen ein in Rom Frember — Paschalis II. selbst außerte sich über ihn, er wisse nicht, wo und von wem er ordinirt worden sei -, wurde nunmehr bervorgezogen; seine Feinde sagten ihm die schwärzesten Dinge nach, daß er mit der Schwarzkunst in Verbindung stehe und so seine Anhänger bethört habe 91).

Der Papst war schon seit dem 14. November nicht in der Stadt Rom, fondern jenseits bes Tiber in der Leo-Stadt bei der St. Beterskirche anwesend, weil er hier die Weihe biefer Rirche vorzunehmen hatte 93), und biefe Abwesenheit nutten die gur Reuwahl bes Gegenvarstes entschloffenen Römer, Abelige und gewöhnliches Bolt, Geiftliche und Laien, am 18. bes Monates aus. Die Angehörigen bes Saufes ber Normanni, die Baruncii, die Romani, bie von St. Euftachius, die vom Hause Berizo von St. Maria in Aquiro und Andere thaten fich um Werner jufammen und führten Maginulf, beffen Borguge Werner, im Gegenfate ju ben Berunglimpfungen der Feinde, in seinem Berichte an Heinrich IV. nicht genug hervorheben konnte — er fei vom ganzen Bolke von Rom, wie ein Bater von feinen Sohnen, geliebt gewesen -, nach ber Kirche St. Maria Rotunda, bem alten Pantheon. Da wurde Baschalis II. als ein Reber mit beinahe allen Stimmen verbammt und als abgesett erklärt, Maginulf, als ein Zeuge ber Wahrheit, unter bem Ramen Silvefter IV. als Bapft erhoben. Dann führte man ihn nach bem Lateran und ertheilte ihm hier die bischöfliche

undecumque per Italiam copiis, corruptis quoque multa pecunia Romanis nonnullis . . . imposuit, so dah also diese zwei lezten Zeugnisse Werner geradezu zum Arheber der Erwählung Maginulf's stempeln.

91) Baschalis II. nennt in J. 6054 nicht einmal den Ramen des presdyter quidam, Romanae urdis advena, der sich mit den in n. 90 charatteristren socii derbunden habe: de quo, vel udi vel a quidus ordinatus sit, hactenus ignoramus, der persona egregia nigromanticis, ut dicitur, praestigiis plena. Betrus Bisanus reiht — dergl. ob. S. 112 in n. 30 — als tertius den Maginulf den 1100 erwählten Gegenhähsten an: die quia nigromantiae fabulis simplicem populum, illos maxime, qui conscientia scelerum vel ambitus, spe suturi successus ad eum refugium scerant, allicuerat, gravem in ecclesia calcem impressit. Sed dum auguriis sisus pontiscium adipisci nittur . . . ; in den Rec. D. E beist Maginulf quidam pseudoaddad e Farfara.

Rec. D. E beits Maginulf quidam pseudoabbas de Farfara.

<sup>99</sup> Aus J. 6052 geht bervor, daß Paschalis II. schon am 14. November apud beati Petri porticum sich besand. Paschalis II. sagt in J. 6054: Nos enim tunc temporis (sc. am 18. November) propter appatolicae described. enim tunc temporis (sc. am 18. Robember) propter apostolicae basilicae dedicationem, quam die proximo in conventu celeberrimo per Dei gratiam peregeramus, adhuc in beati Petri porticu morabamur. Wenn mit Giesebrecht, II, 1200 (mit n. 1), in den "Anmertungen", das Datum der Annal. Ceccanens. (vergl. n. 93) angenommen wird, mut, obichon der 17. Robember — Tag der Archweihe — ein Freitag war, die Ansehung doch auf diesen Tag geschehen (die zweite Aussage der Regesta Pontisicum Romanorum, I, 722 u. 723, schließt sich, gegen Franz, Papst Paschalis II. (vergl. ob. S. 80 in n. 35), 31—33, 48, dieser Berechnung des Tages durch Giesebrecht and. Ganz irrig lassen Roc. D, E Baschalis II. sern don Kom weilen; Beneventanis sinidus, und auch die Annal-Romani lassen ihm nach dernommener Rachricht vom Geschehenen de patriarchie Romani laffen ihn nach vernommener Rachricht vom Geschehenen de patriarchio Lateranensi ausgeben.

Weihe. Es war für bie ganze Handlung von großem Vortheile gemefen, baß bie Leute bes Papftes Pafcalis II., in Beachtung bes Gottesfriedens — es war ein Samstag —, nicht zu ben Waffen

gegriffen hatten 98).

Allein biefer neu erhobene Gegenpapst Silvester IV. vermochte sich nur die kurzeste Beit hindurch in Rom zu behaupten. Zwar hatte Paschalis II. zuerst auf ber Tiberinsel Zuflucht zu suchen sich gezwungen gesehen 34). Aber schon am Tage nach Maginulf's Weihe, am 19. November, kehrte ber Papst in die Stadt Rom selbst zurud 35). Allerdings kam es nun noch zu mehreren heftigen Busammenstößen in der Stadt. Unter der Leitung Werner's, während Berizo die Römer führte, wurden Angriffe der Anhanger bes Papftes auf ben Lateran in heftiger Beise abgewiesen, und unter empfindlichen Berluften mußten die Angreifer auf allen Strafen, woher fie gefommen maren, bis über bas Forum binaus und über ben colischen Berg bis gur Suboftede bes Balatin gurudweichen. Aber ebenso begann ein Rampf im Circus Maximus, und auch ba flohen bie Anhänger Paschalis' II. theils zum Coloffeum, theils oberhalb wieber jum Borfprung bes palatinischen Berges 96).

24) Das jagen die Annal. Romani, die nur unrichtig (vergl. n. 92) den Papst vom Lateran nach der Insel gehen lassen: egressus de patriarchia Lateranensi secessitque ad insulam Licaoniam in ecclesia deati Johannis.

96) Pajchalis II. jagt in J. 6054: Cum vero intra urbem die altero

<sup>98)</sup> Von Maginulf's Erhebung sprechen Paschalis II.: cum fideles nostri occasione treugae Dei ab armis omnino desisterent, in Lateranensem ecclesiam induxerunt et, congregatis Wibertinae fecis reliquiis, in episcopi nomen pernitiosissime illeverunt und Martgraf Werner: Preminebat inter Romanos quidam Maginolfus archipresbiter, qui quia erat laudabilis vitae et in utraque scientia adprime eruditus, longo tempore prelatus Romano clero (etc.). Cum etiam hic zelo Dei accensus contestaretur publice, Rainerum esse hereticum, tunc vero omnes fere Romani conclamahant, Rainerum ut symoniacum esse deponendum, Maginolfum vero ut veritatis testem esse substituendum in sede apostolica . . . et sic electus, 4. Non. Novembris (unriditig) in sedem apostobieten genaue Angaben: Marchion . . . elegit Adanustum (falice Ramen). bezeichnung) in papam Silvestrum ad S. Mariam Rotundam infra octavam S. Martini. Eingebend sind die Annal. Romani: Tertius (vergl. wieder ob. 6. 112 in n. 30), scilicet Maginulfus, archipresbyter Sancti Angeli; cui posuerunt nomen Silvester. Unde facta est conjuratio magna atque seditio tam de equitibus quamque et peditibus, et elegerunt eum in basilica beate Mariae que dicitur Rotunda, clerici ac layci, qui adversarii erant dicti pontifici (sc. Baldalis' II.). Majores vero qui in hac conjuratione fuerunt isti sunt (folgt bie Aufgählung) . . . Mox tota conjuratione insimul coadunati, cum dicto marchione Guarnerio perrexerunt cum prenominato Maginulfo ad patriarchium Lateranense, ibique eum consecraverunt Romanum pontificem. Die Annal. Leodiens. Contin. hat: Maginulfus, qui et Silvester, in sede apostolica substituitur; Rainerius a quibusdam damnatur. Die Rec. D, E enthalten bloß: Werinherius . . . proh nefas! kathedrae sancti Petri imposuit (sc. ben Maginulf)

<sup>(</sup>b. h. nach bem 18. Rovember) redissemus.

90) Bon biefen Rampfen fprechen bie Annal. Romani gang einlätlich und geben auch mehrere Rieberlagen ber qui ex parte Paschalis fuerunt zu, auch ihres Führers, bes Petrus prefectus, ebenfo bag bie Zusammenftoge recht blutig

Doch retteten biefe Erfolge bie Sache Maginulf's nicht. Die Gelbmittel begannen ihm ju fehlen, und er mußte fich gludlich preisen, aus Rom heraus nach Tivoli zu entkommen, wo Werner ihn bei fich aufnahm 97). Dann aber wurde Maginulf, als Werner bie Gegend von Rom verließ, in beffen Gefolge nach Dfimo mitgenommen 98).

So war biefer ganze nochmals von ber übrig gebliebenen Anbangerschaft Clemens' III. in Rom gemachte Borftoß Paschalis II. elend mißgludt, und der Papst konnte mit voller Berachtung von bem "Ungeheuer" melben, er wiffe nicht einmal, wohin es nach ber ichimpflichen Flucht aus ber Stadt verschwunden set 99). Diese Mittheilung legte er in dem Rundschreiben nieder, bas er am 26. November, schon wieder aus dem Lateran, über die

waren: In ea pugna (ber lettgenannten) plus quam sexaginta obtimi equi vulnerati perierunt ac interempti sunt. Ein erster Ramps war ad Lateranum, in curia, ante ecclesiam beati Gregorii, bann bie Bersolgung ber slüchtigen für Baschalis II. Rampsenben — burch ben dictus marchio cum suis, ben Stephanus Normannus cum ceteris qui cum eo erant — per viam majorem que pergit ad Sanctum Clementem (bie Bia bi San Giovanni in Laterano) usque ad templum Romuli ante domum judicis Mathilde (Rirche San Teoboro usque ad templum Romuli ante domum judicis Mathilde (Kirche San Leodoro an der Nordwesseite des Palatin), und anderentheils justa ecclesia sanctorum Marcellini et Petri usque ad arcum Aure (nach Gregorodius, l. c., 304, n. 3, ein Durchgangsdogen am Rerda-Forum) et per viam que pergit ad sanctum Stephanum in Celio monte (San Stefano Rotondo) usque ad Sedem Solis (das Septizonium des Septimins Sederus); die altera pugna geschah in circlo majore (dem Circus Mazimus), die Berfolgung der Leute des Paschalis II. durch die Sieger usque ad arcum triumsalem (wohl den Constantins-Bogen) und ebenso per viam alteram desuper usque ad Sedem Solis. Der Brief des Martgrasen Werner berichtet: At Maginossus, et insidias hominum et onus appostoliei honoris sugiens, in munitissimum locum (das ist iedensalls der Rateran. apostolici honoris fugiens, in munitissimum locum (bas ift jebenfalls ber Lateran, ba ja nach biefem bin die Angriffe ber Gegner fich richteten) se contulit. Berto vero, caput et rector Romanae militiae (ohne Zweifel ber Bericzo a Sancta Maria in Aquiro ber Annal. Romani), quasi causa audiendi verbi vitae ad eum accedens cum expeditione cleri et populi eum inde extraxit (bas geht allerbings nun schon auf die letzte Zeit der Anwesenheit Maginuls's in Rom).

37) Die Annal. Romani sagen: Pecunia vero dicto Maginuls desiciente,

tota illa conjuratio eum reliquit . . . Maginulfus mansit in civitate Tiburtina cum aliquantis militibus modicum tempus (nach n. 98 bei Berner), Berner felbst: Berto . . . ad Warnerum principem Anconae in Tiburtinam urbem adduxit (sc. ben Maginulf).

26) Die Annal. Romani sahren sort: Non multo post dictus Guarnerius marchio eum secum duxit ad Hosmum. Set dum pergerent (solgt die Stelle in professioner est ad Hosmum Six Annalog.

in n. 97) . . . et postmodo sic profectus est ad Hosmum. Die Annales Coccanens. sagen von Werner: sed sine effectu reversus est.

99) Paschalis II. selbst urtheilt in J. 6054: monstrum illud, turpiter ex urbe profugiens, quo transierit, ignoramus. Bei Petrus Pifanus heißt es von Raginulf: divinis destitutus auxiliis merito amisit et sacerdotium; quod sine Deo arripuit, tenere non licuit; miser amisit et Urbem, et exul gravi inopia miseriisque afflictus. Sigebert fügt bem eingeschobenen Excerptum epistolae im Terte bei: At Maginolfus invasionis reus, non multo post reprobatur a Romanis, et fama nominis eius evanuit. Die Rec. D, E schließen: Qui tamen post paululum turpiter, ut merebatur, a catholicis eliminatus, vesaniae suae premium male conquisiti pejusque dispersi aeris retulit dampnum, preter idei, quod miser caeco non doluit corde, dispendium. Alpen schicke. Er schloß ba in voller Siegesgewißheit: "Dieses Alles aber zeigen wir turz Eurer Brüderlickeit an, damit Ihr nicht irgendwie bei dem Vernehmen solcher Sauteleien getäuscht oder von Eurer Stellung hinweggeschoben werdet. Denn wir stehen durch Gottes Gnade innerhalb der Stadt in Shre und Sickerheit sest und haben in dieser Verwirrung keinen von unserer Anhängerschaft verloren. Denn auch dem Moses hat der Aufstand des Korah und Dathan und Abiram sein Voll nicht weggenommen oder der Uebermuth des sich erhebenden Engels, der Gott gleich sein wollte, Gottes Hoheit nicht vermindert. Seine Hoheit schütze Euch in allen Dingen und lasse Euch den Löwen und den Drachen glücklich zertreten" 100).

<sup>100)</sup> Der Schluftpaffus von J. 6064 ift im Texte eingerückt (ber lette Sat ift bas Balmwort, AC, 13).

## 1106.

König Heinrich V. und die Theilnehmer am Mainzer Reichstage, die jenem nach Ingelheim zum 31. December gefolgt waren, hatten den Rückweg nach Mainz angetreten, wo jest in den ersten Tagen des Januar die Berathungen und Beschlüsse fortgesett wurden.

Am 5. Januar tamen die Zeichen ber königlichen Berrschaft, au beren Ginholung Beinrich V. nochmals eigens zwei Boten nach ber Burg Sammerftein abgeschickt hatte, beren Ablieferung mohl burch eine anfängliche Beigerung ber bortigen taiferlichen Befatung verzögert worben war, in Mainz an, Krone, Scepter, Kreuz, Rugel, Lange, Schwert, und wurden von Erzbischof Ruothard, mit ber gangen Geiftlichkeit und bem Bolke, feierlich empfangen. In Gegenwart ber Fürsten übergab fie ber Erzbischof an ben König, mit ber begleitenden ermahnenden Rede, worin die bezeichnenden Worte enthalten maren, ce follte ibm, wenn er nicht ein gerechter Lenker bes Reiches und ein Bertheibiger ber Rirchen Gottes werben wollte, fo ergeben, wie dem Bater. Damit verband sich für Beinrich V. Die Bestätigung feiner ichon am 6. Januar 1099 ju Nachen geschehenen Krönung, unter allgemeiner Zustimmung ber Fürsten, so baß hierin bie Uebernahme ber Regierung, an ber Stelle bes abgesetten Baters, im Empfange einer erneuerten Sulbigung ber ben Treueib leistenben Bifchofe und Laien, ausbrudlich ausgesprochen war. Aber auch die papftlichen Legaten, die Bifcofe Richard von Albano und Gebehard von Conftanz, betheiligten fich burch Sandauflegung an der feierlichen handlung. Beiter jeboch vernahm die Berfammlung die vor König, Fürften, Bischöfen, aller Geiftlichteit und bem Bolte verlefene Botschaft bes römischen Stubles, beren Inhalt allerbings nicht genügenb Mannigfache und eingewurzelte Beflectung genau angegeben ift. ber Rirchen bes Reiches ift als ber in beren Eröffnung burch bie Legaten enthaltene Borwurf aufgeführt, fo daß die Berfammlung es für nothwendig hielt, burch eine Gefandtschaft an Paschalis II. barüber fich zu verantworten. Es ift also anzunehmen, daß die gerügten Migbrauche fich nicht nur auf die als abgelaufen betrachtete Regierung Heinrich's IV. bezogen, sondern auch, fo daß eben eine folche Rechtfertigung als nothwendig erschien, fich nach Ansicht bes

Papstes in die Herrschaftsthätigkeit des jetzigen Königs hinein erstrecken; jene, ganz so wie disher, unter Heinrich IV., vollzogenen Besetzungen dischössischer Kirchen nach dem Gutdünken des Königs werden diesen Tadel nach sich gezogen haben. Die ganze Bersammlung gelobte einmüthig Abstellung dieser Mißbräuche, und darauf beschlossen König und Fürsten, eine Gesandtschaft an Paschalis II. abgehen zu lassen. Diese sollte in zutressender Weise Zerantwortung abgeben, weiter aber in umsichtiger Art die Gesinnungen, die am päpstlichen Hose obwalteten, austundschaften und in allen Dingen, wie gesagt wurde, für den Nutzen der Kirche Sorge tressen. Sine Hauptschaft wurde, für den Nutzen der Kirche Sorge tressen. Sine Hauptschaft wurde, sollte die Berhandlung über jene Kirchenversammlung, die der Papst selbst in seinem Schreiben an Erzbischof Ruothard, vor zwei Wonaten, in Aussicht gestellt hatte, deren Tagung auf deutschem Boden, unter seiner Leitung, am erwünschlessen erscheinen mußte<sup>1</sup>).

<sup>1)</sup> Der Libellus de rebellione läßt auf die ausbrudliche Angabe, bag Heinrich V. nach Mainz zurücklehrte (ob. S. 270 in n. 85), folgen: filius ... propter regalia Werinherum comitem Hamersten misit et nequissimum Volcmarum, qui fuit consiliarius patris et omnium scelerum conscius; et in vigilia epiphaniae ea attulit, et a Ruothardo archiepiscopo et omni clero et populo honorifice suscipiuntur, et ea coram principibus filio tradidit, ita dicens: si non justus regni gubernator exstitisset et aecclesiarum Dei defensator, ut ei sicut patri suo evenisset (SS. III, 110). Sieber ist auch bie Angabe ber Contin. I. bes Mariani Scotti Chron., a. 1128, resp. a. 1106: Crux, lancea, corona et cetera regni insignia filio coram principibus regni traduntur (SS. V, 562) zu ziehen. Das Chron. univ. hat in Roc. B (übereinstimmend Rec. C, D, E), nachdem, da zwischen dem in Mainz und in Ingelheim Geschehenen nicht gehörig unterschieden wird, schon zuvor von den insignia (vergl. ob. S. 271 in n. 85) gesprochen wurde: Hoc ordine Heinricas, illius nominis quintus, primum a patre, deinde ab universis Germaniae principibus in regem jam secundo electus, ab apostolicis quoque legatis per manus impositionem catholice confirmatus, acceptis tam ab episcopis quam laicis juxta morem patriae sacramentis, regnare cepit ... Relatis igitur coram rege cunctisque totius Germaniae optimatibus et presulibus omnique clero simul et populo legationibus Romanae sedis, super aecclesiarum regni istius commaculatione diversa et inveterata, econtra emendatione ab universis unanimiter promissa, placuit tam regi quam primoribus, ad sanctam matrem Romanam aecclesiam tantos ac tales a partibus istis legatos transmitti, qui et de objectis rite rationem reddere et de incertis sagaciter investigare ac per omnia utilitatibus aecclesiasticis sapienter consulere sint idonei (88. VI, 231, 232 u. 283). Buchholz, Etehard von Aura, I, der — 246, n. 2 — die von der Nebergabe der Infiguien handelnden Stellen (vergl. besonders ob. zu 1105 in n. 85) zusammenstellte, betont gegen von Druffel, Kaiser Heinrich IV. und seine Söhne, 59 n. 2, der dem Chron. univ. gegen den Lidellus de rebellione zustimmen wollte, 247, die Glaubwürdigteit der ausdrücklichen Aussage zum 5. Januar, und löst, mit Giesebrecht, III, 748, den Widerspruch, daß längere Zeit zwischen dem Besehle nach Hammerstein und der geschehenen Neberlieferung in Mainz verging (vergl. auch od. S. 267 in n. 81), dadurch, daß die Wäckter auf Hammerstein zögerten und wohl erst auf die Kunde vom 31. December hin dem Besehle gehorchten, wie denn Heinrich IV. in Brief I (vergl. ob. S. 252 in n. 62 die Aussählung) geradezu sagt: illi qui erant in castello . . . crucem et lanceam cum aliis insignidus, licet inviti, tradiderunt (442) (der consilitantos ac tales a partibus istis legatos transmitti, qui et de objectis rite

arius Heinrich's IV., ber also auch von biesem abgesallen war, wurde wohl eigens auserlesen, um auf die Leute in Hammerstein einen Druck auszuüben). Sbenso exhebt er, 256, gestütt darauf, das Heinrich V. seine anni ordinationis durchaus vom 6. Januar 1099 (vergl. ob. S. 57) rechnet (vergl. Stumps, Die Reichstanzler, II, 253), sowie im Hinweis auf St. 3006 a, in welcher Urtunde vom 6. Januar Bischof Ruotpert's von Würzburg, aus Mainz, es heißt: ubi rex Heinricus regni gubernacula in conventu nobilium suscepts. Widerspruch rex Heinricus regni gubernacula in conventu nobilium suscepit, Wiberspruch bagegen, daß nach dem Chron. univ. eine Neuwahl Heinrich's V. angenommen werde: es war die Inthronisation, die feierliche unter allgemeiner Justimmung der anwesenden Fürsten geschene Nebernahme der Regierung (vergl. in den durch Buchholz, Die Würzdurger Chronit, 72, restituirten Annal. s. Aldani aus Mainz selbst: Heinricus rex patre expulso cepit regnare). Dagegen erscheint die Handaussengen von Seite der Legaten, dei der Stellung derselben auf dem Reichstage, der weitgehenden nothwendigen Darlegung der Unterwürsigseit von Seite Heinrich's V. nicht so unwahrscheinlich (vergl. Beiser, Der deutsche Investitursstreit unter König Heinrich V. dis zu dem pähstlichen Privileg vom 13. April 1111, wo, 23 si., der Reichstag behandelt is, Engelmann, Der Anspruch der Pähste aus Consirmation und Approbation dei den deutschen Königswahlen, 12 wohn deral. Bd. III. S. 637. in n. 25 —, auch Giesercht, III. 1200, in Papste auf Confirmation und Approbation bei ben beutschen Königswahlen, 12— wozu vergl. Bb. III, E. 687, in n. 25—, auch Giesebrecht, III, 1200, in ben "Anmertungen", gegen Buchholz, 255). Ueber ben Inhalt ver objecta ber papstlichen Botschaft und des Auftrages der an den Papst abzusertigenden Gesandtschaft, wie das Chron. univ. diese Dinge bringt — reilig mit seinem "natürlichen Hang zu unsinnlicher und allgemeiner Ausdruckweise" —, stimmt Buchholz, 258 sf., mit Peiser, 24 sf., überein, daß das auch Dinge waren, die nicht bloß auf heinrich's IV. Zeit, sondern auch auf handlungen des jungen Königs — vergl. ob. S. 255 in n. 67 — sich bezogen, und in den Austrägen der Gesandtschaft an Paschalis II. war wohl hauptsächlich enthalten, daß er das von ihm am 11. Rovember 1105 in Aussicht gestellte Friedenskoncil (vergl. ob. S. 255) persönlich auf deutschem Boden abhalten möge.

2 Die Annales Patherbrunnenses haben, a. 1105: Tunc per Albanensem

2) Die Annales Patherbrunnenses haben, a. 1105: Tunc per Albanensem episcopum, apostolicae sedis legatum, archiepiscopus Coloniensis et Burghardus episcopus Monasteriensis ab officio suspenduntur (ed. Scheffer-Boichorft,

<sup>112).</sup> Bergl. Löffler, Die westfälischen Bischöfe im Investiturstreit und in den Sachsentriegen unter heinrich IV. und heinrich V., 26 u. 27.

3) Bon Bischof hermann, dessen Anschluß an Rom zwar schon 1100 Baschalis II. erwähnte (vergl. ob. S. 99), sagt Abalschaft, De Eginone et Herimanno, zuerst c. 2: illa generali absolutionis dispensatione per apostolicae

Applications.

rentenent der auf ett von in bein er finne feinenben, mit content of the content and account tanca us famidai umersenen der mittelle ber mit Franken · (\*\*\*) immendes itales out thespen about mit hunt feine seine Seinemmaen in neuteren ber manttaben mittigen Gerten in ber en nien, is kinne von Sittania, die, eindem Kindische n er krenstinet ametallinen nitz mit de in fant 🔡 🕽 economies var. ur te lanecoronium inner flont mir die Comet BENDER B. ett. Steff, Manifel Benderbenben.

THE PARTY TO SECURE AND ADDRESS OF THE PARTY A MOODEL E CAMBONIOL PORT LITTER ACCOUNTS COME SURE A THE PARTY OF SAME PARTY OF A TRANSPORT OF CASE AND THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF COMPANY IN PROPERTY IN THE PERSON IN THE PERSON PROPERTY FOR MARKET. Distribution of their sections processioned reconstitutions. Into a 14: a se a Faire) - angua a mina eciesso dantament dantas. Be Delina stressister ser ĝeriantiti. E strettu utensimble del sentimble del ner V bertinar Lorenbers af trustynent, neralina rentilma om minna. Mediena vertijene in 122 500 5 m. Ann fraktiner kommun i Dominion more de Lamel a. Dodberk

entistemente, 103 tas como brenesse de grante Jermannie. L'Administration de 15 de 1 minimizate hat he is amenatu a massirine and a line bet gerden betangt is inn som bernamtes mearignification series market, direct notation in the this time and a property of the second of the contract of the gi in. Incountant evidentus jandaren et kritistikationin rikindus conducti.... ON THE ROYAL PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY OF THE PROPER in Tentanca coma mannuncia es esciula fuera brances des brances iedinoch is de se illowing nác pougouje Im Immend archigens Wife a Proude file fen densen milia e i marchest san An Илбат на 14 мг. почем уплетрия вышиние регилине же ma c 3 m seller fright their services greates as particular ... cause standards studies and the section section of the partities appearance Changes the thirteen in presentation in contract, secretain in fire it efficie capellismi,

attentione some post-relinio partieto secreditatis quae ei competebat. adipiscoretar and something the property of the detector que cottide videbat felle un bem und biefer Schilberung fittlich verlommenen hofet et arguere et impudantion imperatoria impudenter proticare. Unde imperator sele numio Montes anni inflammator, indeximenter ei causas exitti moliebatur (etc.). werent refler hand his Bahl gurudlommt: Chuonradus in palatio eligitar In applacement finit Mustafrung uber die forma electionis, quae tunc fiebet Makoportum et rogalium ablintum), aber mit Berwechslung heinrich's V. mit Will Maler in a h; netendentes our imperator Heinricus senior consenserit M. Aphacopatum Balapurgensem promoveri, quem in palatio positum omnibus clandestino odio pertinaciter persequebatur (6), Much Etto von Freifing, Chron., Lib. VII, bali venerabilis Juravensis ecclesiae archi-E. 111, 100

mil hactenus in ecclesia Dei florere fructuoso labore mortem felicis memoriae martyris Tiemonia montoris invaserat, missus est (SS. XX, 254). mil op l'ataviona, c. 40, geht hervor, daß ber Bb. IV. Mill Parlaming von Wötweih - principibus totius regni in hat real Helmitco V. familiarissimus, qui et eum in and and in millimmen dispusuit - auch in Aussicht genommen

Dann aber fand die Bestellung der nach Rom an Paschalis II. abzuordnenden Gefandtichaft ftatt. Der Monch von St. Michelsberg zu Bamberg, ber selbst an ber Reise bieser Boten nach Italien theilnahm b), weil sein Bischof Otto einer ber Gesandten war, hebt auf bas nachbrudlichfte hervor, bag Manner ausgewählt worben feien, die voll maren vom Beifte ber Beisheit, ausgezeichnet burch Burden, burch Abstammung, burch gewandtes Auftreten ober burch Reichthum, teiner Berehrung unwerth, mochte fie fich nun auf Gott ober auf die Welt beziehen, im ganzen feche hohe Geiftliche und einige vornehme Laien von Seite Heinrich's V. Die geistlichen Burbentrager waren die Erzbischofe Bruno von Trier's) und Beinrich von Magbeburg ), ber Bifchof Gebehard von Conftang, Otto von Bamberg, Cberhard von Sichstäbt, Wibo von Cur. Der Auftrag lautete gang besonders babin, von bem Bapfte es zu er-

war: sed zelus Uodalrici Pataviensis episcopi eum prohibuit, qui eum sibi in dignitate praeserri doluit (Hartmann war früher Prohst im St. Nitolausstift in Passau gewesen) (SS. XII, 241). Bergl. über Konrad's Abstammung Riezler, Geschichte Baierns, I, 573 n. 1, auch Hirl, heinrich II., I, 426 st. Neber Thiemo und Konrad I. handeln die Brogramme 3. Jahres: Bericht der K. K. Ober-Realschle am Schottenselbe, Wien, 1858—59, 1859—60, von Ludw. Schmued, Salzdurg unter Thiemo und Konrad I. (die Beweise für 1106 als das Jahr von Konrad's Einsehung sind, 2 n. 5, zusammengestellt), dann die Dissertation (Jena 1868) von Christian Meyer, Erzbischof Konrad I. von Salzdurg (Excurs II, 57 u. 58, Bericht über Konrad's Abstammung). Bergl. auch Maher, Die östlichen Alpenländer im Investiturstreite, 125 st., und A. von Meiller, Regesta archiepiscoporum Salisdurgensium inde ab anno MCVI usque ad annum MCCXLVI, 1 st., 412 st., wo auch, 415 bei 5, über den dazwischen 1107 und 1110 angelepten Tod Berchtold's gesprochen wird.

5) Im Chron. univ. steht in Rec. C, D, E zuerst etwas don einem Rometen: a prima eddomada quadragesimae, qua et mediante haec (vergl.

Rometen: a prima ebdomada quadragesimae, qua et mediante haec (vergl. in p. 26) passi sumus, cometam immensi fulgoris per duas septimanas conspeximus, unb weiter: Revertentes quoque, tam pauperes quam divites . . . fama sinistra percepimus (l. c., 234 u. 235).

gegenüber Bajchalis II. lag.

e) Die Angabe ber Additam. et Contin. I. ber Gesta Treverorum, c. 18: Anno igitur ordinationis suae tercio mense Marsia Param Anno igitur ordinationis suae tercio mense Marcio Romam profectus apostolorum gratia et percipiendae benedictionis magistri sui causa, invenit domnum Pascalem universali sinodo praesidentem, papatus sui jam annum octavum agentem. A quo honorifice susceptus . . . sed quoniam episcopalia, anulum videlicet et baculum, per manum laicam suscepisset atque quia ecclesias dedicasset et clericos necdum pallium consecutus promovisset, multum aspere correptus est et decernente episcoporum ibi congregatorum concilio, pontificatus officium deposuit, quod tamen elsdem intervenientibus... post triduum non sine admissorum penitentia recuperavit . . . Deinde accepta post triduum non sine admissorum penitentia recuperavit . . . Deinde accepta tam apostolici quam totius sinodi benedictione pallii honore donatus . . . in sua cum gaudio remeavit (SS. VIII, 192) will Haud, Die Kirche Deutsche lands unter den sächsichen und frantischen Kaisern, 881 n. 6, zu 1105 ziehen, so daß also Bruno gleich nach seiner Thätigkeit als Bote Heinrich's IV. zu Heinrich V. (vergl. ob. S. 211) zu Paschalis II. übergetreten wäre (vergl. ob. S. 246 das in Mainz im Herbst verdreitete Gerücht).

7) Buchholz, l. c., 260, weist darauf hin, daß in dieser Theilnahme des Magdeburger Erzbischofs, der selbst aus der Hand des jungen Königs die Indestitur entgegengenommen hatte, sast ein Act der Demonstration Heinrich's V. aegenüber Bascalis II. lag.

entgegen bem jur Zeit noch im Befit ber Rirche ftebenben, vom Raiser bestellten Berchtold von Salzburg, Ronrad als Erzbischof erwählt, ber ju bem angesehenen Geschlechte ber aus Franken ftammenben Grafen von Abenberg gablte und burch feine naben Beziehungen zu mehreren ber machtigften bairifchen herren in ber Lage zu sein schien, die Kirche von Salzburg, die, seitdem Erzbischof Thiemo fich ber Kreugfahrt angeschloffen hatte und ba im Sahr 1101 umgekommen mar, für die Unterordnung unter Rom auf die Dauer verloren zu fein ichien enbgültig zurückzugewinnen 4).

sedis legatos, videlicet Richardum Albanum et Gebehardum Constantiensem episcopos, in Theutonici regni diffusa latitudine, etiam Augustensis episcopus a misericordia non excludebatur, qui, ut praedictum est (c. 1: cum Augustensis episcopus ... communionem ecclesiae jam recepisset insuper et abjurationem omnis haereseos in praesentia apostolicae sedis legati fecisset), per haereseos abjurationem et unicae ecclesiae professionem reconciliabatur, bann c. 14: Ubi (sc. in Mainz) . . . singula in unum ecclesiae pacificantur membra. Hic ... dictus episcopus (sc. Germann) in generali absolutione non excipitur, sed per Wibertinae haereseos abjurationem, necdum ventilata sui causa, inter

caeteros recipitur (SS. XII, 433, 438).

4) Bon Erzbijchof Ronrad's Orbination haben bie Annal. s. Rudberti Salisburgens. und das Auctar. Garstense die genaue Zeitangabe: 7. Idus Januarii constitutus est (SS. IX, 774, 568). In den Gesta archiepiscoporum Salisburgens. hat die Vita Gebehardi et successorum eius, c. 12, nebst der gleichen Zeitangabe: invasor Perhtoldus metropolitanam sedem incubat, donec visitacio emissa ab Altissimo Chunradum, genere, scientia ac moribus egregium, desolatae ecclesiae pastorem et archiepiscopum ydoneum condonat . . . Qui\_tanta morum probitate et religionis auctoritate coepit eminere, ut omnibus in Teutonico regno institucioni et exemplo fuerit, woneben aber besonders selbstverkanblich die allerdings nicht gleichzeitige Vita Chuonradi archiepiscopi selbst in Betracht fällt. Hier handelt erstlich c. 1 eingehend von Konrad's Abstammung ex illustri principum Bawariae provinciae stemmate, c. 3 von beffen Jugendjahren: secularem gloriam et jactantiam . . . cuius vanitatem studio vestium in tantum secutus est, ut palliatus appellaretur Chuonradus ... in curiam imperatoris se contulit, serviens ei jure et officio capellani, quatinus eius patrocinio partem hereditatis quae ei competebat, adipisceretur ... coepit, intentionis pro qua venerat oblitus, detestari quae cottidie videbat (sc. an dem nach dieser Schilderung sittlich versommenen Hose) et arguere et impudentiam imperatoris impudenter predicare. Unde imperator zelo nimio contra eum inflammatus, indesinenter ei causas exitii moliedatur (etc.), worauf erst c. 5 auf die Wahl jurücksommt: Chuonradus in palatio eligitur in episcoporum (mit Ausschihrung über die forma electionis, quae tunc siedat episcoporum et regalium addatum), ader mit Berwechslung Heinrich's V. mit bem Bater in c. 6: ostendentes cur imperator Heinricus senior consenserit in episcopatum Salzpurgensem promoveri, quem in palatio positum omnibus actibus suis adversantem . . . clandestino odio pertinaciter persequebatur (SS. XI, 41, 63, 64, 65 u. 66). Auch Otto von Freifing, Chron., Lib. VII, c. 13, hob das Factum hervor, daß venerabilis Juvavensis ecclesiae archiepiscopus Conradus, qui hactenus in ecclesia Dei florere fructuoso labore noscitur, ad sedem, quam post mortem felicis memoriae martyris Tiemonis Bertholdus quidam concessione senioris invaserat, missus est (SS. XX, 254). Aus der Vita Altmanni ep. Pataviens., c. 40, geht hervor, daß der Bb. IV, S. 482, erwähnte Abt Hartmann von Götweih — principibus totius regni erat acceptissimus et ipsi regi Heinrico V. familiarissimus, qui et eum in archiepiscopatu Juvavensi sublimare disposuit - auch in Ausficht genommen

Dann aber fand die Bestellung der nach Rom an Paschalis II. abzuordnenden Gefandtichaft ftatt. Der Monch von St. Dichelsberg zu Bamberg, ber felbst an ber Reise biefer Boten nach Italien theilnahm b, weil fein Bischof Otto einer ber Gefandten war, hebt auf bas nachbrudlichste hervor, bag Manner ausgewählt worben feien. Die voll waren vom Geifte ber Beisheit, ausgezeichnet burch Burben, burch Abstammung, burch gewandtes Auftreten ober burch Reichthum, keiner Berehrung unwerth, mochte fie fich nun auf Gott ober auf die Welt beziehen, im ganzen sechs hohe Geistliche und einige vornehme Laien von Seite Heinrich's V. Die geistlichen Burbentrager waren bie Erzbischofe Bruno von Trier') und Seinrich von Magbeburg 1), ber Bischof Gebehard von Constanz, Otto von Bamberg, Cberharb von Sichftabt, Wibo von Cur. Der Auftrag lautete gang besonders babin, von dem Bapfte es zu er-

war: sed zelus Uodalrici Pataviensis episcopi eum prohibuit, qui eum sibi in dignitate praeserri doluit (Hartmann war früher Propst im St. Ritolausstit in Passau gewesen) (SS. XII, 241). Bergl. über Konrad's Abstammung Riezler, Geschichte Baierns, I, 573 n. 1, auch Hirdh, Heinrich II., I, 426 st. Neber Ahiemo und Konrad I. handeln die Brogramme 3. Jahres:Bericht der K. A. Ober-Realschle am Schottenselbe, Wien, 1858—59, 1859—60, von Rudw. Schmued, Salzburg unter Thiemo und Konrad I. (die Beweise für 1106 als das Jahr von Konrad's Einsehung sind, 2 n. 5, zusammengestellt), dann die Dissertation (Jena 1868) von Christian Meher, Erzhischof Konrad I. von Salzburg (Egenrs II, 57 u. 58, Bericht über Konrad's Abstammung). Bergl. auch Mayer, Die östlichen Albenlaber im Judestiturstreite, 125 st., und A. von Meiller, Regesta archiepiscoporum Salisburgensium inde ab anno MCVI usque ad annum MCCXLVI, 1 st., 412 st., wo auch, 415 bei 5, über den da zwischen 1107 und 1110 angesehten Zod Berchtold's gesprochen wird.

5) Jm Chron. univ. steht in Rec. C, D, E zuerst etwas von einem Rometen: a prima eddomada quadragesimae, qua et mediante haec (vergl. in v. 26) passi sumus, cometam immensi sulgoris per duas septimanas conspeximus, und weiter: Revertentes quoque, tam pauperes quam divites

conspeximus, und weiter: Revertentes quoque, tam pauperes quam divites

conspeximus, 1110 wetter: Revervenues quoque, tam pauperes quam unives
... fama sinistra percepimus (l. c., 234 u. 235).

•) Die Angabe ber Additam et Contin. I. ber Gesta Treverorum, c. 18:
Anno igitur ordinationis suae tercio mense Marcio Romam profectus
apostolorum gratia et percipiendae benedictionis magistri sui causa, invenit
domnum Pascalem universali sinodo praesidentem, papatus sui jam annum octavum agentem. A quo honorifice susceptus . . . sed quoniam episcopalia, anulum videlicet et baculum, per manum laicam suscepisset atque quia ecclesias dedicasset et clericos necdum pallium consecutus promovisset, multum aspere correptus est et decernente episcoporum ibi congregatorum concilio, pontificatus officium deposuit, quod tamen eisdem intervenientibus... post triduum non sine admissorum penitentia recuperavit ... Deinde accepta tam apostolici quam totius sinodi benedictione pallii honore donatus ... in sua cum gaudio remeavit (SS. VIII, 192) will hand, Die Kirche Deutschlands unter den sächsichen und fränklichen Kaisern, 881 n. 6, zu 1105 ziehen, so das also Bruno gleich nach seiner Thatigkeit als Bote Heinrich's IV. zu heinrich V. (vergl. ob. S. 211) zu Paschalis II. übergetreten wäre (vergl. ob. S. 246 das in Mainz im herbst verbreitete Gerücht).

7) Buchholz, l. c., 260, weist darauf hin, daß in dieser Theilnahme bes Magbeburger Erzbischofs, der selbst aus der Hand des jungen Königs die Indestitur entgegengenommen hatte, fast ein Act der Demonstration heinrich's V. gegenstiber Bascalis II. sag. concilio, pontificatus officium deposuit, quod tamen eisdem intervenientibus...

gegenüber Bajchalis II. lag.

wirken, daß er über die Alpen komme und auf beutschem Boben bie in Aussicht genommene Rirchenversammlung leite 8).

Darauf ging der Reichstag aus einander ).

Die Erzählung bes Bamberger Monches schiebt an biefer Stelle zunächst eine Betrachtung ein, die so recht beutlich zeigt, welchen Erfolg man jest meinte erreicht zu haben: "So, unstreitig, so begann burch bas Innerfte ber Barmherzigkeit unseres Gottes, ba ein fo mächtiger Morgenstern uns aufging, bas schon fo viele Jahre hindurch verbuntelte Licht der Rirche zu erglanzen, und, um febr Bieles turz zu ichließen, dadurch daß Geinrich, die besondere Bluthe bes gangen Erbtreifes, bie Berrichaft in bie Sand nahm und ben römifchen Stuhl vertheibigte, find ringe umber bie gefammten Argerniffe ber Spaltungen bis auf die lette beseitigt und wird bas gerriffene Rleib Chrifti wieberhergestellt werben unter Auslese ber auten Fische in die Gefäße ber Rirche, die bofen aus Betri Res hinausgeworfen" 10).

heinrich V. begab fich nach bem Schluß bes Reichstages, jebenfalls noch im Januar, von Mainz rheinaufwärts, um biefe oberen Gegenden und Stabte theils im Guten, theils mit Gewalt, je nach ben Umftanben, ju unterwerfen. Der Berfaffer ber Lebensbeschreibung Raiser Beinrich's IV. bietet eine fehr anschauliche.

imperatoris, c. 11: finita curia (SS. XII, 280).

<sup>8)</sup> Diese Mittheilung des Chron. univ. schließt in Rec. B den Text ab; in Rec. C, D, E, steht in der Aufzählung dei Francia noch orientali beigesügt, dei Otto und Sderhard: uterque designatus pontisex; statt a Burgundia Curiensis steht: aliique nonnulli presules (l. c., 231, 233). Buchholz, l. c., 260, macht darauf aufmertsam, daß der Versasser der Rec. B seden Stamm durch je einen Theilnehmer an der Gesandtschaft detheiligt sehen wollte, lo ganz irrig Wido Burgund zutheilte, vielleicht auch dieser Vorstellung zu Liebe gewisse Mamen unterdrückte. Die Aufzählung der gleichen sech Namen, als viri in regno clarissimi, die Heinrich V., rex ab omnibus consirmatus, absandte, ut strmam cum aecclesia pacem conciliarent, haben die Annales Patherbrunnenses (ed. Schesser-Boichorft, 112). Wie sich Heinrich's V. Munsch, politisch selbsständig zu erscheinen, in der Zusammensehung der Gesandtschaft erwies, zeigten ichon don Drussel, l. c., 65 u. 66, Beiser, l. c., 26. icon von Druffel, l. c., 65 u. 66, Beiser, l. c., 26.

9) Die Auflösung bes Reichstages erwöhnt eigens die Vita Heinrici IV.

<sup>19)</sup> In Rec. C fieht bas im Texte überfette Stud gleich im Anschluß an bie Erwähnung ber Gesandtschaft. Die Rec. D, E haben ftatt bessen im Berslaufe: depublicatur et ventilatur, dijudicatur et convincitur, foetet et respuitur, condempnatur et anathematizatur heresis Wigbertina vel Heinriciana, abdicatis sive fugatis hereticis; catholici kathedris pontificalibus destinantur, e quibus etiam aliqui inter ipsa festa consecrantur. Denique in tantum divinae legis subito zelus efferbuit, ut etiam ipsa cadavera pseudoepiscoporum ab aecclesiis eliminarentur, quotquot autem ab ipsis erant ordinati, usque ad generalem audientiam ab officiis suspenderentur (hier folgt bie ichon ob. S. 149 in n. 68 gebrachte Erwähnung ber Ausgrabung ber Gebeine Clemens, III.) (l. c., 233 u. 234). Dümmler bringt bas von ihm in ben Libelli de lite imperatorum et pontificum saeculis XI. et XII. conscripti, III, 689 u. 690, mitgetheilte Sthat aus einem Bamberger Cobex: De sepultura eorum qui falso excommunicati dicuntur non turbanda hiemit in Berbindung.

vielleicht in seiner Abneigung gegen ben König etwas ausgemalte Schilderung eines Borganges zu Ruffach im elfässischen Sundgau, einem Orte, dem diese Erzählung eine große und streitbare Bevölkerung zuschreibt. Das königliche Gefolge soll sich so übermuthig da aufgeführt haben, daß Leute aus Ruffach, deren Geduld durch ben übermäßigen Unfug erschöpft mar, abwehren wollten, worauf Beinrich V. selbst eingegriffen habe, boch nicht, um abzuwiegeln, sonbern um ben Streit noch heftiger anzufachen. Dabei tam bie gange Bevölkerung in Bewegung, Alle insgesammt, Mann und Beib, herr und Knecht, und griff in den Rampf ein. So wandte sich bas Glud gegen bie Königlichen, und sie mußten bie Flucht antreten. Auch Geinrich V. entwich, und bie vor kurzem ben Hanben bes Vaters entwundenen Abzeichen ber königlichen Herrschaft geriethen in die Hande ber Ruffacher. Darauf — so berichtet jene Erzählung weiter — gewann ber König allerdings biese Kleinode burch Zuficherungen von Friede und Gnade wieder in feine Sand; allein er foll im Aerger über ben erlittenen Schimpf fein Wort gebrochen haben. Hiernach fammelte er eine größere Kriegsmacht, verwuftete ben Ort mit Feuer und Schwert und gab viele Einwohner bem Tobe preis 11). Dann aber tehrte Heinrich V. stromabwärts zurud. Am 14. Februar hielt er fich ju Speier auf und bestätigte ba eine bem Rlofter Senones, im Bisthum Toul, gemachte Schenkung. Da nannte er auch zum ersten Male, als feinen geliebten Kanzler, jenen Abalbert, ben biefe Urtunde selbst als Borsteber ber Ranglei aufführt, ben aus hoch angesehenem Hause, ber Grafen von Saarbrüden, hervorgegangenen Propsi bes St. Cyriatus-Alosters zu Reuhausen bei Worms, als Fürsprecher, baneben noch Erzbischof Bruno von Trier, sowie viele andere Getreue 12). Aber Rachrichten.

<sup>11)</sup> Bon diesem Borgang in Russach spricht einzig, recht eingehend, die Vita, in c. 11, mit den einleitenden Borten: rex superiores Remi regionis et urdes pertransiit, et ut res postuladat, hos denessico, illos injuria sidi sudjecit. Cum autem intrasset Alsaciam, idi fortuna eius aliquantulum hesit, idi pugnam tam inselici eventu, quam imprudenti gessit incoepto, und dem rhetorisch gehaltenen Schluß: O inselicem eventum, o dedecus regni . . . Resipisce tandem, rex done, resipisce, et supernam iram in hac sorte tua recognosce! Judicium irae Dei est, ut sugeres, qui patrem sugasti, et insignia perderes, quae patri abstulisti, worauf dann noch die Geschichte der Bestrasung der Aussacher folgt (l. c.). Das Chron. univ. (Rec. C, D, E) beutet ganz stuzz die Sache an, daß in der sama (vergl. in n. 5) auch enthalten gewesen sei: regem nostrum Heinricum quiddam insortunii perpessum a rebellantidus sidi nonnullis per Alsatiam seditiosis (l. c., 294, 285).

12) St. 3007 zeigt Adalbertus noster dilectus cancellarius als Interdenienten, Albertus cancellarius als Recognoscenten. Bergl. über dessen Abstractus als Recognoscenten.

<sup>18)</sup> St. 3007 zeigt Adalbertus noster dilectus cancellarius als Intervenienten, Albertus cancellarius als Recognoscenten. Bergl. über bessen Abstaumung schon Bb. IV, S. 43, in n. 79, sowie Otto von Freising, Gesta Friderici imperatoris, Lib. I, c. 21, wo die zweite Gemahlin des Stausers, Herzog Friedrich's II., als Friderici comitis de Sarburch, fratris Alberti episcopi, silia Agnes bezeichnet wird (SS. XX, 362). Als Adelbertus cancellarius regius, loco Nuhusen praepositus ist Abalbert sür das Jahr 1106 in einer Urtunde des Bisches Abalbert von Worms genannt (Schannat, Hist. episcopatus Wormatiensis, I, 110). Bergl. Kolbe, Erzbischof Abalbert 1. von Nainz und

bie bem Rönige aus ben unteren rheinischen Lanbschaften gutamen,

bewogen ibn, diefen sein Augenmerk zuzuwenden.

Raiser Heinrich IV. hatte nämlich inzwischen bie Möglichkeit wahrgenommen, fich aus ber Zwangslage, in die er zu Ingelheim verfett worden war, loszumachen. Er berichtete barüber nach einiger Zeit felbst in bewegter Schilberung: "Als ich in Ingelheim einige Zeit verweilt und mein Sohn aus dem Rathschluß seiner Hinterlift heraus mir anempfohlen hatte, bag ich ihn ba erwarten möchte, warnte mich eine Botschaft gewiffer Leute aus meinen Getreuen, die dazu tam, daß, wenn ich bort wirklich bis zu diesem Augenblid bleiben wollte, ich entweber von ba jur ewigen Gefangenichaft geriffen ober am Orte felbst enthauptet werben wurde. Da fühlte ich auf biefe Nachricht hin hinlängliches Mißtrauen für mein Leben, und fogleich ergriff ich bie Rlucht, und flüchtig tam ich nach Coln". Bu Schiffe hatte er fich, mit feinen wenigen Begleitern, gludlich ben befürchteten weiteren Rachftellungen entzogen und einen Blat erreicht, wo er nach ben ichon im vorhergebenben Jahre gemachten Erfahrungen ficher zu sein hoffen burfte 18).

Augenscheinlich war in bem Kaiser, nach ben furchtbaren Schlägen, die ihn seit der Flucht von der Donau histweg im Herbste des verstoffenen Jahres getroffen hatten, der Muth wieder erwacht. Durch das Zusammengreifen des Sohnes mit den heftigsten geistlichen und weltlichen Gegnern, durch die unerhörten Erniedrigungen und geistigen und körperlichen Leiden, die in den Tagen von Bingen,

Heinrich V., wo auch, 16, ausgeführt ift, bag über Abalbert's Jugend nichts bekannt ift (über seinen Bruder Bruno, Bischof von Speier, vergl. in Bb. VI

au 1107).

18) Den Weggang Heinrich's IV. erwähnen sein eigenes Schreiben an König Philipp I., Brief II ber ob. S. 252 in n. 62 gegebenen Ausächlung, in den in den Text geseten Worten (246), ebenso, wenig abweichend, Brief I (im Anschluß an die od. S. 268 eingerückte Berichterstattung des Kaisers): cum — ecce — mandatum est nodis, quod nisi aeternam captivitatem sudire vellemus, quantocyus discederemus. Quapropter locum ipsum detestantes navim conscendimus, Coloniam sestinanter venimus, et sic gratuita misericordia divinae majestatis a crudelidus inimicorum manidus vix liberati sumus (442). Der Libellus de redellione sagt: Imperator autem ut vidit, sidi denegatam esse veniam, cogitans secum, quomodo excitaret vindictam erga rem publicam, Coloniam venit cum paucis qui secum remanserant (l. c.). In den Annal. Blandiniens. heißt es turz: suga elapsus navi per Renum Coloniam vehitur, im Chron. s. Huberti Andaginens., c. 97: vix de custodia eius (sc. filii) elapsus Coloniam venit, in der Chron. s. Petri Erfordens. mod.: (custodia) se excuciens et ausgiens, in den Annales Patherbrunnenses zuerst a. 1105 die schon od. S. 271 in n. 85 als unrichtig bezeichnete Angade, dann a. 1106: ipse Coloniam per Rheni alveum descendit (SS. V. 27, VIII, 629, Holbers Egger, Monum. Erphessurtensia Saec. XII. XIII. XIV., 159, ed. Schesser: Egger, Monum. Erphessurtensia Saec. XII. XIII. XIV., 159, ed. Schesser: un ingesellt, daß die Vita don der Flucht ganz scherzigent gegen den Drussell, l. c., 70 u. 71 — es ist da mit Recht als aussichigus flusesselle die behauptet, wenn gesagt wird, Heinrich V. habe den Bater, dieder freis un Ingeseleim gesassen, der den Beggang erst in die zweite Höllste des Fedurar sehen wollte, den Borgang, Heinrich's IV. Eintressen in Coln, zu Ansang, spätesen Witte des Monates.

Botelheim und Ingelheim auf Beinrich IV. gewälzt worben, ichien er gang gebeugt und vernichtet zu fein. So muß auch Beinrich V., als er Maing verließ, gar nicht porausgesett haben, bag in bem Bater nochmals ein eigener Bille fich regen tonne, ber Art, baß ohne Zweifel die Ueberwachung des in Ingelheim einsam jurudgelaffenen abgefetten Raifers eine fehr wenig ausreichenbe war. Auf biesem Wege hatte jene Botschaft ber Seinigen Beinrich IV. erreichen konnen, und die burch biefe Freunde eingeflößte Befürchtung - mochte fie nun übertrieben fein, ober nicht - wecte nochmals feine Thattraft, die als erloschen angesehen worden war. Nach Rerreifung der Bande war der Raifer frei, und er faumte nun nicht, auf Gegenwehr zu benten, Bergeltung für die ihm jugefügte Unbill porzubereiten.

Jebenfalls war ber Boben Lothringen's noch die günftigste Grundlage für eine berartige neue Unternehmung behufs Berstellung ber zerftorten herricherrechte bes Raifers. Alsbald begann beinrich IV. ben Burgern von Coln bas, mas er erlitten hatte, klagend mitzutheilen 14), und wie fich bann in ben nächsten Monaten gang offen herausstellte, tonnte er bes Gehorsams ber Stadt vollig sicher fein. Anders icheint es fich icon jest mit Erzbischof Friedrich verhalten ju haben: wenigstens lud berfelbe alsbalb nachher ben Sohn, Beinrich V., ein, nach Coln zu tommen 15). Gbenfo hielt Erzbischof Bruno von Trier sich ju Baschalis II., und weiter zählten wohl bie Bischöfe Bibo von Toul und Richer von Verbun gang zu ben Gegnern Heinrich's IV. 16). Dagegen verharrte Bischof Otbert von Lüttich, mochte er auch in Mainz bem Reichstage beigewohnt, Beinrich V. unter bem Druck ber Berhaltniffe Treue geichworen haben, jest wieber, fammt feiner Stadt, in treuer Gefinnung für ben Kaifer 17). In bem westlich an ben Sprengel Otbert's anftoßenden zum Erzbisthum Reims gehörenden Bisthum Cambran, zu beffen Birren Otbert als Nachbar Stellung zu nehmen hatte, war hinwider gegen Beinrich's IV. Schütling, Bischof Walcher,

15) Bergl. unt. in n. 32. 16) Bergl. über Bruno ob. S. 283, mit n. 6. Die brei oberlothringifchen Bijchöfe nimmt Hauck, l. c., 881 (n. 8), für Paschatis II. in Anspruch: vergl. Bb. IV, S. 404—406.

<sup>14)</sup> Das fagt ber Libellus de rebellione: civibus illis omnia quae ei acciderant, flebiliter enarravit (l. c.).

Topacensis, c. 84, Othert als Getreuen: Interea callidus papa Henricum adolescentem, filium Henrici imperatoris, litteris adversus patrem concitat et ut ecclesiae Dei auxilietur admonet. Ille regni cupidus et gaudens se competentem occasionem ex apostolica auctoritate invenisse, contra patrem ferociter armatur eumque regno propellit, ita ut praeter Authertum Leodiensem episcopum nullum inveniret qui sibi adhaereret (SS. XIV, 314). Daß abet Othert in Mainz anwesend gewesen war, bezeugt das Chron. s. Huberti Andaginens., l. c.: Filius (sc. Heinrich V.) interea cum factae sidi sidelitati ab Oberto ceterisque principidus consideret.

220 1105.

Diefem lodenben Rufe gebachte nun De oberbeutschen Unhängern ju folgen. Bunächst ihm bergeftalt geaußerten Bunich bin aus be Gefinnungsgenoffen ben Markgrafen Dietpol Berengar nach Sachsen voraus. In Quedlin ber Berfammlung bes größten Theils ber fa bie ba in ber Mitte ber Fastenzeit - um bi Mary - jufammengekommen mar. Die bei eröffneten ihren Auftrag, baß ber Ronig bur jegliche Gerechtigkeit verheiße, wenn die Berf Erlangung ber Berrichaft im Reiche ihre 3 wollten. Ginftimmig ficherten bie Sachfen ihren Dienft bem Könige ju und luben ihr Berengar ein, auf bas bevorftebenbe Ofter fommen. Go faumte Beinrich V. nicht la fehnlichen Schaar von Begleitern aus Baier lichen Frankenlande, gemeinschaftlich mit bem Legaten bes Papftes, machte er fich Cachfen auf ben Weg, um rechtzeitig gu b neuen Berbundeten zu erscheinen 16).

In Erfurt wurde ber König burch gebührender Beise und unter allgemeiner empfangen, und wie eine aus ber Stadt es ausspricht, gaben hier die Thuringer u

Kaiser verkehrte) — für den Grasen Berengar vor sendung desselben (vergl. in n. 16) sicher hervor occurras nobis apud N. — in Nr. 117 an sidelibus vestris, qui nobiscum loquantur apu Rürnberg zu erklären wäre, so könnte das im daß der Libellus de rebellione, a. 1104, in dem Nuorenderc odsedit et suae ditioni subegit (l. Rürnberg's durch Heinrich V. schon in das von Schwaben nach Thüringen, sehen will. doch eine bei dem sonst springen, sehen will.

multa comitante caterva direxit Turingia Chron. univ.: inde (sc. a Bajoaria) foedera ab Alemannia necnon orientali Francia convertitur (Rec. C fuft wörtlich gleich) (l. Media quadragesima . . . obvii aderant poldus, comes Beringerus de Sulzbac omnem justitiam promittente per eos praeberent (ed. Scheffer-Boichorft, 108), secum legato Romano, Bawariam Sasfeit ber beiben Boten Heinrich's V. it Patherbrunnenses: maxima pars prenerunt, ibique . . . denique ex per eos (sc. Dietpold und Berenge proximo pascha, invitaverunt (10)

zed by Google

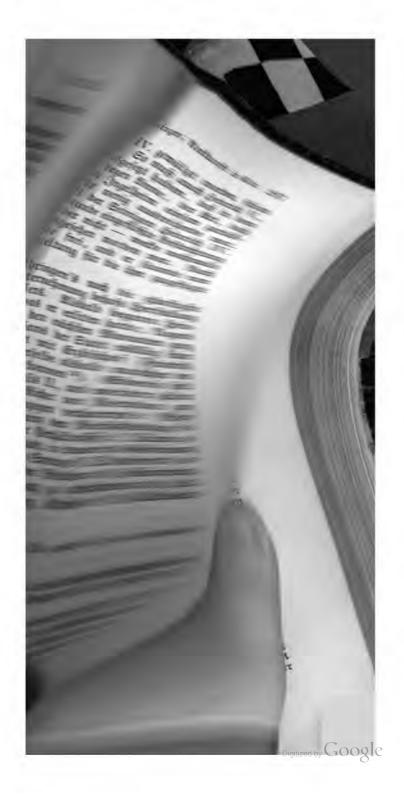

neue heftige Anfeinbung geschehen, baburch bag in Abt Obo von Tournay ein neuer Wibersacher als Bischof gegen ihn gewählt worden war, ohne freilich gleich nach feiner Erhebung in Cambran fcon festen Fuß faffen zu konnen, bann burch ben Grafen Robert von Flandern; eigenmächtig war Obo burch Robert nach Cambran eingeführt, ber Anhang Walcher's niebergeworfen, biefer jum Beg-

gange gezwungen worden 18).

Bei seiner Ankunft in Coln trat Heinrich IV. allerbings noch mit wesentlicher Zurudhaltung auf. Da er fich noch als nicht in öffentlich gebietender Stellung befindlich betrachtete, hatte er es abgewiesen, als ihn die Burger ber Stadt in feierlicher Beise einholen wollten 19). Dagegen wandte er fich nun in dem längeren Schreiben, aus bem bezeichnenbe Stellen über bie Greigniffe ber vorangehenben Monate icon bort herangezogen worben finb, an Abt Sugo von Cluny und die gefammten Bruber feines Rlofters, um ibn, feinen Taufpathen, von feiner Lage zu unterrichten unb ihn um feine Bermittlung bei Papft Pafchalis II. ju erfuchen. Heinrich IV. kennt aus manchen Erfahrungen die väterliche Liebe und Sorgfalt des Abtes, so daß er nach Gott ju ihm seine einzige Ruffucht nimmt und ibn, um Eroft für fein Elend gu finden, bemuthig mit Bitten angeht. Am liebsten murbe er selbst vor Sugo's Angesicht in seinen Schof in geordneter Erzählung die

volentibus procedere non consensit . . . privatus.

Digitized by Google

<sup>18)</sup> Bergl. aulest ob. S. 199 u. 200). Die Vita vel actus Galcheri Cameracensis episcopi handeln in c. 30 De electione Odonis episcopi, c. 31 De profectione Galcheri Legiam, c. 32 (ohne Neberjährift: Str. 507 u. 508, über Odo: episcopus per eum — sc. Robertum de Flandria — introducitur pontificis in domibus) von diefen Dingen und lassen und c. 38 heinrich's IV. Lob folgen; von Balcher steht in Str. 503 u. 504: Perrexit ergo Legiam ad Obertum pontificem per eius amicitiam et cesaris fiduciam. Obertus illum recipit (etc.), von Robert von Flandern in Str. 505 u. 506: rex noster concesserat, ut Robertus de Flandria hanc urbem — sc. Cambray — de se teneat. Quam possedit et habuit, donec imperator vixit, totumque quod est regii suscepit beneficii. Dazu haben noch bie Gesta Odonis episcopi Cameracensis in c. 1 eine in ahnlicher Weise barftellenbe, scharf gegen Erzbischof Manaffes von Reims, ben Urheber, gerichtete Erzählung ber Wahl Obo's, bann Manasses von Reims, den Urheber, gerichtete Erzählung der Wahl Odo's, daun in c. 2: comes Robertus clericorum consilio Odonem episcopum posuit in Cameraco (SS. XIV, 205 u. 206, 211). Odo's Wahl ist auch in der in n. 17 genannten Schilderung aus St. Martin in Tournath, c. 82 (in c. 83 ein Rückblick auf die disherigen Wirren in Cambrah), vorgesührt: nach der Wahl und Weihe (die in n. 3 beigesührt Rotiz eines Psalterium aus St. Martin nennt als Tag den 2. Juli 1105) tehrt Odo schon vix octo dies nachber — rebellante ac resistente Galchero episcopo, pacisico ingredi non valens Cameracum urbem — nach St. Martin zurück (l. c., 313 u. 314). Die Annal. Cameracens. haben zu 1105: domnus Odo consecratur episcopus . . . Cives iterum Gaucerum susceperunt, zu 1107 (ein Jahr zu spät): Domnus Odo primum Cameracum venit (SS. XVI, 511). Bergl. Hotes, Das Bistum Cambrai, seine politischen und kirchlichen Beziehungen zu Deutschland, Frankreich und Flandern und Entwicklung der Commune von Cambrai von 1092—1191, Flanbern und Entwidlung ber Commune von Cambrai von 1092—1191, 26 u. 27, insbesondere daß Robert von Flanbern, und zwar noch bei Geinrich's IV. Lebzeiten, Obo nach Cambrah einführte.

19) Das Chron. s. Huberti Andaginens. fagt, l. c.: sibi sollempniter

Menge ber erlittenen Qualen ausschütten; aber bie Entfernung ift ju groß, und ber haß feiner muthenben Feinde fteht zwischen ihnen, fo bag er fich mit mahrhafter brieflicher Berichterstattung über ben erlittenen Berrath begnugen muß. Denn mit David, ber ja auch in ahnlicher Beife por feinem eigenen Sohne flieben mußte, bat fich Heinrich IV. über bie gottlose, unmenschliche, unwürdige Handlung bes eigenen Kindes zu beklagen. Nach einem hinweise auf bie Erhebung heinrich's V. auf ben königlichen Thron, auf bie bei Anlaß ber feierlichen Handlungen ber Jahre 1098 und 1099 bem Bater gegenüber abgelegten eidlichen Buficherungen erzählt bas Schreiben in Rurge bie Borgange feit Beinrich's IV. Weggang aus Mainz nach Coln, die Ereignisse in Coblenz, Bingen, Bokelheim, Ingelheim bis zu ber jett geschehenen abermaligen Ankunft in Coln. Es schließt mit bem Ausbruck bes bringenben Bunfches, baß Bugo als Bermittler bazwischen treten moge: "Bas wir bis babin zu thun aufgeschoben haben, unseren gesammten Rathschluß anvertrauen wir jest in ganger Bewegung und Sehnsucht unferes Herzens Deiner Treue, und mas immer Du über unfere Wieberverföhnung mit bem Bapfte und mas Du über ben Friedensschluß und bie Ginigung ber beiligen romifchen Rirche, unter Aufrechterhaltung unferer Chre, burchzuführen befchloffen haben wirft, bas versprechen wir vor Gott überall gang unbezweifelt thun zu wollen. Gile also, geliebtester Bater, uns zu rathen, und wir bitten, es möge Dich nicht reuen, wenn auch nicht für die Befreiung Deines Sohnes, weil wir gegen ben himmel und vor Dir gefündigt haben, aber boch wenigstens für das Seil Deines Knechtes zu arbeiten. Außerdem klagen wir Deiner Frömmigkeit, daß unser Sohn in seinen Schreiben überall sagen läßt, daß wir aus freien Stücken alle königlichen Abzeichen übergeben haben: Deine heiligkeit wird wissen, wie das überhaupt wahr sei" 20). Dann begab sich hein-rich IV. von Coln nach Aachen. Auch jett noch zeigte er sich nicht in feinem Auftreten als Forberer von Berrichaftsanfprüchen; fonbern er hielt, obicon es noch in recht harter Bintertalte mar, feinen Gingug in die alte Raiferpfalz barfuß, gang ohne Zweifel, um feine Unterwürfigkeit unter die von der Kirche zu erhebenden Begehren außerlich zu bezeugen 21).

et indigne in nos exercuit (441 u. 442).

21) Auch bas bezengt bie in n. 19 genannte Quelle: inde (von Edin) ut privatus nudis pedibus in asperrima hieme Aquisgrani palatium peraccessit (1. c.). Siesebrecht erklärt, III, 753, dieses Zeichen außerer Devotion aus der Absicht, "der kirchlichen Partei genug zu thun".

<sup>29)</sup> Brief I bezeugt im Eingange für heinrich IV. dulcis filii affectus ac devotum fratris, imo servi obsequium. Die Anflage heinrich's V. — wegen bes monstrum inauditae traditionis nostrae — Iautet: Quam quidem, ut magis mirandum sit, non tam domestica vel inimica manus — nam si is qui oderat me, super me magua loquutus fuisset, abscondissem me forsitan ab eo — quam etiam filius uteri nostri unice nobis dilectus impie, inhumane et indigne in nos exerciit (441 u. 442).

Meyer von Anonau, Jahrb. b. btid. R. unter Beinrich IV. u. V. 28b. V. 19

Bon Aachen sette Beinrich IV. seinen Weg nach Luttich fort, wo Bifchof Otbert, ber ihm icon entgegentam, und bie Burger ihn ehrenvoll empfingen. Er hatte felbft bas Gefühl, bier getreue und in Anhanglichkeit an bas Konigthum feststebenbe Anhanger gefunden zu haben. Allerdings bezweifelte eine aus bem Klofter St. hubert tommenbe Schilberung, ob nicht ber Bifchof vielmehr aus bem Grunde fo gehandelt habe, um bem Uebergewicht Beinrich's V., bas er fürchtete, entgegengutreten, heftigen Gemuthes und verwegen, unvorfichtig handelnd, wie bas feine Art gewesen fei. Aber auch von biefer Seite murbe jugegeben, bag Otbert feine und ber Seinigen Rrafte baran feste und ebenfo, burch Beschenke und Bufagen, unter ben Fürften bes lothringischen Landes, für bie Unterftutung bes Raifers in Forberung bes eintrachtigen Bufammenwirkens eifrig arbeitete. Aber nicht minder griff Heinrich IV. selbst thätig ein, indem er seine Klagen über die erlittene Unbill porbrachte 22). So sammelte sich eine neue Rüstung für die Sache bes Raifers. Durch Beilegung ber bisherigen gegenüber ber Lutticher Rirche bestehenden Feindseligkeiten führte Otbert ben Bergog Beinrich von Nieberlothringen von Beinrich V. jum Raifer hinüber, fo bag biefer gerabezu in ben Anstalten zur Bertheibigung bie Führung übernahm. Dann wurde auch Graf Gottfried von Ramur gewonnen. Bu bem Grafen Robert von Flandern ging ber Raiser eigens im März — er blieb unterwegs eine Nacht im Kloster St. Trond - zu einem turgen Befuche nach Antwerpen. In emfig geschäftiger Weise suchte Beinrich IV., beffen Thattraft wieber voll erwacht mar, seine Berrichaft neu aufzurichten 28).

Rüftungen daß Chron. s. Huberti Andagin.: Dux Henricus a filio sudductus cum patre tunc Leodii morabatur, der Libellus de rebellione: Imperator... convocavit ad se ducem Heinricum (der Annalista Saxo fest hingu: de Lintburch, ducem Lotharingie: SS. VI, 742) et alios plures optimates; eorum pedibus se advolvit petivitque ab eius auxilium eventumque suum eis per

<sup>22)</sup> Das Hautzeugniß für biese Dinge ist wieber die zulett in n. 19 erwähnte lothringische Erzählung: Obertus dolens haec evenisse illi (sc. Heinrich IV.), magis autem si silius praevaleret timens sibi, quasi gratia sidelitatis occurrit illi secumque, ut erat vehementis animi, nimis temere nimisque imprudenter Leodium adduxit; quod se poenitere cum vellet non licuit. Nam praeter eius suorumque impensas gravabat eum permaxime provincialium principum ibidem convenientium assiduitas, quos et ipse ultro convocabat ut subvenirent regi destituto, agens et donis et promissis ne consoederarentur subvenirent regi destituto, agens et donis et promissis ne consoederarentur (lio (l. c.). Heinrich IV. selbst sagt in Brief II blos: Et ibi (sc. Coloniae) aliquot diebus commoratus postea Leodium veni. In quibus locis viros sideles et in side regni semper constantes inveni (246). Der Libellus de rebellione hat: Deinde venit Leodio, ibique honorisce ab episcopo et civibus est susceptus et consolatus (l. c.), bie Annales Patherbrunnenses: Deinde Leodium se transtulit, conquerens principibus occidentalibus, se silii violentia regno privatum (l. c., 113), bie Cron. s. Petri Erfordens. mod.: omnibus quibus potnit injuriam sibi sactam conquerens, Leodium secessit (l. c.). Beitere Außiagen bringen surg Annal. Blandiniens.: unde (sc. Colonia) profectus Leodium, ab episcopo Odberto recipitur (l. c.), Annal. Leodiens. Contin.: Heinricus imperator . . Leodii ab episcopo excipitur (SS. IV, 29).

Bu biefem Behufe manbte er sich nun auch an ben König Abilipp I. von Frankreich. Ihn hat er, als ben treuesten unter ben Freunden, gang vorzüglich auserlefen, um ihm all fein Glend zu klagen, und er murbe fich, wenn es die Sobeit bes Raiserthums gestattete, ihm zu Füßen werfen. Als erfte Rlage bringt bas Schreiben vor bem Ronig und allen Chriftenmenschen vor, bag vom apostolischen Stuhle, von dem bis auf die Zeit bes Raisers heilbringenber Troft ausging, jest nur die Geißel ber Verfolgung und ber Ercommunication und allen Berberbens ohne irgend ein Maß auf ben Raifer fich ergieße. Dhne an Gott ober baran, mas Uebles baraus entstehe, ju benten, migbrauchen biefe Gegner gegen ben Raiser ihre Angriffsmittel, während er boch, wenn nämlich ihm, wie feinen Borgangern, vom apostolischen Stuhle bie nothige Ehre erwiesen wurde, ihm jeben nothwendigen Gehorfam und alle gefoulbete Unterwerfung oft entgegenbrachte. Gerne mochte Beinrich IV. bem Könige in ber gewunschten Unterrebung bie Absicht ber Gegner entwideln. Aber nun lenkt er barauf über, wie, ba ber Angriff und die Berfolgung noch nicht genug vorzuschreiten schienen, bas geschehen sei, mas er ohne tiefften Seelenschmerz und

omnia enarravit. Illi vero ut audierunt eius querimoniam, misericordia moti super eum, fidele sibi adjutorium promiserunt, Annales Patherbrunnenses: Unde denuo reparat exercitum, weiter Sigebert, Chron.: Dux Heinricus, qui ab imperatore ad filium eius animo transiens eum contra patrem suum consilio suo armavit, et a filio ad patrem rediens, partes filii debellavit (SS. VI, 371 u. 371). Außerst eingehend ist dagegen, was Rodulfi Gesta abb. Trudonens., Lib. VI, c. 10, mittheilt: Accidit interea turbato vehementissime regno et sacerdotio, ut Heynricus tertius Romanorum imperator angustus... iterum regnare moliretur. Cuius maxima spes tunc temporis esse videbatur iste Heynricus comes de Lemburch, dux modico jam ante creatus — im Weiteren, in engem Jusammenhang mit bem für St. Exond wichtigen Streit zwischen den Aebten Leoderich und hermann (vergl. ob. S. 58), der sich mit biesen allgemeinen Fragen versiocht (in cc. 10—15), wosür es weiter heißt (c. 15): pro recuperando extorti sibi regni statu imperator Heynricus ibi (sc. 3u Sättich) anxie insudabat; et quia crudeli odio et gravissimis dissidebant inimicitiis episcopus (Otbert) et Heynricus dux, simul quoque Namucensis comes Godefridus et idem dux, eos prius ad pacem et concordiam revocare imperator maxime laborabat, ut postea robur pacis eorum et concordiae esset ei spes et causa victoriae; in c. 17 folgt bann: Jamque dies imminebat, qua comes Flandrensium imperatori occurrere Andeguerp debebat. Quo dum imperator proficisceretur, contigit eum habere per locum nostrum transitum, atque in cella abbatis . . nocte una hospitium (bamit verssicht fich ein auf St. Tronb selbst bespielischen eintassitum) sepen herborgeht, baß biese Anwelenheit Heinrich's IV. einige Zage vor ben 24. Matz — sabbato sancto dominicae resurrectionis — siel) (SS. X, 258—260). Den sehr wesentlichen Antheil Herzog Heinrich's an ber Hillstein antheil Gerzog Heinrich's an ber Hillstein det ducatum qui dicitur Linthburg du bem bortigen princeps nobilis stoh unb bieser tros ber strüßer geschenen, ob.

obne Thranen nicht aussprechen tonne, die von Buth erfüllte Annäherung und Bewaffnung bes eigenen Cohnes gegen ben Bater, wie jener gegen Gib und Pflicht in bas Reich eingefallen fei, bie bem Bater getreuen Bischöfe und Aebte absette, Feinde und Berfolger ihnen als Rachfolger gab, wie er, wovon gar nicht gesprochen werben follte, gegen bas Beil und bas Leben bes Baters vorgegangen fei, wie er in gang unbentbarer Beise auf allen Begen mit Trug auf Gefährbung und Schmach bes Baters finne. Dann folgt, ähnlich wie im Briefe an Abt Sugo, aber mehrfach noch bewegter und anschaulicher, auch einläßlicher, bie Erzählung ber Leiben, bie ber Raifer in ben letten Monaten hatte erbulben muffen, bis gur julett gefchehenen gludlichen Anfunft unter feinen Getreuen ju Lüttich. Das Schreiben schließt mit ber Aufforderung an den Ronig: "Auf ben Rath biefer und ber übrigen Getreuen bes Reiches habe ich vor Euch vertraulicher und fchidlicher alle biefe meine Mühfeligkeiten zu bejammern: vertraulicher einmal wegen ber Schulbigkeit ber wechselseitigen Berwandtichaft und ber alten Freundschaft, schidlicher aber megen bes ruhmreichen Namens eines so großen Reiches. Ihr also, bei ber Treue, bei ber Freundschaft gebeten, rathet mir als einem Bermanbten und Freunde, in ben fo großen Bedrängniffen, als waren fie bie Gurigen! Sogar wenn zwischen uns die Bande der Treue und Freundschaft nicht beständen, jo ift es boch Gure und aller Konige ber Erbe Sache: unfere Beleidigung und Berachtung zu rächen und das Beispiel einer fo verruchten, verrätherischen und gewaltsamen handlung von ber Ober-fläche ber Erbe auszureißen" 24).

Inzwischen war nach bem Abschluffe bes Mainzer Reichstages

<sup>24)</sup> Das ift Brief II (241—246), ben Sigebert, Chron., mit ben Worten einleitet: Heinricus filius imperatoris, contra jus naturae et fas legum in patrem insurgens, quam indigne eum tractaverit, declarat epistola (etc.) (SS. VI, 369) und von bem die in n. 17 genannte Quelle, c. 84, sagt: Extat quedam epistola ab eodem patre Philippo regi Francorum directa, in qua de filio suo vehementer conqueritur; quam si quis legerit et non fleverit, videtur mihi duri esse cordis (l. c., 314 u. 315). Ebenjo gedentt Otto de Freising, Chron., Lid. VII, c. 12, der epistola, quae miseriarum eius tragoediam continens saxeas quoque mentes ad mutabilium rerum aerumpnas contemplandas ac deplorandas emollire posset, mit Einstügung des Ansanssages (SS. XX, 254). Giesebrecht, III, 1199 n. 1, in den "Anmertungen", hebt gewisse (SS. XX, 254). Giesebrecht, III, 1199 n. 1, in den "Anmertungen", bebt gewisse (SS. XX, 254). Giesebrecht in der poetischen Conquestio Heinrici IV. imperatoris ad Heinricum filium herdor, die Holder-Egger, Carmen de bello Saxonico, 24—28, anhangsweise wieder abdructe. Das Gedicht den 142 Berten muß nach Fedruar 1106, doch der dem Tode des Raciers, versaßt worden sein, nach v. 98—100: Suevulus et Saxo procul absistant tidi. Saxo persida gens vere; per eos multi periere fraude doli wohl den einem Dichter bairtichen Ursprunges (doch nicht, wie Gundlach, Wer ist der Bertasser St. Emmerams-Nosters", das ja ein Monchstloster gewesen ist). Gewisse Berührungen liegen auch mit der Vita Heinrici IV. imperatoris den Berührungenses dom somnia die Rede ist, die Erzschlung der Annales Patherbrunnenses dom somnium relatu dignum des Heinricus imperator Leodii moratus (l. c., 114 u. 115).

bie bort bestellte Botschaft zu Paschalis II. aufgebrochen, und ebenso gelang es icon im Laufe bes Januar bem in Maing erhobenen Erzbischof Konrad, fich Salzburg's zu bemächtigen. Begleitet von seinen zwei Brübern, ben Grafen Otto und Wolfram, und etwa taufend Mann, hielt Ronrad am 25. bes Monates feinen Gingug in Salzburg. Aber nun ichien fich zu erweisen, mas ber Verfaffer ber allerdings erft etwas jungeren Lebensbeschreibung bes Erzbischofs über die Salzburger fagte, sie seien ein ungezähmtes Bolf und von geringer Treue, das seine Bischöfe immer verfolge. Denn als im ergbischöflichen Sofe, weil für bie Bewirthung ber großen Bahl ber Begleiter fein Saus in ber Stadt ausreichte, Tifche und Geffel für bas Festmahl schon aufgestellt waren, brachen bie Leute bes gegnerischen Erzbischofs Berchtolb von Sobenfalzburg berab ein, mahrend Ronrad mit ber Geiftlichfeit im Dome ben geiftlichen Berrichtungen oblag, und marfen alle Buruftungen über ben Saufen, worauf fie fich schleunig wieber in die Burg zurudzogen. Allein Ronrad ließ fich badurch nicht in Schreden segen. Er schiefte Boten auf die Burg und forberte die bort meilenben Lebensträger ber Salaburger Rirche auf, ju ihm zu kommen und ihre Leben ju empfangen, mit ber Anfundigung, baß ein Ausbleiben ben Berluft bes Lebens bebinge. Sieburch in Schreden gefett, fliegen einige von ihnen hernieber, leisteten vor Ronrad ben Treueib und empfingen ihre Leben. Doch machte ber Erzbischof eine beutliche Unterscheibung, indem er diese Magregel nur auf jene Lebenstrager erftrecte, bie von feinem rechtmäßigen und rechtgläubigen Borganger Leben juertheilt erhalten hatten, mit Ausschluß ber, wie er fagte, gewaltsam und trügerisch gewonnenen Guter, mit anderen Worten, ber von Berchtold empfangenen Lebensbesitzungen. Ueber die im Trote verharrenben Baffallen fprach ein aus ihren Stanbesgenoffen jufammengefetter Gerichtshof fein Urtheil, und die fich weigernben bisherigen Lebenstrager verloren entweber ihre Guter gang, ober fie erhielten fie wenigstens nur mit großer Schwierigkeit und mit Schmälerung gurud. So buften Biele, und zwar nicht bloß Ministerialen, fonbern auch Abelige und Furften, bie in unrechtmäßiger Beife Lebensgüter gehabt hatten, ihre nach Konrab's Auffaffung angemaßte Stellung im erzbifcoflicen Bebiete ganglich ein ober erhielten höchstens einen Theil bavon gurud. Der verbrangte Beinrich's IV. Cache vertretenbe Erzbischof Berchtolb, von Ronrad ercommunicirt, weilte fortan in fläglichen Berhältniffen mit nur zwei Geiftlichen auf feiner Stammburg Moosburg, und erst am Ende feines Lebens — bas Jahr bes Todes ift unbefannt wurde er burch ben Abt Gunther bes Rlofters Seon mit Erabischof Ronrad und ber Kirche ausgefohnt 25).

<sup>26)</sup> Die schon ob. S. 282 in n. 4 herangezogene Vita Chuonradi archiepiscopi erzählt von diesen Dingen eingehend in c. 6, mit der Tagesangabe: in conversione deati Pauli für Konrad's Eintritt in Salzdurg, von Berchtold,

Ueber bie Schidfale ber geiftlichen Gefandten, bie zu Pafchalis II. ju geben beauftragt maren, bietet ber Theilnehmer an ben Greigniffen, ber aus Bamberg mit Bifchof Otto getommen war, ben ficheren Aufschluß 26). Die Beauftragten hatten Trient als ben Plat bestimmt, wo sie, jeber von seinem Sprengel her, sich zur Fortsetzung ber Reise nach Italien treffen wollten, und um Die Mitte ber Fastenzeit, in ben ersten Tagen bes März, waren sie bei biefer Stadt jufammengetommen; nur Bifchof Gebehard von Conftang war noch nicht eingetroffen. In Trient herrschte beftige Dis flimmung barüber, baß nach bem Tobe bes Bischofs Abalbero bem Bisthum jest burch heinrich V. in Gebehard ein neuer Leiter gegeben worben mar, ben die Burger nicht annehmen wollten 27), und

bem superpositus, filius gehennae (über Moosburg vergl. Bb. IV, G. 45, in n. 82), ber annis ferme triginta von ber driftlichen Gemeinschaft ausgeschloffen geblieben sei und endlich imminente sibi jam termino vitae per abbatem Seunensem Guntherum (biefer flarb nach bem Necrologium Seonense an einem 17. April: Necrol. German., II, 223) penitentiam offerens reconciliari ecclesiae petiit jussuque archiepiscopi ab eodem abbate communioni restitutus, vix duabus septimanis supervixit, in c. 8 (l. c., 66, 67). Berchiold's Xob ficle,

nuadus sepumanis supervixit, in c. 8 (l. c., vo, 81). Serchiolo's Lob fiele, wenn die anni triginta genau zu rechnen wären, auf 1115; doch schließt Meiller, l. c., 450, schon auf 1107 (vergl. Mayer, l. c., 128 n. 2).

28) Für diese ganze Reihe von Borgängen ist das Chron. univ., dessen Autor selbst an der Reise betheiligt war (vergl. ob. S. 288, mit n. 5), die Ouelle. Doch unterscheibet sich die Rec. C nicht unwesentlich von Rec. D, E. Bu jener ift namlich in Rec. D, E ber gange Abschnitt über bie artes solitae, bie querelosae epistolae et nuncii, so bag ber liber transitus ben Gefandten berwehrt war, bann was von Gebehard von Constanz und von ben Mahthildis comitissae, alterius nimirum Debborae, presidia — apostolicis presentatur vestigiis -, von Otto von Bamberg, Bruno von Trier und Biprecht ergablt ift, erft eingesett, und ebenfo haben am Schluffe Rec. D, E bei ben von den revertentes vernommenen Gerüchten beigefigt: patrem vero regis non modica sibimet auxilia contra filium attraxisse, hoc est episcopum Leodiensem — etc. — (in Rec. C fieht die gleiche Aufgählung, aber ohne Erwähnung einer Initiative Heinrich's IV., vielmehr bloh: Heinricum ducem et episcopum Leodiensem Otdertum contra regem se armare, weiter von den genannten Städten: ad resistendum se preparare), dann ganz am Schlusse noch einen Sak: haecque non nichil titudationis religioni minadantur catholicae (l. c., 234 v. 235). Sauchen schen noch die Annales Patheryungenses: Verum 234 u. 235). Daneben fteben noch bie Annales Patherbrunnenses: Verum Heinricus Magetheburgensis episcopus et Bruno Treverensis, iter suum incaute disponentes, in Trendile intercepti sunt; set non paulo post a captione soluti revertuntur (l. c., 112). Da Erzbischof Bruno noch am 14. Februar in Speier anwesend war (vergl. ob. S. 285), so muß die Anwesenheit der Boten in Trient auf Mittsassen (vergl. die Stelle des Chron. univ. ob. in n. 5), b. h. also für 1106 auf 4. März, fallen.
27) Das Chron. Benedictoburan. spricht in c. 23 von Abalbero, Bischof

Don Trient, ber datus ab imperatore dominus et rebus fratum quasi laicali beneficio usus wohlthatig ordnend in das gerrüttete Rloster Benedictbeuren durch Einfegung eines neuen Abtes eingegriffen habe, und jest da in den Worten: Mortuo Tridentino . . . ea tempestate qua tercius Heinricus reguo pulsus est et quartus Heinricus sceptro potiri cepit die Reubesetung des Bisthums Trient eben in dies Zeit (in c. 24 bestagt dann der Autor die exitalis discordia inter regnum et sacerdotium — quarto Henrico a Romana ecclesia dissidente se summo pontifice illum propter isting modi discordiam exacted. dissidente ac summo pontifice illum propter istius modi discordiam excommunicante —, fo daß, ausammengehalten mit c. 23, hier heinrich V. und beffen Excommunication von 1112, refp. 1114, gemeint ift und bag in biefe so fiel es einem noch jungen Grafen Abalbert, ber burch eine von ihm in jener Begend beseffene Grafschaft eine ansehnliche Stellung einnahm 28), nicht schwer, an bem frühen Morgen nach Ablauf ber Racht, die die Gefandten da jugebracht, die Wehrlosen, jugleich mit bewaffneten Stäbtern, ju überfallen, ju berauben und gefangen ju nehmen, unter Betonung eines Auftrages, ber ihm burch Botichaft feines herrn, heinrich's IV., jugegangen fei. Gine fpatere Beifügung zu ber Ergählung bes Bamberger Monches weiß nämlich außerbem noch, heinrich IV. habe, in feiner gewohnten Art, heimlich mit Rlagen und Botschaften alle Stäbte und Gebiete bes Reiches, so viel er nur konnte, angefüllt, mit Beschwerden über bas von ben Fürsten und vor allem vom Sohne Erlittene, mit Mahnungen, bag burch fein Unglud bas Reich in Berwirrung geworfen fei, daß fortan allen Batern ein ahnliches Schicffal broben werbe: fo fei ben Gefandten ber Weg nach Italien nicht mehr offen gewesen -, und ebenso wird ba gemelbet, Erzbischof Bruno von Trier und Graf Wiprecht von Groitsch seien durch Bermittlung bes Bischofs Otto von Bamberg, ben Abalbert, in seiner Eigenschaft als Baffall ber Bamberger Rirche, überhaupt iconte und nicht fo unwürdig, wie die übrigen Gefangenen, behandelte, unter ber Bebingung entlaffen worden, daß fie zu Beinrich IV. gingen und mit ihm Frieden schlöffen, worauf erft das Schickfal der Gefangenen nach bem burch ihn gurudgebrachten Befehle fich enticheiben tonne. Allein ganz unerwartet tam jest Bulfe, burch Jefus, ben Belfer für bie ihn in ber Angft Anrufenben, wie Bifchof Otto's Begleiter fagt. Am britten Tage nach ber Festnahme brach Herzog Welf II. von Baiern mit starter Mannschaft burch bie verschanzten Rlaufen

Zeit erft — vergl. St. 3125 vom 14. Februar 1116 — fällt, was von Bischof hermann von Augsburg erzählt wird: repente affuit augusto, persuasit ut illos rebelles monachos — sc. von Benedictburen — corriperet sidique eos et Augustensi ecclesiae corripiendos in proprietatem daret. Consensit verbis eius caesar nodis iratus, nosque statim sub testamento in proprietatem Augustensi ecclesie tradidit. Initium dolorum haec) (SS. IX, 235). Daß Abalbero's Rachfolger Gebehard den Trientinern verhaßt war, sagt das Chron. univ., in allen drei Tegten saft gleichsautend, ausdrücklich: Welso... Gebehardum, virum per omnia laudadilem, constitutum a rege nostro Heinrico Tridentinae aecclesiae presulem, quem numquam se suscepturos cives illi conspiraverant, recipi coegit (l. c.).

nardum, virum per omnia laudadiem, constitutum a rege nostro tiennico Tridentinae aecclesiae presulem, quem numquam se suscepturos cives illi conspiraverant, recipi coegit (l. c.).

28) Juritich, Geschichte bes Bischofs Otto I. von Bamberg, bes Pommern-Apostels (1102—1139), 70, n. 25, schreibt ganz irrig dem Grasen Rudolf Coronini, Tentamen genealogico-chronologicum promovendae seriei comitum et rerum Goritiae, Ed. sec., 89, die Ansicht zu, daß Abalbert ein Graf von Edrz gewesen sei; vielmehr rechnet Coronini da und Tab. II, zu 57, den Grasen ausdrücklich zu den Grasen von Tirol. Über den Grasen Adalbert handelt auch Sinnacher, Beyträge zur Geschichte der bischössischen Kirche Säben und Brigen in Tyrol, III, 8 u. 9: er möchte der Ansicht Burglechner's zustimmen, der ihn dem Hause des Grasen von Eppan zuschreibt, wenn auch freilich der Umstand, das schon zu dieser Zeit die Grasen von Tirol als Schirmdögte von Arient ausdrücklich vorkommen, sür die Abstammung aus dem Hause Tirol Reugniß ablegen kann.

herein und befreite die bedrängten Gefangenen. Er nöthigte jest ben Trientinern Bifchof Gebehard auf, feste ben Grafen Abalbert und die Mitschuldigen feines Angriffs fo fehr in Schreden, baß fie nicht nur die eingeschloffenen Gesandten berausführten und die Burg an ben neuen Bifchof übergaben, fonbern fogar barfuß bie Befreiten um Gnabe baten. Aber allerbings mar burch biefen Angriff bie Gesanbtichaft von ber Erreichung ihres Bieles abgebracht worben. Nur einige Bischöfe festen ihre Reise fort. So waren am 10. Marg Gebehard von Conftang, ber auf geheimen Alpenpfaben getommen war und bas Schidfal ber Uebrigen nicht theilte, und Wibo von Cur bei ber Gräfin Mathilbe in Guaftalla anwesend 20), und wenigstens Gebehard gelangte unter bem Schute ber Gräfin zu Baschalis II. Gbenso hat Otto von Bamberg nachber beim Bapfte fich eingestellt 80).

Die Anderen, arm und reich, jeber Ginzelne nicht ohne Schaben, gingen nach Deutschland gurud. Gie vernahmen bei ihrer Antunft, was inzwischen geschehen war, baß Beinrich V. im Elfaß Wibermartiges erfahren babe, und ebenso melbete ihnen ein Berucht, ber Raifer stehe mit ftarten Sulfstruppen wieber tampfbereit, und Bischof Otbert von Lüttich, Herzog Heinrich von Rieberlothringen, Coln, Julich, Bonn, bie anderen Stabte jenes Lanbestheiles feien für ihn gerüftet.

Heinrich V. burfte, wenn er nicht ben in Angelheim und Mainz gewonnenen Erfolg verlieren follte, nicht zugeben, baß fich ber Bater in Lothringen in ber Weise bauernd festsete, wie es ibm bisher gelungen mar, und von ba aus nochmals nach ber Herrschaft areife.

Der König schrieb beghalb, sobalb er erkannte, baß Beinrich IV. zu Luttich bas Ofterfest feiern wolle, auf biefe gleichen Tage einen Reichstag nach ber gleichen Stadt aus. Dem Raifer follte bie Zufluchtsstätte, auf ber er wieber so überraschende Erfolge gewonnen ju haben ichien, entzogen werben 81). Go brach Beinrich V. rhein-

<sup>29)</sup> Bon Gebehard nimmt henting, Gebehard III. Bischof von Conftang 1084—1110, 90, an, er habe fich wohl bei ber Abreife etwas verspätet, so bag bie Runde vom Schicffal jeiner Mitgesandten ihn vor ahnlicher Erfahrung bewahrte. Overmann, Grafin Mathilde von Tuscien, ihre Befitungen, Gefchichte wahrte. Overmann, Gräfin Mathilde von Tuscien, ihre Bestyungen, Geschichte ihres Gutes von 1115—1230 und ihre Regessen, zeigt eben in biesen Regesten, Ar. 97 — 176 u. 177 — zum 10. März, in Guastalla, wo Mathilde dem Aloster Pierremont früher gemachte Schentungen erneuerte, den apostolischen Legaten, Bischof Gebehard, den Bischof Wido von Cur, weiter weltliche Herren aus Deutschland, den Grafen Folcmar von Meh, den Grafen Beter, Sohn des Grafen Friedrich von Toul, den bairischen Grafen Berengar, als anwesend.

30) Neber Otto's weitere Reise, zu Paschalis II., vergl. zu 1106 in Bb. VI.

31) Bon dieser Ausschreibung des Reichstages redet der Libellus de rebellione: Filius ut hoc (sc. daß Heinrich IV. Oftern in Lüttich seiern wolle) auchirt, nunciavit regni principidus ibidem convenire et placitum cum patre

audivit, nunciavit regni principibus ibidem convenire et placitum cum patre habiturum (l. c., 110). Andere Quellen erwähnen bloß Heinrich's V. Absicht,

abwärts mit ansehnlicher Rüstung auf. In Söln, von Erzbischof Friedrich gerusen, seierte er den Palmsonntag, am 18. März, ohne daß die Sölner troß ihrer Zuneigung zu Seinrich IV. dagegen sich regten, und dann setzte er weiter, nach Aachen hin, seinen Weg fort, in der sicheren Erwartung, zum Ostersesse nach Lüttich kommen und diesen wichtigen Plat in seine Hand nehmen zu können 82).

Von Heinrich IV. behauptet eine hier wenig glaubwürdige Erzählung, er habe, als Bitten an seinen Sohn sich als vergebliche erwiesen hatten, baran gedacht, Lüttich zu verlassen, salls jener wirklich auf die Festage dahin kame, und Bischof Otbert und mit ihm Herzog Heinrich hätten ihn nur mit allen Anstrengungen in der Stadt festhalten können 88). Bielmehr war der Kaiser in

in Lüttich das Ofterfest zu begehen. So sagt die Vita Heinrici IV. imperatoris, c. 11: Sed quod in se fortuna tantum ausa est, ex patris consilio prodisse (sc. das durcher — vergl. n. 11 — erzählte Ereigniß von Mussach) suspicatus, novas injuriarum cogitationes in eum cogitare coepit, et ne sidi esset obstaculi materia, vel ad comprehensionem eius, vel ad expulsionem animum intendit. Itaque Leodii, udi eum sidem et sortunae suae receptaculum invenisse audierat, pascha sidi celebrandum statuit, ut et ipsum, si sieri posset, comprehenderet et ad episcopo, qui sui honoris emulum recepisset (sc. Otbert), injuriam expostularet (l. c.), weiter das Chron. univ. in Rec. C, D, E: Caeterum rex Heinricus divina roboratus considentia (D, E schieben noch ein: nec minus magnanimitate animatus innata), dum quasi partes inimicas humiliaturus Leodium habiturus inidi paschalem curiam convertitur (l. c., 235), Chron. s. Huberti Andaginens. (im Anschlem curiam convertitur (l. c.).

32) Heinrich's V. Borrüden erwähnen der Libellus de rebellione: movit

exercitum magnum, venit ad Aquasgrani (l. c.), bas Chron. univ. Rec. C, D, E: post festum palmarum Coloniae cedentibus hostibus satis jocunde celebratum moto comitatu (l. c.), Chron. s. Huberti Andaginens.: ipse residens Aquis (l. c.), bie Annales Patherbrunnenses: Filius imperatoris festum palmarum Coloniae, invitatus ab eiusdem sedis episcopo, agit. Inde Aquisgrani tendit, pascha apud Leodium acturus, ubi pater eius tunc temporis morabatur (l. c., 113), Sigebert, Chron.: Imperatore Heinrico morante Leodii, filius eius Aquasgrani venit (l. c., 371). Aud Rodulfi Gesta abb. Trudonens, Lib. VI, c. 15, spricht von heinrich's V. Annäherung an Lüttich: Quatiebantur etiam muri totius civitatis et aecclesiae undosa imminentis belli formidine, quia ferebatur, verumque erat, filium imperatoris Heynricum nomine in manu robusta et indignatione maxima ad civitatem obtinendam properare (l. c., 260).

quia ferebaur, verunque erat, nitum imperatoris rieviricum nomine in manu robusta et indignatione maxima ad civitatem obtinendam properare (l. c., 280).

38) Die Vita läßt Heinrich IV., in c. 11 (l. c., 280 u. 281), an ben söniglichen Sohn eine längere wörklich eingerückte Botschaft: legationem . . . in hunc modum abgehen — cum . . . vidisset, quod filius suus Leodii pascha celebrandum statuisset —, mit bringenden Borstellungen und Mahnungen, daß der Sohn auf seinen Blan, in Lüttich das Hest zu seiern, derzichten möge. Mit von Druffel, l. c., 99 u. 100, ist diesem Wortlaut die Eigenschaft eines authentischen Actenstüdes nicht zuzuerlennen; auch zeigt er richtig, daß die Worte Heinrich ist von der deinrich ist über Otbert: Hic, nisi sorte te (sc. Heinrich V.) domo receperit, me secum in sestivitate pascali retinendum decrevit mit der nach her (281) solgenden weiteren Erzählung über Heinrich IV.: Hanc legationem patris aure surda silius audivit, nec a sententia sua deduci potuit. Quam od rem cum jam instante pascha pater recedere vellet, episcopus et Heinricus dux, qui et ipse ab episcopo suerat invitatus, eum recedere prohibedant: non se posse pati, ut in tanta sestivitate pulsus e tectis hominum silvas peteret latebrasque ferarum (etc.). Ille vero ne eis materia cladis esset,

Wirklichkeit, wie ein ihm feinbselig gesinnter Bericht später es aussprach, gleich einem Kriegsmann von Jugend auf, eifrig thätig, Kriegsvolk zu sammeln, die Abwehr gegen einen zu erwartenden

Angriff zu ruften 84).

In ben beiligen Tagen hart vor bem Ofterfeste, beren Berlegung burch blutigen Streit gerabezu von einem Zeugniffe, unb amar fogar von einem auf Seite Beinrich's V. ftebenben Darfteller, auf Anftiftung bes Teufels gurudgeführt wurde, tam es gum Rampfe. Die Uebergange über ben bie Stadt Luttich felbft gegen einen Angriff von ber Oftseite bedenben Daas-Fluß waren sammtlich unterbrochen worben, mit Ausnahme ber in einer ichon etwas beträchtlicheren Entfernung unterhalb ber Stadt liegenden Brude, bie ben auf bem rechten Ufer liegenben Ort Bife mit bem linken und so mit Luttich selbst verband. Da wurde am Donnerstag ber Charwoche — 22. Marz —, als Bischof Otbert mitten in ben geistlichen Verrichtungen bes Tages stand und bas Salbol geweiht werben follte, in Luttich die Nachricht eingebracht, daß Beinrich V. von Nachen ber eine Schaar von breihundert Berittenen vorausgeschickt und burch biefelben fich bes Ortes Bife fammt ber Brude über die Maas bemächtigt habe. Schleunigft murben nun aus Lüttich burch herzog heinrich — auch Graf Gottfrieb von Ramur wird baneben genannt — Truppen, unter benen auch die Burger von Lüttich vertreten waren, jur hinberung bes Borrudens ber Feinde auf das Bife gegenüber liegende Ufer geworfen, und es gelang, das ganze Unternehmen des Rönigs zu vereiteln. Die Königlichen wurden zuerst durch ben Sohn Berzog Beinrich's, Walram, ber hier an ber Brude bie Führung hatte, burch eine geschickt angeordnete Scheinflucht jur Berfolgung gereizt, fo baß fie auf bem biesseitigen linken Ufer fich ju weit vorwärts verlocken ließen und ihnen jest, bei ber überlegenen Geschidlichkeit ber Lothringer im Reitergefecht, bas Berberben bereitet werben tonnte. Die fceinbar Fliebenden mandten fich fogleich um, marfen fich auf bie Ueberrafchten, umfcbloffen fie und brangten eine große Bahl, fo weit fie nicht niebergemacht waren ober gefangen genommen wurden, in ben Fluß. Gang befonbers tam es felbstverftanblich an ber Brude beim Zurudweichen jum gefährlichften Gebrange; bagegen scheint die Nachricht, daß diese felbst jusammengebrochen fei, nicht richtig zu fein. Die Raiferlichen wollten einen einzigen Dann

setig erscheinen zu lassen.

34) Das steht in einem Einschub ber Rec. D, E zu Rec. C des Bamberger Chron. univ.: cognita patris machinatione, qui utique se, ut vir bellator ab adolescentia sua, satis argumentose per conductas ad civitatem, qua curiam indictam prescripsimus (sc. nach Littich), copias resistere parabat

Can

Digitized by Google

cedere quam manere utilius asserens, tandem eis, cum importunius instarent, consensit, et ut postulabant mansit gar nicht zusammenstimmen. Die ganze Ausstührung ist hier mit Absichtlichkeit rhetorisch eingelegt, um ben Kaiser, der zur Zeit ihnstächlich ganz entschlosen zum Wiberstande war, möglichst friedenssielle erstweinen zu lassen.

verloren haben; dagegen war die Einbuße auf Seite des Königs insbesondere ein Graf Cuno wird einzeln genannt — eine geradezu pernichtende 85).

So konnte ber Raiser mit seinen siegreichen Genoffen in hober Freude über ben Erfolg ben Oftertag - 25. März - in Luttich feiern 86). Heinrich V. bagegen verließ auf die Nachricht von der Riederlage seiner an die Maas vorgeschobenen Truppenabtheilung fogleich Aachen, ba er erkannte, bag Luttich nicht zu erreichen fei; nach einer Nachricht hatte er fogar einen unmittelbaren Angriff ber flegenben Lothringer befürchtet. Auf ber gleichen Strafe, auf ber er vorgerudt war, eilte er an ben Rhein zurud, und als ihm bie Burger von Coln ihre Thore verschloffen, mußte er barauf verzichten, hier bas Ofterfest ju begeben. Er fette ben Weg am Rhein aufwarts bis jum St. Caffius-Stift ju Bonn fort und brachte hier ben Festtag zu 87).

Darauf zog ber König noch weiter bis nach Mainz\*8). Da ließ er sich burch die Fürsten einen Gib ablegen und traf die Vorbereitungen, unter Ankundigung durch das ganze Reich, für einen allgemeinen Kriegszug gegen Lothringen. Zugleich ließ er durch Boten, die er nach allen Richtungen ausschiedte, eine Klage bei ben Fürsten vorbringen. Das baraus mitgetheilte Stud beginnt mit ben Worten: "Wenn ich burch widerrechtliches Eindringen das Reich in meinen Besit gebracht hatte, so wurde ich bennoch die unserer Macht Widersiehenden, so viel ich könnte, niederwerfen. Jest aber, weil ich bei ber lebernahme ber Burbe bes Reiches Euren Borfdriften gehorcht habe, hat es jemand ungestraft gewagt, zur öffentlichen Schmach bas Reich und uns mit Waffen zu be-

26) Den Aufenthalt Heinrich's IV. zu Oftern erwähnen ber Libellus de rebellione: Pater cum magno gaudio Leodio pascha Domini cum suis celebravit (l. c.), cbenjo bie Annales Patherbrunnenses (l. c.).

cumque peregi.

\*\*S Das Chron. univ. (Rec. D, E) läßt Heinrich V. nach den superiores partes fich begeben, die Vita, c. 13 — festinus — nach Mainz (l. c.). Auch Herimanni Liber de restauratione s. Martini Tornacens., c. 84, hat: rex... non sine magna confusione retrocedere, Moguntiam redire compellitur (SS. XIV, 314).

<sup>35)</sup> Bergl. über ben Rampf bei Bifé Egcurs II.

celebravit (1. c.), coenjo ote Annaies Fatherbrunnenses (1. c.).

27) Bon Écintid V. sagt ber Libellus de rebellione: Rex vero ut comperit hoc factum (sc. bie Niederlage bei Bise), timuit, ne inimici irruerent super eum, declinavit inde et ad castellum Bunna venit ibique sanctum pascha, prout potuit, celebravit (1. c.), bas Chron. univ. (Rec. D, E): Rex inter ipsa paschalia sesta, quae tunc pro eventu rei Bunnae celebrabat (1. c., 286), bie Vita, c. 18: rex iter Coloniam convertit; sed cum illa quoque dictiva cibi procelusionet in villa quae dictiva super descriptions des control de cont aditum sibi praeclusisset, in villa quae dicitur Bunna dominica tantum paschae peracta (l. c., 281), Annales Patherbrunnenses: His adversis (sc. burd bie Rieberlage bei Bijé) filius turbatus, itinere quo venit redit, pascha Domini in Buonna praepositura celebrat (l. c.). Dazu fpricht heinrich V. felbst in ber in n. 39 erwähnten querimonia von ber Sache: constrictus et eventus asperitate et temporis articulo, Coloniam diverti. Quae cum me recipere satis superbe refutaret, apud illam Bunnam sanctam diem paschae ut-

unruhigen?" Dann wird die Erzählung vom Gefecht an ber Maas furz eingeschoben, von ber bortigen empfindlichen Nieberlage, wie Bischof Othert und Herzog Beinrich, auf beren Treue ber Ronig rechnete, ihren Dienft nicht leifteten, fonbern felbft bas Unbeil anstifteten, wie bann wegen bes Berichluffes von Coln Bonn als Aufenthalt zum Ofterfeste gewählt werben mußte. Danach geht es weiter: "Welcher koniglichen Perfon ift jemals eine fo große Schmach zugefügt worben? Richt nur mich trifft biefe Schmach: Ihr feib verachtet. Diefe Bermeffenen wollen nicht Gure Befdluffe als Gebot haben, nur ihre Festsehungen gultig fein laffen; mit einem Worte, fie munichen für folche gehalten zu werben, auf die bas gange Gewicht bes Reiches fich fluge. Den Ronig, ben Ihr bestellt habt, ruften fie fich ju entfegen, bamit nichts von bem, mas Ihr befdließt, gultig fei. Daber ift biefes mir jugefügte Unrecht eher ein solches für bas Reich, als für mich. Denn bie Berbrangung eines einzigen Hauptes, auch wenn es bas hochfte ift, erscheint als ein herstellbarer Schaben für das Reich; aber die Vernichtung der Fürsten ist der Untergang des Reiches". So glaubt der König, daß diese Worte genügen, da ja mehr, denn diese, die Sache selbst als anregende Rraft mirten muffe, weil bas Erfahrene ohne Suhne nicht zu ertragen ware, ber Uebermuth ber Feinde bei unebler Schwäche sich nur noch vermehren mußte. So wird auf ben 1. Juli ben Empfängern bes Schreibens für ben befohlenen Felbzug, da Gewalt gegen die fich überhebenden Gegner in Anwendung kommen muß, Würzburg als Sammelpunkt angekündigt 89). Danach begab sich ber König zur Feier bes Pfingstfestes - 13. Dai - nach Worms, und hier wurde auf einer abermaligen Versammlung bem Bergog Beinrich gur Strafe für die bem Raifer bargebrachte traftige

<sup>39)</sup> Diese sparsis ubique legatis . . . ad proceres gerichtete querimonia hat die Vita, c. 13 (l. c., 231 u. 232), wörtlich eingeschoben (vergl. daraus in Excurs II. die Aussage über den Kamps bei Bise), und Weiland gab sie — Legum Sect. IV, Constitutiones et acta publica imperatorum et regum, I, 132 u. 133 — als ein Fragment, unter dem Titel Encyclica de hoste contra patrem sacienda (sie ist, mit Busson, Mittheilungen des Instituts sür disterreichische Geschichtsforschung, IV, 548 n. 2, als nicht etwa dom Autor der Vita selbst dersast, höchstend vielleicht — mit Giesebrecht III, 1201, in den "Anmertungen" — als durch denselben etwas sililist, anzunehmen), während er die früher von Perz hier als Legatio eingeschaltete, durch das Chron. univ. (Rec. D, E) mitgetheilte Aundgedung — dort folgendermaßen eingeleitet: rex Heinricus ex optimatum consilio legationem vicariam patri destinavit, quam tamen prius publice predicari per Magdedurgensem archiepiscopum Heinricum secit, hocque sacto suorum animos secum valde roboravit (l. c., 237 u. 238) — als ein nichtbocumentarisches, auf eine rednerische Äußerung des Erzbischosdeichschen den Magdedurg zurüczehendes Stück don seiner Sdition ausschlichschen der Dstertagen, nach Bonn — auch die Chron. univ. (Rec. C, D, E): Rex . . . generalem expeditionem contra Lotharingiam, accepto a principibus juramento, per totum regnum indicit et preparat (l. c., 236). Guba, Der beutsche Reichstag in den Jahren 911—1125, nimmt, 128, statt dieser Berlammlung zu Mainzeinen Reichstag zu Bonn, Ostern, an.

Sulfe, als einem Hochverrather, nach bem Urtheile ber Fürsten, bas Herzogthum Nieberlothringen entzogen und an ben Grafen

Gottfried von Löwen gewiesen 40).

Heinrich IV. hatte inzwischen nach ber Feier bes Osterfestes sich von Lüttich nach Cöln begeben, von wo Erzbischof Friedrich, ba er sich nicht zu halten vermochte, hinweg gegangen war. So legten die Bürger ben Sid ab, die Stadt für Heinrich IV. bewahren zu wollen, und nach seinen Anweisungen bemühten sie sich, inwendig und außerhalb Befestigungen anzulegen, die Stadt mit Wällen und Borwerten auf das ausgezeichnetste in Wehr zu bringen. Noch für ben 16. April ist die Anwesenheit des Hofes in Coln bezeugt 11). Danach kehrte Heinrich IV. mit seinen Getreuesten nach Lüttich zurück 12).

Der König bagegen war seit seinem Wiebererscheinen am mittleren Rhein mit Truppenrustung, zum Vorrüden gegen Cöln, bann aber auch sicher weiter gegen Lüttich, bie volle Zeit hindurch beschäftigt. Aus bem ganzen Reiche suchte er Streitkräfte zu sammeln, und nach bem 29. Juni rüdte er wieber stromabwarts

nach Coblenz, wo nun bas Beer gesammelt murbe 48).

49) Das Chron. univ. schließt ben Sat in n. 41 mit: ipseque cum

fidelissimis suis Leodio se contulit.

<sup>40)</sup> Die Wormser Bersammsung erwähnt der Libellus de redellione: Deinde visum est ei (sc. regi) apud Wangionem civitatem placitum habere pentecosten; idique Henricum ducem redus publicis privavit (l. c.). Das Chron. univ. (Rec. C, D, E) set nicht richtig auch Heinricus Whistung schon nach Bonn (vergl. n. 39) an: Rex... Bunnae... Heinricum ducem, judicio optimatum reum majestatis et hostem rei publicae, ducatu privat (l. c.). Die Annal. Patherbrunnenses bringen die Angade: Heinricus dux Lotharingiae... ducatu privatur... Godesridus comes Brabantiae dux Lotharingiae constituitur gar erst nach Heinricide IV. Tob (l. c., 115). Sigebert, Chron., etwähnt bloß: Ducatus eius (sc. Heinrici) datur Godesrido comiti Lovaniemsi (SS. VI, 372). Im Zusammenhang der von ihm etzählten Dinge ist in Rodulti Gesta abb. Trudonens., Lib. VI, c. 20, von Heinrich's Absehung die Rede: Deisfaciente judicio... abjudicatus suit Heynrico ducatus et datur comiti Godefrido de Lovanio (l. c., 261 u. 262).

frido de Lovanio (l. c., 261 u. 262).

41) Heinrich's IV. Anweienheit in Coln bezeugen der Libellus de rebellione: post sanctum pascha iterum Coloniam revertitur; cives qui illi cum juramento urbem sidi custodire promiserunt ac deinde, sicut docti fuerant ab eo, intus et foris se optime munire coeperunt (l. c.), die Annales Patherbrunnenses: Imperator . . . Coloniam regreditur, urbem vallo et fossis munit (l. c., 113), das Chron. univ. (Rec. D, E): pater se Coloniensibus reddit et, episcopo pulso, civitatem ipsam vallis et propugnaculis omnique repugnandi genere permagnifice munivit (l. c., 236). Die Anweienheit Heinrich's IV. in Coln am 16. April erhellt auß dem Chron. s. Huberti Andaginens., c. 98, wonach, als Graf Arnold von Chinty 16. Kalendas Maji im Rlofter St. Subert flarb, filius eius Otto tunc cum Henrico Coloniae morabatur (SS. VIII, 629).

<sup>45)</sup> Hiefür ist von dem Libellus de rebellione der einzige Ausschluß gegeben: Rex, ut vidit versutiam patris et antiquam exercere malitiam adversus rem publicam, magnum congregavit exercitum de omni regno et post sestivitatem sanctorum Petri et Pauli ad partes Conssuentia, ibique collecto exercitu (l. c.). Demnach sann unmöglich nach dem Chron. univ. (Rec. C, D, E) mense Junio sere mediante (vergl. in n. 45) Heinrich V. dor Edin sich gelegt haben. Die Zeitangabe des Libellus stimmt auch im Wesent-

Anderentheils — so erzählt mit Nachbrud der Verfasser ber nach Heinrich's IV. Tobe geschriebenen Lebensschilderung des Kaisers — sorgte Herzog Heinrich, gemeinsam mit den Bürgern von Söln und Lüttich, auf das eifrigste für die Wehrhaftmachung von Truppen, für den Schut der Städte, sobald sie die bevorstehende Ankunft Heinrich's V. mit Heeresmacht ersuhren. Vor allem wurde eben Söln, da auf diese Stadt der erste Angriff zu befürchten war, mit Wall und Thürmen besessigt und mit einer Besatung versehen; ebenso legten sie ähnliche Sorgsalt, mit Festungswerken, Kriegsmaschinen, Truppeneinlagerungen, auf andere Städte. Sine mit scharfen Mahnungen verbundene Aufsorderung, sich gegen den König in Bereitschaft zu sehen, wurde überall hin verbreitet, daß Vertheibigung von Freiheit, Leben, Shre der Frauen, Sicherheit des Seigenthums geleistet werde 44).

Denn eben vor Coln rucke jest mit bem Monat Juli Seinrich V. mit einer ansehnlichen Rustung zur Belagerung ber Stadt auf; eine Sohe von zwanzigtausend Mann wird durch eine Angabe bem Heere des Königs zugemessen. Weil Coln als Haupt unter ben anderen Städten hervorragte, sollte durch bessen Rieberwerfung

lichen zum Termin ber nach Würzburg ausgeschriebenen Truppensammlung (vergl. S. 300); boch war Würzburg wohl ber Sammelplat für bie öftlicheren Gegenben.

<sup>44)</sup> Die Vita Heinrici IV. imperatoris sucht in c. 13, mit beutsicher Absicht, die vor Blutvergießen zurücklichredende Gesinnung des Kaisers recht in das Licht zu rücken, dessen der Autor beginnt mit: Cum igitur audisset Heinricus dux et Colonienses cum Leodicensibus, quod super se rex exercitum ducere vellet, arma paradant, copias colligedant, urbes sirmadant, et ad resistendum pari voto studioque se accingedant. Sed ed imperatorem consiliis et precidus urguedant, ut imperialem dignitatem, quam non ratione convictus, sed vi serroque mortem intentante coactus dimisisset, resumeret; se sidi nec armis desore nec animis; multos illum in dienticus et inhumanum. Entiprechend dem schon in n. 33, dei Anlaß der in c. 11 eingeschobenen legatio, charasteristren Bragma des Autors der Dita — vergl. dort z. B.: in extremis regni tui sindum men contraxi, ut . . . si fortuna mea postulaverit extraneam humanitatem expetere, citius e regno tuo cedere possim . . . cum non liceat imperatorem, saltim hospitem esse (sc. dei Otdert in Littic) sinas . . . malo mendicus esse in externis regis, quam ludidrio haberi in regnis quondam meis —, heißt es hier wieder, daß in der zwischen heirind IV. und seinen Anhängern him und her gesenden utrimque data redditaque ratio don ihm geäußert worden sei: impossibile esse amissum imperium armis repetere, quod possessum armis optinere nequivisset . . . beatius sidi et tutius sore, ut privatus, licet indigne dejectus, viveret, dis er endlich — cum instare non desinerent, ne denignitatem circa se removeret a se — halden Beschet gegeden habe: nec ad integrum consensit, nec adduit, providusque suturi praecipites eorum animos spe dudia suspendit. Es ist selbstverständlich, daß eine lokge handlingsweise heinrich's IV. mit seinem ganzen Berhalten seit der Antunst in Lüttich dor Ostern sich nicht im geringsten derträgen des Autors ist. Im so richtiger ist jedenfalls, was dann in wortreicher Ausstützung des Autors ist. Im so richtiger ist jedenfalls, was dann in wortreicher Ausstützun.

ein Einbrud auf weitere Rreise erzielt werben. Die Stabt wurbe burch bas belagernbe Beer umichloffen; aber bie Fortichritte bes Ronigs waren gegenüber ben ftarten Befestigungen fehr gering. Auch ein auf ber Seite Beinrich's V. stehendes Zeugniß raunit ein, baß die Colner als gang unerschrocene Rampfer tapfer, wie man nimmer früher gesehen habe, sich erwiesen, woneben noch burch Herzog Heinrich ber Stadt zugefandte tüchtige und kriegsgeübte Soldner ihre Dienste leisteten. Außerbem gelang es ben Belagerten, rheinabwärts herankommende Schiffe, die dem belagernden Heere Bufuhr bringen follten, abzufangen, fo bag Mangel im Lager vor ber Stadt ausbrach. Diefe thatkräftige Abwehr, bie zahlreichen Berlufte und Bermundungen, die die Belagerer erlitten, weiter in ber heißen Jahreszeit — im Monat Juli — bie Beschwerben burch Rrantheiten, burch die übeln Ausbunftungen machten die Rampfarbeit immer peinlicher und unersprießlicher für ben Ronig. gegen allen Erwartungen wuchs, ba bie Stürme auf bie Befestigungen mehrmals jurudgefchlagen murben, die Lange ber Belagerung auf brei, nach anderen Aussagen bis auf vier Wochen, ohne daß ein Erfola fich einstellte 45).

ber Gegenstand mehrsacher, theisweise sehr einläßlicher Berichterstattungen. Der Libellus de rebellione sagt: Coloniam venit eamque obsedit. Colonienses vero ut boni milites stabant imperterriti, fortiter ei resistentes et strennuissime, qualiter numquam antea est visum, decertantes, et quoddam genus hominum, quod vocantur gelduni (bergs. Wais, Deutsche Bert. Gesch, VIII, 165 n. 1, wonach die Bezeichnung — gleich soldarii, stipendiarii, conducti milites gebraucht — nur hier borsommt; Giesebrecht, III, 756, n., bentt an Abseitung des Wortes vom Landesnamen Geldern, Ernst, Histoire du Limbourg, II, 217 n. 2, wohl zutressenam Geldern, Ernst, Histoire du Limbourg, II, 217 n. 2, wohl zutressenam Geldern, Genstein, quos dux Heinricus eis in auxilium miserat, viri bellatores et strennui et nimis docti ad prelia; idcirco ceciderunt multi vulnerati, et regis exercitus minime eis poterat prevalere. Cumque per tres ebdomadas idi resideret et nulla spes sidi acquirendi esset . . erat enim estas magna, et pre nimio fetore non poterat exercitus amplius sustinere laborem (l. c., 110 u. 111). Die Cronica s. Petri Erfordens. mod. sügt gleich Seinrich's IV. Tod in der Nachricht bei: quem (sc. patrem) slius cum tocins regni principibus insequitur, Coloniam, que illius partibus savedat, obsidet, nec prius a persecucione et obsidione destitit, quam ei defunctus pater annunctiatur (l. c., 159). Die Annales Patherbrunnenses haben sürzer: Filius imperatoris expeditione sacta Coloniam premit obsidione dei Chron. regia Coloniensis, Rec. II, hat statt bessen: um ingenti exercitu — ed. Wait, 44). Cumque per spatium mensis casso ibi labore detineretur (l. c., 114), das Chron. univ. zuerst (in Rec. C, D, E sast gleichsantente (unvichtig: bergs. n. 43) cum viginti milibus pugnatorum Coloniam Agrippinam obsedit; sed cum vallis et propugnaculis ac militibus copiosis omnique repugnandi genere permagnisce (in Rec. D, E statt bessen univ. suerst (in Rec. C, D, E sast gleichsante ein et suer suerst soldem casso pene labore consumpsit, excepto quo

In diese Zeit der Belagerung Coln's fielen jedoch auch neu von Seite des Kaisers angeknüpfte Berhandlungen. In hochst ein-dringlicher Weise ließ sich Heinrich IV. von Luttich aus in Kundgebungen vernehmen, die er nach verschiebenen Seiten richtete.

Nochmals manbte fich ber Raifer an Abt Sugo von Cluny. Unter hinweis auf ben erften in biefen Dingen abgeschickten Brief bat er den Abt wieder, seine Bermittelung beim apostolischen Stuble eintreten zu laffen. Nach ber Auseinandersetzung barüber, wie vor bem römischen Legaten bie zwischen Beinrich IV. und bem Bapfte schwebenbe Angelegenheit jur Berhandlung vorgelegt, von biefem aber ganz zurückgewiesen worden sei, so daß die Wiederaufnahme in die Kirche bem Raiser verweigert wurde, fand sich hier ber Wunsch ausgesprochen, daß eben Hugo sich der Sache annehme. Bas biefer nach feinem Rathfclage und nach bem anderer frommer Männer, die er beiziehen will, vorschlägt, will Beinrich IV. erfüllen, ju bem Zwede, daß er unter Aufrechthaltung feiner Chre Alles, mas ihm angerathen werbe, bem Papfte gegenüber ausführe. Weiter empfahl fich ber Raifer bem Gebete bes Abtes und feiner Monche 46).

urbes eminebat, magno impetu invasit, reputans se sibi membra facilius subicere, contrito tam valido capite. Sed res longe praeter spem evenit; nam cruenta repulsa retroacti, procul locatis castris urbem obsidione vallabant . . . obsessores ab obsessis obsessos; nam praereptis sibi navibus quae per Renum descendentes exercitui commeatum portabant, premente fame quasi quadam obsidione constricti laborabant. Interim ut urbem ab obsidione liberarent, totius patriae robur undique coibat —; jest foll heinrich IV. - tam cruentum nefas detestatus (bie gleiche icon in n. 44 getennzeichnete Muthmagung, über bie Stimmung bes Raijers, liegt bier ju Grunbe) - in berebter Darlegung baswischen getreten fein: pugnam obnixe dissuadebat —: Edln fei ftart genug, habe accedente et Reni beneficio an Lebensmitteln Ueberfluß; man laffe ben Beind zum eigenen Schaben gegen bie Stadt wuthen, die Landichaft ringsum verwüften, bis ihn felbst ber hunger quale, bis feine Entfraftung eintrete: fore ut victoria sibi parvo constaret, si paululum tolerantia et oportunitate temporis uti voluissent; unb: Omnia quae praedixerat imperator, evenerunt, wie im Gingelnen, entsprechenb feinen Rathichlagen, bargethan wirb, baburch bag bie Raiferlichen a pugna revocati hostiles tantum excursus observabant, et ignaros loci passim cedentes, metum hosti, ne longius evagaretur, incutiebant, wogu noch hier gleichfalls fcblieflich ber morbus crwant wird: quem foetor castrorum, ut fieri solet, aere viciato concitaverat, qui non solum vulgus, sed etiam ipsos principes aut egritudine confecit, aut leto rapuit, so bas die Belagerer huiusmodi rerum adversitate confecit, aut leto rspuit, so das die Belagerer huiusmodi rerum adversitate fatigati . . . qua tempestate mentis dum fluctuarent, ganz unschläffig geworden seinen (l. c., 282 u. 283). Ganz turze Angaben haben Annal. Aquens.: Post hec obsessa est Colonia ab ipso rege, Annal. Blandiniens.: Mense Julio Colonia obsessa a filio, Sigebert, Chron.: Coloniensibus sidem imperatori servantibus, at eorum archiepiscopo filium imperatoris contra patrem suum animante, Colonia obsessa oppugnatur, nec tamen expugnatur, Annal. Rosenveldens.: Henricus junior Coloniam obsedit ob injuriam patris, Annal. Zwifaltens.: Colonia obsessa est, Annal. Zwetlens., a. 1104: Heinricus junior . . . Coloniam obsidet (SS. XVI, 685, V, 27, VI, 371, XVI, 103, X, 55, IX, 540).

46) Mit Giesbrecht, III, 756, ist das zweite an Abt Hugo allein gerichtete Schreiben Heinrich's IV. — b'Acherd, Spicilegium sive collectio veterum aliquot scriptorum — Ed. II. —, III, 442 u. 448 — hier einzusselen. Es ist

Ferner aber schiedte ber Raiser in bas Lager bes Sohnes vor Coln zwei Schreiben, eines an biesen selbst, bas zweite an bie Kürsten 47).

Der an Heinrich V. gerichtete Brief beginnt mit bem Borwurfe, daß diefer nicht, wie ein Sohn, gegen ben Bater gehandelt habe, so baß biefer auch nicht, wie es bem Bater zukäme, an ihn schreiben könne. Ganz ber Wahrheit gemäß will er also bem Könige seine Gesinnung zum Ausbruck bringen. So erinnert hier ber Raifer an die Borgange am Abschluß bes abgelaufenen Jahres. Der König gab ba bem Kaifer bie volltommene feste Busicherung, ihn unter Wahrung feiner Ehre nach Maing por die Furften gu führen und ebenso wieber ibn in Sicherheit jurudgeben ju laffen. Statt beffen nahm er ihn in Bingen gefangen und hat ihn, trot seines unterwürfigen Flebens und seiner Thränen, in ber unwürbigften Weife, bis hart an ben Tob, leiben laffen, ihm Alles, auch bie Abzeichen ber Herrschaft, abgepreßt und ihm taum bas Leben aeftattet, und unaufhörlich hat er auch fürberhin ben Bater in jeber Beise verfolgt, um ihn zu vernichten ober aus bem Reiche hinausautreiben. Dann fahrt bas Schreiben wortlich fort: "Aber nicht genug konnen wir uns barüber verwundern, aus welcher Urfache ober Beranlaffung Du bas so hartnädig betreibst, ba Dir in Hinsicht auf ben herrn Bapft und bie romifche Rirche fein Anlag übrig bleibt. Denn jest find wir bereit gewesen und find es noch, bem Boten bes herrn Papstes und ber römischen Rirche — Du bift babei anwesend gewesen - ju gehorchen, allen schulbigen Gehorsam und Chrfurcht ibm gegenwärtig und immer barzubringen und nach bem Rathe ber Fürften und unseres geiftlichen Baters Sugo, bes Abtes von Cluny, und anderer frommer Manner sowohl hinsichtlich bes Standes ber Rirche, als ber Ghre bes Reiches mit größter Bereitwilligkeit zu handeln. So bitten wir Dich bei ber Ehre bes Reiches und ber Deinigen und bei ber bem Bater geschulbeten Chrerbietung und burch bas Ansehen bes romischen Bapftes und ber römischen Kirche, daß Du für das uns zugefügte Unrecht und für bas, mas Du uns mit Gewalt und in ungerechter Beise entriffen haft, billige Genugthuung gebeft. Und bagu bitten wir auch, baß Du, weil kein Grund baffir für Dich vorliegt, daß Du uns

kürzer, als Brief I, und wiederholt im Wesentlichen die schon bort geäußerten Begehren. Im Eingange weisen die Worte: Etsi per familiares monachos et fratres vestros tribulationis et a saeculo inauditae horribilis traditionis nostrae omnem ordinem vodis propriis litteris, sicut contigit, significare et mandare disposuimus, tandem noluimus praetermittere, quin per hos nuntios vestrae paternitatis sanctitatem . . . desiderantissima devotione deposceremus.

47) Das Chron. univ. hat in den Rec. D, E vor dem auch nur in diesen beiden Aegtsownen eingerückten Briefe IV die nachsolgenden einleitenden Worte:

<sup>&</sup>lt;sup>47)</sup> Das Chron. univ. hat in den Rec. D, E vor dem auch nur in diesen beiden Textsormen eingerückten Briefe IV die nachfolgenden einleitenden Borte: Interea regi Heinrico patris legati de Leodio missi presentantur, litteras tam sidi quam principidus regni deserntes, quarum exemplar hic inseri non absurdum duximus, od comprobandam scilicet eiusdem viri multimodam tergiversationem, qua se toto vitae suae tempore cunctis sidi resistentidus sicta subjectione eatenus secisset superiorem (s. c., 236).

irgendwie verfolgeft, aufhören mogeft, uns und unfere Betreuen ju beunruhigen, vielmehr uns gestattest, friedlich und ruhig zu leben, bamit wir unangetaftet und in Sicherheit Alles, was oben geaußert wurde, burchführen konnen. Erkenne auch und überlege mit Dir felbft, daß Gott ein gerechter Richter ift, bem wir unfere Sache und beren Ahndung anvertraut haben, beffen Gerichte auch ein tiefer Abgrund sind. Deswegen hat er auch vielleicht von seinem heiligen Sige aus, so fehr Du immer Dich über unsere Betrübnif und unfer Unglud ruhmen und über unfere Erniedrigung Dich erheben mogeft, zwischen mir und Dir in feinem uneigennütigen Ditleid, ba bie Gerechtigkeit hier eintritt, etwas Anderes icon festgefest, als Du felbst es ausbenten und bestimmen tannft. Wenn nun nichts Anderes, weder Chrfurcht, noch Bermittlung, etwas für uns vermag, bag wir bei Dir Gerechtigkeit erlangen konnen, ober bag ber Angriff Deiner Berfolgung nachlaffe, fo rufen wir eben biegu ben römischen Bapft, ben beiligen und allgemeinen römischen Stuhl und die Kirche an" 48).

Das Schreiben an die Fürsten 49) begann mit einer lauten Rlage über bas in ber letten Beit bem Raifer zugefügte Unrecht: "Wir beschweren uns heftig vor bem allmächtigen Gott und meiner Berrin, ber beiligen Maria 60), und bem feligen Betrus bem Apostelfürsten, unserem Schutherrn, und vor Guch, Ihr Fürsten insgesammt, baß wir ungerecht und unmenfchlich und graufam, mahrend wir auf jene Treue vertrauten, an ber wir niemals hätten zweifeln sollen, behandelt und sowohl ber Shre ber Herrschaft, als ber Güter und alles beffen, mas wir hatten, gegen gottliches und menschliches Recht, jur Schande und Schmach bes Reiches, ber Art beraubt worden find, daß gar nichts außer bem bloßen Leben uns übrig gelaffen worben ift. Weil Ihr beinahe Alle babei anwesend waret, ichien ein großer Theil von Guch barüber Schmerz zu empfinden und sich zu betrüben. Allein - o Schmerz! - nichts hat uns Gure Traurigkeit dagegen genütt, so daß der haßerfüllte Wille unferer Feinde über uns für sich Genugthuung erlangte". Dann erinnert der Brief an die kläglichen Ereignisse vom December des abgelaufenen Jahres, wo ber Konig an bem Bater, ber nach Maing eilen wollte, um vor ben römischen Legaten und ben Fürften über

gab die richtige Ansetzung in die Zeit der Belagerung Coln's).

49) Während die Anrede im Codex lat. Monacensis lautet: archiepiscopis

<sup>48)</sup> Diefen Brief III feste Floto, Raifer Heinrich ber Bierte und fein Zeitalter, II, 409, wie Giefebrecht, III, 1201, in ben "Anmerlungen", hervorbebt, irrig icon in heinrich's IV. Aufenthalt ju Coln im Anfang bes Jahres (Stenzel, Gefchichte Deutschlands unter ben Frankischen Raifern, I, 603 u. 604,

et ceteris Saxonie principibus ac eciam reliquo populo (Jaffé, Biblioth. rer. German., V, 505), steht in Rec. D, E bes Chron. univ.: episcopis, ducibus, marchionibus, comitibus caeterisque regni principibus (l. c., 236).

50) Zu biesen Worten: Conquerimur... domine mee sancte Marie macht Jaffé (l. c., 593, n. 1) auf bie Stelle ber Co'schen Vita Ottonis episcopi Babenbergensis, Lib. I, c. 4: ob venerationem perpetue virginis Marie, cuius specialis alumpnus suit (sc. imperator Heinricus) (l. c., 593) ausmertsam.

feine und bes Reiches Angelegenheiten nach beren Rath ju verhandeln, Berrath geubt habe, so daß dieser es nicht mehr wage. fich ihm anguvertrauen, um nicht neuen Beschimpfungen und Dighandlungen fich auszuseten. Dann wird fortgefahren: "Defmegen bitten wir Guch vielmals und fleben Guch bringend an, bag Ihr bei ber Furcht vor Gott und ber Ehre bes Reiches und Gurer Burbe ben Willen zeiget, banach zu ftreben, wie wir für bas Unrecht, bas uns in Guren Sanben bereitet murbe, burch Guch Gerechtigkeit wieber erlangen können. Wir aber find bereit, nach Gurem Rathe und bem anderer frommer Manner, die teinen Sag gegen uns begen, sowohl unserem Sohne, wenn wir in irgend etwas ihn beleibigt haben, als wem immer im Reiche, gerne bas Bugefügte gut ju machen". 3m Weiteren ftimmen bie Aeußerungen mehrfach mit bem Schreiben an ben Ronig faft völlig überein, barüber bag ber Raifer jur Unterwerfung unter Baschalis II., jur Bereinbarung über Reich und Kirche gang bereit fei. Aber eben beswegen ift bie Bitte an die Fürsten gerichtet, sie mochten den König eindringlich ermahnen, daß er, da ja nun bei solchem Vorsat bes Vaters für ihn jeder Borwand zur Feindseligkeit hinweggefallen sei, den Kaifer und bessen Getreue fortan ungestört lassen, sie nicht mehr verfolgen möge, damit alle die vorher erwähnten Dinge in Ruhe zur vollftändigen Ausführung gebracht werben tonnten. Sollte ber Ronia biezu nicht ben Willen haben, so mögen wenigstens bie Fürsten nicht feinblich über ben Kaifer und beffen Getreue tommen: "Denn es ift offenbar, baß ber Sohn nicht aus Gifer für bas göttliche Gefet ober aus Liebe gur romifchen Rirche, fonbern aus Gier nach ber Berrichaft, nachdem ber Bater ihrer in ungerechter Beise beraubt worben ift, bas begonnen hat". Endlich ruft bas Schreiben, falls bas Dazwischentreten ber Fürsten und jebe andere Berwendung beim Könige gleichfalls nichts fruchten follte, abermals ben Papft, ben römischen Stuhl und die Kirche an 51).

Es war, indem diese Kundgebungen vom Kaiser verbreitet wurden, ein ganz geschicktes Mittel zur Einwirkung auf die Gemüther ergriffen. Der König ging unter der Behauptung gegen den Kaiser vor, er handle für die Kirche gegen einen in deren Bann liegenden Feind des Papstes. Wenn nun Heinrich IV. es öffentlich aussprach, er sei zur Unterwerfung unter den Papst in Allem bereit, er wende sich zum Schuße von Reich und Kirche gegenüber der Treulosigseit des Sohnes selbst unmittelbar an Papst und Kirche, wenn er für sich in diesem Sinne auch die Fürsten aufrief, so zerstörte er gewissermaßen dem Sohne die in der Hand geführte Basse.

Heinrich V. brachte biese beiben Schreiben in öffentlicher Berlesung vor ben Fürsten vor, und barauf wurde eine Antwort nach beren Rath ausgearbeitet, die Erzbischof Heinrich von Magdeburg

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup>) Das ift ber Inhalt von Brief IV.

gleichfalls öffentlich bekannt machen ließ. Gine Botichaft, bestebend aus zwei Prieftern und einigen frommen Laien, murbe ausgewählt, um die Erwiderung an Beinrich IV. ju überbringen 52).

Diefe Entgegnung faßte mit ber Rechtfertigung bes eigenen Borgebens beftige Anklagen gegen ben Raifer jufammen. Sie begann bamit, zu ruhmen, baß jest endlich, nach einer alten gegen vierzig Jahre anhaltenden Spaltung, mahrend beren Dauer gottliche wie menschliche Gefete faft abgeschafft gewesen und alle Greuel geschehen seien, neben Tobtschlag, Raub, Meineid, Branbstiftung, anderen Berbrechen auch Abfall vom tatholifchen Glauben und beinahe Rudfall zum Seibenthum, burch Gottes Gnabe bie Rudtehr zur Ginheit bes Glaubens geschehen sei. Das unverbefferliche Haupt aller biefer Spaltungen, ber fogenannte Raifer Beinrich, ift, im Gifer für Gott und im Gehorfam gegen ben apostolischen Glauben, abgesett, ein tatholischer Ronig, ber allerbings bem Samen jenes Raifers entsproß, gewählt. Dann erinnert ber Schreiber an bie Borgange zwischen Beinrich IV. und Beinrich V., daß ber Bater, in der Einsicht, der Anfang der Herrschaft bes Sohnes sei bas Enbe ber feinigen, gleichsam freiwillig, aber - bas zeige fein letter Brief — in ber That fehr gegen feinen Willen 88), jugestimmt, Die Abzeichen ber Herrschaft abgegeben, unter Thranen die Sorge für feinen Sohn fammt bem Reiche ben Fürsten anvertraut und für fich gelobt habe, nach teinem Glanze ber Herrichaft mehr ftreben ju wollen. Aber jest geschehe vielmehr bas Begentheil biefer Ruficherungen: Beinrich IV. flage über voreilige Berurtheilung, flehe barum, daß ihm Gerechtigkeit werbe, rufe die Schwerter auswärtiger Bolter an 54), suche mit gewohnten Liften bas Lager bes herrn ju zerstreuen, was burch Einstechtung von Bibelstellen ausgemalt wird 65), ja, er bente Christum, ben in seiner Kirche in aller Bergen Wiebererstandenen, nochmals an bas Rreuz zu ichlagen. Die Antwort ichließt mit einem gang ausbrudlichen Borichlage:

580 Diese Borte lauten: Cuius (sc. Heinrich's V.) regni principium . . . etiam ipse (sc. Heinrich IV.) tamquam voluntarius, sed, ut jam eius fatentur litterae, nimis invitus, collaudavit.

54) Auf biese Borte: Gallorum, Anglorum, Danorum ceterarumque finiti-

<sup>58)</sup> Bon bem nach Ginlaufen ber Briefe III und IV Gefchehenen spricht bas Chron. univ. in Rec. D, E, bas ber König post lectas coram multitudine tam has (Brief IV) quam alias litteras, parum verbis, nichil autem sensu vel intentione prioribus dissonantes, filii tamen personae specialiter directas (b. h. Brief III) an ben Bater — ex optimatum consilio — eine legatio vicaria . . . quam tamen prius publice predicari per Magdeburgensem archiepiscopum Heinricum fecit abgehen ließ, beren Juhalt wörtlich eingerückt folgt, und hernach werden als Ardger der Bottschaft probatae singularisque prudentiae personae, Albuinus videlicet ac Riwin presbiteri, una cum quibusdam laicali sub habitu viris religiosis erwähnt.

marum gentium gladios cordibus nostris infigere meditatur (sc. Seinrich IV.) allein geht bie Antlage auswärtiger Antnupfungen zurück. Als einziges Zeugniß liegt Brief II vor.

56) Es find Psalm LXXX, 14, Canticum II, 15.

"Dehwegen gefällt es sowohl bem Könige, als allen Kürften bes Reiches, vielmehr bem ganzen rechtgläubigen Beere, baß berfelbe Aeltere, bamit ihm teine gerechte Klage gegen uns offen ftebe, mit welcher Sicherheit immer, die er gewählt haben wird, an welcher Stelle, bie er vorziehen mag, jugleich vor bem gegenwärtigen Senat 56) und bem Bolte seine Sache führen folle, Gerechtigkeit empfange, Gerechtigkeit auch zurudgebe, auf bag nach allfeitiger Erörterung aller Urfachen ber Berwürfniffe vom Urfprunge ber Spaltungen, wie wenn noch nichts bavon schon entschieben wäre, sowohl bem Bater, als bem Sohne die Gerechtigkeit entspreche, ber Stand ber Rirche aber und bes Reiches nicht fo, wie er nach feiner Sitte vorfcblagt, nach langem Auffchub, fonbern gegenwärtig für jett, burch Schlichtung biefer Streitigkeiten, ju fcmanken aufhore".

Die aus bem königlichen Lager vor Coln mit biefer Antwort abaefdidten Boten fanden in Luttich eine fehr ungunftige Aufnahme. Dadurch daß fie es ablehnten, irgendwie mit ben Anhangern Beinrich's IV., als mit aus der Kirche Ausgestoßenen, in Berührung zu kommen, durch die in die Entgegnung eingestreuten, für den Raifer beleibigenb lautenben Aeußerungen erregten fie gegen fich heftige Abneigung. Wie ber in Bamberg niebergefdriebene Bericht ausfagt, follen die Abgefandten zuerft nur mit Mube es erreicht haben, bas fie überhaupt vor Beinrich IV. erscheinen und fprechen burften, worauf fie feche Tage hindurch in größter Gefahr geschwebt haben follen und in steter Aebermachung unwürdigste Behandlung erbulben mußten: die Bolksmenge habe fich auf fie gestürzt, so daß fie taum von ihrem Angriff befreit zu werben vermochten, bis fie bann enblich, ohne Geleit, ju Beinrich V. in bas Lager gurudgelangen tonnten 57). Sie brachten als Entgegnung, bag zur Zeit Beinrich V. fein heer auflosen folle, worauf in Butunft ein allgemeiner hoftag über die Streitigkeiten die Entideibung fällen werbe 58).

Inzwischen war die Lage Heinrich's V. und seines vergeblich ber Stadt Coln ausenben Beeres eine ftets bebenklichere geworben.

58) Die gleiche Quelle nennt als Inhalt ber Erwiberung: quatinus ad presens ab armis discederetur et in futurum super huiusmodi simultatibus curiale colloquium [universaliter] indiceretur (l. c.).

<sup>56)</sup> Die Zusammenstellung von: coram presenti senatu und hernach: quatinus... aecclesiae regnique status non... post longas inducias, sed in presentiarum ... vacillare desinat zeigt die Absicht der Absender des Schreibens: durch die donn den Reichsfürsten, die um Heinrich V. versammelt waren, gefällte Entscheidung, ohne Erwähnung jener von heinrich IV. angerusenen Borlegung der Streitsache vor Bapst und Kirche, sollte sogleich die Sache zu Ende gedracht werden.

51) Das Chron. univ. sagt in Rec. D, E, daß — horribile memoratu est — die königlichen Boten, vix eximperatoris presentiam fandique licentiam consecuti, die sechs Tage ingenti vitae suae periculo — eo quod nullo modo eidem conventui malignantium communicare voluerint — besonders ab irruente sibi in sedem qua warehant greet die verde likerei ische hekendelt murken

sibi in eadem qua manebant custodia vulgo liberati, übel behanbelt murben, bann absque omni ducatus presidio in bie castra circa Coloniam posita anrudtehrten (l. c., 238).

Der Mitgering ber friederitten Anticengungen, ber entfichenbe Mange, und die darmie der der Sommerlinge und ausbaritenden Landieuer lieger es rainlin erinemen, die Belogerung adjudieusen. Mar vernahm giden mit mit Wittet das hemmit IV. und der alectungs nam Linne aus abgeiest erliebt Heipar heinrich von Frederatioringen von aller Seiner Armstonel berausigen und fo fic auf eine nochmange Kampferricheitung richten. Desnegen emiding fick hemmit T. den denhemen Angeiffe amougafonnen. Er gamine beirmmt ein fungmmengenen ber inwenichen Troppen mit einem Ausfal ber funtrichen Bertheitung und Gille auf fein kinner bestirchter zu mitten. Er entitung er fich, wehl genen Ende Des Mannis But, tie Leungerung ber Sante abgulunden und weitweite progresien, um mie der Lähr, weim es dage fremmen follte, ber Uerer zu betriegen 66. In berer Beite gefchat, unt Jerkieung der em Biege inegenden Burger und Beitgungen der Rende, der Loremer's nes Ladier, no Sentral V. seinen Ansenthelt maken. Er ber anderen Sein han Derna Hemmit, um micht wichtige Biebe in die hinte bes Genners inhen zu lehen, vor dem beronnebenben finnelichen heere feine Bungen Lindung und Reverided. fipmenlich unt findund zum Anchen, felde burch Brund gernört. Danepen berletteten tie von Ein antgebenbenen Senfen Beinrid & V. Seer and nod ben Andrende mit ben Sport. Er verler noch in Anden einen nurnehmen fachrichen Andinger, jenen Grafen Tretrich III. von Artienburg, ben legten feines Geichlochtes, ber im preimerungenennen Jahr durch den Angriff auf die auf Blagdeburg zu Gemend IV. reriende Gesandichart den erften Anüng zu den neu berinnenden Seintselinkeiten gegeben batte; ein em Beite bes Kömigs fiebenber Beine frunte nicht genng ben Tob bes für ben Liene unt ben ferbeleichen Glauben getreuen, auch mobi umerndieren Remriere beflogen til

The control of the co

Tex Espains hermid's V. mu Chu enhint has Chron. univ., Rec. D. E., dennis, has in imper derivatives where qua Hemricus eximperator et Benaricus eximperator universation et enhant et adium vel semel tempture deutemm commodis paratti in bas has fiungliche fierr—saltem ferro rebus imem habere deuterans, de forte, quod certissimum erat, caesarianis urbani contra semel munico lorent — hu Beingerung arbeit i. c.: Tu Vita Heinrici IV.

18. international des des des deutemperature et l'imperat Etrile in n. 45 deutemperature et l'imperature etrile in n. 45 deutemperature en invenient en sur si reditum pararent, certi quod errectium suum faça spargendum metnebant (l. c., 200 deutemperature et l'imperature etrile puod errectium suum faça spargendum metnebant (l. c., 200 deutemperature et l'imperature et quod errectium suum faça spargendum metnebant (l. c., 200 deutemperature et l'imperature et l'imperature et quod errectium suum faça spargendum metnebant (l. c., 200 deutemperature et l'imperature et l

Dann jedoch ließ ber Raifer, wahrscheinlich in ben ersten Augusttagen, diese Gesandten an den Sohn zuruckgehen 62). Allein die Antwort, die er ihnen mitgab, war die deutliche Ankundigung,

daß er feinen Willen festhalte.

Das Schreiben war an die beutschen Fürsten gerichtet und ging sogleich auf das Begehren des Kaisers ein: "Wir haben unseren Sohn und Euch vielmals gebeten, daß nach Entlassung des Heeres angeordnet werde, wie wir friedfertig zusammen leben könnten, damit über das uns zugefügte Unrecht und die Stiftung des Friedens zur Shre des Reiches würdig und gebührend entschieden werden möchte. Euch hat es gefallen, darauf zu antworten, woraus für uns eine weit schwerere Klage, als die frühere, entsteht, daß Ihr nämlich nach Aushebung der Belagerung von Soln über uns und über unsere Getreuen unter dem Anscheine einer Unterhandlung

69) Die Rückehr ber Brief V tragenben Boten zu heinrich V. erwähnt bas Chron. univ., Rec. D, E, nur mit ben Worten: dimissos post aliquot dies missos eosdem . . . subsequitur (sc. heinrich's IV. Tobesnachricht) (l. c., 238 u. 239).

Digitized by Google

Während das Chron. univ., Rec. C, D, E, den Tod des Grafen Dietrich — regi fidelissimus, infirmitate pressus . . . vir utique nobilissima Saxonum stirpe progenitus et tam omnigenae religioni quam catholicae defensioni non mediocriter deditus, literis etiam non minime instructus (vergl. ob. S. 201) in das Lager vor Cöln (Id. . . . communi fine migravit) (l. c., 236) verlegt, fept Annalista Saxo ausdrücklich: postea Aquisgrani (SS. VI, 748, dort aber nicht durch untericheidenden Druck hervorgehoben) in den sonst ganz entlehnten Text ein und haben Annales Patherbrunnenses: Quinto addinc die (nach Heinrich's IV. Tod) comes Theodericus de Embike (vergl. hiezu Brehlau, Konrad II., Il, 512, daß Eimbed im Besise des mit Dietrich III. erlöschenden Hauses eine Hauptstelle einnahm) Aquisgrani moritur (l. c., 115).

61) Bon diesem ernemerten Antrage handelt wieder das Chron. univ., Rec. D. E: premittentes . . . seenndas nuncios and sidi (sc. Seinrich IV)

<sup>81)</sup> Bon biefem ernenetten Antrage hanbelt wieder das Chron. univ., Rec. D, E: premittentes . . . secundos nuncios, qui sibi (sc. Heinrich IV.) deliberationem proponerent, aut causa pacis pacto prescripto componendae filio ad Aquasgrani propediem occurrere, aut imminens sibi bellum non dubitare. Quidus nimirum legatis custodiae nichilominus traditis, ad resistendum omnimodis, occulte tamen, preparari molitur (l. c.). Die Rec. C dagegen hat hier erst wieder — denn Brief IV und Heinrich's V. Antwort sind erst in Rec. D, E aufgenommen — einen kurz zusammensassen llebergang: Tunc quoque temporis cum pater regis Leodio moraretur — nam Leodienses illi antiquo affectu fideliter adherebant —, crebra hinc crebra inde nuncia vel literae discurrebant (l. c.).

Der Mißerfolg ber friegerischen Anstrengungen, ber entstehenbe Mangel und bie baraus bei ber Sommerhite fich ausbreitenben Rrantheiten ließen es rathlich erscheinen, die Belagerung abzubrechen. Man vernahm zubem noch aus Lüttich, baß Heinrich IV. und ber allerbings vom König als abgefett erklärte Herzog Heinrich von Rieberlothringen von allen Seiten Rriegsvolt herangogen und fo fich auf eine nochmalige Rampfentscheibung rufteten. Defiwegen entschloß fich Seinrich V., bem brobenben Angriffe zuvorzukommen. Er glaubte bestimmt ein Bufammengreifen ber taiferlichen Truppen mit einem Ausfall ber ftabtischen Bertheibiger von Coln auf fein Lager befürchten zu muffen. Go entschloß er fich, wohl gegen Ende bes Monats Juli, die Belagerung der Stadt abzubrechen und weftwärts vorzuruden, um aus ber Rabe, wenn es bazu tommen follte, ben Bater zu befriegen 69). In biefer Beife geschah, mit Berftorung ber am Wege liegenden Burgen und Besitzungen ber Feinde, ber Bormarich nach Aachen, wo Heinrich V. feinen Aufenthalt nahm. Auf ber anderen Seite hatte Herzog Heinrich, um nicht wichtige Plate in bie Banbe bes Gegners fallen ju laffen, vor bem berannabenden königlichen Beere feine Burgen Limburg und Reiferscheib, fühmeftlich und füböftlich von Nachen, felbst burch Brand zerftort. Dagegen begleiteten bie vor Coln ausgebrochenen Seuchen Beinrich's V. Heer auch nach bem Aufbruche aus bem Lager. Er verlor noch in Machen einen vornehmen fächfischen Anhänger, jenen Grafen Dietrich III. von Ratlenburg, ben letten feines Gefchlechtes, ber im zweitvorangegangenen Jahr durch ben Angriff auf die aus Magdeburg zu heinrich IV. reisende Gesandtschaft den ersten Anftoß zu ben neu beginnenden Feindseligkeiten gegeben hatte; ein auf Seite bes Konigs stehenber Zeuge konnte nicht genug ben Tob bes für ben König und ben katholischen Glauben getreuen, auch wohl unterrichteten Kämpfers beklagen 60).

<sup>58)</sup> Den Weggang Heinrich's V. vor Coln erflärt das Chron. univ., Rec. D, E, dataus, daß im Lager vernommen wurde: quia Heinricus eximperator et Heinricus exdux exercitum undecumque confiant et adhuc vel semel temptare fortunam omnimodis parant, so daß daß königliche Heer — saltem ferro redus sinem facere deliberans, ne forte, quod certissimum erat, caesarianis urdani contra semet auxilio forent — die Belagerung ausbebt (l. c.). Die Vita Heinrici IV. imperatoris, c. 13, sagt innerhalb des Abschlusses der längeren Stelle in n. 45 u. a. auch von den Königlichen: quid acturi essent, ambigedant, quia volentes mori occasionem pugnae non inveniedant, aut si reditum pararent, certi quod hostis a tergo premeret, exercitum suum suga spargendum metuedant (l. c., 283), weiß dann aber nichts vom Abzug vor Coln.

<sup>289),</sup> weiß bann aber nichts vom Abzug vor Coln.

60) Das Chron. univ., Rec. D, E, spricht vom Bormarsch — munitiones ac caetera quae rebellium erant interim diripiunt — contra Lotharingiam, und zwar, wie das Folgende (vergl. n. 61) zeigt, ad Aquasgrani (l. c.). Der Libellus de rebellione sagt ausdrücklich: Rex . . . amovit exercitum ad Aquasgrani (l. c., 111). Ebenso bezeugen die Annales Patherbrunnenses: Filius imperatoris . . . Aquisgranum adiit (die Rec. II. der Chron. regia Coloniensis, l. c., hat statt dessen: civibus — sc. von Coln — viriliter repugnantidus, territus ausugit), und weiter: Dux Heinricus Lotharingiae metu venientis exercitus praesidia sua Lintdurg, Risereschit ipse concremat (l. c., 114).

Trot bes Borsates, die Wassen gegen den Kaiser zu richten, scheute sich die Umgebung des Königs dennoch, so jetz zum ersten Wale unmittelbar mit ihm und seinem Anhang in den Kampf zu treten. So wurde eine zweite Botschaft an Heinrich IV. vorausegeschickt, mit der Erössnung, es solle unter den schon früher ausgestellten Bedingungen der Friede geschlossen werden und zu diesem Zwecke der Kaiser in den nächsten Tagen dem Sohne nach Aachen entgegenkommen, oder es müsse unzweiselhaft zum Kriege geschritten werden. Aber wieder ließ Heinrich IV. diesen Boten in Gewahrsam setzen, und man glaubte in Aachen überzeugt zu sein, daß der Widerstand in jeder Weise heimlich in Lüttich gerüstet werde et).

Dann jeboch ließ ber Raiser, wahrscheinlich in ben ersten Augusttagen, diese Gesandten an den Sohn zurückgehen 62). Allein die Antwort, die er ihnen mitgab, war die deutliche Ankundigung,

baß er feinen Willen festhalte.

Das Schreiben war an die beutschen Fürsten gerichtet und ging sogleich auf das Begehren des Kaisers ein: "Wir haben unseren Sohn und Such vielmals gebeten, daß nach Entlassung des Heeres angeordnet werde, wie wir friedfertig zusammen leben könnten, damit über das uns zugesügte Unrecht und die Stiftung des Friedens zur Shre des Reiches würdig und gebührend entschieden werden möchte. Such hat es gefallen, darauf zu antworten, woraus für uns eine weit schwerere Klage, als die frühere, entsteht, daß Ihr nämlich nach Aushebung der Belagerung von Söln über uns und über unsere Getreuen unter dem Anscheine einer Unterhandlung

\*\*) Die Auskaltehr ber Brief V tragenden Boten zu heinrich V. erwähnt bas Chron. univ., Rec. D, E, nur mit den Worten: dimissos post aliquot dies missos eosdem . . . subsequitur (sc. Heinrich's IV. Tobesnachricht) (l. c.,

238 u. 239).

Während das Chron. univ., Rec. C, D, E, den Tod des Grafen Dietrich — regi sidelissimus, insirmitate pressus . . . vir utique nobilissima Saxonum stirpe progenitus et tam omnigenae religioni quam catholicae desensioni non mediocriter deditus, literis etiam non minime instructus (vergl. ob. S. 201) in das Lager vor Coln (Idi . . . communi sine migravit) (l. c., 236) verlegt, sept Annalista Saxo ausdrikslich: postea Aquisgrani (SS. VI, 748, dort aber nicht durch unterscheidenden Druck hervorgehoben) in den sonst ganz entlehnten Text ein und haben Annales Patherbrunnenses: Quinto addince (nach Hervorgeholes) vergl. hiezu Breslau, Konrad II., 1512, daß Eimbest im Bestise des mit Dietrich III. erlöschenden Houses eine Houvestelle einnahm) Aquisgrani moritur (l. c., 115).

Saufes eine Hauptstelle einnahm) Aquisgrani moritur (l. c., 115).

1) Bon diesem erneuerten Antrage handelt wieder das Chron. univ., Rec. D, E: premittentes . . . secundos nuncios, qui sidi (sc. Heinich IV.) deliberationem proponerent, aut causa pacis pacto prescripto componendae filio ad Aquasgrani propediem occurrere, aut imminens sidi bellum non dubitare. Quidus nimirum legatis custodiae nichilominus traditis, ad resistendum omnimodis, occulte tamen, preparari molitur (l. c.). Die Rec. C dagegen hat hier erst wieder — denn Brief IV und Heinrich's V. Antwort sind erst in Rec. D, E ausgenommen — einen surz zusammensassenden Nebergang: Tunc quoque temporis cum pater regis Leodio moraretur — nam Leodienses illi antiquo assectu sideliter adherebant —, crebra hinc crebra inde nuncia vel literae discurrebant (l. c.).

tocken PERED It erro acto milie ber ufara ibrert rech t ber Sinftitui nft eiri -50 SCHOOL cantes auf erbit Te Erf nder gen , pricot erte hete desfelber No. of Lot, House, Spinster, nobis vestri Libellus berc o rg \* S A Line of Law Street hoabes ne Se Artem securit perci 38 ) Acres delicente or law COL ARTHUR MALES BARRY ... SPINSTER A. P. SE N. O. And and Rep. B pool makes a an custom or The free of **ENTRACTOR** 

i, daß ihm Aber un= erraschenber hen Vaters. it gedauert; das Lebens=

mbl schon seit -1 Bischof, der acclassen hatte. Hichen Legaten in aber mahr= men worden 64). "ig zu verlaffen. · 1102 wegen feines n Raifer geächtet · Erzbischofs und Seite binüber und e Berfolgung. rer Kirche — vielfaiserlich gefinnt -, ver als Flüchtling an :. wahrscheinlich nach d) IV. übergeben, der

sof und seinen getreuen Sterbelager und trug in bringen und ihm zu eichenken möge, die dem und weiter die Bitte mitu Speier, neben den Borte und in sester Buwersicht,

IIP.

mit Beeresmacht tommen wollt, unter Ginraumung einer Frift von acht Tagen, bie, wie Ihr wohl wiffet, niemals bis zu biesem Tage einem Manne von irgend welcher Stellung für die gesetmäßige Entscheidung irgend einer geringeren Angelegenheit gegeben worden ift, geschweige benn für eine fo große Sache, nach gottlichem ober menfchlichem Gefete ober auch nach bem Gebrauche unter ben Menschen. Denn wir mußten, wenn es Guch gefiele, wenigstens eine folche Frift haben, innerhalb beren, baß sie um uns waren, wir zu eben diefer Rechtssache die Erzbischöfe von Mainz und Trier und Bremen, die Bifcofe von Freifing und Augsburg, Cur, Bafel, ben Herzog Magnus mit Herzog Theoberich und ben Herzog von Böhmen und ben Grafen von Flanbern mit bem Grafen Bilbelm von Burgund und Andere, die jum vorbenannten Gefchafte, wie Ihr wohl wisset, sehr nothwendig sind, zusammenberufen und burch Bitten einlaben konnten. Dehwegen, fo wie wir fruber gebeten haben, fleben wir auch jest wieder und bitten gar fehr, daß Ihr um Gottes und Gurer Seele willen und für Die Anrufung bes herrn Paschalis, bes römischen Papstes, und ber römischen Rirche und für die Ehre bes Reiches belieben moget, bei unserem Sohne zu erreichen, bag er nach Entlaffung bes heeres aufhore, uns zu verfolgen, und bag angeordnet werbe, wie wir ficher und ohne alle Zweibeutigfeit, jugleich mit ben übrigen eben Genannten, mit Guch zur Berhandlung über bas uns zugefügte Unrecht und über die Beilegung des Friedens im Reiche ruhig und friedfertig zusammentreten konnen. Wenn jener auf teine Weise ben Willen haben wird, von seinen Gewaltschritten abzulassen, so haben wir barob an Gott und die felige Maria und ben feligen Betrus, unferen Schutherrn, und an alle Beiligen und an alle Chriften und an Euch zumeift eine Anrufung icon vollzogen und vollziehen wir immer eine folche, indem wir in aller Unterwürfigkeit bitten, daß Ihr ben Willen habet aufzuhören, ihm zu folgen bei ber Fortsetzung eines fo großen Unrechtes. Und hiefur, bag er felbst aufhore, uns ju verfolgen, und Ihr, ihn nachzuahmen, haben wir ben herrn, ben römischen Papst Paschalis, und ben heiligen und allgemeinen römischen Stuhl und die Rirche angerufen und rufen sie schon zum britten Male an. Für ben Fall, baß biefes uns gang nicht jum Rupen hat sein können, anvertrauen wir uns Gott bem allmächtigen Bater und bem Sobne und bem beiftanbigen beiligen Geifte und ber immer jungfräulichen feligen Maria und ben feligen Betrus und Paulus und dem heiligen Lambertus und allen Seiligen, daß bie göttliche Erbarmung und die Verwendung aller Heiligen unsere Niedrigkeit betrachten und uns gegen einen so starken und so frevel-haften Angriff zu vertheibigen ben Willen haben mögen" 68).

<sup>69)</sup> Diefen Brief V batirt Giefebrecht (in bem ob. S. 252 in n. 62 genannten Abbruck): "Um ben 1. August." Floto feste ihn, 1. c., 416 (entgegen Stenzel, 1. c., 605), ju frühe an, in die Zeit ber Belagerung von Coln.

So war nochmals ber Anspruch bes Raisers barauf, bag ihm volle Genugthuung gegeben werde, erhoben worden. Aber unmittelbar auf diese lette Rundgebung folgte in völlig überraschender Weise für ben Rönig die Runde vom Tobe des taiserlichen Baters.

Die Krankheit Beinrich's IV. hatte nur turge Zeit gebauert; aber er war sich bessen vollkommen bewußt, daß ihm das Lebens-

ende unmittelbar bevorstebe.

In dem Gewahrsam bes Raisers befand sich, wohl schon seit ber Reit seines Aufenthaltes in Coln, ein sachfischer Bischof, ber erft feit Rovember 1105 bie Sache Beinrich's IV. verlaffen hatte. Bifchof Burchard von Münster mar burch ben papstlichen Legaten Richard seiner amtlichen Verrichtungen enthoben, bann aber mahrfceinlich in Mainz wieber in feine Stellung aufgenommen worben 64). Doch nun war er gezwungen, fein Bisthum flüchtig zu verlaffen. Jener Graf Friedrich von Arnsberg, der im Jahr 1102 wegen seines Angriffs auf Erzbischof Friedrich von Coln durch den Kaiser geächtet worben mar, schlug fich jest nach bem Abfall bes Erzbischofs und Bifchof Burcharb's von Beinrich IV. auf beffen Seite binuber und verfügte insbesondere über Burchard eine heftige Berfolgung. Er verband fich mit ben Ministerialen ber Münsterer Kirche — vielleicht war auch die Burgerschaft ber Stadt faiferlich gefinnt -, fo daß ber Bischof vertrieben wurde. Als dieser als Flüchtling an ben Rhein tam, wurde er in Reuß erkannt, mahrscheinlich nach bem faisertreuen Coln gebracht und ba Beinrich IV. übergeben, ber ihn mit fich nach Lüttich führte 65).

Diesen in seiner Gewalt stehenden Bischof und seinen getreuen Rämmerer Ertenbald rief der Raifer an fein Sterbelager und trug ihnen auf, Schwert und Ring bem Sohne zu bringen und ihm zu eröffnen, bag er Allen verzeihen und Gnabe ichenten moge, bie bem Bater in feiner Roth geblieben waren, und weiter bie Bitte mitzutheilen, baß bie Beifetjung bes Leibes zu Speier, neben ben Borfahren, geschehe 66). In aufrichtiger Beichte und in fester Auversicht,

<sup>64)</sup> Bergl. ob. S. 251 und 281.

<sup>65)</sup> Die Annales Patherbrunnenses sagen über Burchard aus: Burghardus Monasteriensis episcopus, conjurantibus adversus eum aecclesiae ministerialibus, annitente comite Westfaliae Fritherico (vergl. ob. S. 162: daß Friedrich noch am 11. November 1105 als Fridericus comes de Westvalia an der Seite Expbischof Ruothard's Zeuge auf Ratlendurg für die Stiftung des Alosters in castro... destructis ibidem muris et omnibus bellicis munitionidus, durch Dietrich III. in dessen Burg Ratlendurg selbst, gewesen war — Origines Guelsicae, IV, 546 u. 547 — ist das Zeugniß für den erst kürzlich geschenen Batteiwechsel), expellitur, capitur, ad imperatorem ductur, in vincula conicitur (l. c., 114: die Chron. regia Coloniensis, Rec. II, stagt, auß Edsner Bocaltunde, dei: a Coloniensibus apud Nussiam, l. c., 44). Lössen, in der ob. S. 281 in n. 2 genannten Schrift, 28, sett diese Gesangensehung des Bischofs, etwa durch rheinadwärts auß Cöln vorgeschobene Borposten, wohl richtig in die Zeit der Anweienheit Heinrich's IV. in Edsn nach Ostern.

66) Der Libellus de redellione bezeugt: gladium et diadema, quae adhuc secum habedat, silio suo misit, cum Erkendaldo, sidelissimo kamerario suo (vergl. in der od. S. 194 genannten Ursunde St. 2968: Erkenpolt cammerarius 66) Die Annales Patherbrunnenses fagen über Burchard aus: Burghardus

nach Empfang ber heiligen Wegzehrung, sah bann Heinrich IV. seinem Ende entgegen, im herzen voll bitterer Reue, voll wahren Glaubens, mit ganzer hingebung ber Seele, wie sein treuer Bersehrer nieberschrieb, und so starb er am neunten Tage seiner Kranksheit, gleichsam schlafend 67).

Am 7. August war bieses Leben, bas sechsundneunzig Tage hinter Erreichung bes sechsundfunfzigsten Lebensjahres zurucksgeblieben war, zu Ende gegangen 68).

imperatoris, ebenso ben Namen Erchinboldus, ber wegen bes daneben stehenden Volcmarus wieder der Kämmerer sein muß, in St. 2976 von S. 251), et Burchardo episcopo de Monastere, quem tunc vinctum tenedat, mandavitque ei, ut omnibus veniam daret et indulgeret, qui secum in angustiis suis permanerent, et rogans, eum etiam Spire juxta parentes suos sepelire (l. c., 111); mit größerer Badrscheinlichseit schließt die Vita, c. 13: cum nuncius extremum munus patris, anulum videlicet et gladium, cum mandatis silio portans venisset (sc. nach Aachen) (l. c.) das diadema aus (da ja heinrich IV. im Briese an König Bhilipp I. ausdrücklich saste: coronam . . misi Moguntiam), ebenso die Annal. Blandiniens:: pater . . . antequam moreretur, misit silio anulum imperialem cum gladio, Sigebert, Chron. (Cod. A): Imperator . . . in ipso mortis articulo mandaverat regi silio suo . . . ut Spirae sepeliretur, cui et anulum suum per Borchardum Monasteriensem episcopum misit (SS. V, 27, VI, 371, bei d). Auch die ob. S. 288 in n. 18 julest citriten Vita vel actus Galcheri erwähnen in c. 33 De morte Henrici imperatoris et successione filii eius Henrici, in Str. 511 u. 512: cui (sc. filio) coronam, lanceam, sceptrum, regni potentiam omnemque tulit gloriam. Qui . . . tandem sine regalibus suit Legiae mortuus (SS. XIV, 206).

imperatoris et successione filii eius Henrici, in Str. 511 u. 512: cui (sc. filio) coronam, lanceam, sceptrum, regni potentiam omnemque tulit gloriam. Qui . . . tandem sine regalibus fuit Legiae mortuus (SS. XIV, 206).

67) Bon den letten Stunden Heinrich IV. (pricht die Vita in c. 13: fidem rectam, spem firmam, compunctionem cordis amaram in extremis suis tenuit, quem nec de pudendis admissis publicam agere confessionem puduit, qui tota cordis aviditate dominici corporis cidum sumpsit (l. c.), ferner das Chron. univ., Rec. C: Inter quae (sc. den in n. 61 aufgeführten nuncia vel literae) dum nihil minus expectaretur, imperatoris egrotatio postque brevem languorem oditus eius in castris (sc. Heinrich's V.) diffamatur. Referunt qui aderant, dona illum confessione nec sine magna fiducia finem vitae fecisse, redusque suis per omnia dispositis, nunciis quoque tam ad apostolicum pontificem (das ifi einzig don diefer Quelle erwähnt), quam ad filium regem destinatis, sumpto viatico, velut obdormiens expirasse (l. c., 238). Die Annales Patherbrunnenses [chließen an die Erzählung don cinem Traume des Raifers zu Littich — somnium relatu dignum . . . quod postea rei exitus approdavit — die Erwähnung don Rrantfeit und Tod: Imperator enim, non longo tempore interjecto, octo diebus aegrotans, nono moritur (l. c., 113 u. 114); im Libellus de rebellione fteht bloß furz: Contigit autem interim imperatorem Leodio egrotasse, et perductus usque ad mortem, Kalendas August. (vergl. das gen in n. 68) diem ultimum clausit (l. c.).

es) Die Rachricht vom Tobe Heinrich's IV. ist selbstversänblich sehr zahlreich ausgezeichnet. Den Tobestag nennt das Chron. univ., Rec. D, E: Si quis vero tam zelotes est, cui quasi diem interitus Aman etiam Heinrici obitum per aecclesiae posteritatem ignorari non libeat, 7. Idus Augusti hanc esse sciat, quo scilicet die primo matrem suam aecclesiam apud Unstruot (vergl. Bb. III, S. 137, daß hier der Autor die am 7. August 1078 geschlagene Schlacht bei Melrichstadt mit der Bd. II, S. 500 ff. behandelten Schlacht die Homburg, vom 9. Juni 1075, vermengt) invadens, innumeras animas ad inferos premisit, eademque die Martis, qua etiam cuncta sua praelia, paganico nimirum auspicio, perpetrare consuevit (eben der 9. Juni 1075 und der 7. August 1078, ebenjo dieser 7. August 1106 waren allerdings Dienstage, da-

gegen ber Tag von Flarchheim ein Montag, ber an ber Grune ein Donnerstag) (l. c., 240), weiter Sigebert, Chron., in ber in n. 66 citirten Redaction (in ber im Abbruck zu Grunde gelegten bloß: Leodii): Imperator Heinricus exhereditatus imperio et inreconciliatus apostolicae sedi 7. Idus Augusti Leodii moritur (l. c.), Annal. Laubiens. Contin., wo aber 8. Id. mensis (sc. bes August), die sogenannten Annal. Ottenbur.: Leodii obiit 7. (Cod. 2: 6.) Idus Augusti, ebenjo Annal. s. Michaelis Babenbergens. (a. 1107), Annal. Blandiniens., etwas einläglicher Cosmas, Chron. Boemorum, Lib. III, c. 18: imperator . . . perrexit Leodium, ubi non post multos dies cum vita amisit imperium 7. Idus Augusti, ferner die Annal. Mellicens., Donizo, Vita Mathildis, Lib. II, ber in c. 15 De obitu regis Heinrici, v. 1023—1040, mit selbstverständlich ungünstiger Beurtheilung bessen quod secit corde veneno und rühmender Erwähnung des minor filius — über die Begünstigung der seismatici, den Seite bes Baters, exardescens - und feiner Baffenerhebung, bezeugt: Augusti quarto defungitur Idus (zum Jahre 1105), Annal. necrolog. Prumiens., Annal. Aquens. (SS. IV, 21, V, 9, 10, 27, IX, 110, 500, XII, 399, XIII, 219, XVI, 685). Zahlreiche weitere Erwähnungen enthalten bloß, höchstens mit Rennung Lüttich's als Plat bes Tobes (bie Casus. monast. Petrishus., Lib. III, c. 36, bazu noch irrig: cum non post multum Spire obisset: SS. XX, 657), ganz burftig bas Factum, fo fogar auch lothringifche Annalen, wie Annal. Leodiens. Contin., Mosomagens., Formoselens., s. Mariae Ultrajectens., ober Lamberti Audomarens. Chron., Chron. s. Andreae Castri Cameracesii, Lib. III, c. 24 (SS. IV, 29, III, 162, V, 36, XV, 1301, V, 66, VII, 545), non anderen entfernter stehenden Quellen abzusehen. Berglichen z. B. mit den zahlreichen durch Brehlau, Konrad II., 335 n. 2, für den Großvater Konrad II. aufgezählten Erwähnungen in Rekrologien ist die Aufführung des Todestages Heinrich's IV. verhältnihmäßig spärich: in Necrol. monast. s. Udalrici Augustens. civit., Lid. annivers. eccles. major. Curiens. (Necrol. German., I, 125, 636), im Todtenduch des Speirer Domstiftes — mit zu Ercurs IV in n. 1 angeführten Beistgungen — (Ausg. von H. Reimer, Zeitschr. f. Geschichte d. Oberrheins, XXVI, 434), in Kalendar. necrolog. Laureshamense, Kalend. necrolog. Gladdacense, Kalend. necrolog. super. monast. Radisponens., Kalend. necrolog. canonic. Spirens. reccentius, Kalend. necrolog. monast. Visbeccens., Kalend. necrolog. Weltenburgense (Böhmer, Fontes rer. German., III, 149, 360, 487, IV, 322, 498, 571), Annal. necrolog. Prumiens., Necrol. Tridentinum (SS. XIII, 219, 369), Retrologium vom Aloster St. Maximin (unrichtig an Non. August.) (Jabrbücher des Bereins ftebenden Quellen abzusehen. Berglichen z. B. mit ben zahlreichen burch Breglau, bom Rlofter St. Maximin (unrichtig ju Non. August.) (Jahrbücher bes Bereins vom Rloster St. Maximin (unrichtig zu Non. August.) (Jahrbücher des Vereins von Alterthumsfreunden im Rheinlande, LVII, 115) (dagegen richtig: VII. Id. August. in der Ausgade bei Hontheim, Prodromus distor. Trevirensis, II, 983), Diptychon Bremense (Baterländische Archiv des historischen Vereins sür Riederlachen, von 1835, 299), Retrologium des St. Michaelsklosters zu Küneburg (Wedetlind, Roten zu einigen Geschichtschreiden des deutschen Mittelalters, III, 57), Ouix, Necrologium ecclesiae B. M. V. Aquensis, 45: O. Leodii Henricus tercius Rom. imp. augustus qui dedit Muldecham — nach n. 3 vielleicht Monzen, im Limburgischen — et Harnam — Walhorn, Necroloveter. abbat. Mollendecanae (Schannat, Vindemiae literariae, I, 140).

Deinrich IV. hatte während ber Dauer von etwas über zweiundfünfzig Jahren ben Ramen eines Königs geführt und war nach bem Tobe Beinrich's III. burch nabezu funfzig Jahre, an benen nur neununbfunfzig Tage fehlten, wenn von der erzwungenen Abbankung am 31. December 1105 abgesehen wird, in der herrschaft Allerdings hatte er erft im neunten nach heinrich's III. gewesen. Hinschied neu beginnenden Jahre sein fünfzehntes Lebensjahr erfüllt und damit die Mundigkeitserklärung erreicht. Durch zweiundzwanzig Jahre und wenig über vier Monate mar er Inhaber ber taiferlichen Gewalt gewesen. Demnach ergeben sich, schon ganz äußerlich betractet. beutlich verschiebene Abschnitte innerhalb biefer Regierungszeit 1).

Daburch baß nur wenige Monate nach Kaiser Heinrich's III. Tobe Bapft Victor II. ftarb, war der Wittwe Agnes, die mit dem wohlerfahrenen Berather gemeinsam die vormundschaftliche Regierung hätte leiten follen, die unentbehrliche Anlehnung entriffen. ftellten fich foon gleich vom Anfang an Schwierigkeiten, die erften ertennbaren auf fachfischem Boben, ber Regentin in ben Weg, und weiter tamen in ben nächsten Jahren noch anbere Schäbigungen bes Ansehens bes beutschen Reiches hinzu. Gine folche mar bie Nieberlage bes nach Ungarn abgeschickten Hulfsheeres; erniebrigend erwies fich bie völlig ichmächliche haltung ber Regierung gegenüber ber zu Bafel geschenen Wahl bes Bischofs Cabalus, ber als Rapft gegen Alexander II. aufgestellt worden war: fo tam es, bag biefe im Anschluß an die königliche Sache geschehene, burch ben römischen Abel angeregte Erhebung eines Bertreters ber Machtanspruche Seinrich's IV. in Italien ohne alle einareifende Unterstützung blieb. Daß bie Raiferin am Enbe bes Jahres 1061 ben Schleier anlegte und burch biefen Beweis außerlichen Verzichtes auf bas Leben in

<sup>1)</sup> Hervorzuheben find beispielsweise als allgemeine Zusammenfassungen, Ranke, Sammtliche Werke, I, 18—23, und Weltgeschichte, VII, 341 ff. — "Bebeutung Heinrich's IV.", Wait, Deutsche Berf. Gesch., VIII, 427 ff., "thich, Geschichte bes beutschen Bolkes dis zum Augsburger Religionsfrieden, II, 2. Aust., besonders 141 ff., und schon vorher die Abhandlung: Das deutsche Reich und Heinrich IV. (Histor. Zeitsche, XLV, 1 ff., 193 ff.), neben Giesebrecht, III, 767—771.



ber Welt vollends sich abseits ruckte, erschwerte noch mehr bie Lage

ber Dinae.

Der junge Rönig ftand im zwölften Lebensiahre. Schwäche ber Mutter, bei ber Ungleichheit ber Unfichten und bei allerlei eigennütigen Regungen in ihrer nächsten Umgebung mußte es für ben Knaben an ber richtigen Belehrung und Wegleitung fehlen, und außerbem mochten für ihn manche Aeußerungen bes Unbehagens über bie Digachtung ber Regierung, am toniglichen Hofe felbft hervortretende Anzeichen einer immer machfenden Bersetzung ber Berhältniffe erkennbar geworben fein. Da geschah aus einem geheimen Ginverftanbnig beraus, bas fich zwischen ben Geanern ber bestehenben Regierung gebilbet hatte, zwischen ben Erzbischöfen Anno von Coln, Siegfried von Maing, bem erft furglich burch bie Regentin bem Bergogthum Baiern vorgesetten Sachsen Otto, eine Berschwörung, die aber auch in Italien, in dem steten Ruhestörer aus heinrich's III. Zeit, Herzog Gottfried von Rieberlothringen, ihren Mitwiffer hatte, turz nach Oftern 1062 eine gangliche Menberung, jene Entführung bes jungen Ronigs von ber Seite ber Mutter hinweg nach Coln. Damit war ber Regentschaft ber

Raiserin ein plögliches gewaltsames Ende gesett?).

So war nun Anno als Bormund und amtlich als Lehrer bes Könias bezeichneter Inhaber ber Gewalt ber Berwalter ber Reichsangelegenheiten geworben, aber allerbings fo, bag er aus fluger Berechnung ben einen ober anderen ber Fürften zur Theilnahme an einzelnen Sanblungen heranzog; als ein erfter Rame folder Art tritt Erzbischof Abalbert von hamburg-Bremen entgegen, fo wenig biefer ohne allen Zweifel ben Staatsstreich Anno's gebilligt hatte. Im nächsten Jahre wurde bann geradezu bie Regierung zwischen ben beiben Erzbischöfen getheilt, und Abalbert leistete feinen Beiftand, als ein von bem jungen Könige begleitetes beutsches Beer gegen Ungarn einen friegerischen Erfolg gewann. Wie bann vollends Anno in Nachwirfung seiner Handlungsweise als Bertreter ber Regierung auf ber Synobe von Mantua, burch bie ber in Bafel erwählte Papft ichuplos gelaffen murbe, aus feinem Antheil an ber Leitung bes Reiches verbrängt worben war, blieb Abalbert ber einzige Rathgeber bes Königs. Unter folden Umständen rudte mit bem 29. März 1065 bie Zeit heran, wo Heinrich IV. mit bem Sowerte umgurtet und als munbig erklart wurde. Schon wurde auch infolge ber aus Italien überbrachten Ginlabung bes Cabalus, ber seit seiner Preisgebung von Deutschland aus auf bie eigene Kraft angewiesen den Rampf fortgesett hatte, die Romfahrt des jungen Königs für die nächste Zukunft in Aussicht genommen !.

Freilich war nun die Berrschaft, die Beinrich IV. mit seiner Mundigerklärung ber Form nach icon gang in bie eigene Hand genommen hatte, von jener icheinbar fo ftolgen Bobe, auf ber fich

\*) Bergl. 1. c., S. 899-402.



<sup>9)</sup> Bergl. Bb. I, S. 267-270, 274 ff.

Peinrich IV. hatte währen unbfünizig Jahren ben Namen e bem Tode Heinrich's III. burch mur neununbfünizig Toge sehlten dankung am 31. December 1105 gewesen. Allerdings hatte er er hinschied neu beginnenden Jahre und damit die Mündigkeitserklärun Jahre und wenig über vier Mona Gewalt gewesen. Demnach ergeb trochtet, deutlich verschiedene Abschweit!).

Todurch daß nur wenige Me Tode Lapit Bictor II. stard, war wohlerschemen Berather gemeinsam beite leiten sollen, die unentbehrli kalten sid schon gleich vom Ansfan erlanderen auf sächsischem Boden, weiter lamen in den nächsten Jah den Ansehne des deutschen Neiches Kinderlage des nach Ungarn abgeschiernier sich die völlig schwächliche Ha der zu Install geschedernen Bahl des E men Alexander II. ausgestellt worde im Ansehne un die kompliche Sache in Ansehne und die kompliche Sache in Sind auswente Erdebung eines Betwerend E.C. im Institut ohne alle ein die Resenten und Index r Welt vollende fich adverts milte, erfeiners nur was der ber r Dinge. Der junge König famt im godfilm dibbenden. Die

ichwiche ber Mutter, bei ber Imperichen ber Inneben letlei eigennitzigen Regunger in über nichten Timelen nicht i für den Kraiber an der ratition Societan an I blen, und augerben motten für ihn manie Ansermen w nbebagens iller bie Missoframs ber Keisermit, an Toubline 10fe felbit bemortretente Amerikan einer imme materiale tung der Berfallmiffe effension geworden jein. Die gestall mit nem oefeinen Euroeffündung berme, das in mitte Seanern ber beitefrenben Recierung gebilder unter mitten ber irabijdiren Anno um Giln, Siefried von Mann, ben err finich durch die Regentlin bem Dergoetium konern vongengen Otto, eine Berichwörung, die aber auch in Jinlien, in dem seine Rubeftorer aus Geinrich & III. Beit, Herzog Gintfried um Sans othringen, ihnen Mittviffer latte, furz man Diem 102 em iche Aenderung, jene Entführtung des junger Konigs von der S der Rutter frimmen nuch Gifte. Demit mar ber Senenficier be-Raiferin ein plittliches gemattimmes Eine geiet!

So war min Aimio de Kiermund und autlie de seine Rönigs bezeichneter Intlatier ver Genalt ber Vernaleangelegenheiten geworben, dier dierling w. in = == Berechnung ben einen ober anberen ber ferties auf an einzelnen hamblungen bermpne: de ein -Art tritt Ergbijchof Abniben am Comies wenig biefer ohne allen Imerie ber Guern batte. Im nächsten Julie wurde ben werde amifchen ben beiben Erwifchen oen per= feinen Beiftanb, als ein ser ber per böfer Deer gegen Ungarn einer fre pollends Anno in Logo reunde Itänblich ber Regierung auf ber Sent aus erwählte Papit idunia bort ber auf ihre per Leitung bes Reites services babei aller= einzige Rathgeber 100 Emp aggebend; fie bent 29. Mary 1000 1000 liglichen Dienft= Schwerte umgürter = = = = oie durch ihre An= auch infolge ber me udbrängten. Allein ber feit feiner Dreite ichem Gebiete - die Rraft

natürlichen Sohnes fe Dinge noch viel i ben abstoßenbsten saemalt, und auch

500

ber beutsche Thron in Seinrich's III. Reit befunden hatte, mahrend ber Dauer ber Regentschaft und auch noch seither, vielfach gesunten, und neue Machtbilbungen hatten sich emporzuschwingen begonnen. Agnes war auch bavon weit entfernt gewesen, jene feste Bereinigung ber geiftlichen Fürften als Stute ber Regierung ju befiten, bie eine Hauptarundlage des deutschen Königthums geworden mar, und in ihrem Streben, burch Entgegenkommen bie weltlichen hoben herren mit ber Sache bes Sohnes zu verföhnen, hatte fie mehrfach fehlgegriffen. Aber vollends in Stalien mar, gang abgefeben bavon, baß gerade burch folche nachgiebigkeit ber Raiferin ber fo eigenfüchtige Bergog Gottfried bort neue Befestigung gewonnen batte, bas Anseben bes jungen Königs von vorn berein tief berabgebracht. Immer mehr war ba burch bie eingreifenbe Thatigkeit bes Archibiatons Hilbebrand, nach ber Auffaffung, daß die papstliche Gewalt jum höchsten Richteramt berufen fei, bas Berhaltnig zwischen ben firchlichen und staatlichen Glieberungen jum Schaben ber letteren verschoben worben. Die Gestalt ber Neuordnung ber Papstwahl war 1059 gewählt, um die Befetung bes römischen Stuhles bem beutschen Ginflusse zu entziehen; bie Handreichung aus Rom nach Mailand sollte im Sinne ber Stärtung ber untersten Bolksmassen, bie fich für eine religios gefärbte Auflehnung leicht gewinnen ließen, eine Bundesgenoffenschaft zugleich gegen die bisherige geistliche Stadtherrschaft und gegen deren Anschluß an das deutsche Königthum in bas Leben rufen; die gleichfalls burch Hilbebrand herbeigeführte Bertragsichließung bes Papftes mit ben Normannen gefcah, um diese triegerischen Nachbaren in Unteritalien gang für die romifde Rirche zu fichern.

Run aber zeigte König Heinrich IV. nach ber Berkundigung feiner Mündigkeit, da er glaubte, eine freiere Stellung errungen zu haben, ben Willen, feine Umgebung nach seiner eigenen Bahl ju fcaffen. Daß fich für ihn an ben Namen bes Erzbischofs Anno bie Erinnerung an bie gewaltsame Entführung heftete, mußte ibm eine Aufforberung sein, um so mehr Erzbischof Abalbert sein Bertrauen zuzuwenden und ebenso ben großen Blanen des Borftebers ber Kirche von Hamburg-Bremen, die fich auf die Ginrichtung ber nordischen Rirchen, als beren Pflanzungen, bezogen, sein Augenmert ju schenken. Aber allerbings erwuchs auch aus biefem vorwiegenben Ginflusse Abalbert's eine Bertagung bes beabsichtigten Aufbruches nach Italien bis in ben Berbft bes Jahres 1065 und folieflich entstand baraus, jur größten Ueberraschung auch in Italien felbst, junächst eine Vereitelung ber gangen Romfahrt. Doch inbem nun Abalbert so als Hauptrathgeber bes Königs hervortrat, mußten auch Borwürfe, die der Regierung entgegengestellt wurden, voran fein haupt treffen, und biefes mar besonders infolge ber gehäuften Buweifung von Reichsabteien und von anberen toniglichen Gutern an geiftliche und weltliche Fürsten, auch an Anno, aber allerbings porzüglich an Abalbert felbst, in empfinblicher Weise ber Fall. Das führte im Beginn bes Jahres 1066 aus einer geheimen Berabredung heraus, beren Gelingen auf bem Reichstage zu Tribur ben Konia und ben Erzbifchof in gleicher Beife überrafchte, jum Sturg ber vorwiegenden Geltung Abalbert's; flüchtig mußte er vom Hof-

lager binmeggeben 4).

Mochte auch abermals Anno ber erste Anstifter biefer neuen Beränderung gewesen sein, so wurde doch damit nicht wieder jene weitgehende Abhängigteit Heiprich's IV. von dem Erzbischof ge-Schaffen, wie fie im vierten Sahre zuvor eingetreten mar, und bie Bermählung bes Königs mit ber ihm icon feit mehr als gehn Jahren bestimmten Braut, Bertha von Turin, war vollends geeignet, ihm eine noch festere Stellung zu verleihen; wahrscheinlich war die schwere Krankheit, die ben Konig tury porher niebergeworfen hatte, und ber Bunfc, bie Erbfolge ju fichern, bie Urfache ber Befdleunigung ber hochzeit gewefen. Cbenfo fcien fich mit bem Enbe bes Jahres 1066 in ber erneuerten bringenben Aufforderung, die an den König erging, die Bertheibigung bes romifden Gebietes ju übernehmen, bie Aussicht auf eine große Thatiateit in Italien zu eröffnen. Da griff Bergog Gottfrieb, in völlig selbstsuchtiger Beise, auf eigene Fauft in biese Sache ein. und fo gab der König, indem er in lautem Borne über den Fürsten als über einen bosen Betrüger sich aussprach, das ganze Unternehmen auf, sodaß die Romfahrt wieder unterblieb 5).

In biefen Jahren nach ber Bermählung bes Ronigs begannen nun aber Bormurfe gegen feine Lebensweise immer ftarter erhoben ju werben, benen auch gutgefinnte Zeugen die Aufnahme nicht verfagten, die aber vollends im Munde der Gegner zu den weitgebenosten Anschuldigungen vergrößert wurden. Die Auswahl ber Manner, mit benen sich heinrich IV. im regelmäßigen Berkehre umgab, wurde ber Gegenstand großen Diftrauens gegen ben jugenblichen Herrscher selbst. Schon einem im Jahre 1065 verftorbenen hessischen Grafen Wernher war gefliffentlich ein bofer Ginfluß auf ben Berricher nachgerebet worben; jest murben "Freunde bes Königs" als "Bertraute", als "Ohrenbläser", selbstverständlich stets im schlimmen Sinne, genannt, und was ba ober bort ber Burbe ber Krone nicht zu entsprechen ichien, führte man auf ihre Ginwirtung jurud. In nicht geringem Umfange mar babei allerbings auch ber Reib ber hoben fürftlichen herren maßgebenb; fie faben mit Abneigung auf biefe zumeift aus ber koniglichen Dienftmannschaft hervorgegangenen toniglichen Gespielen, die durch ihre Anwesenheit am hofe jene vornehmen Kreise mehr gurudbrangten. Allein auch Berfehlungen bes jungen Konigs auf fittlichem Gebiete - bie por ber Bermablung geschehene Geburt eines natürlichen Sohnes ift bezeugt, und andere Andeutungen behnten biefe Dinge noch viel weiter aus - wurden bald in maglofer Beife zu den abstoßenbsten

Erzählungen, in einem ganzen Lügengewebe, ausgemalt, und auch



<sup>4)</sup> Bergl. 1. c., S. 404 ff., 424 ff., 474 ff., 487 ff. 5) Bergl. 1. c., S. 526 u. 527, 546 ff.

n lockenden Ri gebo en Anhängern 3 Tolau stalt geäußerten asgenossen ben Detara nach Sachsen D. S. mmlung des gro E En Th n der Mitte der Etenzeil zusammengekon La wai i ihren Auftrag Berechtigkeit verheit verheit verne ng der Herrschaft Reis Einstimmig sichemmen bie ienst dem Könige und r ein, auf bas schehen So fäumte Secrete V. en Schaar von Bear Leitern au Frankenlande, gerreet Thaftlid gaten bes Papstes \_ machte auf ben Weg. Berbünbeten zu er 5 Seinen 16). Erfurt wurde See König nder Weise und gen, und wie eine aus ber pricht, gaben bie Thilr

erfehrte) — für derr Seren Beren perfehrte) — jur besselben (vergl. 16) sicher vestris, qui nobis apud 1 10 quanu tonnte Libellus de rebe 2 2. 1104, erc obsedit et 2 100n in 1 vaben nach This feben n bei dem sonst fonft for Libel - bor. Der Libellus de Eebellione Clirexit Tm (Rec. C fatt selection gled dragesima \_ obvii ade mes Bering de Sul titiam promite per ed. Scheffer = S Dorft, 11 Dietpold Ser cha, invit

elingen auf bem Reichstage gu Tribur ben of in gleicher Beije überraichte, jum Sturg ng Abalbert's; flüchtig mußte er vom Go-

nals Unno ber erfte Unftifter Diefer meuen in, jo murde boch bamit nicht wieder jene it Beinrich's IV. von bem Ergeife: gerten Jahre zuvor eingetreten mar, und bie B mit der ihm ichon feit mebr ale gela ut, Bertha von Turin, mar vollende 21: eftere Stellung zu verleihen; mabritation theit, die den Ronig fury porber mieter ber Wunich, die Erbfolge ju fichern, Die gung ber hochzeit geweien. Grenio itag Jahres 1066 in der erneuerten trangenten ben König erging, Die Bertbertingert tea übernehmen, Die Ausficht auf eine profe ju eröffnen. Da griff Dergog Geriffelt Beife, auf eigene Fauft in Dieje Enne , indem er in lautem Borne über ber Gurin Betrüger sich ausiprach, bas cann Imile Romfahrt wieder unterblieb

n nach der Vermählung des Komes under gegen seine Lebensweise immer unter mone ich gutgesinnte Zeugen die Aufnahme undends im Munde der Gegne under vergrößert wurden. Zu dusten sich Heinrich IV. im regelmösiger Gegenstand großen Aufmann der selbst. Schon einem und der Grafen Wernher war gelieben verscher nachgeredet worden

Bertraute", als Ohrenderen Ginne, genannt, und enicht zu entsprechen sonne incht zu eine vor eine vor

eine Befestigung

ftellten,

Mufftand

Hte 8). Chen

ung gewesen,

ung

aufe

IIID die

Dulfe zu

196, bann ©. 225 ff., Bb. II, ©. 188 ff.), Bb. II, ©. 246 ff. b. V. 21 Digitized by GOOG C

ergl.

mählung gefaei

md andere Ame — wurden bulo = in einen

- **T**i

: 建 🗎

II

E 23

Z :

2

2 27

3

₹1

₹ 1

- 24

121

ે થ

: **2**4

7

Sected Manney States in

folde Erscheinungen brachte man bann wieber mit jenen Freunden bes Königs in Zusammenhang. All bas gewann vollends bie größte Bedeutung und zog die öffentliche Aufmerkfamkeit auf fich, als 1069 ber König aus einer ungezogenen Laune heraus vor einer Bersammlung von Fürsten ben Bunfch vorbrachte, feine She mit Bertha möchte getrennt werben. Doch gestaltete fich bie Entscheibung biefer Frage auf ber baju einberusenen Synobe, burch bie von Rom ber ausgesprochene entschiebene Abweisung bes Begehrens, ju einer peinlichen Nieberlage nicht nur bes Königs, sondern noch mehr bes Erzbischofs Siegfried von Mainz, der durch seine Haltung Heinrich IV. zur Aeußerung feines Borfages ermuthigt hatte. Rach ber Wiedervereinigung ber Chegatten trat freilich jenes Disverständniß jurud, und 1071 murbe bem Ronige jum erften Dale ein Erbe geboren. Dagegen verschärfte fich nunmehr im Jahre 1070 ber Begensat zwischen Beinrich IV. und einem ber erften weltlichen Fürsten bes Reiches, jenem jum herzog von Baiern erhobenen Sachsen Otto von Nordheim, zum völligen Bruche. Die Erinnerung baran, baß Otto bei ber Entführung von ber Seite ber Mutter mitgewirkt hatte, Ginflusterungen, bie gegen ben Bergog und beffen Auftreten in bem Konige bie fich regende Abneigung und Gifersucht noch mehr angestachelt hatten, entzündeten ben leibenschaftlichsten haß, ber jur Hochverratheanklage, jur Flucht bes Berzogs, bann zu beffen Berurtheilung und Abfetung führte. Mochte auch Otto, zwar erst längere Zeit nach ber von ihm bargebotenen Unterwerfung, die Gnabe bes Ronigs guruderhalten, fo blieben boch, zumal unter Otto's fachfischen Stammesgenoffen, bie burch biefe Borgange genährten Gefühle bes Ingrimms gegen ben Rönig ungeschmälert 6).

Mit bem Jahre 1073 kamen nun auch die Beziehungen Beinrich's IV. zum römischen Stuhle, zwar noch nicht unmittelbar in scharfer Ausprägung, in eine neue Bahn, baburch bag ber feit fünfzehn Jahren thatfächliche Leiter ber papftlichen Gewalt als Papft Gregor VII. felbst an die Spite ber abendländischen Rirche gestellt wurde. Im Besite ber schon bisher, unter Alexander II., errungenen Erfolge, gegenüber dem Könige in der Speangelegenheit und gegenüber einzelnen zu Gingeständniffen ihrer Berichulbung, zu Bububungen erniedrigten hoben beutschen Rirchenfürsten, und gestütt auf die noch von diesem gleichen Borganger ausgesprochene Maßregelung königlicher Rathe, konnte es ber Reugewählte, trop ber von ihm selbst eingeräumten Unregelmäßigkeit bes Bahlvorganges, wohl wagen, sich mit einer einfachen Anzeige seiner Erhebung an den König zu begnügen. Heinrich IV. war andererseits so fehr von bem Bunsche erfüllt, ein gutes Berhältniß zu bem Papfte aufrecht zu erhalten, bag er in weitgehenb entgegen= kommender Beise, sogar unter Preisgebung seiner bisher in ber

<sup>\*)</sup> Bergl. 1. c., S. 612 ff., weiter Bb. II, S. 153 ff., 9 ff.

so wichtigen Angelegenheit ber Mailander Kirche eingenommenen Stellung, in einem unterwürfigen Schreiben an Gregor VII. Selbst. und Gehorsamsversicherungen verband 7). Denn in Deutschland felbft ftand er ernften Gefahren gegenüber. maren neu entstandene Berfeindungen mit hoben weltlichen Berren, seinem Schwager Herzog Rudolf von Schwaben, dem Herzog Berchtold von Kärnten, die aus Regungen heftigen königlichen Mißtrauens heraus eine ähnliche Verfolgung, wie sie über Otto gekommen war, befürchteten, wieder entfernt worden; aber um fo mächtiger hatte fich aus bem fächfischen Stammesbewußtsein, im Anschluß ähnlicher wiberstrebender Regungen im Thüringer Lande, ber haß gegen ben König frankischer Abstammung erhoben. Neben ben mehrfachen sachlichen Urfachen bes fachsischen Aufftanbes ftanben ohne Zweifel auch Beweggrunde, die aus dem Berhalten Beinrich's IV. felbst hervorgegangen waren. Die stärkere Betonung ber könig-lichen Rechte, ber Ausnugung ber Sinkunfte im sächsischen Lanbe, bie bäufigeren empfindliche Belaftung bringenden Aufenthalte bes Hofes, bas Gefühl, burch bie neu angelegten foniglichen Burgen überwacht und nicht mehr ber früheren freien Bewegung theilhaftig au fein, bei ben Thuringern ber Aerger über die von Erabischof Siegfried geltend gemachten Zehntanforberungen, all bas verfcarfte fich zu Ungunften bes Königs, wenn nun auf ihn die Borwurfe wegen Ausschreitungen von Leuten seines Gefolges ober aus ben Befatungen ber Burgen ober gar unmittelbare Anklagen gegen ibn felbst gehäuft murben. Auf biefem Wege erwuchs jener furchtbare, in ben unglaublichsten Beschimpfungen sich gipfelnbe Ingrimm ber Sachsen gegen Beinrich IV., wie er noch lange in einer feinbselig fich aussprechenden geschichtlichen Ueberlieferung festgehalten murbe. Bolt und Fürsten, biefe vorzüglich infolge ber Weigerung bes Könias, ben in die Sache Otto's verwickelten Billinger Magnus als Nachfolger im Berzogthum bes Baters folgen zu laffen, griffen babet zusammen. Die allgemeine Frage, die im Gegensate ber Geltung ber lanbesfürftlichen Macht gegenüber bem Throne gegeben war, erschien hier in schärffter Weise in engerer Umgrenzung zum Ausbruck gebracht. Der Aufftand hatte im ersten Anlaufe burch plögliche Ueberraschung über ben König gefiegt, und bie Unluft ber übrigen Fürsten bes Reiches, Die fich, statt Gulfe zu bringen, vielmehr zwischen ben Berricher und bie Aufrührer ftellten, war so zwingend, daß Heinrich IV. auf seine Absicht, ben Aufstand friegerifc nieberguwerfen, junachft Bergicht leiften mußte 8). Cben biese Nothlage war für Beinrich IV. die Aufforderung gewesen, Gregor VII. nirgends entgegenzutreten.

Aber nunmehr brachten bie zwei nächsten Jahre eine Befestigung

Meyer von Knonau, Jahrb. b. btich. R. unter Heinrich IV. u. V. Bb. V. 2

Digitized by Google

<sup>7)</sup> Bergl. Bb. II, S. 202 ff., 268 ff.

9) Bergl. 1. c., S. 155 u. 156, 161 u. 162, 195 u. 196, bann S. 225 ff., (mit S. 857 ff., sowie Bb. I, S. 620 ff. mit S. 656 ff., Bb. II, S. 188 ff.), wozu Bb. III, S. 427 ff., und Bb. IV, S. 541 ff., enblich Bb. II, S. 246 ff.

ber Stellung bes Konigs. Die muthige und hingebungsvolle Erflarung ber ftabtifchen Burgerschaften am Rheine, querft ber Wormfer, die ihn in ben Stand fette, von ben fürstlichen Ruftungen zunächst abzustehen, wenn auch vorerft ein wirklich fraftiges Gingreifen baburch noch nicht möglich wurde, bann aber bie zumal burch die roben Ausschreitungen ber bäuerlichen Aufftandischen bei Berftorung ber Harzburg bedingte Lofung ber engeren Berbindung zwischen Fürsten und Bolk im sächsischen Stamme förberten bie Sache Heinrich's IV. Doch vor Allem war es bes Königs eigene fluge Haltung, wie er es verftand, gang abgefeben von jener Abtrennung ber fürstlichen Theilnehmer in Sachsen felbst, die boben gesellschaftlichen Rreise bes Reiches überhaupt von ber nothwendigen Gemeinsamkeit ihrer eigenen Sache mit ber seinigen zu überzeugen, Die feinem Auftreten bis jum Sommer 1075 eine folche Rraft verlieb, daß er mit seinem großen gesammelten Beer am 9. Runi auf thüringischem Boben ben vollen Sieg gewann und biefen in ber weitgebenoften Beise auszunugen vermochte. Bis jum Berbfte mar bie Unterwerfung ber Sachsen vollenbet, die Berfügung über bas Schidfal einer großen Bahl angesehener Manner gang in bes Ronigs hand gelegt; allerdings bestand dabei unter seinen eigenen Anhängern die Erwartung, er werbe Milbe eintreten lassen. blieb es bei ber Berhaftung ber fächfischen Unterwürfigen und befonbers auch bei ber Entfernung ber bestraften Bischofe aus ihren Amteverrichtungen 9).

Die Frage einer Wiebereinsetzung ber geiftlichen Fürften in ihr Amt murbe jest eine ber Ausgangsstellen für bie Erörterung, bie jum Bruche Heinrich's IV. mit Gregor VII. führte. Schon auf ber Fastenspnobe bieses gleichen Jahres 1075 hatte ber Papft an eine Angelegenheit gerührt, die zwar auch fcon von feinem Borganger angebeutet worben war: unter ben Synobalbeschluffen ftand bas Berbot ber Investitur geistlicher Burbenträger burch weltliche Sand, also auch burch ben Konig Seinrich IV., und burch biese als Forberung angekundigte Betonung ber Freiheit ber Rirche war ber bentbar stärtste Gingriff in bie Reichsordnung angebrobt. Andere Angelegenheiten, die ber gebannten königlichen Rathe, die Fürbitte für jene abgesetten gefangenen Bischöfe, mischten sich in bie immer beutlicher ju Drohungen sich fleigernben Mahnungen bes Papftes ein, und fo trat bie noch gang turglich allem Anscheine nach freundliche Gefinnung auf beiben Seiten rafch völlig gurud. Der junge König war jest burch ben Waffensieg in ben Besit seines ersten großen Erfolges gelangt, und fo wollte er fich ein folches Borgeben bes Papftes nicht gefallen laffen. Bollends reigten bie Mittheilungen, bie von ben aus Rom zurücktehrenden königlichen Boten an ihn überbracht wurden, Forberungen von Buße, in Aussicht gestellte Strafen, ben König zum heftigsten Zorne 10).

<sup>9)</sup> Bergl. Bb. II, S. 294 ff., 831 ff., 413 ff. und 481 ff., 527 ff. 10) Bergl. l. c., S. 548, 575 ff. (bazu S. 451 ff.), 611 ff.

So geschah im Januar 1076 bas Unerhörte. Heinrich IV. ließ fich in voller Nichterkenntniß ber Tragweite feiner Schritte, in mertwürdiger Berkennung ber Machtmittel bes Gegners, ju einer völlig formlofen Sandlung gegen Gregor VII. hinreißen. Ohne Zweifel burch die Ginwirkung eines unverföhnlichsten Gegners Greaor's VII., bes vielbeutigen und unzuverläsigen Carbinals Sugo bes Beigen, und mit Ginfduchterung von Theilnehmern, Die ju größerer Zurudhaltung geneigt gewesen waren, wurde burch bie beutschen Bischöfe auf ber Reichsverfammlung zu Worms Gregor VII. in gang einfeitigem Borgeben als abgefest erklärt 11). Aber nunmehr erwiderte ber Papst auf der Fastensynode zu Rom am 22. Februar in Anwesenheit der Mutter des Königs diesen Angriff. Beinrich IV. wurde verurtheilt, ber Bann über ihn verhangt, ber Gehorfam ber Unterthanen ihm gegenüber aufgehoben, in einer Beife, die gleichfalls gang außerhalb ber gewöhnlichen Formen ftand 18). Die Wirkung biefer feierlichen Berfluchung übertraf alsbalb unendlich den ganz verschwindenden Erfolg des Wormser Spruches, wenn auch der König dessen Inhalt in verschärften Worten wiederholen ließ und noch weitere Maßnahmen sich vorsietze. Es zeigte sich, daß Gregor VII. es verstand, alle Gegnerfcaften gegen ben König unter einanber zu verbinden; benn reißenb schnell griff ber Abfall von Heinrich IV. um sich. In Sachsen erwuchs ber Widerstand von Neuem, zumal als die gefangenen Fürsten und die Geiseln frei wurden; die oberdeutschen Fürsten begannen gleichfalls fich Gregor VII. zuzuwenden, und icon fingen Berhandlungen über Erhebung eines Gegenkönigs an. Doch zeigte Gregor VII., baß er einem folden Schritte Beinrich's IV. Unterwerfung vorzöge, ließ aber baneben ertennen, er fei Willens, felbst über bie Alpen zu kommen und fich mit ben Fürsten zu verständigen. Gine Busammentunft ber oberbeutschen und sächsischen Gegner Heinrich's IV. in Tribur legte ben Beweis bafür ab, baß eine wirkliche Einigung zwischen ihnen sich nicht finden lasse; nur hin-sichtlich Seinrich's IV. verständigten sich die Versammelten unter Vermittelung papftlicher Legaten dahin, daß der Gebannte einzig von Gregor VII. felbst, bem er in allen Studen Unterwerfung zu geloben habe, die Lossprechung gewinnen konne, und bag er, ba fonft bas Reich für ihn verloren fei, biefe burchaus erlangen muffe : inzwischen solle er zunächst, ganz abgetrennt von ben Reichsgeschäften und ohne Gebrauch ber königlichen Abzeichen, in Speier verharren is).

Für den König bestand die einzige Rettung vor dem Verluste feiner Rrone, wenn es ihm gelang, ichleunigst ben Papft zur Lösung von bem Bannfpruche zu nothigen, und mit Ginfetung ber vollen neu erwachten Thattraft erreichte er, unter ben fcwierigsten Ber-

<sup>11)</sup> Bergl. l. c., S. 613 ff.
12) Bergl. l. c., S. 631 ff.
13) Bergl. l. c., S. 659 ff., 671 ff., 713 ff., 725 ff. (mit S. 885 ff.).

hältnissen, bieses Ziel. Nachbem er mitten in den Schrecknissen bes Winters den Weg nach Italien zurückgelegt hatte, verstand er es, die ihm bereitwillig mit Anerbietung der Wassenhülfe zuströmenden lombardischen Anhänger darüber in das Klare zu setzen, daß nicht Kamps, sondern allein die Bußübung ihn befreien könne, und so wurde der Papst, nach Leistung der Buße, gezwungen, die Losssprechung zu vollziehen. Schon war da Gregor VII. — im Januar 1077 — auf dem Wege zu den deutschen Fürsten gewesen, als ihn der Schrecken über das unerwartete Erscheinen des Königs nach Canossa unter den Schutz seiner Bundesgenossin, der Gräfin Mathilde, zurückrieb, und eben hier hat er nunmehr, da ihm die Wasse entwunden war, mit größtem Widerstreben, gegen die schriftliche Zusicherung gewisser Bedingungen von Seite des Königs, die nicht mehr zu verweigernde Losssagung vom Banne ausgesprochen 14).

Allein mochte auch bergestalt bis zum 28. Januar die Ausstöhnung zwischen Papst und König scheinbar gegeben sein, so erwuchs doch daraus kein allgemeiner Friedensschluß. Heinrich IV. durfte, wenn er nicht den Boden in der Lombardei verlieren wollte, seine dortigen Anhänger nicht unberücksichtigt lassen, und das weckte in der Umgebung Gregor's VII. neuen Argwohn gegen ihn. Auch in Deutschland wollten die Feinde des Königs, obschon ihnen der Papst selbst die Borgänge in Canossa meldete, von ihrer Gegnerschaft nicht ablassen. So gestattete denn Gregor VII. nach einigem Bögern den deutschen Fürsten freie Hand, und derzestalt wählten diese zu Forcheim schon am 15. März den Herzog Rudolf als Gegenkönig. Allein durch die Haltung, die seine Legaten dei dieser Wahlhandlung einnahmen, war nun der Papst vollends aus der endgültigen Entscheidung, der er kürzlich so nahe gewesen war, hinweggerückt, und es erschien seiner Stellung zu den deutschen Dingen fortan eine undeutlich schwächliche Rolle ausgeprägt 16).

Mit Aufbietung seiner ganzen Willenskraft trat Heinrich IVnach seinem Wiebererscheinen aus Italien gegen Rubolf auf. Es
war nicht bloß ber Kampf zweier Gegner; sonbern zwei sich völlig
ausschließenbe staatsrechtliche Auffassungen standen einander gegenüber. Der Gegenkönig hatte bei seiner Erhebung vor den wählenden
Fürsten auf jeglichen Erbanspruch seines Sohnes für die Königsherrschaft Verzicht geleistet und gegenüber den Vertretern des
römischen Stuhles die völlig freie kanonische Wahl für die Besetung
der Bisthümer zugegeben: so war dem zurückehrenden Könige der
Kampf um die Festhaltung der Grundlagen der königlichen Macht
aufgezwungen, und hier bewies er nun, daß er in den Erfahrungen
der letzten Jahre reif geworden war. In Ausdauer, in Kraft und
Umsicht bewährte er sich, als er diesen Gegensat aufgriff. Dazu
traten wieder die städtischen Bevölkerungen mit allem Eiser für
Heinrich IV. ein; die Mainzer zwangen gleich nach der Krönung

Bergl. l. c., S. 747 ff. (mit S. 894 ff.).
 Bergl. l. c., S. 764 ff., Bb. III, S. I ff. (mit S. 627 ff.).

ben Gegenkönig und ebenso ihren Erzbischof, die Stadt zu verlassen, und die Bürger bewaffneten sich für die Sache des Königs. So mußte Rubolf bas oberdeutsche Gebiet meiben, und als "Sachsen-könig" führte er fortan seine Sache. Heinrich IV. konnte, mochte ibm auch in Schwaben eine um bas Rlofter hirfau fich fcaarenbe Gegnerschaft gegenüberstehen, ben Gegenkönig, bie Herzoge Belf und Berchtolb ben Zähringer ihrer Würben und Leben verluftig erklaren und nachher Schwaben bem Berlobten feiner Tochter, bem Staufer Friedrich, jutheilen, und in einem neuen Borftog vermochte

Rudolf nicht über ben Nedar hinaus vorzubringen 16).

Gregor VII. befand fich gegenüber ben um bie Berrichaft über Deutschland streitenben Königen in einer immer unerquicklicheren Lage. Anfangs hielt er fich noch möglichst zurud, im Bunfche, ein Schiederichteramt ausüben ju konnen; aber er mußte bis jum nächsten Jahre 1078 ertennen, daß er in folder Beise, bei so vorsichtiger Haltung, seine eigenen Anhänger im beutschen Reiche sich entfrembe, wie er aus Borwürfen ber Sachsen beutlich entnehmen tonnte. So führte ihn, mahrend ber Krieg in Deutschland immer erbittertere Form annahm, die nothwendige Folge der Dinge bis 1080 aus ber bisherigen Zwischenstellung, von ber zögernben Unentschlossenheit hinweg, zu neuen entscheibenben Schritten 17).

Beinrich IV. war in biefer Zwischenzeit zwei Dale in größeren Baffengufammenftogen Rudolf begegnet, in Franken bei Melrichftabt, in Thuringen bei Flarchbeim; teine ber beiben Schlachten hatte eine Enticheibung gebracht, und jedenfalls tonnte am wenigsten von burchichlagenben Erfolgen bes Gegentonige gesprochen werben 18). So durfte es der König wagen, nachdem Gregor VII. gegen ihn auf der Fastensynode des Jahres 1080 von Neuem den Bannstuch ausgesprochen hatte, die engste Anknupfung mit den lombardischen Gegnern bes Papftes zu treffen und beffen Angriff burch bie Erhebung eines Gegenpapftes ju erwibern. Der gleiche Anflager hugo trat babei wieber, wie in Worms, gegen Gregor VII. auf, und nach einer Erklärung über die bem Papfte vorgeworfenen Berbrechen, die in ihrer Ginseitigkeit und Uebertreibung abermals völlig ben Stempel biefer ingrimmigften feinbfeligen Befinnung trug, folgte burch bie in Briren versammelte Synobe bie Erwählung bes angesehensten und Heinrich IV. besonders getreuen Bertreters ber königlichen Sache in Italien, bes Erzbischofs Wibert von Ravenna. Aber freilich vermochte ber König nun noch nicht feinen Erwählten fogleich nach Rom zu führen. Nochmals mußte er porher Rubolf friegerisch entgegentreten, und wenn auch an biefem 15. October bas Baffenglud an ber Grune gegen Beinrich IV. entschied, so war boch burch ben alsbalb infolge ber schweren Berwundung herbeigeführten Tob Rudolf's ber ganze Erfolg verloren.



Bergl. Bb. III, S. 5 u. 6, 8 ff., 23 ff., 35 ff. (mit S. 194 ff.), 50 ff.
 Bergl. 1. c., S. 79 ff., 115 ff., bis au S. 238 u. 234.
 Bergl. 1. c., S. 137 ff., 238 ff.

Zwar gelang es bem Könige nicht, angeknüpfte Unterhandlungen mit ben Sachsen zum Ziele zu führen; aber er verfügte boch, auch zu Gunsten seines Bundesgenossen in der Schlacht, des Herzogs Bratislav von Böhmen, nach seinem Belieben über östliche Markgebiete, und das Reich schien insoweit beruhigt zu sein, daß er glaubte, seinen Ausbruch nach Italien dewerkselligen zu dürfen. Die geängstigte Stimmung der zunächst durch den Tod des Gegentönigs geschwächten deutschen Anhänger Gregor's VII. konnte den König zu seiner Unternehmung nur ermuthigen 19).

So rudte Beinrich IV. mit seiner Ruftung nach Italien ein. Es galt, bas Recht ber romifchen Raifer, bas bie toniglich Gefinnten in ber gerechten Sache bes Königs ausgesprochen faben, woneben bas verfluchenswürdige, die Kirche und bie Welt erschütternbe Treiben Gregor's VII. als eine Rette von Berbrechen fich barftelle, in ber Ginführung Wibert's nach Rom, in ber Ertheilung ber Raiferfrönung, burch biefen ju inthronifirenben Bapft, an Beinrich IV. jur vollen Darftellung ju bringen. Denn gerabe in diefen Jahren brangten fich bie Beweisführungen für diefes Recht bes Königs, in Deutschland, wie in Italien, balb in wild leibenschaftlichen Ausbruchen, balb in gemeffen die Zeugniffe bringenben Abhandlungen, aber auch in fälschenden Schriften, bie Bertheibigungen ber Brirener Bablhandlung enthalten follten 20). Allein so gewaltig auch die Roth Gregor's VII. in seiner Bebrangniß in Rom von Sahr ju Jahr fich fteigerte, fo peinlich fich bie Grafin Mathilbe burch zeitweise ftarteres Gingreifen Beinrich's IV. in die Abwehr jurudgebrangt fah, die Erfolge bes Konigs gefchaben boch bei bem vier Male ju wiederholenden Aufruden feines Beeres por ber Stadt nur in recht burftigem Fortschritte, und ichon bie Nachricht von einem erstmaligen Difflingen hatte in Deutschland eine gewiffe Ermannung ber Feinbe jur Folge, aus ber bie Bahl eines neuen Gegenkönigs, Hermann von Lütelburg, hervorging, freilich ohne daß jemals biefer die Bebeutung feines Borgangers Rubolf zu gewinnen vermochte. Als bann enblich nach gludlich vollzogener Besetung bes Lateran Gregor VII, abgesett unb excommunicirt worden war und ber als Clemens III. inthronisirte Bapft Heinrich's IV. biefen am 31. Marg 1084 gum Raifer getront hatte, war biefer Erfolg nur von turzer Dauer; benn biefe Reftfetung in Rom endigte mit einem nothgebrungenen Rudzug. Seitbem engere Anknupfungen Heinrich's IV. mit Kaiser Alexios

30) Bergl. 1. c., S. 261 ff., 298 ff. (bazu S. 653 ff.), 405 ff.

<sup>19)</sup> Bergl. l. c., S. 246 ff., 284 ff., 383 ff., 345 ff. Lamprecht, Deutsche Geschichte, II, 389 u. 340, stellte die Tragweite der Brixener Wahl höchst nachbrücklich in das Licht: "Der König . . . gab dem Königtum eine Wendung gegen die Acform überhaupt, gegen die geistigen Strömungen, die in wachsender Verstärtung seit fünf Generationen die Welt zu beherrschen begonnen hatten, und erklärte sich gegen den Genius des Zeitalters. Ein aussichtslofer Kampf war eröffnet".

von Constantinopel Herzog Robert gefährlich zu werben schienen, hatte fich biefer feiner Lebenspflicht gegenüber bem in ber Engelsburg eingeschloffenen Bapfte endlich erinnert, und fo mar ber Bapft burch bas Erscheinen bes normannischen Beeres aus feiner Bebrangnig herausgezogen, und es blieb Clemens III. felbst, nach Beinrich's IV. Rückehr nach Deutschland, die Gegenwehr, die er allerdings rüftig

genug leistete, überlaffen 21).

In Deutschland gewann ber Kaifer nach feiner Rücktehr mehrfach festeren Boben. Eine in Mainz im Frühjahr 1085 versammelte Synobe sprach gegen eine größere Bahl gegnerisch gesinnter geist-licher Fürsten die Absetzung aus; die während der Abwesenheit Heinrich's IV. in einzelnen Bisthumern, in Gestalt des Gottesfriedens, begonnene Fürforge für Aufrechterhaltung friedlicher Ordnung wurde jest in Gegenwart bes Raifers weiter geführt 28). Daneben gingen ftete Berfuche, in Berhandlungen mit ben Sachfen eine Berftandigung zu erzielen; aber fie icheiterten an ber unter geschickter Leitung bes Legaten Otto von Oftia ausgesprochenen Ablehnung und wiederholten Verkundigung bes papstlichen Bannfluches, und auf ein einmaliges glückliches Borbringen Beinrich's IV. bis Magdeburg folgte ber burch Etbert von Meißen alsbald berbeigeführte Rudichlag. Gbenfo ließ bas nächste Jahr 1086 in ben ftets erneuerten Abfallsversuchen, auch in Oberbeutschland, ben Raiser nicht zur Rube kommen, und einzig die aanzliche Unfahigkeit. den über das kaiserliche Heer vor Würzburg errungenen kriegerischen Erfolg auszubeuten, und die immer fläglicher hervortretende Berlaffenheit bes nach keiner Seite bin genügenden Gegenkönigs ließen bie Wirfung biefer empfindlichen Nieberlage gurudtreten 28). Aber es fehlt in biefen Jahren an einem klarer erkennbaren Plane in Beinrich's IV. Auftreten, und besonbers ermangelt fein Berhalten gegenüber bem immer unzuverlässigen Etbert ber Folgerichtigkeit. Dagegen war bis 1088 bie Stellung bes Gegenkönigs hermann ganz unmöglich geworben, und so war, jum schweren Rummer ber von Schwaben ber ben Berlauf ber Dinge im taiserfeinblichen Sinne beurtheilenben Beobachter, endlich fogar im fachfischen Stammgebiete ein friedlicher Aufenthalt Beinrich's IV. möglich geworben, ben bann freilich Etbert's Leberfall vor Gleichen peinlich unterbrach. Aber bessen ungeachtet gewann es, vollends nach Hermann's Tobe, mit bem Jahre 1089, ben Anschein, als ob, bei bem Wunsche auch ber bisherigen Gegner in Oberbeutschland, mit bem in feiner Stellung befestigten Raifer fich auszuföhnen, ein völliges Enbe bes inneren Rrieges erwartet werben burfe, ber immer wieber, insbesondere in Schwaben, burch bie Thattraft bes Bischofs Gebehard von Constanz, neue Nahrung gewonnen hatte 84).

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>) Bergl. l. c., S. 377 ff., 415 ff., 432 ff., 470 ff., 498 ff., 521 ff.
<sup>23</sup>) Bergl. Bb. IV, S. 21 ff.
<sup>33</sup>) Bergl. l. c., S. 2 ff., 14 ff., 49 ff., 113 ff. und 122 ff., 125 ff.
<sup>34</sup>) Bergl. l. c., S. 169 ff. mit S. 206 ff., 217 ff., 222 ff., 246 ff. und 258 ff., eiter nach S. 217 ff. und 226 ff. bei S. 259.

Allein statt bessen schlossen sich nun, in einer für Heinrich IV. von Neuem die größte Gefährbung verursachenden Stärke, die Geanerschaften von diesseits und jenseits der Alven wieder qu-

fammen.

Allerbings war Gregor VII., nach feiner unter bem Zwange ber Normannen geschehenen Entfernung aus Rom, einem Berbannten gleich, nach einer, wie es ben Anschein hatte, vollständigen Rieberlage im Jahre 1085 geftorben, und unter bem Gindruce biefer Tobesnachricht hatte ber Busammenhalt feiner Anhänger vollends gelitten 28). Doch sein zweiter nachfolger, ber welterfahrene, infolge feiner früheren Auftrage auch auf beutschem Boben ausgezeichnet tunbige Dtto, mar als Papft Urban II. gang gefchaffen, nunmehr jene Machtgebanten, bie ja auch ber fterbenbe Gregor VII. unentwegt festgehalten hatte, aufzugreifen und neu jum Siege ju führen. Die enge Berbinbung des römischen Stuhles mit der Gräfin Mathilbe wurde burch ben neu gewählten Papst in flarer Ertenntnig ber Bichtigfeit biefer Bunbesgenoffenschaft erneuert, und bie einzig auf außerlichen Erwägungen beruhenbe Chefdliegung ber Grafin, ber weit alteren Frau, mit bem jungen Belf, bem Sohne eines ber oberbeutschen Gegner Beinrich's IV., ging aus biesen Berechnungen für bie Forberung ber papstlichen Sache hervor. Die Ernennung jenes an die Spite bes Bisthums Conftang geftellten eifrigen Birfauer Monches Gebeharb, ber burch feinen gahringifchen Bruber Berchtolb mit bem alteren Welf enge verbunben war, jum Legaten bes romifchen Stubles, verftartte noch biefe Antnupfungen. Eben beghalb, wegen ber hierin vorliegenden Röthigung, entichloß fich nun auch ber Kaifer, fich nicht mit feiner Bertretung burch ben schon als König geweihten Sohn Konrad in Italien zu begnügen, fonbern bort felbft wieber feine Dacht zu zeigen. Aber freilich zerfchlugen fich bamit auch jene vorübergebend gehegten Erwartungen, Die einen Friedensschluß in Aussicht zu ftellen ichienen. Wenn Beinrich IV. fich bergeftalt abermals nach Italien begab, so geschah es eben hauptfächlich, um feinen getreuen Papft Clemens III., ber ruftig auch gegen Urban II. im Kampfe verharrte, ju unterftugen, und bamit fiel jebe Möglichkeit für eine Durchführung ber bem Raifer entgegengebrachten Bumuthung, fich burch Breisgebung bes in Briren Ermählten bie Berftanbigung ju ertaufen, hinmea 26).

Heinrich IV. war im Jahre 1090 bei seinem Sintreffen in Italien anfangs vom Erfolge begleitet. Er machte ber Gräfin Mathilbe viel zu schaffen, entzog ihr die wichtige Stellung in Mantua, führte sogar einen allerdings mißlingenden Angriff auf Canossa durch. Aber nun trat durch den kräftigen Zusammenschluß der Gegner, auch wieder jener deutscheinblichen Stimmungen in den

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>) Bergl. l. c., S. 59 ff., wozu S. 35. <sup>26</sup>) Bergl. l. c., S. 191 ff., 273 u. 274, 252 ff., 276 (zu S. 259 u. 260), vb. S. 109.

lombarbifchen Stäbten, bie ftets Rom gang jur Verfügung ftanben, eine völlige Wendung gegen den Raifer ein. Der eigene Sohn, Rönig Ronrad, wurde jum Abfall vom Bater verleitet, als Gegentonig für Stalien aufgestellt, und bie fittenftrenge Mathilbe icanbete ihren Ruf, indem sie sich mit dem verworfenen Weibe Eupraria-Abelheib, ber nach bem Tobe ber treuen Bertha mit Heinrich IV. vermählten Ruffin, einließ, fo daß diese ihre Anklagen öffentlich vor Urban II. vorzubringen vermochte. Auf solche Weise verlor Beinrich IV. bis jum Jahre 1094 alle bisherigen Ergebniffe und gerieth in die peinlichste Berlaffenheit. Denn auch in Deutschland war, icon 1093, unter ber Rührung Gebehard's und feines Brubers. bes nunmehr als Gegenherzog gegen Herzog Friedrich aufgestellten Berchtolb, Schwaben im Sinne einer ganz für Urban II. sich ausfprechenden Ertlärung gegen ben Raifer jufammengefaßt worben 27).

So stieg Urban II. zu immer höherer Geltung empor. Während er noch nicht lange vorher in Rom felbst arg bebrängt gewesen war, burfte er es jest magen, felbst nach Oberitalien zu kommen, in Biacenza große Musterung über feine Anhänger zu halten und feine gebietenben Entschluffe zu verkundigen; bann empfing er in Cremona Ronig Ronrab's unterwürfige Chrenbezeugung und Gibesablegung. Auf frangösischem Boben verkundigte er vollends jene Aufforderung, die alle Welt, unter Berpflichtung auf bas angeheftete Rreuzeszeichen, jum Aufbruche in ben von ber romifden Rirche geforberten Kriegszug zur Befreiung bes beiligen Grabes fammeln follte. In nahezu völligem Siege auch über Clemens III. tehrte Urban II. nach Rom zurud 28).

Wie ein Gemiebener hatte inzwischen ber Raiser, abgesperrt von Deutschland, im engften Umfreise verharren muffen. Erft als burch ben Bruch zwischen Mathilbe und ben Welfen, ba biefe erkannten, ihre Hoffnungen auf die Rachfolge in der reichen auf Canoffa beruhenben Erbschaft seien betrogen, und weiter burch feinen Vertrag mit biefem bis babin bie Alpenpaffe ihm versperrenden fürftlichen Saufe die Deffnung bes Rudweges geschehen war, ge-wann er die Möglichkeit, nach einer Abwesenheit von fieben Jahren

fich im beutschen Reiche wieber zu zeigen 29).

Daß schon gleich nach ber Wiederankunft in Deutschland 1097 auch fächsische und thuringische Fürsten bei bem Raifer fich einfanben, fprach immerhin, wenn auch im Uebrigen teine burchgreifenden Sandlungen junachft ertennbar werben, für seine größere Geltung in einem vorher seine Ginwirtung ftarter abweisenben Gebiete. Dann war bie in Schwaben gelingenbe Aussöhnung amischen bem Staufer Friedrich und bem Bahringer Berchtolb über bie bisher ftets umftrittene Bergogswurde eine wirkliche Startung bes Friedens und bes Ansehens bes Reiches, auch schon burch die

28) Bergl. l. c., S. 418 ff., 441 ff., 469 ff. 29) Bergl. l. c., S. 447 ff., 477 ff., ob. S. 1.

<sup>27)</sup> Bergl. 1. c., G. 279 ff., 338 ff., 378 ff., 391 ff., 422 ff., 401 ff. und 427.

baburch zunächst herbeigeführte empfindliche Berminderung ber Geltung bes unablässig thätigen Gegners bes Raifers, bes Bischofs Gebehard von Conftang. Dazu tam bie Erfüllung eines febnlichen Begehrens Heinrich's IV. Nach ber Enterbung bes burch feinen Abfall ber Nachfolge unwürdig gewordenen Königs Ronrad wurde ber jungere Sohn heinrich V. burch bie Fürsten als Konig erwählt, vom Bater eiblich verpflichtet und im folgenden Rahre gefront. Auch auf die bohmischen Angelegenheiten eröffneten fich wieder ftartere Einwirkungen, und fortgefest maren jest auch Beinrich's IV. eigene Anstrengungen für die Ginschärfung ber Beobachtung bes Landfriebens Daneben verfügte ber Raifer in einer ganzen Reibe im Gange. von Fällen, ohne jegliche Ginberung, bei Erlebigung bifcoflicher Sige, vorzüglich auch in Lothringen, gang von fich aus, über beren Aber nach anderen Richtungen traten doch auch Neubesetung. wieber Erscheinungen hervor, die neue Anfechtungen vorausseben ließen. Gang besonders bedenklich mar schon 1098 bie Verfeindung bes Raifers mit Erzbifchof Ruotharb von Maing; Borwurfe, bie gegen biefen erhoben murben, jum Theil infolge feines Berhaltens bei ber entsetlichen zwei Sahre zuvor auch in Mainz burch bie Banben ber Bauerntreuzfahrer an ben Juben verübten Berbrechen, führten zum Weggang des Erzbischofs von feiner Kirche nach Thuringen, wo er sogleich als Bermittler neuer feinbseliger Anknupfungen gegen Beinrich IV. hervortrat. Daneben lichtete fich auf ben bischöflichen Sigen burch eine Reihe von Tobesfällen die Bahl ber Beinrich IV. gang ju Gebote ftebenben Rirchenfürften 80).

In Italien hielten sich in gewissem Sinne die Berhältnisse auf beiben Seiten noch immer die Wage. Der untreu geworbene Sohn bes Raifers mar nirgends zu eigentlichem Ansehen gelangt; aber auch ber taiferliche Bapft fab fich immer weiter eingeschränkt, wenn er auch fich noch fortwährend aufrecht hielt und fogar in Rom seinen Anhang behauptete. Denn so mächtig Urban's II. Ansehen in ber abendlandischen Welt im Allgemeinen emporgestiegen mar, behauptete fich bennoch sein Gegenpapft 1099 - in ben Tagen bes Tobes Urban's II., ber noch julest burch bie Gegnerschaft in ber Stadt in Bedrängniß gebracht worben war - in ber nachsten Umgebung von Rom. Um fo bestimmter knuvfte Urban's II. Rachfolger Paschalis II. alsbald nach seiner Wahl mit Bischof Gebehard von Conftanz bie forberliche Berbindung neuerbings an. war allerdings burch ben Tob Clemens' III., mit bem Jahre 1100, für Beinrich IV., weil nun für ihn die Berpflichtung, ben von ibm erhobenen Bapft festzuhalten, hinweggefallen mar, bem Anfchein nach bie Bahn für die Erstellung neuer gunftiger Beziehungen ju Rom aufgeschloffen, und er hatte am Ende biefes Jahres ben festen Willen, burch die Absendung von Boten nach Rom Baschalis II. bie Sand ju reichen, die Spaltung ber Rirche endgültig zu beseitigen.

<sup>30)</sup> Bergl. ob. 6. 2 ff., 23 ff., 26 ff. und 57 ff., 63 ff., 66, 28 ff., 67 ff. und 104 ff.

Aber nach ben icon vorher an Gebehard gemachten Eröffnungen ließ sich voraussehen, bag fich ber Papft unverföhnlich zeigen merbe 81).

In ben ersten Jahren bes neuen Jahrhunderts schien sich die Lage für Heinrich IV. in gewissem Umfange nochmals nach verfciebenen Seiten zu beffern. Befonbers griff er in Lothringen in nachhaltigerer Beife in mehrere Fragen ein. Den Grafen Seinrich von Limburg bestrafte er fur widerrechtliches Sandeln querft burch ftrenges Borgeben, bewies bann aber, indem er ben Reuigen jum Herzog von Nieberlothringen ernannte, nachher eine wohl zu weit reichende Nachsicht. In die Angelegenheit ber Befetung bes Bisthums Cambran, bas unter ben von ber romifchen Gurie gefchutten Schädigungen von Seite bes Erzbisthums Reims und des unmittelbar von Baschalis II. aufgestifteten Grafen Robert von Flandern schwer litt, griff ber Raiser, freilich nicht mit bauernbem Erfolge, wenn fic auch ber Graf einmal zu einem Gehorfamsversprechen am Hofe einfand, ebenfalls felbst hanbelnd ein. Jene Anwendung von Gewalt gegen Heinrich von Limburg war hauptfächlich beswegen geschehen, weil sich ber Abt bes burch ihn in Schaben gebrachten Rlofters Brum klagend an ben Raifer gewandt hatte, und in abnlicher Weise vertheibigte biefer auch in anderen Kallen bas Recht beeinträchtigter klösterlicher Rorperschaften. Gbenfo gewann fortwährend burch seine eigene eifrige wiederholte Fürforge, im Borrange vor bem vorher als Heilmittel gegen Störungen heran-gezogenen Gottesfrieben, ber allgemeine Reichsfriebe größere Bebeutung 82). Und neben biefem zeigte fich ber Raifer bestrebt, Die Einheit ber Rirche, die Berföhnung mit bem romifchen Stuhle gu erreichen. Absichten, die nach biefer Richtung wiefen, felbst nach Rom zu geben, jum Behufe ber Löfung vom Banne bas beilige Grab zu besuchen, wurden von ihm ausgesprochen as). Aber Paschalis II. bewies auf der Lateranspnode von 1102 von Reuem seine unverminderte Unversöhnlichkeit. In Erneuerung der kirch-lichen Verfluchung, deren Verkündigung, um jede Annäherung der Glaubigen an ben Gebannten jurudjufchreden, er auch ausbrudlich auf bem beutschen Boben begehrte, wies er jeben Ausgleich jurud, und die abermalige Betonung bes Berbotes ber Investitur bewies, baß besonders die allerdings fortwährend von Beinrich IV. ausgeübte Befetung bischöflicher Rirchen eine haupturfache biefer gereizt feinbfeligen Stimmung mar 84).

Mit dem Jahre 1104 nun aber traten die Dinge in einen rafcheren, für ben Raifer bebenkliche Folgen aufweisenben Gang ein. Bu Regensburg geschah in wilbem Auflauf burch Ministerialen,

<sup>81)</sup> Bergl. ob. S. 13, 73 ff. und 80, 84 ff. und 99 ff., 107 ff. (vergl. S. 74

u. 75), 102 ff.

21) Bergl. ob. S. 115 ff. unb 183, 126 ff. mit 153 ff. unb 179, 119 u.
120 mit 151 ff. unb 202, 175 ff.

22) Bergl. ob. S. 183, 173.

24) Bergl. ob. S. 170 ff., 172.

mit Bulfe von Burgern ber Stadt, die Ermorbung bes in Baiern hoch angesehenen Grafen Sigehard, und es wurde gegen Beinrich IV. sogar bie Anklage von feinbseliger Seite erhoben, er sei von Anfang an bem Getöbteten abgeneigt gefinnt gewesen. Jebenfalls mar ber Borwurf mahr, bag es ber Raifer an bem gehörigen Gingreifen, bas bie Gewaltthat hatte verhüten konnen, fehlen ließ. Daraus erwuchs zu einer bisherigen bem Anschein nach icon vorhandenen Berftimmung bingu eine neue Entfrembung fürftlicher Berren, gang besonders in Baiern, gegenüber Geinrich IV., und als eine Rach-wirkung bes Greignisses konnte am Ende bes Jahres ber Borgang betrachtet werben, mit bem bas neue große Miggeschick bes Raisers einsette. Als er im Begriffe mar, wegen eines Gewaltstreiches, ber gegen eine in feinem Sinne - wegen Besetzung bes erzbischöflichen Stuhles von Magbeburg — reifende Botichaft gemacht worben war, auf bem Boben Sachsen's triegerisch vorzugehen und bort nach Niederwerfung des Widerstandes das Weihnachtsfest zu feiern, verließ plotlich fein Sohn, Konig Beinrich V., bas Hoflager und begab fich mitten unter bes Baters Feinde nach Baiern. Für die Bemantelung bes ichanblichen Bortbruches biente bem Berrather. bem außerbem Stimmen, er muffe bei ber Untuchtigkeit bes Baters für seine eigene Sache sorgen, verführerisch klangen, ber auf bem Raifer liegenbe Fluch bes Papftes 85).

Allerdings begann nun ber Raifer mit bem folgenden Jahre 1105 fogleich alle Anstrengungen, ben abgefallenen Sohn wieber ju fich heranzuziehen, aber auch mit Paschalis II. fich in Berbindung ju fegen und biefen jur Lossprechung vom Banne ju bewegen, wodurch ja unmittelbar die gange Grundlage bem Auftreten Beinrich's V. entzogen worben mare. Aber ftatt beffen fetten fic Papft und Ronig gegen ben Raifer in engen Bertehr, und es wurde erreicht, daß ber junge Ronig, gegen Buficherung feiner vollen hingebung an die romische Rirche, von ben bem Bater gegebenen eiblichen Zusicherungen losgefagt und zugleich vom Papfte burch bie Eröffnung weitgebender Aussichten belohnt wurde. Baschalis II. ernannte für alle diese Verrichtungen Bischof Gebehard von Constanz als feinen Beauftragten 86). Und jest folgten rasch nach einander Beinrich's V. Weggang nach Thuringen und Sachsen, ber engfte Anschluß ber bortigen Gegner bes Raisers an bie Sache bes Ronigs, eine Reihe von Magregeln zur Befämpfung und Unterwerfung ber Anhänger Beinrich's IV. in jenen Gebieten. Dann rückte ber König mit ftarter triegerischer Ruftung gegen Mainz beran, wo fich ber Raifer zu halten suchte, mabrend er felbst ben Erzbifchof Ruothard hier wieder einsegen wollte 87). Rach bem Miglingen von Unterhandlungen erkannte aber Heinrich V. die Unmöglichkeit,

<sup>\*\*)</sup> Bergl. ob. S. 195 ff., 201 (zu S. 158) und 203 ff.

\*\*) Bergl. ob. S. 211 ff., 215 ff.

\*\*) Bergl. ob. S. 220 ff., sowie über Heinrich's V. Berhalten die einsleitende Uebersicht am Anfang von Bb. VI.

sich jett schon der Stadt zu bemächtigen, und wandte sich ostwärts nach dem fränklichen Lande, wo er nach längerer Belagerung den wichtigen Plat Rürnberg gewann. Allein der Kaiser verlor den Muth nicht und rückte dem Sohne, der geglaubt hatte, sein Heer entlassen zu dürsen, an die Donau nach. Doch nachdem Heinrich IV. sich glücklich gegen den König in den Besit von Regensburg gesetzt hatte, wandte sich der Ersolg gänzlich von ihm ab. Als am Flusse Regen ein ernster Kampf mit dem wieder gerüsteten Könige erwartet wurde, gelang es vielmehr diesem, da er wünschen mußte, ohne Blutvergießen das Uedergewicht zu gewinnen, durch trügerische Worte, daß er der leidende Theil sei, durch Anerdietungen nach dem kaiserslichen Lager hinüber, seine Absicht vollständig zu erreichen, so daß das Heer des Baters aus einander ging und dieser in schleuniger Flucht sein heil such mußte. Immerhin erreichte er durch Böhmen

und Sachsen gludlich wieder Maing 88).

Runmehr folgten fich Schlag auf Schlag bie letten Ereigniffe in Beinrich's IV. Lebenszeit. Auch aus Mainz mußte er fich burch bie harte Rudfichtslofigkeit bes Sobnes hinmegweisen laffen, und fo suchte er, in feiner gangen Faffung tief berabgebracht, neue Buflucht in Coln. Doch entschloß er fich nochmals, felbst eine beffere Benbung feines Gefchides berbeiguführen. Die hoffnung bestand für ihn, wenn es ihm gelang, auf bem burch ben Sohn auf die Beibnachtstage ausgeschriebenen Reichstage zu Mainz felbst zu ericheinen, einen Entscheib ju feinen Gunften ju erwirten. Allein um so mehr mußte es die Absicht bes Konigs fein, das um jeden Preis zu vereiteln. Auf einer personlichen Zusammenkunft mit bem Bater vermochte ber Sohn beffen Bertrauen wieber zu gewinnen; bann aber ließ er ihn unter leerem Borwande gefangen setzen und so lange burch Zwangsmittel bearbeiten, bis er ihn als zu allen Zumuthungen unterwürfig beurtheilen burfte. So folgte jener icanbliche Borgang ju Ingelbeim, mit ber tiefften Erniebrigung bes ber Krone entfagenden Raifers, bem baburch nicht einmal auch nur das geringste Entgegenkommen in der Frage ber Lösung vom Banne von bem Legaten bes Papftes zu Theil wurde. Dann übernahm heinrich V. am 5. Januar 1106 in öffentlich feierlicher Weise au Maing bie Regierung 89).

Aber so kläglich gebrochen ber Kaiser unter ber vom Sohne über ihn verhängten Verfolgung erschienen war, erhob er sich bennoch nochmals mit frisch erwachter Thatkraft zur entschiebenen Wahrung ber wieber von ihm in Anspruch genommenen Herrschaftsrechte. Er entzog sich ber engen über ihn gelegten Sinschließung und erschien, auf lothringischem Boben, unter seinen getreuesten Anhängern als ein Gegner, der ben jungen König nöthigte, an der Dauerhaftigkeit seiner Erfolge auf das ernsthafteste zu zweifeln. Sin triegerischer Vorstoß Heinrich's V. gegen Lüttich, dessen Bischof und

Bergl. ob. S. 230 ff., 239 ff.
 Bergl. ob. S. 249 ff., 256 ff., 279 ff.

Bürgerschaft ganz für den Kaiser eintraten, mißlang durchauß; auch die Bürger von Cöln stellten der Belagerung durch das königsliche Heer den stärksten Widerstand entgegen. In öffentlichen Erklärungen gab Heinrich IV. neben der fortgesetzten Bersicherung, daß er bereit sei, sich Paschalis II. zu unterwerfen, und daß er sich friedlich mit den Reichsfürsten aus einander setzen wolle, ausdrücklich zu erkennen, er begehre Genugthuung für das ihm zugefügte Unrecht, fordere von dem Könige die Auslösung der Heerestüstung und werde, wenn dieser nicht gehorche, für die Entscheidung Gott anrusen.

Da sette ber Tod bem vielbewegten Leben bas Enbe 40).

– Durch die ganze Reit Heinrich's IV. hat nachgewirkt, daß ber junge König, burch ben frühen Tob bes Baters fcon als Knabe großen Aufgaben nabe gerudt, einer in sich geschloffenen, von inneren Biberfprüchen freien, festen Leitung in der Jugend entbehrte; bin und her geriffen, verschiebenartigen Rathgebern nach einander übergeben ober fich felbst ihnen hingebend, ist ber Jungling nicht ber Selbstaucht theilhaftig geworben, bie feinen großen Anlagen ent= fprochen haben murbe. So hat ihm auch in ben Mannesjahren, so fehr in wichtigen Entscheibungen eine volle Thattraft einsette, bie rechte Sicherheit in ber Führung ber Dinge gefehlt. Done bie wohlthätig stetige Folgerichtigkeit ift biefe Regierung gewesen, ber ja allerdings fo febr erstartte Gegnerschaften gegenüberstanben, baß fie auch einer einheitlicher handelnden Leitung ben Sieg ftreitig gemacht haben murben. Nicht felten fcmantend, oft zu weit gebend, von leibenschaftlichen Regungen hingeriffen, bann wieber nachgiebig, fo ftanb ber König, noch mehr nachber ber Kaifer zwischen biefen überall machfamen, immer mehr zu einheitlichem Borgeben fich verftanbigenben Gegnern, biesfeits und jenfeits, bort ben auf ben Thron eifersüchtigen und von biefem aus beghalb vielfach argwöhnisch beobachteten Fürsten und bem bie schon ererbten Gefühle bes haffes immer ingrimmiger nährenden Sachsenvolke, bier ber in großartiger Zusammenfaffung ber Ansprüche und Machtmittel vorgebenden Angriffsmeife bes papftlichen Stubles und ben biefem gur Seite stehenden entschloffenen italienischen Bundesgenossen. Bielleicht ist ben Krankheitserscheinungen, die vielfach, in jungeren und späteren Jahren, Beinrich IV. befielen, ein Theil biefer mangelnben Bleichmäßigkeit bes Befens zuzuschreiben, und ebenfo ift ber fo verhältnißmäßig frühe Abichluß bes Lebens möglicherweise nicht bloß auf die auch eine ftartere Rraft nothwendig untergrabenden feelischen Erfahrungen in ber letten Lebenszeit gurudguführen. Aber all bas ichloß boch nicht aus, baß jene überraschend berührenben Neuaufraffungen bes Willens, thätigen Muthes noch bis an bas Ende ftets wieder fich barftellen, bag noch wenige Wochen por bem Tobe von bem Raifer gefagt werben tonnte, er zeige fich fo ruftig, wie ein Rriegsmann von Jugend auf.

<sup>40)</sup> Bergl. ob. S. 286 ff., 296 ff.

Eben biefe auch nach ber tiefen Erniebrigung von Ingelheim in Luttich nochmals hervortretende Stanbhaftigfeit bes Raifers. jene von fester Ueberzeugung bes Rechtes ausgehenden Erklärungen gegenüber Baschalis II. waren Erscheinungen, Die ben feit Gregor VII. und Urban II. begonnenen Siegeslauf ber papstlichen Forberungen zurudhielten. So mar es für ben Sohn und Rachfolger, fo febr er fich im Rampfe gegen ben Bater icheinbar jum Bertzeuge ber romischen Kirche machte, woneben freilich die an bem Bater verabscheuten königlichen Besetzungen bischöflicher Site unentwegt fortgesetzt wurden, als Möglichkeit gegeben, in die Laufbahn bes Raifers einzutreten, sich auf beffen trot allen Diggeschicks weiter geführte Maßregeln zu stüten, und so geschah es, daß Beinrich V., zumal da er wenigstens in dem Anfang feiner Regierung bie Fürsten für sich hatte, nochmals bie Stellung bes beutschen Königthums auch gegenüber ben Machtanforberungen bes Bapftes mit Erfola zu vertreten vermochte.

Ohne Zweifel schon gleich nach Heinrich's IV. Tobe ist eine Stimme aus seiner Umgebung, eines Zeugen ber Dinge, beffen Freund ber Gestorbene in seinem Leben war, laut geworben, Die in einer gang hervorragenben Beife bie eine Seite ber Beurtheilung burch bie Zeitgenoffen barftellt 41). Gin hingebenber Berehrer, ber sich aber absichtlich in ein nicht burchbringliches Dunkel hüllt 42), hat in einer Trauerschrift gegenüber einem vorausgefetten Empfänger fein liebevolles Andenken ausgesprochen. Allerdings in weitgebender Beranziehung von Lefefrüchten aus einer langeren Reihe von Schriftftellern, theils bes Alterthums, theile naberer Beiten, bis auf geichichtschreiberische Werte ber eigenen Gegenwart 48), fouf ber Berfaffer ein in ber Form meisterhaftes Buch, bas in feiner Art nabezu einzig unter ben Leiftungen bes Mittelalters bafteht 44).

Agricolae am bezeichnendften.

<sup>41)</sup> G. Richter, Annalen ber beutschen Geschichte im Mittelalter, III, 2, hat im Anhang, 521—530, eine sehr gute Zusammenstellung: Das Charakterbild bes Königs nach dem Urteil der Zeitgenossen. Bergl. auch F. Dieckmann, Heinrich IV., seine Persönlichkeit und Regierungsweise (Programm von Wießsdaden, 1889).

49) Bergl. Excurs III über die Frage nach der Autorschaft der Vita Heinrici IV. imperatoris. Ueber die Vita handeln die Dissertationen von A. Roch, Die Vita Heinrici IV. fritisch gewürdigt (Jena, 1882), und R. Horn, Beiträge zur Kritif der Vita Heinrici IV. imperatoris (Rostod, 1887).

43) Zu den von Eberhard in der Editio tertia der Vita in den Scriptores rerum Germanicarum, 2, doch besonders 6—8, 1899, genannten Litteraturangaben über die Rachweise der Quellenbenutzung kommt seither noch S. Hellmann, Jur Benutzung der Bulgata in der Vita Heinrici IV. (Reues Archiv der Geschlichkaft sitt ältere deutsche Geschichtskunde, XXVIII, 239—243).

44) Aus dem SS. XII, 268, mitgetheilten Urtheile des Casaudonus sind die Schlußworte: nec illud opusculum postposuerim Taciti libello de vita Agricolae am bezeichnendsten.

State of the Control of the Control

No. 1 Spirit

Digitized by Google

CET

Dieje auch nach ber tiefen Erniebrigung von Ingelheim nochmals hervortretende Standhaftigfeit bes Raifers, der Neberzeugung bes Rechtes ausgehenden Erklärungen laichalis II. waren Erscheinungen, die ben feit Gregor VII. II. begonnenen Siegeslauf ber papftlichen Forberungen So war es für ben Sohn und Rachfolger, fo fehr Rampfe gegen ben Bater Scheinbar jum Wertzeuge ber urche machte, woneben freilich die an dem Bater vertoniglichen Besetzungen bischöflicher Site unentwegt purben, als Möglichkeit gegeben, in die Laufbahn bes utreten, fich auf beffen trot allen Miggeschicks weiter abregeln zu ftuben, und fo geschah es, baß Beinrich V., r wenigstens in bem Anfang feiner Regierung bie fich hatte, nochmals die Stellung bes beutschen Roniggegenüber ben Machtanforberungen bes Papftes mit pertreten permochte.

Zweifel schon gleich nach Heinrich's IV. Tobe ist eine und seiner Umgebung, eines Zeugen der Dinge, dessen Gestorbene in seinem Leben war, laut geworden, die und hervorragenden Beise die eine Seite der Beurtheilung Zeitgenossen darstellt <sup>41</sup>). Ein hingebender Berehrer, der absichtlich in ein nicht durchdringliches Dunkel hüllt <sup>42</sup>), v Trauerschrift gegenüber einem vorausgesetzten Empfänger unles Andenken ausgesprochen. Allerdings in weitgebender ung von Leserschehen aus einer längeren Reihe von Schrifteils des Alterthums, theils näherer Zeiten, die auf gestberische Werke der eigenen Gegenwart <sup>42</sup>), schuf der Beriberische Werke der eigenen Gegenwart <sup>43</sup>), schuf der Bering unter den Leistungen des Mittelalters dassen



Mit einem Prophetenworte: "Ber wird Baffer meinem Saupte geben und die Quelle ber Thranen meinem Saupte?", an das ein Hinweis barauf, daß nicht ber Untergang Jerufalem's, nicht anderweitiger Rammer die Urfache ber Rlage fein konne, fich anschließt 45), eröffnet ber Trauernde seine einleitenden Ausführungen. Den Tod Beinrich's, bes taiferlichen Gebieters, ber feine Soffnung und einziger Troft war, ber, um von sich selbst zu schweigen, ber Ruhm Rom's, bie Zierbe bes Reiches, bie Leuchte ber Belt gewesen ift, will er beweinen: "Wird nachher noch bas Leben mir erwunscht sein? Wirb ein Tag ober eine Stunde mir ohne Thranen vergeben? Ober werbe ich, o Theuerster, ohne Weinen an jenen die Erinnerung bewahren? Siehe, während ich schreibe, was die Ungebuld bes Schmerzes eingegeben bat, fallen die Thranen, find die Buchstaben naß vom Weinen und lofct bas Auge aus, was bie Sanb aufzeichnet. Aber vielleicht tabelft Du bie Ungebulb meines Schmerzes und belehrft mich, bag ich mein Beinen unterbrude, bamit es nicht etwa biesen, die über ben Tob bes Raifers sich freuen, bekannt werbe. Richtig belehrft Du mich; ich geftebe es. Aber ich kann mir nicht gebieten, bag ich nicht Schmerz empfinde, und ich kann mich nicht enthalten ju flagen. Mogen fie auch gegen mich ihre Buth icharfen, mogen fie Glieb für Glieb mich gerreißen, ber Schmerz verfteht nicht, Furcht zu empfinden; ber Schmerz fpurt bie augefügten Strafen nicht" 46).

Dann stellt ber Berfasser fest, bag nicht er allein ber Trauernbe Rom, bas gange romifche Reich, Reich und Arm beklagen ben Tob bes Raifers; einzig bie feiner Dacht und feinem Leben nachftellenben Gegner foliegen fich aus. Richt nur fein eigener Gram, sondern das öffentliche Diggeschick preft ihm die Thranen aus. Denn mit bes Raifers Tobe floh bie Gerechtigfeit aus ben Lanben, verschwand ber Friede, trat ber Trug an die Stelle ber Treue ein. Der Chor ber Gott das Lob Singenden verstummte, und bie gottesbienftliche Feier tam jum Schweigen; benn ber festliche Ordner aller biefer Dinge wurde nicht mehr gefunden. Die Rirchen verloren ihren Schutherrn, die Rlöfter ihren Bater, und erft nach feinem Scheiben empfinden fie den Begfall von Gunft und Ehre, der ihnen burch diesen Tod verursacht worden ift. So find eben alle Klöster voran, da ihr Ruhm mit ihm begraben wurde, in Trauer perfett 47).

<sup>48)</sup> B. von Winterfeld wies — Reues Archiv (etc.), XXVII, 514, 563 —, im Anschluß an eine Mittbeilung Dümmler's, nach, daß der an den Satz aus Jerem. IX, 1, sich anschließende Eingang der Vita mit dem Texte einer Homilie des Johannes Chrysottomus sich berührt.

40) Zu diesem Theile von c. 1 zog der Berfasser mehrere Stellen der Epistola ad Aurelium diaconum des Sulpicius Seberus beran.

<sup>47)</sup> Bu bem hier in c. 1 (l. c., 270) von ben claustra omnia zulest Gefagten vergl. an letter Stelle ob. S. 331, mit n. 32.

Weiter wendet sich die Klage den beiden Kirchen von Mainz und von Speier zu. In Mainz hat der verstorbene Kaiser den Reubau der durch Brand zerkörten Domkirche begonnen und hatte ihn bei längerem Leben zu Ende geführt, so daß dieser mit der gepriesenen Kirche von Speier gewetteifert hatte. Jett hat Mainz diese Zierde eingebüßt, einen solchen Künstler verloren 48). Dann aber steigert sich noch ber Ausbruck bei ber Rennung von Speier: "Das Munfter von Speier hat jener von Grund auf angelegt fo weit in bewundernswerther Größe und bilbenbem Runftwert vollendet, daß diese Arbeit über allen Werken der alten Könige des Lobes und des Staunens würdig ift" 49), und der Verfasser beutet

48) Zu bem opus monasterii quod inceperat (sc. Heinrich IV.) — ad reparandam monasterii tui ruinam (l. c.) vergl. - nach R. Schneiber, Der

reparandam monasterii tui ruinam (l. c.) vergl. — nach A. Schneiber, Der Dom zu Mainz, 1886 — Dehio und von Bezold, Die firchliche Bautunst des Abendlandes, I, 464—466. Rach dem Brande von 1081 (vergl. Bd. III, S. 416, n. 124) nahm sich Heinrich IV. schon wegen der so nahen Beziehungen zu der Bürgerschaft der Stadt — zuleht wieder seit Erzbischof Ruothard's Weggang (vergl. od. S. 29) — des Neudaues eifrig an. Der ganze Ausbau des Mittelschiffs entstand aus einer einheitlichen, ununterbrochenen Leitung der Anlage. Als Zeit ist etwa das Jahr 1100 anzunehmen.

49) Dehio und von Bezold, l. c., 463, handeln — unter Berufung auf Studien von W. Mehrer-Schwartau, bessen: Der Dom zu Speier, 1893 erschien — vom Dom zu Speier und dem umfassenden, einem Neudau nahe kommenden Umdau, den Heinrich IV. um 1080 begann und etwa 1100 besendigte. Der Anstoß ist in der Unterspülung des Chors durch den Andrang des Rheines zu suchen, der Bischof Benno von Osnabrück wehrte (vergl. Bd. I, S. 580, mit n. 63); 1097 lassen diergehen, der jeht den Langdausoberdau erneuerte (vergl. od. S. 167): Otto und Heinrich IV. sind als Bollender des Domes anzusehen. Bon der ersten Bauperiode — dem Dome Koncad's II. — sind kaum viel mehr, als Theile der seitlichen Umsassmauern und vielleicht Domes anzusehen. Bon ber ersten Bauperiode — bem Dome Konrad's II. — find kaum viel mehr, als Theile der seitlichen Umsassungsmauern und vielleicht die Arppta, herübergenommen, und die durchgreisende Umgestaltung — der Dom wurde sest in allen Theilen gewöllst — war so gut wie eine völlige Ersneuung. Bom jetzigen Bau werden Heinrich's IV. Zeit zugeschrieben: die Gewölbeträger und Gewölbe der Seitenschiffs (so weit sie nicht im 17. Jahrhundert erneuert wurden), die Mittelschiffseiler (ohne die Berstärtung der jetzigen Haupptsseiler), die Hochwände des Mittelschiffs dis zum Laufgange, der östliche Kuppelthurm dis zur gleichen Höbe, geringe Reste von Querhaus und Chorquadrat. Als ässischen Ausdenden der wird gemuthmaßt, daß Heinrich IV. einen Gewölbebau als höchsen Ausdentung des Monumentalen, gleichsam ein Trup-Clunh, beschlossen hatte. Zusammengehalten mit Mainz, wird da (464 ff.) Speier als das Original, Mainz als die nicht vollkommene Rachahmung hingestellt; aber beide Bauten zeigen, mit ihrem kühnen dem Wissen vorzuseisenden Wollen, einen Wendehnutt in der deutschen Baugeschichte. Die neueste Bearbeitung der einen Wenbepuntt in ber beutschen Baugeschichte. Die neueste Bearbeitung ber Baugeicichte von Speier ift von A. Schwarzenberger, Der Dom zu Speyer bas Munfter ber franklichen Raiser (1908), wo auch ichon die Resultate ber 1900 geschehenen Eröffnung ber Raisergruft für die Baugeschichte benutt find. 1900 gelchehenen Eröffnung der Raifergruft für die Bangelchiche denußt find. Dier ift Heinrich's IV. Hauptthätigkeit auf die Jahre 1082 dis 1106 ausgebehnt und — vergl. die kurze Uebersicht, I, IV—VI, wosür dann in den zwei starken Bänden die Beweise einzeln gedracht werden — die Arbeit dis in das Einzelnste unter Benno, dis 1088, einen ersten und zweiten Baumeister als Rachfolger Benno's, etwa dis 1091 und dis 1097, dann Otto und einen vorzüglichen Mitarbeiter dis 1103, wo dieser letztere Dombaumeister wurde, vertheilt, doch wohl in Bielem mit zu großer Bestimmtheit und nicht ohne historische Jrrthümer, wie denn — I, 17 — Benno zu einem Propst von diesau und großen Bers

an, daß er selbst die reichen bem Dome vom Raiser geschenkten Auszierungen an Gold, Silber, kostbaren Steinen, seibenen Ge-wändern gesehen habe 50). Sanz obenan stand die goldene Altar-tasel, bewundernswerth wegen ihrer seltenen Kunst und wegen des schweren Metallgewichtes, die ber byzantinische Raiser nach Speier geschenkt hatte, ber Beinrich's IV. große und eifrige Borliebe für diefe Rirche fannte 81).

Einen ganz besonderen Nachbruck legt im ferneren Zusammenhang die Schilberung in liebevoller Ausführung auf die Ausübungen ber Barmherzigfeit, die ber Raifer erwiesen habe. Der Rachruf fahrt fort: "Auch Guch, o Ihr Armen, liegt ba vollends bie größte Urfache vor, Schmerz zu empfinden. Denn jest erft feib Ihr arm gemacht worben, ba Ihr ben Trofter Gurer Armut verloren habet. Er hat Euch gespeist; er hat mit seinen Sanden Guch gewaschen, er Eure Radtheit jugebedt. Richt vor seiner Thure, sondern vor seinem Tische lag Lazarus, und er erwartete nicht bie Brofamen, sondern die königlichen Leckerbiffen. Sogar am eigenen Tifche schauberte er vor bem Eiter und bem Geruche bes Geschwürigen nicht zurud, mahrend ber Diener am Tische gegen ben Uebelriechenben bie Rafe in Falten jog ober verftopfte. In feinem Schlafgemache lagen Blinde, Lahme und von verschiebenen Krantbeiten Befallene; biefe entschuhte er felbft, legte fie bin, bebedte fie, bei Racht sich erhebend, schrack sogar vor Berührung bessen, den seine Rrantbeit zur Beidmugung bes Bettes gezwungen batte, nicht zurud 52).

credere, nisi cui contingit et videre (l. c.).

51) Zu bieser (271) genannten aurea tabula Spirensis altaris, Geschent bes rex Greciae, vergl. Bb. III, S. 448 n. 18 und 483 n. 16 u. 17, über Ause sagen Bengo's und Frutoli's. Bu ben Worten ber Vita an biefer Stelle: imperatoris votum et studium circa Spirense monasterium fervere bergl auch

imperatoris vomm et stildium circa spirense monascerium iervere vergi. ang bie bis auf bie Zahl zweiundzwanzig ansteigenden Urtunden Heinrich's IV. für Speier in dem Berzeichnisse in Excurs IV.

59) Busson hatte schon 1883 — Mittheilungen des Institutes für dsterreichische Geschichtssorschung, IV, 550 — die Stelle als "im Stile so mancher Legenden" gehalten richtig beurtheilt, ehe Gundlach 1886 — Neues Archiv (etc.), XI, 297 — die zwar nicht durchaus wörtliche, aber ganz unseugdare Ansehnung an die Vita 8. Martini des Sulpicius Severus barlegte.

treter der Hirfauer Architekten" gemacht wird. Was speciell die durch die Erdsfinung der Kailergräder zu Tage gebrachten neuen Ausschlässe dertisst, so enthält die Bd. IV, S. 175, in n. 24, erwähnte Berichterstatung Grauert's, 588—590, den Hinweis, daß die einst viel tiefere Lage des Kiveaus des Königschores durchaus bestätigt wurde, sowie daß in der Altesten Zeit der Bauanlage, in der Schöpfung Konrad's II., ein unmittelbarer Jugang, mit Hilse einer Treppenanlage, vom Königschor in die Krypta hinad bestand, wosnach erst in den ersten Jahrzehnten des 12. Jahrhunderts, infolge der Anlage des Kreuzaltares am Ostende des Königschores und ihrer Hundamentirung, dieser Jugang geschlossen wurde. Die Verstärkung des Haupstüßpseilers an der Kordseite des Königschores, dessen Basis disher im Boden verdorgen gewesen war, durch Berblendung der gegenwärtigen Halbsaulen, ist eventuell noch vor Ablauf des 11. Jahrhunderts geschehen (vergl. auch Schwarzenberger, II, 393—407).

80) In den Worten: Qualem etiam ornatum . . . contulerit, dissicile est credere, nisi cui contingit et videre (l. c.).

Seiner Reise gingen bie Armen voraus, begleiteten fie, folgten ibr, und obschon er ihre Pflege seinen Bertrautesten anempsohlen hatte, sorgte er doch für sie, als ob sie niemand anempsohlen waren. Aber auch überall durch seine Höse hin hatte er den Armen Unterftütungen angeordnet, und er felbst wollte ihre Anzahl und ihr Absterben wiffen, bamit er für einen Berftorbenen bie Gebachtnißfeier begeben und an beffen Stelle einen Anderen als Erfat bringen konnte. Wenn einmal die Unfruchtbarkeit eines Sahres eine Hungersnoth in Aussicht stellte, übernahm er viele Taufende zur Berpflegung, wahrhaft eingebenk bes Wortes bes Herrn, bas vorschreibt: "Machet Euch Freunde aus bem Mammon ber Ungerechtigfeit, bamit, wenn 3hr geftorben fein werbet, fie Guch in Die ewigen Hitten aufnehmen" 68). Was follen wir glauben, von welchem Schmerze die Armen sich berührt fühlen, wenn sie diese guten Dinge, die wir aufgezählt haben, und viel Mehreres, als wir aufgezählt haben, befeffen ju haben und jest nicht zu befigen erwägen? Denn wer wendet ihnen biefe aus Menschenliebe erwachsende Sorge au? Wer stellt die Frage, wo ein Kranter liege, ober was er an Nahrung begehre? Wer liegt fernerhin biefen Bflichten bes Mitleibs ob, benen Raifer Beinrich gebient bat? D ber Mann, ausgezeichnet burch bas Lob ber Frommigkeit und ber Demuth! Der Welt bat er, die Armen haben ihm geboten. Die Welt hat ihm, er ben Anberen gebient" 54). Aber auch noch in einem Abschnitt gang am Ende bes Buches ift von ber großen Anhänglichkeit ber Armen an ben Kaifer bie Rebe, wo von ben Borgangen nach beffen Tobe gesprochen wirb. In ben Gegenfat jum Freudenlarm im Lager Seinrich's V. bei bem Ginlaufen ber Tobesnachricht stellt ba ber Berfaffer ben Jammer um bes Kaifers Leiche: "Die Bornehmen trauerten laut; bas Bolk brach in Beinen aus; überall vernahm man Seufzen, überall Rlagelaut, überall Stimmen ber Schmerz Empfindenden. Bur Bestattung tommen bie Wittwen und Baifen, tury bie Armen bes gangen Landes jufammen, bejammern es, bag fie bes Baters beraubt feien, vergießen auf ben Rorper ihre Thranen, bebeden mit Ruffen bie gerne schenkenben Sanbe. Raum wurden fie von ber Umarmung bes entfeelten Rörpers losgeriffen, taum nur bie Möglichkeit, ihn zu bestatten, gewährt. Aber nicht einmal ben Grabhügel verließen fie. Sie verweilten ba in Rachtwachen, in Thränen und Gebeten, in Rlagen erzählenb und im Erzählen klagenb, was für Werke bes Erbarmens er an ihnen erfüllt hatte, obschon sein Tob nicht zu beklagen war, ba ihm ein gutes Leben porangegangen ist" 55).

primo — gesprochen: quis enim scire posset, quae solo Deo teste peregit?

55) In c. 13 (288). Diese Erzählung von der stürmischen Anhanglichkeit des Bolles an die Leiche des Kaisers bestätigt auch die Handschrift A (Cod. s. Pauli Virdunens.) bes Sigebert, Chron., a. 1106: immoderato furore concurrentis

<sup>88)</sup> Luc. XVI, 9. 34) Diefes Stud von c. 1 (270 u. 271) foliefit ber Berfaffer mit ber Bemertung, er habe non pro dignitate facti, sed pro facultate ingenii hier -

Wenn nun auch allerbings in biefer rednerischen Ausmalung einer einzelnen Bethätigung bes verftorbenen Raifers, die fichtlich bem Darfteller gang besonders hervorhebenswerth erfchien, bas Licht vorzüglich strahlend hervortreten foll, so ist boch unzweifelhaft biefe milbe Regung eine hauptsächliche Eigenschaft Heinrich's IV. gewefen. Auch boshaft ingrimmig gefinnte Feinbe geben biefe Seite bes Wefens bes Raifers ju. Jene verbiffene fachfifche Ueberlieferung läßt auf bie argfte Berunglimpfung gleich bie Ginraumung folgen, Beinrich IV. fei, fogar gegen Feinbe, febr barmbergig gewesen: "Denn als einige, mahrend er jur Befriedigung eines Naturbeburfniffes faß, ibn burchftechen wollten, wurden fie gefangen und por ihn geführt; als fie überwiesen waren und gestanden haben, hieß man fie ungestraft weggeben. Auch vielen Fürsten, die ihm viele Uebel zugefügt und große Berachtung eingetragen haben, vergab er Alles, alsbald, wie fie fich ihm unterworfen haben". Cbenfo wird auch ba nochmals bem Berftorbenen großes Mitleid und Barmbergigkeit in Almosenspenden für die Armen nachgeruhmt, aber freilich im gleichen Athemauge beigefügt, seine Hartnäckigkeit im Berhalten gegenüber der Kirche habe alle Werke seiner Gute verbuntelt 56). Beit unbefangener geben andere Zeugniffe ohne Ginfcrantung feine außerft milbe Gefinnung ju, bag er ein Bater bet Armen gewesen sei 57).

Die Schrift bes Berehrers geht aber von biefen Dingen auf andere Borzuge über, die nach feiner Ansicht ben Kaifer geziert baben 58).

tamen redditus legatis (sc. zur Neberführung von Lüttich nach Speier) non sine dolore et contradictione populi — clamabant enim eius absentiam periculum et desolationem fore civitatis . . (SS. VI, 372, bei d).

569 In den Bb. IV, S. 542 ff., charafterifirten Annal. s. Disibodi, a. 1106, steht diese Charafterifits heinrich's IV. Der Berfasser will brevi epilogio eine honerosa istius viri historia zusammensassen, läht dann aber auf die in n. 66 berührten Angrisse die im Texte gegedene Anersennung solgen: Enimvero ut de illo omnia loquar (SS. XVII, 19). Die Attentatgeschichte erinnert an den Bb. II, S. 651, erwähnten Borgang.

57) Heinrich IV. heißt piissimus imperator in den Annal. Aquens., a. 1106, und in der Bb. III, S. 440, in n. 9, citirten Geschichte der Chron-Farsensis, pauperum pater in den sogenannten Annal. Ottendur., a. 1106 (SS. XVI, 685, XI, 561, V, 9).

58) Diesen Uedergang auf die aliae virtutes, quidus claruit — aliqua dicamus; sane omnia dicere non sussicimus —, auch auf eius laeta gesta, als ein Stück der tota eius retro vita et mores, hat c. 1 (271).

ein Stud ber tota eius retro vita et mores, hat c. 1 (271).

vulgi et obsequio in urbem (sc. Lüttich) relatus (sc. ber verftorbene Raifer) . . . Ibi sunt ei a quibusdam pauperibus clericis mercede conductis noctis unius vigiliae celebratae, vacante a divino officio aecclesia, et canonicis a facie furentis populi latentibus . . . qui una cum predictis pauperibus clericis circa corpus extractis gladiis vigilaverant . . . tantum exarserant in eius immoderatum favorem, ut quotquot illius tetigissent feretrum, se sanctificatos ab eo crederent. Nonnullis etiam terram sepulchri eius ungulis propriis scalpentibus et per agros suos domosque quasi pro benedictione spargentibus, alii frumenta vetera feretro ipsius superjacebant, ut una cum novis immixta illa sererent; sperabant enim taliter fertilem sibi messam profuturam. Vix tamen redditus legatis (sc. jur Neberführung von Luttich nach Speier) non

Mit Worten, die ber Verfaffer allerdings entlehnt hat 59), zeichnet er besonders auch bas äußere Wesen Beinrich's IV.: balb babe er ben Raifer, balb ben Kriegsmann bliden laffen, in jenem bie Burbe, bie er in fich trug, in biefem feine Demuth. "In ber Schaar ber Fürsten erschien er über die Anderen hervorragender und icheinbar größer, als er felbft, und in feinem Blide verrieth er eine gewiffe Kurcht einflößende Wurde, woraus er gleichsam mit einem Blite bie Augen ber ihn Anschauenben gurudwarf, mahrend er bagegen zwischen seinen Hausgenoffen und in kleinerem Rreife in freundlicher Miene und an Geftalt ben Anberen gleich fich zeigte" 60). Auch biefe Angaben finden fich bestätigt, jo weit Beweise anderer Art, bas aus bem nicht viel jungeren Bilbe einer Banbichrift bezeugte große Auge, aber gang besonbers ber bei ber Aufbedung ber Raifergraber im Dom ju Speier ersichtlich geworbene große Buchs bes Rorpers bie Glaubwurdigkeit beweisen konnen 61).

Weiter handelt bie Darstellung des Auftretens des Raisers von seiner Thätigfeit in staatlichen Angelegenheiten. "Er war von fo feinem Scharffinn und fo großer Klugheit, bag, mährend bie Meinung ber Fürsten, sei es in ber Angelegenheit einer Rechts-entscheidung, ober bei ber Behandlung von Reichsgeschäften, schwantte, er felbst schnell ben Knoten löste und barüber Aufschluß gab, mas billiger, mas nugbringender fei, gleichsam als sei es aus bem Geheimniffe ber Weisheit selbst geschöpft. Er richtete seine Aufmerksamkeit auf die Worte Anderer; er felbst sprach febr wenig, und er ließ sich nicht vorher ju einer Meinungsäußerung aus. fonbern erwartete bie Anberer. Er burchichaute bie Seelenerregungen besjenigen, auf beffen Antlit er bie Scharfe feiner Augen gerichtet batte, und er blidte wie mit Luchsaugen, fei es bag er gegen ibn

<sup>59)</sup> Bergl. zu: modo personam imperatoris, modo tamquam militis gerebat bei Cberharb, l. c., 11, n. 6, ben Rachweis ber Entlehnung aus Salluft,

Catilina, c. 60.

O Dieser Aussage von c. 1 (271) sest Busson taum mit Recht (vergl. n. 61), l. c., 549 u. 550, Zweisel entgegen.

O Die Zeichnung bes thronenden Kaisers im Coder von Cambridge der Raiserchronit — der angeblich autographen Handschrift Ettehard's — ift SS. VI, Tab. II, reproducirt. Grauert, in der in n. 49 citirten Abhandlung, 576 u. 577, spricht von der stattlichen Körperlänge der 1900 an das Licht gezogenen Leiche Schwick's IV par der allerdings die auteren Ertremisten flörfer als die auteren Geinrich's IV., von ber allerbings die unteren Extremitäten ftarter, als die gut erhaltenen oberen Theile, vermoricht find (562); der vollständig bewahrte Schädel zeigt auch Refte bes burch bie Zeichnung bezeugten Schnnrrbartes und last wirklich auf ben bem Raifer im Leben zugeschriebenen fconen Gefichtsausbruck foliegen (579 u. 580). Bei Richter, l. c., 526, find die Resultate aus ben von Dannenberg, Die beutschen Mungen ber fachfischen und frantischen Raiserzeit, Dannenberg, Die deutschen Rungen der sachtschen Und rantischen Katzert, zusammengestellten, allerbings sehr verschiedenen Typen gesammelt, vom bartlosen und vollwangigen Kopf des jugendlichen Königs durch den bärtigen Typus, auch mit sprechenden Augen, dis zum immer schmaler werdenden, in ein spitzes Kinn auslaufenden Haupte des gealterten Kaisers. Durch Bretzlau sind, Reues Archiv (etc.), VI, 570—574, die sieben auf einander folgenden Siegel beschieden, die besonders auch wieder den Schnurrbart erkennen lassen. Bergt. auch Bb. IV, S. 370, die Worte des als Augenzeuge sprechenden Böhmen Cosmas über des pulcher caesar pulchra labia.

Benn nun auch allerbinge in biefer tebnerifden Ausmelung einer eimelnen Bethötigung bes verfierbenen Raifere, bie fichtig bem Darfieller gang befonbere betrorbebenementh erichien, bat lich porguglich ftrablent bervortreten foll, is ift bod ungweifelbeit bie milbe Regung eine hauptfüchliche Gigenschaft heinrich's IV. w mejen, ifind boebaft ingrimmig gefinnte freinde geben bieje Gen bes Befens bes Raifers gu. Bene verbiffene fachfifde Ueberliefenni lant auf bie argite Berunglimpfung gleich bie Ginramung folge, heinrich IV. fei, fogar gegen Feinde, febr barmbersig geme Denn als einige, mabrent er sur Befriedigung eines Netwo beburinifies fat, ibn burchfieden wollten, murben fie gefangen und por ibn geführt; als fie überwiesen maren und gestanben baben, bie man fie ungestraft weggeben. Auch vielen Gurften, bie ibm viele Hebel augefügt und große Berachtung eingetragen baben, perath er Alles, alsbalb, wie fie fich ibm unterworfen baben". Cheift wird auch ba nodimals bem Berftorbenen großes Mitleib und Burnbersigfeit in Almofenipenben für bie Armen nachgeribmt, eber freilich im gleichen Athempuge beigefügt, feine Bartnadigleit in Berbalten gegenüber ber Rirche babe alle Berte feiner Gute mtbunfelt 66). Beit unbefangener geben andere Reugniffe obne Gisfchrantung feine augerft milbe Gefinnung gu, bag er ein Bater bet Mrmen gemejen fei 67).

Die Schrift bes Berehrere geht aber von biefen Dingen mi anbere Borguge über, bie nach feiner Anficht ben Raifer gegen haben se).

vulgi et obsequio in urbem (sc. Sattici) relatus (sc. bir perferència ferijer. Ibi sunt ei a quibusdam pauperibus ciericis mercele conductis noctis unes vigiliae celebratae, vacante a divino officio secclesia, et canonicis a lesi furentis populi latentibus . . qui una cum predictis pauperibus caria circa corpus extractis gladiis vigilaverant . . . tanum examerant in commoderatum favorem, ut quotiquot illius tetigissent ferstrum, se saccif usab eo crederent. Nounullis etiam terram septiciri cius megnis poroni scalpentibus et per agros mus denonsque quasi pro benefit ione apagratica alli frumenta vetera foretro ipsius superpaccioni, ut una cum notos lucus illa sererent; sperabant enim taliter ferilem sili monas profesuram, con tamen rodditus legatis (sc. per Hebrifultures con Elitia) ned Eppere resine dolore et contradictione populi — clamalant min titu alemano periculum et deso.

Rebt birk (bar hours all to be berilletes de illo om:

MA ILE

Carriero

## Unfeindungen

At hiemit abstrage vor, ob Rede sei hier angt, worüber a Berbrechen Bert nicht Und ob nun doer ob sie r angerebeten erprobt sei, dene Keinem den Urheber

genden Lauf hier finden inrich's IV.

h bie Augen önigs, wenn Erwähnung Mutter heißt Heinrich IV. den gelaffen. den Sachsen, Mißgunft zu nen, immerten da beis

justi
jenfrieges
porfichtig
nach ber s
c. berjenigen
citer quam illic.
stolici factum refelic

Digitized by Google

uctus pinas; nitel

ein Berg bes Haffes ober ber Liebe trug". Auch für biefe Betonung ber scharfen Erkenntniggabe und ber geschickten Leitung ber Berhandlungen legen fogar gegnerisch bentenbe Urtheile ihr Zeugniß ab. Mitten in ber Schilberung bes fachfischen Aufftanbes anerkennen die Berefelber Annalen die über bes Konias Alter binausgehende Klugheit; burch Bruno, ben fo ungunftig urtheilenden Sachsen, ift ausgesprochen, wie fehr die Fürsten fich vor Beinrich IV. fceuten, fo baß fie ibm gegenüber verstummten; auch aus Stalien gestand Bonitho ihm bewundernswerthen Scharssinn zu 62). Wenn bann ferner noch von dem Lobredner, hier ohne Zweifel in zu großen Worten, hinzugefügt wird, daß auch, abgesehen von den beutschen Fürsten, die Herrscher von Morgenland und Abendland Beinrich's IV. Ramen fo febr gefürchtet hatten, daß fie, ebe fie nur besiegt maren, ginsbar murben, daß "ber Ronig von Griechenland", um feine Beangstigung ju verbeden, um bes Raifers Freundschaft angehalten habe und ihm mit Geschenken, bamit er nicht fein Feind würde, zuvorgekommen sei, so daß eben auch jene goldene Altartafel für Speier als Gabe überschickt wurde, daß durch den "König von Afrika" ähnlich die Schankkammer bereichert worden fei, fo lautet allerdings eine gemiffe italienische Ausfage abnlich; aber auch diefe ftammt von einer Seite, die burchaus nicht überall einfach als glaubwürdig zu nehmen ist 68).

Eine hauptfächlich wohlthuende Seite ber Anregungen Seinrich's IV. findet bagegen im Anschluß hieran die gebührende Burbigung. "Die Bebruder ber Armen bebrudte er; bie Rauber übergab er zur Beraubung; die, welche gegen ihn widerfpenstig waren und fich gegen seine Macht aufbaumten, machte er fo untraftig, bag an ihren Rachtommen noch heute bie Spuren ber toniglichen Buchtigung ju Tage treten. Durch biefes Borgeben unstreitig hat er sowohl fur feine Angelegenheiten in ber gegenwartigen und für bie bes Reiches auf bie jufunftige Zeit binaus vorgeforgt, daß die Menschen lernen, ben Frieden nicht zu verleten, nicht mit Baffen bas Reich zu beunruhigen". Diese bier gekennzeichnete eifrige Surforge bes Raifers für bie Erhaltung bes Friebens hat ber Berfaffer auch noch im fpateren Zusammenhang, in jenem in lebendigen Worten gefchriebenen Abschnitt über die Friebensbeschwörung, gepriesen, aber babei allerdings auch nicht verschwiegen,

<sup>69)</sup> Bu bem im Terte übersetten Stud von c. 1 (271) find Lambert's Außerung in Bb. II, S. 827, über bie prudentia, biejenige Bruno's, De bello Saxonico, c. 18: palam nullus (sc. Theutonicorum principum) audebat fateri, Saxonico, c. 18: palam nullus (sc. Theutonicorum principum) audebat fateri, tanto rex erat omnibus terrori (SS. V, 335), die Bonitho's über den homo magni consilii et mirabiliter sagax in Bd. III, S. 15 n. 18, heranzuziehen. Rihich stellte, l. c., 145, Heinrich IV. als "den größten politischen Rechner der Zeit" hin und geht damit ohne Frage zu weit. Doch vergl. auch das widerwillige Eingeständniß des Chron. univ. ob. S. 305 in n. 47.

Bergl. über Benzo's panegyrische Nebertreibungen Bd. III, S. 448 n. 18, Bd. IV, S. 91 in n. 162, S. 94 n. 167.

baß gerabe aus biefen treuen Bemühungen bie neuen Anfeinbungen gegen Beinrich IV. erwachsen seien 64).

Der allgemeine einleitenbe Theil bes Buches ift hiemit abgeschlossen, und schon legt sich ba ber Berfasser bie Frage por, ob er weiter sprechen ober aber schweigen solle: seine Rebe sei hier zu inneren Bertlüftungen, zu Trug und Miffethat gelangt, worüber bie Wahrheit zu fagen, Gefahr, Falfches zu berichten Berbrechen sei. Doch erscheine es unrühmlich, ein unternommenes Wert nicht ju vollenden, und fo wolle er ftandhaft fortfahren. Und ob nun die Außerung nur eine rednerische Wendung barftellt, oder ob fie ber Wirklichkeit entspricht, er richtet an ben ichon vorher angerebeten Empfänger ber Schrift, ficher weil feine Treue bier erprobt fei, bas Wort bes Bertrauens, "baß Du biefes Geschriebene Reinem verratheft ober, wenn es hinaus getreten fein wurde, den Urheber nicht offenbarft" 65).

hernach tritt die Erzählung in ben zusammenhängenden Lauf bes Lebensganges des jungen Königs ein; aber auch bier finden sich mehrfach bezeichnende Urtheile über das Wesen Seinrich's IV.

einaestreut.

Schon bas ift bemerkenswerth, bag ber Berfaffer fich bie Augen über gemiffe Vergehungen ber jugenblichen Jahre bes Königs, wenn er sie auch nur leise berührt, keineswegs verschließt. Nach Erwähnung ber Entführung bes Ronigsknaben von der Seite ber Mutter beifit es, die für die Erziehung verantwortlichen Fürsten hatten Beinrich IV. in jugenblichen handlungen, aus Gigennut, freien Willen gelaffen. Dann ift bei ben von ben Feinden bes Konigs, voran ben Sachfen, vorgeworfenen Schandthaten, wie fie nur haß und Diggunft ju erfinnen vermögen, die gar nicht aufgezeichnet werben können, immerhin eingeräumt, daß auch einiges Wahre bem Falfchen ba bei-

1076: Sed non ausim assertiones eorum (sc. berjenigen, benen bie Berurtheilung miffiel: asserebant tam inefficaciter quam illicite factum, quod factum est) ponere, ne videar cum eis apostolici factum refellere (273).

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup>) Zu bem Abschnitt in c. 1 (271) ist c. 8 (277), siber das ob. S. 176 u. 177 und weiter — mit Einschlüß von c. 9 — S. 235 gesprochen wurde, heranzugiehen. Aber auch schon in c. 2 steht eine längere hier einschlägige Stelle, über die Zeit gleich nach der selbständigen Uebernahme der Regierung durch den König — cum in eam aetatis et ingenii metam evasisset, ut quid honestum, quid turpe, quid utile, quid non, discernere posset —, daß er multa quae gesserat (sc. quae suggestione principum inductus gessisset), damnavit . . Prolibedat quoque belan, violentiam et rapinas; nitedatur pulsam pacem et justiciam revocare, neglectas legge restituere et ecclerie pulsam pacem et justiciam revocare, neglectas leges restituere et sceleris licentiam resecare. Quos assuetos sceleri per edictum cohercere non potuit, per censuram legis et jus curiae, mitius tamen quam culpa exigeret, correxit. Quod illi non justitiam, sed injuriam reputantes, et qui legem objecerant, lege constringi, et qui per omne nefas ruebant, frena pati respuentes, qualiter eum vel extinguerent vel privatum facerent, consiliis incumbebant, non recolentes se debere civibus suis pacem, regno justiciam, regi fidem (272: in c. 3 folgt bann gleich ber Ausbruch bes Sachsentrieges).

65) Damit schließt c. 1 (271). Aehnlich vorsichtig duhert sich c. 3 über Gregor's VII. Handlungen gegen Heinrich IV. nach ber Excommunication von

gemischt worden sei. So lehnt zwar die Schrift all jenen häßlichen Somus, jene vielfach auf ben erften Blid burchfichtig als gemeine Lügen erkennbaren Erfindungen mit Abicheu von fich ab, fo wie bie fachfische feindselig gefinnte Ueberlieferung, aber vorzüglich ein fonst sehr bemertenswerther Beuge, wie Bruno war, aufzuhäufen sich nicht entblobete, wie fie in ber Schmähschrift bes Manegolb von Lautenbach ihre lette Vollendung fanden; aber ber Berehrer bes verstorbenen Raifers ift boch weit bavon entfernt, nicht zuzugesteben, baß auch menschliche Schwächen bei Beinrich IV. zu finden gewesen seien 66).

Im Weiteren hebt bie Schrift ben zugleich verborgenen und liftigen Entschluß, Gregor VII. wegen ber Losfagung vom Banne zuvorzukommen, weiter die Mäßigung, die Heinrich IV. nach ber Ausweisung bes Gegenkönigs Rubolf aus Oberbeutschland bewies, hervor 67). Nicht einverstanben mar bagegen ber treue Freund bamit,

<sup>66)</sup> In c. 2 fteht von den principes, benen Beinrich IV. nutriendus übergeben war: Fuit haec perfidia vel maxima, quod eum quasi sub sigillo servandum in puerilibus actis suae potestati relinquebant, ut et sic elicerent ab eo quod affectabant (272), und in c. 3 von den conficta conscriptaque super eo crimina quae pessima et inmundissima potuit odium et livor excogitare, et quae mihi scribenti tibique legenti nausiam parerent, bag barin vera falsis gemischt gewesen seien (l. c.: von abermaligen convicia spricht c. 6, 275). Diese Antlagen übertreibender Art gegen Heinrich IV. sind schon mehrsach beurtheilt (vergl. auch Bb. IV, S. 541 ff.): diesenigen Bruno's, besonders in dessen cc. 6—9 (Ausschweisungen und unnatürliche Laster), cc. 10—14 (Hanblungen der Graufamkeit: etwas Aehnliches, wie da c. 14, hat Ordericus Vitalis, Hist. eccles., Liber VII., SS. XX, 58) vornehmlich in Bb. III, S. 428 u. 429, die Manegold's 1. c., S. 516 in n. 71 (wozu Bb. I, S. 613 n. 14, wo auch eine einschlägige Stelle des Wido von Ferrara abgedruct; ift) — übrigens macht Floto, Kaiser Heinrich der Bierte und sein Zeitalter, II, 155, n., sehr richtig darauf ausmerksam, daß diese vermeintlichen Laster des Konigs vor der Versammlung in Wormsleben gar nicht zur Geltung gebracht wurden, wo boch ein breiter Raum für ihre Aufführung gewefen mare (vergl. Bb. II, S. 243—245), so baß also anzunehmen ift, auch in Sachsen seien biese Geschichten erst nach 1073 verbreitet worden, und daß Bruno mittelbar sich Geschichten erst nach 1073 verbreitet worden, und daß Bruno mitteldar sich selbst (hier in seinen cc. 24—26) widerlegt —; andere nicht so heftige Angrisse gegen heinrich IV. hat Lambert, wo er a. 1073 von pravae libidines et juveniles ineptiae, a. 1075 von den lasciviae regis redet (SS. V, 192, 239: vergl. Holder-Egger's Index nominum et rerum zur Ausgabe in den Scriptores rerum Germanicarum, 376, zum Namen Heinricus IV., wo besonders auch crudelitas an acht, serocitas an drei Stellen), oder Frutolf in der Bd. II, S. 863, mitgetheilten Stelle. Schilderungen der schlechten Beschaffenheit der Regierung nach verschiedenen Seiten hin enthalten Bardo, Vita Anselmi ep. Lucans., c. 13, die Vita Altmanni ep. Pataviens., c. 12, die Casus monast. Petrishus, Lib. II, c. 31, Bertholdi Zwisaltens. Chron., c. 8, Laurentii Gesta episcopor. Virdungen. c. 9. Kuga den Alamann. Chron., Lib. II (SS. XII. 17, 233, XX. Virdunens., c. 9, Hugo von Flavigny, Chron., Lib. II (SS. XII, 17, 233, XX, 645 u. 646, X, 101, 495 u. 496, VIII, 424 — Richter hat, l. c., 522, 528 u. 524, diese Stellen sammtlich zusammengestellt). Die ganz dumme Geschichte u. 524, diese Stellen sämmtlich zusammengestellt). Die ganz dumme Geschichte von der imago quaedam ad instar digiti ex Egipto adlata, die Heinrich IV. angebetet habe, tischt der Annalista Saxo, a. 1068, auf (SS. VI, 697). Ein abschredendes Bild der kaiserlichen Hosphaltung ist ob. S. 282 in n. 4 erz wähnt. Bergl. auch den Schlußsig der in Excurs I ausgenommenen Aussichtung des Libellus de rebellione, a. 1103.

(273: vergl. Bd. II, S. 763 u. 764, wonach Bd. III, S. 7 u. 8, über das

baß Seinrich IV. nach ber 1080 wieberholten Ercommunication angriffsweise, burch bie gegen Gregor VII. ausgesprochene Absettung, gegen bie papstliche Kirche vorging, weil Unrecht bulben Gludfeligkeit, Unrecht erwibern Diffethat fei 68) Um fo mehr wirb anerkannt, daß ber Bater auch nach bem Ginlaufen ber Schreckensnachricht vom Abfalle Ronig Ronrab's feinen murbevollen Ernft bewahrt habe, wie benn auch von anderer Seite bezeugt ift, bag ber Raifer überhaupt nicht hervortreten ließ, mas ihn im Innern bewegte, baß er auch, fo febr er Dant auszufprechen mußte, boch im Wefentlichen mit bem Lobe eber zurudgehalten habe 60). Gine lette Belegenheit bot fich bei ber Geschichte ber Belagerung und lebergabe von Rurnberg, im Sahr 1105, von Beinrich's IV. Bezeugung großer Liebe. ebler Gefinnung zu fprechen 70).

Aber es ift nun von nicht zu unterschätzender Bedeutung, bag neben biefem von vorn berein auf die Berherrlichung bes gestorbenen Raifers angelegten Buche auch in einer Darftellung zeitgenöffischen Urfprunges, bie im Gegenfat biezu auf ber Seite bes Ronias Beinrich V. fteht, eine zusammenfaffenbe Schilberung bes Raifers zu beffen Todesjahre geboten wird, die mehrfach rocht anerkennend lautet. Wenn nun also aus biefer Quelle noch weitere Züge bargeboten werben, so verbienen fie eine um so völligere Aufnahme.

Jener Mönch vom Kloster St. Michelsberg in Bamberg, ber über die Ereignisse von Heinrich's IV. letten Lebensmonaten so eingehend berichtet, schiebt nach ber Erwähnung bes Tobes bes Raifers eine Betrachtung über benfelben ein: "Indem er in fünfzig Jahren bie Leitung bes römischen Reiches festhielt, forgte er as eine Mal für die Römer, wenn fie guten Billen zeigten, in frommer Beise, leistete ein anderes Dal ihnen nothgebrungen Biberstand.

Urtheil, das die Vita in c. 4 über Rubolf's Konigswahl fällt) erwähnt, in c. 4 Heinrich IV. als sciens in ultione freno uti: longe infra metam culpae

c. 4 Heinrich IV. als sciens in ultione freno uti: longe infra metam culpae cohibebat habenas vindictae (273). Bergl. auch Annal. August: prudentiae patientia in ber Bb. IV, S. 122 n. 35, mitgetheilten Stelle.

88) Bergl. biese Stelle aus c. 6 (275) in Bb. III, S. 288 in n. 95.

99) Bergl. in c. 7 über des Raisers gravitas (276: ad hanc famam, tametsi intus doluit, in gravitate tamen sua se foris temuit), sowie die längere hieraus genommene Stelle in Bb. IV, S. 392 n. 4, wo allerdings auch auf die gerade in diesem Abschnitte sich häusenden sachlichen Irrthümer des Autors der Vita hinzuweisen war. Andere Stellen über Heinrich's IV. mit der gravitas im Zusammenhang stehenden Sigenschaften enthält Herdoch, Dialogus de vita Ottonis episcopi Badendergensis, Lib. III, c. 34: corde magis quam verbo diligentiam prodans (woneden l. c., c. 33: dissimulativo tamen corde premens et gravitate virili gaudii magnitudinem) (Kasse, Biblioth. rer. German., V. et gravitate virili gaudii magnitudinem) (Jasse, Biblioth. rer. German., V, 828—826); Bruno sagt, l. c., c. 14: Rex magnus dissimulator dolorem quem in corde magnum habuit nec vultu nec verbis ostendit (vergl. c. 27: ut erat dissimulator, quasi nichil timens) (l. c., 383—388).

76) In c. 9 (278): vergl. ob. S. 235 in n. 38; nochmals ist im gleichen c. 9 (l. c.), beim Borgange am Flusse Regen, dem Bater die pietas, dem Sohne der furor zugemessen (vergl. dagegen S. 243 in n. 49).

wenn sie unbankbar waren und das beutsche Reich zu bemüthigen fich bestrebten, als ein ruftiger und friegerischer Mann, gewohnt, jeber Person, jedem Alter und jeder Sache bas ihnen Gebuhrende zuzutheilen, und ber es kaum litt etwas nicht zu wiffen. Rach ber Sitte seines Baters wollte er, daß Geiftliche, und besonders unterrichtete, gang in feiner Rabe feien, und indem er biefe ehrenvoll behandelte, beschäftigte er fie mit fich in vertraulicherer Beife, balb im Pfalmengefang, balb im Lefen ober Gefprach, ober burch Forschung in ben Schriften und ben freien Runften. Wir werben auch burch mehrere Beugen beweisen tonnen, bag niemand ju unferen Zeiten in Geburt, Geistesanlage, Tapferteit und Ruhnheit, auch an Buchs und ganzer Zierlichkeit bes Körpers für bie kaiferliche Amtsgewalt geeigneter erschien. Bon allen Kirchen seines Reiches pflegte er jumeift Speier, und biefe bereicherte er mit konialicher

und wunderbarer Arbeit und Ehre" 71).

Gang besonders ift in dieser Darftellung ber Thatigkeit Beinrich's IV. auf beffen Bertehr mit geistig anregenden Geiftlichen, auf feine Theilnahme auch an wiffenschaftlichen Bestrebungen ein ftarter Nachbrud gelegt. Aber abnliche Außerungen finden fich auch anderwärts. Borguglich find es die Lebensbefchreibungen bes Bifchofs Otto von Bamberg, bie in folder Beise Beinrich IV. anerkennenb nennen. Gbo erzählt ba in einer anmuthigen Weise, wie ber Raifer, als Otto als ein ju verschiebenartigen Auftragen am Bofe gebrauchter Geistlicher in seiner Umgebung weilte, ihn auch zum Lesen und Singen der Psalmen heranzog, sobald er von den Geichaften frei mar: "Denn ber Raifer mar fo fehr in bie Schriften eingeführt, daß er Schriftstude, von wem immer fie an ihn gerichtet worben waren, aus fich felbst zu lesen und zu verfteben burchaus vermochte". Es ift bann ausgeführt, wie Otto bas alte abgegriffene Pfalmbuch, beffen fich ber Raifer bebiente, mit einem neuen Einband, ju beffen freudiger Ueberraschung, verfah, und Herbord hat die ganze Erzählung in feiner Beise weiter ausgemalt 72). Aber auch ber Engländer Wilhelm von Malmesbury beurtheilte, unter anderen Lobsprüchen, Heinrich's IV. geistige Beanlagung febr aunstia: er sei weber ununterrichtet, noch unthätig gewesen 18). Ebenso

78) Willelmus Malmesburiensis, Gesta regum Anglorum, Lib. III, c. 288, wo aber zu neque ineruditus neque ignavus beigefügt ift: sed fato quodam

<sup>71)</sup> Das Chron. univ., Rec. C, bringt, a. 1106, biefen Zusammenhang gleich nach der ob. S. 314 in n. 67 aufgenommenen Stelle (SS. VI, 238 u. 239).

73) Ebo, Vita Ottonis episcopi Babenbergensis, Lib. I, c. 6, spricht babon, baß imperator . . . remotis aliis, psalmodie cum eo (sc. Ottone) vacabat und nach Empfang des in die nova pellis eingehefteten codex, in quo psalmos decantabat freudig seinen Dank sür Otto bezeugte: sicut tu . . . psalterium meum, vetusto exutum tegmine, novo illustrasti operimento, sic et ego te, annotatis tunica spolistum novi honoris culmine sublimado (nord) ab paupertatis tunica spoliatum, novi honoris culmine sublimado (vergl. ob. S. 168 in n. 28) (Jaffé, l. c., 594 u. 595). Herbord hat, l. c., Lib. III, c. 34, diese Geschächte nach seiner Art noch etwas erweitert, besonders auch zu Ebo's Angabe über die Kenntnisse Heinrich's IV.: cartas... per semet ipsum legere et intelligere — in dem Saze: adeo litteratus... ut per se breves legeret ac faceret bie Beifugung hinzugesett (l. c., 827 u. 828).

ift erwähnenswerth, bag ein bei seinen Zeitgenoffen als Schriftsteller fo angesehener Mann, wie Abt Billiram von Gbersberg, bem Rönige, icon in beffen Jugenbjahren, feine Auslegung bes Sobenliebes in beutscher Sprache gewibmet hatte 74).

Aber nicht weniger find noch weitere Gigenschaften bes Raisers, bie in ber hier eingeschalteten Bürbigung genannt find, von anderen Seiten her gleichfalls anerkannt. Sogar Bruno gesteht ihm in ber Schilberung ber Kriegsereigniffe vom Jahre 1080 gu, bag er un-ermublich in allen Anftrengungen bes Kampfes, von finnreicher Lift erfüllt, gehandelt habe 76). Auch einer französischen Darstellung ber Rreuzfahrt ift eine Anerkennung Heinrich's IV. als eines burch ungählbare Siege ausgezeichneten Mannes, einverleibt 16). Ebenso ist in ben Hersfelber Jahrbüchern mitten in einer sonst bem König wenig gewogenen Erzählung die Außerung eingeschoben, daß er, in ber herricaft geboren und auferzogen, mitten in allen immerwährenden Mißgeschicken einen königlichen Sinn barlegte, lieber fterben, als besiegt werden wollte 77).

Sehr anders freilich lautet wieder, im Gegenfat zu ber früheren Auslaffung ber St. Michelsberger Chronit, ber fpater an beren Stelle gefette Abschnitt. Bon ber Auffaffung ausgehenb, bag Gott

ab omnibus ita impetitus, ut rem religionis tractare sibi videretur quisquis in illum arma produceret, und vollends c. 290 mit ber langeren febr an: erkennenden Ausführung: Inter haec erant multa quae in caesare probares, quod esset ore facundus, acer ingenio, multa eruditus lectione, impiger elemosinis, prorsus in eo bona animi corporisque cerneres: ad arma prompte concurrere, ut qui sexagies et bis acie collata dimicarit; juste lites componere; cum res non successisset, querelis in coelum conversis, inde opem expectare (SS. X, 475, 476).

74) Diese Debication — in ben lateinischen Berfen: Camena, rex invicte,

librum quae tibi dat modicum — fest ber Herausgeber Seemiller (Williram's beutsche Baraphrase bes Goben Liebes, in Quellen und Forschungen zur Sprachund Culturgeschichte ber germanischen Bolfer, XXVIII) mit Scherer — wegen ber Berfe: Cum tua diversum mens abripiatur in aestum, rex bone, pauca tibi corde loguor humili — in bas Jahr 1069, in bie Zeit ber Rüftung gegen Debi (vergl. Bb. I, S. 617 ff.) (l. c., VII, VIII).

76) L. c., in c. 121, bagu fchon vorher in c. 117: solita calliditate . . .

sicut semper solebant, calliditate pugnaturi (l. c., 379 u. 380, 377). Dazu stimmt nicht bes gleichen Autors Borwurf in c. 122: Heinricus . . . se sicut solitus erat in fugam dedit (l. c., 380), ober ber Bernold's, a. 1086: Heinricus . . . primus inter primos terga vertens omnia vexilla nostris derelinquens (SS. V, 445). Rühnheit schrieben die Annal. August. in der Bb. IV, S. 128 in n. 41, mitgetheilten Stelle dem Raiser zu.

76) Der Abt Guidert des Rlosters Nogent-sous-Couch redet in seinen Gesta Dei per Francos, Lid. III, c. 2, von Heinrich IV. als von einem vir innumeris, immo sere jugidus victoriis fortunatus, den dennoch heriognus Robert

aus Rom verfrieben habe (Recueil des historiens des croisades, Hist. Occident.,

<sup>77</sup>) Lambert jagt bas a. 1076 (88. V, 249). Daß im Liber de unitate ecclesiae conservanda, Lib. I, c. 3, steht: non invenitur in toto Francorum regno aptior persona Romano imperio (Libelli de lite imperatorum et pontificum saeculis XI. et XII. conscripti, II, 188), ist bei ber politischen Stellung bes Buches wohl zu verfteben.

seiner Kirche in Beinrich's IV. Tobe ben Sieg verliehen habe, bak bas fünfzigste Sahr ber Zwangsherrschaft eines Herrschers, ber gleich Nebutadnezar und Julian gewesen sei, burch beffen Absterben ju einem Jubeljahr geworben fei, ichreibt beffen Berfaffer voller Abneigung gegen ben Berstorbenen: "Dieses ist bas Ende, bieses ber Untergang, bas bas lette Loos Heinrich's, bes unter jenem Namen bes vierten römischen Raisers von ben Seinigen genannten; von ben Ratholischen aber, bas ift von allen bem feligen Betrus und seinen Nachfolgern Treue und Gehorsam nach bem driftlichen Gefet Bewahrenben, murbe er jugleich Räuberhaupt und Reterführer und weiter Abtrunniger und Verfolger, mehr noch der Seelen als ber Rorper, gutreffend genannt, als ein folder nämlich, ber, weber mit natürlichen, noch mit gewohnheitsmäßigen Berbrechen aufrieben, einige neue und feit Sahrhunderten unerhorte und beswegen unglaubliche ausgesonnen und ausgeübt zu haben angeklagt murbe. Wenn jemand biefe, nach ber Deinung berjenigen, welche urtheilen, daß sowohl das unrecht, als das recht von den Raisern Ausgeführte ber schriftlichen Rieberlegung würdig fei, aufzeichnen will, fo weichen wir von ber Stelle, befonders ba wir nicht baran zweifeln, baß Giniges hievon ber Vergeffenheit mehr, als bes Gebachtniffes werth erscheine". Dann folgt jener Sat ber älteren Darstellung über bie treffliche Signung heinrich's IV. für die kaiferliche Herrichaft, immerhin mit ber Beifugung: "wenn boch nicht im Streite ber Laster ber Menich entartete ober innerlich unterläge" -, und hernach fährt ber Berfaffer wieber fort: "Run aber, weil nicht Wenige noch am Leben find, und biefe gleichen in erhabene Stellungen gesett, benen bie Mitwirtung an Unthaten biefes Mannes aur Schuld fällt, fo ift eines, mas mir, obicon febr fouchtern, ihnen nahe bringen, damit sie eben das Beispiel der Berdammung bes Genannten fich jum Seile wenden und nicht auf die Bluthe ber übel erworbenen Ehre, fonbern auf ben Samen achten und es für bienlicher halten, auf die Auswurzelung schlechter Pflanzungen ihre Mahe zu verwenden, als die Frucht des ewigen Todes auf die Rutunft hin baraus zu pflücken. Uebrigens ift es fehr unvernünftig, zu glauben, daß die Wunde geheilt werde, in der noch das Eisen ftedt, Gott jugleich und bem Mammon bienen ju wollen, und es ift unnatürlich, von bem Gipfel pharifaifcher Ueberhebung herab, und wenn biefer, wie gefagt wird, um ben Lohn ber Tempelschändungen erstiegen ift, die Burbe apostolischer Demuth in Anfpruch zu nehmen, von dem Samen der Abtrunnigkeit die Frucht, bie in kirchlicher Amtsherrschaft bestünde, zu hoffen" 78).

Ganz anders schließt ber Verfaffer bes als Nachruf geschriebenen Lebensbildes bes Raifers sein Buch ab.

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup>) Die Rec. D, E schieben biefe Ausführung a. 1106 ein (l. c., 239 u. 240).

Er fagt, im Anschlusse an die Erwähnung ber Rlagen ber Armen um ben Geftorbenen: "Gludlich bift Du, Raifer Beinrich, ber Du folche Bachter, folche Fürbitter Dir bereitet haft, ber Du jest vielfach vermehrt aus ber hand bes herrn gurudnimmft, mas Du in die Sande ber Armen heimlich gestedt haft. Gin fturmisches Reich haft Du um ein ftilles, ein vergangliches um ein ewiges, ein irbifches um ein himmlifches vertaufcht. Jest erft berricheft Du; jest trägft Du bas Diabem, bas Dir auch Dein Erbe nicht entreißen und kein Gegner beneiben mag. Deshalb follen bie Thränen jurudgehalten werben, wenn fie jurudgehalten werben könnten; dieser Deiner Gluckeligkeit gebührt Festfreude, nicht Trauer, Jubel, nicht Klage, Stimmen der Gluckwünschenben, nicht ber Schmerzerfüllten". Und bann wenbet fich bas Buch nochmals an ben, ber es hinnehmen foll: "Sieh, ba haft Du über bie Thaten, über die Austheilungen an die Armen, über bas Geschick, über ben Tob Raiser Heinrich's, was, so wie es von mir nicht ohne Thranen geschrieben werden konnte, so von Dir nicht ohne Thränen wird gelefen werben können" 79).

<sup>79)</sup> Am Ende von c. 13 (l. c., 283). Daß die Conquestio Heinrici IV. imperatoris ad Heinricum filium noch bei Lebzeiten des Baters gedichtet wurde, vergl. ob. S. 292 in n. 24.



Excurse.

Excurse.

# Excurs I.

## Die Urtheile der zeitgenössichen Zeugen über die Ursachen des Abfalls König Heinrich's V. von Kaiser Beinrich IV. im Jahre 1104.

Gang befonders zwei Augerungen ber zeitgenöffifchen Gefcichtscheibung fallen für bie Beurtheilung ber Beweggrunde, bie ben Sohn zum Berrath an

bem Bater führten, in Betracht.

Die erfte hier zu erwähnende Quelle ift jenes von Buchvolz, Die Burge burger Chronit, 70, als Libellus de rebellione Heinrici V. bezeichnete Stud der Annales Hildesheimenses, das ein selbständiges Ganzes in sich bilbet 1. Allerdings zeigt nun der Abschnitt, a. 1103, der hier zuerst in Betracht fällt und folgendermaßen lautet: Cumque principes ad eius (sc. Heinrich's IV.) curiam sepe convenirent, nihil de republica agebant, preter quod sua ibi consummarent; propterea secum ficta fide versabantur et adversus eum conspirabant; sicque omnes regni principes decipiebat, ut nihil rerum veritatis in republica ageret, misi quod suis temporibus cuncta vilescerent. Multae urbes et oppida eius bello sunt destructae, et aecclesiarum Dei erat raptor, scilicet causa reconciliandi principes illarum predia distribuendo. Quid multa? Nemo umquam talia in antiquis voluminibus repperit scripta, qualia inaudita perpetrarat facinora; et nisi mira Dei clementia eum susserret et ad poenitentiam distulisset, terra eum vivum sicut Dathan absorbuisset (SS. III, 107) in seinem Eingangssate sehr beutlich, daß, wie Buchholz, l. c., aussührt, vor diesem Ansarge einkeitende Worte ausgesallen sein müssen, da die ganze Erzählung nicht mit diesem Cumque principes (etc.) kann begonnen haben; aber aus dem Folgenden ist doch genügend zu erkennen, daß ein Rüchlich auf die Regierung heinrich's IV. vorangegangen sein muß, der die Erhebung des Sohnes gegen den Bater rechtsertigen sollte, in Nebereinstimmung mit der apologetischen Zendenz der ganzen die Jahre 1103 die 1106 umsassenden Schrift. Ju 1104 folgen dann Sigehard's Tödbung in Regensdurg und die gegen Heinrich IV. daraus entstandene Mißstimmung, die Gesangensehung der Boten aus Magdeburg und die hiedurch hervorgerusene Ariegsunternehmung des Kaisers, heinrich's V. Flucht aus Fristar's).

Der zweite, aber aus dem entgegengeseten Standpunkte besindliche Bericht ist dersenge der Vita Heinrici IV. imperatoris. Hier ist zuerst in c. 8, nach der Ausmalung der tresslichen Wirtungen des 1103 ausgestellten Friedens-gesess), von weiteren übeln, zwar keineswegs durch den Raiser verschuldeten qualia inaudita perpetrarat facinora; et nisi mira Dei clementia eum sufferret

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Bergl. auch foon ob. G. 196, in n. 8. Battenbach, Deutschlands Gefcichtsquellen im Mittelalter, 6. Aufl., II, 117 n. 2 u. 582, nahm bie bon Buchholy borgefclagene Benennung an. 9 Bergl. ob. S. 195 ff. 3) Bergl. ob. S. 176 ff.

Rolgen ber neuen Ordnung die Rebe: Cum autem domini cum satellitibus suis per aliquos annos hac lege stringerentur, anxii quod non liceret eis uti libertate perversitatis suae, iterum adversus imperatorem murmur movebant, iterum super eius factis sinistrum rumorem seminabant. illud, rogo, est, quod admisit? Nempe hoc erat, quod selera prohibebat, quod pacem et justiciam revocabat, quod jam latro viam non obsedit, quod silva suas insidias non occultavit, quod mercatori nautisque liberum erat suam ire viam, quod vetitis rapinis raptor esuriebat. Cur, obsecro, vobis non aliunde, nisi ex rapto vivere placet? Reddite agris, quos ex agro deputastis armis; coequate numerum satellitum ad mensuram facultatum, recolligite praedia vestra, quae stulte sparsistis, ut multos armatos haberetis, et redundabunt omnibus bonis horrea et cellaria vestra; nec erit amplius necesse aliena tollere, cum quilibet ex proprio possit habundare. Sic fit, ut nec imperator crimine denotetur, nec bellum in regno moveatur; sic fit, ut et corpori satisfacere habeatis, et animas vestras, quod felicissimum est, salvetis. Sed nichil ago, asinum ad lyram voco: consuetudo mala aut numquam aut vix tollitur -, und unmittelbar baran folieft fich c. 9, mit ber Schilberung ber übeln Ginfluffe ber Ungufriebenen auf ben Sohn: Igitur assueti rapinis, ut occasionem repetendae consuetudinis invenirent, movendis iterum bellis animum intendebant, iterum emulum imperatori reperire querebant, ad quam rem filium eius maxime idoneum estimabant. Itaque ut suggestioni locum invenirent, quae prima decipiendi lenocinia erant, frequenter eum venatum secum abducebant, conviviorum illecebris inescabant, jocis in dissolutionem animi mittebant et ad pleraque facienda, quae adolescentia suadet, secum trahebant. Denique, ut fit inter adolescentes, quodam sodalitatis glutino juncti sunt, ut etiam fidem dextramque mutuis secretis darent. Cum ergo eum multis dolis irretitum decipi posse considerarent, quadam die inter alia, tamquam ex obliquo, patrem eius in mentionem adducebant: se mirari, quod tam durum patrem pati posset, nichil eum a servo differre, cum omnia quae servi sunt, toleraret; patrem eius senem esse, et moderandis regni habenis invalidum: si investituram regni usque ad obitum eius differret, haut dubium, quin alter illud sibi praeriperet; illum multos fautores habiturum propter invidiam et odium patris sui: se autem omnium vota in se transferre, si non cunctaretur suscepti regni gubernacula possidere, maxime cum patrem eius excommunicatum et aecclesia dudum abjecerit, et proceres regni reprobaverint; nec sibi observandum, quod incaute juraverit, immo tum demum se sancti-ficasse, si juramentum excommunicato juratum irritum faceret. Pater vero nihil mali de filio suspicatus, familiaritatem eius cum majoribus regni probavit, sperans eos sibi postmodum tanto fidelius et validius auxilium ad optinendum regnum laturos, quanto prius invicem in amore coaluissent. Quid multa? Statim illectus et abstractus a concupiscentia, malignae suggestioni, ut semper seductilis est adolescentia, nec voto defuit nec facto-Igitur filius imperatoris observans tempus recedendi a patre, quando id maximo patris incommodo fieret . . . illum . . . deseruit (SS. XII, 277 n. 278).

In Bamberg ging der Berfasser des im Aloster St. Michelsberg gesschriedenen Chronicon universale, Rec. B, zu 1104, wo erst dom Austreten Heinrich's V. in Baiern — von den vorangehenden Ereignissen nicht — die Kede ist., über diese Fragen kurz hinweg mit den Worten über heinrich V.: Primo quippe heresim prescriptam anathematizans apostolicae sedis pontisse debitam prosstetur obedientiam. Sehr abweichend dagegen von dem ersten Theile des Jahresberichtes von 1105 in dieser Rec. B begann spatter Rec. C die Erzählung zu diesem Jahre mit den Worten: Heinricus rex adolescens magnanimitate tactus innata, cepit ex laboridus multis licet dene providi patris sui, simul etiam ex frequentidus corporis eius molestiis fortunae voludilitatem rerumque varietatem prospicere, precavensque ne sorte inopinatus patris oditus se nondum amicis vel militidus plene instructum vel etiam

<sup>4)</sup> Bergl. ob. 6. 203 in n. 17 bie Stelle über bie machinantes bei ber rebellatio adversus patrem in Bajoaria.

bellicis in rebus specialiter glorificatum reperiens, aliquam sibi regnandi scrupulositatem pareret, non contentus palatio paterno, nec communi, licet per omnia augustissimo, convictu, in Bajoariam se contulit, ibique principibus illis, quorum aliquos maternae stirpis propinquitas attraxerat, foederatus, per se ipsum jam rei publicae consulere ut rex et regis filius institit, woran jich dann noch der sonderbar lautende Bersuch einer Erklärung des Borganges anjoließt: Sunt qui dicant, ipsum discidium industria ipsius imperatoris, anjoliest: Sunt qui dicant, ipsum discidium industria ipsius imperatoris, cuius circumspectioni vix quisquam posset aequari, provisum, quatinus simulata discordia illam partem regni quae a patre deficiebat in fili traheret artificiose contubernium, scilicet ne locus ullus vel copia foret adversariis, sibi caput aliud facere veraciter inimicum. Nos tamen divina procul dubio dispensatione totum id gestum credimus, remque ipsam Deo annuente ex fructu bono comprobabimus (SS. VI, 226 u. 227).

Ginige an die Erwähnung der Flucht Heinrich's V. aus Friklar unsmittelbar angefnüpfte Urtheile find schon zum Jahre 1104 mitgetheilt worden b, Gigebert's, daß der Sohn sub optentu meliorandae rei publicae et restaurandae aecclesiae sich gegen den Rater erhob, daß der durch die Annales aancti

aecclesiae fich gegen ben Baler erhob, bas ber burch bie Annales sancti Disibodi in einzelnen Fallen etwas erweiterten Annales Rosenveldenses: filius eum (sc. Heinrich IV.) detestabatur . . . quia denunciabatur a tribus apostolicis

excommunicatus.

Dann hat ber Jahresbericht von 1104 ber Annales Augustenses — als lette Nachricht überhaupt — bie Aussage: Heinricus, imperatoris filius, a quibusdam seductus secessit a patre (SS. III, 136), ferner bas Chronicon sancti Huberti Andaginensis, c. 97: suscitavit Deus spiritum pessimum inter Henricum et filium eius. Henricus . . . per triginta fere annos apostolicam sedem impugnabat, et quantum in se erat, omnes sibi consentientes a respectu et fidelitate eius periculo animarum eorum avertebat. Filio autem eius jam coronato, suggestum est ei a multis et maximis primoribus regni, ut ecclesiae Romanae, cuius erat pater suus tam longus impugnator, ipse fieret fidelis defensor, sicque praetenderetur sibi melioris causae defensionem patri repugnando. Suggestioni consensit juvenis, laetatus sibi licere ut obsisteret patri (S. VIII, 629). Die Cronica sancti Petri Erfordensis moderna bringt allerdings erft a. 1105 fpater eingeschoben: non multum temporis effluxit, quod omnes primates regni extollentes partem adolescentis pariter contra predictum imperatorem conspirant; nam et prius exosum eum habuerant, eo quod multa execranda et nefanda vera et falsa fama de eo disperserat; accessit eciam, quod semel et bis ab apostolicis viris diu jam excommunicatus fuerat (Holber-Egger, Monumenta Erphesfurtensia Saec. XII. XIII. XIV., 158). Die von den Casus monast. Petrishus. benutte Lebensdeschreibung des Bischofs Gebehard von Constanz sagt, Lid. III, c. 35: Quomodo Heinricus quartus rex a patre Heinrico recessit. Anno denique 1105 Heinricus silius Heinrici regis tertii recessit a patre excommunicato et consentientibus principibus regnum contra patrem arripuit (SS. XX, 657)). Im Herimanni Liber de restauratione sancti Martini Tornacensis, c. 84, ift Baschalis II. als Anstitter genannt: Interea callidus papa Henricum adolescentem, filium Henrici imperatoris, litteris adversus patrem concitat et ut ecclesie Dei auxilietur admonet. Ille regni cupidus et gaudens se competentem occasionem ex apostolica auctoritate invenisse, contra patrem ferociter armatur eumque regno propellit (SS. XIV, 314). Das Chronicon Laureshamense jagt: domestica discordia et inexorabile odium inter Heinricum IV. imperatorem patrem filiumque eius Heinricum V. conjuratione principum efferbuit (SS. XXI, 430).

<sup>\*)</sup> Bergl. ob. 5. 204 in n. 15.

\*) Bas bann better folgt: aggregatis quibusdam fautoribus suis transiit Renum, et Saxones vel quoscumque noverat a patre suo multotiens prius injuriatos secum illi rebellaturos emovit ift ein Beweis, baß ber Berfaffer bom Beginn bes Whfaß im Betteren nur eine fehr unbeutliche Runde belaß.

\*\*) Die Casus, bie nacher auf biefe Dinge nicht mehr jurüdfommen, fahren fort: Inde maxime exorta est occasio rixarum; nam ipse pater Heinricus, cum non posset filium ad se revocare, congregato exercitu omnes fautores eius rapinis et incendiis maximis lacessivit, numquam tamen pugnae facultatem prebuit.

Die Continuatio I. bes Marianns Scottus hat a. 1126, refp. a. 1104: Heinricus rex a patre suo propter excommunicationem recedens, catholicorum suscepit patrocinium (SS. V, 562).

In aller Rurge fagen Annal. Leodiens., a. 1105: Filius imperatoris Heinrici a patre aversus sub optentu religionis in eum insurgit, Annal. Corbeiens., a. 1105: Heinricus V. fus contra patrem insurrexit (aprilic) Annal. Mellicens.), Annal. Rosenveldens., a. 1105: Henricus, Henrici filius, cepit regnare cum patre (SS. IV, 29, III, 7 — IX, 500 —, XVI, 102). Rod ipotere Sengnific find Otto von Freifing, Chron., Lib. VII, c. 8: Heinricus filius eius (sc. imperatoris) rebellationem contra patrem in Noricis partibus consilio Theobaldi marchionis et Berengarii comitis sub specie religionis, eo quod pater eius a Romanis pontificibus excommunicatus esset, molitur (SS. XX, 252), sowie die erst im 18. Jahrhundert geschriebene Vita Adalberonis ep. Wirzedurgens., wo cc. 8 u. 9 sehr eingehend diese Dinge, in einem Heinrich V. abgeneigten Sinne, betrachten, doch mit starten Irrthumern, insebesondere daß der Papst — er ist nicht genannt — imperatori resistentes, silio inique consentientes et saventes universosque complices suos, utpote operatios iniquitatis excommuniciet basa (SS VII 190). operarios iniquitatis excommunicirt habe (SS. XII, 132).

Aus Stalien tommen bie Rachrichten ber Romoaldi Annales, allerbings erft a. 1108: Henricus filius Henrici imperatoris Alamannorum, monitus per legatos a Paschali papa, persecutus est eundem patrem suum, auferens ei omnem imperii potestatem, und ber Landulfi de sancto Paulo Historia Mediolanensis, c. 21: memor sum sugestionis principum, que tunc sugessit Henrico, deicere Henricum patrem suum, regem et imperatorem dictum. Ille quidem abhorrendo symoniam in patre, patrem oppressit (SS. XIX, 414,

XX, 29) in Betracht.

Endlich fprach fich Raifer Beinrich IV. felbft über ben Abfall bes Sohnes und die bon ihm für diefe Untreue voransgefesten Urfachen aus. Im Schreiben bes Codex Udalrici, It. 120 (Juste, Biblioth. rer. German., V, 231) — an Baschalis II. heißt es von Heinrich V.: slius noster . . . consilio quorundam persidissimorum et perjuratorum sibi adherentium insurgit in nos, in dem ob. S. 27 in n. 9 erwähnten Briefe an Abt Hugo von Clump: his omnibus (sc. bie bem Bater gegebenen Jusicherungen von 1098 unb 1099) posthabitis et oblivioni traditis consilio perfidorum et perjuratorum mortaliumque inimicorum nostrorum ita a nobis separatus est, ut omnimodo nos persequi tum in rebus quam in persona cupiens, nos privare regno et vita ab ea hora semper intenderet. Rurger lautet die abnliche Anbeutung im Schreiben an Ronig Philipp von Frankreich - Codex Udalrici, Rr. 129, l. c., 242 über die Feinde Seinrich's IV. im Allgemeinen: filium meum, meum inquam Absalon dilectissimum, non solum contra me animaverunt, sed etiam tanto furore armaverunt, ut in primis contra fidem et sacramentum, quod ut miles domino juraverat, regnum meum invaderet (etc.). In bem Briefe des Baters an den Sohn, in der Vita Heinrici IV. imperatoris, c. 11, steht u. a.: Isti te decipiunt, non instruunt . . . quid mirum, si maligna surreptio seductilem et immaturam aetatem decepit . . . Fortuna mea alieni potius quam tui sceleris est; nam tu in manibus suadentium eras, non illi in tuis (l. c., 280).

Diefen jum Theil fich geradezu widersprechenden Zeugniffen nach ift benn auch in ber neueren Litteratur über heinrich IV. bas Urtheil ein vielfach abmeichenbes.

Stengel, Gefchichte Deutschlands unter ben Frantifchen Raifern, I, 578 ff., folog fich im Befentlichen ben Ausführungen ber Vita Heinrici IV. imperatoris an: er fieht neben bem aus Rom neu angefachten Religionseifer im Baffe bes burch bie gesetlichen Anordnungen bes Raisers schwer geschäbigten Abels, ber burch die Tödiung bes Grafen Sigehard noch gesteigert wurde, so daß nur ein haubt zur Bereinigung der Migwergnügten sehlte, die Ursache der Bewegung, und biefes haupt fei bann in bem ohnehin jum Bofen geneigten Sohne, ben

feine Befellen umftridten, jum Behufe ber Grundung eines gebeimen Bundes, gefunden worden. Floto, Raifer heinrich IV. und fein Zeitalter, II, 388 ff., findet, man fei in ber jungen Generation bes Raifers mube geworden, jo bag bie Augen jest infolge ber burch Sigeharb's Tobtung gefteigerten feinblichen Erbitterung auf Beinrich V. fich bereinigten und in einer neuen Revolution beutscher Fürften ber Plan jum Berrathe burch bie Anftiftung ber auf ben Sohn einrebenden Rathgeber in beffen Bruft erwachte. In ber Monographie von Druffel's, Raifer Geinrich IV. und feine Sohne (1862), 28 ff., 35, werden die Großen des Reiches von der alleinigen Berantwortlichteit losgesprochen und wird ebenso ber Papft von dem Greigniffe abgetrennt; politische Motive sollen ben Sohn bewogen haben, vorzugeben, die Ginficht, daß bie Politit bes Baters gegenüber Bapft und Fürsten inconsequent, ja unaufrichtig sei, daß so das Reich an den Rand schwerer Gefahren komme, im Weiteren die Rücksicht auf den auf Geinrich IV. lastenden kirchlichen Bann, aber freilich auch der Wunsch des jungen Konigs, aus feiner engen Stellung herauszutreten's). Giefebrecht, Beschichte ber beutschen Kaiferzeit, III (5. Aufl.), ganz besonbers in ben "An-mertungen", 1196 u. 1197, erblickt als Hauptmoliv Heinrich's V. die Herrsch-sucht, das in seiner Seele bestimmende Moment, wenn auch in der Lage des fucht, das in seiner Seele bestimmende Moment, wenn auch in der Lage des Reiches ein Antried zum Aufstand gegeben gewesen sei. Durch Kanke, Weltsgeschichte, VII, 838 st., ist hinwider dei heinricht. ein unzeitiges Begehren nach dem Throne und dem Königthum als vornehmster Beweggrund abgelehnt, die nochmalige durch Baschalis II. geschehene Berdammung heinrich's IV. als Motiv start hervorgehoben; denn zur Behauptung des Kaiserthums sei eine Berständigung mit dem Papsithum unentbehelich gewesen, und dazu sei noch die Aufsorderung durch die deutschen Magnaten gekommen, so daß der Sohn nicht davor zurückschaft, den dem Vater geleisteten Sid zu brechen. Nitsich dagegen — sowohl in der Abhandlung: Das deutsche Keich und Heinricht, historische Zeitschrift, XLV, 247—249, als: Geschichte des deutschen Boltes die zum Augsdurger Religionsfrieden, II (2. Ausl.), 141 ff. — betont den Gegensatz zwischen der ritterlichen Areisen der gesammten Bassallität einerseits, der föniglichen und der dischbie den Kinisterialität anderentheils, wie er im Ansturm der letzteren, die von Geinrich IV. begünstigt gewesen sei, gegen Sigehard flurm ber letteren, bie von heinrich IV. begünftigt gewesen fei, gegen Sigebard hervortrat, so daß darauf jene ritterlichen herren das Ohr des jungen Königs für sich gewannen, daß er sich an ihre Spite stellte, um durch seinen Absall die Ausführung ihrer Ansprüche zu ermöglichen; eine entschieben kirchliche Farbung wuchs bem Ausstande noch hinzu, indem der junge König den papstlichen Bann als Grund seines Abfalles bezeichnete. Buchholz, Etsehard von Aura, I (1888), der "die Motive des Ausstandes", 177—184 (vergl. schon vorher, 165—169), einer eingehenden Untersuchung unterzog 10), will neben der psychologisch moralischen Betrachtung auch der politischen ihr Recht einräumen:

<sup>&</sup>quot;) Diese Erörterung schließt sich an Arnold, Geschichte der deutschen Freistädte, I, 189, au, wo es geradezu heißt: "Heinrich V. mußte einsehen, daß sein Baier eine Bersöhnung mit der Kirche nicht mehr herstellen könne und daß dei längerer Dauer die Macht der Krone dernichtet werde. Darum brachte er die Kindespslicht dem Keiche und der Obnastie zum Opfer und stieß den eigenen Bater den Abrone, um schnell mit dem Kapste Frieden zu schließen und dann dor Alem wieder eine karte Keichsgewalt zu begründen". Im Anschluß an die eigenthämlische mit Junt qui dieant eingeleitete Erstätung des Aufsstandes in der Rec. O des Bamberger Chronicon universale geht den Druffel, 43 u. 44, jogar so weit, zu sagen, daß "eine wirtliche Feindschaft, wirklicher Kampf zwischen Bater und Sohn" nicht kattgesunden habe, daß Heinrich V. nicht darauf ausging, seinen Bater der kaiferlichen Würde mit Gewalt zu berauben und aus dem Reiche zu bertreiben.

"Buchdolz, Estehard von Aura, I, äußert sich im "Borwort", VIII, über Kante's Auffalnung.

Duchholz, Effehard von Aura, I, äußert sich im "Borwort", VIII, über Kante's Auffahung.

19) Gegen die Ansicht von Ritzich, heinrich V. habe unter den Ministerialen teinen Anhang gehabt, sei ihnen gegenüber in einflüßloser Stellung gewesen, betont Buchholz. 178 u. 179, sehr richtig den ob. S. 204 im n. 15 don dem Liber de rebellione hervorgehobenen Umfand: silius guosdam de patris sui familiaribus . . . assumens, sowie heinrich's IV. Klage im Schreiben an Abt Hago don Clund, heinrich V. habe quotquot potuit tam de familia quam et alios sich eidlich berbunden. Ferner legt in dem Regensburger Borgange Buchholz, 167, mit Archt startes Selvicht auf die Aussage der Kee. B des Chron. univ.: seditio furibunda, quae nullo modo, vel ipso imperatoris silio interveniente, sedari potuit (SS. VI, 225), und er möcht in der gegenüber der Tadtung Sigelad's begangenen "holitischen Unterlassungsstünde" heinrich's IV. den Grund sehen, der dem Kaiser den Thron sosten und sehen Anier

Heinrich V. hat die religidse Frage nur als erwünschten Borwand benutt; vielmehr war er durch den Gedanken geleitet, es möchte ihm, wenn er bis zu Geinrich's IV. Tode warte, der Weg zur eigenen Gerrschaft erschwert oder gar bersperrt werden, und so stellte er sich an die Spize der unzufriedenen Fürsten und der gregorianisch Gesinnten innerhalb der deutschen Kirche, um sich den Besit der Regierung zu sichern und in der papstlichen Partei den nothwendigen Under Bundesgenossen das E. 204 u. 205 ausgeführten Weise butften sich die tiefer liegenden Urioken und die zuglöcht fich erarbenden Nergeschungen des Absalls

liegenben Urfachen und bie junachft fich ergebenben Beranlaffungen bes Abfalls Beinrich's V. unterscheiben laffen.

<sup>11)</sup> Lambrecht, Deutsche Geschichte, II, 351 u. 352, will von "Berhandlungen mit dem Kaiser über die Indestiturfrage" die man von Kom begonnen habe, daneben von Entstatung der leis glimmenden Ungufriedenheit der Fürsten zur Flamme der Embörung, den Ausgang nehmen; dann sei der junge Heinrich, "indem die Fürsten dunkle Andeniugen sider die Wahl eines Gegenkönigs von Wund zu Mund trugen", in Unruhe über seine Erbartungen auf die Rachfolge im Keiche gerathen: "Wie, wenn er als Gegenkönig gegen seinen Bater aufträte? ... Dann wären die Pläne der Fürsten vereitelt". "Wir wissen nicht, ob jemand dem derhogenen Annue solche Gedanken nade gelet hat, oder was ihn sonst dewenden von h. Gulele (Dorpat, 1882), Deutschlands innere Kirchenpolitit don 1105 die Ill. 11. und R. Reedon (Beildzig, 1885), Beiträge zur Geschichte Deutsich? V. Jener sagt, &, Deinrich V. habe sich bemüht, wo möglich durch die Gewalt der össentichen Keinung ohne össens Anmhf den Water, dessen Ausgerung er für unheiltvoll sielt; zur Abdankung zu bewegen; dieser lätzt, 9 st., die derschlichten Erwägungen und Gesühle, wie die holitische Lage und Hernichten V. zeigener Charaster sie eingaben, zum Entschluss des Absales zusämmen, ein Geschlu den Senschluss zusämmen, ein Geschlu den Senschluss zusämmen, ein Geschlu den Senschluss zusämmen, ein Geschlu der Saglage, daß in Heinrich IV. der principielle Gegensaß gewissen der Verdagung gerechtsert gewesen sein date durch deine Art historischer, nemals woralischer, Ervdägung gerechtsettigt. Auch Waih, Teutsche Berj.-Gesch., VIII, 448 n. 8, schließt sich einigermaßen dieser Ausfassung an.

# Excurs II.

### Der Kampf bei Visé am 22. März 1106.

Das lette Rampfereigniß in ber Geschichte Raifer Heinrich's IV. hat noch, jum Theil vielleicht auch weil biefe Zeit teine ernsthafteren Rampfe aufwies, eine fehr lebhafte Aufmertsamteit auf fich gezogen und mehrere Schilberungen

gefunden, unter benen eine außerft eingebend lautet.

gefunden, unter demen eine duterst eingehend lautet.

Auß Zothringen selbst sind neben ganz furzen annalistischen Angaben —
Annales s. Jacobi Leodienses, a. 1105: In cena Domini circa pontem Visatii
Heinricus silius a patris militibus victus amissis suorum plurimis refugit,
Annales Blandinienses: In coena Domini sequitur pugna inter patrem et
filium¹) super Mosam sluvium, ubi in parte silii comes Bruno cum multis
occiditur, et pater, uno milite amisso, victoria potitur, Annales Aquenses:
Bellum quoque factum est Vesalie hinc ab Heinrico quinto rege, illinc a
sidelibus patris sui, Annales Brunvilarenses: Henricus dux, filii, lateras
patris infestantis, in cena Domini copiosum exercitum apud Mosam sudit
(SS. XVI, 639 u. 640, V, 27, XVI, 685, 726) — eingehendere Nachvichten mehrsich dargehoten. Im Chronicon sancti Huberti Andaginensis, c. 97, wird dom fach bargeboten. Im Chronicon sancti Huberti Andaginensis, c. 97, wird vom dux Heinricus ausgesagt: Hic hortatu Otberti in tempore conficiendi chrismatis, collectis secum militaribus auxiliis, emotis etiam viribus eiusdem civitatis (sc. Leodii) eis pontem Visuensem adventantibus occurrit, illisque paene interfectis et submersis, maximam cladem regno intulit, sibique et patriae inexorabiles inimicitias conscivit (SS. VIII, 629). 3m Herimanni Liber de restauratione sancti Martini Tornacensis, c. 84, wird Heinrich V. potangestellt: Juvenis frendens, eo quod contra voluntatem suam a predicto episcopo (sc. Autherto) pater suus in urbe Leodiensi retineretur, exercitum congregat et in die sancto parasceve Leodium violenter intrare parat. Precedente ergo feria quinta cum episcopus, jam vesperis finitis, ex more ecclesiastico pedes canonicorum lavaret et cenam dominicam celebraret<sup>3</sup>), ecce subito nuntiatur, milites juvenis regis castrum quod Wisetum dicitur obtinuisse. Exiliunt cum impetu Leodienses et precedente Namucensi comite obviam venientibus ire festinant, dum milicia novi regis inconsulte et prepropere pontem Moselle fluminis conscendit, repente pons fluminis frangitur, et quingenti fere milites

gegenüberstehen.

9) Diese Erzählung bes Ereignisses, die bann zwar im Weiteren mit dem Sate: Quia jam totum regnum excepto Leodio obtinuerat, rursum resumptis viribus contra patrem armatur (sc. heinrich V.), dones pater omni principum auxilio destitutus in quodam castello ad so includitur sehr unrichtig auf die Ereignisse don December 1105 und Januar 1106 zurüchteit, in sonk gerade in der Zeichnung des Augendlicks des Eintressens der Rachricht dur Bisch und horthboll. Dagegen irrt sie in der Anspelse des Kamples, zum Chartrestiag, 28. Adez, und ebenso dereträgt sich bie Anseynung der Renge der Erkruntenen mit den dom Chron. s. Huberti Andaginens. und dom Bamberger Chron. univ. genannten Zahlen nicht.



<sup>1)</sup> Rur biefe einzige Radricht lagt - unrichtig - Bater und Sohn fich perfonlich gegenaberfteben.

loricati et armati cum equis in flumine corruentes necantur ... rex juvenis, quod contra patrem tam sollempni die pugnare voluisset, sero penitens (SS. XIV, 314). Durch Rodulfi Gesta abbatum Trudonensium, Lib. VI, c. 20, wird als Ursache der ob. S. 300 u. 301 erwähnten Abselhung Heinrich's als Herzog bon Rieberlothringen, burch Seinrich V., angegeben: quia eadem epdomada, scilicet feria quinta, quae fuit coena Domini, pugnaverat contra filium abdicati imperatoris Heynrici regem creatum, Heynricum dominum suum, supra fluvium Mosae oppido Guisez ante pontem, regemque constricto exercitu eius fugaverat (SS. X, 262). Sigebert, Chronicon, jagt von Heinrich V.: volens venire Leodium contra patrem suum 5. feria dominicae coenae premisit suos preoccupare pontem apud Wisatum, ne quis sibi venienti obstaret. Sed militibus patris concurrentibus ad exoccupandum pontem, milites filii a ponte repelluntur, aliis eorum captis, aliis in Mosam demersis, aliis occisis; inter quos etiam Bruno comes occisus est. Sic filius contra patrem veniens, rediit inglorius (SS. VI, 371).

Anbere Berichte über ben Rampf find bon örtlich ferner flebenben Quellen gebracht.

Heinrich V. selbst fagt in bem ob. S. 300 (n. 39) erwähnten Briefe von bem Gesechte: Cum enim Leodium ituri, ubi nobis curia pascalis habenda fuerat, ad fluvium Masa venissemus, episcopus Leodiensis et dux Heinricus, de quorum fide et obsequii devotione multum praesumebamus, nobis latenter insidias posuerant et nostros inscios et ad pugnam imparatos cedebant, capiebant, fugabant. Quae et quanta clades ibi acciderit, tam pudet referre, quam inultum dimittere (SS. XII, 281).

Die Annales Patherbrunnenses fagen über Beinrich V.: Cumque Aquisgrani venisset, quosdam suorum principum praemisit observare pontem, qui trans Mosam fluvium ducit ad oppidum Wegsaz<sup>4</sup>). Ibi Heinricus dux Lotharingiae filiusque eius Paganus ) et Godefridus comes de Namut venientes nilque timentes excipiunt, vulnerant, trucidant, fugant. Denique fugientes in flumine Mosa fere ad ducentos equites merguntur. Inter quos periit Herimanus de Bocebach<sup>6</sup>), filio regis acceptus, pluresque inganui capiuntur. Haec in coena Domini acta sunt (ed. Scheffer-Boichorft, 113).

Der Liber de rebellione melbet von Seinrich V.: promisit quosdam de exercitu ad flumen quod vocatur Mosa, pontem sibi optinere. Hoc vero audientes, qui patri auxilium promiserunt, scilicet filius ducis (sc. Heinrici), ex altera parte fluminis convenerunt; instigante diabolo in caena Domini magna caedes facta est inter eos; multi etiam per emersionem fluminis perierunt (SS. III, 110).

Die Ausführung bes Chronicon universale aus Bamberg ist mehrfach fehr rhetorijch gehalten, um ben Ginbrud ber Rieberlage etwas abzuschwächen. Beinrich V. wird in Rec. C, D, E eingeführt: rursum fortunge rotam sinistrorsum sibi volvi persentit, dum nimirum inconsultius res agitur 7), dum ipse juvenili succensus animositate, parva licet manu, curiam condictam (sc. die auf Ofiern nach Lüttich angefagte) hostibus invitis adire conatur (Rec. D. E. etwas abweichend: illo, parva licet manu cinctus, ut coeperat ire, contendit). Premissis itaque trecentis viris, qui pontem super Mosam fluvium loco qui dicitur Wegesaz constructum observarent — nam omnes eiusdem fluminis transitus hostes interruperunt —, dum rex in palatio Aquisgrani cenam Domini celebrat, dux Heinricus cum exercitu (Rec. D, E caesariano) regios ad pontem invadit milites, naviterque resistentes arte quadam equitandi, qua gens illa plus ceteris utitur in latiora deductos ampliori multitudine (Rec. D.

<sup>\*)</sup> Daß bas ein Irrthum ift, bergl. ob. S. 801 n. 40, da die borher erwähnte Absehung Herzog Heinrich's auf den 18. Mai fiel.

9) Bon Nachen her gerechnet, ist das unrichtig; benn Biss liegt für den don Nachen Kommenden diesseits, nicht senschet der Brücke.

20 Bon diesem Waloramus Paganus handelt Ernst, Histoire du Limbourg, III, 1 fi.

5) Schestersbechschrift läßt zur Ausgabe — 118 n. 4 — diesen Ramen unerklärt.

7) hier ist det Roc. D, E die ob. S. 298 in n. 34 mitgetheilte Stelle eingeschoben.

E: multitudine legionum) cingit. opprimit, sternit atque capit<sup>8</sup>); nonnullos etiam cadentes sinvius voravit (hier folgt eine erbauliche Aussiührung über die sortissimi Machabei, wie sie in dello catholicae pacis — fortunae fallaciis, immo summi dispositione judicis — freudig litten) (SS. VI, 235 u. 236).

Eigenthümlich ist die Aussaugung des Juliammenhanges in den Annales

Rosenveldenses: accesserunt<sup>9</sup>) quidam maligni, omni feritate crudeliores, manu valida occupare Leodium, ubi tunc pater, profugus, omnibus suis despoliatus et regno destitutus, consederat. Adjutores vero patris, ex hac maxima amaritudine incitati, eruperunt de sedibus suis, irruentes super eos repente. Qui terga verterunt, et precipicio fluminis interiit maxima multitudo eorum (SS.

Bollig verwirrt ericeint vollends bie Ginfügung ber Geschichte bes Rampfes war ganz farbenreichen Erzählung helmold's, Chron. Slavorum, Lib. I, c. 33 10). Danach hat Herzog Heinrich den Kaifer nach der civitas magna Colonia geführt, beren Bürger ihn aufnahmen; doch der Sohn tommt cum exercitu grandi und belagert die Stadt, so daß der Kaiser in der Nacht nach Küttich slieht. Jest sammeln sich omnes viri constantes et quorum corda miseratio tetigerat, so daß er den Kamps auszunehmen wagt und ausrückt: ad aquas Masanas. Er ermahnt die Seinigen, im Hall eines Sieges den Sohn nicht zu tödten. Der Kamps sist in wenigen Worten in der hauptsache richtig geschilbert: prevalens pater sugarit slium trans pontem. multigne illic occisi chilbert: prevalens pater fugavit filium trans pontem, multique illic occisi gladio, plures aquis presocati sunt. Dann aber folgt: Rursus instauratum est prelium, et cesar senior victus, conclusus, comprehensus est, unb barauf follen unerhörte contumeliae, obprobria gefolgt fein, bis ber Raifer in Lüttich ftirbt (SS. XXI, 36).

Sang besonders einläglich aber ift endlich die von der Vita Heinrici IV.

imperatoris, c. 12, gegebene Schilberung bes Rampfes.

Die Erzählung beginnt mit der Erwähnung des multus equitatus faciem regis longe praecedens, der ad pontem fluvii qui vocatur Masa die alterius ripae crepido burch ben filius ducis cum paucis befest finbet, mahrent bie turba armatorum burch biefen non longe per oportuna loca in insidiis vertheilt worden war. Diefer Sohn bes Herzogs will nun den Kampf herbeiführen: nunc equum in rectam cursus lineam inmisit, nunc in ordes flexit et reflexit, et si pares numero confligere secum auderent, inquisivit; es gelingt ibm: transierunt ad eos totidem ex parte regis, mixtique inter se vario reflexu nunc pugnam inferebant, nunc fugam agitabant. Interim unus et alter transito ponte, sociorum numerum latenter auxit, et rupto certaminis pacto ex aequali inaequalem fecit. Darauf beginnt er eine Rriegelift, in einer Scheinflucht: Quod videns filius ducis, terga cum suis vertit . . . ut sequentes in periculum deduceret; fo taufcht er die Feinde: Hi autem qui ex adversa ripa erant, visa fuga, praecipiti cursu pontem transeuntes fugientes persequebantur . . . postquam autem ventum est ad locum, ubi dispositae fuerant insidiae, exurgentes de insidiis impetu magno in persequentes ferebantur. Jest wendet fich bas Gefecht gegen die Koniglichen: Illi inopino territi periculo metuque turbante nil rationis in armis habentes, in fugam se retorserunt . . . Itaque multi capti, multi truncati, multi occisi sunt. Dann faut fich Alles an der Brücke: Ad pontem vero ubi fugax multitudo se coartaverat, tanto plus sceleris impia manus peregit, quanto minus constipata turba se movere potuit. Sed multo plures fluvius absorbuit . . . nam cum hostis a tergo premeret, impellente metu in fluvium se praecipitabant, et attoniti confusique de morte in mortem ruebant . . . pons multitudine praegravatus repente corruit, et fluvius homines equosque pariter involvit. Der Schlugfat lautet:

<sup>9.</sup> Borging ob. S. 291 in n. 23 über bas erfte Stüd biefes c. 33.





<sup>9</sup> Damit ift durchaus nicht etwa eine Erwähnung des sonderbaren von der Vita vorgebrachten, an ein Turnier erinnernden Spieles der Reiter zu sehen, sondern die Hervorbedung der durch die Scheinstucht herbeigeführten Worwartsbewegung der Roniglichen über die Raasbrüde.

Quod malum ut scelestius esset, in ipsa die parascevae contigit, crevitque magnitudo sceleris ex reverentia temporis (SS. XII, 281).

- Aus ben anderen Quellenzeugniffen und beren Bergleichung mit ber — Aus den anderen Quellenzeugunsten und deren Vergleichung mit der anscheinend so anschaulichen Darstellung der Vita erhellt die fast völlige Andrauch-barkeit dessen, was diese vordringt <sup>11</sup>). Schon A. von Drussel, Kaiser Heinrich IV. und seine Söhne, machte, 100 u. 101, in Excurs III.: Kritit der Vita Heinrici IV., auf die Unwahrscheinlichkeit insbesondere der "Wassenühung", die der Autor im Beginn des Kampses vor sich gehen lätzt, ausmerksam, und im Weiteren hat vor Alem Busson, Zur Vita Heinrici imperatoris (Mittheilungen des Instituts für dierreichische Geschichtsforschung, IV, 544—549), die Argumente ausgesührt, die eine Berwersung der von der Vita dargebotenen Geschichte des

Treffens gur Folge haben muffen. Der Libellus de rebellione, ebenfo bie irgendwie einläglicheren lothringifden Berichte, bie boch in erfter Linie als Beugniffe in Betracht tommen, ringischen Berichte, die boch in erster Linie als Zeugnisse in Betracht kommen, zeigen unter einander übereinstimmend aufs deutlichste, daß die Kaiferlichen, als die Leute Heinrich's V. sich Bise's demäckigt hatten, nicht schon auf dem linken Maasuser, Bise gegenüber, standen, sondern erst auf die Rachricht vom Berlust Bise's und daß die Feinde in den Besis des so wichtigen Flusüberganges gekommen seien, don Autich weg dorthin eiligst ausgedrochen waren, um den Kamps aufzunehmen. Dagegen dürste die Nachricht, daß durch verstellte Flucht die Königlichen vom rechten auf das linke User über die Brücke hinüber gelockt und dann übersallen und besiegt worden seien, eine in der Vita richtig gedotene Mittheilung sein. Ebenso werden zahlreiche Königlich in den Flus getrieben worden sein und hier ihr Leben verloren haben. Doch ist wieder die Erzählung dom Ausammenbruch der Brücke aana unwahrscheinlich, da soust fast aar keine vom Busammenbruch ber Brude gang unwahrscheinlich, ba fonft fast gar teine Quelle bavon fpricht. Daß vollends bas von Buffon fogenannte "Rampffpiel" nichts als eine mußige Erfindung ift, ericeint als felbftverftanblich.



<sup>11)</sup> Roch, Vita Heinrioi (Aritifch gewarbigt), 45 u. 46, fcrieb noch hieraber, wenn er auch ben Autor als "phantafiereichen Schlachten-Maler" bezeichnet, baß "bie einzelnen Romente ber Schlacht, wenn auch vielfach ausgemalt, boch im Melentiligen Blauben berbienen": Sicher beruhen bie einzelnen Rige auf munbliter lebertieferung." Floto, Ratfer heinrich ber Bierte und fein Zeitalter, II, 411 u. 412, fcloß fic durchaus ber Vita an.

# Szcurs III.

### Die Autorschaft der Vita Heinrici IV. imperatoris.

Ueber die Frage, ob ein Berfasser ber von einem Ungenannten geschriebenen Vita Heinrici IV. imperatoris aussindig gemacht werden könne, und, wenn das der Fall sein sollte, welche Personlichteit dieser Berehrer, der in c. 1 von Heinrich IV. sagt: mortuus . . . qui, dum viveret, gaudium meum suit (SS. XII, 271), gewesen sei, ob dieser schriftsellerischen Judividualität noch weitere Werke augetheilt werden dürsen, ist in den letzten Jahrzehnten eine kleine Litteratur erwachsen 1).

Kloto, Kaiser Heinrich ber Bierte und sein Zeitalter, spricht I, 187 — und von da an stets wieder, durch das ganze Werk, mit wahrer Wärme besonders II, 418 u. 419 — mit aller Bestimmtheit von "dem edlen Bischof Otbert von Küttich" als dem Berfasser der Bebensdeschreidnerden. In zuse seich höhre dass mer keiner sehr dem Vita in den "Seschichtsseider der beutschen Boxzeit" (1888) gegebenen "Boxrede") vor, Mainz als den Plat der Niederschreidung anzunehmen, und nannte als eine Persoluksseit, die man vielleicht als den Berfasser angeben könnte, den Abt Dietrich des dortigen St. Alban-Klossers"). Dagegen richtete von Ausstelleicht, Kaiser Heinrich IV. und seine Söhne (1862), 105—108, die Ausmertsamteit auf Offstanden oder auf Baiern, im Besonderen etwa auf Würzburg oder auf Regensburg, wie denn ja auch dier die einzige Handschrift der Vita — in St. Emmeram — gefunden worden ist; doch wollte er keinen bestimmten Verfasser nambast machen und bentete einzig darauf hin, das der Berfasser zu irgend einer Zeit, nicht nothwendig gerade in der Letten, in der Amgebung Heinrich's IV., etwa in der Rapelle, gewesen sein misse. Giesebrecht präcisirte hernach, III, 1057 u. 1058, diese Bermuthung in der "Neberssich ber Quellen und Hissmittel" noch mehr und bereichnete als Berfasser geradezu den Würzburger Bischof Erlung<sup>6</sup>), ein



Quod malum ut scelestius esset, in ipsa die parascevae contigit, crevitque magnitudo sceleris ex reverentia temporis (SS. XII, 281).

- Aus ben anderen Quellenzeugniffen und beren Bergleichung mit ber anfcheinenb fo anschaulichen Darftellung ber Vita erhelt bie faft bollige Unbrauchbarteit beffen, was biefe borbringt 11). Schon A. von Druffel, Raifer Geinrich IV. und feine Sohne, machte, 100 n. 101, in Excurs III.: Aritit ber Vita Heinrici IV., auf die Unwahrscheinlichkeit insbesondere der "Waffenübung", die ber Autor im Beginn bes Rampfes vor fich gehen lagt, aufmerkam, und im Beiteren hat vor Allem Buffon, Jur Vita Heinrici imperatoris (Mittheilungen bes Justituts für österreichische Geschichtsforschung, IV, 544—549), die Argumente aufgeführt, die eine Berwerzung der von der Vita dargebotenen Geschichte des

aufgeführt, die eine verwerzung ver von ver vien ausgevoreinen Dezeifens zur Folge haben muffen.
Der Libellus de robellione, ebenso die irgendwie einläßlicheren lothringischen Berichte, die doch in erster Linie als Zeugnisse in Betracht kommen, zeigen unter einander übereinstimmend aufs deutlichste, daß die Kaiferlichen, als die Leute Heinrich's V. sich Bise's bemächtigt hatten, nicht schon auf dem linken Maakuser, Bise gegenüber, standen, sondern erst auf die Rachricht vom Berluste Rise's und daß die Feinde in den Besit des so wichtigen Flusüberganges gekommen feien, von Buttich weg borthin eiligft aufgebrochen waren, um ben Rampf aufzunehmen. Dagegen blirfte bie Rachricht, baß durch verfiellte Flucht bie Roniglichen bom rechten auf bas linte Ufer über bie Brude binüber gelocht und dann überfallen und befiegt worden feien, eine in der die richte gebotene Mittheilung fein. Sbenfo werden zahlreiche Königliche in den Fluß getrieben worden sein und hier ihr Leben verloren haben. Doch ist wieder die Erzählung vom Zusammendruch der Brücke ganz unwahrscheinlich, da sonst fast gar keine Quelle davon spricht. Daß vollends das von Buffon sogenannte "Kampsspiel" nichts als eine müßige Erfindung ist, erscheint als selbstverständlich.



<sup>11)</sup> Roch, Vita Heinrici (Aritifch gewürbigt), 45 u. 46, fcrieb noch hieraber, wenn er auch ben Autor als "phantafiereichen Schlachten-Maler" bezeichnet, baß "bie einzelnen Romente ber Schlacht, wenn auch vielsach ausgemalt, boch im Melentlichen Clauben berbeinen": Sicher beruhen die einzelnen After auf munblicher Neberlieferung." Aloto, Ratfer heinrich ber Bierte und sein Zeitalter, II, 411 u. 412, schloß fich burchaus der Vita au.

## Excurs III.

### Die Autorschaft der Vita Heinrici IV. imperatoris.

Ueber die Frage, ob ein Berfasser ber von einem Ungenannten geschriebenen Vita Heinrici IV. imperatoris aussindig gemacht werden könne, und, wenn das der Fall sein sollte, welche Personlichkeit dieser Berehrer, der in c. 1 von Hein-rich IV. sagt: mortuus . . . qui, dum viveret, gaudium meum suit (SS. XII, 271), gewesen sei, ob dieser schriftsellerischen Judivischlusselität noch weitere Werte augetheilt werben burfen, ift in ben letten Jahrgehnten eine fleine Litteratur

erwachien 1).

Floto, Raifer Beinrich ber Bierte und fein Zeitalter, fpricht I, 187 und bon ba an ftets wieber, burch bas gange Wert, mit wahrer Barme beund von da an stets wieder, durch das ganze Werk, mit wahrer Warme besonders II, 418 u. 419 — mit aller Bestimmtheit von "dem edlen Bischof Otbert von Küttich" als dem Berfasser der Lebensbeschreibung 3). Jassé schlug dann in seiner sehr dem Berschlen zur Lebersetzung der Vita in den "Geschichtscherbern der beutschen Borzeit" (1858) gegebenen "Borrede"") vor, Mainz als den Plat der Riederschreibung anzunehmen, und nannte als eine Persönlichkeit, die man vielleicht als den Berfasser angeben könnte, den Abt Dietrich des dortigen St. Alban-Alossers. Dagegen richtete von Druffel, Kaiser heinrich IV. und seine Sohne (1862), 105—108, die Ausmertsamkeit auf Ostfranken oder auf Baiern, im Besonderen etwa auf Würzdburg oder auf Regensburg, wie denn ja auch hier die einzig Handschler der Vita — in St. Emmeram — gefunden worden ist; doch wollke er keinen bestimmten Berfasser namhast machen und beutete einzig darauf din, daß der Verkasser zu iraend einer Aeit, nicht nothe beutete einzig darauf hin, daß der Berfasser zu irgend einer Zeit, nicht nothwendig gerabe in der letten, in der Amgebung Seinrich's IV., etwa in der Rapelle, gewesen sein musse. Giesebrecht präcifirte hernach, III, 1057 u. 1058, diese Bermuthung in der "Uebersicht der Quellen und Hilfsmittel" noch mehr und bezeichnete als Berfaffer gerabezu ben Burzburger Bifchof Erlungb), ein

<sup>1)</sup> Einen Neberblid der einschlägigen Grörterungen bietet dis auf das Jahr 1894 Wattenbach, Deutschlands Geschicksquellen im Mittelalter (6. Aufl.), II, 92-94, hernach, dis 1899, W. Eberhard, in der Praofatio zur Editio tertia der Vita in den Scriptores rerum Germanicarum, 4-8.

1) Fioto folgte darin Goldast, Apologias pro imperatore Henrico IV. (1611). Aber Jasse wandte sich in der oben im Texte erwähnten "Borrede" zur Nebersehung mit den betten Argumenten gegen diese Ansicht, VII-XI.

2) Diese "Borrede" sehte Wattenbach in seiner Reubearbeitung der Nebersehung (1890) über die seitherigen Behandlungen der Autorfrage fort, XIV-XX.

3) Vergl. über die Sendung des Abtes Dietrich durch zeinrich IV. an den König nach Speier im Kodember 1105 ob. S. 251. Durch don Drussel werden, in der oben genannten Schrift, 103 u. 104, Einwendungen gegen diese Ansehung des Autors nach Mainz dorzebrach sieden und der über die fer da die Ansicht Damberger's, Sundronistliche Selchichte der Kirche und der Welt im Mittelalter, VII, Kritithest, 95, daß Lothringen als Bater-land des Autors zu dezeichnen set.

5) Vergl. über Ertung ob. S. 231. Daß die in o. 4 der Vita vorliegenden Vermengungen von Ereignissen (bergl. Bd. III, S. 47 in n. 75, S. 145 in n. 78, Wb. IV, S. 129 in n. 41), die sich an Würzburg ansnüssen, nicht etwa als ein Argument gegen

Borschlag, dem Busson, Zur Vita Heinrici imperatoris (Mittheilungen des Instituts für dikerreichische Geschichtsforschung, III — 1882 — 386—391), als einer "plausibeln Hoppothele" sich anschloß. Durch Goldersegger wurde — Reues Archiv der Gesellschaft für altere deutsche Geschichtstunde XXVI, 176—185 — dieser Hinweis auf Erlung noch bestimmter (1901) ausgeführt, unter besonderer Betonung der Worte in c. 1 der Vita: excidia captae urdis. Allein durch Von Winterseld ist darauf im folgenden Bande, XXVII, 514 u. 563, nachgewiesen, daß die gange Stelle wirklich auf Jerusalem, und nicht auf eine durch ein historisches Ereigniß nahe liegende Stadt, also auch nicht auf Würzburg, gedeutet werden muß. Steindorss, Göttinger Gelehrte Anzeigen, 1885, 731 u. 732, wies auf Speier als Plat der Riederschreidung hin, und dermuthete, daß der Berfasser ein Gessellscher der der Hirche gewesen sein könnte.)

Auf einen neuen Boben wurde die gange Frage burch 2B. Gundlach gerudt, ber zuerft 1884 in feiner in biefem Werte vielfach berangezogenen Schrift: Ein Dictator aus der Kanglei Kaiser feinerich's IV., ein Beitrag zur Diplomatik des salischen Herrscherhauses, mit Excursen über den Berkafter der Vita Heinrici IV. imperatoris und des Carmen de bello Saxonico, speciell 87—127, 147—166, und hernach in einem zweiten Beitrage, von 1887, dem Buche: Werist der Berfasser des Carmen de bello Saxonico?, eine Entgegnung auf die Beurteilungen, welche der Schrift "Ein Dictator aus der Kanglei Kaiser Heinrich's IV." gewidmet worden sind —, einem bestimmten Namen für den Berfasser der Vita neu hervorzog. Der durch Gundlach in seiner Eigenart dereitstich gekennzeichnete Dictator Analbera C. der aus Alieberpertichland berdaren beutlich getennzeichnete Dictator Abalbero C, ber aus Riederbeutichland hervorgegangen fei und, querft von Erzbifchof Abalbert von Bremen hervorgezogen, burch biefen ben Weg von Bremen an ben foniglichen hof gefunden habe, ber bann von 1071 an bis 1084 febr häufig, fpater feltener, gulett 1102, ohne alle Frage in ber Ranglei heinrich's IV. thatig gewefen ift, joll nämlich ber in St. 2948 für 1099 genannte Propft Gobefcall von Nachen berein, und eben biefer Gobescalt wird burch Gunblach, ber fic auf eine große Fulle für Stilgleichheit gesammelter Belege ftutt'), erfilich für bie Vita ), ebenso aber auch für bas Carmen de bello Saxonico 10) in Anfpruch genommen. Auch in seiner Sammlung: Selbenlieber ber beutschen Raiferzeit aus bem Lateinischen überfet, an zeitgenöffischen Berichten erlautert und eingeleitet burch Uebersichten über bie Entwidelung ber beutschen Geschichtsschreibung im X., XI. und XII. Jahrhundert gur Ergangung ber beutschen Litteraturgefcichte und gur Einführung in Die Geschichtswiffenschaft, II (1896), 288—270, tam Gundlach gu feiner,

dargestellt haben muß?

10) Bergl. schon Bb. II, S. 852 u. 853.

336—385, gegebenen Nebertragung bes "Sanges vom Sachjenkriege" 11) auf biese Hypothese zurück. Als bann burch Dreves, Hymnologische Beiträge, I: Godescalcus Lintpurgensis — Gottscalk, Mönch von Limburg an der Harbt und Propst von Aachen ein Prosator des XI. Jahrhunderts, 1897, nachgewiesen worden war, daß der Sequenzendichter und Prediger Gottschlaft als Mönch dem Kloster Limburg angehört habe und nachber Rappellan Heinrich's IV. und Propst von Aachen geworden sei 123), wollte Gundlach, Helbenlieder der deutschen Kaiserzeit (etc.), III, 987—1002, in einem Excurs: Die Gottschlaft-Frage, die Berschustzung seines Ergednisses mit demjenigen von Dreves zugeden, wenn er auch im Nedrigen gegen Dreves, der — 30 n. 1 — von Cundlach sagt, er bessinde sich "mit seinen Bermuthungen über die Bersonalien Gottschalts auf dem Irrwege", Einwendungen dringt. Gundlach meint: "Ich habe es erleben dürsen, ohne eine der von mir ermittelten Thatsachen berücktigen zu müssen die gegner das Bild, welches ich vor vierzehn Jahren in meiner Erstlingsschrift von der im deutschen Schriftium der Salter-Zeit glänzendsten Personlicketeit entworsen habe, nicht bloß bestätigt, sondern noch dereichert".

Gegenüber all diesen Hypothesen, so scharffinnig mehrere derselben sich darstellen, wird eine vorsichtige Aritit durchaus mit Wattenbach 12) sestdelten:

Gegenüber all biefen Sphothesen, so scharffinnig mehrere berselben sich barstellen, wird eine vorsichtige Kritit durchaus mit Wattenbach. i) festhalten: "Wir bleiben im Dunkel und kommen auf Steindorff's Bebenken zurück, ob nicht jene Uebereinstimmung im Stil vielmehr einer Mode damaliger Schulen und ber Benuhung gleicher Muster zuzuschreiben sein. Es ist also die Autorschaft ber Vita Heinrici IV. imperatoris offen zu lassen und ebenso wenig eine Bersollichkeit zu nennen, die als diesenige des Dictators Abalbero C erstärt werden könnte.

<sup>&</sup>quot;in über den "äfthetisch-poetischen" Werth bieser übersetung vergl. Deutsche Zeitsschrift für Ceschäcktwissenschaft, Reue Folge, I. Monatsblätter, 262—267.

"Durch P. bon Binterfeld ift in der oben im Texte schon erwähnten Abhandlung: Aur Cottschaftrage, 1. c., 506—514, die Bersollichteit des Gobescalt noch mehr in das Licht geräckt worden, indem nachgewiesen wird, daß er fic in seinen letzten Jahren in das Kloster Klingenmanster im Bisthum Speier zuruckzog und hier sein Leben abschloß.

# Oxcurs IV.

Systematische Übersicht der urkundlich bezeugten neuen Verleihungen von Gütern und Nechten durch Heinrich IV. und die Gegenkönige Audolf, Hermann und Kourad an deutsche, italienische und burgundische Empfänger.

## I. Schenfungen von Gut an Rirchen.

#### A. In Dentichland.

#### 1. Bisthumer.

a) Speier: 1057. Bergheim. St. 2535 (Bb. I, 23). 1057. Eppingen. St. 2536 (l. c.)1). (Rieber-)Bühl. St. 2537 (1. c.). 1057. Sulchen. St. 2588 (1. c., 24). 1057. Deibesheim. St. 2539 (l. c., 23). 1057. 1063. Erweiterung bes Forstes Lughardt. St. 2619 (l. c., 324). 1065. Rlofter Limburg. St. 2680 (l. c., 467). 1065. Rlofter St. Lambert. St. 2681 (l. c.). Rloster St. Lambert. St. 2681 (l. c.). Kreuznach. St. 2682 (l. c.) (?). Gut zu Eschwege. St. 2783 (Bb. II, 486 n. 54). Winterbach und Waiblingen. St. 2824 (Bb. III, 335 u. 336). Gut zu Baiblingen. St. 2872 (Bb. IV, 112). Gut zu Waiblingen. St. 2873 (l. c.). Propstei Naumburg. St. 2875 (l. c.). Propstei Naumburg. St. 2875 (l. c.). Sechzig Huffungen. St. 2876 (l. c.). Sechzig Huffungen. St. 2876 (l. c.). Sechzig Huffungen. St. 2876 (l. c.). Sechzundzwanzig Huffungen. St. 2877 (l. c.). Sechzundzwanzig Huffungen. St. 2885 (l. c., 125). Abtei Hornbach. St. 2887 (l. c. 162) (bazu 1100 in St. 2946 bie Bogteirechte: Bb. V, 97).

Vier Villä im Nabegau. St. 2914 (l. c. 345). 1065. 1075. 1080. 1086. 1086. 1086. 1086. 1086. 1086. 1087. 1091. Bier Billa im Rahegau. St. 2914 (l. c. 345). Elf Orte im Ufgau. St. 2957 (Bb. V, 152). Jisfelb. St. 2958 (l. c., 153). Eut zu Lauterburg. St. 2966 (l. c., 181). 1102. 1102. 1103.

<sup>1)</sup> In ber Bb. V, S, 118, erwähnten Generalconstrmation Heinrich's IV. bon 1101 — St. 2950 — find blog Chpingen, Eschwege, Beinstein, Galden all Schenkungen bon feiner Seite anfgeführt, in ber 1. c., S. 315 in n. 68, erwähnten netrologischen Eintragung die Schenkungen bon Bill — unde amministratur lumen super sepulcra imperatorum —, bon Sphingen, Rrengnach, Beinstein und Cfcwege.

b) Berbun: 1057. Diren. (Bb. I, 36 n. 28)\*). 1065. Burg Dun. St. 2677 (l. c., 461).

1085. Mojay und Stenab. St. 2883 (Bb. IV, 39). c) Eichftabt: 1057. Bergen. St. 2544 (Bb. I, 44).

1086, resp. 1091. Grebing. St. 2907 (Bb. IV, 115 u. 385).
d) Halberftabt: 1058. Abtei Driibed. St. 2552 (Bb. I, 84).

1063.

Weingüter au Praunbeim. St. 2628 (l. c., 344). Aberstebt. St. 2629 (l. c.). 1063.

1063. Aversteot. St. 2029 (1. c.).
1083. (Durch ben Gegenkönig Hermann). Güter im Schwabengau und Nordthuringogau. St. 3000 (Bb. III, 506).
e) Minden: 1058. Lofe. St. 2553 (Bb. I, 84).
1063. Hof Laslinggeri im Engerngau. St. 2624 (1. c., 338).
f) Mainz: 1059. Hundertundzwanzig Hufen in Sachsen und Franken. St. 2569 (Bb. I, 151).
1063. Abtei Seligenftadt. St. 2620 (1. c., 338).

g) Salzburg: 1059. Gumprechtsftetten (in ber Kartner Mart). St. 2576 (Bb. I, 154).
1062. Abtei Chiemfee. St. 2616 (l. c., 304).

h) Berben: 1059. Hermannsburg. St. 2578 (Bb. I, 154).
i) Magbeburg: 1060. Guter an fechszehn Orten bes Saffegaues. St. 2587 (28b. I, 185).

1063. Guter an vier Orten bes Rorbthuringoganes. St. 2626 (1. c., 339). Billa Subizi'). St. 2654 (l. c., 390).

k) Augeburg: 1061. Gine Sufe und gehn Joch Weingarten ju Boppard. St. 2596 (Bb. 1, 214).

St. 2596 (Bb. I, 214).

1062. Hünfunddreißig Gufen im Harzgau. St. 2606 (l. c., 266).

1078. Mering im bairijchen Augstgau. St. 2812 (Bb. III, 119).

1) Worms: 1062. Hof zu Weildurg. St. 2614 (Bb. I, 303).

m) Hamburg-Bremen: 1063. Lefum. St. 2622 (Bb. I, 385).

1064. Höriger, sammt Bestigungen, zu Weende. St. 2638 (l. c., 368).

1065. Abtei Lorich. St. 2683 (l. c., 476 u. 477).

1065. Histei Korvei. St. 2686 (l. c., 477).

1065. Ginzig. St. 2687 (l. c.).

1080. Activi Clean. St. 2851 (Bb. III. 480).

Abtei Elten. St. 2851 (28b. III, 480). 1080. 1085. Abtei Breben. St. 2870 (Bb. IV, 58).

1063. 3wei Berge in ber Martgraffcaft Rrain. (28b. I, 352). St. 2630 n) Briren: 1063.

1065. Rlofter und Bropftei Bolling. St. 2671 (l. c. 444).

<sup>&</sup>lt;sup>7)</sup> Zu bieser Zuweisung ift auf G. Matthäi, in ber Abhanblung zum Programm des Broghmnasungums zu Groß-Lichterfelde — 1889 — zu berweisen, betitelt: Die lombardische Bolitik Kaiser Heidrich's I. und die Erindung dom Alessandin Greurs, 36 u. 37. Matthäi hatte — Die Rlosterpolitik Kaiser Heintung dom Alessandin Gercurs, 38 u. 37. Matthäi hatte — Die Rlosterpolitik Kaiser Heinturg von 11., 101 u. 102 — das nach Cutz (Codex. diplomat. Aquensis, Ar. 41) und Böhmer (Fontes rer. German., III, 397 u. 398) in der Legum Sect. IV., Constitutiones et acta publica imperatorum et regum, I, 647—649, als Indieulus curiarum ad mensam regiam pertinentium, wieder abgebruakt Berzeichnis zwischen 1068 und 1069 angeset und als eine List der kinigliden Het Przeichnis zwischen 1069 angeset und als eine List der kinigliden Het zugernschlichen Organisation, erklärt. In der Programm-Abhanblung gab Natthäi, 37, der Ansethung unter die dormundschaftliche Regierung der Kaiserin Agnes zielich nach heinrich III. Tode den Borzug. Durch Weiland des Berzeichnissen wird: und manso excepto et duodus servientibus et die der Abfahund des Berzeichnissen wird: und manso excepto et duodus servientibus et die donis quae antecessores nostri Aquisgrani tradicierunt ad ecclesism ad usum fratrum (Mitchellungen des Indiculus; Indiculus zu durch zinker Geschüngen. VII, 459), und da zier im Indiculus zu dura ausgeführt erscheint: II (regalia servitia) (648), io ift damit 1057 als Terminus a quo festgesellt. Den Terminus ad quom sindet Weiland, wie der Beiland theils im Schlußfah des Indiculus: Tantum dant quot nullus potest enserrare nec investigare, nisi prius veniamus in Lombardiam (649), der auf heinrich's IV. Horbereitung zur Romfahrt 1065 — bergl. Bb. I, S. 401 ff. — hindrise, aber ebenso in den hier unter I. B 2a und I. A 1m, sowie Ab. I, S. 429, der auf heinrich's IV. Morbereitung zur Romfahrt 1065 on der Onton des Ab. I. S. 429 der ebenso in den hier unter I. B 2a und I. A 1m, sowie Ab. I. S. 429 der auf heinrichen Schenfungen Detnrich's IV. in Ste

1077. Schlanders und Buweifungen aus Lebengütern. St. 2804 (26. III, 42).

1078. Befit im Baffeierthal. St. 2810 (l. c., 96).
o) Meißen: 1064. Fünftig hufen im Burgward Schrebig. St. 2636 (Bb. I, 368).

Zwei Konigshufen zu Löbtau (mit eventueller Erganzung im Burgward Besterwis): an bas Domftift. St. 2720 (l. c., 599). 1068. Drei Dorfer im Burgward Leuben: an bas Domftift. St. 2730 1069.

(l. c., 630).

1071. Acht thnigliche Sufen zu Görlis. St. 2750 (Bb. II, 87).
1074 (resp. 1091). Rottwis im Burgward Jabel. St. 2779. (Durch ben Gegenkönig Rubolf caffirt und 1079 als St. 2997 erneuert) (l. c., 400, Bb. III, 205).

But im Burgwarb Mochau und bie Billa Dürrweitichen. St. 2901 1090.

(28b. IV, 276).

1091. Seche Billa in ben Gauen Rijani und Milca. St. 2909 (l. c., 335). p) Naumburg: 1064. Burgwarb Grbba. St. 2647 (Bb. I, 388). 1065. Burgwarbe Strehla und Boriy. St. 2656 (l. c., 404). 1065. Teipig. St. 2657 (l. c.).

1066. Schmölln und andere Guter b). St. 2695 (l. c., 529).

1068. Seche tonigliche Sufen bei Teuchern 1). St. 2719 (l. c., 598). Seche Ortschaften mit bem Burgward Raina in ber Mart Beig. 1069. St. 2731 (l. c., 630).

Burg Rochlit (fammt bem Gau) und Burgward Leifinig. St. 2775 (Bb. II, 335). 1074.

1088. Gut ju helfta und Schafftabt. St. 2890 (Bb. IV, 220). q) hilbesheim: 1064. St. Betersftift ju Godlar (vergl. I A. 2 e), ein Gut bei Goslar, vier Pfund jährlich vom bortigen Martte. St. 2649 (Bb. I, 888).

1086. Rönigshof Werla. St. 2871 (Bd. IV, 111).

rn: 1064. Behn Hufen im Engerngau (an bas Domftift). St. 2981 (28b. I, 388 u. 389). r) Paberborn: 1064.

8) Met: 1065. Burg Saarbriiden. St. 2659 (Bb. I, 408).
t) Freifing: 1065. Klofter (Benedict)-Beuren. St. 2679 (Bb. I, 466 u. 467).
1067. Sieben Ortichaften in der Mart Iftrien. St. 2700 (l. c., 562).
1074. Hundert hufen zwischen der Leitha und dem Reufiedler Sec.
St. 2782 (Bb. II, 406).

u) Conftanz: 1065 (?). Alofter Abeinau. St. 2705 (Bb. I, 486, 566).
v) Merfeburg: 1066. Spergau. St. 2698 (Bb. I, 530).
w) Bassau: 1067. Königdgut in der Warf Oesterreich, mit einem Nebergang über die March. St. 2701 (Bb. I, 562 u. 563).
x) Bamberg: 1069. Wurz (?). St. 2729 (Bb. I, 629).
1074. Bo . . . (?). St. 2773 (Bb. II, 331).
1084 (?). Ungenannter Besty. St. 2995a (Bb. III, 580 n. 68).
y) Lüttich: 1070. Recht der Wiedererrichtung der Burg zu Dinant, die Graffcaft Luftin. St. 2786 (Bb. II, 8).

<sup>5)</sup> Bestätigung von durch die Kaiserin Agnes gemachten Nebertragungen.

9) Matthät betont in der in n. 2 genannten Abhandlung besonders auch diese von Heinrich IV. zugetheilten ganzen Burgwarde der östlichen Matgechiete, daß in der Zeit der Aufgeichung des Indiculus in einem Theite der Mart Meißen unmittelbare tönigliche Berwaltung gewesen sein müsse, gestützt auf das dortige königliche Eigenthumsrecht. Die hier nachfolgend der Laudigaften Milizient, Kisani, Dalminzt innerhald der Meißenen Matzischer Matzischer dies für die Laudigaften Milizient, Kisani, Dalminzt innerhald der Meißenen Matzischer Matzischer dier durch die I al 1 und nehrfach unter II a berzeigneten Schenkungen – St. 2782 und St. 2551, 2561, 2609, 2774, 2793, 2811 —, serner sür Kärnten bei II a in St. 2506, für Krain eben daselbst in St. 2564, 2615 und unter II a. 1 n in St. 2503, prinze dei II a. in St. 2505, 2608 und bei I a. 1 t in St. 2700 bezeugt ist. Dagegen solgen nach Heinrich V. Regierung, unter Heinrich V., Verdar III., nur noch ganz bereinzelte Züweisungen von Köntzsgaut in beisen Gebeiten, St. 3029 site das Bisthum Meisen, St. 3324 für Bamberg. Bergl. auch Wais, Deutsche Berf.-Gesch., VIII, 254 u. 255.

Die Reichsleben im hennegau und in ber Mart Balenciennes. St. 2743 (l. c., 56 u. 65).

1088. Güter an drei Orten bei Lüttich. St. 2889 b (Bb. IV, 208).

2) Bafel: 1084. Burg Rapolifiein. St. 2854 (Bb. III, 528).

1095. Abtei Pfavers. St. 2928 (Bb. IV, 453).

#### 2. Rlofter und Stifter.

a) St. Simon und Judas zu Goslar: 1057. Höfe in Goslar. St. 2546 (Bb. I, 45). 1063.

Reinftebt im Schwabengau8). St. 2635 (l. c., 360).

1069. Sollnig 9). St. 2728 (l. c., 628). b) Ebersberg: 1058. Bier Ronigshufen in ber Mart Cham. St. 2559

(Bb. I, 97).
c) St. Polten: 1058. Drei Königshufen zu Mannswörth und der Martt in St. Polten. St. 2562 (l. c.).
d) St. Georg zu Limburg: 1059. Güter im Lahngau. St. 2575 (Bb. I, 153 u. 154).

e) St. Peter ju Goslar: 1062. Gut im Norbthuringogau. (Bb. I, 265). St. 2605

1064. Gitter an elf Orten und Honigzinse 10. St. 2648 (l. c., 388). f) St. Andreas au Freifing: 1062. Fiscalgut in Iftrien. St. 2612 (Bb. 1, 303).

g) Burticeib (bei Aachen): 1064. Acht Sufen gu Singig, nebft einem Antheil an den bei ber Bfalg eingehenden Binfen ). St. 2637 (\$b. I, 368).

1075. Gut in Boppard. St. 2784 (Bb. II, 496 n. 61). b) St. Jatob zu Mainz: 1064. Befitz zu Ddrnigheim. St. 2639 (Bb. I, 369). i) Gernrobe: 1064. Gut an zwei Orten im Schwabengau. St. 2646 (28b. I, 388).

k) St. Stephan und St. Martin zu Maing: 1064. Gut zu Orb in ber Wetterau. St. 2651 (Bb. I, 389).

1) St. Maria Magbalena ju Berbun: 1065. Ronigsmachern. St. 2660

(Bb. I, 403). m) Hersfeld: 1065. Jehn Hufen zu Homberg. St. 2662 (Bb. I, 403). 1071. Dreißig Hufen zu Blertenfelb. St. 2744 (Bb. II, 77).

n) St. Maria (Altenmunfter) ju Maing: 1065. Acht Hufen ju Linden. St. 2663 (Bb. I, 403)
o) Siegburg: 1065. Mengebe. St. 2678 (Bb. I, 462).

1068. Rönigliches Lebengut zu Efchmar. St. 2715 (l. c., 593).

1105. Gut in Bendorf. St. 2975 (Bb. V, 251).
p) Gurf: 1066. Geroltisborf. St. 2693 (Bb. I, 525).
q) St. Suitbert's Werth: 1067. Fünf Weinberge zu Camp. St. 2712 (Bb. I, 572).

1067. Königsgut ju Sthrum. St. 2713 (l. c.). 1071. Befit von acht Orten. St. 2751 (Bb. II, 88). r) Rheinau: 1071. Königlicher Befit ju Enfisheim und Berslingen.

St. 2741 (Bb. II, 45). 5) St. Blafien: 1071. Achthalb Hufen zu Eggingen. St. 2742 (Bb. II, 45). 1) St. Marien: Stift zu Aachen: 1072. Walborn. St. 2756 (Bb. II, 152) —

1098 wiederholt: St. 2943 (Bb. V, 59).

u) St. Abalrich und Afra ju Augeburg: 1074. Befit in Ingelheim. St. 2778 (28). II, 400).

v) St. Beter gu Utrecht: 1076. Brotenhof. St. 2792 (Bb. II, 677).

w) Birfau: 1077 (?). (Durch ben Gegentonig Rubolf. Elf Sufen gu Burghalben. St. 2998 (Bb. III, 34).

<sup>9)</sup> Als Gegenwerth in einem Taufde.
9) Burnderftattung nach borber eingetretenem Taufche.
11) Beftätigung einer durch bie Raiferin Agnes gemachten Schentung. Reper von Anonau, Jahrb. b. btid. R. unter heinrich IV. u. V. Bb. V. 24

- x) Gelg: 1077. Dreißig Sufen im elfaffifchen Rorbgan. St. 2806 (Bb. III. 49).
- y) St. Gumpert zu Ansbach: 1078. Ottenhofen 11). St. 2813 = (Bb. III, 121). z) Riederaltaich: 1079. Beringen im Breisgau 12). St. 2817 (Bb. III, 212).

- 2) Rederaltata; 1079. Vertingen im Breisgan 12. St. 2817 (280. 111, 212).

  aa) St. Guido zu Speier: 1086. Guit zu Deibesheim. St. 2878 (28d. IV, 112).

  bb) St. Gallen: 1093. Daugendorf. St. 2918 (28d. IV, 389).

  cc) St. Georgenberg: 1097. Seche Hufen im Gau Innthal. St. 2985 (28d. V, 1).

  dd) St. Jakob vor Mainz: 1101 (7). Orei Hufen in Rorbenftadt. St. 2956 (28d. V, 131 n. 38).
- ee) St. Pantaleon ju Coln: 1105. Güter ber Wittwe Gertrub von Boppard. St. 2976 (Bb. V, 251).

#### B. In Italien.

#### 1. Bistbumer.

- a) Bercelli: 1069. Mirabello, Pecetto und aller Besit in Montferrat. St. 2721 (Bb. I, 609) (vergl. St. 2852, von 1083: Bb. III, 491 n. 27) 18).
  - Cafale, mit Heeresfolge und Dienst in fechs Graffchaften. St. 2737 (Bb. II, 7 n. 16). 1070.
- b) Aquileja: 1077. Leben bes Grafen Lubwig innerhalb ber Grafichaft Friaul, Ortichaft Lucenigo. St. 2800 (Bb. III, 13).
  - Die Bisthumer Barengo und Trieft. 1081. St. 2838 unb 2839 l. c., 396).
- c) Areggo (Domftift): 1081. Ein vorher burch ben Ronig bem Stifte abgesprochenes Grundftud (innerhalb einer allgemeinen Bestätigung). St. 28:15 (Bb. III, 395).
- d) Pija: 1084. Der Balb Tumnlus Bijanorum. St. 2857 (Bb. III, 567 u. 568).
- 1089. Die Sofe Livorno und Papiani. St. 2895 (Bb. IV, 247).
  e) Padua: 1090. Die Stadt Padua mit aller faiferlichen Gewalt und ben
- Fluffen Retrone und Brenta. St. 2904 (Bb. IV, 280).
- f) Afti: zwifden 1090 und 1098. Die Burg Lavegia, ein Hof und die Abtei San Dalmazzo di Bedona. St. 2992a (Bb. IV, 374). 1093. Caftell Caraffone. St. 2917 (l. c., 389).
- Abtei Breme und weitere Befitungen. g) Bavia: 1093. (Bb. IV, 389).
- h) Mantua: 1093. Caftelnuovo, Campitello, Scorzarolo. St. 2922 (Bb. IV, 396 n. 8).

<sup>11)</sup> Als Zurüderstatung bezeichnet.
12) Entschäbigung in Gestalt einer Berpfändung.
12) Mattschät macht in dem hier in z. Zuerst critten Programm darauf aufmertsam, daß die Waldpfalzen im nördlichen Borlande des Ligurischen Appennin, ein altes Jagdredier der Combardischen Könige, welche zusammen den Königssorft Urbis ausmachten und ursprünglich den gangen Tiessandbusen am unteren Tanaro bedeckten, don heinrich IV. im Anfange seiner selbständigen Rezierung zu mehreren Schenkungen herangezogen wurden (9 n. 10); eben Marengo ift als Mittelpunt bieser piemontessichen Königshöfe anzusehen, und ebenso kehn middeulus als eurie aus vertinent ach menson regis Komani unter den open auf sange seiner selvstandigen negierung zu megteren Scheinungen gerangezogen wurden ein. 1013 eben Narengo ift als Mittelbuntt bieser dien Königshöse anziehen, und ebenhostehen im Indiculus als curie que pertinent ad mensam rogis Romani unter den curis de Lombardia nach einander Gamunda (vergl. Bd. I. S. 429 n. 67), Marona (rosp. Marinac: eben Marengo) ... Retor (Retoris) (l. s., 649): bergl. hier st. 2658 und unten bei II B a. Diese im Gangen 28 im Indiculus aufgezählten königlichen Bestigungen im westlichen, mittleren, södlichen Theil von Biemont stammten wohl aus der Zeit der alle langebardischen Herrichen Leiten Aber Zeit der alle langebardischen Gerrichen, indicht aus der Mittgist der Gemahlin Herrichen Leiten Zeit der alle langebardischen Herrichen Leiten Leiten Zeit der alle langebardischen Gerrichen Leiten Leite

#### 2 Rlofter und Stifter.

a) Fruttuaria: 1065. Pfalz Retorto. St. 2658 (Bb. I, 403). 1070. Foro, in ber Graffchaft Acqui. St. 2735 (Bb. II, 8).

b) St. Johannes in Borgo San Sepolcro: 1082. Befit zu Farnito. St. 2844 (Bb. III, 441 n. 12).

c) Farfa: 1083. Befit ju Ringica und andere Guter. St. 2850 (Bb. III, 480 n. 15).

d) St. Zeno in Berona: 1085. Arimannen an zwei Orten. St. 2860 (Bb. III, 569 n. 53).
e) St. Felig und Horburatus in Bicenza: 1091. Eingezogene Güter eines Batermörbers. St. 2912 (Bb. IV, 336).

f) St. Gorgonius auf ber Infel Gorgona: 1097. (Durch Ronig Ronrab). Drei Grunbftude. St. 3004 (28b. V, 13).

#### C. In Burgund.

#### 1. Bisthumer.

a) Laufanne: 1079. Sechs Hofe und aller Aubolf abgesprochene Laubbesits zwischen Jura und Alpen. St. 2815 (Bb. III, 189 u. 190). b) Sitten: 1079. Naters und Leuf 14). St. 2820 (Bb. III, 219).

#### 2. Rlofter.

a) Beterlingen: 1090-1095 (?). Bal Trabers. St. 2996 16).

# II. Schenkungen von Gut an einzelne Versonen.

#### A. In Dentichland.

a) Frau Chuneza. 1057. St. 2549. Jehn Hufen im Gau Wetterau (Bb. I, 51).
b) Cuono. 1057. St. 2550. Güter im Gau Wetterau <sup>16</sup>) (l. c.).
c) Ruppert. 1058. St. 2555. Gut zu Marstedt im Taubergau (l. c., 85).
d) Frau Frowila, Wittwe bes Marsgafen Wolbert von Oesterreich. 1058.

St. 2561. Amangig Ronigsbufen in ber Mart Defterreich (l. c., 98). e) Azo. 1058. St. 2551. Drei Konigsbufen zu Emannsborf (l. c., 97).

f) Raiferin Agnes. 1058. St. 2565. St. Marientirche in Bainburg

(l. c., 99). g) Ango. 1058. St. 2564. Drei Ronigshufen in ber Mart Rrain (l. c., 100). 1062. St. 2615. Gut in ber Mart Arain (l. c., 904). h) Cuono. 1058. St. 2566. Behn Konigshufen in ber Karntner Mart

1058. St. 2508. Zehn Konigshufen in der Karntner Mart (l. c., 100).

i) Salacho. 1059. St. 2572. He in Nierstein (l. c., 152).

k) Otnant. 1061. St. 2591. Walbbegirf in der Mart Nabburg (l. c., 204).

1061. St. 2594. Drei Hufen des Forchheimer Waldes (l. c., 212 — vergl. l. c., 291 n. 105).

l) Herzog Ordulf von Sachien. 1062. St. 2607. Burg Razeburg (l. c., 289).

m) Martgraf Udalrich von Krain und Istrien. 1064. St. 2650. Zwanzig Rönigshufen an neun istrischen Orten (l. c., 389).

n) Pfalggraf Friedrich bon Sachfen. 1064. St. 2655. Salabfanne au Snlga, mit einem Drittel bes Salges, für bas St. Peters-Stift gu

Sulza (vergl. auch IV, d) (l. c., 394).
o) Graf Cberhard vom Zürichgau. 1065. St. 2668. Hochfelben und Schweige hausen (1. c., 442).

<sup>14)</sup> Entlaffung aus bem Lehensberbanbe.
15) Diese durch hibber als falsch ertlätte Urtunde ift nach Breglau, Konrad II., II.
115 n. 8, ficher echt.
15 Bergl. auch wegen St. 2652 (1084), wo von einem prodium des gleichen Cuno die Rede ift, Bb. I, S. 380 u. 390, n. 46.

p) Abalbert. 1066. St. 2696. Sbregna, in Iftrien (l. c., 530).

g) Lintwirt. 1066. St. 2699. Elf Hufen zu Ternic in der Mart Oesterreich (l. c., 531).
r) Frau Langwich. 1067. St. 2702. Exing im Quinzinggau (l. c., 568).
s) Lantfrid (Bruder Bischof Burchard's II. von Halberstadt). 1068. St. 27162. Bierundviergig Sufen im Nordthuringogau und auf flavischem Boben (l. c., 597).

t) Marcquart. 1068. Königshufe zu Anappenborf bei Merfeburg (Bb. V, 380).
u) Moricho (Bruber Bischof Werner's von Merfeburg). 1068. St. 2983.
Bierundzwanzig Königshusen zu Gehstebt (Bb. I, 599).
v) Königin Bertha. 1074. St. 2772. Burg Ccardsbberga sammt Ortschaft
und zugehörigem Besitz 17) (Bb. II, 315).
w) Markgraf Ernst von Desterreich. 1074. St. 2774. Bierzig Hufen im

Walbe Raabe (l. c. 334 u. 335).

Malbe Raabs (l. c. 384 u. 385).

x) Martgraf Liupold von Oefterreich. 1076. St. 2798. Sechszig Hufen im Walbe Raabs. (l. c., 716).

y) Sigeboto. 1078. St. 2811. Ein Gut im Gau Oefterreich (Bb. III, 96).

z) Ebbo. 1079. St. 2818. Befit im bairischen Rordgau (l. c., 218 n. 74).

aa) Rafold. 1079. St. 2819. Befit im bairischen Jiengau (l. c.)

bb) Graf Sigebert vom Saargau. 1079. St. 2825. Wadgaffen im Saargau (l. c., 220, n. 79).

cc) Bogt Friedrich von Regensburg. 1086. St. 2881. Befit in der Mart Cham (Bb. IV, 116).

dd) Mainzer, Bamberger Ministerialen. 1089. St. 2899. Sechs Königshufen in Arnbach (Bb. IV, 257).

ee) Bizic. 1097. St. 2936. Befit im Burgaward Schtöblen (Bb. V. 2).

ee) Bigic. 1097. St. 2936. Befit im Burgward Schtohlen (Bb. V, 2).

#### B. In Italien.

a) Kaiserin Agnes. 1065. St. 2667. Pfalz Marengo 18). (Bb. I, 429). b) Lambert. 1084. St. 2858 a. Besit bei Lucca (Bb. III, 568 n. 50).

#### C. In Burgunb.

a) Graf Mirich von Binels (?). 1082. St. 2842. Burg Ergenzach, Farbagny und Sales (Bb. III, 445 u. 446).

### III. Graficafts-Berleihungen.

#### A. In Dentichland.

a) Samburg-Bremen: 1057 im Fivelgau und hunesgau. St. 2540 (Bb. I, 36). 1063 in ber Graffchaft Bernharb's. St. 2681 (l. c., 357). [Erneuerung 1096 für ben Emsgau und Weftfalen, in St. 2934: 286. IV, 477 u. 478.

1063 in ber Graffcaft bes Markgrafen Ubo. St. 2632 (l. c., 857) b) Atrecht: 1064 in ber Grafichaft Weftflinge. St. 2644 (Bb. I, 374 u. 375).

1064 in Holland. St. 2645 (l. c., 374).

1077 in ber Graffchaft Stavoren. St. 2807 (Bb. III, 68 u. 69).

1086 und wiederholt 1089 im Offergau und Westergau von Fristand. St. 2879 und 2898 (Bb. IV, 114 und 246 u. 247). 1086 im Fivelgau. St. 2880 (l. c., 115).

c) Hilbesheim: 1068 in ben Rirchfpielen Clze, Rheben, Freben, Wallenfen ber Gaue Walebunga, Aringa, Gubingo. St. 2716 (Bb. 1, 597). 1069 im Ofifalengau und Harbegau. St. 2725 (l. c., 624).

<sup>17)</sup> Allerbings hat bas Diplom bie Geftalt einer Renausfertigung:
28) Unmittelbar boran geht St. 2686, bie Bestätigung ber freien Berfügung aber ben Hof Camondo für Agnes.

d) Bamberg: 1068 alle nach früheren Uebertragungen noch übrig gebliebenen Bniglichen Rechte in den Grafschaftsbezirken Rednisgau, Saalgau, Bolffeld, Grabfeld. St. 2717 (Bd. 1, 597).

e) Straßburg: 1077 im Breisgau. St. 2805 (Bd. III, 44).

f) Basel: 1080 im Buchsgau. St. 2827 (Bd. III, 341).

g) Speier: 1086 in Lutramsforft und Forchheim. St. 2874 (Bb. IV, 112). h) Brigen: 1091 im Pufterthal (nebst zwei Sofen zu Reischach). St. 2918 (28b. IV. 345).

#### B. In Italien.

a) Aquileja: 1077 in ber Graffchaft Friaul. St. 2800 (Bb. III, 13). 1077 in ber Grafichaft in Iftrien. St. 2802 (l. c., 42). 1077 in ber Mart Krain. St. 2803 (l. c., 42). Erneuerung 1093: St. 2919 (Bb. IV, 389).

b) Afti: 1092 ober 1093 in ber Graffchaft Afti. St. 2998 (Bb. IV, 874).

### IV. Berleihungen von Marktrecht.

a) Bamberg: 1057 ju Gersbrud. St. 2545 (Bb. I, 43).

a) Bamberg: 1057 zu Hersbruck. St. 2545 (Bb. I, 43).

1060 zu Bilkach. St. 2583 (l. c., 175) 19).

b) St. Polten: (vergl. schon bei I A 2 c).

c) Hilbesheim: (vergl. schon bei I A 1 a).

d) Pfalzgraf Friedrich von Sachsen: 1064 zu Sulza. St. 2655 (Bb. I, 394).

e) Lorich: 1067 zu Lorich. St. 2704 (Bb. I, 564).

f) Graf Zeizolf: 1067 (?) zu Sinsheim. St. 2982 (Bb. I, 569).

g) Siegdurg: 1069. St. 2727 30) (Bb. I, 627).

1071. St. 2747 (Bann mit dem besonderen Frieden für die Marktsbeschaft (Bb. II 28).

befucher. (Bb. II, 86). h) Theres: 1097. St. 2937 (nebft Zoll und Münzrecht) (Bb. V, 4).

### V. Berleihungen von Müngrecht.

a) Graf Eberharb vom Zürichgau: 1059 zu Kirchheim. St. 2581 (Bb. I, 156). b) Lorich: 1065 zu Weinheim. St. 2661 (Bb. I, 403).

1067 zu Lorich. St. 2710 (l. c., 568).
c) Graf Zeizolf: (bergl. ichon bei IV, f).

d) Siegburg: 1069 (vergl. icon bei IV, g).

VI. Berleihungen von Forst und von Wildbann.

a) Augeburg: 1059. St. 2568 (Bb. I, 151). b) Paderborn: 1059. St. 2573 (Bb. I, 153).

b) Baderborn: 1059. St. 2532 (Bb. I, 155).
c) Huba: 1059. St. 2582 (Bb. I, 156).
d) Berden: 1060. St. 2586 (Bb. I, 181 u. 182).
e) Würzdurg: 1060. St. 2588 (Bb. I, 185 u. 186).
f) Hildesheim: 1062. St. 2604 (Bb. I, 265).
1065. St. 2673 (l. c., 459 u. 460).
g) Hamburg:Bremen: 1063. St. 2622 (vergl. schon bei I A 1 m).
1063. St. 2634 (Erweiterung einer Schenfung Konrad's II.) (Bb. I, 857).
1065. St. 2686 (bergl. schon bei I A 1 m). 1065. St. 2686 (vergl. schon bei I A 1 m). 1065. St. 2689 (286. I, 481 u. 482).

h) Graf Cberhard vom Zurichgau: 1065. St. 2668 (vergl. icon bei II A o). 1067. St. 2706 (auf bem eigenen Boben bes Beichentten) (Bb. I, 566).

i) Coln: 1069. St. 2726 (Bb. I, 627).

<sup>19)</sup> St. 2609, bon 1062, macht ju Gunften Bamberg's, für Farth, burch Zurnkoverlegung bes burch Heinrich III. nach Rurnberg verpfianzten Marktes, eine Schäbigung wieder gut (vergl. Bb. I, S. 291, n. 106).

2.) Einschleftlich der Zoll, wie benn die Urfunde überhaupt allgemein der Abiei und beren Bestaungen Schutz ertheilt.

k) St. Simon und Jubas zu Goslar: 1089. St. 2728 (vergl. ichon bei IA 2a).

1) Bamberg: 1069. St. 2732 (Bb. I, 681).
m) Hersfeld: 1070. St. 2784 (jedoch nur in Wiederholung einer — nicht erwähnten — Ertheilung durch Heinrich II. (Bb. II, 8).
n) Littich: 1070. St. 2786 (bergl. schon bei I A 1 y).
o) Brizen: 1078. St. 2761 (Bb. II, 223).

p) Giaftabt: 1080. St. 2823 (986. III, 825).

### VII. Berichiedenartige Berleihungen.

a) Erabistonm Coln: 1068. Reuntel ber Gefalle bes Reichsichates. St. 2028 (28b. I, 336).

b) Abtei Ginfiebeln: 1064. Gewährung bes für St. Gallen geltenben Dienft-

rechtes. St. 2642 (l. c., 370).

c) Abtei Reichenau: 1065. Befreiung von jeber fremben Botmäßigkeit und Beidrantung bes Bohnfibes auf ber Infel auf bie Rlofter-angehörigen. St. 2669 (l. c., 443). d) Halberftabter Raufleute: 1068. Bollfreier Befuch ber toniglicen Martte.

St. 2714 (l. c., 591).
e) Bisthum Trebifo: 1070. Befreiung von einer in Berona zu entrichtenben Dienstleiftung. St. 2738 a (Bb. II, 8).

f) Bisthum Deg: 1070. Gerichtsgefälle. St. 2788 (l. c., 15 n. 27). g) Abtei Siegburg: 1071. Fischereirecht. (vergl. schon bei IV g). St. 2747 (l. c., 87)

h) Abtei Hornbach: 1072. Bogtei bes Rouigs. St. 2752 (l. c., 117).

i) Erzbisthum Salzburg: 1072. Genehmigung ber Gründung bes Bisthums Gurt. St. 2755 (l. c., 118 u. 119).

k) Abtei Obermünster in Regeneburg: 1073. Erleichterung des obliegenden Schweinezinses um ein Biertel. St. 2768 (l. c., 290).

1) Abtei Riedermünster in Regeneburg: 1073. Erleichterung des obliegenden Schweinezinses um ein Drittel. St. 2769 (l. c., 290).

m) Die Bewohner der Stadt Worms: 1074. Erlaß des Zolles an sechst tönigslichen Zollsätten. St. 2770 (l. c., 312—314).

n) St. Marien-Stift zu Aachen: 1076. Die Bogteien über Walborn, Longen und Wondertald St. 2790 (l. c. 867 u. 688). — 1098 miedere

und Manberfeld. St. 2790 (l. c., 667 u. 668) — 1098 wieberholt: St. 2943 (Bb. V, 59).

o) Lagife (am Barbafee): 1077. Berfchiebene Freiheiten und Rechte. St. 2801a (28b. II, 767).

p) Abtei Benebictbeuren: 1078. Buruderftattung ber Reichsunmittelbarteit. St. 2813 (28b. III, 120).

q) Bisthum Osnabrud: 1077/1079. Dem Abt bon Rorvei und ber Abtiffin

of Bustyum Asnabrua: 1017/10/9. Dem Ant von Roveet und der Abtissin von Herford abgesprochene Zehnten. St. 2814 (l. c., 189).

r) Kloster San Simpliciano in Maisand: 1081. Abgabenfreiheit für bessen Leute im Orte Arivillio Grasso. St. 2830 (l. c., 378).

s) Die Bürger der Stadt Lucca: 1081. Ertheilung wichtiger Rechte und Freiheiten. St. 2833 (St. 2834) (l. c., 394).

t) Die Bürger der Stadt Hise: 1081. Ertheilung wichtiger Rechte und Freiheiten. St. 2836 (l. c., 398).

u) Bisthum Areggo: 1084. Gestattung ber Gerstellung bes eingeriffenen Theiles ber Stadtmauer. St. 2887a (l. c., 567).

v) Juben von Speier und ihre Genoffen: 1090. Ertheilung von Schutz und von Freiheiten. St. 2902 (Bb. IV, 276 u. 277). w) Patriarchat Aquileja: 1098. Freie Wahl bes Bischofs von Pola. St. 2920

(1. c., 389).

x) Markgraf Fulco von Gie: 1097 (Durch König Konrab). Erlaß bes töniglichen Bannes. St. 3003 (Bb. V, 11). y) Abtei Werben: 1098. Befreiung von der Bogtei für acht genannte Hofe.

St. 2941 (l. c., 30).

# Nachträge zu Band I-V.

### Band I (1890).

S. 4 (mit n. 2, 4): Mülluer, Hiftorisches Jahrbuch (ber Gorres-Gefellschaft), XVII, 715—746, in ber Abhandlung: Die Taufe bes romischen Ronigs heinrich IV., fest Goslar als Geburtsort und Ort ber Weihnachtsfeier 1050 an und halt für die Taufe des catecuminus, der als solcher noch den Ramen Kuonradus trug, die Arfetzung der kirchlichen Feier auf den Ofter-Austermin als selbstverständlich und von Ansang an fizirt sest; das Wort jussimus in Heinrich's III. Brief an Abt Hugo ist auf die Sitation zum Reichstag und zur Ablegung des Treueides in Goslar zu begieben.

S. 10 n. 15: Bellmann, Die Grafen von Savogen und bas Reich bis jum

S. 10 n. 15: Hellmann, Die Grafen von Savopen und das Reich bis zum Ende der Staufischen Periode (1900), weist — 13 (n. 3) — nach, daß Otto schon 1051 als marchio urtundlich erscheint.

S. 12 ff.: Bergl. Moris Spieß, Die deutsche Reichtegegierung unter Heinrich IV. 1056—1072 (Brogramm des Gymnasiums zum heiligen Areuz, Dresden, 1894), der aber insbesondere hinsichtlich der Beurtheilung der Kaiserin Agnes wieder auf den Standpunkt Seipoldy's (vergl. S. 650, n. 10) zurückgriff. Haud, Die Kiche Deutschlands unter den sächsischen und franklichen Kaisern, 666 ff., charatterisit dagegen die Kaiserin sehr gut. S. 18: Jur Nebertragung Kärnten's an Konrad vergl. Witte, im Ergänzungsband V zu Mittheilungen des Instituts für österreichische Geschicktsforschung, 348 u. 349 (die 350 n. 2 als "übersehen" bezeichnete Stelle steht S. 197 in n. 59; dagegen macht Witte da auf die Zeugenschaft der Ergen Aribo von Heigermood und Boto von Botenstein für Heinrich's IV.

Grafen Aribo von Beigermood und Boto von Botenftein für Beinrich's IV.

Urden Artbo von Heigermoos und Boto von Botenstein für Heinrich's IV. Urtunde für Aloster Ranshofen, von 1070, aufmertsam).

S. 28: Davidsohn, Forschungen zur älteren Geschiebe von Florenz, 43 u. 44, sett die Synode zur Entscheidung des Sieneser Streits in Bictor's II. ersten Aufenthalt in Arezzo, die Weihen Friedrich's nach Florenz, zwischen dem ersten und zweiten Aretiner Aufenthalt des Papstes.

S. 28: Dümmler, Estehart IV. von St. Gallen (Zeitschrift für deutsches Alterthum, Reue Folge, II, 1 u. 2), macht auf die Glosse zur Orosius-Handschung einem Vielergen anidem nurer vierinm Patri etzem mertwise papam ipsum Victorem quidem nuper vicarium Petri etiam martyrio fecit.

S. 36 n. 23 unt.: Die Urfunde für Berbun ist abgebruckt, Mittheilungen des

Instituts für öfterreichische Geschichtsforschung, VII, 459 u. 460.

6. 40 n. 31: St. 2541 ift jest durch Jostes, Die Kaisers und Königs-Urkunden des Osnabrüder Landes, Einleitung, 45 u. 46, veröffentlicht.

6. 41 n. 33: Dieffenbacher, Lambert von Hersfeld als historiograph, 119, sindet überhaupt in der Schilderung des Kampses von Haus-Keindorf dei Lambert sich wiederholende thpische Wendungen. Holder-Egger,

Lamperti Monachi Hersfeldensis opera, 72 n. 2, möchte — fatt Bernbarb's — ben Ramen Liuderus aus bem Luneburger Tobtenbuch für ben

Gefallenen berangieben.

6. 49 n. 48: Bend, Beidichte ber Bergoge von Bahringen, 21 n. 22 (mit n. 65), modite aus Eftehard's, reip. Frutolf's, Austagen, die aus Bam-berger Materialien gefloffen feien, boch mit Abtrennung ber Geschichte vom Ringe, ben Theil, ber von ber auf die Jutunft begüglichen Ju-weisung burch heinrich III. handelt, als glaubwürdig festhalten, und auch Witte, im zu G. 18 citirten Erganzungsband, V, 316 ff., macht Argu-mente für die Glaubwürdigleit der Berchtold eröffneten Aussicht geltend (vergl. auch zu S. 209 n. 12).

5. 49 n. 49: hebd, l. c., 581, beiont Argumente, die gegen die Nebertragung Burgund's an Rudolf sprechen.

5. 58 sp.: Bergl. Mirbt, Die Publizistif im Zeitalter Gregor's VII., 244 sp., über die sittliche Haltung des Mailander Klerus.

S. 60 n. 9: Neber Landulf ben Alteren vergl. Die Hallenfer Differtation bon

D. Rurth: Sandulf ber Altere von Mailand (1885).

S. 80 n. 54: Grauert, in der Besprechung der Anuschen-Lörsche'schen Schrift: Die Legende Karls des Großen im 11. und 12. Jahrhundert, im Historischen Jahrbuch (der Görres-Gesellschaft), XII, 172 ff., nimmt an, die don Leo don Monte Cassino erwähnten nach Denischland gedrungenen Gerüchte seien hier die Arfache aur Anfertigung der Fällichung des angeb-lichen Diploms Karl's des Großen für die Stadt Aachen geworden; außerdem, daß Papft Rifolaus II. nachher durch die Einschaltung des Königsparagraphen in das Papstwahlbecret habe beschwichtigend aufarbitgsbuten, ber Beunruhigung beutsch patriotisch süblenber Kreife gegen-über, durch die Ertlarung über die zufünstig bevorstehende Kaifertednung Heinrich's IV. Auch nachdem Schessersenschaften Dittheilungen bes Inftituts für dfterreichische Geschichtsforschung, XIII, 107 ff. — biefer Annahme Bebenten gegenüber geftellt hatte und bie bon Grauert gefundenen nahme Bedenten gegenuder gestellt hatte und die von Grauert gezundenen Beziehungen ber Fälschung zu ben Borgängen der Bormunbschaftsregierung, der Jahre 1057 auf 1058, verneinte, kam Grauert, Historisches Jahrbuch, XIII, 172 ff., auf die Sache zurück.

5. 94 n. 82: Willrich, Die Chronica episcoporum Merseburgensium (Göttinger Tiffert., 1899), 52—54, seht Winither's Wahl zwischen 15. April und 12. Juni 1058, die Weihe Ansang Februar 1059.

5. 98, unt.: Witte zeigt in der zu S. 18 genannten Abhandlung, 338 n. 1, daß Heinrich IV. und Herzog Konrad von Kärnten nicht verschwägert

maren.

S. 101: Davidsohn, in bem zu S. 28 genannten Buche, 45 u. 46, spricht fich gegen eine Rudfehr bes als Bapft neu erwählten Bifchofs Gerbarb, bon

Siena in die Graffcaft Florenz, aus.

S. 105 ff.: Humbert's Tractat ift Libelli de lite imperatorum et pontificum saeculis XI. et XII. conscripti, I, 100-253, veröffentlicht (vergl. Mirbt, 1. c., 10 u. 11). Haud, Die Kirche Deutschlands unter ben sachsichen, 1. c., 10 u. 11). Haud, Die Kirche Deutschlands unter ben sachsen, 673, spricht in n. 6 von der Zeit der Abfassung, die der Hexausgeber in den Libelli, Thaner, in Humbert's ersten Aufenthalt in Florenz 1058, im März, als vollendet annimmt, und setzt sie vor Stephan's IX. Tod an.

S. 119: L. von Heinemann, Historische Zeitschrift, LXV, 61 u. 62, will bas durch Betrus, Chron. monast. Casin., Lib. III, c. 50 (SS. VII, 740), und burch bas Brixener Synobalichreiben bon 1080 angerufene, bon 125 Bilchofen unterzeichnete Decret Rifolaus' II., bas bie Wahl eines Papftes an bie dinigliche Juffimmung bindet, auf die Anfang 1059 gehaltene Synobe bon Sutri beziehen: auf diefer feien heinrich IV. die alten patricialen Gerechtsame zugesichert worden, in Form eines von Wibert's und bon Gottfried's Seite abgeschlossen Bertrages.

S. 122 ff.: Bergl. hiezu & bon Seinemann, Geschichte ber Rormannen in Unteritalien und Sicilien bis jum Aussterben bes normannischen Ronigs-

haufes, I (1894).

6. 134, ob.: Bergl. über Bifchof Runibert als einen die Briefterebe tolerirenben hoben Geiftlichen Mirbt, l. c., 248, 276 ff. S. 140 n. 39: Bergl. bagu Schmabe, Studien jur Gefchichte bes zweiten

Abendmahlstreites (Leibzig, 1887).

5. 149 n. 56: Bergl. von heinemann, l. c., I, 871 u. 372, 873—876, baß die Zeitangabe des Gaufred Malaterra auf Robert's Berlobung fich beziehe und daß biefer Autor zwar das Jahr mit bem 1. Januar begonnen habe, aber in ber Reihe erzählter Ereigniffe die Jahreszahl beliebig

6. 153 n. 64: Bergl. ju St. 2574 bie Aufzeichnung bes Theodericus aedituus Tuitiensis: Hii ditare suis locum studuere benefactis (SS. XIV, 564).

- S. 156: Ueber ben Grafen Eberhard von Rellenburg, Stifter von Allerheiligen, bergl. G. Tumbult, Beitschrift für Geschichte bes Oberrheins, XLIV (1890), 425 ff.
- 5. 159, in n. 77: Bergl. auch in Erzbifchof Abalbert's Memorien: Stiftung: in Utbremun terram et mancipia, quae dux Bernardus nostris temporibus pro lesione ecclesiae nostrae hic optulit (Hamburger Urk. Buch,

5. 165: Ueber Bifchof Burchard II. bergl. Leers, in ben Programmen bes

Symnafiums zu Gisleben, I (1892), II (1894). S. 169 n. 91: Bitte — Erganzungsband V zu Mittheilungen bes Inftituts für öfterreichische Geschichtsforfchung, 363 in n. 2 — möchte ben Grafen

Dietpolb als einen Alemannen auffaffen.

S. 170: Bu ber von 2B. Martens — Mar Gregor VII. Monch? Beleuchtung ber diefe Frage bejahenden berrichenden Meinung (1891), und: Gregor VII., fein Beben und Wirken, II (1894), Exturs I, 251—297 — vorgebrachten pein weven und Wirten, II (1894), Exturs 1, 201—297 — vorgebrachten Beweisssührung, Hilbebrand sein weltgeistlichen Standes gewesen, vergl. ganz besonders Schesse-Boichorst's Erwiderung, sowie die weitere den genannte Litteratur, Gesammelte Schristen, I, 158 ff.

5. 184 n. 29: Zur Litteratur über Gebehard kommt noch L. Spohr, Neber die politische und publizistische Wirksamkeit Gebehards von Salzburg 1060—1088 (Dissert. von Halle, 1890).

5. 194 n. 54: Nach der durch Bresslau (Reues Archiv für ältere deutsche Gesschichtsfrunde, XVII, 433 u. 434) neu mitgetheilten Urkunde Heinrich's III.

bon 1050 war ber pagus Szudici icon bamals, nicht erft unter heinrich IV.,

in comitatu Wilhelmi marchionis.

S. 196: Bergl. über Boto's helbenthum noch bier in Bb. V, S. 207 u. 208. Die beiben Brüber Aribo und Boto stehen — als comes de Hegirmos (ber alten Familien-Graffcaft, bes unteren Salzburggaues) und comes de (her alten Familien-Grasschit, des unteren Salzdurggaues) und comes de Potenstein — in der bei Stumps sehnenden Arkunde Heinrich's IV. für die Kirche St. Pancratius zu Kanschofen von etwa 1070 (Monum. Boica, III, 245 u. 246) als Zeugen: Schenkung einer ancilla . . . cum filiadus suis durch Heinrich IV., cuius predium erat . . . Ranshovin.

S. 200 n. 66: Witte, l. c., 352 n. 1, bezweifelt die Eristenz eines Sohnes des Pfalzgrafen Heinrich, wenigstens sicher eines legitimen Sprossen.

S. 202 n. 68: Zu Bischof Gebehard III. von Regensdurg vergl. noch Erwähnungen in der Udalrici prioris Cellens. vita prior, c. 6, in Annal. Ratisponens, a. 1063 (SS. XII, 253, XVII, 584).

S. 212 n. 18: Rach Riezler's Recension der Schrift Wittmann's — Histor. Reitschrift, XXXIX, 155 u. 156 — ist Rielzgargs Kung unsweitelhaft als

Zeitschrift, XXXIX, 155 u. 156 — ift Pfalzgraf Kuno unzweiselhaft als

Graf bon Rott ju bezeichnen.

6. 214 n. 26: Bergl. über bie an ben Rampf Burcharb's und Bezel's fich 14 n. 20: Vergi. uber die an den kampy Butgato's ind Wegel's kay anknüpfende Discussion R. Weber, Die Wandgemälbe zu Burgfelben auf der schwähischen Alb (1896), gegen die von Paulus, Festschriftzum 50jähr. Jubiläum des Württemberg, Alterth.-Vereins, 22, geduberte Ansicht (es handelt sich dabei besonders darum, ob die Schalksdurg die Burg, Burgselben — einer der in St. 2642 a, wozu S. 871 n. 11, als in pago Scerron liegend, erwähnten Orte — die Gruftsirche des Geschlechtes war, dem die gefallenen Brüder von Zollern angehörten). Ueder Hesse der Gestschrift für Geschichte des Oberrheins, LI, 516 u. 517. 6. 225: Chrouft theilt — Reues Archiv (etc.), XVII, 430 u. 481 — ein bisher 20: Egtbut trett — Reues augus (wu.), Avi., wo n. wil — ein singes ungebrucktes Diplom Heinrich's IV., eine Bestätigung für die Rirche bon Babua, mit, das er zu 1062 Januar 29. — Februar 10. chronologisch ansetz, und schließt aus der Erwähnung der Intervention des Bischofs Waltolf von Padua, neben derjenigen der Raiserin Agnes, auf die Anwesenheit desselben bei der Bersammlung zu Basel.

S. 226 n. 59: Bergl. Overmann — im Reuen Archiv (etc.), XXI, 424, mit n. 7 —, daß Rangerius, Vita Anselmi Lucensis episcopi, v. 99 ff., bem König Heinrich IV. den Ausdruch der Kirchenspaltung zur Laft legt.

S. 285 n. 10: Die Annal. Nivernens. haben König Heinrich's I. Tod schon a. 1060 (SS. XIII, 90).

S. 287 n. 18: Bröding, Die französische Bolitik Pabst Leo's IX. (1891), 38 n. 5, zeigt, daß das Jahr 1053 für die Ehe Herzog Wilhelm's nicht sessten und bes Gaufredus Malaterra (Rieler Differt., 1891), macht auf die Bebeutung des bei Muratori, Script. rer. Italicar., VIII, 741 st., abgedruckten Anonymus wieder ausmerksam und nimmt für ihn und Gaufredus Molaterra in eine erwistenne Altern (Krundless er Malaterra eine gemeinfame altere Grundlage an.

6. 242 in n. 17: 2. von heinemann, l.c., I, 881, nimmt Lupus Brotospatarius bagegen, bag er fo viele Gronologische Brrthumer beging, in Schut

6. 247 in n. 20: Die turge Rotig vom Rampfe von 1061 fteht (SS. XVIII, 385, 386) in ben Notae s. Mariae, S. Georgii Mediolanens.

6. 248: Rangerius, l. c., v. 113, erwähnt ben Gingug bes toniglichen Gefandten

in Rom: multis comitantibus.

S. 249 n. 24: Steinborff zeigte in ben Göttinger Gelehrten Anzeigen, 1888, 594 u. 595, daß der von Lehmgrübner, Benzo von Alba, 5 n. 6. genannte Bernhard, Archibiakon von Padua, mit dem nachberigen Bischof Bernhard von Padua ibentisch ist, daß der Name also nicht zur Reihe der Bischöfe von Luni herangezogen werden darf.

5. 250 n. 25: L. von Heinemann, l. c., l. 236 (385 u. 386), läßt 1062 Pantaleo and Explantisch und Constantinates.

gemeinschaftlich mit bem Fürften Gifulf bie Botichaft nach Conftantinopel

bollbringen.

6. 271 n. 60: Spieß, Die beutsche Reicheregierung unter heinrich IV. 1056-1072. Die Regentschaft ber Raiferin Agnes (Brogr. b. Chmnas. v Beil. Rreug in Dresben, 1894), IX, fest Gunther's Brief an Anno in

die Zeit nach bem Ronigsraube. S. 277 in n. 77: Breflau — Reues Archiv (etc.), XXVII, 755-757, führt bie

Angabe bes Annalista Saxo über den Königsraub — mit der Rennung Erzbischof Siegfried's — auf die Hasunger Annalen zurück.

S. 278 u. 279: vergl. Bb. II, S. 803, n. 50, zu der noch auf Lambert's Angaben aufgebauten Erzählung der Entführung Heinrich's IV., ebenso neuchens Brehlau, Aufgaben mittelalterlicher Quellensorichung (Rectoratsrebe ber Univerfitat Strafburg, 1904), 23 u. 24.

6. 293 n. 109: St. 2611 a ift in ben Annales de l'Est, 1893, Juli, beraus-

gegeben. S. 824 n. 36: Auch die neueste Untersuchung, von Hans hirsch, betitelt: Die Acta Murensia und die alltesten Urtunden des Klosters Muri (Nittheilungen des Instituts für dierreichische Geschichtsforichung, XXV — 1904 —, 209 ff.) weist gleich anfangs, 210, die Ansicht Liebenau's als "einsach unannehmbar" ab. Steinader, Jur Herkunft des Hauses Habs-burg — Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins, LVIII — 1904 —, 181 ff. — tritt, 228 ff., gleichfalls auf Kiem's Edition ein, wird aber die Schlüsse auf die Familiengeschichte des Hauses Habsburg erst im folgenben Theile bringen.

S. 383 n. 51: Bergl. zu St. 2620 die Ausstührung zu der unechten Urtunde Seinrich's II. St. 1310 (Diplomat. regum et imperatorum Germaniae, III, 526).

S. 386 n. 56: H. Heder, Die territoriale Politit des Erzbischofs Philipp I. von Coln (Historische Studien, X), 8 n. 2, ist der Ansicht, es habe sich bei biefer - mahricheinlich auf Gefälle in ber Diocefe bezüglichen -Berfügung nicht um eine einmalige Schentung gehandelt haben tonnen.

6. 845: Da nach ber Weihe ber Rirche zu Arbagger — an ber Donau unterhalb i Ling — burch die Erzbischofe Anno, Siegfried und Abalbert, am 4. September (Archiv für dfterreichische Geschichte, XLVI, 467), Ungarn noch nicht betreten war, folgte ber Einzug in dieses Land erst noch nach.

S. 352: In den Gesta abbatum ss. Udalrici et Afrae Augustens, steben

spätere Ansfagen halb jagenhafter Art über Bifchof Beinrich bon

S. 362 n. 111: Ohly, Ronigtum und Fürsten zur Beit Beinrichs IV. nach ber Darftellung gleichzeitiger Geschichtschreiber (Giegener Differt., 1889), 16, balt bie Beifugung von principes jur Erwähnung bes rex im Texte ber jo tonigstreuen Annal. Altah. maj. an biefer Stelle für befonders be-

zeichnenb. S. 371 n. 12: Witte, 1. c., 350 n. 2, erklärt Sigehard als einen Aribonen, Oheim Boto's und Aribo's, Bruder des Pfalzgrafen Hartwig II. S. 375 n. 18: Die Annal. s. Mariae Ultrajectens. (SS. XV, 1301) bezeugen: Willelmus ep. acquisivit comitatum in Hollant.

6. 381 n. 29: Rangerius, l. c., v. 126, 127/128, bestätigt bas Stottern

Alexander's II.

S. 392 in n. 51 und S. 448 in n. 102: Bergl. Liebermann's Ausführungen -Reues Archiv (etc.), XVIII, 259 -, bag bie Aussagen bes Pseudo-Ingulf hinwegfallen. — Daß Siegfried jum Saufe ber Grafen bon Spanheim geborte und burch feine Semablin Ricarbis bie Graficaft im Labantthale erhielt, bergl. Bitte, Zeitschrift für Geschichte bes Oberrheins, L, 208 ff., fowie die Fundatio monasterii s. Pauli in Carinthia, c. 7 (SS. XV, 1060). Bergl. ferner A. von Jakfch, Eine Genealogie der karntischen Spanheimer (Ergänzungsband VI zu Mittheilungen des Instituts für öfterreichische Seschächtsforschung, 197 st.).

S. 395 n. 56: Podeneder, Regesta diplomat. necnon epistol. histor. Thuringiae, I, 176, zeigt, daß die Urkunde Erzdischof Siegkried's mit entstelltem Texte sehr schlecht überliefert ist, so daß wohl die Worte kelicis memoriae— zu palatini comitis (Friedrich) — als Randbemerkung in die Urkunde hinüberssoffen.

All n. 86: Soud Die Lirka Deutschland's unter den indistant und deutsche

S. 411 n. 85: Saud, Die Rirche Deutschland's unter ben sächsischen und frankischen Ratfern, 857 n. 3, verlegt die inneren Kampse der Liutigen vor 1056.

S. 442 n. 93: Witte, Der heilige Forst und seine altesten Besitzer — Beitzschrift für Geschichte bes Oberrheins, LI, 199 ff. —, wo Aussuhrungen Batt's, Das Eigenthum zu Sagenau im Elfaß, abgewiesen werden, zeigt, baß hier 1065 bie Bezeichnung "Beiliger Forst" fich zuerft nachweifen lagt. Wegen ber Richtibentitat bes Grafen Eberharb von Rellenburg und des Grafen Cherhard von Spanheim — entgegen Joh. Meyer (An-

aeiger für schweizerische Geschichte, III) und Tumbült (l. c.) — vergl. Witte, l. c., L, 163 u. 164, 172 u. 178.

6. 449 in n. 102: Dieffenbacher, Lambert von Hersfelb als Historiograph, 66 u. 67, führt die beiben Dreierzahlen — gegenüber den Angaben der Annal. Altah. maj. — auf das thpische Clement in Lambert's Arbeits.

weife zurud.

S. 455 n. 112: Bergl. weiter Mettin, Composition bes Gyo. Leiche (Hallenser Differt., 1892) und F. Weidling (Germania, XXXVII, 69 ff.).
S. 462 n. 127: Rudgreifend behandelt D. Dietrich, Der Triumphus s. Remacli

eine Quelle für bie Geschichte bes 11. Jahrhunderts, bas Berhaltnig ber beiben Rlofter Malmeby und Stablo von ber Gründung an. 5. 466: Bergl. noch betreffend Tegernfee ben Bb. III, S. 65 in n. 100, nach-

getragenen Brief bes Abtes Siegfrieb.

5. 468: Bergl. auch bie Rlagen Othlo's in ber Praefatio ber Vita s. Bonifacii, ilber Zehntenentziehung, Schabigung ber Rlöster (SS. II, 357—359), Lambert's in ber Vita Lulli archiep. Mogontiacens., c. 19 (a. E.) (Holber-Egger, Lamperti monachi Hersfeldensis opera, 333).

5. 468 n. 137: Bergl. zu St. 2682 Tumbült's Miscelle, Zeitschrift für Geschäckte bes Oberrheins, XLIV, 121—124, und dazu Neues Archiv (etc.), XV, 621.

S. 469 n. 141: Das burch Bohmer, Fontes rer. German., IV, 507, mitgetheilte

Kalendarium necrologicum bat Arnold's Tod zu prid. Kal. Maji.

S. 471: Durch Brefflau — Reues Archiv (etc.), XIV, 623 u. 624 — ift ein Brief bes Erzbischofs Anno mitgetheilt, burch ben biefer Ende August ober Anfang Ceptember 1065 ben Befehl zu ber Abordnung ber Monche von Malmeby nach Coln gegeben hatte.

5. 487 ff.: Ugl. hiezu Matthai's Bemertungen, Mitteilungen aus ber biftorifden Litteratur, redig. von hirfc, XIX, 23.

S. 506 ift in n. 25, 3. 8 u. 9, v. unt., "es ift Aug. zu feben" zu tilgen. S. 532 n. 73: Bergl. auch R. P. Will, St. Benno, Bifchof von Meißen

(Dresben, 1887). S. 551 in n. 2: Spieß, l. c., XXI, n. 7, nimmt, ohne naberen Beweis für

6. 551 in n. 2: Spieß, l. c., XXI, n. 7, nimmt, ohne naheren Beweis für seine Ansicht, Jung's Erklärung ber Expedition Cottfried's wieder auf.

5. 555: A von Heinemann, l. c., I, 888—890, der da gleichfalls Gottfried die Schuld der Störung des Romzuges zumigt und es offen läßt, ob er aus eigener Initiative oder auf Veranlassung hildebrand's so handelte, zieht da zu Wilhelm Testardita den hier B. II, S. 342 n. 49, erwähnten Brief Gregor's VII., J. 4823, an den Grasen Wilhelm II. von Burgund, der wohl diesen Beinamen gesührt habe, heran.

5. 566 n. 34: St. 2706 ist als Beilage zu der sehr bemerkenswerthen Abhandlung Bächtold's, betitelt: Wie die Stadt Schafshausen ihre Landschöft erward. 128 (in der Festikrift der Stadt Schafshausen zur Rundeskeier

erwarb, 128 (in ber Fesischrift ber Stadt Schaffbaufen jur Bunbesfeier 1901), photographirt, ebenso St. 2762 (Bb. II, S. 228 n. 62), an P. Obilo

Ringhols, Gefcichte von Ginfiebeln, I, 65.

S. 567 3. 3 v. ob. ftebe, ftatt "tixchliche", "tonigliche". S. 576 ff.: Benno's II. Geschichte ift bie Vita Bennonis II. episcopi Osnabrugensis, ed. Breglau (1902), mit beffen Abhandlung - Reues Archib (etc.), XXVIII, 77 ff. — zu Grunde zu legen. 5. 576 n. 58: Der Sat: "Beitere Alagen . . . Beiten" ift zu ftreichen.

S. 581: Bergl. über bie Anfange bes Burgenbaues Bifchof Benno's Matthai,

S. 597: Bergl. Bb. II, S. 43 n. 6, bag ber hier als Rath heinrich's IV. ge-nannte Graf Cberhard nicht mit Graf Eberhard von Rellenburg

ibentifc ift.

- S. 598: Breglau Reues Archiv (etc.), XVII, 435 publicirt eine noch ungebrudte Urtunde: Schentung einer Konigshufe zu Anappenborf in suburbanio Merseburgensi an ben Marcquardus serviens noster, zu Meißen, ohne vollftanbiges Datum, boch wohl auch vom 18. October, mit ben Intervenienten von St. 2719 und außerbem noch ben Bifchofen Berner bon Merfeburg, Bermann bon Bamberg, Gregor bon Bercelli.
- S. 598 n. 39: Breflau halt, 1. c., 488 n. 4, St. 2718 für echt, weil bom Schreiber von St. 2715, 2717, 2719, 2720 geschrieben. S. 614 n. 14: Die Borte: "ebenjo nachher . . . 334" (3. 7 v. ob.) find ju
- ftreichen. S. 633: Bergl. Mirbt, 1. c., 280 ff., ju Betrus Damiani's Schrift an Abelheib. S. 647 ff.: Bergl. hiezu bie icon citirte Schrift von Spieß.

- S. 651: Dieffenbacher, Lambert (etc.), 95-98, weist Lambert's Berbachtigung auch icon wegen bes typischen Antlanges an eine weitere abnliche Ergablung bom Berhalinig einer Fürftin zu einem bochgeftellten Geiftlichen ab.
- S. 656: Bergl. bazu auch E. Heffe, Thüringen im Zehntenstreit (Programm bes Dom-Gymnafiums zu Magbeburg, 1892: 1. Theil).
- S. 658: Holber-Egger theilt Reues Arthiv (etc.), XIX, 174 u. 175 aus Lambert's verlorener Bersfelber Aloftergeschichte eine von Liutpolb handelnbe Stelle, die er im Folgenden erörtert, mit.
- S. 661: Dieffenbacher, Lambert (etc.), 77 ff., führt bie von Lambert (174, 175) aufgeführte Gefanblichaft ber Thuringer an ben Ronig als erftes charafteriftifches Beifpiel bes bei ibm beliebten Schemas für Borbringung bon Beichwerben Mufftanbifder an.

6. 682 n. 23: Dieffenbacher, l. c., 78, möchte biefen Landfrieden gang aus ber

Geschichte beseitigen.

Selchichte beseitigen.

S. 669: Kurth, Landulf ber Altere von Mailand, ein Beitrag zur Kritik italienischer Seschichtschreiber (Hallens. Differt., 1885), will, 87—89, gegen Bach, Anselm's Urheberichaft ber Pataria seschichten.

S. 672: Hauch 1. c., 694 n. 6, lätt die Aufforderung der Mailander Geists lichkeit an Papst Stephan IX. gehen.

6. 675: Saud, 1. c., 680 n. 2, wendet fich gleichfalls gegen Martens und laft bie Romer, nicht Silbebrand und Gottfrieb, mit bem beutfchen Sofe verhandeln.

Momer, nicht Pildebrand und Gottfried, mit dem deutschen Hofe berhandeln.

6. 678 ff.: Die durch L. vont Heinemann, Das Papstwahlbecret Rikolaus' II. und die Entstehung des Schismas vom Jahre 1061 (Histor. Zeitschrift, LXV, 44 ff. — vergl. auch desselben Geschichte der Rormannen, I, 230, 383 u. 384), gebrachte Annahme wies Scheffer-Boichorft, Zu den Anfängen des Kirchenstreits unter Heinrich IV.: Die Synoden von Sutri und Rom, der Ausbruch des Streites (Gesammelte Schriften, I, 196 ff.), dellig zurück. Bergl. auch Hauf, 1. c., 683 n. 4.

6. 679: A. von Heinemann, Der Patriciat der deutschen Könige (Habil.-Schrift), serner 1. c., 58 u. 59, hält daran sest, das der Patriciat die Quelle war, wordas der Anstlicken Studies fles und des nönstlicken Studies fles und des nönstlicken Studies fles und des nönstlicken Studies fles und

bes papftlichen Stuhles flog.

S. 680: Scheffer-Boicorft halt (l. c., 191 ff.) feine Erklarung ber Borte: Salvo

debito honore (etc.) feft.

S. 681: 2. von Heinemann (l. c., 65 ff.) will bie die normale Wahl regelnben §\$ 5 und 6 als von ber Oftersynode von 1060 ausgegangene Beiftigungen hinstellen: barauf sei bann die Berurtheilung Ritolaus' II. und seiner

Decrete die Antwort gewesen.

5. 684: Scheffer-Boichorft (l. c., 205 ff.) hält die Lesung concilii und so die Datirung 1059 für Cardinal Stephan's Sendung sest.

6. 685: Haud, l. c., 700 n. 2, nimmt die Wahlordnung als Ursache der Berurtheilung Ritolaus' II. an (in n. 1 hält er — gegen S. 686 — eine Stephan stille dem Ausgegegenungt der damnatio). Spnobe für ben Ansgangspunft ber damnatio).

6. 686: Scheffer:Boichorft (l. c., 208 u. 209) halt bie Curie fur weniger "ftolg" und "unbeugfam" und lagt Anfelm's Senbung auf Stephan's Abweifung

folgen.

S. 688 ff.: Bu ber 1891 in ben Libelli de lite, I, 77-94, burch 2. von Beinemann ebirten Disceptatio synodalis bes Petrus Damiani vergl. beffen Ausführung, 1. c., 46 ff., 52 ff., aber besonders Scheffer-Boicorft's Excurs,

L. c., 210 ff.

6. 695 ff.: Bergl. hiezu Matthai's "Anmerkung" zu Risich, Geschichte bes beutschen Bolkes, II (2. Aufl.), 352 ff., die sich speciell gegen biesen Sycurs X richtet, ebenfo besselben schon citirte Recension, l. c., 22 n. 23.

6. 700 (zu 6. 10 n. 16): Breslau's Abbruck der bisher ungebruckten Arkunde heinrich's III. vom 5. März 1052 (Reues Archiv (etc.), XVII, 434) zeigt bie erfimalige Erwähnung ber Intervention bes noch gang jungen Pringen Seinrich IV., und zwar zu Gunften bes Erzbifchofs Abalbert und feiner Briber Tebi und Friedrich.

## **Band II** (1894).

S. 15 n. 26: Bergl. hiezu Bd. IV, S. 546 n. 17.

C. 35 n. 58: Neber ben Tob Bergog Gerharb's und bie Rachfolge feines Sohnes Theoberich, ber in curia Adalberonis Metensis episcopi eraogen wurde, vergl. Die Notitiae Fundationis monasterii Bosonis Villae (SS. XV, 978).

587 n. 60: Balbuin's VI. Berbienst um Aloster Hasnon erwähnt auch ber Liber miraculorum s. Donatiani, c. 1 (SS. XV, 857). S. 57 in n. 87: Auch die Annal. Stadulens. haben a. 1065 die Juweisung Malméby's an Anno, a. 1071 die Rückgabe an St. Remaclus (SS. XIII, 48). S. 59 n. 44: Die Miracula s. Adalhardi Corbeiens. setzen die fiehen die Allacky annormaticus eit in Flandrium (c. 1) in Refuindung mit dem

Adalhardus asportatus sit in Flandriam (c. 1) in Berbinbung mit bem Bruch zwischen König Philipp und Robert (SS. XV, 863).

6. 91 n. 95: Auch die Series episcoporum Aldenburgens. et Lubecens. fagt:

Et post Essonem vacavit sedes annis 84 (SS. XIII, 347).

Et post Essonem vacavit sedes annis 64 (88. All, 341).

6. 117 n. 1: Bosser — Württemberg, Bierteljahrsheste sin Sanbesgeschichte, Reue Folge, III, 193–198 — bespricht die in St. 2746, die hier als echt genommen wird, genannten württembergischen Orte.

6. 121 3. 2 v. ob. stehe statt "die ganze": "einen großen Theil der".

6. 124 st.: Bergl. Abalbert's ausgeführte Charatteristis bei hand, Die Kirche Deutschlands unter den schissischen und franklichen Kaisern, 649 st.

6. 163 n. 23: Rangerius, Vita Anselmi Lucensis episcopi, sagt v. 269 sf.: Cadalus ... uleiseente Dea traditur exicia (v. 274.) laturus longer

Cadalus . . . ulciscente Deo traditur exicio . . . (v. 274:) laturus longo

carcere supplicium.

6. 202: Rangerius bringt, l. c., auch jur Charatterifit Alexander's II. eins zelne Buge: v. 121 ff., daß hilbebrand bie eigentliche Triebfeder gewesen fei, v. 126 ff. über Alexander's II. Sprachfehler, v. 404 ff. über Berichlenberung von Rirchengut an Laien, v. 602 ff., bag Bifchof Anfelm burch ben Bapft bewogen worben fei, bie Inveftitur für fich ju erbitten (v. 950 ff. über

Anselm's Entgegennahme der Investitut).

5. 204: Bergl. auch Mirbt, Die Publizistis im Zeitalter Gregors VII., 580 ff.

6. 240 n. 88: Zu bem Spurium St. 2765 weist Breflau, Reues Archiv (etc.).

XXIII, 127 u. 128, die Art der Entstehung nach.

S. 256 n. 115: Bergl. ju ber Lage von Bredingen G. Freihert Schent ju Schweinsberg, Correfp.-Blatt bes Gefammtvereins ber beutichen Geschichtsund Alterthumsberreine, Jahrgang 1877 (XXV), 28 u. 27, sowie berfelbe, Beiträge zur alten Geschichte von Burg und Stadt Aotenburg an der Fulda, Quartalblätter des historischen Bereines für das Großberzogtum Gessen, Reue Folge, III, 5. Heft (1902).

6. 262: Lössler, Die westfälischen Bischofe im Investiurstreite und in den

Sachsentriegen unter heinrich IV. und heinrich V. (Munsterfche Beitrage gur Geschichtforfchung, Reue Folge, II: 1903), nimmt, 11 ff., an, Bifchof Friedrich von Münster sei mahrend bes gangen Sachsentrieges Beinrich IV.

freu geblieben.

S. 269: Bergl. zu bem Briefe Seinrich's IV. Richter, Annalen ber beutschen Geschichte im Mittelalter, III 2, 133 n. 2. S. 304 n. 204: Die Greifswalber Differtation von R. Glödner: Inwiefern 6. 304 n. 204: Die Greizwalder Dispertation bon R. Stockner: Indbeter find die gegen Gregor VII. im Wormser Bischofsschreiben vom 24. Januar 1076 ausgesprocenen Borwürfe berechtigt? (1904), 50—58, bringt Argumente für die Beibehaltung der Datirung zu 1074.

6. 314 n. 7: Witte — Ergänzungsband V zu Mittheilungen des Instituts für dierreichische Geschichts on der miles den dairischen Grafen Boto den Lasseren sehen.

6. 327: Breglau, Forichungen zur Brandenburgifden und Breugifden Gefcichte, I, 407, nimmt an, Eggo habe fpater in Brum gelebt, wie borber in Hersfelb, und fei 1082 gestorben (88. XIII, 222).

5. 335 n. 37: Juritich, Geschichte ber Babenberger, 92, schließt bei Uodelricus

auf Ubalrich von Godesbeim.

6. 348: Bergl. ju ber Berordnung über die Chelofigfeit Dummler, Gine Streitichrift fur bie Priefterebe, Sigungsberichte ber tal. preugischen Atab. b. Wiffenichaften, Philosoph. hiftor. Claffe (17. April 1902), wo ber Tractat

su ben Jahren 1075 bis 1078 gelett wird. S. 364: Bergl. Overmann, Gräfin Mathilde von Austien, 247—249, wo auch bas Jahr 1074 für die Romreife des Abtes Theoderich und des Bischofs

hermann angenommen wird.

S. 410: Bergl. gu ben Berhanblungen über bie Chelofigteit Mirbt, l. c., 252 ff. S. 452 n. 7: Auch Mirbt, l. c., 267 n. 1, ftellt bie Briefe Gregor's VII. gn 1075. Dagegen tritt R. Glodner, l. c., 15-20, für bie Anfepung jum Jahre 1074 ein.

S. 454: Bergl. die von Sadur — Libelli de lite, II, 487—448 — ebirte Epistola cuiusdam (bes Sigebert von Gembloux) adversus laicorum in presbyteros conjugatos contumeliam, sowie zur Nachricht ber Mailanber Duelle, Mirbt, 1. c., 492-494.

- S. 490 n. 55: Das Erlebniß Bifchof Werner's steht auch in ber Vita Wernheri, c. 8 (SS. XII, 247 u. 248).
- 5. 502 n. 68: Es fallt weg: "boch vergl. Bb. I (etc.) . . . abgelehnt wirb". S. 524 n. 93: Auch bei Bruno, De bello Saxonico, c. 11, erfceint Burchardus Misnensis praefectus als Gehulfe Beinrich's IV. bei einer ber bort auf-

gegablten Miffethaten (SS. V, 382). S. 525: Bitte, l. c., 351 n. 1, will, entgegen holber-Egger (vergl. Bb. II, S. 910), in biefem Grafen Boto auch wieber ben bairifchen Grafen biefes Namens erbliden.

S. 577 ff.: Bergl. hiezu Mirbt, l. c., 171 ff. S. 587 n. 178: Bergl. noch jum Neberfall burch Cencius Bertholdi Zwifaltens. Chron., c. 8, sowie Casus monast. Petrishus., Lib. II, c. 36 (SS. X, 101, XX, 646).

S. 610 n. 213: Die Ansgabe bes Anno-Liebes erschien 1895.

S. 611: Bergl. zur Botschaft Gregor's VII. an heinrich IV. Mirbt, 1. c., 173 n. 3. 5. 615 n. 9: Bergl. jur Ramenlifte bes Wormfer Abfagefchreibens bon 1076 an Gregor VII. H. Finte, Zeitichr. f. baterland. Geschichte u. Alterthumstunde Westfalens, LIV, 1, 204 ff., wo beren Abbruck und wo die Ansicht Tenchoff's — histor. Zahrbuch d. Gorres-Gesellchaft, XVII, 800—804 —, Bifchof Immad fei nicht anwefenb gewefen, abgewiefen wird (so auch burch Roffler, 1. c., 70—76).

S. 619 n. 11: Mirbt, l. c., 16, nimmt auch ein eigentliches Bamphlet Sugo's

gegen Gregor VII. an. 6. 635 n. 27: Bonitho's Musjage über bie Sigung ber Faftenfynobe ift auch

- 5. 685 n. 27: Bonitho's Ausjage uver die Sisung der frapenjynder in auch von Rangerius, l. c., v. 2812, benust.

  5. 689: Bergl. Mirbt, l. c., 175 ff. Ju dem Ausdruck perogrinatio vergl. gegen Martens Scheffer-Boichorft, Gesammelte Schriften, I, 172 u. 178.

  5. 640 n. 32: Bergl. Mirbt, l. c., 236 u. 237, betreffend die Absesung Heinrich's IV.

  5. 656 n. 58: Bergl. Obermann, l. c., 241 ff., über die wirkliche Bollziehung der ersten Ehe Mathilde's. Rangerius redet, v. 3572 ff., von dieser ersten Scha den Rankrichen Aruch mit Gattfried perbütete, nennt Che, daß Beatrix ben ganglichen Bruch mit Gottfrieb verhutete, nennt v. 6366, 6510, 6602, 6788, u. f. f., Mathilbe vidua.
- S. 657 n. 61: Bergl. Overmann, l. c., 204 n. 1 daß B. 1 v. u. et recipiendo comite A(lberto: Graf von Namur) zu lesen ist.
- S. 680: Die Annal. Palidens. reben von einer zeitlich nicht anzusezenden früheren Flucht Bischof Burchard's, mit Hilfe des Herzogs Otto, aus einer Gefangenschaft in urbe Harcesdurch (SS. XVI, 70). Als Haftort Burchard's bei der Flucht 1076 ist von der Herzeschichte Lambert's die Burg Goswinesteyn (Gößweinstein an der Wiesent, im jezigen bairischen Oberfranken) genannt (vergl. Pannenborg's Mittheilung, Deutsche Zeitschrift für Geschichtswissenschaft, Reue Folge, I, 1896/7, 154 ff.). Bergl. zur Ezzählung von der Flucht G. Buchholz, Histor. Zeitschrift, LXXV, 497.

5. 699 n. 126: Bergl. Mirbt, l. c., 173, ju Doberl's Annahme. 5. 704 n. 136: Mirbt, l. c., 13 n. 8, macht Argumente gegen Bernold's Eintleibung als Monch icon in ben Cechziger Jahren geltenb.

5. 704 n. 138: Bergl. Mirbt, l. c., 284 ff., 311 ff., ju ben Briefen Bernolb's an Albuin.

- S. 706: Bergl. Mirbt, l. c., 293 ff., zu Bernold's Apologoticus.

  S. 709: Bergl. Mirbt, l. c., 380 ff., zu Bernold's Briefwechfel mit Abalbert.

  S. 721 ff.: Bergl. Robenberg, Deutsche Litter. Zeitung, 1895, 1389, über Gregor's VII. Schreiben vom 8. September. Zum Sate von S. 722 unt. vergl. Brehlau's Bemerkung, Deutsche Zeitschrift für Geschichtswissenschaft, Reue Folge, 11, 1897/8, 140 n. 1.
- S. 787: Overmann, I. c., 201, führt ben Entichluf Gregor's VII., bie Gins labung ber beutschen Fürften anzunehmen, auf Mathilbe gurud.
- S. 740: Obermann, I. c., 199 n. 2, erflart fich gegen bie Begegnung Seine rich's IV. mit Abt Sugo zu Speier.

S. 749 n. 6: Sellmann, Die Grafen von Savopen und bas Reich bis zum Enbe ber Staufischen Beriobe, 24 n. 1, mochte bei bem Ortsnamen Lambert's für das Bulammentreffen heinrich's IV. mit Abelheib an eine Text-verderbniß benten, also die Bestimmung offen laffen.

- berderbniß benten, also die Bestimmung offen lassen.

  5. 762: Bergl. zur Kennung Bischof Eberhard's von Naumburg den Excurs bei Benz, Die Stellung der Bischofe von Meißen, Mersedurg und Naumburg im Investiturstreite unter Heinrich IV. und Heinrich V. (1899), 73 ff.

  5. 766 n. 31 und S. 773: Die Glaubwürdigteit der Nachricht Donizo's von der Zusammenkunft in Bianello ist durch Kehr, Editing. Gelehrte Nachrichten, 1897, 226 ff., in der Mittheilung des für ein nicht bekanntes Kloster aus Bondeno (bei Gonzaga) am 11. Februar gegebenen Schusdricks Gregor's VII. (vergl. auch schon Holder-Egger, Reues Archiv (etc.), XVII, 475 n. 2) erwiesen. Se ist also auch J. 5268, vom 6. Februar, aus Kionello sieber zu 1077 zu zieben
- (etc.), XVII, 475 n. 2) erwiefen. Es ist also auch J. 5268, vom 6. Februar, aus Bianello, hießer zu 1077 zu ziehen.

  S. 770 n. 41: Gegen Greding, Bauls von Bernried Vita Gregorii VII. papae, 81, leugnen Rroner, Wahl und Krönung der deutschen Kaiser und Könige in Jialien, 57 n. 2, 102 st., und vollends Hage, Die Königströuungen in Oberitalien und die "eiserne Krone", 38 u. 34, n. 19, anch gegen Kröner, 57 n. 1 (vergl. Bd. IV, S. 395, in n. 6) die Möglichteit der Absicht heinrich is IV., sir eine Krönung in Monza.

  S. 773 n. 44: Bergl. Greving, 1. c., 84 n. 4, über Rapoto's Sendung, sowie 85—88 über die verschied. 1. c., 93 n. 2. über den Grasen Maneaald.

  S. 780 n. 57: Bergl. Greving. 1. c., 93 n. 2. über den Grasen Maneaald.

S. 780 n. 57: Bergl. Grebing, l. c., 93 n. 2, über ben Grafen Manegolb.
S. 787: Rach Bannenborg, in ber zu S. 680 genannten Abhandlung, 158, ift bie hersfelber Alostergeschichte Lambert's nicht vor ber zweiten halfte von 1076 gefchrieben. Bu ben Beurtheilungen von Lambert's Geschichtschreibung in ben Annalen bergl. Matthai, Mittheilungen aus ber historischen

Litteratur, XXII, 407 u. 408.

6. 794: Beitere Beitrage jur Lambert-Litteratur find A. Eigenbrobt, Sampert von Hersfeld und die neuere Quellenforschung, eine kritische Studie (Cassel, 1896), wo, im Wesenllichen apologetisch für Lambert, auf diesen Excurs viel Bezug genommen wird (vergt. Holber-Egger's ganz zurückweisende Anzeige, Deutsche Litteraturzeitung, 1896, 688 u. 689), B. Domeier, Die Päpste als Richter über die deutschen Könige von der Mitte des 11. bis jum Ausgang bes 13. Jahrhunberts (Gierte, Untersuchungen jur beutschen Staats- und Rechtsgeschichte, LIII, 1897), wo aber — vergl. 7 ff. — unter Bernachläffigung einer tritifchen Brilfung ber Glaubwürdigkeit allzu bestimmt von Lambert ber Ausgang genommen wirb, besonders aber Gundslach, Helbenlieder ber beutschen Raiser, II (1896), 167—197, wo ber Abt bon Berefelb Bartwig, taiferlicher Erzbifchof von Magbeburg von 1085 an, als Autor ber Bersfelber Annalen angenommen wird (bagu bergl. Holber-Egger's ablehnende Außerung — Reues Archiv (etc.), XXI, 775 — und eine zustimmende Mittheilung Auze's — Deutsche Zeitschrift für Geschichtswissenschaft, Reue Folge, II, 174 ff. —, der zuzugeben ift, daß der Rame Lambert für den Autor des am richtigsten anonym bleibenden

Aame Kambert jur den Antor des am tichtighen anonym dieidenden Annalenwerkes wohl preiszugeben sein wird).

5. 862: Bergl. zu den Annales s. Disidodi Bd. IV, S. 542, mit n. 5. Die sponsa ist die simonistisch bestedte Kirche (vergl. Mittheilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung, XVI, 879).

5. 865: Bergl. zu dem Artheil über die von Waitz gegebene Würdigung der Arsachen des sächsischen Aufstandes Bd. IV, S. 546, mit n. 16.

5. 874 sp.: Die von Köhler, Die Entwicklung des Kriegswesens und der Kriegssschung in der Kitterzeit von Mitte des 11. Jahrhunderts die zu den Gustikansprisson. III 3. 98—100. gegebene Norstellung der Schlocht bei huffitentriegen, III, 3, 98—100, gegebene Darftellung ber "Schlacht bei Ragelstädt" leibet an ungenügenber Duellenuntersuchung. S. 880: Bergl. außerbem noch Gallus Obem's Ausjage, aus ben St. Galler

Annalen geschopft, in der Ausgabe Brandi's, Quellen und Forschungen zur Geschichte der Abtei Reichenau, II, 96 u. 97. 6. 881 n. 23: Witte — 1. c., 359 n. 1 — erwägt die Möglichkeit der Butheilung des Namens Engilbert zu einem Geschlechte aus Karnten.

6. 882: Auf Bonitho beruht Rangerius, l. c., v. 2914 ff., wo aber Geinrich's IV. Flucht von 1073, die Rieberwerfung bes fachfischen Aufftandes 1075 gu 1076 gezogen werben. E. 889: Wieber ift Bonitho durch Rangerius, v. 3110 ff., benutt.

S. 889: Wieder ift Bonitho durch Kangerius, v. 3110 ff., benust.

S. 891: Greving, l. c., 77 ff., will ben Grundsatz ganz festhalten, daß Amt und Güter verliere, wer Jahr und Tag im Banne bleibe.

S. 892: Overmann, l. c., 200 ff., betont — gegen Sanber, Der Rampf Heinricks IV. und Gregors VII. 1080—1084, Excurs, 157 ff. — die Wichtigsteit der Bermittlung, des Abtes Hugo (vergl. dagegen Banzer, Historische Zeitschrift, LXXIX, 136, der die Aussage Arnulf's nicht annimmt).

S. 893 n. 28: Haud, Die Kirche Deutschlands unter den sächsichen und franklichen Raisern, 803 n. 4, widerspricht der Angabe des Annalisten über Fälschung des Schreibens. dessen glerchings getälköter Schlustigt eben nicht dem

bes Schreibens, beffen allerbings gefälschter Schluffat eben nicht bem

Ronige, fonbern feinen Gegnern jur Laft falle. S. 894: Die Schrift von 2B. Sachfe, Canoffa, hiftorifche Untersuchung, I (Beipzig, 1896), ift durchaus nicht, wie in bemerkenswerther Oberkächlichkeit don Berichterflattern, Jahresdericht der Geschichtswissenschaft, II, 23 n. 154, 283 n. 126, angenommen wird, auf Canossa bezüglich, sondern ein Berjuch, zu zeigen, "daß heinrich IV. dem Bannspruche oder sonstigen Urtheilen des Pahltes sich nie unterworfen hat", "daß die Halliche Weltstaum in Poer gestliche Weltstaum in zwei Capiteln: "Der gestliche Weltstaum in zwei Lapiteln: "Der gestliche Weltstaut Bregor's VII. Spuren bon Falfdung in den Quellen gur Beichichte feiner Beit" und: "Der Liber de unitate ecclesiae conservanda" (26 ff.). S. 898: Bergl. ju Bonitho Mirbt, l. c., 152 u. 153, berfelbe, 181 ff., jum

gangen Busammenhang bes Greigniffes von Canoffa.

S. 899: Rangerius' Mittheilungen find hier besonders wichtig, v. 3184 über Heinrich IV.: participare judetur (am Abendmahl: vergl. v. 3214 ff.), v. 3220 ff. über Heinrich's IV. Berhalten beim Genusse des ihm auf Canossa gebotenen Mahles, was auf einen Augenzeugen zurückgehen muß (cum fixis oculis tacitus, meditansque, cidumque horreat, in mensam pronus et ungue notans). Obermann, Reues Archiv elet.), XXI, 437,

pronus et ungue notans). Obermann, neues Argiv (ew.), AAI, so,, glaubt nicht, daß Bonitho ober ber Brief Gregor's VII. an die deutschen Fürsten hier zu Grunde liege.

S. 908: Es ift, J. 5 v. ob., statt Estehart's, "Estebert's" zu lesen.

S. 911: Ju S. 894 ff. ist auf meine Notiz: "König Heinrich's IV. Bußübung zu Canossa 1077" — Deutsche Zeitschrift für Geschichtswissenschaft, XI (1894: I), 859—363 — hinzuweisen, auf die sich hinwider H. Otto: "Zu den Borgängen in Canossa Machiekatenschung XVIII ells—620 — bezieht. Inftitute für öfterreicische Gefcichteforfdung, XVIII, 615-620 - bezieht.

# **Band III** (1900).

6. 9, Text, ftebe 3. 4-2 v. unt.: "bie Mitwirtung eines fimoniftischen Sub-bigions, ber icon am Altare in priefterlichen Gewandern bereit ftanb, beim Meffelefen zuzulaffen".

6. 41 n. 68: Boffert - Wirttembergische Biertelsjahrshefte, VI, 98 - erklart

Dietpolb und Ratpoto als Brüber.

S. 69 n. 106 und S. 73 n. 110: Ju St. 2808 vergl. Bb. IV, S. 555 n. 12. S. 98: Breflau — Reues Archiv (etc.), XXVIII, 123 n. 1 — zeigt, baß auch Bijchof Benno's Gefanbtschaftsreise im Frühjahr 1079 (vergl. S. 209) gemeint fein tonnte, wie benn Benno zwischen 1076 und 1079 noch biter, als nur zwei Male, in Rom war.

6. 99 mit n. 6: Bergl. Bb. IV, S. 233 u. 234, die Ergablung biefer Begebenheiten von Iburg nach der echten Vita Bennonis (cc. 17 u. 18 der alteren Ansgabe find Interpolation); ebenso war Benno 1078 bis 1076 nicht vom

Bisthum abwesend (vergl. Breftlau, l. c., 125).

5. 141 in n. 67 stehe 3. 9 u. 3. 4 b. unt. statt "Friedrich III.": "Friedrich III.". "Friedrich III.". "Friedrich III.". German., 1V, 507).

Digitized by Google

- S. 171 n. 1: Löffler, Die westfälischen Bischofe im Investiturstreit und in ben Sachsenkriegen unter Heinrich IV. und Heinrich V., 81 n. 4, weist 1078 als die Zeit der Weihe der Alosterkirche von Abdinghof nach, was für die Parteistellung des Bischofs Poppo von Paderborn wichtig ift.
- 6. 180 n. 11: Bergl. hiezu die bei Bb. II ju G. 348 nachgetragene Streit- fcrift für bie Priefterebe.
- S. 189: Bergl. Bb. IV, S. 557 (mit n. 19).
- S. 194 n. 84: Bergl. eben ba, S. 557.
- S. 230 n. 93 und S. 621 n. 142: Bergl. bie von A. von Jakid mitgetheilte Genealogie ber karntischen Spanheimer, Erganzungsband VI zu Mittheilungen bes Institutes für österreichische Geschichtsforschung, 200 u. 201.
- S. 238 n. 94: In ber letten Zeile ftebe "Schannat".
- S. 246 n. 18: Bergl. gegen bie zeitliche Anfetzung bes burch Bruno in c. 110 mitgetheilten Schreibens Schwemer, hiftor. Beitschrift, XC, 115.
- S. 275: Breglau, l. c., 126 n. 5, sest einen Aufenthalt Heinrich's IV. in Coln vom 22. bis 27. März 1080 an, weil zu biefer Zeit ber Bischof Benno und Erzbischof Liemar als Zeugen erscheinen.
- S. 315 n. 143: Hellmann, Die Grafen von Savoyen und das Reich, 26 n. 3, zeigt, daß die Unterschrift Bischof Otto's von Asti gegen die Ansicht Giesebrecht's über die Haltung der Gräfin Abelheid Zeugniß ablegt.
- S. 378 n. 56: Die zu Bb. II S. 770 citirten Abhandlungen Aröner's, 57 n. 2, und Haase's, 34 n. 20, verwerfen die Rachricht von der Arönung in Mailand völlig.
- S. 379 n. 57: Bergl. aud Duc, A quelle date est mort St. Bernard de Menthon? (Miscellanea di storia italiana, XXXI, 341—368), wo 1086 genannt ift.
- S. 399 n. 87: Bergl. Davidsohn, Ueber bie Entstehung bes Konfulats in Toscana, historische Bierteljahrschrift, III (1900), wo, 20 ff., von ber Entstehung besselben zu Bisa die Rede ist.
- S. 408: Bergl. auch H. Böhmer's Einleitung zu ben von ihm Libelli de lite, III, 609—614, herausgegebenen De paenitentia regum et de investitura regali collectanea, mit dem hinweise auf Berührungen mit Wenrich's Epistola.
- 6. 418 n. 127: Größler, Hermann von Augemburg, der Anoblauchstönig, 189 u. 190, verweist auch auf die Erwähnung Eisleben's im Berzeichniß der Curie que pertinent ad mensam regis Romani (Legum Sectio IV, Constitutiones et acta publica imperatorum et regum, I, 647).
- S. 510 ff.: Bergl. zu Manegold G. Koch, Manegold von Lautenbach und bie Lehre von der Boltssouveränität unter Heinrich IV. (1902), wo besonders auch auf die in c. 23 durch Manegold genannte hystoria des Erzbischofs Gebehard von Salzburg, als verlorene Quellenschrift des Verfaffers, hingewiesen ist.
- S. 530: Bielleicht ift St. 2990 Bestätigung aller Rechte über die Stadt Mobena für Bischof Herbert, ju 1084 bis September 1087 angesett hieher zu ziehen.
- S. 536 n. 15: Bergl. Mirbt, Die Publizistit im Zeitalter Gregor's VII., 30, über die verlorene Schrift des Albericus, Diasonus in Monte Cassino: Liber contra Heinricum imperatorem de electione Romani pontificis.
- S. 561: 3. 3 u. 4, v. ob. fallen "biefer 1083 . . . abgefcidt worben" fort.
- S. 591 ff.: W. Opis, Ueber die Hersfelber Schrift: De unitate ecclesiae conservanda (Wiffenschaftl. Beilage 3. Jahres-Ber. d. tglch. Real-Gymn. in Zittau, Ofiern 1902), spricht sich gegen Walram's Autorschaft aus (anders Th. Frank, Der große Kamps zwischen Kaisertum und Pabsitum zur Zeit des hohenstaufen Friedrich II. 1903 —, 40, in der Einleitung).

### **Band IV** (1903).

6. 52 n. 95: Bergl. Röffler, Die westfälischen Bifcofe im Juveftiturftreit unb in ben Sachsentriegen unter heinrich IV. und heinrich V., 58-60, fiber

ben Kampf um das Bisthum Minden zwischen Reinharb und Folkmar. 6. 114: Matthai — Mittheilungen aus der historischen Litteratur, redig, von hirfd, XXXII, 163 — fieht in dem Abbruch des Feldzugs in Sachsen bor ber Fastenzeit ein Zeugniß, daß Beinrich IV. fich ben Bestimmungen bes Bottesfriebens unterworfen habe.

6. 192 n. 2: Bergl. B. Monod's Urtheil über 2. Paulot, Un pape français: Urbain II., als über ein "ouvrage d'édification", Revue historique, LXXXII, 368-369.

- 5. 224: Bergl. noch über ben Rachfolger bes Bijchofs Burchard von Raufanne, Lambert, Sohn bes Grafen Lambert von Grandson, Cononis Gesta episcopor. Lausannens., c. 11, daß er nach J. 8899 (Eugen's III., von 1146) a Guiberto heresiarcha ordinatus war, weiter aber burch bein-rich IV. nach ben Worten eines verlorenen Privilegiums Lausannensem ecclesiam male invasit, pejus obtinuit et juratam nobis fidem penitus violavit, res eiusdem ecclesie omnino dissipavit, perverse distribuit atque illicite quibus voluit donavit et tandem ... episcopatum penitus resignavit (SS. XXIV, 800). Rach der von Waiß — Reues Archiv (etc.), III, 198 — mitgetheilten Obedienzerklärung leistete Lambert dieselbe 1090 bem Erzbischof Hugo III. von Besanzon, der also auch Clemens III. anhing (vergl. Köhnde, Wibert von Rabenna, 106 n. 8). Ueber Lambert's Rachfolger Cono electus vergl. schon Bd. II, S. 171 n. 104.
- 5. 237 ff.: Vergl. in den Mitteilungen des Bereins für Geschichte und Landesstunde von Osnabrück, XXVIII (1903), 293—306, die Abhandlung Archivdirector Winter's: Der Stand der Forschung über die Benno-Biographie.

  6. 372 n. 3: Statt der Vita Ottonis des Herbord sollte Ebo's Vita, Lid. I, c. 1 (Jaffé, Biblioth. rer. German., V, 590), citizt sein.

  5. 377: Nach gesälliger brieflicher Mittheilung Prosessor Holder-Egger's ist

ber Johannes heremita bei Donizo, nach dem aus diesem Autor gemachten umfangreichen Auszuge des Albert Milioli im Liber de temporibus von Reggio (SS. XXXI, 482), nicht der Abt des Klosters von Canosia, sondern ber Borfteber und Grunder des Rlofters von Gremiten Marola (füblich bon Reggio), bas Mathilbe um 1092 ftiftete und reich ausftattete (vergl. Overmann, Grafin Mathilbe von Tuscien, 159). San Donnino di Marola liegt in der heutigen Commune Carpineti (fo: nicht Carpineta).

S. 891 u. 392: Als ein Hauptmotiv König Konrad's zur Empörung gegen ben Bater erjaßt G. Matthät: Die lombarbifche Politik Kaifer Friedrichs I. und die Gründung von Aleffandria (Programm des Progymnafiums zu Groß-Lichterfelde, 1889), 18, den Umstand, daß Konrad auf das große piemontische Erbe, vereinigt mit benachdarten Krongütern,

greifen wollte.

5. 415 n. 44: Bergl. Löffler, l. c., 44 u. 45, über Bifchof Markward von Osnabrild. Bom gleichen Berfaffer enthalten Mitteilungen bes Bereins für Geschichte und Landeskunde von Osnabrück, XXVII (1902), 235—244, die Abhandlung: Die Stellung der Osnabrückischen Bischöfe im Investiturfreit seit dem Tode Benno's II.

S. 466, 3. 2, Lies Florennes. S. 550: Otto's Tob ift von 1087 hinweg zu 1085 anzusesen.

S. 550: Otto's Tod ift von 1087 hinweg zu 1085 anzuseten.

6. 554 ff.: Zu der Frage der Osnabrüder Hälschungen bringt der eben eitirte Band der "Mitteilungen", 245—265, einen Beitrag Philippi's: Bemerkungen zu den unechten Urkunden Karls des Großen für Osnabrüd, mit dem Ergebnisse, diese beiden Karl-Urkunden, die genau zusammengehören, seien vor 1023 entstanden, also jedenfalls nicht von Benno—n. 1 zu 244 spricht von dem "Mythus", Benno habe die Fälschungen sammtlich veranlaßt — gesälscht: wahrscheinlich seien sie in der zweiten Hälste des 10. Jahrhunderts, insbesondere unter dem Einstusse Bischofs Ludolf, angesertigt.

Digitized by Google

## Band V (1904).

6. 168 n. 20: Bergl. über Bifchof Otto neueftens noch Saud's Artifel in ber Realenchtlopabie für protestantische Theologie und Kirche, 3. Aufl., XIV, 530-533.

5. 299, 3. 2, von oben, fiebe "Bruno" (fatt Cuno). 6. 887 n. 49: Jur Gefchichte ber baulichen Thatigteit Beinrich's IV. für ben Dom ju Speier und insbesondere über die aus ber Untersuchung ber Raisergaber hervortretende Kenntnis der baulichen Berhaltnisse der Arpha bringt G. Berthold, fglichr. Regierungsrath und Conservator, einläßliche instructive Aussührungen (Mittheilungen des historischen Bereins der Pfalz, Separatabbrua aus Heft XXVI — 1908 —, 19—28, 71 u. 72).

S. 347: Auch Jocundus spricht fich in bem Bb. II, S. 669 n. 82 und S. 671 in n. 83, berührten Jusammenhang in ber Translatio s. Servatii, c. 74, febr gunftig über Beinrich IV. aus, in ben Gagen: imperator purae simplicitatis amator, ponens hoc semper in medium, quod prestet omnibus remedium. Hoc animo cuncta agebat, alio alii accipiebant, propter quod tradidit eos Deus in reprobum sensum, ut faciant ea que non conveniunt, sicut ubique videtur hodie, cum nusquam adtenditur Deus, nusquam honoratur Deus (bas heißt also: nuter heinrich IV. ftand Alles beffer). Aber auch icon in c. 54 ift Beinrich IV., beim Beginn feiner Regierung, ber incomparandae probitatis juvenis . . . qui erat omnium antecessorum splendor et gloria regum, und in c. 55 er-blidt Jocundus ben reprodus sensus ganz besonders in dem Thun der persequentes, pro nefas! ipsum christum Domini imperatorem Henricum, huius etatis in tempore nullo sene inferiorem, nullo rege infirmiorem (SS. XII, 121, 118, 114).

# Register zu Band I-V.

**36.** I = 1056-1069.

**36.** II = 1070-1077.

**36.** III = 1077—1084.

**36.** IV = 1085 - 1096.

**36.** V = 1097 - 1106.



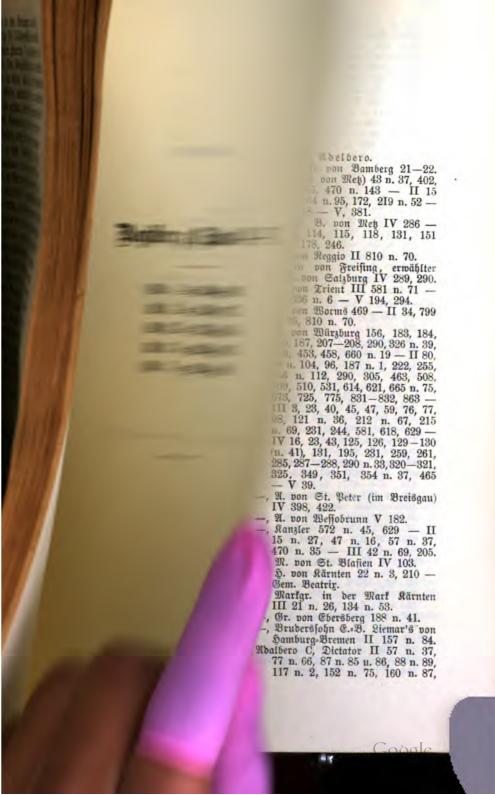

# Abkürzungen.

A. — Abt.

Ne. — Aebtissim.
B. — Bischof, Bisthum.
Br. — Bruber.
E.B. — Erzbischof, Erzbisthum.
F. — Fürstenthum, Fürst.
Fl. — Fluß.
Fr., fr. — Freiherr, freiherrlich.
Or., gr. — Graf, Grafschaft, grässich.
A. — Kirche.
Rg. — König, Königin.
Kl. — Kloster.
M. — Roster.
B. — Bapst.
Br. — Bropst, Propstei.
E. — Sochn.
St. — Etift.
T. — Tochter.
B. — Bater.

Biffern ohne Rennung bes Banbes beziehen fich auf Bb. I.

Mach, Fl. IV 349. Machen, Bfalg, Stabt 9, 16, 140, 152, 368, 375 n. 18, 391, 495-497, 498 n. 16, 507 n. 25, 572, 635 n. 75 — II 8, 152, 389, 402, 667, 676 n. 89 — III, 366 n. 33, 605 n. 118 - IV 159-161, 174 n. 23, 191, 203, 394, 488 n. 42 — V 26 n. 8, 36 n. 19, 57—58, 59, 60 n. 5, 117, 118, 199, 279, 289, 290, 297, 298, 299, 310, 311, 314 n. 66, 360, 367 n. 2, 376 St. Adalberts-St., St. Albegunds-R., Lusberg-Rapp., St. Marien-St. Mare, Fl. III 341. Aargau III 30. Aaron, A. von Elwangen 352 n. 93. Mafen, D. in ber Baar IV 428 n. 20. Abalard, S. bes normannischen Gr. Sumfred 122, 241 — II 276 n. 150, 277, 687, 689 — III 157, 302, 308, 448 n. 18, 450, 482. Abbinghof, Ri. 3u Paberborn 153 n. 63 — II, 649 n. 47 — V, 386. Abenderg, frank. gr. Gefol. V 282 — Gr. Dtto, Bolfram. Abhelin, B. von Albenburg 412. Abobriten, slav. Bolk 3, 411, 412, 518, 520 — II 854 — F. Godfdalt. Acatius, Batr. von Conftantinopel IV 268 n. 42, 318 n. 96. Acerenza, D., B. in Apulien, 242/243 n. 17 — V 43. — B. Arnald. Achalm, schwäb. gr. Geschl. 486 — III 30, 32 — IV 349, 387 — V

38, 68 - Gr. Abelbeid, Beatrig, Beringer, Chuono, Egino, Gotfcalt, Sunfrid, Liutold, Mahthild, Rudolf, Unruoch, B. Wernher

Acquanegra, D. in Oberitalien 380.

Acquapendente, D. in Italien III

Acqui, Gr., B., Stadt in Oberitalien 403 — II 8 — V 371.

v. Straßburg.

160 n. 102.

Abalbero, Abelbero. Mbalbero, B. von Bamberg 21-22. -, (III., B. von Det) 43 n. 37, 402, 403, 445, 470 n. 143 — II 15 n. 27, 164 n. 95, 172, 2I9 n. 52 — III, 418 - V, 381.

-, kfrichr. B. von Met IV 286 -V 7, 114, 115, 118, 181, 151 n. 1, 178, 246.

–, B. von Reggio II 810 n. 70.

-, Decan von Freising, erwählter E.-B. von Salzburg IV 289, 290. -, B. von Trient III 581 n. 71

IV 336 n. 6 — V 194, 294.

-, B. von Worms 469 — II 34, 799 n. 35, 810 n. 70.

8. von Würzburg 156, 183, 184, 185, 187, 207—208, 290, 326 n. 39, 356, 453, 458, 660 n. 19 — II 80, 95 n. 104, 96, 187 n. 1, 222, 255, 256 n. 112, 290, 305, 463, 508, 509, 510, 531, 614, 621, 665 n. 75, 509, 510, 531, 614, 621, 665 n. 75, 673, 725, 775, 831-832, 863 — III 8, 23, 40, 45, 47, 59, 76, 77, 98, 121 n. 36, 212 n. 67, 215 n. 69, 231, 244, 581, 618, 629 — IV 16, 23, 43, 125, 126, 129-130 (n. 41), 131, 195, 231, 259, 261, 285, 287-288, 290 n. 33, 320-321, 285, 284, 281, 354 n. 37, 465 325, 349, 351, 354 n. 37, 465 — V 39.

A. von St. Beter (im Breisgau) IV 398, 422.

-, A. von Weffobrunn V 182.

-, Kanzler 572 n. 45, 629 — II 15 n. 27, 47 n. 16, 57 n. 37, 470 n. 35 — III 42 n. 69, 205. -, M. von St. Blaffen IV 103.

-, H. von Kärnten 22 n. 3, 210 — Gem. Beatrig. -, Markgr. in ber Mark Kärnten III 21 n. 26, 184 n. 53.

-, Gr. von Chersberg 188 n. 41. -, Brubersfohn C.B. Liemar's von Handurg-Bremen II 157 n. 84. Abalbero C, Dictator II 57 n. 37, 77 n. 66, 87 n. 85 u. 86, 88 n. 89, 117 n. 2, 152 n. 75, 160 n. 87. 223 n. 62, 239 n. 87, 241 n. 88, 254, 290 n. 184, 296 n. 191, 313 - 314, 316 n. 7, 331 n. 33, 335 n. 87, 388 n. 106, 400 n. 130, 406 n. 140, 440 n. 185, 486 n. 54, 495 n. 59, 496 n. 61, 626 n. 19, 662 n. 71, 665 n. 75, 668 n. 81, 678 n. 94, 716 n. 169 — III 43 n. 69, 444 n. 79, 68, 96 n. 3, 120 n. 69, 44 n. 72, 68, 96 n. 3, 120 n. 34, 190 n. 29, 212 n. 66, 218 n. 74, 219 n. 79, 296 n. 110, 325 n. 159, 336 n. 172, 341 n. 175, 351 n. 5, 378 n. 55, 395 n. 83, 397 n. 85, 436 n. 6, 446 n. 15 456 n. 27, 480, 490 n. 27, 528 10, 10, 545 n. 28, 567 n. 49, 568 n. 50, 569 n. 53, 576 n. 65, 581 n. 69, 583 n. 75 — IV 21 n. 37, 58 n. 103, 113 n. 8, 247 n. 2 u. 3, 280 n. 12, 336 n. 6, 478 n. 24, 557 n. 19 — V 1 n. 2, 2 n. 3, 280 n. 12, 280 n. 12, 280 n. 12, 280 n. 18, 280 n. 19 — V 1 n. 2, 2 n. 3, 280 n. 110 n. 8, 192, 152 n. 3, 280 n. 410 n. 8, 192, 152 n. 3, 280 n. 410 n. 8, 192, 152 n. 3, 280 n. 410 n. 8, 192, 152 n. 3, 280 n. 410 n. 8, 192, 152 n. 3, 280 n. 410 n. 8, 192, 152 n. 3, 280 n. 410 n. 8, 192, 152 n. 3, 280 n. 410 n. 8, 192, 152 n. 3, 280 n. 410 n. 8, 192, 152 n. 3, 280 n. 410 n. 8, 192, 152 n. 3, 280 n. 410 n. 8, 192, 152 n. 3, 280 n. 410 n. 8, 192, 152 n. 3, 280 n. 410 n. 8, 192, 152 n. 3, 280 n. 410 n. 8, 192, 152 n. 3, 280 n. 410 n. 410 n. 8, 192, 152 n. 3, 280 n. 410 n. 410 n. 8, 192, 152 n. 3, 280 n. 410 59 n. 4, 119 n. 8, 122, 152 n. 2, 364 (n. 9) - 365.

St. Abalberis. St., ju Machen V 181 n. 17.

Abalbert, Albert.

- -, 8. ber Sabina, Gegen-P. V 111, 278.
- –, **B**. von Acqui II 285.
- -, E. B. von Samburg-Bremen 2, 13 n. 4, 36—37, 38, 52, 84, 155 n. 70, 157—160, 286 n. 96, 287 n. 99, 288 n. 100, 289, 290, 293 n. 110, 303, 315 n. 20, 316, 332, 338—336, 337, 343, 344, 346, 352, 356—388, 361, 368, 372, 274 358-350, 357, 343, 344, 346, 352, 356-358, 361, 368, 372, 374, 386-388, 389, 392 n. 51, 394, 395 n. 57, 398-399, 400, 402, 404-405, 406-424, 427, 428, 431 n. 71, 434, 443, 445, 459, 461, 465-466, 467, 468 n. 139, 473, 474-477, 478, 479-484, 485 n. 177, 487-489, 490, 492, 93 n. 108, 404, 500 n. 18 493 n. 108, 494, 500 n. 18, 512-522, 523 n. 55, 536, 564, 574-575, 576, 581, 614 n. 14, 286, 602, 803, 804, 808 -811, 854, 856, 863, 867 n. 29, 868 n. 33 -HII 428, 480 — IV 48 n. 90, 295, 386 n. 31, 477 — V 122, 123 (n. 14), 208, 317, 318—319, 364, 377, 379, 381, 382.

Abalbert, Albert.

- I., E.-B. von Mainz II 882, 883 n. 31 — IV 42 n. 79, 159 n. 3 —
- —, B. von Nepi V 45, 51, 112 n. 30.
- -, B. in Rorwegen 420.
- -, B. von Novara III 402, 459, 474.
- —, B. von Brag IV 550.
- -, B. von Silva Candiba V 45, 51, 112 n. 30.
- —, B. von Berona III 569 n. 53.
  - B. von Worms II 34, 88, 294 295, 296, 307, 312 n. 5, 331 n. 34, 39, 483, 673, 725, 732, 735, 802, 843, 863, 886, 887, 888, 890, 909 — III 3, 12, 23, 45, 143, 144, 222, 247, 581, 629, 630 — IV 16, 18, 23, 52 n. 96, 195, 259, 325, 356, 358, 384, 465, 501 — V 235 n. 12.
- , A. von Allerheiligen in Schaffhaufen V 31 n. 15, 84.
- , A. von Fruttuaria 283, 403, 627 n. 49 — II 6, 8.
- -, A. von Lorid II 548, 575 IV 42.
- -, Pr. in Speier IV 103-107, 362 n. 50.
- -, Br. von Straßburg IV 108—109. -, Priester, Lehrer Bernharb's 79 n. 49 II 706 n. 144, 709—710, 711—713 IV 26 V 105 n. 14, 383.
- von Nachen IV 489 n. 45.
   von Stabe IV 543 n. 5.
- Atto (II.), Markgr., Othertiner 119 n. 1 II 757 n. 21.
- A380 II., Martar. von Efte, Dt-bertiner II 25, 848, 352, 387, 429, 434 n. 35, 741 n. 199, 758, 761, 897 — III 13, 158, 365, 479 n. 13 — IV 347 n. 26, 478 — V 11 — Gem. Cuniza, Garjenba, Mathilbe.
- -, Marfgr. in Stalien III 12. -, Marfgr. in Stalien III 261, 396, 402, 565, 567, 570 IV 78.
- -, Markgr. in Italien IV 335. Martgr. von Defterreich 98 - V
- 971 Gem. Fromila. von Ballenstedt, sächs. Gr. 389 n. 63, 344 n. 72, 361 n. 106, 389 n. 44, 612 n. 10, 618 n. 24, 619, 620, 621, 622, 623 — II 228 n. 69, 240 n. 88, 251 n. 103, 495 n. 58 534 — III 419 n. 127, 506 n. 57 - Gem. Abelbeib.
- -, Graf von Bogen II 35 n. 56. - (II.), Gr. von Calw 488, 489 n. 3
- II 97, 98, 495 n. 58 (909),

526-527, 755 — III 32-33, 208, 422 n. 129, 618 — 1V 40, 248, 428 n. 19 - V 70 -Biltrub.

Adalbert, Albert.

- (III.), S. des Gr. Abalbert von Calw II 98 n. 108 — IV 428 n. 19.

-, Gr. von Haigerloch III 198 n. 39. -, Gr. von Kirchberg IV 490 n. 47. –, Gr. von Mörsburg IV 429 — V 31.

- (II.), Gr. von Ramur 473.

– (III.), Gr. von Namur 473 — II 65, 514 n. 82, 657, 658 — III 469 n. 45 — IV 38, 513, 514 — V 115, 117 n. 5, 118 n. 7, 383 — Gem. Jba, Rälindis.

—, Gr. im Schopachgau V 153 n. 3. -, Gr. von Somerschenburg IV 230 -

Gem. Dba.

—, Gr. von Tirol (?) V, 295—296. —, Gr. vom Traungau III 68 n. 104.

—, beutscher Gr. III 571. —, Gr. V 173.

— von Bilrieth IV 351 n. 33.

—, bair. Edler von Eurasburg III 41. — (von Kiburg) II 671 n. 84.

- von Ortenburg, Rärntner Abeliger IV 390.

-, Fr. von Stöffeln IV 491 n. 47.

- von Stubersheim IV 383.

— von Bolpertschwendi IV 399. — von Zollern V 156 n. 1.

—, kglchr. Rath II 11 n. 23.

—, tğichr. Getreuer 530 — V 372.

-, Kangler Heinrich's IV. IV 243 n. 75.

-, fgldr. Gesanbter nach Constanti-nopel III 448, 481, 482. -, fgldr. Bote II 580 n. 168. - von Freising IV 479 n. 27. -, Br. des P. Clemens III. IV 835.

-, vornehmer Lombarde IV 346 n. 26.

, Bicentiner IV 336 n. 6.

Adalbold, B. von Utrecht 372-373,

Abalbag, E.-B. von hamburg-Bremen 421

Abalgis, S. von Benevent IV 34. Abalgod, Fr. von Märstetten III 572 — IV 120, 162 n. 7.

, Fr. von Märstetten IV 162 n. 7.

Abalhalm 443 n. 93.
St. Abalhard V 381.

Abalhard.

—, A. von Iburg IV 234. —, A. von Riederaltaich 305.

Abalmann.

—, B. von Brescia 134, 142, 230 n. 67 — II 810 n. 70.

Abalmann.

A. von St. Alban in Mainz IV 21 n. 36.

–, Pr., gefallen bei Salzburg f V 6. , Laie, gefallen bei Salzburg V 6. Abalmarus, röm. Carbinal V 14 n. 29. Abalram, A. von Rremsmünfter V 63. Abalmart ber Aeltere, B. in Schweben 409, 415, 420.

Abalwart der Jüngere, B. in Schweben 409, 410 n. 32, 415, 420, 520—521, 522 — II 69 n. 56.

#### Abam.

-, A. bes St. Marienkl. auf ber Jsola be Tremiti 146 n. 51.

Domicholafter zu Bremen 158, 165, 343 n. 70, 386 n. 40, 406—407, 410, 412, 413, 414—415, 417, 421, 422 n. 55, 423—424, 474 n. 149, 478 n. 160, 479 n. 165, 480, 500 n. 18, 513 n. 36, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 513, 516, 517, 516, 518, 520, 521, 522 n. 52 u. 54, 575, 630 n. 57, 648, 650 n. 7, 696 n. 3, 699 — II 72, 73, 74 u. 75 n. 62, 89—91, 121, 122, 123, 124—145 [142 n. 55] 147, 148 n. 67 u. 68, 149, 150 n. 69, 151 n. 71, 157 n. 83, 158, 159 n. 85, 530 n. 102, 602-603, 854, 855 n. 3, 856, 865 n. 25 -V 123-124.

Bogt bes B. Milo von Pabua III 569 n. 53.

Abamatus, ital. Arzt II 147 n. 65. Abba, Fl. 229 n. 63.

#### Abela, Abbela.

-, Ae. von Herford IV 240 n. 70. -, Gem. bes Kir. Friebrich's I. III 195 n. 36, 202 n. 47. -, Gem. bes Markgr. Balbuin (V.)

von Flanbern 235 - II 26 n. 41, **59**.

-, Gem. der Markgr. Otto von Meißen, Debi von ber Laufit 292, 565, 583, 584 n. 2, 619, 620 n. 29, 622, 623, 659 — II 251 n. 103, 512, 513 n. 81, 522, 526, 728, 836, 837 n. 148 — III 212 n. 64, 236, 241, 242, 350 — IV 56 n. 99 - V 71 n. 19.

-, Gem. ber Gr. Dietrich von Ratlenburg, Belprich von Blotte V 185 n. 21.

-, Gem. bes Gr. Siegfried von Stade 39 n. 28.

–, Gr. von Zütphen IV 56 n. 99. Abelferius, A. von La Cava 75 n. 88. Abelgaud, A. von Sbersheimmünster III 6, 9, 684. Abelgoto, E.-B. von Magbeburg V 159 n. 9.

Abelheid.

– (I.), Ae. von Quedlinburg und Ganbersheim 339 n. 61.

- (II.), T. Heinrich's III., Ae. von Quedlinburg und Gandersheim 4, 176, 265, 338—339, 611, 614 n. 14 — II 69 — IV 222, 292.

-, Ae. von Bilich 529 n. 65. -, Sem. Kfr. Otto's I. 526 n. 60, 653.

-, Gem. Heinrich's, Mutter Kon-rab's II. 201 n. 68.

-, X. Seinrich's IV. II 85 n. 82 -III 196 n. 37 - IV 125 n. 39, 345 - V 114 n. 2, 153.

-, T. der Gr. Abelheid von Savoyen, Bem. bes Gegen-Rgs. Rudolf 527 n. 61, 614—615, 632 — II 27, 162 n. 92 — III 26 n. 33, 39, 206, 413 n. 113.

-, Gem. Rg. Labiflan's von Ungarn III 134 n. 53, 199, 340 — IV 169, 299.

-, Bem. Gr. Rubolf's von Achalm 486 n. 178 — IV 350 n. 32 — V 38 n. 22.

..., Gr. von Arlon V 116 n. 4.

-, T. bes Markgr. Otto von Meißen, Gem. bes Gr. Abalbert von Ballenstedt, ber lothring. Pfalzgr. her-mann II. und heinrich von Laach 566 n. 32, 619 — II 495 n. 58 — III 419 n. 127 — IV 229, 461 — V 71 n. 19.

—, Gem. Gr. Hartmann's v. Dillingen II 671 n. 84.

-, Gem. Gr. Arnold's von Laufen V 132 n. 34.

—, Gem. der Gr. Markwart von Markwartstein, Udalrich von Baffau und Berengar von Sulzbach V 62, 63 n. 10.

–, Gem. der Gr. Friedrich von Butelenborf und Ludwig von Thüringen II 513 n. 81 — III 503 n. 49 — IV 48, 230 — V 161 n. 18.

-, Gem. des Gr. Otto von Savoyen, Mutter ber Rg. Bertha 10, 48, 59, 527 n. 61, 551, 565, 584 n. 2, 626 n. 44, 692—634 — II 6, 182 n. 119, 219 n. 53, 343, 434 n. 178, 748—749, 752, 758, 760, 761, 849 n. 187, 894, 902, 910 -III 168 n. 146, 282, 314—315, 458, 460, 461 n. 34 — IV 93, 174, 347—348, 373, 391 — V 206 n. 17, 380, 386.

-, Gem. des Gr. Roger II. von Sicilien

IV 452 n. 20.

Abelbeib.

-, Gem. bes Gr. Lothar - Ubo von Stabe 39 n. 28, 49 n. 49, 653, 654.

-, Gem. bes Pfalzgr. Heinrich von Tübingen IV 291 n. 34, 353 — V 207 n. 19.

Gem. Gr. Ubalrich's (II.) von Weimar II 35 n. 56.

-, ftaufifchen Gefchl. III 195 n. 36. Mutter bes B. Dito von Bambera

—, Mutter des B. Otto von Sunivery V 164, 167 n. 22. —, (fiehe Eupragia). Abelhelm, A. von Beingarten IV 120. Abelrich, B. von Afti III 264 n. 54. Abenulf, H. von Gaeta und Gr. von

Aquino 27 n. 11, 124—125, 544. —, Gr. von Aquino 554 — II 109, 110 n. 122 — III 485 n. 20.

Aberstebt. D. in Sachsen 344 - V 367.

Abhemar, B. von Pup IV 459, 460, 520 n. 84 — V 53.

Ableita, Gem. S. Wratiflav's von Bohmen 191, 349—350.

Mbmont, Rl. 183 n. 29 — III 40 n. 66, 184 n. 58 — IV 26 n. 48, 44, 215—216, 217, 290, 355 — V 185, 144 n. 59 — N. Gifilbert.

Mbolf, Gr. von Berg V 118, 251. — Gr. von Saffenberg V 98 n. 3. Abrianopel V 136 n. 45, 137 n. 46,

138 n. 48. abriatisches Meer 90 - II 113 -III 307, 451 n. 20, 457.

St. Aegidien-R. in Bamberg — Br. Udalrich

Aegibius von Orval, M. III 468 n. 45. Megypten IV 541 - V 344 n. 66. aelische Brüde (Ponte S. Bietro), in Rom 255, 258 n. 87 — II 421, 910 — III 531 n. 12, 541, 555 n. 37.

aemilifche Straße, in Italien III 549

Afflighem, nieberlothr. Rl. III 528 n. 10 — IV 515 n. 75.

St. Afra, R.-Patronin von Augsburg

II 400 — III 575. Afrika 365, 605 — II 115 — III 448 n. 18 — IV 66, 91 n. 162, 94 n. 167, 199 — V 188, 342.

St. Agata, Festung bei Benevent II 687 n. 103.

Agathon, B. III 586 — IV 28. Mger, Fl. 208.

Agilolf, Agilulf.

–, B. von Cöln und A. von Stablo 463. -, langobardifcher Rg. 118.

Digitized by Google

Agiltrub. Gem. Ag. Rubolj's III. von Burgund 653.

St. Agnese, Rl. ju Rom 177 - V 81 - Erapriefter Betrus.

St. Agnes, Rl. in Schaffhausen III 331 n. 167, 615.

Agnes.

-, Gem. Heinrich's III. 1—4, 13 – 16, . Went. Speinting's 111. 1—4, 13 – 16, 18 n. 15, 19, 20 n. 17, 21, 23, 38, 34 n. 18, 36, 37, 41, 43, 44, 45, 48—52, 59 n. 8, 73, 78, 79, 84, 85, 92, 95, 96, 97 n. 87 u. 88, 99, 114, 151, 152 n. 62, 154, 156, 163, 169, 174, 176, 180, 181, 182 n. 24, 184 n. 30, 185 n. 33, 186 n. 34 u. 35, 189, 193, 196, 202—203, 204, 205, 207, 210, 211 n. 17 203, 204, 205, 207, 210, 211 n. 17, 212, 213, 214, 217, 223, 224, 225, 228, 229, 230—231, 236, 247, 249 n. 24, 253, 259 n. 38, 264— 249 n. 24, 255, 259 n. 38, 264—265, 266, 267—274, 276, 277
n. 77, 278, 280—284, 287, 289
n. 101, 290, 294 n. 111, 303, 310 n. 11, 311, 312 n. 16, 318
n. 18, 320—323, 335, 838, 341
n. 65, 355, 360 n. 102, 368, 369, 388, 390, 391 n. 50, 392 n. 51, 402, 403, 404, 405, 406 n. 22, 403, 404, 405, n. 68, 448, 448—425, 449, 430 n. 68, 444 424—425, 429, 430 n. 68, 448, 453, 457, 458, 459, 460 n. 121, 461, 463, 525, 526 n. 60, 527 n. 61, 529, 547, 562, 563 n. 26, 568, 609, 634, 641, 647—651, 670 n. 5, 675 n. 3, 676, 677, 687, 670 n. 5, 675 n. 3, 676, 677, 687, 691, 695, 698, 700, 701, 702 — 11 6, 8, 9, 46 n. 13, 88, 155 n. 80, 160, 161—162, 164, 166, 167, 182 n. 119, 198, 199, 211, 221, 224 n. 62, 280, 281, 282, 335 n. 37, 377, 379 n. 92, 382—383, 384, 388 n. 106, 418, 425, 436, 442, 490 n. 55, 545, 548 n. 135, 551, 564, 568 n. 157, 578, 582 n. 171, 583, 584, 626, 631 n. 24, 635 583, 584, 626, 631 n. 24, 635 n. 27, 638 n. 30, 640-641, 697, n. 27, 688 n. 90, 640—641, 697, 721, 723, 736, 742, 750 n. 6, 761, 767, 768, 770, 777, 892, 898 — III 12, 49 n. 78, 92, 93—95, 120 n. 34, 196, 218 n. 74, 283, 297, 311, 335, 365 n. 32, 428, 459, 490 n. 27, 514, 515, 569 n. 53, 577 n. 65, 580 n. 68, 614 — IV 39 n. 74, 92 n. 164, 112 n. 5, 125 n. 39, 163 n. 8, 220 n. 42, 243, 322, 346 n. 25 — V 1, 113 n. 2, 116, 151, 178 n. 12, 180, 316, 317, 318, 320, 323, 343, 367 n. 2 u. 4, 368 n. 5, 369 n. 10, 370 u. 4, 368 n. 5, 369 n. 10, 370 n. 13, 371, 372 (n. 18), 375, 378,

-, T. Heinrich's IV., Gem. Frieds rich's I. von Schwaben und Marigraf Liupold's III. von Desterreich III 195—196, 483 n. 16 — V

237, 238, 241, 325. -, Gem. S. Wilhelm's von Aquitanien und Gr. Gaufred's von Anjou

236, 282 n. 90.

—, H. von Baiern (?) V 145 n. 60. —, Gem. D. Friedrich's II. von Schwa-ben V 285 n. 12. —, T. bes Gegen Rg. Rudolf, Gem.

S. Berchtold's II. von Babringen 652, 655 — III 199, 200, 340 — IV 284.

—, Gem. Gr. Friedrich's von Mömpelgard IV 347.

Ahr, lothring. gr. Gefchl. — Gr. Dietric.

Ahrgau 368, 477 — Gr. Berchtolb, Sicco.

Aicard, E.-B. von Arles III 362. Milarbus, Mirarbus.
—, B. von Rantes 171 n. 94.

-, A. von St. Paul in Rom, B. von Rantes 171 n. 94.

St. Airy, Rl. zu Berbun IV 248 n. 4.

Mig, E .- B. - E .- B. Betrus. Mjub, zeiridischer Kürft 605.

Alaholfinger, schwäb. Dynastie III 200 n. 43, 201 n. 45.

Alamannien: fiebe Schwaben.

Alatri, ital. Stadt IV 338, 397.

Mlb, schmäbische III 27 n. 34, 158 — IV 349, 353, 383 n. 26, 390 n. 2 — V 24 n. 5.

Mlba, ital. B. 247, 399, 698 — III 265, 539 — IV 90, 151 — V 370 n. 13 — B. Benzo.

St. Alban, Rl. in Main; 488 — III 156 n. 95, 342 — IV 21 n. 36, 22, 234 — V 196 n. 3 — A. Abels mann, Dietrich, Gobichalt.

Albano, ital. B., Stadt II 222 n. 59, 275, 472 n. 36 — III 441, 442, 443, 444, 452, 530 — IV 99, 193 — V 81, 111, 170 — 8. Bonifacius, Gualterius, Betrus,

Richard, ffricht. B. Theoderich. Albaner Gebirge V 80, 273. Alberada, Gem. Robert Guiscard's 149, 214 n. 28.

Alberich, Albericus.

-, B. von Denabrud 576 n. 54.

Carb .- Priefter von St. Betrus ab Bincula V, 208-209.

-, Diac. in Monte Caffino V 386. -, Gr. von Tusculum 86 n. 70.

Alberic, Albericus. -, Patricius und Senator ber Römer 171 n. 94, 260 n. 39.

- be Petri Leonis, Romer III 259 n. 47.

- III 200 Albgau 654 Gr. Gerbarb. Albinus.

-, fingirter Heiligenname V 85 (n. 49),

-, M. von Rl. Gorze III 620 n. 140. , öfterreich. Rrieger III 467 n. 42. Alboin, Albuin.

-, B. von Merfeburg IV 297 n. 40, 413 n. 39 - V 3, 70, 158 n. 8, 178, 229 n. 32.

-, A. von Rienburg IV 544.

-, Priefter II 416 n. 152, 708 n. 135, 704 n. 138, 705—706 (n. 144) — V 383.

-, Priefter, Bote Beinrich's V. V 308 n. 52.

Albuch, fcmab. Gebirge V 165. St. Albegunds-R. in Machen 496.

Albemann, B. von Barengo 11 766. Albenberg, St. Beters RL, in Cachien IV 414.

Albenburg, B. 412 — II 90, 91 n. 95, 150 n. 69 — B. Abbelin, Eggo. Albenmunfter, Rl. bei Lorich II 117 n. 1.

Albo, B. von Piacenza IV 441 n. 4, 446 n. 12.

Albrad, C.-B. von Port 215. Alebramiden. ital. fürstl. Gefchi.

III 458. Aleffandria, ital. Stadt II 107 n. 118. St. Alexander-St., in Bergamo III 459 n. 33 — IV 191 — Pr.

Robannes.

Alegander.

251, 254, 256, 257—258, 259, 260, 261, 262-263, 264 n. 45, 269, 270 n. 58, 296, 297, 299, 300. 301 n. 126, 306—311, 313, 317. 318, 319, 320, 322, 323, 327, 328 n. 42, 335 n. 53, 354, 361, 363, 367, 369, 376 n. 20, 377, 378 n. 24, 379, 380, 381 n. 29, 382-384, 385, 390—391, 397, 398, 399 n. 6, 401 n. 14, 416, 417, 418, 420, 425—426, 427 n. 64, 428, 430 n. 70, 431 n. 71, 434, 435, 436, 437, 439, 441, 445

n. 100, 488 n. 2, 491, 492, 493 n. 8, 500—501, 502, 508 n. 27, 511, 512, 528 n. 64, 534, 535, 536, 537, 538, 559 n. 83, 542—543, 544, 545, 539, 599 n. 83, 542—543, 544, 545 n. 92, 546, 547, 552, 558, 554, 555, 556-557, **559**. 560, 562 n. 24, 564 - 565585, 586 n. 9, 587—588, 603, 604, 605, 616, 617, 624, 626, 633, 636, 641, 642, 660, 662, 663, 670 n. 4, 685 n. 3, 688, 689, 690, 691, 692, 685 n. 3, 688, 689, 690, 691, 692, 693 — II 4, 5, 6, 9, 27, 29, 30, \$1-32, 48, 76 n. 64, 78, 79, 80, 83, 84, 94, 99, 103, 104 n. 116, 108, 110—111, 118, 119, 156, 157 n. 83, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166 n. 97, 175 n. 110, 176 n. 111, 178, 179, 180, 181, 182 n. 119, 188, 190, 191, 192, 193, 194, 196, 198—199, 200, 201—203, 204, 206, 207, 208, 210, 211, 212 204, 206, 207, 208, 210, 211, 212 n. 48, 218, 218 n. 51, 273, 274 n. 147, 276, 279, 282 n. 162, 301 n. 200, 302, 304, 343, 348, 356, 366, 368, 372, 373, 377, 378, 388 n. 106, 408, 421, 434 n. 178, 445 453, 460 n. 21, 472, 557, 572 455, 460 n. 21, 414, 551, 512 n. 160, 575, 605, 697 n. 119 u. 121, 797, 800, 803 (n. 49), 841, 842, 862, 863 n. 15 — III 283, 288 (n. 95), 291, 297, 305, 311, 389 n. 73, 413 n. 113, 459, 524 n. 6, 587, 540 n. 22 — IV 4 n. 7, 67, 85, 86, 92, 95, 97 n. 172, 98, 137, 140, 144, 148 n. 72, 202, 341, 344, 543 — V 212, 316, 320, **379, 382**.

III., B. IV 43 n. 79, 540. St. Alexius-R., in halberftabt IV 212 n. 30.

Mexico Raifer von Conftantinopel III 375, 385, 402, 447—448, 450, 460, 481—483, 486, 521, 522, 545, 546, 564 — IV 168, 199, 445, 473 n. 13, 506, 518, 522, 523, 524 — V 77 n. 31, 136, 137, 138, 130, 140, 236 139, 140, 326.

Alexius, böhm. Graf 594 n. 29. Alfanus.

- I., E.-B. von Salerno 76, 134, 232-233, 557 - III 85, 313-314 - IV 156.

II., E.-B. von Salerno IV 156, 180 - V 44.

Alfonso VI., Rg. von Leon und Castilien II 351 — III 320 n. 158, 404 n. 98 — IV 65, 200, 281.

Mli, zeiribifcher Fürft 605. Alensbach, schwäb. D. II 408 n. 144, 409 n. 146.

Allerheiligen: fiebe Schaffhaufen. Auftebt, Bfalg in Sachfen 212, 264, 333, 335, 885, 388, 680 — V 249 n. 50. Almere (Buiderzee) 36 n. 23. Mimus, ungar. S. IV 380 n. 18, 475—476. Alp Arslan, felbicutt. Sultan II 341. Allp Arslan, feldjourf. Gultan II 341. Alpen, Gebirge 655 — II 102, 378, n. 92, 430 n. 172, 564 n. 158, 571 n. 159, 633, 784 n. 190, 749 n. 5 u. 6, 750 u. 751 (n. 8), 760, 775 — III 19, 57, 79, 117, 123 n. 39, 178 n. 7, 182 n. 15, 190, 209 n. 61, 224, 227, 253, 254, 259, 284, 296, 351, 352 n. 5, 364, 461, 571 n. 59 — IV 158, 276, 395, 401, 456, 469, 478 — V 23, 92 n. 72, 170, 171, 296, 323, 329. 92 n. 72, 170, 171, 296, 323, 329, 371. Mpirsbach, Kl. IV 490 n. 47 — V 84, 146 n. 61. Alfchausen, fcmab. Burg und Dynaftie II 780 n. 57 - Gr. Manegold, Bolferab, Priefter Bernher. Alsleben, sachf. D. V 184. Alftanus, Rg. von Schweden III 404 Alt-Bunglau, bohm. St. V 64 - Pr. Dermann. Alte Rappelle, St. in Regensburg 43. Altenburg, D. im Pleige-Gau 478 n. 160. Altenburg, schmäb. D. IV 349. Altgau, thuring. Gau II 264 n. 130. Mitheim, fcwab. D. V 165 n. 21. Mitmann, B. von Baffau 183, 391, 457—458, 562 — II 388, 519, 559—560, 631 n. 24, 641, 673, 724, 725, 729, 730, 731, 736, 885, 887, 888 — III 3, 23, 25, 39, 45, 76, 26, 27, 124, p. 89, 171, 178, 181 96, 97, 184 n. 53, 171, 173, 181 n. 13, 184, 188, 229 n. 92, 244, 329, 830, 351, 364—368, 373, 874, 422, 462, 463, 465, 467, 581, 615 n. 132, 619—620, 629, 630 — IV 23, 26 n. 43, 43, 119, 123, 175-176, 193, 243, 254, 259, 264, 274, 288, 290, 300 n. 46, 332 n. 138, 363—365, 384, 402, 432, 462 — V 142 (n. 57). Altmühl, Fl. III 825. Alt-Otting, bair. St. 173. Altorf, schwäb. D. III 150 — IV 121 n. 32, 428 n. 19 — V 142 -— St. Wartin**3-R**(. Altwin, B. von Brigen 21, 184, 352, 443, 466 — II 223, 224 n. 62 664, 665-667, 671, 676 — III

42, 96, 284, 285, 486 n. 6 — IV 345 — V 9. Alwig, Gr. von Sulz V 146 n. 61. Alzei, rheinfrant. D. V 173 n. 1. Mmabeus, Gr. von Savoyen 626 n. 44 — II 343, 749, 849 n. 187 — IV 348 n. 27. Mmalft, Stadt, E.-B. 138 n. 37, 249, 250 n. 25, 316, 480, 681 — II 279, 280 n. 159, 688—689 — III 85, 305 — IV 523 — V 41 — E.-B. Laurentius, H. Marinus Sebaftos, S. Sergius — Batricius Bantaleo. Amalung, Sagengestalt 454. Amatu 8. -, B. von Oleron III 404. -, M. von Monte Cassino 83, n. 2, 554, 649 — II 184, 186 n. 28, 276 n. 150, 280 n. 159, 416, 417, 418, 424, 425 n. 164, 572, 687 n. 108 u. 104, 688 n. 105, 689 n. 106 u. 107, 690 n. 108 — III 85, 87. Amberg, D. im bair. Rorbgau IV 434 n. 28. St. Ambrofius, ambrofianisch 58, 66, 69, 71, 73, 129, 130, 133, 134, 141, 142, 223, 224, 228, 436, 587 n. 81, 589 n. 84, 540, 557 — II 99, 176, 196, 285, 368, 369, 474, 476, 573, 720 — III 360 n. 19, 370, 462 n. 36, 474, 590, 599 — IV 73, 77, 81, 99, 145 — V 191. S. Ambrogio, R. in Mailand 558 -II 476 - IV 894 -- V 12 · Br. Lanbulf be Babagio. Ambrofius. - B. von Bergamo II 810 n. 70. - Biffus, Brediger in Mailand 670. Amene, D. in ber Wetterau 390 n. 46. Amicus. - (I.), Normanne 242 n. 17. , 6. bes Rormannen Balter von Civitate 241 — II 276 n. 150. Amiens, B. - B. Jeffe. Amiterno, ital. D., Gr. 545 n. 93 -II 689. Amizo, mailand. Bäder III 475 n. 12. Ammergau, fachf. Gau 357. Ampferbach, D. bei Bamberg V 178 n. 11. Amras, gr. Gefcl. — Gr. Otto II. Amund, Rg. in Schweden 522 n. 52. Amuta, D. in Rieberlothringen 36. n. 23. Anagni, ital. Stadt 4, 202, 380, 381, 397 — V 112. St. Anastafia, R. in Rom — Card. Anaftaftus.

Anastafia, Gem. bes Ags. Andreas von Ungarn 195, 198, 205, 340 n. 70, 348, 622 — II 76. Anaftajis. R. ju Ravenna 334 n. 53 -IV 134. St. Anastasius-R. ju Rom 178 n. 13. Anastafius. - I., Kaiser IV 311 - V 18 n. 39. 53 n. 53. - II., 3. III 594 - IV 98, 268 n. 42, 435 - V 34 n. 17, 48 n. 40, 49, 53 n. 53. -, röm. Carb. von St. Anastasia IV 134 - V 14 n. 29. Anatholius, B. von Conftantinopel IV 79. Anchin, flandr. Rl. III 353 n. 6. Ancona, Stadt, Marfgr. 32, 144, 334 n. 53 — V 278 — Marfgr. Rerner. Andechs, gr. Geschl. 47 — IV 408 n. 21 — Gr. Arnold, Berchtold. Anbelsbuch, D. im Bregenzermalb V 8 n. 13. Anbennes, lothring. Rl. V 118 n. 7. Anbernach, D. am Rhein 17, 161, 162, 164 n. 84, 686 n. 5 — II 401. Anblau, elfaß. Rt. 701. St. Andreas-St. zu Freising 303 - III 121 n. 34 — V 369. Anbreas. —, Rg. von Ungarn 3, 5, 93, 95—96, 189, 191, 192—193, 195, 197—198, 205, 268, 342, 345 - Gem. Anaftafia. -, B. von Olmüs IV 370-371, 431 n. 24. – A. von Strumi 601 n. 46. —, M. von Ballombrofa 60 n. 9, 437 n. 68, 439 n. 87, 537 n. 81, 539 n. 84, 541, 558, 670, 671.

n. 64, 641, 556, 610, 611.

—, ffridfr. Rotar III 474 n. 9, 480 n. 15.

Andria, apul. Stadt II 276 n. 150.

S. Andriano, R. in Rom V 81 —

Diak. Petrus.

S. Angelo, R. in Rom V 275 —

Erzpriefter Maginulf. S. Angelo, Region in Rom 119.

S. Angelo in Žeodica, D. bei Monte Caffino 555 n. 18 — II 115 n. 31. | Angelsachsen-Reich 535, 536 n. 79. Angers, französ. St. III 167 n. 113. Anjou, Gr. 235 n. 10 — Gr. Fusco, Gaussed.

Anna, Gem. Ag. Heinrich's 1. von Frankreich 205, 284, 285.

Anna Romnena, byzant. Prinzeffin II 667 n. 79 — III 306 n. 128, 309, 374 n. 45, 384 n. 66, 448 n. 18, 451 n. 20, 483 n. 16, 522

n. 1, 546 n. 29, 548 n. 31, 556 n. 37 — IV 70 n. 109, 72 n. 111. 168 n. 14, 490 n. 46. Anno, E.-B. von Coln 14 n. 4, 17, no, E.-8. non Colii 14 n. 4, 17, 18 n. 15, 22, 23, 25 n. 7, 45, 46, 57 n. 5, 84, 100 n. 93, 161—166, 168 n. 89, 174, 184—185, 186, 198—200, 213, 225 n. 56, 266 n. 52, 267 n. 54, 270, 271 n. 62, 273, 274—279, 280 n. 84, 284—287, 289—290, 292, 294, 297, 300—301, 302—303, 305, 307—308, 212 n. 18, 322, 323 n. 35, 325— 313 n. 18, 322, 323 n. 35, 325-327, 328 n. 42, 331, 332, 333—335, 836, 337, 338 n. 60, 342 n. 67, 343, 344, 347 n. 78, 352, 353—354, 355, 356, 360, 361—362, 363—364, 868, 369, 370, 371, 372, 374, 376, 378 n. 24, 379, 380, 381 n. 29, 378 n. 24, 379, 380, 381 n. 29, 382—384, 385, 386—388, 395 n. 57, 397 n. 1, 398, 399 n. 6, 401, 402, 404, 405, 418 n. 49, 425—427, 428, 431 n. 71, 435, 459, 460, 461, 462—464, 465, 466, 470, 471—472, 474, 479, 487, 488 n. 2, 489, 490—491, 492, 493 n. 8, 494, 495—497, 498—501, 503, 508 n. 28, 510—513, 525 n. 57, 527—529, 533, 563 n. 26, 566 n. 32, 567 n. 36, 569, 570—572. 566 n. 32, 567 n. 36, 569, 570-572, 574, 575 n. 52, 576 n. 53, 578, 579, 580 n. 63, 581, 586—589, 591, 592, 593, 600, 602, 604 n. 54, 612 n. 10, 626—627, 629 n. 56, 631, 659 n. 14, 665, 666, 677, 685, 686, 687 n. 11, 688, 694, 696, 697, 700, 701 — II 4, 6—7, 9 n. 20, 32, 46 n. 13, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 86, 88, 92—94, 129, 145, 146 n. 65, 151—152, 159 n. 85, 161, 162, 163, 172, 173, 174, 175 n. 110, 181, 187 n. 1, 190, 198 n. 20, 200 n. 22, 203, 232, 233, 238, 263 n. 126, 271, 272, 287, 289, 290, 574, 575 n. 52, 576 n. 53, 578, 263 n. 126, 271, 272, 287, 289, 290, 298, 309, 312 n. 5, 322 n. 19, 298, 309, 312 n. 5, 322 n. 19, 365, 371—372, 382, 390, 391, 392—398, 401, 405 n. 136, 414, 430, 456, 457, 497, 517, 590—610, 646, 647 n. 41, 649, 675 n. 88, 791 n. 1, 798 n. 28, 799 (n. 32), 803—808, 809, 810, 812, 813, 819 n. 101, 821 n. 107, 823, 851 n. 201, 852 n. 203, 909 — III 33, 142, 155, 343, 428, 582 — IV 92, 174 n. 23, 208, 232, 238 n. 66, 240, 583—534, 535, 596 — V 317. 240, 588—584, 585, 586 — V 817, 318, 319, 378, 379, 380, 381, 383.

Anno, Schwesterfohn E.-B. Anno's II 595. Ansbach, frank. D. III 121 n. 36 — St. Gumpert-St.

Ansellus, Archibiak. von Cambray V 200 n. 10.

Anfeim, Anshelm.
-, E.-B. von Canterbury V 39, 41, 58, 55, 56, 72 (n. 28) —73, 107, 110, 171 n. 28, 229.

–, E.-B. von Mailand IV 200—201. 202 n. 14, 394, 397.

- be Buis, E.-B. von Mailanb V 12, 13 n. 25, 40 n. 25, 139, 149.

- I., B. von Lucca (nachher 1., v. von Lucca (nacher B. Alexander II.) 44, 45 n. 42, 52, 66 n. 19, 72 n. 34, 128, 129, 131, 172, 173, 218, 219, 220—223, 237 n. 14, 299 n. 123, 669—670, 671, 686 — V 381.

- П., В. von Lucca II 281, 354 bis 355, 364, 768—769 — III 285, 317, 381, 394, 395, 400, 401 n. 90, 403—404, 405, 454, 457, 460, 496, 541, 565— IV 23 n. 40, 36, 59, 74 n. 113, 75—82, 85, 135—142, 143 n. 59, 144 n. 61, 145 n. 63, 148, 151, 178, 282 n. 20, 342, 347, 364, 487 n. 37 — V 15 n. 31, 53, 382.

—, B. von Novara IV 191.

-, A. von Lorsch V 178 n. 12, 250

-, Pr. von St. Stephan in Mainz V 173 n. 1.

—, Gr. von Tübingen IV 358. —, Gr. von Ribemont IV 519 n. 82. -, Bater bes Gegen-B. Gottfried von Cambray V 201 n. 10.
-, Fieldr. Baffall in Lothringen II

88 n. 89.

St. Ansfar II 135, 149 — V 122, 209. Ansver, M. in Rateburg 518.

Antherus, B. IV 304 n. 59. Antifred, B. von Siena 81 n. 55.

Antiochia, Stadt, F. in Sprien V 53, 78, 76, 83, 139 n. 51, 141, 145 n. 60, 146 — F. Boemund, Tantred. Antoniusfeuer, Boltstrantheit IV 485. Antwerpen, Stadt, Markgr. 17, 573 II 36, 652 n. 54, 658, 659 — IV V 290 - Martar. Gott-513 -

fried IV

Anzo, Anfo. -, B. von Brigen V 9, 23

-, Herr von Benevent V 56 n. 56,

—, Getreuer Heinrich's IV. 100 n. 91, 248 n. 23, 804 n. 32 — V 871. Nosta, ital. B. III 402 n. 91.

St. Apollinaris, Patron von Ravenna III 167, 318, 319.

Apollonius-Al. zu Canoffa II 911 -III 454 n. 24 — IV 377, 378, 879 — A. Gerarbus, M. Donizo. S. Apostoli, R. in Rom V 111.

Appennin 104 n. 105, 246, 312, 380, 545 — II 747, 753, 754 n. 15, 757 n. 21 — III 13, 81, 259, 261, 380-381, 400, 402, 457, 550 n. 34, 568 — IV 378, 381, 471, 472 — V 370 n. 13.

appisches Thor in Rom 314.

Appulin, B. von Fritlar 341 n. 65, 524.

Apremont, Rl. in Savopen V 39 n. 24. Apt, füdfrang. Bisthum IV 469.

Apt, fübfranz. Bisthum IV 469.

Aputien, 5. 90, 122—123, 126 n. 13, 145, 146, 150, 170, 179, 240, 241, 243, 244, 316, 364, 365, 366 n. 115, 398, 399, 544, 545 n. 92, 554, 556—557, 605, 606—608—II 108, 111, 112, 113, 115, 185, 275, 279, 479 n. 46, 480, 572, 688, 690, 889—III 157, 158, 301, 304, 306 n. 128, 308, 309, 311. 385, 445 n. 14, 450, 482, 311, 385, 445 n. 14, 450, 482, 484, 497, 521 n. 1, 522, 546 n. 30, 547, 557 n. 38, 560 n. 42, 564, 567 n. 48 — IV 72, 91 n. 162, 97, 151, 186 n. 41, 193, 198, 272 (n. 56), 380, 390, 397, 523 n. 87 — V 46 n. 38, 54 n. 54, 87, 112 n. 30 u. 31, 147 n. 62, 170 — Gr. Drogo, Gumfred, &. Robert.

Aquileja, Stadt, Batriargat 304-305 Dom. R. St. hermacorus; Batriarcen Cberhard, Friedrich (Swatobor), Gotebold, Heinrich, Poppo, Navenger, Sigehard, Udalrich; Pr. Bernhard.

Aquilinus, A. von San Juan della Penna 604 n. 54.

Aquino, ital. Gr., Stadt 124-125, 544, 545, 554—555 — II 108, 109—110, 115 n. 131, 279 — III 306 n. 128 - Gr. Abenulf, Abenulf.

Aquitanien, S. 320 n. 31 — II 414 n. 151 — IV 397 n. 10 — V 4, 86 n. 50, 88, 135, 138, 141 n. 54 h. Beter Wilhelm VII., Wilhelm, Bilhelm.

Araber 394 n. 54, 445, 446—447, 448 — II 115 n. 131.

Aragon 604 — II 351 — IV 65 — Rg. Sancho II. Arardus, ital. Adliger III 479 n. 18. Arator, Subdiaton IV 315 n. 88. Arbagger, bair. D. V 379. Ardea, ital. Stadt IV 156. Arbenburg, frif. D. II 38. Arbennen-Gau II 152 n. 75 — IV 291 n. 34 — Gr. Diepold. Arbennen-Bald 473 n. 147. Arberich, mailand. Patariner II 693. Arbuin, Bürger von Pavia IV 390 n. 2. Arenheim, O. bei Mainz 372 n. 14. Arezzo, ital. B., Stadt 28, 29 n. 13 — III 381 n. 61, 395, 567 — IV 142 — V 148 n. 66, 370, 374, 375 - Dom.R. S. Donato; B. Conftantin. Argenta, Burg bei Ravenna V 13, 16 n. 84, 19, 39. Argenteau, lothring. Burg II 8. Argontius, Barenfer 608 n. 61. Argpros, Statthalter von Bari 90, 607. Arialb. -, mailänb. Dialon 60—69, 71—78, 132 n. 24, 142, 143, 487—441, 442 n. 92, 537—542, 557, 558, 561 n. 24, 670—672, 687 — II 101 n. 114, 204 n. 29, 477 101 n. 114, 204 r III 265 — IV 452. -, Gr. im Bergamastischen III 459 n. 33. Aribert. –, E.-B. von Railand 58, 223, **669.** , B. von Como IV 191. Aribonen, bair. Abelsgeichl. 196 . V 62 n. 8, 163 n. 18, 195, 207, 379. Aribo. -, **C.-B.** von Mainz 419 n. 49 — II 42 n. 4 — IV 95. -, Diakon, aus bem gr. Haufe von Weimar II 35. –, röm. Diakon 25 n. 7. -, Stammvater ber Aribonen V 197 -, bair. Pfalzgr., Gr. von haigermoos 47, 196, 197 n. 59 - V 163 n. 18, 197 n. 3, 207, 375, 377, 379. Sohn des Salzburger Bogtes Cuno Aringa, jāchj. Gau 597 n. 35 — V 372. Arifto, B. von Rateburg 412. Arius, Arianer III 602 n. 109 — IV 33, 328, 331 n. 135. Artabius, Raifer III 599-600 - IV

106 n. 197, 310 n. 75.

Mrles, E.-B., Stadt 655 n. 9 — IV 460 n. 35, 470 n. 3 — E.-B. Aicard. Arlon, lothring. Gr. — Gr. Abelheib. Armenien II 342. Arnalbellus, Spottname eines röm. Geiftlichen 219 n. 38. Arnbach, frant. D. IV 257 n. 18 — V 372. Arno, Fl. III 381, 455 n. 26, 480 n. 15. Arnold, Arnaldus. —, B. von Acerensa II 690. —, B. von Bergamo III 285, 459 — IV 191 — V 40 n. 25. -, ffridr. Gegen-B. von Conftanz IV 374—375, 386, 403 — V 109, 181—182, 186, 187, 216, 218, 238, 8. von Worms 23, 155, 213, 265, 303, 469 — II 592 — V 380. -, A. von Rienburg und Klosterbergen IV 545 n. 11. -, Martgr. ber Kärntner Rart 187. -, Gr. von Andechs 47 - Gem. Gifela. –, Gr. im Fridgau 371 n. 11. - (IL), Gr. von Dießen III 41, 120 n. 34. —, Gr. von Lambach 208 n. 8. —, Gr. von Lambach 208. —, Gr. von Laufen V 132 n. 34 -Bem. Abelheib. -, Fr. von Binswangen IV 120. —, Fr. von Busnang IV 390 n. 47. — von Mersburg II 77. —, Baffall des Billingers Thietmar II 15 n. 26. - de Raude, Mailänder II 476, 477 St. Arnolfs-Rl., in Met III 581 — 5t. Arnolfs-Rt., in 20cg 111 001 — IV 37, 40 — A. Balo.
Arnolf, Arnulf.
—, Raifer IV 240, 241, 242, 245
n. 82, 555, 556 (n. 13), 557.
—, E.-B. von Railand IV 395 n. 6, 398, 447, 452 — V 12.

Activation non Termialem V 84 –, Patriarch von Jerusalem V 84 n. 45. -, B. von Cremona 131, 559 — III 107—108, 285 — IV 335. -, B. von Halberstadt IV 212. -, Geistlicher in Mailand, Geschichtfdreiber 60 n. 9, 183, 437 n. 86, 439 n. 87, 537 n. 81, 541 n. 86 u. 87, 558 n. 21, 562 n. 25, 671, 672, 701 — II 100 n. 112 071, 672, 701 — II 100 n. 112 u. 113, 101 n. 114, 103 n. 116, 106 n. 117, 107 n. 118 u. 119, 175 n. 111, 176 n. 112, 178 n. 114, 179 n. 115, 196—197, 283 n. 165 u. 166, 368 n. 77, 369 n. 78, 451 n. 7, 454, 455, 473, 474, 475, 476 n. 43, 571 n. 159, 573 (n. 161) —574, 588 n. 178, 617 n. 10, 601 -574, 588 n. 178, 617 n. 10, 631 n. 24, 638 n. 30, 652 n. 54, 675

n. 88, 676 n. 90, 742 n. 199, 747 n. 4, 764 n. 27, 768, 769 n. 38, 776, 881, 892, 899, 911 — III 15 n. 18, 16, 17 n. 20, 631. Arnolf, Arnulf.

—, Kanzler V 180 n. 14. -, Gr. von Chiny II 657 n. 61 — III 276 n. 81 — V 301 n. 41. -, Gr. von Flanbern und hennegau H 36, 97, 38, 40 n. 63, 57, 58, 60 n. 45, 61—62, 65 n. 51.

—, Gr. von Sos III 469 n. 45 — V 58 n. 8, 115, 117. Arnsberg, Gr., Burg V 162 - Gr. Friedrich, Ronrad. Arnftein, gr. Gefchl. - Gr. Ludwig. Arona, ital. Stadt IV 73. Arpo, B. von Feltre IV 454, 478. Arras, B., Stabt IV 408—410, 422 n. 10, 446, 457 n. 32, 525, 526— V 146 n. 61— B. Lambert. Afchabin, schmäb. Gr. V 194. Ascittin, Normanne 122. Ascoli, ital. Stadt III 450. Afen, gr. Dingftatte in ber Baar III 616 n. 133. Asger, E.-B. von Lund V 55, 209. Asgoth, B. in Rorwegen 420. Aften V 76, 138, 145. Porta Afinaria, in Rom III 552. Astalon, Stadt in Palaftina V 76, 134, 144 n. 59. Astanier, fächf. Dynastie 939 n. 68. Affel, fächf. Burg, Geschl. III 505 n. 56 — Gr. Gobschaft, Heinrich. Affenheim, D. im Speiergau 567 n. 36. Afti, ital. B., Stadt 28 n. 12, 59 134, 143 n. 45, 632, 671 — IV 152 n. 81, 348 n. 27, 373—374, 389, 456, 469 — V 370 n. 13, 378 — B. Abelrich, Gifelmus, Ingo, Udo. Ather, Borgebirge ber Infel Rephalenia IV 70 n. 109. Attila (Exel), Rg. ber Hunen in ber Helbenfage 348 n. 70, 348, 454, 622 — II 76 — III 467 n. 48. Atto. -, E.-B. von Mailand 437 n. 86 – II 175—177, 178, 179, 288, 368, 487, 474, 578—574, 576, 577—IV 179 n. 81. —, B. von Florenz 102 n. 98. —, röm. Cardinal III 525 n. 7. , Card.-Pr. III 559. Auch, franz. E.-B. II 351 n. 58. Auelgau, in Riederlothringen 593 Gr. Hermann. Aufhofen, D. im Bufterthal IV 345

Muga, fächf. Gau 211. Augsburg, B., Stadt 85, 92, 95 n. 82, 101, 118, 156, 168—169, 212 101, 118, 156, 168—169, 212 n. 19, 213 n. 24, 266, 268 n. 57, 354—356, 370, 402 n. 14, 425, 534—530, 570, 402 n. 14, 425, 428, 429, 434, 442, 533 n. 74, 547 n. 97, 549—550, 562, 586 n. 9, 598, 675, 676, 677 — II 1—2, 44, 223, 225, 399, 400, 407, 483, 558, 734, 737 n. 195, 738, 741 n. 199, 747 n. 4, 748 n. 5, 753, 754, 760, 762, 771, 774, 775, 776, 777 n. 51, 779, 780 n. 56, 886, 889, 890 n. 13, 891, 892 886, 889, 890 n. 13 , 891, **892** n. 21, 895, 902 — III 1, 7, 19, 22, 23—24, 27 n. 84, 29, 62—64, 66, 67, 123, 149, 233, 246, 65, 66, 67, 123, 149, 233, 246, 248, 293 n. 105, 326, 328, 420 —421, 422, 424, 464, 509, 571, 574—575, 581 n. 71 — IV 69, 158, 176 (n. 26), 204—205, 206, 254, 279, 296, 325, 339 n. 11, 384, 400—401, 430—431, 439, 461, 463, 479—480 — V 22, 61 n. 7, 99—100, 105 n. 15, 168 n. 24, 194—195, 281, 295 n. 27, 87; 373 — St. Maria-Dom-R.; R.: St. Raurentius. St. Midael. R.: St. Laurentius, St. Dichael, St. Moris, St. Beter, St. Beter im Bischofshof, St. Stephan; Rl. St. Ubalrich und Afra; Perlach; B. Eggehard (Gegen B.), Embrito, Deinrich, Dermann, Siegfried, St. Abalrich, Berinher (Gegen B.), Wigolt; Domberr Beinrich; Bogt Erich, Manegold. Synobe von 1062: 220 n. 38 297, 300—301, 303, 306, 308 n. 7, 309, 318 n. 26, 351 n. 4, 309, 318 ii. 20, 331 n. 89, 363, 688—694 — II 181, 842 n. 163 — IV 92 n. 164. Augfigau, schmäb. Gau 168, 169 n. 91 — III 119 — V 367. St. Augustinus 454 — II 389 n. 106 -III 269, 411, 413 n. 115, 516, 592, 596, 602 n. 109, 605 n. 117, 620 — IV 27, 31, 78 (n. 123), 81, 99, 147, 149, 267 (n. 42), 302, 306, 310, 312 n. 82, 317 n. 92, 330, 331, 343, 365, 481, 435 — V 67 n. 13, 90-91, 143 n. 57, 191. Augustus, Raiser III 269 n. 64. Aura, frant. Rl. — A. Ettehard. Aurach, Fl. 631. St. Aurelius, Patron von Rl. hirfau

IV 106 n. 198.

IV 356, 357 n. 42.

St. Aurelius-Al.-R., in Hirsau II 97,

526 — III 34 n. 56, 90 n. 132 —

Aurelius, B. von Rarthago IV 106 ! n. 198 Auferis, Fl. (bei Moriana) III 456 n. 28 Autun, B., Stadt III 547 n. 30 — IV 408 n. 27, 425—426 — B. Hagano. Augerre, B. - B. Sumbalb. Avenches, D. im Waattland IV 226 Aventin, Berg in Rom 171. Aversa, B., Gr., Stadt 122 — II 424 — III 184 — V 42 (n. 29), 111 - B. Chriftian, Wimund -Rl. S. Lorengo. Avianus, Argt ber Gr. Mathilbe V 147. Avignon III 469 n. 45 - IV 457, 469. Avoto, B. von Roestilbe 416 n. 45. Anmo, E.B. von Bourges 79. Maala. –, Mutter E.-B. Gebehard's Salabura 183. —, vornehme sächs. Frau IV 235 n. 62. —, Gem. bes Gr. Wolfram vom Kraichgau IV 291 n. 34. Azelin, Acilin. -, B. von hildesheim 41, 577 — III 231. —, B. von Stara 420. —, B. von Treviso II 8, 187 n. 1. —, A. von Blaubeuren IV 853 n. 85. , A. von Gengenbach II 409. Azo, Grundbefiger in der Mart Defterreich 97 n. 87, 248 n. 23 — V 371. Azzica, Gem. Gr. Poppo's von Beimar 188 n. 41. A330, ital. Markar. III 12. Aggolin, Rammerer ber Raiferin Manes 248, 249 n. 24.

### 83.

Baar, Gau III 200, 201, 616 n. 133. Babo.

—, A. von St. Emmeram V 194.

—, Gr. im Chiemgau 304 n. 133. Babylonia V 78 n. 31, 144 n. 59, 149 n. 69, 188.
Badnang, schwäb. gr. Geschlecht — Gr. Hesso.
Baben, schring. Burg III 204 n. 52

— Gr. Hesson.
Baden, schring. Burg III 204 n. 52

— Gr. Hesson.
Badlingen, schwäb. D. V 38 n. 22.
Baggio, tombard. Ort 222.
Bagnae, Burg am Tiber II 416, 423.

Bajano, D. bei Canoffa IV 378, 379. Baiersbrunn, bair. abl. Gefcht. — Richer.

Baiern, Stamm, S. 3, 5, 7, 8, 9, 14, 19, 20 n. 17, 21, 24, 97 n. 88, 158, 168, 169, 173, 174, 177, 187, 156, 168, 169, 173, 174, 177, 161, 193, 195, 196, 197, 198, 204, 210—212, 231 n. 68, 263, 269, 281, 302, 303, 305, 323, 325, 342, 346, 347, 351 n. 90, 391, 392 n. 51, 410, 450, 451, 461 n. 123, 466—467, 468—469, 510, 563, 590, 611, 618, 620, 649, 651 n. 10, 668 n. 17, 676 — II 10, 18, 24 291, 292, 293, 296, 310, 322 n. 19, 325 n. 21, 384, 405, 407, 325 n. 21, 384, 405, 407, 492, 497, 500, 501, 502, 505, 526, 527, 529 n. 99, 538, 558, 680, 719, 726, 731, 732, 755, 776, 818, 824, 835, 859, 861, 862, 868, 875 n. 6, 876, 877 n. 15, 878, 879, 880, 883, 888, 892 — III 5, 19, 20, 21, 22, 27, 35, 36, 37, 39—41, 42, 44 n. 71, 49, 51, 60, 65 n. 100 u. 101, 67, 68, 71, 72—73, 96—97, 120 n. 34, 132, 133, 135, 96—97, 120 n. 34, 132, 133, 135, 145, 147, 149, 185, 188, 199, 204, 207, 208, 209 n. 61, 212, 217, 218, 201, 208, 209 n. 61, 212, 211, 216, 219, 239, 242, 275, 288 n. 95, 387, 388, 419 n. 127, 420, 422, 423, 464, 465, 502 n. 47, 509, 510, 572, 576, 610, 615 n. 132, 619—620, 640, 645 n. 2, 646—1V 14, 21, 23, 48—45, 56—57, 58, 115—116, 122—123, 124, 132 n. 48, 198, 134, 159 n. 2, 163 58, 113—110, 122—125, 121, 134, 139, 134, 159 n. 2, 163, 173, 175, 176 n. 26, 203, 209, 246, 248, 254, 283 n. 22, 288, 289, 290 n. 33, 345, 355, 357 n. 42, 370, 396, 400, 402, 404 n. 22, 426, 430, 431, 433, 441, 446, 459 n. 35, 478, 479, 481 37, 405 m. 30, 416, 417, 401 m. 30, 485, 490, 494, 507 m. 67, 508 — V 2 n. 3, 3, 4 n. 7, 23, 34, 37, 60, 61—62, 68, 98 n. 3, 130, 133, 135, 144 n. 59, 185, 194, 195, 198, 204, 205—206 (n. 17), 211, 217, 218, n. 12, 220, 221 194, 195, 198, 204, 205—206 (n. 17), 211, 217, 218 n. 12, 220, 221 n. 17, 235, 236, 237, 241, 262 n. 78, 282, 292 n. 24, 317, 332, 354—355, 363 — H. Heinrich V., Heinrich VII., IX., Heinrich ber Stolze, Konrab, Otto, Welf I. (IV.), Welf II. (V.) — Halz-Gr. Aribo, Engelbert, Cortmick Cura Patnack I II Hartwich, Kuno, Ratpoto I., II.

Bairisch-Rell, St. Marting-Al. III 615 n. 132, 619. Batonper-Walb 198 n. 61.

Balbina.R., in Rom V 81 - Carb. Guido.

Balbechildis, frant. Rg., 419 n. 49. Balberich, B. von Lüttich V 117. Balduin, Balbewin.

L, Gr. von Sbeffa, Rg. von Jeru-falem II 653 n. 56 — IV 452 n. 20, 515 (n. 75), 518, 520, 521—522 — V 32 n. 15, 59 n. 4, 

—, E.-B. von Salzburg 21, 154, 182, 183, 184 n. 29, 187, 292 n. 107, 341 n. 65 — II 119.

941 n. 65 — 11 11... —, B. von Strafburg V 101.

- (V.) ber Alltere, Martar. von Flanbern 2, 6, 17, 285—286, 287, 878—874, 572—573— II 25, 36, 38, 59 - Gem. Abela.

- (VI.) ber Jüngere, Markgr. von Flandern 17—18, 373, 374 n. 17, 572-573 — II 36, 37 n. 60, 38, 57, 59 - V 381 - Gem. Ricelbis.

-, Gr. von Gent IV 520 n. 84. - (I.), Gr. von Guisne II 58 n. 41.

— (1.), Gr. von Guisne 11 38 n. 41.

— (II.), Gr. von Hennegau und Balenciennes 37 n. 59, 56, 59 n. 42, 63, 64, 65, 66 n. 51, 67, 68 n. 53, 151.

— Gr. von Wons IV 519 n. 82, 520, — V 127 n 22 — Gr. Jda.

Ballenfiedt, Gr., O., R. 839 n. 63, 619 n. 28 — II 240 — Gr.

Moalbert, Efilo, Dtto, Siegfrieb. Bamberg, B., Stadt 22, 38 n. 26, 43—44, 97, 174—175, 270, 272, 273, 274 n. 69, 275 n. 71, 290—291, 337, 392 n. 51, 424, 290—291, 337, 392 n. 51, 424, 450, 452—453, 454, 455, 456, 533, 569, 592, 597, 620 n. 29, 621 n. 84, 631 — II 24 n. 38, 44 n. 10, 95—96, 174, 187 n. 1, 198 n. 20, 331 n. 33, 373, 375, 376, 377, 409, 412 n. 149, 439, 440, 462—472, 502, 539 n. 118, 540—544, 546, 547, 560, 575, 607 n. 209, 649—650, 683, 755, 776 n. 50, 799—803, 804, 818, 840, 876, 909 — III 3 n. 3, 9, 10 n. 10. 173 n. 3, 187, 200. 10 n. 10, 173 n. 3, 187, 200, 203 n. 49, 206 n. 58, 275 n. 81, 276, 387, 348, 857, 361 n. 21, 416, 425 n. 136, 580 n. 68, 629, 630 — IV 24 n. 42, 43, 225 n. 48, 226, 236, 246, 257, 264, 297, 305 n. 63, 413 n. 39, 439, 452

n. 20, 459 n. 35, 494 — V 4 n. 5, 66, 98, 114 n. 2, 125 n. 17, 138, 135, 168, 169, 177—178, 180, 213, 219 n. 15, 233, 234, 250 n. 57, 284 n. 10, 295, 368 (n. 6), 372, 373 (n. 19), 374, 376 — St. Beters Dom-R.; R. St. Agibien, St. Gangolf; Rl. St. Jatob, St. Michael; B. Abalbero, Gunther, hermann, Dito, Ruopert; Br. hermann, Boppo; Decan Boppo; Domicholafter Eggo, Meginharb; Beiftliche Gogprecht, Gumpert,

Liuzo; Bogt Bolfram. Banz, frant. Ri. 47, 268 n. 57, 278 n. 65 — II 95 n. 104.

Baratiner, Geschl. in Parma 119 n. 1. Barby, sächs. D. IV 230. Barcelona, Mark, Stadt 604. Bardengau, sächs. Gau 591 n. 21 — II 150, 855 — IV 416 n. 46. Barbewit, D. im Barbengau II 74 n. 62.

Barbi, D. im B. Parma — St. Beters-R. 436 n. 80. Barbo.

-, E.=B. von Mainz 167, 468 n. 137, 658 n. 11.

Briefter in Lucca III 381 n. 61, 565, 681, 650 — IV 61 n. 105, 74 n. 113, 136 n. 50, 137—138, 139, 140, 141, 142, 282 n. 20 — V 344 n. 66.

Barefo, F. auf Sarbinien 552 n. 6. Bari, ital. Stabt 90, 316, 607—608 — II 108, 112, 113, 276, 277, 278 — III 301, 303, 448 n. 18, 451 n. 20, 484, 564 n. 46 — IV 182 n. 36, 272—273 — V 53, 54, 56 - St. Rifolaus - R.; Statthalter Argyros.

Bartensleben, fachf. D. 266 n. 51. Baruncius, rom. Abliger 255 n. 35 - V 275.

Basel, 8., Stabt 370, 371, 443, 444, 476, 654 — II 45, 170, 223 — III 381 n. 167, 528 — IV 22, 56 n. 101, 118, 161, 355, 438 n. 28, 453, 454 (n. 26) — V 312, 373 — St. Marien Dom-R.; 8. Beringer, Burgarb, Theoberid, Synobe von 1061: 213 n. 24, 224, 225, 228, 229, 264, 323, 326 n. 39, 560 — II 171, 180, 200, 219, 221, 453, 605 — V 316, 369, 378.

Basilius.

— I., Kaiser III 270 n. 66.

-, Metropol. von Calabrien IV 266 n. 39, 278 — V 109.

Baffano, ital. Stabt IV 335. Baumburg, fomab. abl. Gefol. Dietric. Baumgarten, D. in ber Mart Defterreich 360 n. 102, 563 n. 26. Bauten, Gau IV 170 n. 18. Bavo, nieberlothring. Grundbefiger 373, 374. Bayeur, B. - B. Dbo.

Beatrig.

T. Beinrich's III., Me. pon Queblinburg und Ganbersheim 3, 176, 338.

- -, Gem. bes Markgr. Bonifacius von Tuscien und S. Gottfried's bes Bärtigen 6, 10, 18 n. 15, 25, 32, 102, 118, 223, 246, 250, 262, 312, 377 n. 21, 381 n. 29, 382, 384, 548 n. 98, 551, 553, 588, 601, 603, 634, 635, 636, 637 n. 77, 366, 367-368, 370, 416-417, 418, 429, 436, 438 n. 181, 442, 564, 567-568, 571, 577, 626, 655, 692, 697 n. 120 — III 201, 259, 998 n. 86 — IV 185, 140 n. 54 - V 383.
- -, Gem. H. Abalbero's von Kärnten 22 n. 3 II 362 n. 71 III 20.
- -, Gem. S. Berchtolb's mit bem Barte III, 201-202 IV 347 n. 27, 388.
- -, Gem. Gr. Beinrich's von hilbrighaufen, Martgr. im Norbgau 47 - V 69, 157, 208 n. 21.

-, Gr. v. Achalm V 38 n. 22. Beaumont, Feste im hennegau II 56. Beauvais, franz. B., Stadt II 372, 427 n. 168.

Bec, frangof. Rl. 287.

Becelin, E.-B. von Samburg-Bremen П 123 п. 16.

Beba Benerabilis III, 360 n. 19 - IV 27.

St. Begga, Reliquien V 118 n. 7. Behringen, thuring. D. II 499, 502, 875 (n. 4), 878, 883 — III 334 n. 169.

Beichlingen, thuring. gr. Geschl. 620 n. 29, 621, 622 — III 503 — Gr. Ronrad.

Beilenftein, oefterreich. gr. Gefchl. V 37 n. 20, 131 n. 31 — Gr. Friedric. Ronrab.

Beinstein, schwäb. D. IV 125 n. 39
— V 366.

Beinwil, Kl. im B. Basel IV 355. Bela, Rg. von Ungarn 93, 96 n. 85, 189, 191, 192, 193 n. 52, 194, 195, 196 n. 57, 197, 198, 205—206, 342, 344 n. 73, 345—347, 348—349 — II 387 n. 104 — Gem. Richeja. Belgern, D. an ber Elbe II 225 n. 66 - III 332.

Belgrad II 385, IV 504 n. 62 Beliggontito, Romer 255 n. 35.

Belveaux, D. in Rieberlothringen 639
— II 366 n. 74.

Belluno, ital. B. — B. Reginald, Bolfram.

Benborf, lothring. D. V 251 n. 61, 369.

Beneda, böhm. Krieger IV 207 n. 27. St. Benedictus 80, 141 - II 97, 799 n. 33 — III 271, 274, 331 n. 167, 442, 527, 610, 615, 616, 618, 620 n. 140, 621 n. 142 IV 326 n. 121, 328, 330, 361 n. 48, 432 — V 161 n. 13.

St. Benedict, Rl. zu Capua 75, 90. 549, 552, 558, 554, 555 — II 109—111, 115 n. 181, 211, 275, 276 n. 151, 278, 280, 425 n. 164, 690 n. 108, 799 n. 33 — III 86 550, 302, 441, 442, 443, 524 n. 6, 548, 559 — IV 71, 73 n. 111, 101, 158, 154, 156, 177, 179, 180, 101, 102, 103 181, 182 n. 36, 183, 186, 187—188, 189, 190, 192, 283, 397, 588 — V 56 n. 56, 96, 112 — A. Defi-berius, Friedrich, Oberifius, Petrus, Richer; Diak. Albericus; M. Amas

tus, Leo, Betrus Diakonus. St. Benedict-Rl., zu Salerno 76. S. Benebetto di Bolirone, Rl. IV 136. Benedict, Benedictus.

— V., B. III, 587. — VI. H. IV, 550. — VIII., B. 86. — IX., B. (Theophylactus) 25. 219 n. 37, 305 n. 134 — IV 83 n. 143, 341.

X., \$8. 86—89, 92, 100, 101, 103, 118—121, 125—126, 137, 145, 150, 170, 177—178, 179, 214, 217, 259, 674, 675, 676, 677, 683 - II 181 n. 119.

- XIII., B. IV 189 n. 46.

-, B. von Mobena IV 186. -, B. von Troja 557 n. 19. Benebict, Benebictus.

- II., A. von San Michele bella Chiusa II 219 n. 53, 439—434, 460 — III 168 — IV 374 n. 6.

—, A. bes Schottenkl. zu Regensburg IV 178.

-, Ranonitus von St. Beter in Rom III 449 n. 9.

—, römischer Präfect IV 193.

-, B. Leo's bes Juben 119, 219, 255. Benedictbeuren, bair. Rl. 466-467 — III 42 n. 68, 120 — V 294 n. 37, 368, 374 - A. Megingoz, Ratmund.

Beneincafa, Romer III 259 n. 47. Beneincaja, Mömer III 259 n. 47.

Benevent, ital. F., Stabt 6, 74, 75, 89, 147, 148 n. 55 — II 111, 275, 278—279, 340, 424, 689 — III 102—103, 109, 157, 250, 306 n. 128, 471, 472 n. 5, 559, 564 — IV 182 n. 36, 189 n. 46, 193, 271, 337—338, 390 — V 12 n. 22, 36, 41, 42, 56 n. 56, 119, 148 36, 41, 42, 56 n. 56, 112, 146, 171, 275 n. 92 — St. Peters.R., Sophien Rl.; S. Abelgis; F. Land Dathmar. Landulf, Pandulf; Anso;

Synobe von 1059: 145, 683. Synobe von 1087: III 289 (n. 95) — IV 177 (n. 29), 185 n. 40, 186-187.

St. Benignus, Rl. zu Dijon 282 n. 91 — IV 39 n. 72 — A. Jarento, Johannes.

Benno.

-, **B. von Como 322 n.** 33 — II 810 n. 70.

-, B. von Meißen 266 n. 51, 532 (n. 73), 598, 599, 630 — II 86 n. 83, 87, 251 n. 103, 400, 523, 524 n. 93, 682, 837, 850 n. 194 — III 205, 504 — IV 2, 4, 23, 53, 164—166, 207 n. 27, 276, 317, 456 n. 26 — V 104 n. 13, 229 n. 32, 380.

(I.), B. von Denabrud 40, 576 579 n. 60 — II 810 n. 70 — III

99 — IV 238. - (II.), B. von Děnabrůď 574. 576—582, 586, 612 n. 10 — II 69, 80, 81, 88, 188, 232, 250 n. 1, 253, 254, 263, 290, 330, 430, 448, 615, 730, 761, 766, 767, 824, 864 n. 19, 870 — III XVI, 12, 42, 287 (n. 95), 293 (n. 106), 294—295, 326, 342, 462—463, 471, 495, 504,

582, 583 n. 75, 584 — IV 1 231—245, 415 n. 44, 551—558 — V 337 n. 49, 380, 385, 386, 387.

Benno.

-, sachs. Gr. 211 — Gem. Gilica. Beno, Carb.-Priefter von St. Martin 171 n. 93, 218 n. 35, 220 n. 38, 227 n. 59 — II 638 n. 30, 899—900, 909, 910 — III 458, 524, 526, 538 — IV 97—101, 839—343 -V 44 n. 33, 45, 49 n. 42, 51.

Bengo.

B. von Alba 134, 247—251, 254, 256, 259, 260, 262, 312, 313, 315, 316, 328, 363 n. 110, 377, 384 n. 34. 396—400, 435, 436, 680, 440, 454 n. 24, 457, 458, 459-460, 538—539, 540, 570, 655 n. 9 — IV 88—97, 100, 151—152, 536 n. 17, 548 — V 338 n. 51, 352, 370 n. 13.

Buch an Heinrich IV. 121, 217 n. 33, 219 n. 38, 221 n. 41, 226 n. 59, 246 n. 19, 252 n. 27, 263 n. 43, 264 n. 45, 278, 285 n. 95, 300, 301 n. 126, 308 n. 7, 309, 310, 314 n. 19, 317 n. 22, 361, 379, 381 n. 29, 396 n. 1, 398 n. 2, 556, 635 n. 74, 637 n. 78, 650 n. 9, 670, 675, 676, 677, 680—681, 685, 686, 698—II 206 n. 82—III 8 n. 5, 289 (n. 95), 388 (n. 72 u. 73), 487 n. 7, 448 n. 18, 529 n. 11, 530 n. 12, 632, 649, 650 n. 16 u. 20, 655 n. 7—IV 88—97, 151—152, 548. 27, 263 n. 43, 264 n. 45, 278, 88—97, 151—152, 548.

M. von St. Maximin 460 n. 121, 526 n. 60.

Berarbus.

. M. von Farfa 478 — III 109, 408 n. 105, 440, 480, 523 n. 3, 543, 550, 568 n. 49. be Ciga, Römer 249 n. 24.

Berceto, D. im B. Parma 378 n. 24, 380. Berchtesgaben, bair. Rl. V 206 n. 17. Berchtolb, Bertolb.

-, ffrichr. Gegen-Erz.-B. von Salz-burg IV 44-45, 57, 123, 127, 289, 290, 476 n. 21 — V 2, 6, 135 n. 43, 194, 282, 293.

-, B. von Gurt IV 44.

-, A. von Zwifalten III 623 n. 144 - IV 350, 542, 549 - V 37.

-, D. von Reichenau, Annalift 601 n. 46, 649 — II 2 n. 4, 80 n. 73, 82 n. 77, 83 n. 78, 308 n. 1, 780 n. 57, 803 n. 50, 905-907 — IV 534 n. 11, 535 n. 12.

Berdtolb, Bertolb.

- (Bezelin), Stammvater ber Zähringer III 200, 201.

- mit bem Barte (I.), S. von Rärnten, 48, 49 n. 49, 209, 275 n. 71, 356, 443 n. 93, 488, 490, 491, 494 II 155, 174 n. 108, 195, 196, 248, 249 n. 97, 250, 253, 254 n. 109, 256 n. 112, 287, 290, 291 (n. 183), 312 n. 5, 375, 415 n. 152, 491, 492, 498, 509, 519, 527, 528, 558, 673, 674, 677, 725, 742, 762, 775, 673, 674, 677, 725, 742, 762, 775, 804 n. 52, 818, 821 n. 107, 838, 846—847, 881 — III 3, 8, 20, 22 n. 26, 81, 84 n. 56, 36, 43, 44, 48, 49, 52, 61, 70, 135, 136, 146, 149, 150, 152—153, 197, 199, 200—202, 203, 204, 205, 212 n. 66, 228, 253, 429, 608, 618, 630, 631 — IV 388, 398 — V 376 — Gem. Beatrig, Richwara.
- (II.), von Zähringen, Gegen-H. von Schwaben 655 — III 8, 22 n. 26, 135, 197, 199, 200, 202, 204, 205, 206 n. 58, 212 n. 66, 340, 422 n. 129, 501, 572, 578, 607, 608 n. 122, 618 — IV 118, 120, 121, 122, 133, 158, 161, 162 n. 7, 195, 205, 260, 284, 338, 369 n. 57, 381, 383, 386, 398, 402—403, 422, 428, 430, 446 — V 23, 24, 25 n. 6, 26, 61, 175, 182, 186, 321, 325, 328, 329 — Gem. Agnes.

— S. Des — Sein. Agnes.
— (III.), H. von Jähringen 655.
—, S. des Gegen-Rg. Rudolf, H. von
Schwaben III 8, 134 n. 53, 199,
206 n. 58, 208, 253, 340—341,
573 — IV 120, 162 n. 7, 169,
195, 205, 260, 284, 299, 334 n.
113, 389 113, 383.

–, Gr. vom Ahrgau 477 n. 159. -, Gr. von Andechs II 35 n. 56.

-, Gr. vom Raingau 369 n. 5.

–, Gr. im Nitgau 51 n. 52, 344 n. 72, 389 n. 45, 390 n. 46.

—, Gr. von Nüring V 173. -, Gr. von Rheinfelben 653.

—, Gr. vom Trechirgau 214 n. 25 — II 496 n. 61.

-, (rheinischer) Gr. IV 489 n. 44, 491 n. 47.

—, s**c**mäb. od. bair. Gr. IV 159 n. 2.

-, Gr. IV 224.

- von Mersburg, Rath Heinrich's IV. II 77, 767.

- von Gögglingen IV 383.

- von Beudorf IV 383.

Berchtolb, Bertolb.

- von Reuffen IV 390 n. 47.

- von Schwarzenburg V 99 n. 3. Berchtolf, Gr. V 119.

Beregher Comitat, in Ungarn, IV 168 n. 14.

Berengar, Beringer.
—, B. von Basel II 164 n. 95, 170-171.

-, A. bes St. Laurentius - Rl. in 2úttich IV 368 n. 56, 406, 463, 465, 466—467, 517 — V 34—35.

pon Tours 139-140, 217 n. 32 236, 237 n. 13, 529 n. 65 — II 778 n. 55 — III 163 n. 105 u. 106. 167, 171 n. 2, 181, 292 — IV 98, 444 - V 15.

Gr. von Achalm III 31 n. 43 -

IV 388 n. 33.

-, Gr. von Sulsbach V 62, 63 n. 10, 169 n. 25, 182, 194, 205, 219, 220, 248 n. 49, 296 n. 29, 356 — Gem. Abelbeib.

-, Gr. von Thüringen IV 354.

—, fächf. Gr. II 534, 900.

- von Stubersheim IV 383. Berg, lothring. Gr. — Gr. Abolf. Berg, ichmab. gr. Gefchi. III 195 n. 36.

Bergamo, ital. B., Gr., Stadt III 459 — IV 191 — R. St. Alexander, St. Bincentius; B. Ambrofius, Arnold.

Bergen, (St. Johannes-)Al. bei Magde-burg III 504 n. 55 — V 157 — A. Arnold, Bernhard, Hilbebold. Bergen, D. bei Frankfurt 44 — V 367. Bergoglio, oberital. D. II 106-107 — St. Stephans-RI.

Berhtrada, Mutter ber Grafin Siltrube von Alichhausen II 780 n. 57. Berizo, röm. abl. Gefcl. V 275, 276. Berta (vergl. Gerftungen), thuring. D. IV 3, 13.

Bern. —, sächs. Gr. II 534.

-, freier Mann im Schwarzwald III 617.

St. Bernhard, Großer, Alpenpaß 319, 655 — II 7 — III 190, 379.

Bernharb.

- ("Grimoardus"), E.-B. von Toledo IV 200 — V 85—88.

-, B. von Luna 249 n. 24 — IV 92 n. 164.

–, B. von Macon V 107, 108 n. 20.

-, B. in Norwegen 420.

-, B. von Pabua 85, 249 n. 24 — II 810 n. 70 — IV 92 n. 1**64** — V 378.

Bernbarb.

..., B. von Bercelli II 810 n. 70.

-, A. von Kl. Bergen V 157.

—, 21. DON St. Sergen V 157.

—, 22. DON St. Sictor in Marfeille

II 212, 778, 782 n. 59, 783—784,

911 — III 4—5, 7, 8, 9, 11,

23—24, 25—26, 28, 30, 55, 56,

57, 79, 80, 88, 89—92, 98, 114,

131 n. 49, 136, 151, 153, 159,

227, 228 n. 92, 609, 610 n. 26.

—, Carb.-Segat V 171.

—, Garb.-Diofon II 192, 193, 804

—, Card. Legat V 171.

—, Card. Diafon II 192, 193, 304, 356, 778, 782 n. 59, 783—784, 911 — III 3—5, 7, 8, 9, 11, 23—24, 25—26, 28, 45, 54, 55, 56, 57, 58, 76, 77, 78, 79, 80, 88, 90, 91, 92, 98, 101 n. 8, 105, 106 n. 16, 114, 118, 129, 143, 164, 171, 173, 175, 176 n. 5, 244, 245 — IV 146 n. 66.

— non Wenthen III 379 — V 386;

- von Menthon III 379 — V 386

- -, Pr. von Aquileja IV 335. --, iglichr. Kappellan IV 92 n. 164. -, Sehrer in Conftan (1c.) 79 n. 49
  - II 83 n. 78, 376 n. 90, 451
  n. 7, 703-704, 706 n. 144, 709,
  710-711, 712-713 IV 19, 25-35, 103, 107-108, 435 n. 31 -V 159 n. 9

- I., H. von Sachsen 159.

— II., S. von Sachen 84, 153 n. 63, 157—160, 182 n. 24, 374 n. 17, 411, 520 n. 48, 648 — II 38 n. 62 — V 377 — Gem. Gilica.

-, Billinger, Br. bes H. Magnus 359 n. 101 — II 683 n. 98. - Gr. von Regling IV 479 n. 27.

- -, Gr. im fachf. Harbegau 84 n. 62, 266 n. 53, 624 n. 41.
- —, Gr. im fächf. Gau Losa 84 n. 63. -, Gr. von Werla 153 n. 63, 356 -357, 358, 359 n. 101, 475 n. 149, 514, 515 - III 505 n. 56 - IV 477 - V 372.

—, ſāфſ. Gr. 41 — V 376. —, Gr. V 143.

-, Scultheiß zu Halberstadt 592 n. 21. Bernolb.

-, B. von Utrecht 373.

-, B. 1011 Utrecht 373.

-, Priester in Constanz (2c.), Annalist 79 n. 49, 274 n. 69 — II 203, 376 n. 90, 451 n. 7, 484 n. 54, 580 n. 169, 614 n. 5, 616 n. 9, 617 n. 10, 621 n. 12, 631 n. 24, 632 n. 25, 634 n. 27, 635 n. 28, 637 n. 30, 642 n. 34, 647 n. 42, 696 n. 118, 699 n. 124, 703—713, 725 n. 176, 726 n. 177, 753 n. 12, 762, 768 n. 36, 780 n. 56, 881 762, 768 n. 36, 780 n. 56, 881, 889, 902, 905, 906, 907 n. 12 —

III 9 n. 8, 14 n. 16, 15, 19 n. 23, 48 n. 77, 63 n. 97, 146, 153, 172 n. 2, 180 n. 11, 393, 494, 497, 499, 510, 515, 520 n. 77, 737, 738, 608, 613—614, 628 n. 4, 630, 633, 634, 641, 647, 650 (n. 19) — IV 16, 19, 20, 24 n. 42, 26, 43 n. 80, 62 n. 105, 73, 74, 20, 45 n. 50, 62 n. 105, 73, 74, 102—110, 122, 126—127, 181 n. 42, 133, 136, 169, 172, 175, 202, 209, 215, 217, 224, 229, 253, 254, 256, 259, 260, 263—265, 274, 277, 285, 293, 333, 347, 348, 358, 360, 362, 364, 365, 369, 380, 384, 386, 387, 398, 397, 400, 401 384, 386, 387, 396, 397, 400-401, 414, 427, 428, 430, 431, 433, 434—437, 441, 442—444, 447, 448, 449, 450, 461, 462, 482-491 n. 47, 524, 548—549 — V 8, 10, 11 n. 20, 15, 31, 32—33, 39, 61, 68, 70, 77 n. 31, 84 n. 46, 85, 101, 105—106, 108 n. 20, 347 n. 75, 383, 59, 61, 68, 70, 77 n. 31, 84 n. 46, 85, 101, 105—106, 108 n. 20, 347 n. 75, 383

Bernried, bair. St. - Chorherr Baul. Bero.

- -, Bertrauter Gr. Elbert's von Braunschweig 330.
- , Augsburger Ministeriale IV 480 n. 29.

Berelingen, D. im Begau II 45 -V 369.

Berstadt, D. in ber Wetterau 596 n. 34, 597 — II 8, 335. Bertha.

- -, Gen. Seinrich's IV. 9, 10, 48, 176, 445, 525—526, 528, 529, 530, 562, 564, 565, 566, 567 n. 35, 568, 569 n. 40, 572, 584 n. 2, 591 n. 21, 593 n. 25, 596, 597 n. 36, 613 n. 14, 614-616, 617, n. 30, 013 ll. 12, 012—010, 011, 624 n. 41, 626, 627, 628, 630, 631, 632, 634 — II 6, 8, 27, 45, 50, 69, 85, 87, 88, 152, 187 n. 1, 223, 290, 310, 315, 327, 399, 513, 667, 675 n. 88, 677, 716, 732, 741 (n. 100) 749, 751, 752, 846 741 (n. 199), 749, 751, 752, 846, 864, 872, 887 — III 12, 20, 42, 49, 206, 219, 285, 295, 325, 341, 49, 206, 219, 285, 295, 325, 341, 350, 427 n. 140, 429, 528, 534, 569 — IV 111, 162, 174, 845, 547, 348, 392 n. 4, 424 n. 12, 542 — V 1, 13 n. 24, 116, 117, 119, 120, 151, 152, 178 n. 12, 180, 181, 319, 320, 329, 370 n. 18, 372.
- -, Kgin. von Burgund 429 n. 67, 653. - (Bertrada), Gem. Gr. Fulco's von Anjou und Rg. Philipp's I. von Frantreich II 64 - IV 426, 458, 469-470.

Bertha.

-, T. bes Gegen-Rg. Rubolf, Gem. Gr. Udalrich's X. von Bregenz 168 n. 90 — III 200, 206 n. 58, 340 -, Ronne in Rl. Bilich 529 n. 65. - (Alberaba), Gem. Gr. Hermann's von habsberg 47, 268 n. 57 -II 95 n. 104. -, Sem. bes Wettiners Gr. Gero IV 220 n. 42. -, Gr., Stifterin bes RL Hofen IV 256 n. 17. St. Bertin, frangof. Rl. 19. Bertram, Genoffe bes Cencius II 423 n. 161. Befançon, E.-B., Stadt 531 — II 171 n. 103, 742—743, 749 n. 6 — IV 456 — K. St. Johannes Evangelista; St. Maria und St. Baul-St.; E.-B. Sugo I., II., III. Beuerberg, bair. Rl. III 41. Beza, Mutter bes Mailanbers Ariald 61 n. 10. Bezo, B. bes Mailanbers Ariald 61 n. 10. Bianello, D. bei Canossa II 765 n. 31 — III 78 — IV 378 — V 384. Bidlingen, D. bei Gernrobe 389 n. 44. Bieba, D. in Tuscien V 80 n. 35. Billinger, fachi. S. Gefdl. 421-423, 518, 514, 516—517, 520, 591 n. 21, 648 — II 71, 72—73, 75 n. 62, 126, 134, 135, 142, 148, 149, 150, 151, 995, 998, 997, 981, 982, 984 151, 225, 236, 237, 261, 858, 864, 868 — III 144 n. 75, 192 n. 30, 193 n. 32, 236, 241, 424 n. 134, 503 — IV 2 — V 321. Billizhausen, schwäb. D. 156 n. 73. Bilrieth, fdmab. Gefdl. — Abalbert. Bingen V 259 n. 70, 260-263 (n. 75), 286, 289, 305. Binsmangen, fr. ichmab. Geichl. -Arnold. Birta, Infel, B. in Schweben 410 n. 33 — II 69 n. 57 — B. Johannes. Birtendorf, D. im Albgau 654 n. 6. Biscaglia, Stadt in Apulien II 276 n. 150. Bitburg, D. bei Trier 503, 504, 567. Blamont, D. in Oberlothringen 444. Blankenburg, fachf. D. II 871 n. 6. St. Blafien, Rl. 443, 444 n. 97, 654 — II 45, 167, 704, 724, 906 II 84, 206, 614 (n. 129), 615
n. 132 — IV 104—105, 106, 109,
112 n. 7, 121, 382, 399, 400,
431—432 — V 71, 105 n. 15,
106, 135, 216, 217, 369 — St.
Rifolaus-R.; A. Gifelbert, 11to,

Bernher; M. Abalbero, Egino, Heinrich, Ruften. St. Blafius-A., in Rom V 45. Blau, Fl., IV 353. Blaubeuren, schwäb. RL IV 353 - V 71 - A. Azelin, Otto. Bleibenstadt, frank. Kl. 265. Blieggau IV 163 n. 8 — V 97 n. 2 Gr. Gottfried. Blois, Gr., Stadt - Gr. Stephan. Bluffo, wendischer Sauptling 518, 520. Bobbio, ital. B. — B. Wernher. Bocebach, abl. Gefchl. - Germann. Bobe, Fl. IV 114, 320. Bobenfce III 572 — IV 121, 122, 383 n. 26. Bobfeld, fachf. Pfalz 7, 12. Bobo, Boto. (von Botenstein), bair. Gr. 47, 196—197 — II 315 n. 7, 525, 910 — V 197 n. 3, 207—208, 375, 377, 379, 382, 383 — Gem. Jubith. -, Gr., Jerusalemspilger IV 336 n. 6. -, Gr. II 525, 910. -, fachf. Adeliger II 233. –, iglichr. Baffall II 315 n. 7. , Bogt in Goslar II 234 n. 82, 299, 300 n. 197, 910. Bodus, Ungar III 511 n. 62 Böhmen, Bolf, H., Rgrch. 3, 7, 39, 97 n. 88, 189—191, 193, 194, 206 —207, 348—351, 485 n. 177, 593—596 — II 190—194, 222, 273. 275, 302—303, 304, 356, 405 880, 885 n. 3, 888 n. 8 — III 22, 35, 49, 60, 61, 65 n. 101, 72, 146 n. 78, 149, 150, 210–211, 219, 237, 239, 240, 324–325, 331–332, 337, 339, 352 n. 5, 353, 392 n. 76, 423, 465, 474–475, 582, 640, 641, 644, 646, 652 – IV 25, 49, 66, 119, 163—167, 169, 170, 298, 350, 370—373, 385 n. 29, 434 n. 28, 474, 493, 505, 549—550 — V 3 n. 3, 63—65, 98 n. 3, 102, 109, 130—131, 240, 243, 245, 246 p. 52, 380, 333— 243 - 245, 246 n. 52, 330, 333 -Ra. Wratiflav; &. Boriwoi, Bretiflav I., II., Spitignev - Pfalzgr. Royata. Böhfau, D. in ber Mart Beig III 651. Botelheim, Burg an ber Rabe V 262 n. 73, 263 (n. 75), 264-266, 267, 287, 289.

Boemund, G. S. Robert Guiscarb's, 5. von Antiochia 149 — III 450, 522 n. 1, 545—546 — IV 69, 71, 72, 198, 272, 380 n. 21, 397, 520 n. 84, 523 — V 40—41, 54 n. 54, 76, 146.

Boethius III 519 — IV 342.

Bogen, bair. gr. Geichl. V 136 n. 44, 242 n. 49 - Gr. Albert, Frieb. rich I., Hartwich.

Boton, Ungar III 511 n. 62.

Bolanden, abl. Gefchl. IV 491 n. 47. Molestan.

Chabry, Rg. von Bolen II 745

- (II.), 5., Rg. von Bolen 191, 192, 194, 198, 207, 350 — II 73, 85—86, 120, 222, 225, 242, 386, 481—482, 522, 554—555, 715, 745—746, 820 — III 184 n. 58, 135, 207, 324 — IV 65, 168, 182 (III.), S. non Bolen IV 476 n. 21 — V 64, 240.

Bologna, ital. B., Stabt 250, 304 — III 259, 268 n. 62, 530, 559 —

IV 471 - B. Siegfried. Bomeneburg, thuring. Burg III 503 -Gr. Siegfried.

Bonbeno, ital. D. II 911 - V 384. St. Bonifatius 407, 658 n. 13 II 786 — III 192 — IV 420.

St. Bonifatius-St. im B. Utrect -Briefter Bulmar.

Bonifacius.

— I., B. III 586 — IV 106 n. 198. —, B. von Albano 30, 55 n. 3, 87 n. 70, 101 n. 95, 171 n. 95, 180, 675 n. l.

–, Markgr. von Tuscien 6, 119 n. 1 636, 638 — II 215 n. 48 — III 394 - IV 274 n. 63, 280 n. 11, 324 — Gem. Beatrig. —, Gr. in Berona IV 283 n. 23, 454.

—, ital. Graf III 459 n. 33.

—, Befehlschaber in ber flandrischen Festung Cassel II 61. Bonitho, B. von Sutri, Piacenza 60 n. 9, 286 n. 97, 288 n. 10, 376 n. 20, 436 n. 82, 438 n. 86, 538 n. 81 u. 82, 558 n. 21, 559, 560 n. 22, 637 n. 78, 649, 672, 674, 677, 681, 682, 687, 703 — II 101, 102, 104 n. 16, 105, 106 n. 117, 159 n. 89, 163, 176 n. 111, 177 n. 112 u. 113, 178 n. 114, 179 n. 115, 197, 198 n. 20, 200, 201 n. 25, 202, 205 n. 32, 210 n. 38, 283 n. 165, 348 n. 55, 353, 378 n. 92, 381 n. 93, 382, 417 n. 154, 418 n. 155, 419 n. 159, 420, 422 n. 161, 423, 452

n. 7, 458, 478 n. 40, 474 n. 41, 475 n. 42, 477 n. 48, 478 n. 44, 479 n. 45 u. 46, 480 n. 47 u. 48, 481, 543 n. 125, 571, 574 n. 162, 575 n. 163, 587 n. 178, 618 n. 10, 619 n. 11, 624 n. 17, 631 n. 24, 635 n. 27 u. 28, 636, 638 n. 30, 676 n. 90, 698 n. 121, 734 n. 190, 737 n. 194, 747 n. 2 u. 4, 754, 768 n. 35, 801 n. 43, 842, 843, 845—846, 863 n. 17, 882, 889—890, 845—846, 863 n. 17, 882, 889—890, 891, 898—899, 901 n. 15, 902, 903, 911 — III 14 n. 16, 15, 20 n. 25, 242, 261, 265 n. 56, 296, 390, 393, 432 n. 3, 446, 462 n. 37, 500 (n. 42), 631, 642, 649, 652 — IV 43 n. 80, 62 n. 106, 64 n. 107, 82—88, 96 n. 171, 136, 141, 151, 201—202, 281—282 — V 122, 342, 383, 385.

sun 360 — IV 243, 557 n. 20 —

80nn 360 — IV 243, 557 n. 20 — V 296, 299, 300, 301 n. 40 — St. Cassius-St.

Bonus.

—, B. von Cervia III XVI, 530, 657. , Römer 249 p. 24.

Bonvicino (von Canoffa), Richter V 172.

Bopparb, am Rhein 214 - II 314, 496 n. 61 — V 251, 367, 369 Gertrub.

Bor, freier Wende II 86 n. 83. Borbeaux, E.-B. IV 469 — E.-B. Gozelin.

Borgholm, auf Dland 410.

Borgo San Donnino, D. in ber Emilia III 196, 395 n. 83 — V 11 n. 20, 13.

Borgo San Quirico, D. in Tuscien 506, 307 n. 3, 308 n. 6.

Borgo San Sepolcro, D. in Tuscien III 432 n. 2, 441, 567 — Ri.

St. Johann. Borgo San Balentino, D. in Tuscien III 408 n. 105, 550, 567.

Boris, Burgward im Gau Daleminzi 404 — V 368.

Boriwoi, H. von Böhmen III 352 n. 5, 353 — V 64, 65, 102, 130—131, 239-240, 241, 244-245, 312 -Bem. Berberga.

Bormida, Fl. III 458.

Borreller, ital. abl. Gefchl. II 111. Bofa, D. in ber Mart Defterreich

292 n. 107. Bofau, Rlofter im B. Raumburg IV 355. Bofen, bohm. Abliger V 102 n. 9.

Bojo. -, Carbinal 674 — III 432 n. 3. 649.

Bofo.

n. 82.

-, Archibiaton in Lüttich II 514

Barte, Hermann. Breitach, Fl. 151 n. 58. , ital. Gr. III 261, 402 — IV 73. Breitenau, heff. Rl. - A. Beinrid. Bogleben, Br. in Sachfen 478. Breitenbach, D. in heffen II 257 n. 115, 315, 319. Bottenborf: fiebe Butelenborf. Botticino, D. in ber Gr. Breecia IV Breme, oberital. **R**1. 322 — IV 389 — V 370. 335. Bouchain, Feste bei Cambray V 154. Bouillon, Burg in Lothringen 478 n. 147, 635, 636, 637 n. 78, 638 n. 79, 640 — II 366 n. 74, 658, 654 n. 56, 657 n. 61 — IV 513, Bremen, B., Stadt 37, 158, 160 n. 78, 357, 406, 409, 413 n. 40, 414, 357, 406, 409, 413 n. 40, 414, 416 n. 44, 421, 422, 423, 474, 477, 480, 487, 489, 514, 515, 517, 522, 575 — II 69, 70, 71, 74, 89, 91, 123, 125, 126, 127, 131, 133, 134, 135, 136, 138, 140, 141, 142 n. 55, 144, 147 n. 65, 148, 156, 157, 158, 615 — IV 1-2, 225 n. 48, 244 n. 79, 297 n. 40 — V 121, 128, 124, 364 — 6t. Setts 514, 516, 517 - St. Beters RI .: Gr. Gottfrieb, 3ba. Boulogne, Gr. - Gr. Guftach, Guftach. Bourges, E.-B. - E.-B. Anmo, Richard. Bovo, B. von Tusculum V 79. Brabant, S. 18 n. 15, 292 n. 108, 565 n. 32 — II 68 n. 53 — III V 121, 123, 124, 364 — St. Beters Dom R.; Abam, Domicholafter. 469 n. 45 — IV 236, 410. Bremer-Infel 335. Lago di Bracciano, bei Rom III 391 n. 75. n. 7 — V 1. Braciglaud (ber Blingere), S. Wratiflan's von Bohmen 350 u. 86. Braczutus, Johannes, Römer 82 n. 57, 219 — III 291 — IV 342 n. 16. Bramftedt, D. in Holftein II 131 n. 27. Brandenburg, B. 341 - V 101 -B. Hartbert, Tankward, Tiebo, Boldarb, Bolcmar. Branbis, fr. Gefchl. — Rubolf. Bretiflav. Branthog, B. von Salberftabt 478 n. 162. Braunichweig, Dynaftie, Stabt 583, Gem. Judith. 584 n. 4 — IV 292, 294 n. 36, 295 n. 38 — V 184 — St. Cyriacus-St.; Gr. Brun, Brun, Efbert, Liudolf. Brauweiler, St. Nikolaus- und Debarbus-Kl. 325--326, 471, 529 -451 n. 20. II 602, 605, 606 n. 208, 648 n. 42 — III 156 n. 95 — A. Tegeno, Bolfhelm. Brebbia, Burg in ber Lombarbei II 197, 288. Bregenz, Burg, gr. Geschl. III 31, 197 — V 8 — Gr. Markward, Rudolf, Udalrich IX., X., XI. Bregenzer Walb V 8 n. 13. Brehna, Gr. im fachf. Martgebiete III 231 (n. 93) - Gr. Dietrich. Breibingen, D. in heffen II 257, 286 287, 495, 496, 499, 546, 874, 875 n. 4, 884 — V 382. Breisgau, Gr. 371 — II 160 n. 87, 223 — III 44, 197, 200, 201, 203, 205, 212 n. 66 — IV 161,

Brenner, Gebirgspaß 586 - III 353 Brenta, Fl. IV 280 — V 370. Brescia, B., Gr., Stadt 142 — III 259 — IV 334, 335 — V 12 — Rl. San Salvator und San Julia — B. Abelmann, Cuno, herman von Gavardo, Obert, Ulrich. Brefello, ital. Rl. V 82 n. 42. Bretachgau, frant. Gau 201 n. 68. Bretagne II 425 n. 166. - I., H. von Böhmen 3, 7, 189, 190, 191, 192, 594—595 — II 86 — - II., S. von Böhmen IV 170 n. 18, 372, 373, 481 n. 24, 493 — V 68—65, 100, 102, 130, 244. Brewnow, böhm. Rl. 351. Brienus, normann. Truppenführer III Brigach, St. III 616. Brindift, ital. Stadt 242, 243 n. 17, 364, 448 — II 112 — III 385 — IV 73 n. 111, 273. Bring, lothring. herrschaft IV 36 1. 70 — Ranner. Briren, B., Stadt 219 n. 37 — II 223, 224 n. 62 — III 96, 284—285, 304, 325, 344 — IV 345 — V 9, 367, 378, 374 — Et. Ingenuin; B. Altwin, Ango, Burchard (?) Synobe von 1080: II 206 n. 32, 616 n. 9 — III 258 n. 46, 261, 267 (n. 62), 274, 275, 277 (n. 84), 282 (n. 89), 288 (n. 91), 284—296, 297 n. 113, 298. 300-301. 312. 314 (n. Digitized by Google

383 n. 26, 386, 399 n. 14 - V 24, 373 — Gr. Berchtold mit bem

142), 315 n. 143, 319, 326, 328 (n. 163), 332 n. 168, 341, 328 (n. 163), 332 n. 168, 341, 357, 358, 359, 388 n. 72, 389, 410, 443, 452, 487, 488, 528, 531 n. 12, 649, 653, 655, 656 n. 13 — IV 64, 65, 68, 79, 224, 238 n. 66, 260 n. 22, 276 — V 9, 68, 103, 108, 122, 325, 326 (n. 19), 376.

Brödenhof, D. im Gau Beluwe II 678 n. 94 - V 369.

Broqueroi, in Brabant II 68 n. 53. Bruchsal, D. im Kraichgau 324 n. 37,

Brügge II 36, 38 - St. Donatianus-R. Brunn, Gebietetheil, Stadt 207 III 582 n. 72 - V 102 - 5. Ubalrich.

Bruffel 292 n. 108 — Gr. Lambert. Brun, Bruno.

- –, E.-B. von Trier 526 n. 60 V 32 n. 15, 69 n. 16, 131—132, 151 n. 1, 173, 178, 179, 180, 194, 202, 211, 256, 283, 285, 287, 294 n. 26, 295, 312.
- -, B. von Meißen 52, 265, 340, 341 n. 65, 368.
- -, firichr. Gegen-B. von Met II 98 n. 108 — IV 40, 248, 287 n. 30, 321 n. 104.
- -, Card.-B. von Segni III 453 IV 419, 457 — V 88 n. 59, 92—96. -, B. von Speier V 286 n. 12.
- -, B. von Toul (P. Leo IX.) 1, 105 - V 93.
- —, B. von Berden 154 n. 68. —, B. von Berona 164 n. 95, 282, 615 — III 285.
- -, **B. von Würzburg IV 288 n. 31.** -, Dompr. in Magdeburg III 427 n. 141.
- -, Domherr zu Reims IV 191.
- -, Geiftlicher vom Dom. St. Ragbeburg, Gefdichtfdreiber 404-405, 653 — II 145—147, 239, 240 n. 87, 241, 242 n. 90, 243—244, 245, 260, 317, 319, 324, 328, 336, 337, 413, 486-487, 489, 507, 518, 528, 531, 592, 598, 599, 542, 585, 621, 629, 668, 669, 674, 675, 682, 683, 713, 726, 729, 731. 732, 785, 819 -820, 825, 827 -829, 832 -831, 845, 847, 848, 860 -862, 864, 866, 870, 878 -879, 889 864, 866, 870, 878—879, 882, 888—889, 890, 891, 892—893, 900, 902 — III 44, 45—46, 47, 51, 53, 65, 80, 128, 137, 138, 140, 144, 146, 152, 338, 334, 335, 337, 338, 339, 845, 346—349, 415, 424—425, 426, 427-431, 504, 628, 632, 633,

636, 638, 639—640, 642—648, 644—646, 647, 650, 651, 652— IV 414, 535, 539, 541—542— V 342, 344, 345 n. 69, 347, 386. Brun, Bruno.

-, Schulmeister in Ragbeburg III 427 n. 141.

—, Märtyrer (aus dem Geschl. von Querfurt) II 504 n. 69.

-, geiftl. Rreuzfahrer V 135, 142. -, geiftl. Rreugfahrer V 135, 142.

—, Gr. von Braunschweig 40 n. 32, 653 n. 5, 654.

—, Gr. von Braunschweig 40—41. —, Gr. von Sengebach V 119 n. 8. —, bair. Graf 370 n. 8.

-, Gr., Anhanger R. Heinrich's V. V 299, 359, 360, 388.

- Bogt B. Cuno's v. StraßburgV 152. Brunnabern, D. im Schwarzwald 444 n. 97.

Brunonen, fachf. fürftl. Gefchl. 460 n. 119.

Bruttium, ital. Landschaft IV 272 n. 56.

Buch, D. im Thurgau IV 350. Buchhorn, fdmab. gr. Gefcl. III 25, 30 - IV 257 n. 17 - Gr. Otto

I, II. Buchegau III 341, 373.

Bunde, D. in Westfalen IV 241.

Bugen, burgund. Landichaft II 750 n. 6. Bulgarellus, B. bes Ugiccio, tuscifder Abliger III 109 n. 22, 382 n. 62. 9ulgarien 392 n. 51, 394 — II 385, 751 n. 8 — III 230 n. 93, 450 n. 20 — IV 168 n. 14, 505, 506, 522 (n. 85) — V 77 n. 31, 136, 137 (n. 46).

Bundicia, epeirot. Stadt III 564 — IV 69 n. 72.

St. Burchard, B. von Würzburg IV 288 n. 31.

St. Burchard-**R**l. in Würzburg IV 212. Burchard, Burkhard, Bucco.

5 urayuro, Surragaro, Succo.

-, B. von Bafel II 171, 223, 430, 614, 629, 730, 762, 767, 773 n. 46, 887 n. 7, 898 — III 29, 39, 185, 341, 446 n. 15, 528, 578 n. 67 — IV 15 n. 29, 20, 22, 111, 118, 161, 453, 547 — V 70, 97, 151.

-, B. von Brigen (?) V 9 n. 14.

-(I) B. von Gasserscht 24, 155

- (I.), B. von Salberstadt 84, 155 n. 70, 164—165, 296, 485 n. 77, 591 n. 21, 656—657 — II 795.

(II.) (Bucco), B. von Halberstadt 165—166, 168 n. 39, 176, 276 n. 73, 290, 296, 301, 302 n. 126, 306—308, 327—328, 335, 337, 338, 344, 352 n. 93, 353, 354 n. 95,

356, 362, 363, 364, 372, 379, 383 530, 532, 535, 532, 512, 513, 532, 593, 597, 598, 609, 612 n. 10, 630, 631, 657, 668 n. 19 — II 8, 69, 87 n. 152, 157 n. 84, 232, 233, 235, 238, 244, 245, 250, 251 n. 103, 261 n. 123, 262, 263 n. 125 u. 126, 300, 314, 448, 456, 457, 494, 518, 519, 521 n. 90, 533, 539 n. 118, 560 n. 150, 585 n. 177, 593, 594, 603, 605, 614 616 n. 9, 621, 680 – 681, 684, 716 n. 69, 744, 814 n. 81, 823 n. 113, 833 n. 133, 835—836, 837, 838, 839, 870, 873, 909 — III 3, 231, 839, 870, 873, 909 — 111 3, 231, 367 n. 36 (?), 426, 504, 506, 578, 629 — IV 2, 4, 13, 15 n. 30, 23, 27, 46 n. 84, 49, 51, 52 n. 94, 54, 124, 171, 174 n. 23, 206, 208—212, 213, 214, 216 n. 35, 221, 262, 295, 311, 321, 322, 323, 544 — V 160, 372, 377, 383.

Burchard, Burthard.
—, B. von Laufanne II 171, 615, 637 n. 30, 730, 762, 767, 773 n. 46, 898 — III 12, 39, 189, 212, 219, 282, 285, 314, 341, 386, 395, 396, 433, 441, 442, 445, 480 — IV 21, 35, 39 n. 74, 111, 160, 169 n. 17, 224, 246, 376 n. 12, 547 — V 387.

—, B. von Münster V 9, 59, 70, 114, 115, 118, 131, 173, 178, 179, 180, 194, 229, 251, 281, 313, 314 n. 66. —, B. von Utrecht V 68, 131, 178, 179, 180.

-, B. (?) 612 n. 10. -, Pr. in Strafburg IV 108 n. 203.

-, Dompr. in Erier II 482, 517, 555. -, Markgr. von Istrien IV 345, 890,

454, 478, 479. —, Wartgr. V 2, 59, 68, 71, 97, 114,

115, **118**.

—, Burggr. von Meißen II 524 n. 93, 719 — V 383. -, Gr. von Komburg und Rotenburg

IV 262 n. 27, 351. -, Gr. von Rellenburg III 28 n. 36,

390, 572, 614—615 — IV 120, 121, 162 n. 7, 381—382, 383 — V 32 n. 15.

-, Gr. von Oltigen II 171.

-, Gr. von Bollern 214 - V 377.

-, Gr., Gefanbter Beinrich's IV. nach Constantinopel III 448, 481, 482.

- von Gebersmeiler, etfaff. Abliger IV 432 n. 25.

– von Moodburg IV 44.

—, ital. Abliger IV 390.

-, Richter in Met IV 284 n. 27.

Burchelbon, Berg b. Rl. Lorich 482, 483 n. 173, 488.

Burbinus (Gegen-B. Gregor VIII.) III 585 n. 78 — V 110 n. 26.

Burellus, Romer 259.

Buren (Bafderfologden), fomab. Burg 394 — V 238.

Burgfelben, D. in Schwaben V 377. Burghalben, D. in Schwaben III 34 n. 56 — V 369.

Burghaufen, bair. Burg, gr. Gefcht. III 145 n. 77 — V 131 n. 31 -Gr. Sigehard.

Burgos, G.-B. II 352 n. 58.

Burgus, e.s. 11 502 11. 503

Burgush, Rgrdy., Gr. 10, 15 n. 10, 46, 49, 102, 134, 227 n. 59, 280

n. 83, 361, 425, 442, 443, 531, 550, 683, 634, 652, 653, 655, 701 — II 171, 355, 374 n. 87, 497, 538, 615, 622, 632, 643, 742, 747, 749, 767, 891 n. 16 — III 26, 36, 38, 39, 115, 149, 190 n. 29, 219, 285, 433, 468, 572, 573, 574, 630 — IV 76 n. 119, 170 p. 17, 224, 284, 344, 397 n. 170 n. 17, 224, 284, 344, 397 n. 10, 426, 433, 441, 457, 459 n. 35, 469 — V 254 n. 65, 284 n. 8, 871, 372, 376 — R. Bertha, Ronrab, Rudolf III.; S. Rudolf; Gr. Otto Bilbelm, Rainald, Bilbelm.

Burningi, Gefchl. ju Biacenza 323 n. 35.

Bursfelbe, fachf. Rl. V 121.

Burticeib, Rl. bei Nachen 368 - II 496 n. 61 - V 369.

Busnang, fr. Geschl. im Thurgau — Arnold.

Bustorf, meftfal. Rl. II 649 n. 47. Butera, ficil. Stabt IV 198. 199. Butue, S. Godschalf's 520, 615 n. 5 — II 150—151, 855—856.

patarin. Agitator (Bugianer) Buzi, III 265, 266 n. 58, 282 — IV 94 n. 167.

Byzantiner, Griechen (Romania) (fiebe auch Conftantinopel) 364, 365, 544, 607-608 — II 112, 125 n. 18, 131 n. 27, 385 n. 100, 572, 909 — III 308, 311, 375, 448, 482, 483, 545-546, 564 — IV 66, 68, 71, 72, 73 n. 111, 168 n. 14, 199, 245, 476 n. 21, 486 n. 40, 505, 522, 523 — V 40, 53, 71 n. 23, 77 n. 31, 137, 139 n. 50, 141 n. 53, 229, 338, 342.

Cabalus, B. von Barma (B. Sonorius II.) 88 n. 71, 213 n. 24, 217 n. 33, 221 n. 40, 225, 226, 227—228, 229, 231, 232, 233, 246, 247—264, 269, 270 n. 58, 278, 284, 296—297, 298, 299, 300, 301, 306, 309—313, 314—317, 318 n. 24, 319, 320, 323, 361, 362, 368, 376 n. 20, 377—378, 379, 380, 381 n. 29, 382, 384—385, 386 n. 39, 386, 397, 399, 400, 431, 433 39, 396, 397, 399, 400, 431, 433, 484, 485-486, 441, 442 n. 92, 492, 543, 560, 587, 602, 603—604, 641, 642, 648, 649, 685 n. 3, 688, 641, 642, 648, 649, 685 n. 3, 688, 689, 692, 694 n. 23 — II 162—163, 164 n. 95, 179, 180, 181, 200, 202, 219, 221, 421, 453, 605, 906 n. 3 — III 108, 261, 289 n. 95, 297, 314, 386, 389 n. 73, 438, 473, 540 n. 22 — IV 67, 82, 92, 140, 141 — V 17 n. 36, 316, 317. St. Cācilien-RI., in Cōln II 392 n. 112, 395, 603. St. Cacilia, R. in Rom 54 n 1, 127. Cacilia, Gem. Gr. Lubwig's bes Bartigen von Thuringen IV 52 Cafarea, Stabt in Balaftina 445 -B. Gufebius. Cafaggio, bei Florenz III 455 n. 26. Cafaggio, D. bei Lucca III 568 n. 50. Cagli, Gr. in ber Bentapolis 32. Eagli ari II 346 n. 52.

Calabrien, S. 122, 123, 146, 149, 240, 241, 243, 244, 245, 316, 364—365, 398, 399, 605 — II 111, 113, 184, 185, 425, 572, 687, 889 — III 87, 157, 301, 304, 306 n. 128, 309, 311, 485, 521 n. 1, 547 n. 30, 553, 564 — IV 70 n. 109, 91 n. 162, 97, 151, 186 n. 41, 198. n. 162, 97, 151, 186 n. 41, 198, 272 (n. 56), 450 — V 43, 46 n. 38, 54 n. 54, 107, 147 (n. 62) — Metropolitan Bafilius; D. Robert. Caligtus. - I., \$8. IV 5, 105 n. 195, 110 n. 208, 318 n. 96. - II., \$8. III 473 n. 8 — V 62 n. 8. Calverla, gr. Geschl. II 26 n. 41 — Gr. Hermann, Hermann. Calw, Burg, gr. Geschl. 488 — II 755 — III 32, 90 n. 132, 208 — Gr. Abalbert, Abalbert. **Cambray**, **B.**, **Stabt II** 37 — IV 407—411, 420, 457 n. 32, 460 n. 34,525—527 — V8, 104, 128—130,

153—155, 170, 179, 188 n. 25,

190—191, 199—200, 287—288, 331 - St. Gaugericus; St. Marien-Dom.K.; B. Gerhard II., Gottfried (Gegen - B.), Lietbert, Manaffes (Erwählter), Obo (Gegen - B.), Balder; Arcibiatonus Anfellus, Mezelinus Burggr. Hugo; Caftellan Sugo. Camburg, thuring. Gr. III, 230 n. 93 — Gr. Wilhelm. Camerino, B., Gr., Stadt 33 n. 16, 334 n. 53 — II 690 n. 108 — III 101 - V 274 n. 88 - B. Sugo. Camp, D. im Gau Einrich 572 -369. Campagna, römische (Romagna) 259, 812 n. 17 — II 686 n. 101 — III 86 n. 129, 109, 157, 362 — IV 271 n. 52. Campanien, Gr. ("reiches Campanien") 123, 239 n. 16, 548, 544, 545 — II 111, 115 — III 108, 158, 497, 522 — IV 102, 193, 335 n. 9, 524 n. 87 — V 170. Campanien, römisches 546, 554, 556 — II 690 n. 108 — III 250. Campitelli, Rione bi, in Rom 258. Campitello, ital. D. IV 396 n. 8 - V 370. Campo Worto, O. bei Mailand 247. Campus Craffus, Gefilde bei Rom 250. Canna, apul. Stabt III 450, 484, 564 n. 46. Canneto, apul. Stadt III, 484. Canonica, R. in Mailand 438 n. 86. 539, 540. 538, 540.

Canoffa, Burg, Dynaftie 10, 102, 118, 262, 364, 634, 635, 638 — II 692, 747, 748, 754, 755, 756, 757 (n. 21), 758, 767, 773, 776, 781 n. 57, 844 n. 169, 845, 846 (n. 176) — III 14 n. 16, 78, 83 n. 126, 656 259, 400, 403, 404, 454, 457, 628 n. 4 — IV 43 n. 183, 91 n. 162, 280 (n. 11), 375 (n. 9), 378—379, 381, 423 — V 171, 324, 328, 329 — Apollonius-Rl.; St. Rifolaus-Rappelle; Siegfried; Wartgr. Bea-Rappelle; Siegfried; Markgr. Beatrix, Mathilbe; Priester Donigo. Buße, Bertrag von 1077: II 787 n. 194, 741 n. 199, 759—768, 764, 765, 768, 769, 770, 771, 772, 774 n. 46, 775, 778, 779, 781 n. 59, 785 n. 63, 817 n. 88, 844, 845 n. 171, 850, 894—903, 911 — III 1, 2, 4, 19, 29, 55, 59, 88, 89, 92, 94, 98, 116, 174, 227 n. 90, 248, 258, 256, 260 n. 47, 264 n. 54, 272, 597 — IV 4 n. 7, 88,

356, 362, 363, 364, 372, 379, 383 n. 32, 391, 501, 5×5, 591, 592, 56K, 397, 59c, 609, 612 m. 10, 630, 631, 657, 660 n. 19 — II 8, 69, 57 m. 152, 157 m. 84, 232, 25, 255, 256, 244, 245, 250, 251 n 1 4, 261 n. 123, 262, 263 n. 125 m. 126, 800, 314, 448, 456, 494, 515, 519, **521 m. 90**, 35 349 m. 118, 560 m. 150, 585 a 177, 5841, 594, 648, 605, 614 616 n 9, 621, 450 - 681, 684, 716 n 69, 744, 514 n. 41, 523 n. 113, sal n 103, 835—836, 837, 838, NO NTO, 873, 909 - III 8, 231, .%7 n. 36 i < 426, 504, 506, 578, 6.5 -- IV 2, 4, 13, 15 m. 30, 23, 27 46 n. 34, 49, 51, 52 n. 94, 54, 124, 171, 174 n. 23, 206, 213, 214, 216 n. 35,  $21 \times 2.285, 811, 821, 822, 823, 844 - <math>V$  160, 872, 877, 888.

Burdard, Burfbarb.

- 8 ми ганбание II 171, 615, 67 п. 20, 730, 762, 767, 773 п. \* > - III 12, 39, 189, 212, 2.9 22. 25, 314, 341, 386, 395, : 4 4 4 441, 442, 445, 480 iV 21, 35, 39 n. 74, 111, 160, 1.9 n 17. 224, 246, 376 n. 12, 47 - 7 % 7

t wa Runker V 9, 59, 70, 114, 115, 131, 173, 178, 179, 180, 152, 251, 251, 313, 314 n. 66, 5 are Elizabet V 68, 131, 173,

130 130

Y 22 to \$4.

St. 100 Colleges Al 172

\_ e .. 612 m. 10.

- 8: u Stresbung IV 108 n. 208. - Josep in Trier II 482, 517, 555. - Narter son Ikrien IV 345, 390,

H IS IS .. Carter. V 2, 50, 63, 71, 97, 114,

Congg. von Meisen II 524 n. 98. 59 - F 488.

de son Komburg unb Rozenburg T 302 to 27, 352.

ic not Scheening III 28 n. 36, 80, 122 614-613 - IV 120, 15 10 = Z 381 382 380

Burdelten, Berg b. &l. Bari: 443 n 173, 428.

Burtensi Begen L. Geogra III 385 ≥ 72 — V 110 : .

Burclei, Siner 259.

Buren Bilderid Biden, iden: 394 - V 258.

Burgfelben, C. in Comeben ! Burghalten, D. in Cometer it n. 56 - V 369.

Burgbenfen, beir. Burg, # 3 III 145 m 77 - V 131 r

Gr. Gigehert. Burges, E.S. II 352 n. dd Burgund, Agrd., Gr. 10, 1 46, 49, 102, 134, 227 1. k n. 83, 361, 425, 442, 44 550, 633, 634, 652, 56 701 — II 171, 355. 374 497, \$38, 615, 622, 61 742, 747, 749, 767, 891 III 26, 36, 38, 39, 115 n. 29, 219, 285, 423, 4 573, 574, 630 - IV 170 n. 17, 224, 24, 44 10, 426, 433, 441, 47 35, 469 — V 254 L. 1 8, 371, 372, 376 - 1 Roured, Rudolf III.: 1

Burningi, Beichl. 14 3 n. 35.

Gr. Otto Bilbeim, 2000

Bursfelbe, facht. X! Burtideib, Al. bei 22 496 n. 61 - \

belm.

Busnang, frielbeid. Arnold.

Bustorf, weftfal. 1. Butert, fici Butuc, S. Geor

Buti, polar

IV 270 n. 49. nelider Stamm 411, m Rom V 276. in Rom V 81 -411.0 Etabt II 276 n. 150, a. 23. in Tuscien utrien 303. B., Stabt in Tuscien V 82, 106-107, 148 ital. Stabt III 544 11. D. 241 — II 671 Walter. Bindeuil), Kreuzfahrer n 52, 510 n. 69, 519 im B. Brigen 21. Rairon von Met l Batron von Met IV 286.

R. in Nom III 108,

V 79, 80, 277 n. 96 — Allier, in Jourg IV 233. 74 n. 48, 581 — II 720 — (1) 596, 598. III 530 - V 4 n. 5. " ("Wibert") III 525 n. 7, 2 n. 164, 100 n. 185, 101, 185 n. 48, 142, 143, 144, 148, 149, 150, 151, 155, 156, 157, 162, 164, 165, 167, 177, 181, 182 n. 36, 185, 186, 190, 199, 200, 202, 18 n. 18, 213, 215, 220, 232, 250, 250, 260, 265—269, 271, 273, 275, 276, 278—279, 280, 298, 100, 301, 302, 303 (n. 52), 304 100, 301, 302, 303 (n. 52), 304, 41, 419, 420 n. 7, 421, 422, 3, 425, 435, 442 (n. 5), 443, 44, 447, 453, 459 n. 34, 464, 472, 478 (n. 13), 474, 476, 477 — 478, 479, 480 n. 29, 527, 547, 549, 550 — V 4, 9, 10, 13—14, 15 n. 31, 16 n. 34, 17

63, 85, 87, 140, 146 n. 66, 224, 310, 340, 379 n. 14, 534, 537 — V 19, 122, 324, 385. Canterbury, E.-B. IV 197 — V 58, 110 - E.-B. Anfelm, Lanfrant. Capitol, in Rom 258 — III 460, 526 n. 8, 542, 543, 549 n. 83 — IV 156 — V 87, 273. Capitanata, ital. Landschaft III 450. Capo d'Iftria, Stadt in Istrici 304. Cappel, hess. Ort II 256—257, 268, 270, 271, 272, 848, 851 n. 200. Cappel, schwäb. D. 382 n. 23. Capua, C. B., F., Stadt 75, 123-124, 125, 147, 148, 179, 298—239, 264, 269, 311 n. 13, 584, 542, 543, 544, 554, 557, 649 — II 111, 113, 275, 276 n. 150, 279—280, 282—285, 301, 425 — III 87, 103 n. 12, 157, 158, 302, 304, 443, 450, 484, Benedict - Rl.; E. - B. Herveus, Hölberich, Robert; F. Jordanus, Landulf, Pandulf, Richard, Richard. Caraffone, ital. Burg IV 389 - V Cariati, apul. Stadt 146, 149, 242 n. 70. Carpi, Burg in ber Gr. Modena III 78, 491. Carpineti, Burg bei Canoffa II 773 n. 45 — III 78, 79, 81, 83 n. 127 — IV 376 — V 387. Cafale, ital. Stadt II 7 n. 16 - V 370. Caffel, Burg und Schlachtfelb in Fianbern II 40 n. 63, 57 n. 98, 58, 60-62, 65 n. 51 — IV 410 n. 31 — St. Betere-R.; Bonifacius. Bia Cassia, Straße in Tuscien III 496, 498 n. 39. Caffiodor, Senator II 705 — III 599. St. Cassius-St. zu Bonn V 299. Caftel, bei Main; V 231 n. 83. Caftellum novum, bei Monte Caffino 125. Caftelnuovo, Burg in ber Romagna IV 396 n. 8 — V 370. Caftiglione d'Olona, bei Barese II 104-106. Castilien, Rgrch. III 561 - IV 65 -Rg. Alfonso VI., Sando II. Caftro Giovanni, sicil. Stadt 244 IV 198. Catania, ficil. Stabt II 114. Cateau - Cambrefis, bei Cambray 200.

La Cava, ital. Kl. 74 — II 211 — IV 189 n. 46, 380 — V 44 n. 32, 111 - A. Abelferius, Leo. Cava, D. bei Baleftrina V 47 n. 39, **27**3. Cavaillon, sübfranz. Burg IV 469. Caviliano, D. bei Canoffa IV 378. Ceccano, ital. D. III 311 n. 136. St. Celjus, Rl. in Mailand 538, 558 — II 108, 478 n. 43. St. Celjus, R. in Rom V 45. Cencier, rom. abel. Gefchl. 255. Cencius. - Frangipani, Conful 219 — III 259 n. 47, 542, 553 — IV 101 n. 188, 154, 179. - Francolini 249 n. 24 — III **259** n. 47. –, S. des Baruncius 255 n. 35. -, S. bes Crescentius, Denitta 255 n. 35. 6. bes Brafecten Stephanus 255, 258, 312, 313, 316 — II 421 — 422, 423 n. 162, 479-480, 481 n. 48, 586 - 590, 619, 685 - 686, 910 -III 13-14, 81, 82 - IV 99, 534 (n. 8), 536-537 - V 383. -, S. des Gr. Gerhard II 422 n. 161. -, Bräfect, S. des Bräfecten Johannes II 421, 479 n. 46, 634 — III 81—82, 111, 537 n. 18 — IV 88. -, Judicum Primicerius III 525 n. 7. Ceneba, Gr. II 767 n. 32. Ceperano, ital. Stadt 546 — III 275 n. 79, 288 (n. 95) 304-307, 308, 309, 310 n. 34, 311 n. 136, 376 n. 51, 393, 394 n. 82 — IV 68, 397 — V 56 n. 56. Cerami, ficil. D. 365, 367, 605. Cerifole be Bosco, ital. Gut IV 374 n. 6. Cervia, 18. III 580 — 18. Bonus. Cefena, ital. Stadt IV 376 n. 11 -V 14. Chablais, Lanbich. in Savoyen II 7 n. 15, 750 n. 6. Chadoloh, Chadalhoh, dalhoh. —, B. von Raumburg 228 n. 62. A. von Götweih IV 365. II 724. Chabolt, B. E.-B. Gebeharb's pon Salzburg 183.

Chalcebon, Concil von 451 II 707 n.
147 — IV 106 n. 198, 326, 327
n. 122 — V 52. Chalons (an ber Marne), B. II 461
— B. Roger III. Chalons (an ber Saone), B. 318 -II 222 n. 59 — B. Roclin.

Cham, Fl. 97 n. 88. Cham, bair. Mart, Gr. 97, 168 n. 91, 204 n. 2 — II 192 n. 8 — III 41 — IV 116 n. 17 — V 62, 369, 372 - Gr. Rapotonen; Dietpold, Ratvoto. Chamouzen, lothring. Ri. V 254 -M. Seherus. Charibert, frant. Rg. IV 310 n. 75. Chariopolis, thrak. Stadt IV 168 n. 14. Chartres, franzöß. B., Stadt — B. Jvo; Priester Fulcher. Chatillon, franzöß. Stadt IV 191. Chetil, deutsches Balbgebirge II 21 n. 34. Chevigny, in Lothringen II 67 n. 52. Chiavenna, Gr. 429. Chiemgau, bair. Gr. 187, 209, 304 -Gr. Babo. Chiemsee, Rl. 304 - V 367. Chieti, ital. Stabt 27 - Martar. Guido, Gr. Trasmund. Chilberich III., fränt. Rg. II 720 — III 370, 593, 595, 603, 604 — IV 310 n. 75 — V 114 n. 2. Chinchius, Romer V 45. Ching, Gr. — Gr. Arnuli, Otto. Chitele, iglor. Getreuer III 351 n. 5. Chiufi, Gr. in Tuscien 92 — III 109 n. 22, 381, 394. Chigginen, wendischer Stamm 411. Chlodovech, frant. Rg. V 114 n. 2. Chorosphaftes, Gesandter bes Raisers Alexios III 448 n. 18, 483 n. 16. Chorasan, asiat. Landschaft IV 491 n. 47 — V 189, 144 n. 59, 145 **n.** 60. Chriftian. –, **B. von Aversa II 778 n. 55**. -, B. von Baffau V 63. -, Domherr zu Magdeburg 339 n. 63. -, 20. III 30, 89-90, 609. , jächj. Gr. 624 n. 41. Christophs-R. ju Homburg, in Thuringen II 882. Christophorus. -, A. in Cremona 559. -, fachf. Gr. 266 n. 51. Chrubet, D. in ber Mart Defterreich 360 n. 102. St. Chrysogonus-R., in Rom 27, 30, Chunega, Empfängerin einer Schentung in der Wetterau 51 n. 52 - V 371. Chutigi, Sau in ber thuring. Mark 529, 598 n. 39 — III 351 n. 5 -

Cica, Römer III 259 n. 47.

Cincius, Romer IV 270 n. 49. Circipanen, wendischer Stamm 411, 517 n. 43. Circus Maximus, in Rom V 276. San Ciriaco, R. in Rom V 81 -Card. Romanus. Cifterna, apul. Stadt II 276 n. 150. Citta di Caftello, B. in Tuscien — B. Thebald. Citta Nuova, in Istrien 303. Civita Castellana, B., Stadt in Luscien III 550 — V 82, 106—107, 148 — B. Johannes. Civita Becchia, ital. Stadt III 544 n. 27. Civitate, apul. D. 241 — II 671 n. 84 — Walter. Clarebold (von Bindeuil), Rreugfahrer IV 496 n. 52, 510 n. 69, 519 n. 82. Clausen, D. im B. Brigen 21. St. Clemens, Batron von Det IV 286. San Clemente, R. in Rom III 108, 653, 655 — V 79, 80, 277 n. 96 — Card. Briefter Sugo, Rainarius. St. Clemens-Altar, in Jburg IV 283. Clemens. Elemens.

I., \$3. 574 n. 48, 581 — II 720 — III 370, 596, 598.

II., \$3. III 580 — V 4 n. 5.

III., \$3. III 580 — V 4 n. 5.

III., \$3. ("\$bibert") III 525 n. 7, 530, 534, 537, 538, 543, 549, 550, 553, 565, 567, 570, 571, 578, 585, 591 — IV 4, 5 n. 8, 14, 20, 22, 23, 80, 32, 33, 38, 39 n. 72, 42 n. 79, 47, 59, 64—65, 74—82, 83, 92 n. 164, 100 n. 186, 101, 134, 135 n. 48, 142, 143, 144 n. 61, 148, 149, 150, 151, 155 154, 155 n. 48, 142, 143, 144 n. 61, 148, 149, 150, 151, 155 n. 82, 156, 157, 162, 164, 165, 166—167, 177, 181, 182 n. 36, 184, 185, 186, 190, 199, 200, 202, 203 n. 18, 213, 215, 220, 232, 249, 250, 260, 265—269, 271, 273, 275, 276, 278—279, 280, 298, 300, 301, 302, 302, (n. 52), 304 300, 301, 302, 303 (n. 52), 304, 307, 308, 310, 312, 313, 315, 317, 326, 327, 328, 314, 329. 330-331, 332 335, 336 338 (n. 9), 339, 343 — 345, 360, 361, 365, 368 n. 56, 371 n. 2, 375 n. 7, 376, 377, 378, 379, 380, 389, 396—397, 405 n. 24, 415 n. 41, 419, 420 n. 7, 421, 422, 423, 425, 435, 442 (n. 5), 443, 444, 447, 453, 459 n. 84, 464, 472, 473 (n. 18), 474, 476, 477 478, 479, 480 n. 29, 527, 547, 549, 550 — V 4, 9, 10, 13—14, 15 n. 31, 16 n. 34, 17

n. 36, 19, 21, 30, 36, 39 (n. 24), 40, 44 n. 33, 45, 46—47, 50, 51, 67, 68, 70 n. 18, 72 (n. 23), 73—74 (n. 27), 75, 78 n. 32, 80—82, 87, 100 (n. 5), 103 (n. 10), 104, 106—110, 112 n. 30, 126, 148—149, 183 n. 19, 229 n. 32, 269, 273, 274 n. 90, 276 n. 93, 277, 282 n. 3, 284 n. 10, 326, 327, 328, 329, 330, 387. Clermont, B., Stadt in Frankreich IV 456 (n. 29), 460, 525. Synobe von 1095: IV 406 n. 25, 457—459, 473 n. 13, 481, 482, 486, 487, 525, 526 — V 75, 92 n. 72. Clermont, niederlothring. Burg IV 467. Clotten, D. an ber Dofel 325 - II Clotten, D. an ber Mofel 325 — II 602 n. 203, 606 n. 208, 648 n. 42. Cluny, Rl. (Cluniacenser) 1, 2, 77, 83, 171, 268, 318—319, 658 — II 94, 99, 160 n. 87, 161, 168, 169, 170 n. 102, 182, 183 n. 120, 194, 199, 207, 305, 360 n. 69, 650 n. 51 — III 34, 115, 203, 204, 321 n. 153, 560 n. 44, 561, 609, 610, 619 n. 38 — IV 140 n. 54, 161, 187 n. 43, 191—102 n. 54, 161, 187 n. 43, 191—192, 195 (n. 4), 196, 197, 202 n. 17, 212, 213, 338, 356 (n. 41) —357, 362, 398, 457, 464 n. 46, 538 — V 158 n. 8, 288, 304, 337 n. 49 — A. Hugo, Obilo, Obo - M. Robert, Malrich.
Coblens V 202, 257—259, 268 n. 78, 289, 801 — R. St. Florin. Cochem, D. an ber Mofel 199 - IV 227 n. 50. Cociroburg, fester Plat im Thurgau III 198 n. 39. Coleftin I., B. II 83 - IV 106 n. 98. cölischer Berg, zu Rom 313 — III 479 — V 276. 4/9 — V 2/6.

65(n, C.B., Stabt 4, 5, 17, 19, 20, 161, 162, 164, 167, 199, 279, 285, 286 n. 96, 287, 289, 308 n. 4, 325—327, 336, 360, 382 n. 29, 386, 395 n. 57, 420 n. 52, 463, 471, 498, 499, 529, 571, 574 n. 47, 578, 579 n. 59 u. 61, 51, 526, 612 n. 11, 677 n. 8 ... n. 47, 578, 579 n. 59 u. 61, 581, 586, 612 n. 11, 677 n. 8 — II 48, 46, 86, 136, 151, 159 n. 86, 174, 288, 292, 295 n. 191, 297, 390, 391—398, 399, 401, 402, 414, 430, 457, 590, 591, 592, 593, 594, 595 n. 188, 596, 597—598, 600, 603—604, 605, 607 n. 210, 609, 610 n. 213, 614, 646, 647, 648, 804—808, 812, 821, 870 n. 3 — III 33, 122, 123

870 n. 8 — III 33, 122, 123,

154, 155, 189, 248, 843, 506—**50**8, 154, 155, 189, 248, 848, 506—508, 579, 605—IV 24 n. 42, 36, 127, 232, 236, 238 n. 66, 251—252, 257 n. 19, 261, 316, 319, 336 n. 6, 367, 407, 488 (n. 42), 489, 491 n. 47, 493 n. 49, 496 n. 52, 498 (n. 54)—499, 501, 503 n. 59, 512 n. 69, 534, 553—V 30, 57, 97, 118, 119, 162, 199, 223, 230 n. 32, 247 n. 54, 251, 252, 256, 281, 286, 287, 288, 289, 290 n. 22, 296, 297, 299, 300, 301, 302—304, 305, 309—310, 311, 312 n. 63. 805, 309—310, 311, 312 n. 63. 813, 817, 833, 384, 361, 873, 374, 378, 380, 386 - St. Beters. Dom R.; R. Ct. Cunibert, St. Georg, St. Gereon, St. Mariengreber, St. Gereon, St. Mariengreber, St. Gartin, St. Severin; R. St. Cācilia, St. Pantaleon; Hone, porze; B. Agilof, E.B. Anno, Friedrich, Herimann II., Herimann III., Herimann I gewin; Domherr Frumold; Stabtpogt Franco.

Coimbra, Stadt in Portugal III 560 n. 44, 561 — Statthalter Sifenand. Colmar IV 118.

Coloman, Rg. von Ungarn IV 168 n. 14, 475—477, 504, 505, 506 n. 66, 507—509, 521—522 — V 64, 109, 240.

Colonna, Burg, abl. Geschl., in Rom V 273 — Petrus. Colosseum, in Rom III 555 n. 37 —

V 276.

Como, B., Stadt 322 — IV 390 n. 2, 452 — B. Aribert, Benno, Landulf, Rainald.

Conftantia, Gem. Rg. Ronrad's IV 450, 452 (n. 20).

Constantin.

- I., Raiser 113 - III 269 n. 64, 366, 448 n. 18, 538, 562, 586, 593 - IV 28, 84, 95.

IX. Monomachos, Raifer 113 -II 124.

X. Dufas, Raifer 242 n. 17, 250, 260, 316, 398, 445.
I., B. IV 310 n. 75.
B. von Breggo III 580, 567.

-, S. Raiser Richael's VII. II 554 — III 307, 308, 385. -, byzantin. Ratapan und Protopro-hebrod III 482.

Sonftantinopel, R., Raiferthum, Stabt 6, 26, 27, 31 n. 15, 76, 77, 80 n. 58, 90, 91 n. 74, 105, 113, 122, 148, 180, 183, 184 n. 29, 241, 249—250, 260, 315, 394, 445, 451 — II 275, 341, 342, 343, 441,

442, 450, 554 — III 166, 807, 308, 310, 316, 374—375, 385, 448, 449, 450, 482, 521, 593 — IV 66, 70 n. 109, 91 n. 62, 199, 273 n. 60, 338 n. 9, 445, 458, 490 n. 46 505, 506, 519, 521, 522, 523, 524 — V 77 n. 31, 136, 137 (n. 46), 138, 139, 141 n. 53 u. 55, 149, 378 — St. Rifolaus RI.; Raifer Mlegios, Anaftafius I., Bafitius I., Conftantin I., IX., X., Faat, Juftinian, Rauricius, Michael VII., Ritephoros III., Botoniates, Romanos IV., Beno; Pring Johannes; 8. Johannes Chryfoftomus; Batriarchen Acatius, Anatholius, Flavianus, Nifolaus Grammaticus. Conftantine - Bogen, ju Rom V 277

n. 96. n. 96.
Conftantins-Thermen, 3u Rom 314.
Conftantins-Thermen, 3u Rom 314.
Sonftan, B., Stabt 631 — II 1—2,
3, 28—32, 76, 78—79, 80—84,
101 n. 114, 642, 703, 704, 709 n.
150, 803 n. 49, 814—815 — III
24—26, 39 n. 64, 206 n. 58,
329—330, 572, 605—607, 609, 618
— IV 4, 20, 26, 56 n. 101, 103
n. 191, 118, 120, 122 n. 34, 132
(n. 44), 254, 255—256, 263—264,
316, 374, 382, 386, 399 n. 14. 316, 374, 382, 386, 399 n. 14, 402 n. 21, 428—429, 439 — V 32 n. 15, 109, 181—182, 186, 216, 218, 238, 253, 328, 368 — St. Marien Dom R.; B. Arnold B. Arnold (Gegen-B.), Dietrich, Gebehard II., III., Rarl, Otto, Bertolf, Rumold, Siegfried (Borgeschlagener); Bernhard; Bernolb.

Conversana, apul. D. 241 — Gaufred. Cong, lothring. Geichl. — Dodo. Corato, apul. Stadt II 276 n. 150. Corba, Frau eines frangof. Rreug-fahrers V 137 n. 46.

Corbie, frangos. Rl. 419 n. 49 — II 59 n. 43, 61 n. 46 — M. Ra-

tramnus.

St. Corbinian, Patron von Freifing, II 406 n. 140.

Corcolle, D. bei Rom III 544.

Cornelimunfter (fiebe Inben). Cornomanie, rom. Fest III 449 n. 19.

Cornu, lombard. Gefilde 229 n. 63.

Corfi, röm. Gefchl. III 542, 549 n. 38 — V 273 — Stephanus. Corfita III 83 — IV 65, 419.

Cofenza, calabr. B., Stadt 242 n. 17, 605 n. 56 — V 43.

Cosmas.

–, **B**. von Prag IV 298, 370—371, 431 n. 24, 493 - V 37, 64.

Cosmas.

Decan der R. von Prag 351 n. 89, 595, 596 — II 191 ñ. 8, 193 n. 9, 357 n. 66 u. 67, 361-362, 427 n. 170, 459 n. 18 — III 467 (n. 42) — IV 25, 49 n. 91, 116 n. 18, 274 n. 63, 298, 370—371, 549—550 — V 37, 63, 64, 130, 341 n. 61.

cottische Alpen II 7 n. 15. Crafto, frant. Gr. 257 n. 18.

Crema, ital. Stabt III 378 n. 56. Gremona, ital. B., Stabt 85, 142, 559, 677 n. 7 — II 101 n. 114, 175, 179, 353, 476, 571 — III 270, 378 n. 56 — IV 77 n. 122, 83 n. 143, 146 n. 67, 394, 441, 449, 452, 471, 472 — V 13, 329 — Et Warian Dam. 6 . 30 Green 1

St. Marien Dom-R.; B. Arnulf, Subald; A. Chriftophorus; Dobo.

Crepy, Gr. - Gr. Simon.

St. Crescentius 81 n. 55.

Crescentius.

–, Card.-Diał. III 525 n. 7.

-, röm. Patricius 255 — III 538 — IV 96 n. 171.

—, röm. Präfect 121. —, marsisch. Gr. III 523 n. 3. —, Gr. von Monticelli 86.

-, B. bes Rusticus III 440 n. 9. Crescentius-Thor, in Rom 251 n. 26, 256 n. 36.

Crescentius. Thurm, Saus des Theoberich, in Rom (fiebe Engelsburg). Creti, sächs. Gau 182 n. 24.

St. Crispinianus, Patron von Osnabrüd IV 241, 556.

St. Crifpinus, Patron von Denabrud IV 241, 556.

Croyland, engl. Rl. 392 n. 51 — A. Ingulf.

Crufioli, in Nieberlothringen 372 n. 14. Eruto, wendisch. F. II 150, 855 – IV 416.

Cuccingo, lombard. D. 60, 68, 672. St. Cunibert-R., in Coln III 579 n. 69. Cuniza, Gem. bes Martar. Albert Azzo II. II 24, 25 — V 11 n. 20.

Cur, B., Stadt 240, 430 n. 68 — II 34 — III 154, 193, 233, 248, 284 — IV 176, 254, 256 n. 16, 350, 454 n. 26, 463 — V 284 n. 8 — St. Martin Sofpital; B. Eberharb

?, Heinrich, Deribert ?, Konrad, Rortpert, Thietmar, Udalrich, Wibo. Curgau (curifches Dberratien, Curmalen) 21 n. 1, 567 n. 35 — III 193 — IV 454 n. 26.

Ponte Curone, ital. D. V 370 n. 13.

Reger von Anonau, Jahrb. b. btid. R. unter Beinrich IV. u. V. Bb. V. Digitized by GOOGLE St. Cyprian, B. von Rarthago III 592, 599 — IV 80, 145 n. 63, 302, 320 n. 101, 321, 323 n. 11, 328 n. 127.

St. Epprian, Rl. in Poitou IV 418 - A. Rainald.

St. Cyriacus . St., ju Braunichweig IV 292.

St. Cpriacus - R., ju Gernrobe 389

St. Cyriacus - Al., in Worms V 285 – Pr. Abelbert.

Cyrici Sof, in Rieberlothringen IV 203 n. 21.

Czanab, ungar. B. — B. Gerharb.

Dachsburg, gr. Geschl. — Gr. Sugo. Dänemark, Rg. 2, 407, 408, 411, 412, 415, 416, 417, 418, 419, 536 n. 78, 652 — II 73, 150, 287, 380, 390 n. 108, 446, 556-557, 743, 819—820, 828, 855, 911 — III 168, 169, 923—924 — IV 49, 51 n. 93, 55 n. 99, 65 — V 55, 77 n. 31, 208—209, 308 n. 54 — Rg. Erich, Baralb Bein, Rnut, Rnut, Svenb Eftrithfon.

Dagobert, frant. Rg. III 335 n. 170, 342 n. 175 — V 114 n. 2, 151.

Daibert, G.-B. von Bifa, Batriard von Berufalem III 399 n. 87, 401 n. 90, 578 n. 67, 657 — IV 419, 420 n. 7, 457, 520 n. 84 — V 54, 78, 77 n. 81, 83 n. 44, 84 n. 45, 134.

Daimbert, E.-B. von Sens V 88-89, 90, 91-92.

Dalbne, B. in Schonen 521 - B. Egino.

Daleminzer-Gau 341 n. 65, 368, 388, 404, 630 — II 400 — IV 277 n. 2 - V 368 n. 6.

Dalmatius-R., in Marengo II 107 n. 118.

San Dalmazzo bi Pedona, ital. Kl. IV 374 n. 6 — V 370.

Damastus V 145 n. 60.

Damasus I., B. III 536 - IV 306 n. 66, 307 n. 68.

Damianus, Carb., A. von Kl. Ronan-tula IV 136.

Daffel, gr. Geschl. II 608 n. 11 — IV 9 n. 17 — Gr. Dietrich. Dathmar, Beneventaner V 146 n. 62

Daugendorf, schwäb. D. IV 390 n. 2 — V 370. Decaro, Römer 255 n. 35. Decius, Raifer III 484.

Debi, Debo.

-, Marigr. ber sächs. Ostmark 184. 185 n. 33, 265, 275, 276, 353, 593, 598, 599 n. 39, 612 n. 10, 617 n. 23, 618—623, 628, 630, 659 n. 14, 661, 662, 663 — II 10, 239 n. 87, 244, 251 n. 103, 300, 482, 512, 522, 526, 584, 714, 728, 836, 837 n. 148 — III 350 — IV 47, 56 n. 99 — V 347 n. - Gem. Abela, Dda.

- ber Jüngere, S. bes Martgr. Debi 622—623, 630 — II 76, 795 n. 16. -, Pialzgr. von Sachsen 895 n. 56 — II 142 — IV 295 — V 381.

-, Gr. pon Bettin III 503 n. 48.

, Gr. V 159.

Deibesbeim, D. im Speiergau 23 -V 366, 370.

Dender, Fl. 18 n. 15.

Denbermonde, D. in Flanbern 498n. 16. St. Denis, Rl. bei Paris II 59 n. 42, 460 n. 20 — A. Jvo.

Derlingen, fachf. Gau 39 n. 28. Defenberg, Burg in Engern II 20. Desiberius.

-, longobard. Rg. IV 310 n. 75.

-, E.-B. (von Gran?) II 744 n. 209.

—, B. von Raab 349.

-, A. pon Monte Cassino (P. 124-125, 126-127, 184, 145, 180, 219, 232, 239, 430, 552, 554, 601 n. 46 — II 109—111, 204 n. 30, 211, 212, 275, 277, 278, **279, 280** 424, 425, 687, 688 n. 105, 799 n. 93 — III 85, 102, 301, 302 303-304, 306 n. 127, 316, 362 n. 24, 363, 374, 376, 380, 383—384, 438 n. 4, 441—443, 452, 524 n. 6, 548, 559 — IV 59, 73 n. 111, 101—102, 152 n. 81, 153—154, 177—180, 181 n. 34, 189—190, 199, 241 192, 341.

Deusbebit

\_, B. III 587 n. 81.

–, Card.-Priester 685, 686 — II 550 n. 136, 895 n. 2 — III 353 n. 6, 533 n. 12, 655 n. 9, 656 — IV 144 n. 61, 342, 419 — V 10 n. 19, 14 n. 27, 15—21, 58, 74.

Deut - St. Beriberts-Rl.; A. Rupert. Deventer - Br. Landbert.

Dibacus, B. von San Jago bi Compostella IV 200 n. 11.

Dibolb, B. von Bicenza III 285. Die, B., Stadt II 222 n. 59, 355, 356 n. 65, 643 n. 86 — III 104 n. 15 - B. Hugo; Gr. Bilbelm.

- St. Dié, lothring. Rl. IV 376 -Untervogt Douin.
- Diemar, von Trifels III, 422 n. 129. Diemel, Fl. 482. Diemo.
- -, Pr. von St. Beter in Mains 663. , jachj. Laie IV 219.
- Diegen, bair. gr. Gefchl. 352 n. 91 -III 41 - Gr. Arnold II., Friedrich,
- Dietbald, Tietpald, Tietpold, Thiopold.
- –, **B.** von Straßburg III 132, 135, 509 — IV 439 n. 48.
- —, B. von Berona S41 n. 65. —, Markgr. im bair. Nordgau III 41, 42, 145, 202 V 61, 182 Gem. Liutgard.
- (von Bohburg), Marigr., S. bes Marigr. Dietpold III 202 n. 47 IV 390 V 61-62, 185 n. 21, 205, 217, 220, 240, 243 n. 49, 356 Gem. Runigunde.
- —, Gr. im Ardennengau II 152 n. 75.
- –, (bair.) Gr. 195 n. 56, 198. —, bair. Gr. 304 n. 132.
- -, westfrant. Gr. 235 n. 10.
- -, Gr. 168, 169 n. 191 III 41 n. 68 V 377, 385.
- Dietersborf, D. im bair. Nordgau III 218 n. 74.
- Dietger, A. von St. Georgen IV 255-256.
- Diethelm, von Toggenburg III 501,
- Dietikon, bei Burich IV 850.
- Dietmarschen, sächs. Gau 422, 428 n. 57 II 73—74, 150, 855 IV 416 n. 46.
- Dietpurg, Schwester E.-B. Gebeharb's von Salzburg 184 n. 29.
- Dietrich, Theoberich, Diebe-rich, Dieselin. -, Rg. ber Dftgothen ("Bunen") 29
- -, Rg. ber Optgotgen (\*\*) 111 479 n. 14, 602 n. 109 -
- B. von Albano und St. Rufina, Gegen - B. V 30 n. 12, 74 n. 27, 80, 81, 111, 278.
- -, B. von Basel 444 n. 97 II 170.
- —, Kanzler, B. von Constanz 468 n. 137.
- -, B. von Met 403 n. 18.
- -, B. von Berbun 36, 46, 233 n. 3 293, 424, 445, 459, 461, 505, 508 - II 47, 314, 315, 325, 431 n. 173, 448, 449 n. 5, 515, 657, 660, 672—673, 739, 741 n. 199, 755, 886, 887 n. 7 — III 90—91, 98,

- 100, 104—105, 111—112, 117, 119, 121, 122, 188, 253, 276 n. 81, 278 (n. 84), 280—281, 326—327, 406, 407, 513, 520 n. 4, 527, 570—571, 574, 575 n. 62, 578, 581 n. 69 IV 21, 35, 37—39 (n. 74), 41, 160, 248 n. 4, 250, 513—514, 547 513—514, 5**4**7.
- Dietrich, Theoberic, Dieberich, Diezelin.
- A. von St. Alban V 196 n. 3, 251, 363.
- –, A. von Kremsmünster III 619—620. , A. von St. Martin (an ber Mofel) 284 n. 95, 499 n. 18, 508 — III 405-406 - IV 5 n. 8
- A. von St. Magimin, Stablo unb Malmedy 459 n. 117, 460, 462-465, 466, 470—472, 473, 474 n. 148, 495—497, 527—528, 583, 569—571, 250—251, 521—528, 583, 569—571, 587, 588, 589 n. 16, 598 — II 48, 49, 51, 55, 495 n. 59.

  26. pon Heterohaufen IV 117 n. 22, 132, 162 n. 7, 429 — V 8 n. 13, 182, 218.
- -, A. von St. Trond V 57-58, 291 n. 23.
- 🗕 , Pr. von Ravengirsburg V 173 n. 1. -, Scholaft. von Hildesheim, röm. Carb. V 160 n. 9.
- —, Lehrer in Paderborn II 649.
- -, H. von Oberlothringen 445 II 35, 312 n. 5, 497, 882, 889 — 111 131, 178, 187, 219, 580, 581 — IV 248 n. 4, 287 n. 27, 376 n. 12 — V 151, 254 n. 65, 312, 381.
- Markar. ber fachf. Oftmark 184 -III 582 n. 72.
- –, Gr. von Ahr V 115.
- -, Gr. von Brehna, Bettiner, S. Gero's II. II 718-714, 715, 717, 834, 838, 839 — III 229 (n. 93), 236 — IV 220 n. 42.
- -, Gr. von Daffel, Berwandter Gr. Dietrich's IL von Ratlenburg IV 9, 313 n. 84.
- -, Gr. von Gleiberg und Lütelburg II 502 n. 68 III 419 n. 127.
- (III.), Gr. von Holland 372-373, 374, 375.
- (IV.), Gr. von Holland 2, 373, 375 n. 18.

Et. Esprian, B. von Aarthago III
502, 599 — IV:0, 145 n. 63,
302, 590 n. 101, 321, 323 n. 11,
398 n. 127.
Et. Esprian, Al. in Botton IV 418
— I. Reinarl.

Ct. Cyriacus Ct., 31 Breunschweig IV 292 Ct. Cyriacus R., 31 Gerurobe 389

n. 44. Et. Cariacus · Al., in Worms V 285 — Br. Welbert.

Eprici-fof, in Rieberlothringen IV

Comeb, unger. 8. - 8. Gerharb.

## 2

Tachtburg, gr. Geicht. — Gr. Hugo. Tamemart. Ag. 2, 407, 408, 411, 412, 415, 416, 417, 418, 419, 536 m. 7, 652 — II 73, 150, 287, 380, 380 m. 108, 446, 556-557, 743, 519—830, 383, 355, 911 — III 108, 169, 323—324 — IV 49, 51 m. 93, 55 m. 99, 65 — V 55, 77 m. 31, 308—209, 308 m. 54 — Ag. Erich, Hurald Hein, Annt, Annt, Evend Christian.

Tanbert, vient fla. III 835 n. 170, No. n. 175 – V 114 n. 2, 151. Testert C.-S. won Miss, Barriers sen Serviciem III 389 n. 87, 401 n. 9 575 n. 67, 657 — IV 419, 451 n. 7 457, 520 n. 84 — V 54, 77 n. 81, 83 n. 44, 84 n. 45, 154

Parametric E.-R. mon Semil V 88-89, 9/1 97-92

Later & 12 Schmen 121 — B. Egene.

CHARGEST SER VII n. 65, 388, 388, 484 63 — II 400 — IV 277 n. 2 — V 100 n. 6.

Parmetral-A. in Marringo II 107 m.

Sur Pulmague pi Salama had All IV 574 n. 6 — V 570 Summittee V 145 n.

Comerce I. R. III 536 — IV 306

nue IV 196 The IV 196 The gr. Gride II 618 n. 11— IV 8 n. 17— Gr. Digital

Sections Personal VIII 10

Debi, Deba

-, Marfgr. ber (a.6)!. Dinner! St. 185 n. 33, 265, 275, 276, 53, 593, 598, 599 n. 39, 612 u.l.
617 n. 23, 618—623, 62, 62, 63, 659 n. 14, 661, 662, 663—10, 239 n. 87, 244, 251 u.l.
900, 482, 512, 522, 536, 534, 74
728, 836, 837 n. 148—III 54
74 v. 47, 56 n. 99— V. 361
74— Germ. Whela, Dea

— ber Jüngere, S. des Marta. 2et 622—623, 630 — II 76, 785 1. is — Bialggr. von Sachien 385 1. is — II 142 — IV 295 — VI

—, Gr. von Bettin III 508 n. E. —, Gr. V 159. Deibesheim, C. im Speiergen 28-

V 366, 370. Dender, Fl. 18 n. 15. Dendermonde, D. in Flandern 4981. 16 Se Denis, Al. bei Baris II 59 n. £

St. Denis, Al. bei Baris II 59 n. & 460 n. 20 — A. 3m. Derlingen, fachl. Gau 39 n. & Defenberg, Burg in Engern II M.

Defiderius.

— longobard. Ag. IV 310 n. 75.

— E.B. (non Gran?) II 744 n. 34.

— B. non Raab 349.

— 8. non Naab 349.

— 91. non Monte Gaffino (\$. \$\text{Sictor III.}) 29 n. 14, 30, 31 n. \$\text{Sictor III.}) 29 n. 14, 30, 31 n. \$\text{Sictor III.}) 29 n. 122, 123 n. \$\text{124} - 125, 126 - 127, 134, 145, 18. \$\text{124} - 125, 126 - 127, 134, 145, 18. \$\text{129}, 232, 239, 430, 552, 544 at \$\text{n. 46} - II 109 - 111, 304 n. \$\text{n. 46} - II 109 - 111, 304 n. \$\text{3}\$

11, 212, 275, 277, 278, 279, 20, 424, 425, 687, 688 n. 105, 31, 32, 33 - III 85, 102, 301, 82, 308 - 304, 306 n. 127, 316, 83 at \$\text{n. 33} - III 85, 102, 301, 82, 308 - 304, 306 n. 127, 316, 83 at \$\text{n. 34}, 441 - 443, 452, 534 n. \$\text{43}\$

433 n. 4, 441 - 443, 452, 534 n. \$\text{58}\$

433 n. 4, 441 - 443, 452, 534 n. \$\text{58}\$

101 - 102, 152 n. \$1, 153 - 18 \\
101 - 102, 152 n. \$1, 153 - 18 \\
177 - 180, 181 n. 34, 182 - 18 \\
177 - 180, 181 n. 34, 182 - 18 \\
177 - 180, 181 n. 34, 182 - 18 \\
177 - 180, 181 n. 34, 182 - 18 \\
177 - 180, 181 n. 34, 182 - 18 \\
177 - 180, 181 n. 34, 182 - 18 \\
177 - 180, 181 n. 34, 182 - 18 \\
177 - 180, 181 n. 34, 182 - 18 \\
177 - 180, 181 n. 34, 182 - 18 \\
177 - 180, 181 n. 34, 182 - 18 \\
177 - 180, 181 n. 34, 182 - 18 \\
177 - 180, 181 n. 34, 182 - 18 \\
180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 \\
180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 \\
180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 \\
180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 -

Deuts behit.

—, B. 111 587 n. 81.

—, Gard. Briefer 685, 886 — 1130

n. 136, 885 n. 2 — 111 807

588 = 12 658 = 0, 6 144 = 61, 042 417 19, 14 = 27, 16

Denit - El | Depenter Diducul

192, 341

. :

. 33

11 Mill

236

233

255

FEE 1353

12/4-4

== :-= it. Dié, lothring. Rl. IV 376 -Untervogt Douin. )iemar, von Trifels III, 422 n. 129. )iemel, Fl. 482.

)iemo.

-, Br. von St. Beter in Maing 663. -, sachs. Laie IV 219.

Diegen, bair. gr. Gefchl. 352 n. 91 -III 41 — Gr. Arnold II., Friedrich, Ditto.

Dietbalb, Tietpald, Tietpold, Thiopold.

B. von Strafburg III 132, 135, 509 — IV 439 n. 48.

-, B. von Berona 341 n. 65.

, Markgr. im bair. Nordgau III 41, 42, 145, 202 — V 61, 182 -Gem. Liutgard.

5- (von Bohburg), Markgr., S. bes Marigr. Dietpold III 202 n. 47 - IV 890 — V 61—62, 185 n. 21, 205, 217, 220, 240, 243 n. 49, 356 - Gem. Runigunde.

-, Gr. im Ardennengau II 152 n. 75.

-, (bair.) Gr. 195 n. 56, 198. -, bair. Gr. 304 n. 132.

-, westfrant. Gr. 235 n. 10.

, Gr. 168, 169 n. 191 — III 41 n. 68 — V 377, 385. Dietersborf, D. im bair. Norbgau III

218 n. 74.

Dietger, A. von St. Georgen IV 255-256. Diethelm, von Toggenburg III 501,

Dietifon, bei Burich IV 350.

Dietmarschen, sächs. Gau 422, 423 n. 57 — II 73—74, 150, 855 — IV 416 n. 46.

Dietpurg, Schwefter @ " Bebehard's von Salzburg

Dietrich, The Diebe=

rich, Diese , Rg. ber D — III 479 unen") 29 n. 109 -

IV 283 r B. pun 51. NIII Begen -

100, 104—105, 111—112, 117, 119, 121, 122, 188, 253, 276 n. 81, 278 (n. 84), 280—281, 326—327, 406, 407, 513, 520 n. 4, 527, 570—571, 574, 575 n. 62, 578, 581 n. 69— IV 21, 35, 37—39 (n. 74), 41, 160, 248 n. 4, 250, k19—k14—k17 518—514, 547.

Dietrich, Theoberich, Diebe = rich, Diezelin.

A. von St. Alban V 196 n. 3. 251, 363.

21, 500. St. Subert 636, 637, 639 — II 67 n. 52, 215 n. 48, 364—366, 514, 515, 653 — IV 368 n. 56, 406—407, 463, 465 n. 50, 466—467, 514, 517—518 — V 34, 35—36, 199 n. 9, 382.

-, A. von Kremsmünfter III 619—620. M. von St. Martin (an ber Mofel)

284 n. 95, 499 n. 18, 508 — III 405-406 — IV 5 n. 8.

A. von St. Magimin, Stablo und Ralmeby 459 n. 117, 460, 462—465, 466, 470—472, 473, 474 n. 148, 495—497, 527—528, 533, 569—571, 587, 588, 589 n. 16, 598 — II 48, 49, 51, 55, 495 n. 559.

M. von Betershaufen IV 117 n. 22, 182, 162 n. 7, 429 — V 8 n. 13, 182, 218.

, A. von St. Trond V 57-58, 291 n. 23.

, Br. von Ravengirsburg V 173 n. 1. Scholaft. von Silbesheim, rom. Carb. V 160 n. 9.

, Lehrer in Paderborn II 649.

-, S. von Oberlothringen 445 - II 35, 312 n. 5, 497, 882, 889 — 111 131, 178, 187, 219, 580, 581 — IV 248 n. 4, 287 n. 27, 376 n. 12 — V 151, 254 n. 65, 312,

M1.

arfgr. ber fachf. Oftmart 184 -582 n. 72.

. von Ahr V 115.

. von Brehna, Bettiner, S. 200's II. II 713 - 714, 715, 717, 838, 839 — III 229 (n. 93), 220 n. 42.

Daffel, Bermandter Gr. L von Ratlenburg IV

leiberg und Lütelburg 18 - III 419 n. 127. pon Solland 372-373,

von Holland 2, 373, 375

Dietrich, Theoberich, Diebe-rich, Diezelin.

(V.), Gr. von Holland 375 — II 67, 651, 652, 658, 678 — III 133 — V 68.

(I.), Gr. von Ratlenburg 584 n. 3. - (II.), Gr. von Ratienburg 584 n. 3 — II 251 n. 103, 584, 675, 680, 684, 840 — IV 8—9, 318 n. 84 — V 185 n. 21, 202 n. 11

- Gem. Gertrub.

– (III.), Gr. von Ratlenburg V 185 n. 21, 201, 203, 310, 313 n. 65 — Gem. Abela.

-, Gr. von Mörsburg V 92 n. 15. -, Gr. von Tomburg V 119.

-, Gr. im Gau Beluwe II 678 n. 94.

-, Gr. V 173.

—, Burggr. und Bogt von Trier 508—504, 507 n. 25, 509—510.

—, krichr. Kanzler V 251 n. 61.

— von Baumburg, schwäb. Abliger

IV 391 n. 3.

- von Deidenlibe IV 48 n. 90. - fachf. Laie IV 219.

— S. Baro's 373, 374.

Dietwin, B. von Luttich 292, 470 -H 8, 47 n. 17, 48, 49, 50 n. 25, 51, 52, 53 n. 31, 54-56, 57, 64, 65, 67, 68, 365, 456, 497, 513—514 516 n. 88, 656 n. 58 — III 469 n. 45 — V 116 n. 5. Diet, Gr. — Gr. Heinrich.

Dieuze, D. bei Met 293.

Dieuze, D. bei Met 293.

Dijon III 560 n. 44 — IV 39 n. 72

— Kl. St. Benignus.

Dillingen, gr. Gefchl. III 31 - Gr. Bartmann.

Dinant, lothring. Burg II 8 - V 368.

Diocletians-Thermen, in Rom V 81. St. Dionyfius R. in Mailand II 477 n. 43 — IV 452.

Dionyfius.

-, 88. von Biacenza 225, 560 — II 200, 370, 453, 458, 478, 630, 736, 769, 770 — III 15, 20, 92, 262, 282 n. 89, 285, 288 (n. 95), 296, 396, 483, 438, 456 n. 27, 531 n. 12.

—, Carbinal 72 n. 33, 142. Difentis, rătifd. Kl. 21, 702 — II 224 n. 62 — IV 176 n. 26. Difibobenberg, Kl. an ber Nahe IV 434 n. 28, 542—543, 544 (n. 10). Difinfurth, D. in ber Mart Defterreich 568 n. 26.

Diffen, b. Dinabrud'icher Hof IV 233, 234.

Dithmar, Thietmar.

—, E.-B. von Salzburg, 292 n. 107. —, B. von Cur 47, 229 — II 34.

-, B. von Halberstadt IV 262. 295. 415 n. 42

—, B. von Merseburg 585, 653 n. 4. -, kfrichr. Gegen-B. von Borms IV

42. -, Gr., Billinger II 15 n. 26.

-, Gr., Wettiner 353 n. 94 - III

503 n. 48. —, Gr. IV 494 n. 50. —, B. B. Bibo's von Toul 592 n. 24.

, Höriger 370 n. 9.

Dobrognama, Gem. H. Kafimir's von Bolen 192 n. 49.

Dobfdut, D. im Daleminger - Gau 630 n. 58.

Dobo.

-, B. von Rofella III 302 n. 20.

- pon Cong, Rreugfahrer IV 520.

-, Burger von Cremona II 353. Döberle, D. in Bohmen 596 n. 31. Domös, D. in Ungarn 347.

Dörnigheim, D. im Maingau 369 — V 369.

Dollenftein, bair. gr. Gefchl. 8 n. 11. Dominicus.

— (III.), Patriard, von Grado II 695 n. 115.

– (IV.), Patriarch von Grado (Benedig) II 274, 840, 694.

- Silvius, Doge von Benebig II 695 n. 115 — III 375 n. 46.

St. Donatianus-R. in Brugge II 36. St. Donatus, Dom-R., Pfalz in Arezzo 28 n. 12 — III 395 n. 84, 568 n. 49.

St. Donatus, Dom-R., zu Meißen 599, 630 n. 58.

Donatiften IV 81, 435.

Donatifien IV 81, 455.

Donau, 3f. 394, 445, 449 — II 121, 404, 680, 681, 716, 744, 751 n. 7, 807, 886, 889 — III 19, 26, 36 n. 58, 40, 74, 150, 201, 308, 350, 351, 352, 419, 420, 467, 620 — IV 168, 298, 349, 383 n. 26, 389, 399, 477, 490, 496 n. 52, 505 n. 64, 509, 512 n. 69, 591 n. 64, 509, 512 n. 69, 521 — V 236, 240, 241, 242, 273, 286, 333.

Donaueschingen, D. in ber Baar 280. Donauwörth, schwäb. D. III 420.

Donauworth, 1gwad. D. 111 420.

Donizo, Briefter, M. im Kl. Canoffa II 656 n. 58, 664, 692, 747 n. 4, 751 n. 7, 758 n. 22 u. 23, 764 n. 27, 765 n. 31, 895 n. 2, 899, 903, 911 — III 3 n. 1, 20 n. 25, 403 — IV 62 n. 105, 201, 274 n. 63, 280 n. 11, 334, 377, 378,

379, 391, 423, 449, 472 n. 9 — V 82 n. 42, 384, 387.

Dorbrecht, in Riederlothringen 375 n. 18.

Dorla, thüring. D. III 288, 642. Dornburg, thüring. D. V 249 n. 50. Dortmund, westfäl. Kgs.-Hof 158, 591, 598 — II 314 — IV 494 n. 50.

Drachgau, schwäb. Gau III 195 n. 36. Drau, Fl. IV 522.

Drenthe, niederlothring. Gr. 36.

Drogo.

—, **B**. von Macon 318.

—, Gr. von Apulien 122 — IV 72. — (von Rochelle), Kreuzfahrer IV 496 n. 52, 511 n. 69.

Drübed, jachs. Rl. 84, 165, 702 — V 967.

Drufusberg, zu Mainz 167 n. 88. Dubicha, Mutter B. Pibo's von Toul 592 n. 24.

Düren, D. im Ruhrgau 36 n. 23 — V 367.

Dürrenbuch, D. in ber Mart Defterreich 97, 98.

Dürrweitsichen, D. in ber Mart Reißen IV 276 n. 2 — V 868.

Düffel, Fl. 477.

Duisburg, Pfalz am Rhein 368, 475 n. 149, 477, 478 n. 160, 518 n. 36 — II 90 — V 367.

bulcomenfische Gr., in Oberlothringen 462 n. 124.

Dun, Burg an ber Maas 461 — V 367.

Durazzo, Stadt in Illyricum 241 — II 113 — III 374, 385, 402, 403, 449 — Statthalter Monomachetos; Commandant Perinus.

Durbun, Gr. V 37 n. 19 - Gr. Beinrich, Beinrich.

### Œ

Eabmer, engl. Kappellan V 39, 73, 110 n. 25.

Ebbo, Ebo, Eppo.

-, E.-B. von Reims III 411, 517 n. 72 — IV 108 n. 202.

-, Gegen-B. von Merfeburg IV 52, 54, 214.

-, kfrichr. Gegen-B. von Worms IV 52 n. 96, 465 n. 49.

-, M. von St. Michelsberg zu Bamberg V 164 n. 20, 166 n. 22, 167 n. 23, 168 n. 24, 169 n. 25, 178 n. 11, 306 n. 50, 346, 387.

—, kglchr. Ministeriale III 218 n. 74 — V 372.

Ebbs, D. im Gau Innthal V 1 n. 2.

Eberharb.

—, Batriarch von Aquileja 305 n. 134. —, E.B. von Trier 17, 24 n. 7, 46, 161, 372, 401, 445, 459, 460 n. 130, 498, 507 n. 25 — II 810 n. 70 — IV 174 n. 23.

—, B. von Sichfitht V 69, 175, 194, 283.

— (Eppo), B. von Raumburg-Zeith 155 n. 70, 176 n. 8, 193—194, 197, 206, 388, 403, 489, 493 n. 8, 529, 562, 564, 566, 568, 597, 598, 612 n. 10, 630 — II 88, 188, 250 n. 101, 253, 254 n. 109, 263 n. 126, 265, 290, 308 n. 1, 314, 315, 325, 330, 335, 615, 664, 667, 676, 677, 773 n. 46, 824, 844, 897, 898 — III 12, 42, 49, 59, 75 n. 113, 154—155, 230, 429 — V 384.

—, B. von Barma II 163, 603 — III 186, 196, 402, 565, 570 — IV 73.

— (II.), A. von St. Emmeram und Tegernsee III 64 n. 100.

—, A. von Rempten (B. von Cur?) IV 176 n. 26, 401.

—, M. von Fulba 268 n. 57, 612 n. 10, 660 n. 20.

—, Markgr. von Krain 188.

—, Gr. von Ebersberg 188 n. 41. —, Gr. von Heiligenberg III 616 n. 183 — IV 374.

n. 165 — IV 574.

—, Gr. vom Zürichgau (von Rellensburg) 156, 442, 468 n. 187, 509, 566 — II 43 n. 6, 407, 505, 841 n. 160, 881 — III 24, 28 n. 36, 145 n. 77, 391 n. 167, 573 n. 61, 614, 615 — V 32 n. 15, 132 n. 94, 971, 378, 977, 379, 980 — Gem. Zda.

—, Gr. von Rellenburg, ber Jüngere II 237, 259, 505, 880, 881. —, Gr. von Spanheim V 379.

—, Gr. von Spangerm v 379. —, Gr. von Unterrätien 429, 567 n. 35.

—, Gr., Bogt bes B. Burgburg 452. —, Gr. (in Stalien?) III 13.

—, 61. (18. Statter, 7) III 7. (18. Statter, 7) III 7. (19. Statter, 19. Statter, 1

—, Bogt von Kl. Werben V 30 n. 13. —, S. Werinhard's im Ufgau V 101 n. 7.

-, freier Mann 370 n. 9.

-, igldr. Ministeriale II 836-837. -, igldr. Ministeriale II 513 n. 81.

Digitized by Google

Cherneicurte, Priorat bei Reims IV 465 n. 50. Chersberg, bair. Gr. 188 -Abalbero, Cherhard. Ebersberg, bair. Rl. 14, 97 — V 369 — A. Billiram. Ebersberg (Beiligenberg), Rl. am Redar II 98 — V 178 n. 12 — A. Gerolb. Cbersheim, D. im Wormegau V 113 n. 2. Ebersheimmunfter, Rl. im Elfaß III 6, 9, 72 n. 109, 684, 638 — A. Abelgaub. Ebra, thüring. D. II 533. Ebstorf, heff. D. 43 n. 38, 51, 529. Ebulo, Gr. von Roucy II 213, 214. Echt, lothring. D. IV 159 n. 3. Echternach, lothring. Rl. 164 n. 84 200, 425 n. 60, 563 n. 26 — II 36 n. 58 — IV 484 n. 27 — St. Willibrorb's-R.; M. Reginbert, Tiofrib. Edarb. - (I.), Markgr. von Meißen 211. - (II.), Markar. von Reiken 155 n. 70, 194 n. 54, 580 n. 67. **E**darbsberga, thür. D. 530 — II 315 — V 372. Edarbsrobe, sächs. D. 339 n. 62. Edern, westfäl. D. IV 386 n. 31. l'Ecluse, Feste bei Cambran V 154. Ebbert (Silbert), B. von Fünen und ben Färbern 416, 417, 420. Cbeffa, F. in Afien V 76, 145 n. 60, 146 — F. Balbuin I., II.

Somund, Rg. von England II 26 n. 41.

Somund, Rg. von England 2, 215, 535 — II 26 n. 41. Egelolf, von Ennabeuren IV 383. Eggingen, D. im Albgau 654 — II 45 — V 369. Egilbert. -, E.-B. von Trier 508 - III 188 -189, 219, 222, 278, 279-280, 326-327, 336, 346, 405, 406, 571, 578, 580, 645 n. 4 - IV 4, 21, 38, 49, 58, 248 n. 4, 287 n. 30, 404, 497, 547 - V 5 n. 8, 31 n. 13, 60 n. 5, 70, 104, 109, 116 n. 5, 118, 125—126, 131. -, 30. von Winben 154, 265, 325,

337—338, 360 n. 105, 581 — II

251 n. 103, 263, 592 n. 184, 598,

-, B. von Osnabrück IV 556 n. 16. -, B. von Paffau 184, 359—360,

Egilmar, L. von Denabrück IV 240, 555, 558 n. 22.

603, 615

342-343.

— III 232 n. 94,

Egino. -, 18. von Dalbye, Lund 416 n. 45, 521, 522 — V 55 n. 55. -, M. von St. Blafien, A. St. Mrich und Afra V 216. A. von -, Gr. von Achaim III 30, 31 n. 43 — IV 349, 350, 388 n. 32. - (L), Gr. von Urach IV 362. - (II.), Gr. von Urach IV 363 n. 51. —, Anklager S. Otto's von Baiern 611 n. 7 — II 11 n. 23, 12—13, 14, 16, 17, 152, 848. Egisheim, elfaß. gr. Gefcl. II 430 — III 195 n. 36 — IV 334 n. 113 — Gr. Gerhard II., Sugo. Egmont, lothring. Rl. 375. Eherinevirft, heff. Forst II 9 n. 20. Cichach, Juff. ber Unfrut III 642. Cichfädt, B., Stabt 29, 44, 94 — II 171, 195, 544 – 545, 818 n. 92 — III 925 — IV 115, 335, 412 — V 69 n. 16, 367, 374 — St. Billi-balba Dome 2: B. Cherhork, Cake balbe Dom-R.; B. Cberhard, Geb-hard, Gundechar, Otto, Ubalrich. Gifel, Gebirg IV 499. Eilenburg, Mark II 518 n. 81 — V 184 — Markgr. Heinrich. Gilica. -, Ae. von Niebermünfter zu Regensburg 47. -, Gem. B. Bernhard's II. von Sachfen 160 n. 78. Bem. Gr. Otto's von Ballenftebt II 35 n. 56. -, Gem. Gr. Benno's von Norbheim 211 n. 17. Gilolf, B. E.-B. Ronrad's von Trier 499. Eimbed, fachf. D. V 311 n. 60. Sinhard, B. von Speier 202 n. 69, 203, 230, 324, 467, 468 n. 37, 496, 503—504, 567 — II 810 n. 70. Ginrich, rheinfrant. Gau 572 - V 251 n. 61 — Gr. Lubwig, Ludwig. Einfliebeln, Rl. 370 — II 98, 167 n. 98, 223 — III 34, 612 n 128 — IV 349 — V 105 n. 15, 374, 380 - M. Beinrich, Bermann, Seliger. Eisad, Fl. III 42 n. 68. Eisleben, fachf. D. III 418 n. 127, 425 n. 137 — IV 228 n. 50 — V 386. Elbert, Effebert, Effibert. – (Ebbo), A. von Fulba 24, 173. -, A. von Schwarzach, Michelsberg zu Bamberg II 44 n. 10, 96, 544, 817, 908.

Efbert, Effebert, Effibert.

—, M. von hersfeld II 168 n. 99, 908 — V 385.

- I., Gr. von Braunschweig, Marker. von Reißen 37 n. 24, 38, 40-41, 48, 276, 277 n. 77, 279, 290, 329-330, 331, 356, 460, 475 n. 149, 514, 515, 524, 562, 565, 583 – 584, 598, 615, 619, 653 n. 3, 654, 664, 666 — II 69, 87, 837 n. 148 — III 206 n. 57 — 293 n. 36, 294 n. 37, 322, 412 n. 36 — V 185 n. 121.

II., Martgr. von Meißen 40 n. 32 11., Warfgr. von Weißen 40 n. 32, 565, 584, 598, 630 n. 58 — II 87, 251 n. 108, 335, 400, 414 n. 151, 522, 523, 719, 745, 882 — III 68—69, 189, 205, 212 n. 64, 236, 241, 242, 278 n. 84, 335, 350, 424 n. 134, 463, 503 n. 48, 504 — IV 2, 8, 50 n. 92, 53 n. 97, 54, 118—114, 115, 124, 126, 133, 164, 170, 171—172, 173, 206, 208, 209, 210, 218 · 126, 206, 208, 209, 210, 213, 217—219, 222-224, 226, 240, 246-247, 258, 291-294, 321 n. 105, 322-323, 324, 335, 372, 412 n. 36, 414, 438, 439, 543 -V 68, 120, 184, 327 - Gem. Immula, Doa.

– von Deningen, Markgr. von Stade 652, 653 n. 3, 654.

—, Gr. von Formbach und Neuburg 187 — III 40, 72—73, 133, 185, 186, 422, 423 — Gem. Mathilde. —, Gr. im Duinzinggau 563 n. 26.

–, săchs. Gr. V 202 n. 11.

—, S. ber Iba von Elethorpe 39 n. 28, 423 n. 57, 654.

, Bogt von Rl. Weißenburg V 152n. 2. Eti, niederlothring. D. 36 n. 23.

Ettehard, Ettehart, Eggehard.
—, A. von Aura (fiehe Frutolf) 285 n. 95, 621 n. 34, 647 n. 1 — II 863, 900 — III 22 n. 26 — IV 544 n. 10 — V 77 n. 31, 137 n. 46, 341 n. 61.

-, A. von Reichenau, Gegen-B. von Mugeburg II 407, 408—409, 459, 816 n. 84 — III 24, 28 n. 86, 29—30, 64 n. 100, 73—74, 184, 185 n. 19, 186, 196, 198 n. 39, 222, 243 n. 16, 329, 422, 501, 572 — IV 120, 205, 256.

-, Decan, Pr. zu Magbeburg V 159 n. 9, 162 n. 14.

— (IV.), M. von St. Gallen II 794 n. 11, 819 n. 100 — IV 330 n. 129.

-, Gr. von Scheiern 392 n. 51 — IV 490 n. 47 - V 136 n. 44.

Elbe, Fl. 7, 298 n. 10, 341, 357, 404, 422, 516, 584, 610 — II 149, 150, 225, 286, 400 n. 30, 522, 714, 751 n. 7, 830, 834 — III 144, 205, 332, 336, 351 — IV 49 — V 101.

Eliefer ben Rathan, jub. Chronift IV 488 n. 42.

Elisabeth.

—, Gem. des **R**g. Harald von Normegen 205.

—, Gem. des Gr. Kuno unb bes Pfalzgr. Ratpoto von Baiern III 509 n. 60.

Elisina, welf. Hof in Italien II 25 n. 40.

Ellen, thüring. D. II 499, 875 n. 4. Eller, D. am Rieberrhein IV 499.

Ellinhard, Ellenhard.
—, B. von Freifing 21, 184, 290, 308, 445, 459, 466-467, 562 — II 315, 325, 406, 407, 614 — III 120.

, B. von Pola III 619 n. 39.

Elsaß 371 — III 28, 132, 135, 194, 511, 528 — IV 334 n. 113, 350, 357 n. 42, 362, 430, 431, 433 — V 33, 176 n. 9, 253, 285, 296 — Gr. Chuono, Beinrich.

Elfenggau, theinfrant. Gau 569 -

IV 291 — Gr. Reizolf.

(Gifter (weiße), Fl. III 392 n. 168, 385, 387, 388, 389, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 651, 652.

(Sten, niederlothring, Rl. 213 — III 480 — IV 58 n. 103 — V 367 —

St. Beits-R.

Elwangen, schwäb. Rl. 352 n. 93 — A. Aaron, Reginger.

Elze, D. bei hilbesheim 597 n. 35 — V 372.

Embrun, E.-B. — E.-B. Winimannus. Emehard, Gegen.B. von Würzburg IV 261, 288 n. 31, 351, 470 -V 4, 5, 70, 104, 181, 169, 173, 176 n. 8, 177, 194, 218, 219 n. 14. Emerico, H. von Ungarn III 510.

Emico. -, Gr. im Nahegau 152 n. 61, **4**68 137 — II 400 n. 130 — IV

–, Wilbgr. V 173.

-, Gr., Führer bes Bauernkreussugs IV 476 n. 21, 483 n. 36, 490 n. 46, 491 n. 47, 495 (n. 51), 501—508, 507, 508—510, 512 n. 71, 522 n. 85.

-, Baffall ber R. Berbun IV 40 n. 74. Emilia, ital. Landschaft III 101, 289 (n. 95) — IV 144, 379 n. 14. Emma, Gem. Gr. Wilhelm's I. von Friefach 182 n. 27 - II 119. Ĭ20.

Emmer, Ff. 482.

St. Emmeram, Rl. in Regensburg 12 201, 202 n. 68 — II 98, 99 n. 110 — III 64 n. 100, 609 — IV 359 — V 61, 292 n. 24, 363 — A. Babo, Cherhard II.; M. Otloh. Ems, Ft. 422 — II 820 n. 101 — IV 885.

Emsgau, fris. Gau 357, 514 — IV 386 n. 31, 477 — V 372.

Emund, Rg. in Schweben 409.

Engelbert, Engilbert.
-, bair. Pfalzgr. V 62.

— (II.), Gr. von Spanheim, Markgr. von Istrien und Krain IV 285 n. 29 — V 98 n. 3.

—, Gr. von Spanheim III 230 n. 93, 621 — IV 45, 57, 113 n. 10, 115, 122 n. 35, 123, 285 n. 29 — V 98. -, Gr. II 505, 881 n. 23 - V 384.

, Gr. V 63 n. 10.

Engelhard, E.-B. von Magdeburg 52 155, 185, 337, 339—340, 341 n. 65, 352, 657.

Engelsburg (Abrian's Bolianbrium, Thurm bes Crescentius, Haus bes Theoberich, Trajanium) in Rom 255, 258, 259 n. 38, 311, 312, 313, 316, 361, 377—378 — II 422 n. 161 — III 389, 390, 475, 479, 483, 500 n. 42, 521, 527, 582 n. 12, 538, 540, 541—542, 546 n. 30, 548, 549, 552, 553 — IV 61 n. 105, 68, 101 n. 188, 141 n. 55, 142 n. 57, 184, 190, 304, 337, 397, 422, 472, 473 — V 14 n. 27, 39, 45 n. 34, 46, 56, 85 n. 49, 87, 110, 327.

Enger, westfal. Bollstätte II 314. Engern, sachl. Landschaft 211, 357,

359 n. 101, 477, 482 — II 20, 616 n. 9 — III 236, 342 — IV 478 n. 24.

Engernaau, fachf. Gau 338, 389 n. 44 - V 367, 368.

Englanb 2, 418, 521 n. 51, 522, 523, 534, 535, 536, 572 — II 25, 60, 75 n. 62, 203, 389, 414 n. 151, 820 n. 102 — III 276 n. 81, 820, 321-323 - IV 65, 197, 427 n. 19, 457, 482 n. 32, 495, 500 n. 56, 512 n. 69 — V 39 n. 24, 53, 72 n. 23, 87, 109—110, 308 n. 54 — Rg. Edmund, Edward, Harris, Harris, G. Edmund, Edward, Harris, Harris, G. Edmund, Edward, Harris, Edward, Harris, Ha Ennabrunn, fdmab. Gefdl. — Egelolf. Ennobius IV 342 n. 18. Enns, Fl. 23 n. 4 — IV 175. Ennsthalgau, bair. Gau 187 n. 38. Ennsmald, in Defterreich III 134 n. 53. Ensisheim, D. im Elfaß II 45 - V 369.

Engberg, rheinfrant. Gr. IV 291

Epeiros III 447, 456, 564.

Epfendorf, schwäb. D. V 183 n. 19 -Wernher.

Epidauros, griech. Stadt III 451 n. 20.

Eppan, gr. Gefdi. V 295 n. 28. Eppan, gr. Gefdi. V 295 n. 28. Eppenflein, f. Gefdi. in Kärnten 22 n. 3, 210 — II 34, 195 — III 12, 20—21, 22 n. 26, 64, 68 n. 104, 133 — IV 43, 285, 396 — V 11 — Heinrich, Hermann, Lutold, Markward, Udalrich.

Eppingen, D. im Kraichgau 23 - V

Eppftein, Burg im Rheingau 174 n. 3. Erchanger, A. von Beihenftephan V 3 n. 3.

Eregli, Fl., Stabt in Rleinafien V 140, 141 n. 53 u. 54.

Frenfrib, Ebler 212.

Frenfrib, Ebler 212.

Friutt II 187, 194, 265, 266 n. 133, 271, 303, 811, 812, 813 — III 45, 229, 238 n. 8, 334, 338, 615 n. 132, 642 n. 12, 645 — IV 352 — V 162 n. 15, 219 n. 14, 220—221 – St. Maria St.-A., St. Peters. St., St. Severus

Sprode pon 1073: 658, 659 n. 13 u. 17 — II 187—189, 229, 795—797, 811 — IV 554 n. 8. Synobe von 1074: II 323 n. 19, 411—413, 439 n. 183, 813, 814.

Ergenzach, D. im Schtland III 446 n. 15 — V 872.

Eric. -, Kg. von Dänemark V 55, 208.

-, Rg. in Schweben 522 n. 52.

-, Rg. in Schweben 522 n. 52. , Bogt von Augsburg V 194.

St. Erinbrub R. auf bem Berge Botweih III 620 n. 141.

Eritgau, schwäb. Gau II 780 - III 616.

Erfenbald, Kammerer Beinrich's IV. V 313.

Erfinbert, Briefter II 781 n. 57 -III 628 n. 4.

Erlangen, frant. D. 342 n. 67, 344. Erlefred, Stifter von Kl. Hirfau II 97 n. 108.

Erlembald, Führer der Pataria in Mailand 62 n. 13, 69 n. 28, 437 n. 86, 438-441, 597-542, 557-559, 560, 562, 671 - II 99-100, 102, 103, 104-106, 107, 175—176, 177, 178, 179, 203, 221, 270 n. 140, 283, 284 — 285, 368 — 369, 473-478, 571, 573 n. 161, 574, 693 — III 82 n. 125, 111, 263 n. 53, 415 — IV 88, 452, 534

Erlolf, Ministeriale G.-B. Anno's 593 n. 25.

Erlung, Kanzler, B. von Würzburg V 180, 194, 211, 218, 231 (n. 33), 232, 233, 248, 249 n. 56, 266, 363 - 364.

## Ermenfrib.

-, B. von Sitten 46, 47, 52, 284 - II 47, 80 - III 219, 433, 441, 445 — IV 170 n. 17.

—, Pr. ber St. Maria-Magdalenen-A. ju Berbun 403.

Ermenfinde, Gem. S. Beter Bilbelm's VII. von Aquitanien 321, 322 n. 33.

## Ernft.

-, A. von Reresheim IV 491 n. 47, 520.

- (II.), H. von Schwaben II 650 n. 51. -, Martgr. von Defterreich 97 n. 187, 98, 186, 193, 194 n. 54, 198, 360 n. 102, 531 n. 70, 563 n. 26, 591 n. 19 — II 334, 505, 616, 876, 880, 881 — III 466 n. 42 -872.

-, Gr. von Kregling IV 479 n. 27. Mitgrunder von Rl. Reichenbach 'III 617.

### Erpo.

-, %. von Münster \$59 n. 101 -III 582 - IV 1, 21, 160, 219, \$35, 370-371, 439 n. 48, 477, 478, 547, 550 n. 13 - V 9, 10. -, %. von Siegburg 529 n. 65 -II 86 592 506 n. 101 508

II 86, 592, 596 n. 191, 598.

Erften, D. im fachf. Engerngau 389

Erzgebirge (Biffecore) V 244, 245. Cfd, lothring. adl. Gefdl. - Gottfrieb, Beinrich.

Efcenloh, bair. gr. Gefchl. - Gr. Thiemo.

Efchmar, D. bei Siegburg 593 - V

**Eschwege**, thüring. D. 51, 184 — II 21, 22, 254, 484, 512, 515 (n. 82), 517, 564 n. 153 — V 366.

### Efilo.

-, Domherr zu Magbeburg V 201.

Esiko.

Gr. von Ballenstebt 339 n. 63 -II 240 n. 88.

Esquilin, in Rom 30.

Effen, Ri. IV 550 n. 13 - Me. Suanihilb.

Eklingen III 23, 24 n. 30, 27 n. 34, 35. Efte, ital. Dynastie II 24-25, 741 n. 199 — III 13 — V 11 n. 20.

Eftrith, Mutter Rg. Svend's von Danemart II 743 n. 204.

Eftrun, Fefte bei Cambran V 200. Sthelinde, Gem. S. Belf's IV. und

Gr. Hermann's von Calverla II 25, 28 n. 41, 27 — III 503 n. 48. Etich, Fi. 11 742 — III 42 n. 68,

259, 461 — IV 335, 346. Egmannsborf, D. in ber Mart Defterreich 97 n. 87 - V 371.

Eugen.

— II., B. IV 241. — III., B. V 387.

San Eugenio di Bilodiano, Al. III. 392 n. 79 - A. Betrus.

Eurasburg, bair. Burg III 41 -Adalbert.

Eupragia (Pragedis, Abelheib), Gem. bes Martgr. Beinrich von ber Rorbmart, Seinrich's IV. IV 217, 222, 251—252, 257, 319 n. 99, 391, 423, 429, 442 n. 5, 444, 528, 542 n. 8, 543 — V 75, 329.

St. Eusebius 609 n. 1.

Eufebius, B. von Cafarea IV 7 n. 15. St. Eustachius, R., Adelsgeschl. in Rom V 275 — Udalricus.

Eustach.

-, Gr. von Boulogne II 61, 63 n. 47, 64, 653 - IV 513 - Gem. 3ba.

-, Gr. von Boulogne II 654 n. 56 — IV 517 n. 79, 518, 520.

Eperneim, D. bei Main; 372 n. 14. St. Evre, oberlothring. Rl. 444 n. 100 - A. Widerich.

St. Evroul, Rl. in ber Normandie 544 n. 91 — A. Robert.

Exarcat, in Italien 334 n. 53 - II 216.

Gring, D. im Duinzinggau 568 n. 26 — V 372.

Enter, Fl. 335, 357.

Enterbruch, an ber Befer 357. Egoniben, Dynaftie III 201 n. 45. Ezzo.

- (Grenfrib), B. von Albenburg 412 - II 150 n. 69, 327 — V 382.

-, Scholaftitus in Bamberg 391, 455 – V 379.

—, lothring. Pfalzgr. 191, 325.

끍.

Fabianus, B. III 272, 601. Faenza, ital. B., Stadt 548 n. 98 — II 180 — III 312 n. 142 — St. Marien-Al., B. Robert. Farder, B. 416 - B. Ebbert. Kalieri, venetian. Geschl. — Bitalis, Maria, Fallenstein, bair. Burg 391 — Herrand. Fallenftein, im öfterr. Balbe Raabs II 335 n. 37, 716 n. 169. Faltenftein, schwäb. Burg III 149 n. 86. Fano, Gr. in ber Bentapolis, Stadt 32, 177 n. 11, 304, 334 n. 58. Fara, Burg bes Rl. Farfa III 440. Farfa, Fl. III 544 n. 27. Farfa, ital. Rl. 126, 478 — III 290 (n. 95), 408 n. 105, 432 n. 2, 439 n. 8, 440, 441, 474, 480 n. 15, 528, 543, 567 — V 275 n. 91, 371 - St. Maria-R.; A. Berarb, hugo; Bogt Sarracinus. Farnito, ital. D. III 441 n. 12 - V 371. Farulfus, Großv. des Gr. Bepo 251 n. 26. Farvagny, D. im Öchtland III 446 n. 15 — V 372. Fécamp, normann. Kl. 282 n. 91 — A. Johannes. Fech, Fl. 36 n. 23. Feistris, Fl. II 224 n. 62. St. Felician-R., in Foligno III 440. Felicitas-R., ju Floreng 172. St. Felix- und Fortunatus-Rl., Bicenza IV 335, 336 - V 371. St. Felig-Kl., ju Pavia 181. Felix.
— II., B. IV 87 n. 158.
— III., B. IV 268 n. 42. -, Gegen = B. von Reißen IV 53, -, Gegens S. Don Decipen IV So, 164—166, 214.
Feltre, ital. B. — B. Arpo.
Fermo, B., Marfar. 7, 32 — II 488
n. 181, 576, 578, 658, 689, 692
— III 101, 109, 250, 305, 310 n. 35, 317, 318, 376, 380, 393 — B. Grisforanus, Hugo, Diberich; Markg. Rainer. rrara, B., Gr., Stadt 334 n. 53 — III 259 — V 150 — B. Gras tianus, Wibo. Ferrucius, Buter bes Lateran in Rom IV 421—422. Fiano, D. bei Rom 259 - II 383, 417, 418 — III 439 n. 8, 544.

Ficarolo, D. in der Gr. Ferrara III 78.

Fictelgebirge 452.

St. Fibes-R., in Schlettstadt III 195 (n. 36) — V 238 n. 43. Fiefole, ital. Stabt 81 n. 54, 101. Fils, Fl. 3, 194. Filsgau, schwäb. Gau III 195 n. 36. Finne, thuring. Bergzug III 335 n. 171. finnen, Bolk 410 — B. Stenphi. Fisca (Große Fischa), Fl. 97 n. 87, 345 n. 74, 351. Kifchbachau, bair. (St. Martins-)RL V 171 n. 30. Fischbrunnen, D. im Gau Wetterau 390 p. 46. Fivelgau, fris. Gau 36, 88, 857, 478 n. 60 - IV 115 - V 372. flaminifche Strafe ("Rönigsftraße"), in Italien III 227 n. 89, 550 – 80 n. 35. Porta Flaminia, in Rom III 552. Flandern, Gr. 2, 17, 19 n. 16, 235, 373, 572-573 - II 26 n. 41, 36-40, 57-65, 68 n. 53, 151, 390 n. 108, 652 n. 54, 669 n. 82 - III 133 — IV 410 n. 31, 459 n. 34, 460, 495, 500 n. 56, 512 n. 69, 518, 519 (n. 82) — V 87, 127 n. 23, 154, 157 n. 6, 179, 381 — Rarfgr. Fraulf, Balbuin V., VI.; Gr. Robert, Robert. Flarchheim, thuring. D. III 642. Schlacht von 1080: II 683 n. 98 III 235 n. 1, 238—240, 4, 328 n. 164, 331, 333, 244, 328 n. 164, 331, 333, 639-643 — IV 85, 535 n. 12 — V 315 n. 68, 325. Flavianus, B. von Conftantinopel IV 79. Flavigny, burgund. Rl. — A. Hugo. Fleury, franzof. Al. — M. Hugo. Florennes, Al. im B. Lüttich IV 466 — V 85 — A. Gifelbert, Lambert. Florentius, Gr. von Holland 84 n. 61, 373, 375, 573 — II 64, 68, 651 - Gem. Gertrub. Florentius von Worcester IV 61 n. Florenz, 8., Stabt 28, 81, 82, 85, 89, 91, 102, 103, 104, 171, 177 n. 11, 180, 216, 228 n. 62, 600—602, 674 — II 215 n. 48, 789 — III 78 n. 117, 81, <u>399</u>—400, 437 n. <u>6</u>, 454—455 — IV 441 n. 1 — V 147, 375, 376 — St. Johann Baptift-Dom-R., St. Felicitas-R.; St. Marien-Rl.; R. Servi bi Maria; B. Atto, Gerhard, Betrus, Rainerius. St. Florian, öfterr. Rl. IV 365.

St. Florin, R. in Coblenz V 132. Foglia, Fl. 32. Folderus, Folferus. (Aureliensis) IV 494 n. 50.
 (Carnotensis) IV 494 n. 50. Foligno, ital. B., Stabt III 432 n. 2, 441 — St. Felician-R. Folfard, Trier'icher Ritter 510 n. 31. Folimar, Bolimar.
—, B. von Branbenburg V 101 n. 8, 158 n. 8. -, 18. von Minden III 343, 504 — IV 1, 21, 52, 54, 160, 219, 236 n. 63, 547 — V 10, 59 n. 4, 387. –, A. von Nienburg 265. - (Folder), Briefter, Führer im Kreussaug IV 498-494, 505, 507 n. 67, 512 n. 71. —, Gr. von Met V 296 n. 29. —, sachs. Abliger II 504. -, Krieger Heinrich's IV. III 240. 640. –, Zeuge für Heinrich IV. V 314 n. 66. Folfnand. -, von Toggenburg III 422, 501.
-, von Toggenburg III 422, 501. Folmar, lothring. Gr. III 178 — IV 284 n. 27. Fontanetto, lombard. D. 69, 131, 672. Fonte Avellana, Kl. im Appennin 34, 89, 102, 103, 317, 319, 379, 547 n. 98 — II 180 — M. Petrus Damiani. Forcalquier, fübfrangof. Stadt IV 469. Forchheim, Gr. im Ufgau IV 112 -V 152 n. 3, 373. Forchheim, frant. D. 212 n. 20, 272 290—291 — III 416 n. 124, 418 n. 126 - V 371 - Bilatushof. Bablverfammlung von 1077: II 750 n. 7, 775, 776, 777, 778, 780 n. 56, 781 n. 59, 782 n. 60, 783—785, 850, 907 n. 13
— III 2, 3—8, 9, 15, 42 n. 69, 69 n. 106, 79, 627—632, 633, 635—638—11 820 540. n. 63, 311, 320, 540 -**324**. Formbach, bair. Gr. 187 — III 40, 419 n. 127 — IV 17 n. 32 Gr. Etbert, Friedrich, Beinrich. Formofus, B. IV, 557. Foro, D. in der Gr. Acqui II 8 — V **371.** Forum, in Rom III 542 — IV 418 — V 276. Forum Rervä, in Rom V 277 n. 96. Fosse, Rl. im B. Lüttich II 55, 65, 67 n. 51.

Fossombrone, B., Gr. in ber Penta-polis 32 — B. Fulco. Frainet, frangof. St. - Pr. Bontius. Franco, Stadtvogt von Coln II 806 n. 56. Frangipani, röm. abl. Gefchl. (siehe Cencius) III 542 — IV 418 — Johannes. Franken, Stamm, Reich (bis jum Enbe ber Karolinger) III 298, 335 n. 170, 370, 587, 593, 595, 597, 600, 603, 604, 632 — IV 84 — V 122, 158 n. 8, 321. Franten, beutiche Landichaft, am Main (ac.) 42—48, 100, 151 n. 58, 156, 174, 177 n. 10, 205 n. 4, 296 n. 117, 450, 618 n. 24, 658 — II 28, 97 n. 108, 187, 222, 228, 227, 255 n. 11, 296 n. 92, 310, 334 n. 36, 837, 492, 497, 502, 529, 538, 726, 871 n. 6, 872, 877 n. 15 — III 8, 20 n. 25, 28, 32 n. 50, 44, 45, 3, 20 n. 25, 28, 32 n. 50, 44, 45, 46 n. 75, 68, 69 n. 106, 136, 137, 139, 146 n. 78, 148 n. 85, 149, 218, 219, 239, 337, 416, 417 n. 126, 421 n. 128, 576 n. 64, 617 n. 34, 640 — IV 21, 23, 55 n. 99, 56, 57 n. 102, 58, 124, 126 n. 40, 128 n. 41, 162 n. 7, 226 n. 49, 258, 351, 354, 357 n. 42, 383 n. 26, 430, 481 n. 30, 485, 494 (n. 50) — V 66 n. 12, 69 n. 6, 132, 176 n. 8, 183, 195, 199 n. 7, 204, 232, 238 n. 43, 248, 282, 284 n. 232, 238 n. 43, 248, 282, 284 n. 8, 333, 367. Frankfurt, kalch. Pfalz 100, 342 n. 67 - II 314 — IV 558 n. 22. Reichstag von 1069: 625-627, 629, 662. Frankreich (Gallien) 2, 7, 102 n. 98, 112, 184, 189, 152 n. 59, 172, 180, 233—238, 317, 318—319, 320 495—496, 468, 459, 460—461, 629, 682, 648— III 79, 115, 183, 160, 161 n. 108, 181, 820, 366 n. 34, 408, 468, 497, 560, 561, 637 n. 22 — IV 22, 65, 94 n. 167, 135, 154, 177 (n. 23), 179, 191, 195 n. 4, 200, 243 n. 60, 279, 343 n. 21, 344, 402, 405, 408, 410, 411 n. 33, 418, 424-426, 433, 441 (n. 4), 418, 424—420, 455, 441 (n. 4), 453 (n. 25), 456—460, 469—470, 471 n. 6 u. 8, 472, 481, 482, 483, 485, 486—487, 489 (n. 45), 490 n. 46, 493, 494 n. 50, 495, 496, 500 n. 56, 504 n. 62, 508, 511 n. 69, 517 n. 79, 518, 520 n. 84 -8, 72, 83, 87, 92 n. 72, 104, 110, 127 n. 23, 129 n. 27, 135, 136, 137 n. 46, 139, 141 (n. 53), 193 n. 89, 254 n. 65, 273 n. 87, 308 n. 54, 329, 347 - Rg. Beinrich I.,

Bhilipp I., Robert. Fratte, D. bei Monte Cassino 125. Frauen-Chiemsee, bair. Rl. III 178 n.

Fraumunfter, Rl. in Burich V 24. Freddona, Rebenfl. des Serchio III 456 n. 28.

Frebelo, Bogt von Rl. Malmeby 571. Freden, D. bei hilbesheim 597'n. 35 — V 372.

Frebefinbe, Gem. Zantreb's von Sauteville IV 72.

San Frediano, R. in Lucca IV 142 n. 58.

8. 30. Streifing, 8., Stabt 156, 165, 173, 308 n. 129, 305, 630, 631 — II 1, 5 n. 9, 406 — III 120, 572 — IV 57 n. 102, 122, 289, 365 n. 54, 403 n. 21 — V 37, 195 n. 2, 262 — A Garbinian St Wards 368 — St. Corbinian; St. Maria-Dom - R.; St. St. Andreas; Rl. Beihenftephan; B. Ellinhard, Beinrich, hermann (Gegen-B.), Deginmard, Ritter, Otto.

Friaul, Gr. 188, 304 — III 13, 19. 20, 21 — V 98 n. 3, 370, 373 -Gr. Lubwia.

Fridgau, fcwab. Sau 371 - Gr. Arnold.

Friedau, abl. Gefchl. IV 490 n. 47. Friebric.

– I., Kaifer 97 n. 87, 569 n. 39 — II 871 n. 5 — III 194 n. 96, 202 n. 47, 352 n. 5, 469 n. 45 — IV 277 n. 3 — Gem. Abela. - II., Kaiser II 268 n. 137.

— (Swatobor), Batriarch von Aquileja

II 548 — III 582 — IV 119. -, E.-B. von Cöln V 97, 98, 104, 114, 115, 117 n. 5, 118, 131, 151 n. 1, 162, 173, 178, 179, 180, 194. 199, 211, 246, 247, 251, 272 n. 85, 281, 287, 297, 301, 304 n. 45, 313.

E. B. von Samburg-Bremen V 123 n. 14, 230 n. 32, 312.

-, ffrichr. Gegen.B. von Salberftabt IV 262 n. 28, 295, 415, 420 — V 70, 160, 161 n. 14, 169 n. 24, 221, 222 (n. 20), 224, 226, 227, 230 n. 32

Rangler, B. von Münfter 184-185, 288, 352-353, 371, 372, 581, 591,

598 — II 250, 251 n. 103, 263, 393, 394, 395, 508, 509, 598, 615, 887 n. 7 — III 504, 506, 582 – IV 174 n. 23 — V 382.

Friebrich.

–, A. von Monte Cassino (nachher P. Stephan IX.) 6, 26—28, 30, 31 n. 15, 32, 75, 87, 105 — V 375.

A. von Gofed, erwählter B. von Raumburg, A. von Gersfeld III 155 n. 94 — IV 231 n. 55, 283 n. 22, 295—297.

-, A. von Hirsau II 98 — III 34. -, A. von Korvei IV 243 n. 77.

S. von Rieberlothringen 43, 292, 372, 402, 403, 424, 429, 464-465, 470—471, 472, 478, 474, 571, 640—641 — II 172 n. 105, 502 n. 68 - III 418 - Gem. Gerberga, Jba.

II., H. von Oberlothringen II 362 n. 71 — III 201 — Gem. Rathilbe.

I. (von Staufen), S. von Schwaben III 31, 194—195, 199, 205, 207—208, 235, 328, 337, 420, 422, 425, 509—510, 645 n. 4 — IV 22, 58, 122, 125, 126, 128, 284, 339, 345, 383, 389, 470 — V 2, 23, 24, 25, 62, 70, 97, 100, 114, 115, 117 n. 5, 118, 131, 152 n. 2, 173, 175—176, 180, 211, 237—238, 241, 325, 329 - Gem. Mgnes.

II., S. von Schwaben 196 n. 37 — V 24 n. 5, 237—238, 285 n. 12 — Gem. Agnes.

(II.), von Gofed, Bfalggr. von Sachfen 356, 394, 515 n. 39, 598, 657 — II 132, 140, 232, 244, 251 n. 103, 265, 267, 494, 594, 599 n. 118, 682, 837, 872, 873 — III 140, 141 n. 67, 155 n. 94 — IV 46 n. 84, 48, 220 n. 42, 230, 295 — V 371, 378, 379, 381.

Butelenborf, Pfalzgr. von pon Sachsen (S. Friedrich's II.) 515 n. 39 — III 503 n. 49 — IV 48, 230 - V 161 n. 13 - Gem. Mbelbeid.

von Somerichenburg, Bfalggr. von Sachsen III 139—140, 141, 143, 146, 155 n. 94 — IV 230 — V 2, 178, 219.

von Bottenborf, A Sachfen IV 48 n. 90, Pfalzgr. von

-, Gr. von Beilenstein V 37 n. 20.
- (I.), Gr. von Beilenstein V 37 n. 20.
- (I.), Gr. von Bogen V 136.

-, Gr. von Diegen 392 n. 51.

Friebrid.

-, Gr. von Formbach II 683 n. 98 - Gem. Gertrub.

–, Gr. von Gleiberg 43 — II 502 n. 68 — III 419 n. 127.

-, Gr. von Gofed 395 n. 56.

–, Gr. von Raftel-Habsberg V 182. -, Gr. von Lütelburg, Gr. im Mofel-und heffengau III 419 n. 127 — IV 229 n. 54.

—, Gr. von Wömpelgarb III 202 n. 46 — IV 347, 373, 388 — Bem. Agnes.

–, Gr. von Saarbrüden V 285 n. 12.

—, Gr. von Schala V 131 n. 31. -, Gr. von Tengling V 37 n. 20, 194, 195.

-, Gr. von Tengling V 197 n. 8. -, Gr. von Toul II 515.

-, Gr. von Toul II 516 n. 83 – IV 520 — V 296 n. 29.

—, Gr. von Zollern III 422 n. 129. —, bair. Gr. III 96.

-, oberlothring. Gr. 462 n. 124.

—, fächf. Gr. 597.

—, Stammvater ber Staufer III 194. —, von Büren, B. Hriedrich's L. III 194 — Gem. Hilbegarb.

-, Herr von Bettenborf IV 345. -, Bogt von Regensburg IV 116 -V 372.

— vom Berge, freier Sachse II 244, 494, 860 n. 8.

-, sächs. Ebler III 648 n. 14.

-, Br. bes B. Otto von Bamberg V 165 n. 21, 167 n. 22.

-, Urheber einer Schentung an bie Bamberger-R. 23 n. 4, 453 n. 107 u. 109.

Friesach, Gr. in Rarnten III 40 — IV 479 — V 6 — Gr. Wilhelm. Friesenselb, sachs. Gau 657. Frigenborf, D. in Desterreich III 97

n. 3. Frisa, Feste bes Rl. Monte Cassino 27 n. 11.

Frisland 36, 84 n. 61, 158, 159 n. 77 160, 266 n. 54, 357, 373, 374 n. 17, 414, 478 n. 160, 514, 515 — II 36, 37 n. 60, 39 n. 62 u. 63, 151, 497, 615 n. 8, 652, 658 -III 69, 133, 278 n. 84 — IV 94 n. 167, 114, 115, 246, 385 — V 68, 119 n. 8, 120—121, 184 — Martgr. Beinrich.

Striptar, St. in Seffen 341 n. 65, 524, 527 — II 309, 313 n. 5, 334, 823, 909 — III 124—125, 181, 190—193, 210—211, 213, 214, 218 n. 72 — IV 13, 46 —

V 203-204, 205, 206 n. 17, 217, 218 n. 12, 353, 355 — St. Betere R.; B. Appelin.

Froburg, gr. Gefchl. III 342 n. 175. Frontenhausen, bair. gr. Geschlecht -Gr. Runo, Runo.

Frowila, Gem. Martgr. Abalbert's von Defterreich 97 n. 87, 98 -V 371.

Frumold, Domherr in Coln IV 488 n. 43.

Frutolf, D. von Rl. Michelsberg in Bamberg III 22 n. 26, 630, 634, 635, 641, 643, 646—647, 650— IV 3 n. 7, 24 n. 42, 42 n. 78, 43 n. 80, 55 n. 99, 126 n. 40, 188, 484, 491, 506 n. 65—V 77 n. 31, 137, 224, 338 n. 51, 344 n. 66, 376.

Fünen, B. 416 — B. Gilbert. Fünftirchen, D. in Ungarn 349.

Fürth, frant. D. 291, 453 — V 878 n. 19.

Füßen, schwäb. Rl. III 65 n. 100, 149, 509 — IV 205 — St. Mang.R.;

A. Eberhard, Swidler. Fulcard, A. von Lobbes V 116. Fulcher, Briefter in Chartres IV 472-473.

Fulco.

-, B. von Fossombrone IV 134. -, otbertin. Markgr. in Italien III 13 — IV 847 n. 26 — V 11,

374. -, Gr. von Anjou IV 426 — Gem. Bertraba.

Fulba, Fl. II 257 n. 115, 499 — III 883.

Fulba, Kl. in Seffen 24, 156, 172 n. 98, 173—174, 175, 268 n. 57, 296, 328—331, 342 n. 67, 612, 620 n. 30, 649 n. 5, 656, 658, 659 n. 17, 660—661, 663, 664 —667, 668, 701 — II 95 n. 104, —667, 668, 701 — II 95 n. 104, 188—189, 265, 266, 312 n. 5, 316, 319, 320 n. 15, 546—547, 575, 786, 796, 797, 799, 811, 817 n. 86, 874 — IV 231 n. 55, 257 n. 18, 322, 439 — V 373 — A. Edbert, Robing, Ruozelin, Sieg-M. Eberhard, fried, Widerad; Marianus Scottus.

Gaeta, B., H., Stabt 324, 544, 552 n. 6 — II 109 n. 21 — B. Jo hannes; S. Abenulf.

Galera, Burg bei Rom 121, 126, 145, 150, 177, 250 - Gr. Girarbus, Rainerius.

Galizien IV 550.

Galliata, D. in Italien V 80 n. 35. St. Gallen, Kl. 370, 469, 631 n. 59 — II 794 n. 11 -- III 17 n. 20, 29-30, 64, 73-74, 196, 197-198, 328—329, 422, 501, 509, 572—578, 614 n. 130, 621 n. 142 — IV 118—120, 121, 123 n. 35, 161 n. 7, 205, 254, 256, 861 n. 49, 874, 386, 389 — V 211 n. 4, 370, 374, 384 — St. Gallus R.; A. Lütold, Rortpert, Ubalrich II., III., Berinher (Begen-A.); D. Ettehart IV.; Bogt Lütold.

Gallipoli, unterital. Stabt IV 198. St. Gallus-R., im Rl. St. Gallen IV 121.

Gamondo, oberital. Pfalz 429 — II 107 n. 118 — III 367 n. 2, 370 n. 13, 372 n. 18 — St. Marien-A.

Ganbersheim, sächs. Rl. 338, 339 n. 61 — II 486 n. 54 — Ae. Abelheib I., II., Beatrig.

Gandulf, B. von Reggio III 178, 565, 570 — IV 73.

St. Gangolf's.R. ju Bamberg 452,

St. Gangolf's-Rl. 3u Toul 444, 629. Garba, ital. D. IV 453. Garbafee II 767 n. 32.

Garfagnana, ital. Gr. III 159. Monte Gargano IV 390 — V 87.

Garigliano, Fl. 546, 554, 555 — III 3Ĭ1.

Garsenba, Gem. des Markgr. Albert Addo II. IV 347 n. 26 — V 11. Garfias, Geiftlicher von Tolebo V 85 n. 49, 88.

Gascoane IV 397 n. 10. Gaubentius, Dt. von Hirfau III 621 n. 142.

Gaufred.

—, E.-B. von Paris IV 344.

Malaterra, ficil. Gefchichtsichreiber III 549, 551, 554 n. 31 — IV 70, 73 n. 111, 450 — V 41, 377, 378.

-, Gr. von Anjou 140 n. 39, 236 -Gem. Agnes.

- von Conversana, apul. Aufstandsführer III 450 — IV 198.

St. Gaugericus, B. von Cambran V

Gauvazisbrunn, D. in ber Mark Defterreich 860 n. 102.

Gebehard, Gebhard. -, E.-B. von Ravenna II 545 –

III 295. Rangler, E.-B. von Salzburg \$. 100 n. 93, 156 n. 74, 182, 183—184, 185 n. 33, 270 n. 58, 288 n. 101, 290, 291—292, 304 307 n. 2, 457, 458, 487, 490, 562 II 79, 80, 118—120, 223, 301, 407, 519, 531, 542, 614, 673, 75 n. 176, 729, 831—832, 863, 87 n. 6 — III 3, 39—40, 67, 109 n. 21, 134 n. 53, 237, 276 n. 8, 281, 287 n. 95, 346, 347, 354—361, 405, 407 n. 105, 463, 512, 518, 530, 535, 571, 580, 581, 618, 628 n. 4, 629, 630 — IV 3 n. 7, 4, 5—6, 7, 15, 18, 23, 27, 28 n. 51, 35 n. 66, 36, 44—5 (n. 83), 57 n. 102, 123, 124, 195, 213 n. 31, 214—217, 321, 333, 431 — V 6, 135, 377, 386. III., 8. von Conftang III 142 407, 519, 531, 542, 614, 673, 73

III., B. von Conftanz III 142 n. 68, 202, 204, 228, 574 n. 61, 606—609, 613, 618, 621 n. 142, 628 n. 144 — IV 16, 20, 23, 35 628 n. 144 — IV 16, 20, 23, 39 n. 101, 60 n. 105, 105 n. 138, 110, 116—118, 120—121, 138, 130, 132, 133, 134, 162 n. 7, 176 n. 26, 192, 195, 253—254, 253—256, 259, 260, 263—265, 266, 273, 274, 282, 289, 290, 316, 317, 348, 356, 358, 361 n. 49, 374—376, 381, 382—384, 388, 398—398—398 381, 382—384, 386, 398—399. 400—401, 402, 405, 422, 427—429, 431, 432 n. 26, 434—436, 446 447 (n. 16), 469 n. 1, 490 n. 47, 548 — V 8, 23, 26, 31 n. 15, 52, 61, 75, 84 85, 99, 100 n. 5, 103, 105, 106, 109, 149 n. 68, 181--182, 185--187, 208, 214 n. 5, 103, 105, 216—218, 220, 221, 223, 25 (n. 24), 226, 227—228, 238—239, 249, 253, 254, 255, 263, 268, 269, 271 n. 85, 272, 273, 279, 283, 294, 306, 327, 328, 329, 330, 332, 355.

B. von Gichftabt (B. Bictor II.)

(Saromir), B. von Brag 594, 596 — II 57 n. 37, 190, 191, 199 n. 8, 193, 194, 273, 274, 802 304, 356 — 357, 358, 360, 361—362 363, 427—428, 458 — III 42, 69 n. 106, 97 n. 3, 576 n. 65 — IV 25, 66, 116, 207 n. 27, 298, 372, 547, 550.

(III.), B. von Regensburg 7, 46, 184, 201, 292 n. 107 — V 377.

Gebehard, Gebhard.

- (IV.), B. von Regensburg IV 262, 439 n. 48 — V 2, 237. -, A. von Hirfau, B. von Speier und A. von Lorfd IV 356 n. 41, 359 n. 45, 862—363, 382, 398— V 186, 247, 250, 255, 262 n. 73, 265—266 (n. 78), 267 n. 81.

—, 8. von Trient V 294, 296.

—, R. IV 434.

– (I.), Gr. von Sulzbach V 62 n. 9. -, Gr. von Supplingenburg II 504,

683 n. 98, 877 n. 13, 879, 880, 881, 882 — IV 295 — Gem. Hedwig. , fachs. Gr. 624 n. 41.

Gebersweiler, elfaff. Gefchl. - Burфard. Gebeno, Bogt ber Raiferin Agnes

530 n. 67. Gebhardsberg, bei Bregens III 198

Gebstedt, D. im thüring. Oftergau 599 — V 372.

— (Magnus), Rg. von Ungarn 189, 197, 206, 844 n. 78, 346—347, 348—349, 350, 351 — II 72, 78, 75 n. 369 75 n. 62, 120, 352 n. 59, 384, 385—387, 404, 405, 406, 435 n. 179, 521, 550, 552, 553, 554, 744 — III 133 — IV 475.

-, ungar. H. 198 n. 62. Beisenhausen, schwäb. D. V 194. Geigaer Balb, in Oberöfterreich III

1**34 n**. 53.

Gelasius I., P. III 594 — IV 6 n. 12, 308, 310 n. 75, 311, 314, 315 n. 89, 316, 317, 318 (n. 96), 319 n. 99, 326, 343 — V 89 n. 64. Gelbern, lothring. Gr. V 808 n. 45 — Gr. Gerbarb.

Gelbern, lothring. D. IV 499. Gemblour, lothring. Rl. - M. Sigebert. Genbach, D. im Schopachgau V 153

Genesy, lothring. D. IV 40 n. 74. Mont Geneore IV 469 n. 1.

Genf, B., Gr., Stadt 655 - II 748 - III 190 - Gr. Gerold.

Gengenbach, Rl. in ber Ortenau II 409 — IV 56 n. 101 — A. Azelin, Hugo, Ruotbert, Willo. Gennarius, Römer 249 n. 64.

Sent, Gr., Stabt 573 n. 46 — II 38 n. 62, 39—40 — St. Peters-Kl.; Gr. Balbuin.

Senua, E.-B., Stabt 448 — IV 199, 373, 469 — V 73, 134 — E.-B.

Jacobus, Konrad. St. Georg, Reliquie V 1, 127 n. 23.

St. George-R., ju Coln 161 -394, 396, 600, 805 n. 55, 806.

St. Georgs-R., ju Limburg 158 V 369.

St. Georgs-Rl., in Naumburg III 155

St. George-R., in Prag II 190 — Br. Betrus.

St. Georgen, Rt. im Schwarzwald II 650 n. 51, 816 n. 84 — III 615 n. 182, 616 — IV 116, 117—118, 121, 255—256 428 n. 20, 446

- A. Dietger, Beinrich.

St. Georgenberg, R. im Innthal V 1, 62 n. 8, 370.

St. Georgs . Reeresarm (Marmara-Meer) V 138.

Gerace, calabr. Stadt 240, 243 n. 17. Geralb.

-, Card.-B. von Oftia II 160 n. 88, 182, 207, 213, 222 n. 59, 273, 351 n. 58, 354 n. 62, 356 n. 65, 371, 377—381, 382, 398, 498, 436, 439, 445 n. 8, 446, 494, 698, 761, 768—769, 770 — III 15, 88, 92, 104 n. 15, 610 — IV 240 n. 78.

—, A. von Pfävers IV 454 n. 26. St. Gérard, Kl. im B. Lüttich IV 466 — A. Guarmund.

Gerberga.

-, T. Rg. Rubolf's III. von Burgund 359 n. 101.

-, Gem. S. Boriwoi's von Bohmen V 65 n. 11, 102, 240 n. 46.

, Gem. D. Friedrich's von Rieberlothringen 470.

Marigr. -, Gem. heinrich's von Schweinfurt II 362 n. 71.

Gerbobo, Baffall Gr. Arnulf's von Flandern II 62 n. 47, 65 n. 51. Gerbstedt, D. im fachf. Saffegau 853, 371.

St. Gereon-R., zu Cöln II 396, 596 n. 192, 597 n. 195, 600 n. 200 — III 261 n. 48.

Gerhard, Girardus. — II., 8. von Cambray IV 407, 410 - V 129.

-, B. von Czanad III 511 n. 62.

B. von Florenz (nachher B. Ri-tolaus II.) 92, 101—102, 103, 104, 105, 118—120, 674—677 — V 376.

—, B. von Toul 444. —, A. des St. Apollonius-Rl. in Canoffa III 454 n. 24.

—, A. von Kl. Schaffhausen IV 524 n. 88 — V 31.

-, M. vom Rl. St. Hubert V 34.

Gerharb, Girarbus. -, H. von Oberlothringen 372, 445, 459, 568 n. 26 — II 35 — V 381 - Gem. Bedwig. –, Gr. im Albgau II 45 n. 12. - I., Gr. von Egisheim III 195 n. 36. -, Gr. von Galera 86, 121, 126, 150, 215, 217, 224, 250, 298, 299, 692, 694 n. 23. —, Gr. von Gelbern V 251.

—, Gr. im Hamaland III 480.

—, Gr. von Hilich V 71, 118.

—, Gr. im Rieder-Elfaß 371 n. 11.

443 n. 93 — 11 430 — III 49 n. 78, 195 n. 36.

-, Gr. in Rom II 422 n. 161. -, Gr. im Ruhrgau und hattergau

36 n. 23, 572. –, Gr. von Waffenberg IV 159 n. 8

— V 115, 118 (n. 6) -, Gr. von Weftfalen IV 58 n. 108.

—, Burgar. in Main, IV 502. —, Gr. V 173.

- pon Sochstaden IV 36 n. 69.

— di Bono Alipergo, Normanne 214

一, ⊉u... IV 375. Pannerträger ber Gr. Mathilbe

Gerhaufen, fcmab. gr. Gefchi. - Gr. Hartmann.

Gerhoh von Reichersberg III 519-520. Gerlach.

-, Gr. (von Biferob) II 596, 598.

-, frij. Gr. II 698 n. 94.

–, Gr. 24 n. 6. –, Bogt der Kaiserin Agnes 304 n. 131

Gerlafius, Stellvertreter E.-B. Anno's in Rl. Malmedy 571 n. 43.

S. Germano, D. in Statien 89, 90 — II 111, 278, 296, 690 n. 8 — III 158 — V 56 n. 56. Gernrobe, sächs. Kl. 388 — V 221,

369 - St. Cpriacus. R.; Ae. Sabewiga.

Gero, Gr., Wettiner 353 n. 94 - II 713, 834 — III 144, 231 n. 93, 236 - IV 220 n. 42 - Gem. Bertha.

Gerolb.

-, A. vom Kl. Ebersberg V 178 n. 12.

-, Gr. von Genf III 195 n. 36.

-, schwäb. Gr., Schwager Karl's bes Großen 443.

Geroltisborf, D. im Runachgau 525 n. 59 — V 369.

Gerftungen, thüring. D. 466 — II 271, 286, 287—288, 289, 291, 292, 293, 297, 311, 326, 512, 519, 527,

528, 530, 812, 820-823, 830, 831 n. 129. 860 — III 854 — IV l. Friedensichluß von 1074: 658 n. 12 — II 317 n. 10, 323 n. 19, 325-326, 327 n. 36, 328, 413 n. 149 u. 150, 526, 537, 787, 823, 824, 826, 851 n. 200, 861 n. 11.

ermittlungstag (Gerfinner-Berfa) von 1085: IV 3-8, 9-12, 13, 19, 29, 46, 313 n 84, 382 n. 187 — V 68. Bermittlungstag

St. Gertrud-Rl.: fiehe Rivelles. Gertrub.

-, Ae. vom Rl. Riebermunfter u Regensburg II 290.

-, Gem. H. Heinrich's bes Stohn II 882.

—, Gem. Pfalzgr. Siegfried's III 566 n. 48 — V 120 n. 10.

-, Gem. Gr. Friedrich's von form bach und S. Drbulf's von Sachen II 683.

-, Gem. bes Gr. Florentius und Gr. Robert Friso's 373—374, 573 — II 64, 67, 72, 75 n. 62. —, Gem. Gr. Dietrich's II. von Ralles

burg, Marigr. Beinrich's bes fetten und Markgr. Heinrich's von Gilen-burg 584 — II 882 — IV 8, 294, 412 n. 36 - V 120-121, 184, 202 n. 11.

- von Boppard V 251 n. 61, 3711. Gerung.

-, A. von Rheinau 468 n. 138, 566 — IV 354 n. 36.

–, Pr. von Kl. Marbach IV 482 n. 25.

—, Gr. im Klettgau 566 n. 34. , bair. Gr. III 96.

Gervafius, E.-B. von Reims 35 n. 20, 77, 79, 102 n. 98, 144, 177 n. 12, 284, 285, 818, 877, 542—543 — IV 191.

Gez, burgund.Landschaft II 749 n. 6. Giebichenstein, Burg an ber Saale II 872 n. 7.

Giengen, fcmab. Burg III 41 n. 68, 145 n. 77.

St. Gilles les Boucheries, frang. RL. Stadt III 366 n. 34, 560 n. 44, 561 — IV 457 — A. Doilo; Gr. Raimund.

Gimmenich, nieberlothring. D. 152 n. 60.

San Ginese, Feste bei Lucca III 388 n. 62. San Giorgio in Braida, R. in Berona

227. Porta San Giovanni, in Rom III 526.

Digitized by Google

Bia San Giovanni in Laterano, in Rom V 277 n. 96.

Siovinazzo, apul. Stadt II 276 n. 150 — III 301.

Girgenti, ficil. Stadt 605 - IV 197-198 - Ibn hammub.

Sifela, Gisla.

-, Gem. Raiser Konrad's II. 16, 22 n. 3, 40 n. 32, 230 n. 65, 359 n. 101, 467, 653 n. 3, 654 — II 362 n. 71 — III 935, 577 n. 65, 580 n. 68 — IV 112 n. 5, 174, 243, 345 — V 113 n. 2, 116, 151, 153, 178 n. 12, 180.

-, Ae. von Kl. Remiremont V 254 n. 65.

Bem. Gr. Arnold's von Anbechs 47.

Giselbert, Gislebert.

—, A. von St. Blasten II 167 — III 615 n. 182.

—, A. von Florennes IV 466. —, A. von Hafungen, Reir brunn, St. Beter in A. von Safungen, Reinhards-brunn, St. Peter in Erfurt, Abmont III 618 — IV 352—353, 354, 355 — v 185, 187 n. 6, 142 n. 56, 143, 144 n. 59, 171 n. 29, 172 n. 32.

—, Archidiakon von Lifieux 585.

Priefter und M. II 906 n. 8 -III 226 n. 85, 244 n. 17. —, Gr. von 208 V 117 n. 6.

–, Gr. von Lütelburg 464 — III 417 n. 126, 419 n. 37.

–, Gr. im Bergamaskischen III 459

-, Eigenmann Gr. Dietrich's V. von Holland II 651.

Gifelmus, B. von Afti 59, 134, 142. Gifo, Gr. II 11 n. 23.

Gifulf, &. von Salerno 76, 122, 125 n. 42, 149, 557 — II 111, 204 n. 30, 211, 212, 277, 280 n. 159, 348, 416, 417, 418, 424 n. 163, 688 -III 84—87, 94 n. 136, 102, 367 n. 34, 486, 560, 561 — IV 62, 71, 153, 156, 179, 181 — V 378.

Gladbach, nieberlothring. Rl. 529 A. Deinrich, Meginhard, Bolfbelm.

Glane, R. bei Kl. Jburg IV 558 n. 5. Glatt, Fl. III 198. Glat, schles. Landschaft V 64.

Glehuntare, fcmab. Gau 48 n. 46. Sleiberg, gr. Geschl. in Sessen 43, 274 n. 69 — II 502 n. 68 — III 417 n. 126, 419 n. 127 — V 183 —

n. 126, 419 n. 127 -Gr. Dietrich, Friedrich, hermann. Gleichen, Fefte in Thuringen IV 113, 219 n. 41, 220 n. 42, 222—223, 225, 246, 323, 543 — V 122, 327.

Gniph, schwed. Häuptling 522. St. Goar, D. am Rhein II 8. Gobebolb.

-, B. von Meißen II 86 n. 83.

Pr. der Mainzer R. V 67 n. 13. Gobehard, B. von Silbesheim III 232. Gobehild, Gem. Rg. Balbuin's I. von Jerusalem IV 251.

Gobelheim, westfal. D. II 847 n. 180. Godschalt, Gottschalt.

-, **B.** von Havelberg 354 — III 229, 504 n. 55 — IV 2.

-, B. von Minben V 228, 255.

A. von St. Alban in Maing IV 21 n. 36.

Br. ber Marien-R. in Nachen II 852 — V 59, 364—365.

-, Pr. des Servatius-St. zu Maas-tricht IV 159 n. 3.

-, Briefter, Führer im Kreuzzug IV 494 (n. 50) —495, 505 n. 65, 507—508, 512 n. 71, 522 n. 85.

-, abodritischer F. 3, 411—412, 516 n. 42, 517—520, 523 n. 55 — II 90, 149, 150, 854—855, 856 — IV 416 — Gem. Siritha.

-, Gr. von Achalm V 38 n. 22.

-, Gr. von Affel 460 — III 505 n. 56.

-, Krieger E. B. Abalbert's von hamburg-Bremen 358 n. 101, 515 n. 38.

Bögglingen, fomab. Gefol. — Berotold. Görlit, D. im Milzienergau II 87 — V 368.

Sörmersmart, thüring. Gau II 77, 331 n. 33 — Gr. Ruotter. Görz, gr. Gefci. V 62 n. 8.

Gößweinftein, frant. Burg V 388.

Götweih, öfterr. Rl. 183 n. 29, 458 n. 115, 531 n. 70 — III 419 n. 127, 467, 619, 620 — IV 17 n. 32, 26 n. 43, 43, 364, 365, 432 — V 39, 135 — St. Marien-R.; A. Chadalhoh, Hartmann; Br. Ronrad; D. Johannes; Bogt Gr. Udalrich.

Gondershausen, D. im Trechirgau III

Gonterulus, Höriger von Al. Stablo II 50 n. 25, 54 n. 34.

Gorgona, Infel an ber tusc. Kufte V 13, 371.

St. Gorgonius - RL., auf Gorgona V 13, 371.

Sorze, oberiothring. Ri. 163, 200 n. 66, 635 — II 94, 96, 817 — III 620 n. 140 — IV 40, 516 n. 78 - A. Beinrich; DR. Albinus.

meyer von Anonau, Jahrb. b. btid. R. unter heinrich IV. u. V. Bb. V. 28

Gosbert, Rotar ber Gr. Mathilbe V 83 n. 42.

Gofed, pfalzgr. fächf. Dynastie 515 n. 39, 696 n. 4 — IV 48, 230.

Gosef, thüring. Al. 155 n. 70, 410 — II 133 n. 31, 837 n. 149 — IV 46 n. 84, 230, 295 — A. Friebrich, Hiltin.

Sosfrid (Gauritus von Conversana), Normanne 241, 606 n. 58.

Goslar, fächf. Pfals 4 n. 2 u. 4, 7, 10, 16, 22, 24, 45, 51, 52, 83, 84, 153, 154, 155, 166 n. 87, 181, 230, 264, 265, 276, 305 n. 135, 327, 332, 333, 336, 337, 339, 360 n. 106, 387 n. 41, 388, 394, 395, 400 n. 114, 66, 467, 468, 137 400 n. 11, 466, 467, 468 n. 137, 472, 473, 476, 477, 478, 479, 480, 481 n. 169, 482, 483, 484 n. 176, 489 n. 4, 495, 515, 530, 531, 532, 539, 549 n. 1, 563, 564, 566, 573, 574, 577, 578, 580, 581 n. 64, 583, 585, 596, 599, 609, 628 n. 583, 585, 596, 599, 609, 628 n.
51, 629, 630, 668, 687, 695, 696,
698 — II 8, 15—18, 23—24, 41,
42, 87, 88, 121, 122 n. 12, 123,
144, 156, 225, 227, 232, 234,
238—239, 240 n. 87, 241, 246,
247, 248, 249, 262, 298—299, 300
n. 197, 314, 327, 328, 329, 330,
221, 427, 510, 511, 598, 3113 331, 487, 510, 511, 536 n. 113, 583, 584, 585 n. 177, 611, 612, 613, 614, 645, 646, 647 (n. 41), 648, 679, 773, 810, 811, 823—825, 648, 679, 773, 810, 811, 823—825, 826, 828, 851 n. 202, 853, 858, 859, 862, 867, 868, 870 n. 3, 908

— III 76, 78, 90, 92, 98, 106 n. 16, 118, 122, 132, 133, 134 n. 53, 138 n. 61, 149, 156 n. 95, 174 n. 4, 175, 205 n. 56, 228, 232 n. 94, 241, 244, 333, 334, 343, 426, 431, 464, 505—506, 583, 605, 644 n. 1 — IV 13, 53 n. 98, 111 n. 3, 209—210, 213, 232, 534, 552 n. 3 — V 223 (n. 21 n. 22), 227. 3 — V 223 (n. 21 u. 22), 227, 228, 368, 369, 375 — St. Simon und Judas-St., St. Beters-St.; St. Ulrichs-Rappelle; Steinberg; Boat Bodo.

Bwift in ber Dom-R. 1062 unb 1063:328-330,650,664-667, 668 — II 561—562, 799 n. 34 — IV 322.

Reichsversammlung von 1075: II

548 n. 135, 583—584, 850. Goswin, B. von Dönabrüd IV 240. Gotebold, Patriard von Aquileja 304, 305 n. 134, 341 n. 65, 354, 592 n. 23 — II 545.

Gothland, ichweb. Lanbichaft 420 n. **52**, **521**, **522**.

Sottesau, Rl. im B. Speier III 620 n. 140 - A. Bolpoto.

Gottfrieb, Goffrebo.

C.-B. von Mailand 562 n. 25 H 100—103, 104—106, 107, 176 n. 111, 177, 178, 179 n. 114, 196—197, 217, 272, 273, 283, 284, 285, 368, 427 n. 168, 437, 474, 478, 573, 576, 577 n. 166, 694.

-, Gegen - B. von Cambray V 200 n. 10.

–, B. von Lucca IV 139, 379 n. 15. –, B. von Magalona IV 136.

-, **B.** von Paris II 61, 64.

., B. von Perugia 30.

M. von Bendome IV 418-419, 421-422.

-, M. 701.

-, th. 701.

- (ber Bärtige), S. von Rieberlothringen 2, 6, 7, 10, 17, 25, 26
n. 30, 28, 32—33, 37 n. 24, 43,
53, 77 n. 45, 78, 80, 81, 82 n. 57,
92, 101, 102, 118, 119, 121, 144,
161, 163, 164, 223, 236, 246,
262—263, 264, 277—278, 285 n.
95, 292—293, 296—297, 301 n.
126, 308, 310—311, 312, 313, 314,
316 n. 21, 372, 373, 376, 397 n. 316 n. 21, 372, 373, 376, 397 n. 1, 399 n. 5, 401, 402, 425, 426, 427, 428, 459, 470, 472, 473-474, 488 n. 2, 489 n. 3, 496—497, 528 n. 55, 545 n. 93, 546 n. 95, 548 n. 98, 549 n. 1, 550, 551—553, 554—556, 557, 586, 589—590, 600, 601, 602—603, 634—643, 600, 601, 602—603, 634—643, 674, 675, 676, 686 — II 35, 108, 109, 182 n. 119, 363, 364, 365, 497, 653, 654 (n. 56), 658, 692 — III 398 n. 86 — IV 38, 39 n. 74, 92 n. 164, 428 n. 19, 513, 520 n. 84 — V 317, 318, 319, 376, 380, 381 — Gem. Beatrix. (ber Budlige), 5. von Rieberlothringen 635, 636, 638—639, 642 — II 39 n. 63, 47, 64, 65, 66 n. 51, 67, 68—69, 151, 214—215, 216 n. 49, 218 n. 51, 221, 285 n.

216 n. 49, 218 n. 51, 221, 285 n. 170, 287, 289, 290, 311, 312 n. 5, 344—345, 363, 364, 365, 366, 402, 492, 497, 502, 504, 509, 513, 515, 516—517, 527 n. 97, 528 n. 98, 510—517, 527 n. 97, 528 n. 98, 529, 531, 567—568, 596, 604, 615, 619, 629, 632 n. 25, 650—658, 659, 665, 668, 678, 690 n. 108, 691, 693 n. 112, 831—832, 876, 877 n. 12, 878, 879, 882 — III 393 — IV 37—38, 39, 140 n. 54, 249, 274, 513 — V 383 — Gem. Mathilbe.

Gottfried, Goffredo.

tiffted, Gdyffedd.
(von Bouillon), H. von RiedersLothringen, "Bogt" von Jerufalem
II 516 n. 83, 653, 657—658, 659
— III 648 n. 14 — IV 38, 39,
160, 248 n. 4, 249, 407 n. 26,
466—467, 491 n. 47, 493, 513—516,
517, 518—523, 536 — V 58 n. 3,
59 n. 4, 76, 84 n. 45, 194, 195 59 n. 4, 76, 84 n. 45, 134, 135 n. 42.

-, Gr. von Löwen, H. von Rieberlothringen V 115, 117 n. 5, 128, **301**.

– (IV.), Markar. von Antwerpen III 469 n. 45.

–, Markgr. von Kärnten 208 n. 8.

–, ital. Marfar, III 456 n. 27. –, S. Gr. Abalbert's von Calw, lothring. Pfalzgr. II 98 n. 108 — IV 40 n. 75.

—, Gr. im Bliesgau IV 163 n. 8 — V 97 n. 2.

-, Gr. von Rerklo IV 160 n. 4. -, Gr. von Rerklo IV 160 n. 4.

-, Gr. von Namur 473 n. 147 — V 290, 298, 359, 360.

-, Gr. von Ribemont V 200.

–, Br. B. Gebehard's IV. von Regensburg IV 263 n. 29 - V 2.

— von Cfc, Rreuzfahrer IV 520, 521. – Ribelle, Normanne 243, 245 n. 18.

—, S. Gr. Gauffred's, Normanne 243 n. 17.

—, Rormanne, Antheilhaber an Montepelojo 606 n. 58.

, Recognoscent V 180 n. 14.

Governolo, D. bei Mantua III 457 n. 30 — IV 280, 283 n. 21, 379, **44**0.

Gozbert, Gozbrecht.

-, A. von Hersfeld 657 n. 7.

-, Domherr von Bamberg II 464 n. 27.

Sozechin, Mainzer Domfcolafter 167. 700.

Gozelin, Gozolin.

—, E.-B. von Borbeaug II 436 n. 180.

-, Normanne 241.

Gozelo, S. von Rieberlothringen 163, 200 n. 66, 473.

Gozwin.

-, oftfränt. Gr. 268 n. 57, 272, 453.

—, frant. Gr. 453 n. 108. —, frant. Krieger V 176 n. 8.

Grabfeld, frant. Gau 268, 273 n. 65, 597 — II 871 n. 6 — III 145 — V 373 — Gr. Poppo.

Grabech (Grät), D. in Mähren 191 n. 47, 194 n. 55 - Caftellan Siegfrieb.

Grado (Reu-Aquileja), **Patriarchat** –305 — Batriarch Dominicus III., IV.

Grafschaft, westfäl. Kl. II 600, 601, 607 n. 209.

Gran, E.-B., Stabt IV 298 — E.-B. Defiderius (?), Reemia.

Grana, D. in der Mart Beig III 651. Grandfon, gr. Gefchl. - Gr. Lambert. Gratianus.

—, B. von Ferrara IV 143. —, Römer III 259 n. 47.

Grebenau, heff. D. 658 n. 11.

Grebing, D. im bair. Nordgau IV 116 n. 16, 335, 412 — V 867. St. Gregorius-R. in Rom V 277

n. 96.

San Gregorio Magno (Clivus Scauri), Rl. in Rom 217, 225, 692.

Gregor. 1. \$3. 56 n. 3, 454 — II 209, 427 n. 168, 663, 705 n. 141, 720 — III 268, 269, 271 n. 68, 273 (n. 72, 73), 357, 369, 372—878, 411, 415, 514 n. 69, 516, 537 (n. 21), 587, 598, 600 — IV 19, 79, 106 n. 98, 148, 300, 302, 306 n. 66, 307 n. 68, 309, 316 n. 90, 317 n. 92, 318 n. 96, 326 — V 317 n. 92, 318 n. 96, 326 —

190 n. 30, 192 n. 36. - II., 3. IV 420. - IV., 3. IV 241. - V., 3. 570 n. 42. - VI, 3. II 209 n. 36 — III 252.

262 n. 52 — IV 83 n. 143, 341. 262 n. 52 — IV 83 n. 143, 341. VII., 32. ("Gilbebranb"), Gregoriamer 79 n. 49, 148 n. 55, 219 n. 37, 225 n. 56, 233, 508, 534—535, 687 n. 78, 642 — II 45 n. 11, 104 n. 116, 120, 162 n. 91, 166 n. 97, 170 n. 102, 179 n. 114 u. 115, 183 n. 120, 192 n. 8, 193, 194, 197 n. 17, 199, 201 n. 24, 202 n. 28, 204 n. 30 11 205—222 266 269 270 u. 31, 205—222, 266, 269, 270 n. 140 u. 142, 272—286, 292 n. 187, 300—306, 338, 339—363, 364—368, 370—373, 374, 375, 376, 377, 378, 379—380, 381 364—368, 570—573, 574, 575, 376, 377, 378, 379—380, 381 n. 93, 382, 383—384, 386, 388 n. 104 u. 106, 398 n. 126, 402, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412 n. 149, 416—443, 444—461, 464, 465—466 (n. 30), 467, 469, 470—472, 473, 477 n. 43, 478, 479, 480, 481, 483 n. 51, 484, 492—493, 494, 498 n. 66, 514,

521, 527 n. 97, 528 n. 98, 540, 541, 542, 543 n. 126, 544, 548—570, 571, 572, 573, 574, 575, 576—581, 582—583, 584, 586—590, 605—606, 611—612, 613—614, 615, 616, 617, 618—619, 620, 621, 622—625, 626, 627—628, 629, 630, 631, 632—633, 634, 636—637, 638—639, 640 n. 32, 641, 642, 643—645, 655, 656, 657, 658 n. 62, 660, 661, 662—664, 665—667, 669, 670, 671, 672—673, 674 n. 88, 676, 677 n. 93, 681, 682, 683 n. 99, 685—686, 687, 688, 689, 214, 215, 216, 217, 218, 220—224, 225—226, 227, 228—229, 230, 231, 234, 242, 243, 244, 245, 246, 247—250, 251—258, 259, 260, 262, 263, 264, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274—275, 276, 277, 278, 279—280, 281—284, 285, 286 n. 95, 287, 288—289, 290—293, 294, 296, 297, 298, 301, 302, 303—307, 308, 309—310, 311—314, 816, 317—325, 326, 327, 329, 330, 340, 341, 343 n. 177, 347, 350, 340, 341, 343 n. 177, 347, 350, 351, 353—354, 355, 357, 358, 360, 361, 362—374, 376, 377, 380, 381, 383—384, 385, 386, 389, 390, 383—384, 385, 386, 389, 390, 392 n. 76, 393, 394, 396, 397,

191 n. 32, 192, 193 n. 39, 204 n. 15, 212, 244, 269, 273, 274,320 -321, 322, 323—324, 325, 326-327, 328, 335, 343 n. 65, 344-345, 358, 380, 382, 383, 384, 385.

Gregor.

eregor.

-, ital. Ranzler, B. von Bercelli 69
n. 28, 184, 225, 328, 379, 568
n. 26, 599, 609 — H 7 n. 16,
47, 49, 52, 210 n. 38, 219, 221,
285, 385, 386 n. 37, 572—573,
576, 754, 761, 766 (n. 32), 897,
898 — HI 12, 13, 18—19, 83
n. 125, 100, 253 n. 38, 491 n. 27
— IV 86 — V 880. - IV 86 - V 380.

-, B. von Bercelli V 40 n. 25. -, Card.-Diaton II 192, 193, 304,

356, 781, 782. —, Gr. von Tusculum 86.

-, Gr. von Tusculum V 274 n. 89. -, rom. Scriniarius III 544 n. 27. Greis, lothring. abl. Gefchl. — Berner. Grembeim, fdmab. D. V 61 n. 7, 195 n. 2.

Grene, D. bei Bilbesheim 460 n. 119. Grentemesnil, normann. abl. Gefchl. 365.

Greuso, venetian. Rangler IV 454. Grevenhusen, D. im Speiergau 467 n. 137.

Gregery, Gr. - Gr. Wilhelm L. Griechenland (vergl. auch Byzanz) IV 245 — V 73, 137 n. 46.

Grimma, D. in ber thuring. Mart 404 n. 19. Grisforanus, B. von Fermo III 178. Groba, Burgmarb im Dalemingi-Gau 388 — V 368.

Grönland 407, 408, 413. Groitsich, Burg III 331 — Gr. Bi-precht, Biprecht ber Jüngere.

Srona, Pfalz in Sachen V 3 n. 3. Groningen, frif. Gr., Stabt 475 n. 149, 477, 478 n. 10, 513 n. 36 — II 90 — III 278 n. 84 — V 118 n. 8 - Gr. Werner.

Großburichla, thuring. D. 212. Großteula, thuring. D. III 884 n. 169. Groffolan, Vicar in Mailand V 149 n. 69.

Grüningen, Cluniacenfer - Belle im Breisgau II 160 n. 87 - IV 161. Gruffen, beff. D. 658 n. 11. Grunau, D. in ber Mart Zeig III 651.

Grune, Fl. III 837, 651. Schlacht von 1080: II 516 n. 83

882 — III 258 n. 46, 316 n. 145, 332 n. 168, 336, 337—339, 425 n. 37, 460 n. 34, 632, 644—652 — IV

113. **229**. 414, 513 n. 73 -V 61, 122, 315 n. 68, 325, 384.

Guarmund, A. von Kl. St. Gérard IV 466.

Guaftalla, ital. Stadt V 296.

Gubbio, ital. B., Stabt 55 n. 2, 103, 435 n. 78 — B. Petrus Damiani. Gubingo, sächs. Gau 597 n. 35 — V 372. Günzburg, schwäb. D. 442.

Guifridus, C.-B. von Narbonne III 108 n. 21.

Guilamatum, apul. Burg 242 n. 17. Buisne, frangof. Gr. II 58 - Gr. Balduin.

Guiso, B. von Wells 215 n. 29. St. Gumpert:St. in Ansback III, 121

n. 36 — V 370. Gumpert, Bamberger Geiftlicher IV 15 n. 29, 16.

Sumprechtstetten, D. in ber Rarntner Mart 154 n. 66 — V 367.

Gumpold, B. von Treviso IV 478. Sundatter, Gr. von Kregling IV 479 n. 27.

Gundechar (Gunzo), B. von Sichftabt 44, 46, 51—52, 94, 155, 184, 425 n. 61 — II 80, 315, 325, 544—545, 547 n. 132.

Gunhilb (Runigunde), Gem. Raifer Beinrich's III. 3, 338, 567 n. 35. Gunther.

–, B. von Bamberg 22, 23 n. 4, 38 n. 26, 43, 44, 52, 84, 98, 165, 168 n. 91, 175, 186, 270—274, 275—276, 277 n. 77, 280 n. 84, 290—291, 303 n. 127, 308, 327, 355, 356, 391, 394, 424 n. 59, 445, 446—447, 449—455, 456, 469 n. 141, 569 n. 40, 649 n. 4, 650 n. 10, 701 — II 799 — IV 43, 295 — V 378.

-, B. von Gurt II 119 n. 4, 120. -, 8. von Raumburg II 714 n. 164 - III 229—230, 236, 335, 504 - IV 2, 4, 23, 53 n. 97, 214, 219, 220 — V 158 n. 8.

-, A. von Komburg IV 351.

-, A. von Seeon IV 58 n. 102 -V 293.

–, thüring. F. V 185 n. 21. –, thüring. Gr. 211 n. 17. Buntram, Ministeriale Kaiser Heins

Guntram, Ministeriale 36 rich's III. II 88 n. 89.

Guotbach, Fl. II 224 n. 62. Gurf, Fl. 304 — II 119. Gurf, Kl., B. in Kärnten 525 — II 119—120 — IV 44, 215 — V 369, 374 — St. Marien-K.; Ae. Beingila; B. Berchtolb, Gunther.

Suzbretesborf, D. in ber Kärniner Mart 100 n. 92. Svozbet, Feste im Meißnischen IV 170 n. 18, 207 n. 27.

Dabach, bair. Rl. IV 176 n. 26. Sabsberg, bair. gr. Gefcl. 47 — V 62 n. 9 — Gr. Berengar, Friedrich, Gebhard, Hermann, Otto. Habsburg, gr. Geschi. 324 (n. 86) — III 31 n. 42 — V 378 — Gr. Berner L. Habeln, sächs. Lanbichaft 335. Habersleben, sächs. D. III 506 n. 57. Babewiga, Bedwig. ..., Ae. von Gernrobe 388. -, Gem. D. Gerharb's von Oberlothringen II 36 n. 58. -, Gem. Gr. Gebharb's von Supplingenburg II 683 n. 98, 882. Pabrian. - I., 3. III 298 — IV 84, 150 n. 78, 241, 310 n. 75. - II., 13. II 901 n. 18 — III 587 — IV 34 n. 64. Hagenau, Pfalz, Balb im Elfaß 442. Sageno, Sagno. -, B. von Autun IV 160 n. 105. -, Geiftlicher ber Olmüter R. II 190, 194 n. 12. Baigerloch, schwäb. gr. Geschl. - Gr. Abalbert. Saigermoos, bair. Gr. V 377 - Gr. Aribo. Baimerad, heil. Ginfiedler II 42 n. 4, Haimo, Prior von Rl. Hirfau IV 359 n. 45, 360 n. 47. Baina, thuring. D. 630. Bainburg, D. in Defterreich 3, 99 -St. Marien.R. Sainich, thüring. Gebirge II 872 n. 3, 873 — III 238, 642. Hainleite, thuring. Gebirge II 583, 872. Bato, Rg. von Schweben 522 n. 52. halberftabt, B., Stadt 165, 176, 276 n. 78, 296, 307, 328 n. 42, 337, 344, 591, 592, 657 — II 69—70, 71, 72, 232, 233, 244, 507, 680, 836 n. 45, 839, 866 n. 28 -- III 578 — IV 51, 54, 209, 212, 261—262, 294—295, 415, 420—421, 584, 544 n. 9 — V 160 421, 534, 544 n. 9 (n. 11) —162, 168 n. 24, 222, 223, 367, 374 — St. Stephans. Dom . R.; R. St. Alegius, St.

Liuber, St. Paul; B. Arnolf.

Branthog, Burchard I., II., Friedrich, Samezo (Gegen-B.), Herrand, Reinhard, Thietmar; Ergpriefter Uoto; Bogt Johannes; Schultheiß Bernhard. Halinand, **E.-B**. von Lyon 282 n. 91. Halle, an ber Saale, 389 — V 159. Haltingen, D. im Breisgau 444 n. 97. Halzstein, S. Rg. Stenfil's Schweden 522 n. 52. Hamaland, niederlothring. Gau III 480 — Gr. Gerhard. \$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\exititt{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\exititt{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\texitex{\$\text{\$\tex{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\texititt{\$\text{\$\text{\$\text{\$\te 157, 158, 261, 446, 854, 856 — III 169, 480 — IV 477—478 — V 54—55, 121, 122, 123, 124, 168 n. 24, 208—209, 318, 367, 372, 373, 377 — E.B. Abalbert, Abalbag, Becelin, Friedrich, Hermann, humbert, Libentius, Liemar. Samersleben, sach. D. IV 414. Samezo, kirlchr. Gegen-B. von Salberftabt IV 51—52, 54, 219, 262 n. 28. Sammerstein, Reichsburg am Rhein,
II 46, 314 — V 251, 265, 267 n. – Gr. Otto. 81, 279 -Hanstein, thuring. Burg II 20, 21 n. 34. Saralb. - Hain, **R**g. von Dänemark II 743 -324. -, Rg. von England 522, 535, 536 — II 25. -, Rg. von Rorwegen 205, 409, 415 n. 44, 417—418, 420 n. 53, 522 - Gem. Elisabeth. Barbegau, fachf. Gau 84 n. 62, 266, V 372 -624 n. 41 — - Gr. Bernharb. Harfefelb, Propftei bei Hamburg II 90. Sartbert, B. von Branbenburg V 101 n. 8, 158 n. 8, 229 n. 32. Sartmann. Pr. vom St. Nikolaus-Al. in Baffau, A. von Götweih II 889 n. 106 — IV 432 — V 135. 282 n. 4. (I.), Gr. von Dillingen-Riburg II 671 — III 31, 197 — Sm. Abelheib. (II.), Gr. von Riburg III 197 — IV 490 n. 47. -, Gr. von Kirchberg IV 383, 399, 491 n. 47, 508, 520.

Partmann.

- Bogge, Gr. v. Gerhaufen IV 383, 400 n. 15.

–, schwäb. Gr. V 114. -, Getreuer Beinrich's IV. II 730. Hartung, A. bes St. Jatob-Rl. in Mainz V 132 n. 33.

hartwig, hartwich.

- -, E.-B. von Magdeburg III 143 228, 229, 348, 346, 414 n. 118, 426, 504, 621 — IV 2, 4, 15, 28, 26 n. 43, 27, 35, 45, 49, 51, 54, 124, 126, 127, 130, 133, 165, 171, 206, 209, 213-214, 218 n. 40, 219, 221, 222-223, 225 n. 48, 251-252, 257, 261, 273, 276, 296 311, 316, 317, 318—319, 320, 321 n. 105, 322, 323, 414 n. 40, 415, 420 — V 3, 70, 101 n. 8, 157, 159, 201, 244, 247.
- -, A. von Hersfeld, kirlchr. E.-B. von Magdeburg II 168 n. 99, 173, 189, 229, 310, 317, 319, 320, 321, 327, 786, 787, 794, 795 n. 14, 796, 797, 799 n. 33, 804 n. 58, 787, 794, 795 n. 14, n. 97, 54, 124, 164 n. 10, 165, 166, 213, 296, 319, 324 n. 112

-, B. von Regensburg V 98 n. 3, 198 n. 5, 201, 247, 255. -, B. pon Berben IV 4, 23, 27, 214

n. 34, 415, 420 — V 9.

—, **B.** von Berona II 282 n. 62.

—, bair. Pfalzgr. 197 n. 59 — V 197 n. 3, 379.

-, Gr. von Bogen V 142 (n. 49).

Barg, Gebirge 7, 40, 696 (n. 4) - II 149, 227, 230, 240, 247, 862, 866, 867 n. 29, 869, 870 n. 1, 871 (n. 4), 872, 873 — IV 53 n. 98, 112 n.

Harzburg II, 1, 70, 82, 85, 152, 230—231, 235, 239, 240, 246 n. 92, 247, 248, 249—250, 251, 252 n. 550, 551, 552—555, 550, 551, 562, 413, 488, 582, 586 n. 113, 587, 645, 679, 714, 715, 806 n. 58, 812, 813, 818, 823—825, 826, 831 n. 130, 839 n. 153, 850, 851 n. 200, 852 n. 203, 858, 859 (n. 6). 861, 862, 864 n. 18, 865, 870—871, (n. 3-5), 878 — IV 54, 548— V 158 n. 8 900 983 — 81 oct V 153 n. 3, 322, 383 — Pr. Karl. Harzgau, fachs. Gau 266 - V 367.

Hasbania, lothring. Gau IV 203 n. 21, 368 n. 56, 465 n. 50 — V 58 n. 3 - Gr. Beinrich.

**P**afenburg, thüring. Burg II 232, 267—268, 286, 297—298, 310, 540, 645 n. 40, 872, 878.

Hasnon, niederlothring. Rl. II 37, 38 n. 62 — V 381.

Saffegau, fächf. Sau 185, 599 n. 39, 623 n. 39, 657 — II 242, 244, 245, 265 n. 132 — III 425 — IV 220 n. 42 — V 367.

Haftieres, lothring. Rl. IV 466 n. 61. Safungen (Burghafungen), Burg und RI. in Seffen II 42—43, 168, 908 — III 577, 618 — IV 852, 355 n. 39 — V 378 — M. Gifelbert.

hattergau, rheinfrant. Gau 572 -Gr. Gerharb.

Hatto, B. von Trient 341 n. 65.

dauenstein, Jura-Bässe III 341 n. 175. haus-Reindorf, D. in Sachsen 40 -**V** 375.

Hausen, schwäb. abl. Geschl. — Rotmann.

Havel, Fl. 585. havelberg, B. 354 — B. Gobichalt, Dezilo, Wichmann.

Hawin von Wolpertsschwendi IV 399. Hazaga, Hazzecha.

— von Scheiern, Gem. Gr. Hermann's pon Raftel und Gr. Otto's II. von Scheiern III 619.

–, Mutter E.B. Konrad's von Trier 500 n. 18.

Heerburg, Feste im Rheinthal III 74 n. 111.

Heerwarden, niederlothring. D. II 9 n. 20.

Hegau, schwäb. Gau 566, 654 — III 206 — Gr. Ludwig.

Heibingsfeld, D. bei Würzburg 186. Heiligenberg, gr. schwäb. Geschl. IV 374 - Gr. Eberhard, Heinrich, Ronrad; Fr. Ronrad.

Heiligenforst, Wald bei Hagenau 448 n. 98 — V 879.

Heiligenstadt, D., Pr. in Thüringen II 418 — V 228.

Beiligtreuz, Rl. im Elfaß II 430. Beiligfreuz, St. in Hilbesheim III 281. Beiligfreus-St., in Luttich IV 366 -Pr. Otbert.

Heimbach, Fl. 627 n. 47.

Beimburg, Burg im Sars, 99 n. 91 — II 231, 266—267, 299 n. 197, 871—872 (n. 6), 873.

Beimburg, fachf. Burg II 871 n. 6.

Beimo, Benmo.

—, Br. in St. Mariengreben in Coln II 600 n. 200.

-, Chorherr ber St. Jatobs-R. zu Bamberg 452 n. 106.

Beinrich.

— I., Rg. 36 n. 23, 375 n. 18 — III 342 n. 175 — IV 84, 112 n. 3,

556 — V 26 n. 8.

— II., Raifer 17, 18 n. 15, 19 n. 16, 21 n. 1, 24, 36, 43, 51 n. 51, 112, 154 n. 67, 156, 186, 211, 213, 230 n. 64 u. 65, 265 n. 49, 291 n. 105, 301 n. 131, 333 n. 51, 368, 372, 374, 460, 476 n. 157, 495 n. 11, 564 n. 28, 568 n. 38, 653 — II 8, 9 n. 20, 46, 225 n. 66, 410 n. 147, 472 — III 264 n. 54, 342 n. 175, 346, 393, 416 n. 124 — IV 84, 90, 91 n. 162, 112 n. 3, 333 n. 1, 395 n. 6, 546, 555, 558 — V 114 n. 2, 180, 374, 378 — Gem. Runiqunbe.

Runigunde.

III., Raifer 1—16, 17, 19 n. 17, 21 n. 1, 22, 23, 24, 25, 26, 29 n. 13, 32, 34, 37, 38, 41, 45, 48, 49 n. 49, 51 n. 51, 58, 59, 60, 68 n. 25, 85, 93, 95, 96, 97 n. 87, 98, 99, 100 n. 93, 102 n. 98 u. 99, 105, 112, 113, 122, 133, 141, 144 n. 45, 151 n. 58, 152, 154 n. 67, 155 n. 70, 156, 157, 159 n. 77, 162, 165, 167, 169, 182, 183, 187, 188, 189, 190, 192, 193, 194 n. 188, 189, 190, 192, 193, 194 n.
54, 196, 201, 213, 223, 227, 228,
230, 233, 236, 247, 248, 265, 266
n. 58, 267, 268, 272, 274 n. 69, 282—283, 289 n. 101, 290—291, 293, 295, 303, 304, 305 n. 134, 293, 295, 303, 304, 305 n. 134, 324, 333 n. 51, 335, 336, 337, 338, 341, 345 n. 74, 348 n. 80, 558 n. 101, 359, 360, 370, 372 n. 14, 373, 374, 389 n. 44, 390 n. 48, 399 n. 6, 403 n. 18, 404 n. 19, 407, 408, 411, 412 n. 39, 423 n. 58, 429, 433, 434, 443, 444 n. 97, 453, 458, 460, 461, 462, 467, 468 n. 137, 473, 474, 477, 478 n. 162, 481 n. 170, 484, 485 n. 177, 494, 495 n. 11, 496, 525, 526, 494, 495 n. 11, 496, 525, 526, 529, 531, 537 n. 80, 563 n. 26, 566 n. 83, 567 n. 85, 568, 569 n. 40, 573, 577, 578, 591 n. 21, 597 n. 35, 599, 609, 612, 624 n. 41, 627 n. 49, 628, 632, 637, 641, 647, 648, 650, 651 n. 10, 653, 654, 657 n. 4, 658, 667, 669, 670, 671, 687 n. 10, 689, 693, 695, 697, 699, 700, 701 — II 8, 9 n. 20, 15 n. 27, 35, 45 n. 12, 56, 86, 88, 121 n. 11, 124, 125 n. 18, 131 n. 27, 167, 172, 180, 209 n. 36, 210 n. 38, 224 n. 62, 240, 241 n. 88, 280, 335 n. 37, 402, 431, 432, 537, 551, 599, 624, 639, 650 n. 51, 658, 659, 697, 721, 743, 761, 857, 867 n. 29, 868, 889 — III 18 n. 22, 49 n. 78, 93, 120 n. 34, 212 n. 65, 253, 263 n. 52, 266 n. 58, 269 n. 64, 283, 295, 324, 335, 387, 393, 395 n. 83, 413, 427, 428, 435, 437 n. 6, 440, 459, 480, 490, 528, 530, 596, 537, 539, 544 n. 27, 569 n. 53, 577 n. 65, 580 n. 68, 602 — IV 39 n. 74, 46, 83 n. 143, 84, 86, 90, 95, 112 n. 5, 125 n. 39, 150 n. 78, 163 n. 8, 220 n. 42, 232, 241, 243, 245, 250, 257 n. 18, 260 n. 24, 278 n. 7, 291 n. 34, 333 n. 1, 336 n. 6, 345, 454, 455 (n. 26), 556, 557 (n. 20) — V 1, 4 n. 5, 24, 26 n. 8, 97 n. 2, 113 n. 2, 116, 151, 152, 178 n. 12, 180, 181, 203 n. 13, 210 n. 1, 316, 317, 318, 334, 367 n. 2, 373 n. 19, 375, 376, 377, 381 — Gem. Agnes, Gunțiib.

— IV., Kaiser, Band I—V — Gem. Bertha, Eupragia; S. Heinrich, Heinrich V., Ronrad; T. Abelheid, Agnes.

- V., Rg. 159 n. 77, 288 n. 100, 462 n. 125, 526 n. 60, 654, 657 
— II 224 n. 62, 650 n. 51, 727 
n. 178 — III 427, 477 n. 12, 620 
n. 140, 638 — IV 41 n. 75, 159 
n. 3, 247 n. 3, 257 n. 18, 288 n. 30, 291 n. 34, 354 n. 36, 363, 430 n. 22, 451 n. 20, 462 n. 39 
— V 5, 26—27, 57, 59, 60, 113 
n. 2, 114, 115, 117 (n. 5), 118, 119, 120, 129, 132 n. 33, 148 n. 66, 151, 154, 173, 174 (n. 2), 175, 178 n. 12, 180, 181 n. 15, 183, 196, 198 n. 5, 203—206, 208—211, 212, 214 (n. 5)—216, 217—218, 219—223, 225—228, 229 n. 32, 230—232, 233, 234—236, 238, 239 n. 46, 241—242, 246, 247 (n. 53)—248, 249—251, 252—254, 255, 256, 257—263, 264—265, 266, 267, 270, 272 (n. 85), 273, 279—280, 282 n. 4, 283 n. 6 u. 7, 284 (n. 8)—286, 287, 289, 290, 292, 294, 295, 296—301, 302—303, 305—306, 307—310, 311, 312, 313, 330, 332—334, 335, 339, 345 (n. 70, 349 n. 79, 353—358, 359—362, 368 n. 6, 370 n. 13.

Beinrich.

- -, S. Heinrich's IV. II 85, 230, 327, 332 III 427 IV 345.
- VII., Kaiser IV 247 n. 3. 1., Kg. von England V 193 n. 39. L, Rg. von Frankreich 2, 7, 105
   n. 111, 112, 205, 238—235, 237, 378 — II 124 — V 378 — Gem. Anna.
- -, E.-B. von Ravenna 78 n. 48, 86
  - n. 70, 108, 384, 485 n. 78, 587 II 163 n. 98, 164 III 295. , Batriard von Aquifeja III 65, 66, 179—180, 182, 208, 209, 211, 219, 221, 240, 285, 292, 386, 396, 402, 433, 438, 480, 567, 581—582, 619 n. 139, 640 IV 149 n. 29.
  - -, 98. pon Hugeburg 84, 151, 168 —169, 175, 208, 212, 213 n. 24, 214, 225, 266, 270, 274 n. 68, 276 n. 78, 297, 354—355, 406 n. 22, 649, 651, 702 — II 799 n. 35 - III 65 n. 101, 149 n. 86 ---V 379.
  - -, B. von Cur II 34, 377, 570 -III 154, 193.
  - -, **B.** von Freising V 37, 130—131, 194, 312.
  - I., B. von Lüttich II 514 n. 82, - L. 85. von Eutitig II 514 n. 82, 515—517, 575, 614, 652 n. 55, 658, 654 n. 56, 671 n. 83, 887 n. 7 — III 159, 276 n. 81, 468 — IV 21, 24, 160, 174 n. 23, 203, 248 n. 4, 287 n. 30, 348 n. 21, 844, 366—367, 465, 514, 520, 547 — V 36 n. 19.

    - II., 80. von Eüttig III 469 n. 45.
  - B. von Lund 416 n. 45, 417, 521.
  - (von Affel), gregorian. B. von Paderborn, E.-B. von Ragdeburg III 505, 583 — IV 1, 4, 28, 27, 415 — V 158—159, 162 n. 14, 201, 228, 229, 283, 294 n. 26, 300 n. 39, 307.
  - (von Werl), Krlchr. B. von Paberborn III 505, 588 — IV 1, 21, 160, 547 — V 70, 97, 109 n. 23, 118, 131, 158, 180, 221, 224, 226, 227, 228, 230 n. 32.
  - -, 88. von Speier 567—568, 591 II 80, 88, 97, 150 n. 69, 305, 308 n. 1, 439, 451 n. 7, 453, 483—484, 706, 799 n. 35 IV 356 n. 41.
  - -, B. von Trient 314 n. 65, 586—587 589 — II 693, 695, 696 n. 118 — III 459, 461.
  - -, B. von Burzburg 333 n. 51. -, A. von Breitenau V 144 n. 59.
  - –, A. von Einfiedeln II 98 n. 109.

- Beinrich.
- -. A. von St. Georgen IV 118 n. 23, 162 n. 7.
- -, **A. von Gorze 635.**
- -, A. von St. Maximin III 576.
- -, A. von St. Pantaleon und Glabbach 529 n. 65.
- -, A. von Wilzburg V 166 n. 22.
- -, Archibiaton ber St. Lamberts-R. in Lüttich V 188, 199. -, Domherr in Augsburg III 509
- n. 60.
- -, M. in St. Blafien IV 109 n. 205. -, Rangler V 13 n. 24.
- (V.), S. von Baiern 49 n. 37 IV 17 n. 32.
- (VII.), S. von Baiern 152 n. 60, 292 n. 107, 473 — III 419 n. 127.
- ber Schwarze (IX.), H. von Baiern IV 383 V 22, 23, 114, 186, 194 - Gem. Bulfhilbis.
- ber Stolze, S. von Baiern (X.) und Sachfen II, 882 - Gem. Gertrub.
- -, H. von Kärnten IV 285, 389, 479 – V 7 n. 10, 11, 136.
- B. von Rieberlothringen (Gr. von 302, 303, 310, 331, 360, 361.
- S. Debi's, Markgr. von Gilenburg von Reißen und ber Laufit II 512, 513 n. 81, 522, 526, 728—729— III 350— IV 56 n. 99, 218, 219, 220 n. 42, 276 n. 2, 292, 372, 220 n. 42, 276 n. 2, 292, 37 456 n. 26 — V 2, 180, 184 Bem. Gertrub.
- -, S. des Markgr. Heinrich von Gilenburg V 184.
- (ber Fette), Markgr. von Frisland II 882 n. 30 III 503 IV 2, 294, 412-413, 416 - V 120-121, 184 - Gem. Gertrub.
- (von Eppenstein), Markgr. von Iftrien III 22 n. 26 IV 119.
- (von Schweinfurt), Markgr. vom Nordgau 160 n. 78 II 362 n. 71 — Gem. Gerberga.
- (Gr. von Hilbrighaufen), Markgr. vom Rorbgau 47 III 41 n. 68, 158, 422 n. 129 V 69, 157 Bem. Beatrir.
- –, S. Ubo's, Markgr. der sächs. Nordmari II 512, 513 n. 81, 728—729 — III 503 n. 49 — IV 176, 217, 220 n. 41 — Gem. Eupragia.

Deinrid.

-, Pfalzgr. von Lothringen 17, 19, 161, 162—164, 199—200, 209, 275

n. 71, 372 n. 14, 528 — II 591 — V 377 — Gem. Mathilbe. - (II), Pfalggr. von Lothringen (Gr.

von Laach) III 397, 338, 417 n. 26, 419 n. 127, 469 n. 45, 645 (n. 4), 652 — IV 229, 284, 288 n. 30, 461—462 — V 116 n. 4, 181 n. 16, 183 n. 20 — Gem. Abelbeid.

-, Pfalzgr. von Tübingen IV 291 n. 34 — Gem. Abelheib.

-, Gr. von Diet V 119.

-, Gr. von Durbuy III 469 n. 45. - (ber Jüngere), Gr. von Durbuy V 37 n. 19.

—, Gr. im Elsak III 528.

–, Gr. von Formbach III 422.

–, Gr. der Hasbania V 116 n. 5. -, Gr. von Beiligenberg III 616 n. 133 — IV 374, 490 n. 47 — V 181, 186.

-, Gr. von Helfenstein IV 490 n. 47. -, Gr. von Katlenburg 211 n. 17.

-, Gr. von Romburg und Rotenbura IV 351.

—, Gr. von Laach IV 160 n. 4. —, Gr. von Laufen V 132 n. 34.

—, Gr. von Lechsgemund III 41, 145. –, Gr. im Leinegau 369 n. 4.

- (III.), Gr. von Löwen III 469 n. 45.

-, Gr. von Löwen IV 366 n. 55, 466.

-, Gr. von Rellenburg II 505, 880. 881.

-, Gr. vom (bairifcen) Rorbgau 204 2, 291 n. 106, 629 n. 53 -III 218 n. 74 — IV 116 n. 16.

-, Gr. vom (elfaffifchen) Rorbgau 155—15**6**.

-, Gr. von Schwarzenberg IV 490 n. 47.

-, Gr. von Singingen, im bair. Gau Rubmarsberg III 325 n. 159.

—, Gr. vom Speiergau 468 n. 37. -, Gr. von Tubingen III 422 n. 129 - IV 353

—, Gr. von Beißenburg, im bair. Solenz-Gau III 325 n. 59.

-, Gr. von Butphen V 185 n. 21, 246.

- (Sizelin), fdmab. Gr. 499 n. 17.

—, jādj. Gr. II 235, 251 n. 103. —, Gr. V 115, 117 n. 5.

-, Burggr. von Regensburg V 136,

Seinric.

("Slavenheinrich"), S. bes Benben-fürsten Gobichalt 520 — II 150, 855, 856 (n. 6) — IV 416.

-, Belfe, S. Rubolf's 652.
- von Efc, Rreugfahrer IV 520. - von Obernborf, ichwäb. Abliger IV 390.

--, westfäl. Abliger IV 386 n. 31. , Patariner in Mailand II 693. Heinzila, Ae. vom Rl. Gurt 525 n. 59 — II 119.

Belena, T. S. Robert Guiscard's III 307, 308, 374, 385.

St. Heleopardus-R., in Rieti III 523 n. 3.

Helfenftein, schwäb. gr. Geschl. — Gr. Beinrich.

Helfta, sächs. Gau IV 220 n. 42 — V 368.

Helinand, B. von Laon II 365.

Bellingersmang, D. in Baiern (Bairisch-Bell) III 619.

Belmengau, thuring. Gau II 267 n. 134.

Belmold, Pfarrer ju Bofau, Gefdictichreiber 412 n. 38, 413 n. 40, 519 n. 46, 520 n. 47 — II 91 n. 95, 150 n. 69, 855, 856 — III 16 n. 18, 72 n. 109, 631, 648 — IV 543 n. 5 — V 272 n. 85, 291 n. 23, 361.

Belmwardshaufen, fachf. Rl. IV 52 -V 3 n. 3.

Helprich, Gr. von Plötke V 185 n. 21 - Gem. Abela.

Belfingland, schwed. Lanbichaft 410.

Sengebach, lothring. Gr. — Gr. Bruno. Senneberg, gr. Selchi. II 871 n. 6 — III 145 — Gr. Boppo. Sennegau, Gr. 18, 573 — II 86, 87 n. 59, 56, 58, 64, 65, 67 n. 51, 68, 151 n. 72 — III 469 n. 45 — V 127 n. 22, 369 — Gr. Ar nulf, Balbuin, Reginher.

Berbord, D. von St. Michelsberg gu Bamberg V 164 n. 20, 166 n. 21, 167 n. 22, 168 n. 23, 169 n. 24 u. 25, 178 n. 11, 345 n. 69, 346, 387.

hereford, engl. B. — B. Walter; Gr. Wilhelm.

Herford, fachs. Rl. III 189, 464 — IV 239—245 — V 374 — Ne. Abela. St. Heribert-Rl., zu Deut 153 - V 377 - A. Werembald; D. Rupert.

Berbert, Beribert, Berinbert.
-, B. von Cur (?) IV 176 n. 26.

–, B. von Modena II 80, 429 – III 530 — IV 74 n. 113, 377 — V 386. Herbert, Heribert, Herinbert. —, B. von Reggio IV 24 n. 113, 136.

-, Dt. und Gebülfe bes Sprus 671. Beritha, Ae. bes St. Salvator-Al. in Lucca III 397 n. 85.

Berkingen, Gerichtsftatte in ber Gr. Buchegau III 341 n. 175.

St. Hermacorus-Dom-R., in Aquileja 305 n. 134.

## hermann, herimann.

- —, Gr. von Lütelburg, Gegenkg. 528 n. 55, 648 n. 3 II 861 n. 11 III 31 n. 42, 146 n. 78, 407 n. 103, 414 n. 117, 417 n. 126, 418, 419, 420—421, 422, 423—424, 425-426, 427, 431, 461, 462, 463, 464, 467, 470, 484, 501, 502, 503, 504, 505-506, 511, 561, 577, 580, 581, 583, 594 n. 91, 603 n. 111, 607, 621-622, 638 - IV 1-2, 007, 021—022, 038 — 1V 1—2, 13 n. 25, 14, 15 n. 29, 17, 18 n. 38, 21, 22, 36, 47, 49, 50, 54, 124, 126, 130 n. 41, 132, 133, 134, 172, 173, 206, 218 n. 39, 219 n. 40, 221, 222, 226—229, 233, 234, 311, 312, 332 n. 137, 360 n. 47, 375 n. 7, 402, 439 n. 49, 535, 547, 548 — V 326, 327, 367 — Gem. Sonhie Bem. Sophie.
- II., E.-B. von Eöln 4, 5, 9, 17 - IV 95.
- III., Kanzler, Bicebominus, E.-B von Coln II 57 n. 37, 598 IV 35—36, 112 n. 6, 251, 278, 291, 319, 455 n. 26, 498 — V 60 n. 5, 69, 70, 97.
- —, E.-B. von Hamburg-Bremen 538 n. 101.
- -, 8. von Augsburg IV 479—480 V 2 n. 2, 62, 99—100, 104, 146 n. 61, 169 (n. 24), 175, 177, 195, 281, 295 n. 27, 312.
- -, 18. von Bamberg \$91, 456, 479, 482, 493 n. 8, 569 n. 40, 597, 599, 609, 621, 628, 629, 631 599, 609, 021, 022, 029, 051 — II 4, 7 n. 16, 44 n. 10, 45, 47, 50, 52 n. 30, 80, 95—96, 188, 198 n. 20, 222, 255, 287, 288 n. 180, 290, 305, 314, 315, 325, 331, 373—375, 376—377, 400, 409, 439—440, 453, 461—472, 540—541, 542, 543—544, 563, 649, 683, 799—803, 814, 817 n. 86, 821 n. 107, 840 n. 156, 843, 851 n. 208 107, 840 n. 156, 843, 851 n. 203 - III 330 n. 166, 580 n. 68 -IV 104 n. 193, 263, 439 n. 48 — V 380.
- von Gavarbo, B. von Brescia V 12, 13 n. 25, 39.

hermann, herimann.
—, papftlicher(?) Gegen-B. von Freifing IV 289 n. 32 — V 37 n. 20.

- 614, 621, 657, 672, 673, 675, 680, 691, 719—720, 775, 821 n. 107, 887 n. 7 — III 45, 54, 58, 90—91, 131, 159, 171, 173, 178, 181 n. 13, 184, 188 n. 26, 276 (n. 81, 83), 281, 287 n. 95, 328 n. 163, 349 2, 354-361, 368-373, 418, 426, 530 n. 12, 578, 580—581 (n. 70), 590, 591, 593, 595, 596, (n. 70), 590, 591, 593, 595, 596, 598, 599, 600, 601, 603, 636 — IV 7 n. 14, 23, 29 n. 51, 35 n. 66, 36—37, 40—41, 66, 86, 100, 106, 190, 179, 203 n. 21, 216 n. 35, 227 n. 50, 248—249, 259, 265 n. 36, 284 n. 27, 285—286, 299, 321, 325, 342, 366 n. 55, 404, 464, 535, 538 n. 23, 539 — V 7 n. 11, 188, 193 n. 39, 382.
- -, kirlchr. Gegen-B. von Paffau IV 43, 119, 123, 175, 363.
- 8. von Brag V 5 n. 8, 87 n. 21, 64—65, 100, 102, 109, 245 n. 50.
- , A. von Einstedeln 370 II 98 n. 109.
- , A. von St. Dichelsberg in Bamberg V 164 n. 20.
- -, A. von St. Pantaleon in Cöln V 251.
- 7. non St. Arond IV 514 V 58, 291 n. 23.
- —, Card. Priester IV 201, 202 n. 14.
- -, Archidiakon von Lüttich IV 203 n. 21.
- -, Pr. von Bamberg 23 n. 4, 457 n. 113.
- Br. bes Chorherren-St. Lautenback III 512, 518.
- Prior von Rl. Siegburg II 595, 601.
- (ber Lahme), M. von Reichenau 8 n. 9, 576 II 704, 780, 905 - III 63 n. 97 — V 106.
- II., 5. von Schwaben 50 n. 50, 359 n. 101, 653 n. 3 II 362 n. 71 III 21 n. 76, 200 n. 43. Wartgr. V 115.
- II., Pfalzgr. von Lothringen, Gr. vom Ruhrgau und Relbegau 477 n. 159 — II 88 n. 89 — III 44-45, 418, 469 n. 45, 528 n. 10 - IV 229 - Gem. Abelheid.
- Billinger, Gr. in Sachfen 160, 289 343 n. 70, 346, 374, 386, 421, 423,

515 — II 75 n. 62, 148 n. 67, 235, 236, 237, 244, 259, 260 n. 120, 261—262, 263 n. 125, 584, 675, 680, 681, 884, 840, 859, 861 — III 144, 190, 192 n. 30, 236, 241, 424 n. 134 — IV 2, 160.

hermann, herimann.

—, Gr. im Auelgau 598 n. 25.

· I., Gr. im Breisgau 371 n. 11 -II 160 n. 87 — III 22 n. 26 202—204, 608, 614 n. 129 — IV 161, 338, 356 - Gem. Judith.

- II., S. Hermann's I., Markg Gr. von Baben III 204—205 Markar., V 186.

—, Gr. von Calverla II 26 n. 41 — III 503 n. 48 — Gem. Ethelinde. -, Gr. von Calverla II 26 n. 41 -III 503 n. 48.

-, Gr. von Gleiberg II 502, 522 876 — III 419 n. 127 — IV 228 n. 50, 229.

—, Gr. von Habsberg und Raftel, Markgr. von Bang 47 — II 95 n. 104 — Gem. Alberada. —, Gr. von Kaftel III 619 — Gem.

Bazaga.

-, Gr. von Salm IV 228 n. 50.

—, Gr. im Ufgau V 153 n. 3.

–, **G**r. von Werla 211 — III 508 n. 48 - Gem. Richenga.

- (III.), Gr. von Werla 359 n. 101. – (S. Konrad's), Gr. von Werla IV 385.

—, ostfränk. Gr. 272, 453.

—, sachs. Gr. 462 n. 124. —, ital. Gr. III 456 n. 27.

-, Berräther an Heinrich IV. (von Winzenburg) V 203.

-, Burggr. von Magbeburg III 230 n. 93, 621 — V 201.

–, Bogt von Kl. Hornbach V 97 n. 2. –, Normanne II 276 n. 150 — III 448 n. 18, 450, 484.

—, S. Bogt Hezil's von Reichenau IV 118, 121, 428 n. 20.

– von Bocebach, rich's V. V 360. Anhänger Bein-

- von Rohrborf IV 383. ., Freier V 178 n. 12.

hermannsburg, D. im Leinegau 154 n. 69 - V 367.

herold, M. von hirfau IV 109, 205.

Berranb.

— (Stephan), A. von Ilseburg, B. von Salberstadt II 838 n. 36 — IV 208, 209, 210, 212, 262 n. 28, 263 n. 29, 294—295, 298 n. 40, 415, 419, 420—421, 424 n. 12, 497—440, 544 — V 159 n. 9, 160—162, 169 n. 24, 229.

Berranb. -, von Falkenstein, bair. Abeliger 391. herrieben, bair. Rl. 651 n. 10 - II **545**.

Berrichaft, Balbbegirt bei Rorpei 482 n. 171.

hersbrud, D. im bair. Rorbgau 43, 453 — V 373.

620 n. 32, 623, 625, 656—657, 658, 659 n. 17, 661, 662, 663, 665 — II 8, 76, 77, 98, 152, 153, 162, 168 n. 99, 170, 173, 188—189, 223 n. 60, 232, 239 n. 87, 244, 254, 255, 259, 260, 263, 265—266, 310, 312
n. 5, 315, 316, 317, 319, 320
n. 15, 327, 403, 495, 496, 547,
591, 786—788, 791, 792, 793,
794—798, 799, 802, 803 n. 49,
809 n. 69, 810, 811, 817 n. 86,
820, 829 n. 128, 843, 852 (n. 203),
853, 872 (n. 8), 874, 908, 909—
III 591—IV 51, 124, 129 n. 41,
165, 166 n. 11, 171, 173, 204,
213, 215, 216 n. 35, 218 n. 40,
223, 228, 252 n. 11, 261, 283
n. 29, 292 n. 35, 296—297,
299—332, 361—V 342, 347,
369, 374, 380, 382, 383, 384,
\$36—A. Friedrich, Gojbert,
\$partmig, Meginher, Ruotharb;
R. Efbert, Lambert. 259, 260, 263, 265-266, 310, 312 DR. Efbert, Lambert.

Berve, niederlothring. D. 152 n. 60. Herveus, E.-B. von Capua III 448 n. 18.

Herrheim, D. im Speiergau 23 — V

Herzogenbuchsee, D. im Aargau 655. beffen 296, 484, 485 n. 177, 486 n. 178, 524, 529, 658 n. 17, 486 — II 42, 48, 76, 232, 245, 256, 268, 316, 528 n. 98 — III 192, 237 n. 7, 346, 577, 618 — IV 171, 357 n. 42.

Beffengau III 419 n. 127 - Gr. Friedric.

Seffo.

(I.), Gr. von Backnang III 203 n. 51.

Gr. im Sülichgau 214 n. 26 — III 203 n. 51 - V 377.

Mitgrünber bes Rl. St. Georgen III 616 — IV 428 n. 20.

Beffo. – von Rimfingen (Ufenberg) II 160 n. 87 — III 203 n. 50, 204 n. 52, 617 n. 133. Beubach, fcmab. D. V 165 n. 21. Beudorf, fcmab. abl. Gefchl. Berchtolb. Dezilo, Decelo, Dezel, Exelo.

—, B. von Havelberg V 158 n. 8, 217, 229 n. 32. -, 8. von Silvesheim 41, 52, 84, 166 n. 87, 265, 266 n. 51, 328—331, 888, 459, 485 n. 177, 577 n. 57, 578, 579, 591, 597, 624, 657, 664—668 — II 3, 7, 87, 122 n. 11, 157 n. 84, 188, 233, n. 11, 157 n. 84, 188, 233, 234—235, 251 n. 103, 261 n. 128, 262, 263 n. 125, 381 n. 98, 446, 447, 508 n. 75, 519, 590, 614, 622, 799 — III 231—232 — IV 322. -, B. von Straßburg 47, 155, 486.
-, B. von Berona V 118.
-, B. von Bicenza III 396, 528, 569 — IV 134, 335, 478.

-, Bogt von Reichenau II 816 n. 84 – III 616 – TV 117, 121, 256 n. 14, 428 n. 20.

St. Hieronymus III 269 — IV 34, 78 n. 123 — V 49.

St. Hilarius- und Benedictus-Rl., in Benedig IV 333 n. 1 — A. Betrus. St. hilarius-Rl., im B. Fiefole 101 n. 96. Bildebert.

—, E.-B. von Tours III 558.

Gr. IV 489 n. 44.

hilbebolb, A. von Rl. Bergen V 157,

Hergen V 151, 159 n. 9, 162 n. 14.

Hilbebrand, Archibiaton ber röm. K.

(nachher B. Gregor VII.) 6, 11

n. 18, 28, 29 n. 13, 30, 35, 45

n. 42, 52, 55, 72—73, 78, 79, 87, 91—92, 101, 102, 103, 104, 118—122, 125—126, 127—132, 134, 137 n. 36, 139—140, 145, 170—171, 177, 178 n. 13, 180, 216, 218, 220, 222, 223, 227 n. 59, 232—233, 236, 248, 249, 254—255, 256, 257, 261, 262, 267, 311, 313, 256, 257, 261, 262, 267, 311, 313, 314, 318 n. 26, 323, 363, 364, 376 n. 20, 378—379, 380 n. 26, 399, 402, 419 n. 51, 434 435, 439, 502—503, 534, 595, 536, 552 n. 5, 556, 560, 562 n. 25, 564, 600, 674, 675, 676, 677, 680, 685 — II 99—100, 107, 111, 176 083 — 11 39—100, 107, 111, 176 n. 111, 178, 179, 181, 182 n. 119, 192 n. 8, 196, 200, 201, 203, 204—205, 206 n. 32, 207, 209, 211 n. 41, 212 n. 44, 219, 220, 276, 305, 340 n. 44, 372 n. 81,

434 n. 178, 444, 549, 557, 605, 618, 620, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 660, 662, 665, 666, 696, 841, 908, 909 — III 536, 050, 041, 508, 509 — 111 536, 537 — IV 65, 67, 68, 75—78, 84, 86, 93, 94, 95, 142—150, 182 n. 36, 202, 533 — V 93, 318, 377, 380, 381, 382. Silberand, 2R. III 290 (n. 95).

Bilbegard.

-, Gem. Gr. Poppo's von henneberg III 145 n. 77.

-, Gem. Friedrich's von Büren III 195 (n. 36) — V 238 n. 43.

Dilberich, E.-B. von Capua 238—239, 264, 649, 650 n. 7.

Bilbesheim, B., Stabt 265, 288 n. 101, 328—330, 459—460, 533 n. 73, 328-390, 459-460, 533 n. 73, 577, 578, 579, 592 n. 22, 597, 624, 664-667 — II 7, 154, 282 n. 162, 508 n. 75, 704 n. 185, 709, 870 n. 3 — III 231-232, 248, 505, 583 n. 73 — IV 26, 111, 113, 232, 258, 322, 413 n. 59, 544 n. 9 — V 3, 69 n. 14, 173 n. 2, 174 n. 4, 223, 368, 372, 373 — Et. Marien-Dom-R., Et. Midaels-ff Et. Et. Moribberg. Seilige-ff Rl., St. St. Moritberg, Beiligtreuz-St.; B. Azelin, Gobehard, Hezilo, Udo; Scholaft. Thangmar, Theoderich

Hilbeswich, sächs. Sbelfrau IV 553. Silbrighaufen, fcmab. gr. Gefchl. 47 – Marigr. Heinrich. - V 69 –

hilbulf, G.-B. von Coln II 605, 646—648, 649, 667, 677, 681, 730, 767 n. 32, 808 — III 155, 631 — V 385.

Sillersleben, fächs. Kl. V 161 n. 13. Hillimeroth, D. im Haffegau 185 n. 33. Hiltebolt, B. (?) 612 n. 10. Hiltin (Zohannes), A. von Gosef.

Miffions-8. 410, 411, 522 n. 52 - II 69.

hiltrub, Gem. Gr. Wolfrab's von Alfchausen II 780 n. 57.

hilzingen, D. im hegau III 208 n. 49. hintmar, E.-B. von Reims IV 436 n. 35.

Hirfau, Rl. 489 n. 3 — II 97—99 526—527, 650 n. 51, 908 — III 32-34, 71, 90, 91, 98, 136, 151, 203, 421 n. 129, 606, 608 (n. 121), 203, 421 n. 129, 606, 608 (h. 121), 609—612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 622, 623 — IV 40, 45, 106 n. 198, 109, 116—117, 121, 132, 255—256, 289, 300—304, 306—310, 314—316, 318, 323, 325—327, 328—329, 331, 332, 348—349, 351, 352, 353—362,

398, 428 n. 19, 446, 454 n. 26, 524 — V 70, 106, 135, 157, 217, 244, 247, 250, 325, 328, 337 n. 49, 369 — St. Murelius-R., St. Beters.R.; A. Friebrich, Gebe-Wilhelm; Prior barb. Beimo; M. Gaubentius, Herold, Otto. Hilgeid, frank. D. III 218 n. 74. Hilpelbach, Fl. III 642. hochfelben, D. im Elfag 443 n. 98 V 371. Hochftaben, nieberrhein. Gefchl. IV 35, 251 — Gerhard, Herimann. Höchftäbt, schwäb. D. III 353 n. 5, 420, 509 n. 60. Hördt, Kl. im Rheingau V 178 n. 12. Hofen, schwäb. Kl. IV 257 n. 17. Sobenaltheim (Spnobe) IV 267 n. 40. hohenburg, bair. gr. Gefchl. V 34 n. 18 — Gr. Ronrad. Sobenmölfen, D. in ber Mart Beit III **646**, 651. Hohenstaufen, ichmab. Burg III 336 n. 172. Hohensalzburg, Burg bei Salzburg III 40 — IV 45 — V 298. hohenwart, bair. abl. Gefchl. 392 - Drbulf. n. 51 -Solland, Gr. 2, 374, 375 n. 18, 573 — II 36, 39 n. 63, 67, 68, 69 n. 54, 615 n. 8, 651 — V 372, 379 — Gr. Dietrick III., IV., V. Florentius, Robert Frifo. Holleben, D. bei halle II 909. hollende, heff. Burg II 11 n. 23. Solnftein, bair. abl. Beichlecht -Runo. Holften, nordalbing. Gau II 74 n. 62, 149, 150, 855, 856 n. 6 —  $\vec{l}\vec{v}$ 416 n. 46. Somberg, D. in heffen 408 n. 18 - V 369. Homburg, gr. Gefchl. 654 — III 342 n. 175. Somburg, RL an ber Unstrut II 234 n. 82, 271, 272, 812, 882—883 — III 642 — St. Christophs-R. Schlacht von 1075: II 500-506, 512, 516 n. 83, 518, 528, 529, 536 n. 113, 541 n. 124, 561, 562 n. 151, 563, 578 (n. 162), 674, 698, 718, 731, 813, 874—884 — III 21 n. 26, 46, 393, 642, 645, 648, 649, 652 — IV 77 n. 121, 230, 543 (n. 5) — V 314 n. 68, 322. Honorius. – I., B. 227. – II., B. (fiehe Cabalus) 227.

Hubald. n. 75. Hubert, Ubertus. Hugo, Ugo. 396. -, B. von Fermo III 286.

Honorius. - II., B. IV 419. –, röm. Raiser III 599. Sonftetten, fcmab. D. IV 382 n. 23. Sornbach, Rl. II 117 - IV 162 - V 97, 210, 366, 374 — A. Winither; Bogt Hermann. Hoftiwarz, D. bei Brag 595. ..., <del>18</del>. von Cremona 85. -, B. ber Sabina IV 419 — V 93 St. Hubert, Patron bes Rl. St. Subert IV 468 — V 36 n. 19. St. Subert, nieberlothring. Rl. 636 — II 364, 365, 514, 601 n. 201, 653, 654 (n. 56) — IV 368 n. 56, 004 (n. 06) — IV 368 n. 56, 407—408, 463, 466 n. 51, 467, 514, 516, 517—518 — V 34—35, 36, 199 n. 9, 290, 301 n. 41 — A. Ingobrand, Theoderich, Wireb; M. Girard, Lambert.

-, Card.-B. von Balestrina II 160 n. 88, 377—381, 382, 398, 433, 436, 439, 445 n. 3, 446, 494, 686, 698, 761, 769 n. 38 u. 39 — IV 240 n. 73.

—, B. von Thérouanne III 363 n. 25. —, Legat III 134 n. 53, 322.

- de Lascio, Römer III 259 n. 47. —, aus Pavia III 568 n. 49.

-, Rg. von Italien 653 n. 4 — III

(I.), E.-B. von Befançon 134, 234, 531, 568 — II 810 n. 70.

(II.), E.-B. von Befançon 531, 568 — III 115 — IV 344.

(III.), E.-B. von Befançon IV 456 — V 387.

8. von Die, E.-B. von Lyon II 354—355, 444, 643 — III 104 n. 15, 114—115, 134 n. 58, 320, 404, 445 n. 14, 496, 525 n. 7 IV 59, 135, 154, 177 (n. 28) — 179, 180—181, 183, 186, 187, 189-190, 192, 344, 404-406, 407, 408 n. 27, 425-426, 445, 457, 472 n. 9, 473 — V 7, 11 n. 21, 73, 88-92, 107.

–, B. von Camerino III 178.

-, B. von Langres III 134 n. 53. - (ber Beiße), rom. Card .- Briefter von San Clemente, Carb. B. von Baleftrina 225 n. 56, 436, 604 — II 199, 204—205, 207, 208, 209, 213, 371 n. 80, 479 n. 45, 480,

481, 572, 575, 618—619, 624 n. 17, 626, 633, 655 — III 108, 286 n. 94, 288 (n. 95), 289—290, 292, 293, 298, 453, 524, 653—656 — IV 20, 22, 33, 67—68, 86, 185 n. 48, 271, 281, 594 — V 33, 44 n. 33, 45, 47, 50 n. 47, 51, 81, 323, 325, 383.

Sugo, Ugo.

- Card. Diakon IV 135 n. 48 V 34 n. 17, 40, 44 n. 33, 47—50, 51. A. von Cluny 4, 15, 77—78, 81—82, 309 n. 9, 318—319 — II 81—82, 309 n. 9, 318—319 — II
  161, 165, 166, 169, 170 n. 102,
  207, 212, 213, 353, 371, 449—451,
  670 n. 83, 740, 758, 760, 761,
  892, 894, 895, 896 — III 88, 89,
  119, 320, 491, 496, 609, 610 — IV
  140 n. 54, 178, 185, 187, 191—192,
  194 n. 4, 195, 196, 200, 202 n.
  17, 399 n. 14 — V 27 n. 9, 57
  n. 2, 83, 174, 251—252, 256, 268,
  272 n. 85, 288—289, 292, 304,
  305, 356, 357 n. 10, 375, 383,
  385. 385.
- -, **A**. von Farfa III <u>29</u>0 (n. 95). -, A. von Flavigny III 408 n. 106 — IV 38 n. 72, 40 n. 75, 41—42, 60 n. 105 — V 193 n. 39.

—, A. von Gengenbach und Lorfc V 250.

-, Diakon bes heil. Palastes in Rom V 30 n. 12.

–, Priefter in Mantua IV 139 n. 52. - von Fleury, franz. M. III 630 n. 11, 650 n. 20 — V 193 n. 39.

— •Ugiccio I., S. von Spoleto III 109 n. 22, 393.

- (von Este), otbertin. Marigr. in Italien III 13, 158 — IV 846 V 11.

–, italien. Markgr. III 396 n. 84.

–, italien. Markgr. IV 191.

—, Markgr. von Tuscien III 398. -, Burggr. von Cambray II 37.

—, Gr. von Dachsburg II 430. —, Gr. von Egisheim IV 324 n. 118. —, Gr. von Raine IV 347 n. 26.

—, Gr. von Tübingen III 32, 150 422 n. 129 — IV 353, 383, 490 n. 47.

-, Gr. von Bermandois IV 519 n. 82 u. 83, 520 n. 84, 523.

—, italien. Gr. III 567.

- von Dify, Caftellan in Cambray V 200 n. 10.

– von Krähenegg III 422 n. 129 – IV 383.

-, frangof. Abliger, Stifter von San Michele della Chiusa II 434 n. 178. Hugo, Ugo. -, mailand. Thürwächter III 472 n. 12. Huisburg, sächs. Rl. III 648 n. 14 — IV 49 n. 90, 52 n. 94, 212. hulbreich, Gr. von Saarwerben IV 490 n. 47. Humbald, B. von Auxerre IV 452 n. 22. Bumbert.

-, Kanşler, E.-B. von Samburg-Bremen II 57 n. 37, 400 n. 30 — IV 257, 478 — V 59 n. 4, 125, 169 n. 24, 180, 207, 209.

-, E.-B. von Lyon II 350.

7, Carb. B. von Silva Canbiba 12, 19 n. 17, 26—27, 30, 57, 89, 90, 91, 101 n. 95, 105—117, 120, 134, 137, 139, 145, 171, 172 n. 96, 180, 216, 269, 649 n. 6, 675 n. 1 — V 376.

-, Gr. von Savoyen IV 348 n. 27.

Humfred, Hunfrid. —, Gr. von Achalm III 31 n. 43 — IV 388 n. 33.

-, Gr. von Apulien 122, 241 — II 687 — III 448 n. 18 — IV 72. Sunesgau, fris. Gau 36, 357, 478 n. 160 — V 372.

hunte, Fl. 357. huofigau, bair. Gau 443.

Harring Gau 659 n. 14. Suftiliatis, Gut in Italien 495 n. 11. Gusward, B. von Berona II 164 n. 95, 282 n. 162.

Hutwil, O. im Aargau 655. hun, Gr., D. in Rieberlothringen IV 203 n. 21, 366, 467 — St.

Marien-R. hugmann (Ruobeger), B. von Speier II 484, 614, 629, 730, 736, 737 n. 194, 887 n. 7 — III 115, 219, 277, 278, 283, 285, 336, 341, 346 — IV 15 n. 29, 20, 21, 106, 111, 163 n. 8, 277, 291, 547.

# 3.

Jahna, Fl. IV 276 n. 2 St. Jacobus, Reliquie II 123 n. 15. S. Jago di Compostella 131 — II 168, 374 — IV 200 n. 11, 445 n. 11 - V 244 - B. Dibacus. St. Jakobs-Rl., ju Bamberg II 96, 799 n. 35, 800, 802 — Seymo. St. Jakobs. Kl., zu Lüttich IV 203, 463 n. 44, 466 n. 51 — V 117 — A. Robert, Stephan. St. Jakobs-Kl., zu Mainz 167, 369 — V 132 n. 33, 369, 370 — A. Hartung, Walther.

St. Jakobs - Rl. (Schottenkl.) zu Regensburg IV 173, 247 — A. Benedictus.

Jacobus be Boragine, E. B. von Genua, Geschichtschreiber IV 83 n. 143.

James, Befit ber Berbuner . R. III 652 n. 55, 653

St. Januarius, Patron von Reapel III 87 n. 180.

Jarento, A. bes St. Benignus-RI. in Dijon III 546, 560, 561 — IV 39 n. 72, 404.

Jaromir, S. D. Bretislav's von Böhmen, B. von Prag (fiehe Gebe-harb) 207, 850, 851 n. 81, 593—596. Jaropoli, S. bes Großfürften Ifjaflav II 555.

Jaroflav, Großfürft von Riem 205 -II 481.

3bn-Sammud (Chiamut), muhammeban. F. von Girgenti IV 198.

3bn-Sammafci (Belco), muhammeban. Bebieter auf Sicilien 244, 365, 606. Ibn-Thimna (Bulturninus), muhammeban. Gebieter auf Sicilien 243, 245 n. 18, 365.

Sburg, fächf. Burg, Rl. 576 n. 55 — II 228 n. 70, 864 n. 19 — III 99, 287 (n. 95), 342, 462—463, 584 — IV 231 n. 57, 233—239, 551—554 — V 385 — St. Clemens. Altar; A. Abelhard, Nortpert.

Iba, Ita.

-, Gr. von Bouillon V 26 n. 8.

-, Gem. Gr. Euftach's von Boulogne II 653, 656 n. 58, 658 n. 63 IV 513 — V 59 n. 4.

- (von Bettin), Gem. S. Spitignew's von Böhmen III 582 n. 72.

-, Gem. Gr. Radeboto's vom Rlettgau 652 n. 1.

-, Gr. von Mons V 127 n. 22.

-, Gem. Gr. Eberhard's von Rellenburg 509 n. 29 — III 331 n. 167.

-, Gem. D. Friedrich's von Riederlothringen und Gr. Albert's III. von Namur 473.

—, Gem. Markgr. Liupold's II. von Defterreich V 136, 137 n. 46, 143, 144—145.

-, Gr. von Supplingenburg II 504 n. 69 - IV 295 n. 38.

-, Gem. Gr. Thiemo's von Wettin III 503 n. 48.

-, Gem. bes Welfen Rubolf 652.

- von Elsthorpe 39 n. 28, 41 n. 32, 423 n. 57, 652 n. 3, 653 n. 3, 654 — II 482 n. 51.

Ibria, **R**l. 352. Jebesheim, schmab. D. III 341 n. 174. Jerusalem, Stabt, Agr. 260 n. 40, 391, 393, 412 n. 38, 438, 445, 447, 457 n. 115, 509, 577, 687 n. 78 — II 342 n. 49, 343, 653 n. 56 — III 230 n. 93, 241 n. 10, 610 — IV 22 n. 38, 60 n. 105, 610 — IV 22 n. 38, 60 n. 105, 66, 91 n. 162, 229, 335, 352 n. 33, 446 n. 12, 458, 471, 472 n. 9, 473 n. 13, 482, 483, 484, 486 n. 39 u. 40, 489 n. 45, 490 n. 46, 491 n. 47, 492 n. 48, 495 n. 51, 500 n. 7, 515 n. 78, 516 n. 79, 518 n. 80, 519, 520 n. 84, 522 n. 85 — V 9, 32 n. 15, 53, 59 n. 4, 76, 78, 83 (n. 44), 101, 105 n. 15, 134, 135, 136 n. 45, 137 n. 46, 141, 143, 144 n. 59, 146, 170, 172 n. 32, 173, 174 (n. 6), 170, 172 n. 32, 173, 174 (n. 6), 208, 336, 364 -- Rg. Balbuin L, II.; Batriarch Arnulf, Daibert, Sophronius.

Deiliges Grab: IV 481, 486 n. 40, 491, 504, 515, 518, 524 — V 32 n. 15, 71 n. 23, 76, 83, 84, 134, 141 (n. 58), 178, 829, 831 "Bogt" bes heil. Grabes

Gottfried.

Jesi, ital. Gr. 32. Jeffe, B. von Amiens III 411. Jiffel, Fl. 374.

Jiffelmonde, nieberlothring. D. II 651 n. 53, 678.

Itonium, asiat. Stadt V 140, 141 n. 53.

3lbe, sächs. D. 460. Ilbimundus, Abl. in ber römischen Campagna III 362.

Juer, Fi. III 841 n. 174 — IV 899. Juer, 31. schwäb. Gau IV 162 n. 7. Junau, D. im Zürichgau V 32 n. 15. Juyritum III 374, 383, 402, 447, 522 n. 1.

Issenburg, sads R. 515 n. 39 — II 383 n. 36 — IV 15 n. 30, 210 —211, 212, 544 (n. 8) — V 160, 223 — A. Herrand, Martin, Dtto.

Jlsfeld, D. im Necargau V 153, 366.

Imbricho, Embrito.
—, B. von Augsburg 356, 425 n. 61 — II 80, 290, 305, 315, 321 n. 18, 325, 326 n. 23, 462 n. 23, 468—469, 519, 531, 558 n. 147, 831—832 — III 23—24, 29, 37, 42, 62, 72 n. 109, 574 — V 100 n. 5.

—, B. von Würzburg IV 354 n. 37. —, iglchr. Rappellan 154, 356 n. 99. —, Gr. im Lahngau 154 n. 65.

Imiza, Gem. Gr. Welf's (II.) 43 n. 37 — II 25.

Immad, B. von Baberborn 40 n. 30 52, 84, 153, 184, 265, 598 n. 28 — II 47 n. 17, 56, 251 n. 103, 263, 494, 614, 616 n. 9, 629 n. 23, 649 — V 383.

Immidinger, sächs. Geschl. V 208 n. 21. Immo, A. von Pfavers 567.

Immula (3rmgarb), Gem. S. Otto's III. von Schwaben und Markgr. Effert's (I.) von Reißen 48, 276 n. 76, 565, 583—584, 615 — II 69, 87 n. 86 — IV 412 n. 36 — V 206 n. 17.

Imola, B., Gr., Stadt in ber Ro-magna II 216, 217 n. 50, 839 — B. Morand; Gr. Guido.

Inchy en Artois, Feste bei Cambray V 154.

Inben, nieberlothring. Rl. 372 n. 14, 419 n. 49, 465, 466 — A. Winrich. Indien II 417.

Inge, Rg. von Schweben III 324 n. 155, 404 n. 98

333, 335, 369.

Ingelram, 🕏. von Laon V 201 n. 10. Ingenuin, Patron von Brigen IIĬ 96.

Ingersheim, fränk. Gr. II 97 n. 108. Ingo, B. von Afti II 576 — III 168 n. 116, 264 n. 54.

Ingobrand, A. von St. Subert IV 407 n. 26, 467, 514.

Ingulf, A. von Cropland 392 n. 51, 449 n. 102 — V 379.

Inn, Fl. II 388 n. 106 — III 40, 42 n. 68, 73.

Innerfte, Fl. 459.

Annocen 3.

— I., \$3. III 599, 600 — IV 19, 106 n. 97, 302, 310 n. 75. — II., \$3. 655 — II 86 n. 83 — III

519 — IV 116 n. 20.

— III., В. III 637 n. 25.

-, Card.-Diaton III 525 n. 7. Innthal, bair. Gr. 21 - V 1, 61, 370.

Jocundus, Berfaffer ber St. Servatius. Translation 10 n. 17, 17 n. 14, 161 n. 81, 685 n. 74, 648 n. 3 — II 584 n. 176, 655, 659 n. 66, 669 n. 82, 671 n. 83 — V 388.

St. Johannes ber Täufer, Batron bes RI. Florennes IV 466.

St. Johannes Evang.-R., in Befançon 531 n. 71.

Robannis Bapt. - Dom - R., in Florenz 82 n. 58.

Johannes Bapt.-R., ju Minben 338.

St. Johannes-Dom-A., in Monza II 770 n. 41.

St. Johannes-R., in Rom V 276 n. 94. St. Johann-Rl., in Borgo fan Sepolcro III 432 n. 2, 441 — V 371 —

— A. Robulf. St. Johannes in Beneris, Rl. in Gub-

italien 90.

Johannes. VIII., 33. III 637 n. 25 — IV 34 n. 64.

- IX., B. III 587 n. 81.

— XII., B. III 587. — XIII., B. IV 557. — XIX., B. 304. —, E.B. pon Rapel III 485 n. 20.

\_, E.-B. von Ravenna II 297. -, B. von Civita Caftellana V 148, 149.

- Chrysoftomus, B. von Constanti-nopel III 599 — V 336 n. 45.

-, B. von Gaeta (P. Gelasius II.) V 88 n. 59.

–, B. von Lucca 672.

-, B. von Meklenburg 412, 518-519. **585.** 

-, B. von Olmüt 351 — II 190. 191 n. 8, 193, 194 n. 12, 273, 302, 304, 356, 357, 360, 362, 428-429, 458 — IV 298, 550.

- **B. von Osnabrüd V 119 n.** 8, 230 n. 32.

-, ffridr. Gegen-B. von Oftia IV 192 — V 45, 51. -, Carb.-B. von Porto II 279, 683

-634 -- III 453, 524, 534 n. 12, 544, 550 n. 33, 551 -- IV 20, 22, 33, 98 n. 175, 182 n. 36, 193, 194, 271, 547.

-, B. von Siena 135 n. 31, 171 n. 93.

8. von Speier IV 291, 345, 353, 500 — V 5 n. 8, 69 n. 15, 70, 97, 113, 131, 151 n. 1, 152, 153, 173, 178, 180, 181, 194, 203, 206 – 207, 210.

B. von Tusculum III 453 -182 n. 36, 194, 419 — V 93.

B. von Belletri (B. Benedict X., Minciue) 30, 86—87.

– (von Burgund), Card. V 45.

-, Carb. von S. Prisca in Rom V 81.

—, Card.-Priester 560. Reyer von Knonau, Jahrb. b. btid. R. unter Seinrich IV. u. V. Bb. V. Johannes. A. von Fecamp und von St. Benignus ju Dijon 282 -, A. bes Eremiten-Kl. Marola IV 377, 378 — V 387. – Gualberti, A. von Ballombrofa 81, 600. -, A. bes St. Binceng-Rl. am Bolturno 78, 80. —, röm. Archibiakonus III 525 n. 7 — V 81. -, rom. Primicerius Scola III 525 n. 7. —, Br. 3u vi. ... III 459 n. 33. Br. ju St. Alexander in Bergamo —, Dompr. zu Treviso II 187 n. 1. —, kselchr. Kappellan IV 39 n. 74. -, Schotten-M. in Rl. Götweih IV 432 n. 27. —, byzantin. Prinz III 482. -, F. von Salerno 557. -, S. bes H. Sergius von Amalfi II 280 n. 159. - I., Gr. von Soiffons IV 410. – Frangipani IV 419. – (Tiniosus), Präfect in Rom 119 – II 421 – IU 81. -, S. bes Berarbus, Romer 249 n. 24, 260 n. 39. –, S. bes Ocdolinus, Römer V 111. Bogt zu Halberstadt 592 n. 21. jonisches Meer III 307 - IV 68, 69, 72. Joppe, Safen in Palästina 445, 448 — V 138, 139, 143, 170. Jordanus. -, S. Richard's, F. von Capua 124, 554 — II 108, 109, 110, 115, 689 — III 156—157, 158, 302, 303, 304, 312, 442, 443, 446, 448, 450, 452, 456, 484, 564 — IV 101, 102, 156—157, 179, 180, 181, 283 — V 41. -, S. Gr. Roger's von Sicilien III 484. Joscelin, Rormanne im byzantin. Dienft II 112.

Sps, Fl. 23 n. 4. Sps, D. in ber Mark Desterreich 97 — II 388 n. 106.

Irland 174. Irmbert, A. von St. Peter in Salz-burg IV 290 n. 38.

Irmen garb, Irmingart.

—, Gem. Ag. Rubolf's III. von Burgund 658, 701.

—, Ae. des Al. St. Salvator und

-, Ae. des Kl. St. Paul in Regens-

burg V 2 n. 3.

St. Julia in Brescia IV 57 n. 102.

Irmengarb, Irmingart -, T. Gr. Abalbert's von Calm II 98 n. 108. Arnerius. Rechtslehrer in Bologna III 559. Ifaat Romnenos, byzantin. Kaifer 76, 89, 242 n. 17 — III 375, 482. Fambert, B. von Poitiers II 425 n. 167, 436 n. 180. Jenburg, sächs. D. 266 n. 53. Jengau, bair. Gau III 218 n. 74 -V 372 — Gr. Udalrich. Isiaflan, ruff. Groß-F. II 481—482, 517, 555—556— IV 65, 217 n. 38 — V 185 n. 21 — Gem. Runigunde. Isidor, B. III 360 n. 19. Island 407, 408, 413, 417 — II 143 — B. Jeleif. Jeleif, B. von Jeland 408, 413, 417. Isny, St. Georgs-Kl., in Schwaben V 84 — A. Manegold. Isola, D. in Tuscien 306. Iftrien, Gr., Mart 188, 294, 303, 304, 305, 389, 530, 562, 687 — II 34 — III 20, 22 n. 26, 42 — IV 119 n. 29, 168 n. 14, 285, 430 n. 23 — V 98 n. 3, 368 (n. 6), 369, 371, 373 - Martgr. Burchard, Engelbert, Beinrich, Poppo, Udalrid. Engelbert, Seinrich, Boppo, Ibalrich Statien 2, 6—7, 9—10, 22, 25—33, 46, 52, 54—83, 85—92, 99, 100 —117, 118—151, 169, 170—172, 177—179, 194 n. 54, 214—223, 224, 228, 229, 232—233, 238—264, 267, 268, 269, 277—278, 282, 283—284, 292, 296—299, 300, 304, 306—318, 319—323, 334 n. 52, 363, 376—385, 386, 387, 393 n. 53, 396, 398, 399—400, 401, 424, 425, 426, 427, 429, 430—442. 425, 426, 427, 429, 430—442, 491, 523 n. 55, 525, 533, 534, 537—548, 549, 550, 551—562, 586, 587—590, 600—608, 609 n. 1, 627 n. 49, 631—635, 638 n. 79, 641, 642, 649, 669—673, 674—677, 678—683, 684—687, 688—694, 698—699 — II 6 n. 14, 9, 87 n. 86, 99—116, 147 n. 65, 151 n. 72, 162—165, 174—186, 192 n. 8, 196—222, 272—286, 306, 339—340, 244—247, 242—240, 285—358 -347, 348—349, 352, 353, -870, 372—373, 416—425, 432—435, 436—437, 441, 344 363-370, 429, 432 - 435, 436-442, 443, 444, 451, 453—455, 458, 460, 478—481, 490 n. 55, 588, 548, 566 n. 158, 567, 570—575, 576—577, 580 n. 168, 586—590, 612, 615, 616 n. 9, 618 (n. 10), 619, 622, 623, 627, 629—64<sup>3</sup>,

655, 658, 664, 674 n. 88, 676, 685—694, 700, 740, 742, 747—748, 749, 750, 752, 753, 754, 755, 756, 758, 764 -771, 772, 774, 775, 777, 782, 788, 788, 788, 808 n. 65, 900, 942, 844, 846, 840, n. 65, 809, 842, 844—846, 849 n. 137, 850, 851 n. 201, 852 n. 203, 875 6, 881, 888, 889, 890 n. 13 891 n. 16, 894, 898, 899 — III -2, 3, 12—20, 23, 30, 35 n. 57, 37, 44 n. 71, 54, 55, 78—79, 81—87, 92—95, 99, 100—112, 144, 146 n. 78, 154 n. 91, 156—161, 163—168, 171—174, 177—181, 186, 188, 189, 196, 212, 223, 186, 188 278, 281—284, 285, 287 (n. 95), 289 (n. 95), 296, 297, 299, 301—320, 331, 340, 344, 345, 346, 347, 349, 351 n. 5, 353, 354, 362—364, 365, 373, 374—405, 406, 408, 423, 427 n. 140, 432—447, 449—462, 463. 464 (n. 41), 467, 468, 470-479, 480, 483—501, 504, 521—530, 534 - 535, 538-560, 564-570, 572, 575, 581, 582 n. 72, 583 n. 75, 584, 597, 598, 600, 611 n. 126 75, 584, 597, 598, 600, 611 n. 120, 623, 629, 630, 631—632, 642, 649
— IV 1, 20, 21, 22, 24, 34, 35
n. 68, 41, 59—102, 103 n. 92, 116
n. 16, 126, 134—157, 160, 161
(n. 6), 162, 169 n. 17, 177—190, 191—203, 224, 292, 233, 234, 242, 248, 250, 252, 260, 263, 265—275, 276, 277 (n. 3), 278—283, 284, 285, 292, n. 35, 294, n. 36 284, 285, 292 n. 35, 294 n. 36, 296, 306, 307 (n. 67), 312 n. 80, 324 n. 114, 333—348, 367, 370—371. 373-374, 375-380, 384 n. 27, 388, 389—398, 401, 410, 415, 417, 418-424, 426-427, 429, 433, 436, 441—455, 456, 457, 460 461, 469, 470, 471-474, 477-488, 510, 518, 528, 525, 527—528, 534 n. 8, 535, 587, 538, 542, 547—V 1, 3 n. 3, 9, 10—15, 23, 25 n. 6, 26, 35, 89—54, 56, 57 n. 2, 61, 68, 69, 71—75, 78—88, 69, 61, 105, 112, 122, 127 n. 28 92\_96, 106\_112, 122, 127 n. 23, 129 n. 27, 134, 135, 136 n. 45, 146\_150, 167, 170\_172, 207, 212, 240, 255, 273—278, 283, 294, 295, 316, 317, 318, 319, 324, 325, 326, 328, 329, 330, 334, 342, 356, **370—371**, **372**, **373**.

Ithaka, Insel IV 70 n. 109. San Juan bella Penna, aragon. Rl. 604 — A. Aquilinus. Jubas, Speirer Jube IV 277 n. 3. Suben 475, 498 n. 17 — II 188 n. 47, 314, 597, 608 n. 211 — III 562 — IV 277, 487 — 488, 491 — 498, 495, 496 — 504, 505 n. 65, 508, 512, 535 n. 4 — V 4 — 5, 14, 28, 67, 74, 126 n. 20, 175, 330, 374. Subits.

Subtry.

T. Raifer Heinrich's III. (Jutta, Sophia), Gem. Rg. Salomon's von Ungarn und H. Wladislav's von Bolen 3, 93, 96, 99, 186, 195, 198, 205, 342, 347 — II 384, 387—388, 403, 404 n. 136, 405, 550—551, 552, 680, 744, 835, 839 — III 510, 516 n. 71 — IV 167, 372 — V 63, 64, 166, 167, 168 n. 23.

—, Gem. H. Konrab's von Baiern und Gr. Boto's 47, 196, 580 n. 69. —, Gem. H. Bretislan's von Böhmen

189—190 — II 362 n. 71.

—, Gem. des Earl Toftig und H. Welf's von Baiern II 25—26 —
III 152 n. 88 — IV 274 n. 63,

365 n. 54, 427.

—, Gem. des Markgr. Hermann (Zähringer) III 203—204, IV 388, 856.

—, Gem. Gr. Wiprecht's von Groissch

350 n. 86 u. 87 - V 244.

- von Grentemesnil, Gem. Gr. Roger's von Sicilien 365.

—, Mutter bes A. Abelgaud von Gbersheimmünster III 634. Jülich, Gr., Stadt V 296 — Gr. Gerhard.

Jütland V 55 n. 55. Julianus Apostata, röm. Kaiser V 229, 348.

julische Alpen 397 n. 1. Julius Casar V 229. Julius I., B. III 369 n. 39, 536. Jumne, slav. Blay 410 n. 33.

Jura, Gebirge 655 — III 190, 341 n. 175 — V 371. St. Justings Rt., su Robug IV 453.

St. Juftina-Kl., zu Padua IV 458. Justinian, Kaiser III 267, 559 n. 40. St. Juventius-St. bei Pavia — Pr. Lucius.

Juvigny, lothring. Klofter IV 38, 39.

—, B. von Chartres IV 397, 418, 425 n. 13, 453 — V 88—92. —, A. von St. Denis II 460. Jvrea, B., Stadt, in Italien IV 378 — B. Ogerius, Warmund.

Ω

Rärnten, H., Pfalzgr. 7, 19, 23, 48, 98—99, 175, 187, 188, 197 n. 59,

208—209, 210, 275 n. 71 — II 119, 195, 249 n. 97, 290 n. 113, 818, 851 n. 201, 881 n. 26 — III 12, 19, 20 n. 21, 22, 30, 36, 37, 40, 200, 203, 229, 461, 615 n. 132, 621 — IV 45, 215, 285, 355, 511 n. 69 — V 6, 62 n. 8, 136, 163 n. 18, 368 n. 6, 371, 375, 884 — H. Abalbero, Berchtold, heinrich, Konrad II., III., Liutold, Markward, Otto, Welf; Pfalzgr. Engelbert. Rarntner Mart 100 n. 92, 154, 182 187, 209—210, 294 n. 112 — III 21 n. 26, 40, 133 — V 367 — Markgr. Abalbero, Arnold, Gottfried, Otalar I., II. Raina, Burgward in ber Mart Beis 584 n. 4, 630 — V 368. Raiferftuhl, Berg im Breisgau II 160 n. 87. flebe St. Suitberts. Raisersmerth: Werth. Raltberg: fiebe Betersberg. Ralonymos, angesehenes jub. Geschl. 1V 277 n. 3, 502. Ralonymos, Mainzer Rabbi IV 498 — V 30 n. 11. Ranaba, Schenfung ber Rg. Richega 327 n. 39. Rarl.

· ber Große, Raiser 260 n. 40, 336 n. 55, 337 n. 59, 358 n. 101, 405 n. 20, 443, 520, 650 n. 9, 657 — II 117, 152 n. 75, 327 n. 25, 497, 536, 537, 654 n. 56, 668, 796, 875 n. 6 — III 99 n. 6, 192, 269, 299, 340, 366, 459, 572, 593, 651 — IV 46, 84, 90, 91 n. 555, 556, 557, 558 — V 114 n. n. 2, 210 n. 1, 376, 387.

- ber Ginfaltige, meftfrant. Rg. 19 n. 16.

-, 9. von Conftan II 1-2, 3, 5, 28-32, 45, 78, 79, 80 n. 73, 81, 82—83, 84, 155, 199, 814—815, 871 — IV 439 n. 48.

Rarlmann, oftfrant. Rg. 178.

Rarolinger, Dynastie 112, 120, 375 n. 18, 401, 403 — II 9 n. 20, 117 — III 18 n. 22, 336 n. 172, 536, 544 n. 27 — IV 84, 277 n. 3, 554, 555 (n. 9).

Rarthago, sechstes Concil von IV 435. Rafimir, S. von Bolen 3, 191—192, 325, 350 — II 86 — Gem. Dobronawa.

Rafftopi, epeirot. Stabt IV 69.

Raftel, Burg, RL, bair. gr. Gefcl. 47 — III 619 — V 62 n. 9, 182, 217, 235 n. 38 - St. Beters-RL; Gr. Friedrich, hermann, Otto. Raftoria, matebon. Stadt III 546. Ratlenburg, sachs. gr. Geschl. 211 n. 17, 584 n. 3 — V 222 n. 20, 313 n. 65 - Gr. Dietrich 1., II., III., Beinrich, Ubo. Raufunger Bald, in Deffen III 346. Refr Saba (Cepharfala), D. in Ba-lästina 446—447, 452 n. 105. Relbegau, nieberlothring. Gau II 88 n. 89 — Gr. Hermann. Relmünz, schwäb. Burg III 200 n. 48, 341 n. 174. Reltenftein, fcmab. Gau 168. Rempten, Rl. 303, 468 — II 650 n. 51 — IV 401 n. 18 — A. Eberharb, Dtenus. Rephalenia, Infel IV 69, 72. Rerbugo, Emir von Moful V 76. Rertlo, gr. Gefchl. — Gr. Gottfrieb, Gottfrieb. Kerpen, D. am Rieberrhein IV 499. Ressel (Resselwald), in Riederlothringen 45, 292, 294 — II 21 n. 34. Riburg, gr. Geschl. II 671 n. 84 — III 31, 197 — V 32 n. 15 — Gr. Hartmann. Riem II 481, 482, 555, 556 — IV 445 n. 10 — Ri. Peticherst; Großf. Jaroflan, Wievolob. St. Rilian, Patron von Würzburg III 155 n. 94. St. Rilians - Dom - R., ju Burgburg 174. Rilifien, in Afien V 140. Ringica, D. am Arno III 480 n. 15 — V 371. Rirchberg, schwäb. gr. Geschl. III 341 n. 174 — IV 383, 399 — Gr. Abalbert (?), Hartmann, Otto. Rirchberg, D. in Seffen 403, 404, 484, 485 n. 177. Rirchheim, D. im Redargau 156 -V 373. Rissenbrück, D. in Sachsen 84 n. 62. Rigingen, frant. Rl. 186, 270 n. 59, 271, 702. Rleinasien 445 — II 341 — III 307 — IV 522 — V 139, 140, 149. Rlein-Romburg, frant. Rl. IV 351. Rlettgau, schwäb. Gau 323, 371, 566 — Gr. Gerung, Liutold, Rabeboto. Klingennunfter, Rl. im B. Speier II 170 n. 102 — III 341 —

Riosterbergen, sächs. Ri. IV 545 n. 11 — V 104 n. 13 — A. Arnold.

n. 12.

Anappendorf, D. bei Merseburg V **372**, **380**.

Rnut, Rg. von Danemark 3.

Rnut ber Beilige, Rg. von Danemart III 169.

Robbo, fächf. Gr. IV 240.

Roboleni: fiebe Spergau.

Roburg, oftfrant. D. 325. Rocher, Fl. IV 351.

Rönigseggwald, D. im fcmab. Eritgau III 616 n. 33.

Rönigemachern, D. im Mofelgau 408 - V 369.

Rörner, D. in Thuringen II 872, 873.

Romburg, Burg, Kl., frant. gr. Gefchl. III 615 n. 32, 617 n. 135 — IV 261, 351, 362 - Gr. Burcharb, Emehard, Beinrich, Rugger; A. Guntber.

Rompold, Burger von Regensburg II 191 n. 8.

Ronrab, Ruono, Chuono, Runo. - I., Rg. 35, 304 n. 131 — II 98 n. 109.

- II., Raifer 3, 16, 21 n. 1, 35, 36, 40 n. 32, 85, 154 n. 67, 164, 184, 186 n. 35, 191, 201, 210, 229, 230 n. 64 u. 65, 247, 265 n. 49, 304, 305 n. 134, 322, 333 n. 51, 336, 339 n. 62, 373, 374, 429 n. 68, 467, 531, 537 n. 80, 564 n. 28, 567 n. 35, 568 n. 38, 580, 591 n. 21, 598 n. 39, 658 n. 11, 687 n. 10 — II 9 n. 20, 88, 195, 223, 224 n. 62, 327, 336 n. 195, 223, 224 n. 62, 327, 336 n. 37, 650 n. 51, 868 — III 13 n. 14, 269 n. 64, 335, 336 n. 172, 396 n. 84, 413, 435, 459, 544 n. 27, 577 n. 65, 580 n. 68 — IV 83 n. 143, 84, 112 n. 5, 241, 243, 333 n. 1, 345, 390 n. 2, 455 n. 26, 557 — V 26 n. 8, 97 n. 2, 113 n. 2, 116, 151, 178 n. 12, 180, 181, 203 n. 13, 210 n. 1, 315 n. 68, 337 n. 49, 373, 387 — Gen Giffeld Gem. Gifela.
- -, S. Heinrich's III. III 8-9, 210 n. 15 — II 230, 332 — IV 345 - V 153.
- S. Seinrid's IV., Rg. II 327, 584, 659, 741, 749, 752 III 20, 196 n. 37, 219, 284 n. 92, 285, 295, 296 n. 112, 345, 376, 386, 396, 490 n. 23, 569, 570, 638 IV 160—161 (n. 4), 162, 121, 124, 250, 278, 335 169 n. 17, 174, 250, 278, 335, 345, 348, 373, 391—394, 396, 397—398, 412 n. 85, 413, 428, 424 n. 12, 447, 449-451, 453,

477, 528, 548 - V 5, 11, 13, 25 n. 6, 26—27, 57 n. 2, 75, 147—148, 150, 199 n. 7, 328, 329, 330, 345, 370 n. 13, 371, 374 — Gem. Conftantia.

Ronrad, Ruono, Chuono, Runo.

— III., Rg. 395 n. 56 — III 196 n.
37, 386 n. 172 — IV 395 n. 6

— V 238.

-, Kg. von Burgund 653 — II 819 n. 100.

-, **E.-B.** von Genua III 286.

–, E.-B. von Mainz 659 n. 14.

-, E.B. von Salzburg V 37, 282, 293.

ermählter E.B. von Trier 499, 502 n. 23, 503—508, 509, 510, 512—513, 528, 567 n. 36, 588, 635 — II 168, 603, 851 n. 201 - III 405.

-, B. von Brescia III 285.

-, B. pon Cur IV 490 n. 47.

-, B. von Lausanne II 171 n. 104 — III 446 n. 15 — V 387.

-, taifert. B. von Mantua IV 384. 335, 390.

-, A. von Siegburg. B. von Regensburg II 607 n. 209, 610 n. 213. 202. 8. von Speier 23, 46, 52, 155,

-, B. von Straßburg V 101, 131, 152, 178 - Bogt Bruno.

-, B. von Utrecht II 677, 678, 887 n. 7 — III 49, 68—69, 133, 219, 278 n. 84, 285, 341, 346, 528, 571 n. 59 — IV 4, 5—6, 21, 58, 113—114, 115, 159 n. 3, 160, 164 n. 23, 171, 246, 248 n. 4, 276, 280, 385, 344, 463 n. 44, 517, 547, 550 n. 13 — V 60, 67, 68 n. 47, 180 n. 48, 180

67—68, 69 n. 15, 104, 120. taiferl. Gegen-B. von Worms V 70, 97, 114, 118.

—, A. von Rheinau IV 354 n. 36. —, A. von Siegburg V 251.

-, Dompr. von Magbeburg V 248 n. 54.

–, Dompr. von Paffau 391.

-, Pr. von Götweib IV 492 n. 27. -, H. von Baiern 5, 7, 8, 47, 196,

292 n. 107, 327 n. 39 - Gem. Judith.

- H., S. von Rärnten III 201 n. 45. - III., S. von Rärnten 19, 23, 98—99, 208—209 — II 195 n. 15 — III 201 n. 45 — V 375, 376.

- (ber Rothe), H. von Lothringen 39 n. 40.

-, h. von Bahringen 652, 655.

Ronrab, Ruono, Chuono, Runo. -, Gr. von Rott und Frontenhausen, Bfalgar. von Baiern 212, 452 -III 41, 42, 212, 420 — IV 162 n. 7 — V 377.

-, Martgr. (5.) von Mähren 189, 207, 350, 351 n. 89, 594, 595 — II 358 — III 465 — IV 22, 372, 373, 550 - V 63, 64, 102 n. 9. -, Rarigr. von Reigen 353 n. 94

— III 503 n 48.

— H. 100 L. 100

-, Gr. von Arnsberg III 503 n. 48. -, Gr. von Beichlingen III 503 — IV 2, 209, 219, 418 — V 2, 70, 121

n. 11, 184 — Gem. Runigunde. -, Gr. von Beilenftein V 37 n. 20.

-, Gr. im Essaß 371 n. 11.
-, Gr. von Hohenburg V 34.
-, Gr. von Lechsgemünd IV 345 V 68 — Gem. Mechthilb. —, Gr. von Litzelburg 464, 465 n. 130, 471, 497 n. 13, 571 — II 187 — III 417 n. 126, 418, 469 n. 45, 581 — IV 22 n. 38, 229. —, Gr. von Montaigu (?) III 469

n. 45. -, Gr. im Mofelgau 403 n. 18.

-, Gr. von Deningen 652, 654.

-, Gr. von Oltigen II 171 n. 104 -, Gr. von Reinhausen IV 8, 9, 258,

313 n. 84. -, Gr. von Rheinfelben 652, 654.

-, Gr. von Rott und Frontenhausen V 52 n. 9.

—, Gr. von Werla III 505 — IV 385.

—, Gr. von Wettin 353 n. 94. — Rurzhold, frank. Gr. 153. —, fächs. Gr. II 251 n. 108. —, ital. Gr. IV 450—451.

-, Fr. von Heiligenberg III 616 n. 188 — IV 120, 374—375.

-, S. bes Martar. Debi ber fachf. Dftmart II 513 n. 81.

-, S. ber Martgr. Beatrig vom Rorb. gau V 158 n. 8, 208 n. 21.

-, Gr., S. bes Pfalzgr. Cuno von Baiern 453 n. 7 — III 41, 420, 509 n. 60.

-, S. des Gr. Udalrich von Rattelnberg III 134 n. 53, 185, 186.

—, S. bes sach: Gr. Friedrich 597. —, ftauf. Geschl. III 195 n. 36 – IV 339, 345, 389.

– von Holnstein V 2. – von Wirtemberg III 422 n. 129 – IV 383.

Ronrab, Ruono, Chuono, Runo. - von Wolpertschwendi, schwäb. Abl. IV 399.

—, Bogt des E.B. Salzburg V 6.

—, Ritter, "Bärtiger" III 617 n. 133. , Erzieher Beinrich's IV. 51 n. 52,

389, 611, 701 — II 11, 12, 153 — V 371 (n. 16) - Gem. Mathilbe. -, Marschall Heinrich's IV. V 136,

139, 141 n. 55.

-, iglor. Getreuer 100 n. 92 - V 371.

-, Schwabe 650 n. <u>8.</u>

Rorfu, Insel, Stadt III 374, 564 — IV 69.

Rorvei, Kl. 9, 40, 185, 211, 338 n. 60, 388 n. 42, 419 n. 49, 466 n. 133, 474, 475, 476 n. 157, 477, 478 n. 160, 479, 480, 481—482, 483, 484 n. 176, 513, 581, 582 n. 66, 657 n. 5, 668, 697, 698 — IÍ 91, 271, 272 n. 143, 287, 298, 309, 481 n. 173, 704 n. 135, 809, 810 n. 70 u. 71, 811—813, 823, 859 n. 5 — III 46 n. 74, 189, 232 n. 94, 464 — IV 239—245, 416 n. 44, 556, 557 n. 18 — V 244, 367, 374 — A. Friedrich, Mart-marb, Ruodhart, Saracho, Barin. Bernher, Bibald.

Royata, böhm. Pfalzgr. 595. Krähenegg, abl. Sefchl. — Hugo. Kräzern, Befestigung an der Sitter bei St. Gallen III 74 n. 111, 502 n. 45, 573.

Rraft.

–, designirter B. von Meißen 531 —532 — II 799 n. 35.

-, frän**ł**. Gr. 291 n. 105, 569 n. <u>40.</u> Kraichgau, frant. Gau 23, 324 — IV 291 n. 34.

Rrain, Gebirge II 224 n. 62. Rrain, Martgr. 100 n. 91, 188, 294, 304, 352 — II 34, 223 — III 20, 42 — IV 119 n. 29, 285, 389 — V 367, 368 n. 6, 371, 373 — Martgr. Eberbard, Engelbert, Beinrich, Boppo, Udalrich. Rratau, B. - B. Labiflav, Stanislaus.

Rregling, bair. gr. Gefchl. 8 n. 11 — IV 479 n. 27 — Gr. Bernhard, Ernst, Gunbakter.

Rremsmünfter, bair. St. Agapitus. III 619—620 — IV Ri. 360 – V 63 — A. Abalram, **365** · Dietrich.

Rreuznach, D. im Nahegau 467, 701 — V 366.

Rroatien IV 474, 475. Rullftadt, D. in Thuringen III 334 n. 169.

Rünkel, D. in Thuringen III 333, 644 n. 1.

Ruenring, öfterr. abl. Gefchl. 97 n. 87. Rumanen, ungar. Bolt IV 168 -

F. Tzelgu. Runbel, D. im Gau Innthal V 1

Runibert, B, von Turin 134, 142, 319 n. 29, 379, 633 — II 353 n. 61, 433—434, 453, 460, 576, 766, 846 n. 175 — III 167, 263, 264 n. 54, 396, 456 n. 27 -377.

Runigessundra, frank. Gau 24 n. 6, 174 n. 3 — V 132 n. 33.

Runigunde.

–, Gem. Kaiser Heinrich's II. III 346 — IV 17 n. 32.

-, Gem. Raifer Beinrich's III .: fiebe Gunbild.

-, T. Markgr. Otto's von Meißen, Gem. Ifjaflan's von Rugland, Ronrad's von Beichlingen, Gr. Biprecht's von Groitsich 566 n. 32 — V 71 n. 19, 185 n. 21.

-, Gem. Marigr. Dietpold's bes Jüngern, Gr. Wipt Groitsch V 185 n. 21. Wiprecht's pon

-, Gem. Rubolf's, Stifters vom Rl. Dttmarsheim 323, 371.

Runkels, Bag in Rätien IV 454 n. 26. Rurland 411.

Kynisua, Fl. 347 n. 77. Rypros, Insel V 139, 141, 208.

200ch, gr. Gefchl., Rl. IV 461 - V 116 n. 4 - Gr. Deinrich. Labenburg, D. am Redar 280 - II 294, 296 n. 191.

Labiflan. I., Rg. von Ungarn 188 n. 41, 206 n. 6, 348 n. 82 — II 35 200 h. 6, 385 n. 100, 405 n. 136 — H. 73, 133, 185—186, 199, 207, 340, 423, 510 — IV 168, 169, 298, 299, 372, 380, 396, 474—475, 550 — V 64 — Gem. Abelleib.

-, B. von Krafau IV 164 n. 10. Lago maggiore 541, 542 n. 87, 558. Lahn, Fl. IV 226.

Lahngau, frank. Gau 153, 265, 303, V 369 - Gr. 3mbrico, Wernber.

Laide-Brude, an der Leine 459. Lain-Gau, in Sachien 182 n. 24. Lambach, gr. Schloß, Kl. (Mons Vini), in Baiern 183 n. 29, 187, 208 — III 40, 620 n. 140 — IV 288, 321 n. 103, 465 n. 49 - Gr. Arnold, Arnold.

St. Lambertus, Patron von Buttich II 52, 54, 56 — III 468 — IV 203

St. Lambertus-Dom-R., in Lüttich IV 174 n. 23.

St. Lambert, Rl. im Speiergau 467 - V 366.

St. Lambrecht, Rl. in Rarnten IV 479.

Lambert, Lantbert.

-, B. von Arras IV 409, 420, 422 n. 10, 425 n. 14, 426 n. 15, 446, 456 n. 32, 458, 525, 526 — V 83—84, 127 n. 22, 146 n. 61, 180 n. 14.

-, B. von Laufanne II 171 n. 104 - V 387.

-, Abt von Florennes V 35.

-, Pr. ju Deventer II 678 n. 94. 98. ju Deventet 1 278, 286—287, 381, 342, 355, 404, 451, 466, 582, 565, 647, 649, 651, 656—657,

532, 565, 647, 649, 651, 656—657, 658—659, 661—663, 664—666, 667, 668, 675, 676, 697, 701—

II 22, 70, 76, 77, 92, 93—94, 96, 145, 151—152, 153, 155, 158, 162, 170, 173, 174, 188, 189, 195, 238, 250, 254, 270—271, 272, 286, 288, 292, 293, 296, 297, 307, 309, 311, 317, 319, 320, 323, 325, 326, 31, 380, 389—390, 391, 392, 397, 399, 401, 402, 403, 410, 412, 462. 899, 401, 402, 403, 410, 412, 462, 469--470, 482, 483, 484, 489*-*--490, 496, 497, 504, 505, 510, 517, 518—520, 523, 524—525, 529, 590, 581—582, 583, 585 n. 111, **-542**, **546**, **547**, **570**, 541-583 585, 590—591, 593, 594, 598, 599—600, 601, 604, 607, 646, 654, 658, 668, 669, 673, 675, 679, 680, 682, 713, 715, 717, 745—746, 751—752, 782, 785 – 788, 791—858, 857—859, 861, 868, 867, 868, 867, 868, 867, 868, 870, 871, 872 866, 867, 868, 870, 871, 872, 874—877, 878, 880, 882, 884, 885—887, 891, 893, 900—902, 903—904, 908, 909, 910, 911—

IV 546 n. 16 — V 342 n. 62, 944

378, 379, 380, 383—384. ber Jüngere, M. von St. Hubert V 199 n. 9.

344 n. 66, 347 n. 77, 375-376,

–, Gr. von Brüffel 292 n. 108. -, Gr. von Grandson V 387.

-, Italiener III 568 n. 50, 572. Lamme, Fl. 459.

Landolbinger, fcmab. Gefchl. III 617 n. 133.

Landrich, B. von Macon II 350 — IV 404.

Landuin, Rarthaufer-Brior von Lucca V 107, 108 n. 120.

Lanbulf.

–, B. von Como V 40 n. 25.

-, B. von Turin III 264 n. 54.

– de Badagio, Pr. von San Ambrogio in Mailand V 12.

—, Führer ber Bataria in Mailand 62—73, 129, 131, 142, 143, 487, 438, 441, 670—672, 673 — II 104 n. 116, 107 n. 119.

n. 110, 107 n. 119.

—, mailänb. Geiftlicher, Geschichtsschreiber 60 n. 9, 437 n. 86, 439 n. 87, 539 n. 84, 542 n. 87, 559 n. 21, 669, 670, 671, 672 n. 11 — H 101 n. 114, 104 n. 116, 106 n. 117, 176 n. 111, 177, 197 n. 17, 200 n. 22, 203, 369 n. 78, 452 n. 7, 475 n. 42, 477 n. 48 452 n. 7, 475 n. 42, 477 n. 43 574 n. 162, 688 n. 90, 651, 881 — III 631, 649 — IV 62 n. 105 — V 376.

-, ber Jüngere (de s. Paulo), mailanb. Beschichtschreiber II 477 n. 43 -V 12 n. 23, 40 n. 25.

—, F. von Benevent 145 — II 111, 278, 840 — III 102.

–, F. von Capua 75, 123, 124. Landus, Ablig. in der rom. Campagna III 362.

Lanfrant, Lanfrancus.

-, E.B. von Canterbury 139—140, 237, 536 — II 208, 649 — III 323 n. 154 — IV 197 — V 110 (n. 25).

-, in Bavia V 52 n. 52.

Langen, D. bei Frankfurt 214. Langenfalza, D. in Thuringen II 882-883.

Langobarden 2, 113, 122, 123, 148-149, 544, 557 — II 111, 272, 688, 689 — III 84, 85, 311, 442, 497, 547, 600 — IV 34, 71, 84, 300 n. 47 - V 370 n. 13 — Rg. Agilolf,

Defiberius. Langres, frangof. B. — B. Sugo, Robert.

Langwich, (bair.?) Frau 563 n. 26 — V 372.

Lantfrid, Br. B. Burchard's II. von Halberstadt 597 - V 372.

Langelin, frangof. Ritter II 427 n. 168.

Lango.

–, A. von St. Trond V 58 n. 3.

—, Br. zu Leitmerig 594, 595. Laodicea, sprische Stadt V 73, 76, 83 n. 44, 127 n. 28.

Laon, französ. B., Stadt IV 407 n. 26, 525 — B. Helinand, Ingelram. Lardaria, D. bei Biacenza 229 n. 68. Largau, fachs. Gau 359 n. 101. Lariffa, theffal. Stadt III 545.

Lastinggeri, D. im Engerngau 338 n. 60 — V 367.

Lagnit, Fl. 154 n. 66. Latafia, phonit. Safen 445, 448, 509. lateinisch IV 245, 283 n. 32.

[ateinisch 1V 245, 283 n. 32.

Sateran, Basast unb R. in Rom 25
n. 8, 27 n. 11, 30, 31 n. 15, 54
n. 1, 56, 76, 88 n. 71, 119, 120,
121, 134, 215, 221—222, 258 n.
37, 311, 313, 314, 315 n. 20, 317,
384 n. 35, 554 n. 11, 587 n. 13,
682 — II 202, 204, 205, 207, 209,
348, 354 n. 64, 364, 451 n. 7, 459
n. 18, 587, 631 — III 94 n. 136,
104 163 171 259 n. 47, 291. 540, 504 ii. 04, 504, 701 ii. 1, n. 38, 572 — IV 95, 185 n. 39, 349, 388 n. 38, 418 n. 2, 421—422 — V 11, 39, 48 n. 41, 71, 73, 74 n. 28, 79, 86, 99 n. 4, 111, 112 n. 31, 146 n. 61 u. 62, 147 n. 63, 170, 171, 185 n. 22, 273 n. 87, 275 (n. 92), 276, 277 (n. 94), 326 — R. St. Salvator (ecclesia Constantiniana); St. Laurentius. Rappelle.

Laubach, D. in heffen 658 n. 11. Laufen, frant. gr. Gefchl. V 132 n. 34 – Gr. Arnold, Heinrich, Poppo (IL).

Laurentius, Batron bes St. Laurentius Rl. ju Buttich IV 465 n. 50 - V 58 n. 3.

St. Laurentius-K., in Augsburg III 574.

St. Laurentius-Rappelle, im Lateran II 364.

St. Laurentius Kl., in Lüttich III 276 n. 81 — IV 367, 406, 468—468, 514, 517 — V 34 — A. Berengar, Wolbodo; DR. Laurentius.

St. Laurentius Dom-R., in Merfeburg 653 n. 4 — III 339—340, 646, 648, 650-651 - IV 414.

Laurentiue.

—, E.≥B. von Amalfi IV 341.

-, M. vom St. Laurentius-AL in Lüttich III 648 n. 14.

Laurentum, ital. D. II 275, 425, 472 n. 36, 565 n. 154, 686 n. 101, 702, 721.

Lausanne, B. 655 — III 189 — IV 224 — V 371, 387 — B. Burchard, Cono, Lambert.

LV 94 n. 167, 550 — V 184 — Markgr. Beinrich.

Lautenbach, Chorherren-St. im Elfaß III 511, 512, 518 — IV 432 n. 25 — Pr. Hermann; Chorherr Manegold.

Lauterburg, D. im Speiergau IV 112 — V 181, 366.

Lavantthal, in Karnten III 230 n. 93, 621 — V 379.

Lavegia, ital. Burg IV 374 n. 6 -V 370.

Lazife, D. am Garbafee II 766.

Lecco, ital. Stadt II 197.

Lech, Fl. 151 n. 58 — III 120 n. 1**34**, 575.

Lechsgemund, bair. gr. Gefchl. III 41 — IV 345 — Gr. Heinrich, Konrab. Lechter-Anfel, bei Bremen 335.

Leine, Fl. 265, 459-460.

Leinegau, in Sachsen 368 - Gr. Beinrich.

Leiningen, gr. Gefchl. — Gr. Emicho. Leipzig, D. in ber Mart Merfeburg III 832.

Leisnig, Burgwarb II 335 — V 245 n. 50, 368. Leitha, FI. II 406 — IV 504 n. 61, 509, 522 n. 85 — V 368.

Leithagebirge, in Ungarn II 407 n. Leitmerit, St. in Bohmen 594 - Br.

Lanzo.

Leitach, Fl. III 619. Let, Fl. 374.

ital. Rl. 177 n. 72, 179 n. 17, 305, 381, 589, 591 n. 20 — IV 281 — A. Wenzeslaus; Prior Balter.

Lenzburg, Burg, gr. Geschl. im Aargau III 30, 55, 80, 90 n. 132 — V 24 — Gr. Ubalrich.

Lengen, D. im wendischen Lande 518. Seo.

I., B. 136 — III 654 — IV 11,
 19, 79 (n. 125), 304, 306 n. 66,
 307 n. 68 — V 75 n. 30.

III., 33. III 300 n. 115, 593 – IV 241 – V 49.

— IV., %. III 549 n. 33, 587. — VIII., %. III 298—299, 587 — IV 23, 150 n. 78.

- IX., 38. 1, 2, 6, 26—27, 31 n. 15, 85, 54, 74, 75, 83, 102, 105, 113, 119, 120 n. 3, 122, 130, 138, 139, 170 n. 93, 171 n. 94, 228, 287 n. 18, 293 n. 109, 305 n. 134, 323, 324 n. 36, 326, 407, 436, 444, 489 n. 3, 648 — II 205, 372 n. 81, 430, 559, 671 n. 84 — III 102, 252, 291 (n. 99, 100), 514 — IV 67, 88, 95 — V 93, 95, 96, 274 n. 88.

Leo. B. von Bercelli 69 n. 28, 247 n. 22 - III 263 n. 52, 264 n. 54.

-, A. von La Cava II 211. —, Card. III 525 n. 7.

-, röm. Archipresbyter III 524.

–, M. in Monte Cassino, Geschichtfchreiber 80 n. 58, 552, 555 n. 13, 674 — II 111 n. 123, 211 n. 42 — IV 189 — V 876.

Jubeus (Leo ber Chrift), S. Benebict's, Geschäftsmann in Rom 119, 120 n. 3, 219, 227 n. 59, 255, 256, 257 — IV 202 — V 46, 74.

Leo-Stadt (Porticus bes St. Beter). in Rom 255, 256, 258, 311, 312 — II 421 — III 388, 437, 440 - 11 421 - 111 388, 437, 440 n. 10, 441 n. 11, 470 n. 2, 471 n. 4, 472, 474 - 476, 478 n. 13, 479, 481 n. 15, 487, 488 n. 21, 489, 494, 501, 521, 543 n. 25, 549 - IV 74 n. 112, 181, 183, 184 - V 275.

St. Leo und St. Marino-Al., in Pavia IV 379.

Leoben, D. in ber Kärniner Mark 187 n. 38.

Leobegar, Liubeger.

-, E.B. von Bienne 443. -, Domherr zu Ragdeburg 185.

Leon, fpan. Rg. IV 65 - Rg. Alfonfo VI. St. Leonhard, Kl. im Limoufin IV 402 n. 20.

Leonhard, A. von St. Victor zu Marfeille II 212.

Leoprand, Priefter in Mailand 71 n. 30.

Lerigau, fachf. Gau 359 n. 101.

Sefum, D. bei Bremen 335, 475 n. 149, 478 n. 160, 513 n. 36 — II 132, 140 — III 481 n. 15 — V 367.

Leuben, Burgmard im Daleminger-Gau 630 - V 368.

Leut, D. im Wallis III 219 n. 79 — V 371.

Leura, niederlothring. Gau 152 n. 60. Levanta, Br. Rg. Andreas' von Ungarn 192.

Libentius, E.-B. von hamburg-Bremen 160 n. 78

Liberius, P. IV 98 — V 34 n. 17, 49. Riemar, E.-B. von Hamburg-Bremen 406 — II 149 n. 69, 156—158, 250 n. 101, 260 n. 120, 261—268, 290, 305 n. 204, 308 n. 1, 314, 315, 325, 330, 375—376, 377, 380, 382, 384 n. 97, 400, 433, 439, 446—447, 449 n. 5, 453, 519, 530, 615 n. 7, 667, 761, 762, 767, 773 n. 46, 817 n. 87, 824, 843, 856, 898 — III 49, 169, 232 n. 94, 242, 251, 261, 267, 268, 395, 395, 386 242, 251, 261, 267, 285, 325, 336, 337, 386, 387, 388 n. 72, 411 n. 110, 414, 433, 436 n. 6, 474, 480, 504, 578 n. 67, 582, 584 — IV 1, 4, 20, 21, 22, 35, 39 n. 74, 58, 86, 160, 219, 224, 335, 344, 477, 547, 549 n. 8, 550 n. 13 — V 55, 70, 97, 104, 121—124, 125, 207, 208, 386.

Liesborn, westfäl. Rl. 576 n. 55 — IV 552.

Lietbert, B. von Cambray 18 n. 15, 498 n. 16 — II 37, 47, 54, 58 n. 39 - IV 407.

Ligurien 300, 312 n. 126, 397 n. 1 – II 693 n. 112 – III 260 n. 47, 289 (n. 95), 386 n. 71, 451 n. 20 — IV 144, 201 n. 13 — V 870 n. 13.

Lille 572 - St. Beters.R.

Limburg, lothring. Gr., Burg V 115, 116, 117, 128, 310 — Gr. Heinrich. Limburg, bair. gr. Geschl. V 62 n. 8. 2imburg, Rl. im Speiergau 203 n. 69, 467 - V 203 n. 13, 365 - M. Gotticalt.

Limburg, D. im Lahngau 154, 265 — IV 227 n. 50 — St. Georgs. und Ronrads. R.

Limburg, D., Burg in Schwaben III 152—153 — IV 120 n. 31. Limmat, Fl. IV 350 — V 28. Limoges 319 — IV 460, 469 — St.

Martialis.R.

Linden, D. im Lahngau 403 n. 18 -V 369.

Linonen, wend. Stamm 518 n. 45. Linggau, schwäb. Gau III 25, 197.

Lippoldsberg, sächs. Rt. 167 — III 143 n. 72, 577 n. 66.

St. Liuder-R., in halberftabt IV 212 n. 30.

Liuber, fachf. Gr. V 376.

Liubolf, Liutolf, Lubolf.

-, B. von Osnabrüd IV 555 -**387.** 

—, 14r. von Braunschweig 40, 42, 653 n. 3, 654 — III 69 n. 106.

–, schwäb. (?) Gr. 214 n. 26. -, Bogt von Denabrück IV 235 n. 61. 236.

Liubolfinger, Dynaftie II 868.

Liupo, A. von St. Tronb IV 37 n.
71, 174 n. 23, 367, 463, 465, 466
n. 51 — V 58 n. 3.

Liupold, Liutpold.

-, E.-B. von Mainz 9 n. 13, 23, 44, 46, 51, 52, 84, 94, 95 n. 83, 100 n. 93, 151, 156 n. 74, 164 n. 84, 166—167, 174, 182, 295, 296, 333 n. 51, 658, 701 — V 380.

II., Mariar. von Defterreich II 716, 744 — III 96, 132, 133, 207, 850—851, 421, 422, 423, 465—467, 576, 582 n. 72 — IV 462 (n. 39) - V 136, 137 n. 46, 372 - Gem. Ida.

III., Markgr. von Desterreich IV 462 — V 63, 65 n. 11, 102, 136, 144 n. 59, 145 n. 60, 239, 241, 242 - Bem. Agnes.

von Mersburg, fcmab. Rath Beinrid's IV. II 11 n. 23, 33, 76-77, 81 n. 74, 153, 767 n. 34.

Liutfrib.

-, A. von Muri IV 524 n. 88. M., Br. B. Otto's von Bamberg

V 165 n. 21.

Liutgarb, Gem. Martgr. Dietpolb's

819, 820, 828, 830, 855 n. 4, 870, 911 — V 101, 379. Liutmuth, Ae. bes Marien - Al. 31

Quedlinburg 339.

Liutold, Lütold.

-, A. von St. Gallen III 29—30, 64, 73-74, 329, 501.

-, A. von Petershausen IV 117.

(non Eppenstein), H. non Kärnten II 196 n. 15 — III 12, 20—21, 30, 36, 42, 64, 459, 461 — IV 22, 43, 119, 285, 324 n. 113.

–, Markgr. von Rähren V 102, 130. -, Gr. von Achalm 486 n. 178 -II 526 — III 32, 422 n. 129 IV 349, 350, 362, 387 — V 37 **—38, 68.** 

-, Gr. im **Rl**ettgau 371 n. 11.

S. Gr. Runo's und Br. A. Dietrich's von Betershaufen II 154 n. 77.

-, Fr., Bogt bes Kl. St. Gallen III 73—74.

-, Schäbiger des **R**I. St. Maximin III 577 n. 65.

Siutprand, Priester in Maisand II 474, 476, 477 n. 48 — III 270 — V 13.

Liutwin, Dienstmann bes Getreuen Ratpoto 531 — V 372.

Liuzo, Domherr in Bamberg II 464 n. 27.

2ivorno IV 247 - V 370.

Lobbes, nieberlothring. Rl. IV 468 n. 53, 516 n. 79 — V 116 — A. Fulcard, Ursmar.

Lobbengau, frant. Sau 477 - Gr. Boppo. Lochtum, D. bei Gostar 515, 574 n.

51, 575, 696 n. 4.

Lobersleben, D. im fachf. Schmabengau II 245 n. 91 - Bilbelm.

Lobi, ital. B., Stadt 247, 632—638 — II 473 n. 39 — III 378 n. 56 - IV 394 - B. Opiao.

Löbtau, D. im Gau Nisani 599 -V 368.

280men, Burg, gr. Geschl. in Brabant 292 n. 108, 565 n. 32 — S. Gottfried; Gr. Heinrich, Heinrich III. Loingau, sächs. Gau 154 n. 69, 359 n. 101 — Gr. Wicelo.

n. 101 — Gr. Wicelo.

20ire, H. II 751 n. 7.

20mbarbei 58—59, 118, 134, 142, 224, 226, 228, 237, 246, 247, 249 n. 24, 251, 323, 363, 381 n. 29, 382, 384, 436, 472 n. 145, 492, 559, 632, 670, 687, 698—699 — II 102, 196—197, 200, 214 n. 48, 217, 219, 221, 272, 273, 281, 283, 285, 346, 368, 370, 418, 420, 422, 217, 219, 221, 272, 273, 281, 283, 285, 346, 368, 370, 418, 420, 422, 450, 452 n. 7, 453, 473, 474, 478, 558 (n. 147), 571, 573, 574, 616 n. 9, 629, 630, 643, 657 n. 60, 676, 693, 694, 739, 747 n. 4, 748 n. 5, 753, 754, 756, 758, 762, 764, 765, 766 n. 81, 767, 768, 769, 770, 771, 773 n. 45, 776 n. 50, 779, 780 n. 56, 844-846, 898, 899, 900 — III 1, 9 n. 8, 15, 16, 17, 18 n. 22, 22, 55, 78, 88, 100, 101, 159, 186, 224, 244 n. 17, 258, 261, 262, 263, 265, 266 n. 60, 270, 278, 284, 286 u. 288 (n. 95), 297, 300 n. 115, 811, 314 n. 142, 297, 300 n. 115, 311, 314 n. 142, 816, 351 n. 5, 365, 377, 378, 379, 382 n. 62, 386, 391 n. 76, 392 n. 79, 395 n. 83, 400, 401 n. 90, 432, 433 n. 4, 447 n. 17, 454 30, 452, 455 n. 26, 458 n. 30, 462 n. 36, 470 n. 1, 476 n. 12, 490, 549 n. 33, 565, 568, 569, 631, 653 — IV 41 n. 76, 73, 83 n. 142, 151, 201, 274 n. 63, 280 n. 11, 282, 283 n. 22, 287 n. 30, 299 n. 41, 300 n. 47, 336 n. 6, 338

n. 11, 347 n. 26, 366 n. 55, 368 n. 56, 374 n. 6, 376 n. 9, 379 n. 17, 380 n. 18, 392 n. 4, 394, 396, 424 n. 12, 426, 427, 431 n. 24, 440, 441 n. 3, 448, 449, 453 n. 25, 456 n. 31, 461 n. 37, 470 n. 2, 28, 280 n. 29, 534 — V 1 n. 1, 10, 11 n. 20, 12 n. 23, 39, 40, 135, 136, 137, 139, 140, 142 n. 56, 147, 150 n. 70, 324, 325, 329, 367 n. 2, 370 n. 13.

Lona, niedersothring. D. 36 n. 23. Longobardia, apul. Landschaft III 448 n. 18, 450, 483 n. 16, 522 n. 1, 546 n. 29, 556 n. 37.

Longen, niederlothring. D. II 668 n. 81 — V 374.

Lopertus, Card .- B. von Baleftrina 547 n. 98.

Lord, D. an ber Donau 360 n. 102. Lord, schwäb. Kl. V 238.

San Lorenzo, Kl. in Aversa V 111. San Lorenzo, K. in Maisand II 105, 106 n. 117 — V 12.

San Lorenzo in Lucina, R. in Rom ПІ 555 n. 37.

San Lorenzo fuori le Mura, Rl. in Rom V 80 n. 35.

Porta San Lorenzo, in Rom III 552. Sorid, frant. Rt. 388 n. 42, 400, 403, 419 n. 49, 466 n. 133, 474, 475—476, 477, 478 n. 160, 479, 480, 481—483, 484, 488—489, 492, 494, 513, 564, 616, 697, 698, 701 — II 91, 98, 117, 512, 546, 547—548, 575, 809—810, 811 — III 12, 50 n. 80 — IV 42, 330 n. 129, 361, 465 n. 49 — V 247, 250, 367, 373 — St. Martins. R. M. Abalbert, Anshelm, Gebehard,

Hogo, Ubalrich, Winither. Lorich, D. bei Kl. Lorich 564, 568 – V 373.

Lofa, fächi. Gau 84 — Gr. Bernharb. Lofe, D. im Gau Lofa 84 n. 69 - V 367.

Losenich, D. an ber Mosel 505. Lothar, Liuthar, Chlothacharius.

III., meroving. Franken-Rg. 419 n. 49.

- I., Kaiser V 210 n. 1.

- II., taroling. Rg. II 901 n. 18 — IV 310 n. 75, 426 n. 15.

—, Kg. von Italien III 396 n. 84. —, H. von Sachsen, Kaiser II 688 p. 98, 871 n. 6, 880, 882 — III 503 n. 48 — IV 224, 228 n. 50, 262 n. 28, 295 n. 38 — V 120 n. 10, 368 n. 6 - Gem. Richenza.

Lothar, Liuthar, Chlothacarius.

-Ubo, Gr. von Stabe, Markgr. ber fächs. Nordmark 39, 40, 42, 49, 358, 359 n. 101, 653, 654 — Gem. Abelheid.

-, săchs. Gr. 597 n. 35.

— II., von Balbed 653 n. 4. Los, Gr. V 118 n. 7 — Gr. Arnulf, Gifelbert.

Sothringen, 5., Bialagr. 2, 6, 7, 16, 17, 18, 19, 102, 105, 151, 161, 162, 209, 278 n. 78, 292 n. 108, 372, 428, 436, 444, 527, 529, 624, 640 635, 640 — II 287 n. 177, 344, 635, 640 — II 287 n. 177, 344, 364, 389, 492, 529, 658, 654, 656 n. 58, 667, 726, 775 — III 28, 44—45, 58 n. 84, 181, 183, 189, 201, 259, 337, 338, 373, 397, 417, 418, 419 n. 127, 506, 508, 579, 580, 583, 645 n. 3, 650 — IV 21, 35—42, 125, 174 n. 23, 203, 221, 226, 229, 248—250, 284 n. 27, 286, 398, 404—411, 456 n. 29, 459 n. 34, 462, 481, 486, 488, 489 n. 45, 490 n. 46, 494 (n. 50), 495, 498 n. 54, 507, 512 (n. 69), 513, 514 n. 74, 515, 516 n. 78, 495, 498 n. 54, 507, 512 (n. 69), 513, 514 n. 74, 515, 516 n. 78, 517 (n. 79), 519, 520 n. 84, 525 — V 7, 8, 104, 105 n. 15, 125, 126—130, 179, 199, 245 n. 50, 246, 253, 287—288, 290, 296, 298, 299, 300 n. 39, 310 n. 60, 315 n. 68, 330, 331, 333, 359, 363 n. 4 — H. Konrab; Pfalzgr. C310, Gottfried, Heinrich, Hermann II., Otto.

Louvegnée, nieberlothring. D. II 48. Lucanien II 479 n. 46.

Succate 11 479 n. 40.

Lucca, ital. 28., Stabt 53, 79 n. 52,
88 n. 58, 218, 220 n. 39, 223,
248, 263, 297, 306, 311 n. 13,
556, 601, 668—669 — II 215 n.
48, 739 n. 198 — III 109, 259,
317, 381—382, 386 n. 71, 392,
394—395, 396, 397, 398, 399, 400,
401 n. 90, 403, 427 n. 140, 458 394—395, 396, 397, 598, 399, 400, 401 n. 90, 403, 427 n. 140, 456, 568 — IV 75, 135, 137, 139, 141 n. 55, 142 (n. 57 u. 58), 379 n. 15, 471, 472 — V 372, 374 — St. Martins-Dom-R., R. S. Frebiano, S. Salvator; B. Mrelm I. II., Gottfried, Johann II., Betrus, Rangerius; Br. Martin; Karthauferprior Landuin; Briefter Barbo. Luccianum, D. bei Albano V 81 n. 38.

Lucenigo, D. im Friaul III 13 -St. Lucia, R. in Rom IV 158, 154. Lucius.

— L, B. IV 316 n. 19.

—, Br. von St. Juventius bei Pavia V 52.

Lubmilla, L. H. Wratislav's von Böhmen 350 n. 86.

Ludwig.

- ber Fromme, Raiser 140, 568 n. 38 - II 97, 117 n. 2 - III 411, 572 - IV 84, 240, 242, 245, 557, 558 - V 26 n. 8, 184 n. 14(?), 210 n. 1.

- II., Kaiser 229 n. 63 — III 589 \_ IV 34.

— I., ofifränt. Rg. III 842 n. 75 — IV 241, 244, 555, 556, 557, 558. — III., ofifränt. Rg. II 98 n. 109. — das Rind, ofifränt. Rg. IV 556. —, Pfalger. (ffauf. Gefol.) III 194.

—, Gr. im Einrickgau 572.

—, Gr. im Einrickgau V 251 n. 61.

—, Gr. im Friaul III 13 — V 370.

—, Gr. im Gegau 566 n. 34 — II

45 n. 12.

-, Gr. von Mömpelgarb III 201 -IV 347 n. 27 — V 185 n. 21 — Gem. Sophie.

-, Gr. von Pfullendorf (?) IV 257 n. 17.

- ber Bärtige, Gr. in Thüringen II 910-III 145 n. 77 - Gem. Cacilia.

"ber Springer", Gr. in Thuringen II 35 n. 56, 187 n. 2 — III 504 n. 49, 640 n. 8 — IV 48, 52, 230, 354, 437—440, 548, 544 — V 160, 161, 219 — Gem. Moetheib. —, fādh. Gr. II 251 n. 101. —, Getreuer Heinrich's IV. II 683 n. 98 — III 240, 640.

Buneburg, fachf. Burg, Stadt 159 — II 78—74, 75 n. 62, 150, 287, 244, 245 n. 91, 247 n. 94, 259-260, 261, 820 n. 101, 846 n. 79, 855, 858, 861, 868 — V 15 — St. Michaels-R.

20111101 2. Stabt 152, 167, 372, 463, 700 — II 8, 27 n. 41, 46 n. 14, 47, 48, 52, 56—57, 65, 172, 518—517, 575, 653 — III 275, 458 n. 30, 468, 507 — IV 14 n. 27, 203, 366—367, 406—407, 468, 468, 481, 488, n. 42, 514 450 n. 50, 405, 507 — 17 1 m. 27, 203, 366—367, 406—407, 463—468, 481, 488 n. 42, 514, 515, 516 — V 4 n. 7, 34, 35, 36, 58, 59, 104, 114, 115, 116, 117, 118 n. 7, 119, 128, 170, 179—180, 183, 187, 188—189, 100 — 200, 101, 109, 201 n. 47, 309, 310, 311, 313, 314 n.

66 u. 67, 315 n. 68, 333-334, 335, 340 n. 55, 359, 360, 361, 362, 368—369, 374 — St. Marienund St. Lambertus-Dom-R.; Rl. St. Jakob, St. Laurentius; Beiligfreuz-St.; Stadttheil Bublimont; B. Balberich, Dietwin, Beinrich I., Archibiaton Bofo, II., Othert; Beinrich, hermann; Scholaftifus Balcher.

Reichstag von 1071: II 44 n. 9. 47—54, 65, 66 n. 51.

Litelburg, Burg, gr. Gefchl. (vergl. Gleiberg) 43, 465 n. 130, 473 — II 172 - III 417 n. 126, 418 -IV 17 n. 32, 226, 229 — V 183 n. 20 - Gr. Abalbero III., B. von Det, Dietrich, Friedrich, Gifelbert, hermann, Konrad, Bilbelm.

Lupelcobleng, D. bei Cobleng V 259 n. 70. Lulus, E.-B. von Mainz II 786, 787, 793, 794.

Luna, ital. B., Stabt II 364 — V 378 — B. Bernhard.

Lund, B., C.-B. 521 - V 55, 208 -209 — B. Egino, Heinrich; E.-B. Asger.

Lupnit, thuring. D. II 496, 498, 499, 828, 874 n. 2, 882 — III 334 n. 169.

Lupus Protospatarius, ital. Gefcichtfcreiber V 378.

Lusberg, Rappelle bei Aachen 152 n. 60.

Lußhardt, Wald im Kraichgau 324 — V 366.

Luftin, Gr. 11 8 - V 368.

Quiramsforft, Gerichtsftatte im Speiergau IV 112 - V 373.

Lutry, D. am Genfersee III 189 - IV 165 n. 17.

Lycaonia, Tiberinsel in Rom 119 -IV 184, 202, 255 n. 12, 265 -V 276.

Lytien, in Kleinaften 449 n. 102. Ryon, E.-B., Stabt II 643 — IV 251 n. 8, 405, 457 — V 73, 89, 90, 92, 107 — E.-B. Halinand, Sugo, Sumbert, Rainald Lysthal, am Monte Roja III 433 n. 5.

#### M.

Maas, Fl. 373, 375 n. 18 — II 651 — IV 467, 513 — V 58 n. 3, 298, 299, 300, 359, 360, 361, 362. Maastricht, niederlothring. D. 635 n. 74, 640 — II 655, 671 n. 83 - St. Servatius-St.

Macellinus, Br. E.: B. Liemar's von Hacon, B. II 350 — B. Bernard, Drogo, Lanbrich.

Mabenburg, Burg im B. Speier II 727, 730, 887.

Mahren, Markgr. 189, 190 n. 45, 191 207, 350—351, 594, 595 — II 190 — III 465 — IV 370—371, 474, 550 — V 64, 65, 102, 130, 240, 245 — Marker. Konrad, Lutold, Otto.

Märstetten, fr. Geschl. im Thurgau --

Adalgoz, Adalgoz.

2001goz, Adolgoz.

Magdeburg, E.-B., Stadt 84, 152
n. 62, 185, 389—340, 352—354,
371, 389, 890 — II 41, 84, 142
n. 55, 156, 159, 225 n. 66, 244,
456, 490 n. 55, 507, 508, 510
n. 76, 513 n. 81, 539 n. 118,
582, 786 — III 142 n. 69,
184—185, 228—229, 230, 335,
427 (n. 141), 582, 608, 644 — IV
50—51, 54, 126, 165, 213, 296 50-51, 54, 126, 165, 213, 296, 320, 324 n. 112, 355, 415, 494 n. 50, 544 n. 9, 545 n. 11 — V n. 50, 544 n. 9, 545 n. 11 — v 157, 158—159, 160, 161, 162 n. 14, 201, 228, 229 n. 32, 247, 310, 327, 332, 353, 367 — St. Worits-Dom-K.; St. Maria-St.; E.-B. Abelgoto, Engelhard, Hart-wig, Hartwig (Gegen-E.-B.), hein-rich (von Affel), Werner; Domper Bruno, Cuno, Effehard; Domherr Briffign, Gillo, Liudger: Schulz Chriftian, Gito, Liudeger; Schul-meister Bruno; Bruno; Burggraf hermann, Meginfred.

Magelona, B. — B. Gottfrieb. Maginulf, Gegen-B. (Silvefter IV.) V 112 n. 30, 274 n. 90, 275.

Magnus.

—, Kg. von Nvrwegen 160.

-, Rg. von Ungarn: fiehe Geifa. -, S. Rg. Svend's von Danemark

420 n. 51 - II 557 n. 146. -, H. von Sachsen 160 n. 78, 359 , \$\frac{1}{2}\$. non \(\infty\) \(\infty\)

321 — Gem. Sophia. Raifeld, lothring. Gau V 173 n. 1.

Mailand, E.-B., Stadt 45 n. 42, 58—78, 79, 83, 113, 114, 127—134, 141—148, 222—223, 246—247, 302 n. 126, 436—442, 537—542, 557—559, 560—562, 589, 669—673 557-559,500-562,589,609-673

— II 99-107, 174-179, 181

n. 119, 196, 197, 199, 270, 272,
282-283, 284, 346, 368-369, 379

n. 92, 436-437, 454, 455, 473

-478, 571, 578-574, 575,
576-577, 578, 618, 691, 693-694,
701, 735, 700, 768-769

III 1,
16, 111, 233, 264 n. 54, 270, 285,
293, 378, 396, 415, 470, n. 2, 474 293, 378, 396, 415, 470 n. 2, 474, 490, 523 n. 3, 631 — IV 84, 85, 179 n. 31, 201, 335, 347, 392 n. 4, 394, 396, 397—398, 447, 452—453, 471, 534 n. 8 — V 12, 12, 12, 12, 14, 15, 14, 14, 15, 14, 14, 15, 14, 14, 15, 14, 14, 15, 14, 14, 15, 14, 14, 15, 14, 15, 14, 14, 14, 15, 14, 14, 15, 14, 14, 15, 14, 14, 15, 14, 14, 15, 14, 14, 15, 14, 14, 15, 14, 14, 15, 14, 14, 15, 14, 14, 15, 14, 14, 15, 14, 14, 15, 14, 14, 15, 14, 14, 15, 14, 14, 15, 14, 15, 14, 14, 15, 14, 14, 15, 14, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 13, 23, 39, 135, 147, 149, 318, 321, 376, 381, 382, 386 — St. Marien-Dom-R.; R. Can Ambrogio, Canonica, St. Dionyfius, G. Lorenzo, Sta. Maria, St. Paulus in Compito, St. Stephan, Sta. Theila; RI. S. Celfo, b'Orona, S.a. Lyetla; Kl. S. Celfo, b'Orona, S. Simpliciano, St. Bincentius: E.-B. Anselm, Anselm de Buis, Aribert, Arnolf, Atto, Gottfried, Thedald, Wido; Vicarius Groffolan; Diakon Ariald; Prester Ambrosius Vistas, Landulf de Badagio, Leoprand, Liutbrand; Arnulf, Lanbulf ber Jungere; Batariner Arberich, Erlembald, Beinrich, Landulf, Robulf, Bitalis; Arnalbus be Raube; Guido Landriano; Bifred; Dungmeifter Nagarius.

Mailberg, D. in Desterreich IV 465-467.

Main, Ft. 185, 452, 569 n. 39 — II 728, 836, 877 n. 15 — III 35, 46, 48, 137, 140, 146, 147, 218, 419 — IV 496 n. 52 — V 4.

Mainard, Card.-B. von Silva Candida 76, 91, 400 n. 11, 547, 560.

Maine, französ. Gr. II 390 n. 108 — Gr. Hugo.

Maingau, frank. Gau 369 — Gr. Berchtolb.

Berchtold.
Mainz, E.B., Stadt 9 n. 13, 51, 151, 166, 167, 178, 174, 203, 289 n. 101, 290, 291, 295—296, 307 n. 3, 327, 328, 329 n. 44, 333, 342—343, 344, 356, 368, 391, 402, 403, 483, 484, 486, 488, 526, 565, 568, 593—594, 596 n. 34, 599 n. 42, 612, 616, 617, 619, 620, 623, 624, 625 n. 42, 628 n. 50, 657—659, 661—663, 667, 698 — II 8, 14, 30—31, 77,

78—79, 81, 83, 84, 85, 90, 136, 168, 169, 170, 171, 187—189, 190, 194, 222, 230, 232, 255, 271, 293, 194, 222, 230, 232, 255, 271, 293, 296, 302, 305, 361, 380, 384 n. 97, 391, 399, 400, 411, 456, 481, 482, 483, 502, 560, 562 n. 151, 570, 608 n. 211, 610 n. 213, 678, 683, 728, 796, 797, 800, 807, 811, 814 n. 81, 820 n. 104, 836—837 (n. 149), 838, 840, 841, 888, 893 n. 24—III 8, 9—12, 23, 44, 49, 51 n. 81, 60 n. 91, 76, 121, 123, 154, 155, 187, 189, 219, 229, 233, 235, 237, 276, 277—278, 280 n. 86, 284, 287, 292, 293, 325—326, 327, 334, 342 (n. 175), 416 n. 124, 426 n. 138, 573 n. 61, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 584, 607 n. 121, 617 n. 134, 628 n. 4, 631, 632—635, 638—IV 15, 578, 579, 580, 581, 584, 607
n. 121, 617 n. 134, 628 n. 4, 631, 632—635, 638 — IV 15, 19, 33, 115 n. 15, 128, 175
n. 24, 218 n. 40, 220, 222 n. 46, 242, 243, 252 n. 10, 257 (n. 18), 260—261, 305, 316, 351, 363
n. 51, 420, 431 n. 24, 434 n. 28, 439, 488 n. 42, 493, 494 n. 50, 496 n. 52, 499 n. 55, 500, 501—503, 504 n. 60, 548 — V 4, 26, 28, 29, 30, 67, 70, 97, 100, 103, 113, 131, 132, 133, 151, 152
n. 2, 163, 165 n. 25, 172, 173, 176, 177, 178, 181 (n. 17), 183
n. 19, 199, 202, 206, 210, 211
n. 4, 214 n. 5, 219, 230—231, 232 (n. 34), 233, 234 n. 37, 245—246, 250—251, 252—253, 255, 256, 257, 258, 261, 262, 263, 266, 267 (n. 83), 268, 270, 273, 279, 283 n. 6, 284, 287, 289, 299, 300 n. 39, 305, 306, 314 n. 66, 324—325, 330, 332—333, 363, 367, 372 — €t. Martiné-Dom-R.; Kl. ©t. Miban, ©t. Safob; K. Kl. St. Alban, St. Jatob; K. St. Maria (Altenmunster), St. Beter, St. Stephan; Drufusberg; E.-B. Abalbert I., Aribo, Bardo, Konrad, Liutpold, Lullus, Ruot-hard, Siegfried, Wegilo; Pr. Godebold; Scholafter Gozechin; M. Marianus Scottus; Burggraf Gerhard; Wignand.

Synobe von 1071: II 2 n. 4, 8 n. 7 u. 8, 29 n. 46, 30 n. 47 u. 48, 32 n. 52, 76, 79—83, 95, 199, 798 n. 26, 814—815.

Synobe von 1076: II 679, 680, 681—683, 835, 837, 840. Synobe von 1085: IV 13, 15

n. 29, 21—25, 26, 33, 35, 37 315, 317, 320, 325, 332 n. 137, 363, 371 n. 2, 547 —550 — V 68, 109, 327. Reigstag von 1098: V 26—27, 57. Reichstag von 1103: IV 545 n. 12 — V 173—177. Reichstag von 1105 auf 1106: V 253, 256 (n. 67), 258, 263, 265, 266, 267, 271 n. 85, 279—284, 287, 293, 296, 313, 333. Maira, Fl. 430 n. 68.

Matedonien II 385. Malgerus, Gr. 243 n. 17. Malin, O. in Böhmen V 130. Ralmedy, niederlothring. Rl. 419 459 n. 117, n. 49, 460-**-4**61, n. 49, 459 n. 111, 200—201, 462—465, 466, 471, 471, 474, 495, 496, 497 n. 13, 518 n. 85, 527, 588, 570, 571, 575 n. 52, 586 n. 9, 587, 588, 589, 593, 701 — II 47 n. 17, 48, 49, 52, 53, 92, 602 — IV 260 n. 24 — V 379, 200, 201 380, 381 - A. Boppo, Robulf, Tegeno, Theoderich; Stellvertreter E.= B. Anno's Gerlafius; Bogt Fredelo.

Malstat, frank. Gr. 51 n. 52, 890 n. 46.

Malta, Infel II 114. Manaffes.

- I., E.-B. von Reims II 212, 350 n. 57, 365, 425, 435, 460 n. 20, 461, 657 — III 115, 320 n. 152, 386, 390 — IV 38 n. 72, 65 — V 288 n. 18.

- II., E.-B. von Reims IV 469 526 — V 8, 83, 127 (n. 22), 155 n. 6, 200.

n. 6, 200. -, erwählter B. von Cambray, B. pon Soiffons IV 410, 458, 525, 526—527 — V 8, 126, 127, 190, 200.

Mancinus, Archibiaton ber röm. K. 170 — III 291 — IV 342 n. 16. Manderfeld, niederlothring. O. II 668 n. 81 — V 374.

Manburium, apul. O. 243 n. 17.

Manegold.

-, A. von Jeny V 84 n. 106. -, Chorherr von Lautenbach II 609 n. 12, 631 n. 24 — III 407 n. 104 u. 105, 511, 512—520, 537 n. 21 — IV 215, 250, 431, 438 — V 32—33, 185 n. 22, 344, 386.

Manegold.

, Gr. von Beringen (Alfchhausen) II 780, 781, 782 — III 2, 3, 7, 8, 31—32, 616 n. 133 — IV 118, 120, 350 n. 32, 383, 388 n. 33, 390 n. 2, 391 n. 3 — V 384.

-, Bogt von Augsburg V 194. - von Rohrdorf IV 383.

Manfred.

-, ital. Gr. IV 454.

, vornehmer Lombarbe IV 346. St. Mang-RL, in Füßen III 65 n. 100, 509 n. 60.

Mangpelos, D. in Ungarn IV 522. Manneworth, D. in ber Mart Ofter-

Mannsworth, D. in der Mark Ofterreich 97 n. 87 — V 369.

Mantua, ital. B., Gr., Stadt 228 n. 62 — II 737, 742, 747 (n. 8), 748 n. 4 u. 5, 765 n. 31 — III 259, 316, 378 n. 56, 457 n. 30, 459 — IV 74 n. 113, 135—136, 139 n. 52, 278 n. 6, 279—280, 282—283, 333—334, 335, 338, 348, 370—371, 373, 374, 375, 386, 396, 431 n. 24 — V 328, 370 — St. Neters. Onn. K.: 9 370 - St. Beters - Dom - R .; B. Cono, Ubald; Priefter Sugo.

Spnode von 1064: 218, 221 n. 40, 301 n. 126, 363, 369, 375, 377 n. 21, 379, 380, 381—384, 386, 397, 399 n. 6, 425, 434, 491 — II 181, 605 — IV 92 n. 164 - V 317.

Mar Schemaria, Jude in Dortmund IV 494 n. 50.

Marau, Rheininfel bei Mainz 568 -II 297.

Rarbach, St. Augustinus-Kl. im Eljaß IV 431, 433, 469 n. 1 — V 33, 185 n. 22 - Br. Gerung, Manegold. Marc Aurel's Statue, ju Rom ("Con-

stantini equus") 311 n. 14. St. Marcellinus- und Betrus-R., in Rom V 277 n. 96.

St. Marcellinus- und Petrus-Rl., ju Seligenstadt 333.

Marcellinus, B. III 601, 602, 604 -V 49.

San Marcello, K. in Rom V 111. March, Fl. 394, 563 — IV 504 n. 61 — V 368.

Marchfeld, in der Mark Österreich 95, 96, 189, 563 n. 26.

St. Marcus, Batron von Benebig IV 454.

San Marco, R. in Rom — Carb. Robert, Romanus. San Marco, calabr. Burg 122.

San Marco, ficil. Fefte 245. Marcoing, Feste bei Cambran V 128,

Marcus, Br. ber Brager Dom. R. 596. Marengo, D. in Biemont 429 -

107 n. 118 — III 13 — V 367 n. 2, 370 n. 13, 372 — St. Dalmatius.R., Et. Martins.R.

Margaretha, Gr. von Saffenberg V 98, n. 3.

St. Marien-St., zu Nachen 95, 152, 458, 496 — II 152, 667—668, 852 — III 578 — V 59, 369, 374 — Pr. Gottschaft, Ruopert, Bezilo.

St. Marien Dom R., zu Augsburg 169 n. 91, 212, 355 n. 98, 425 n. 61 — III 464 n. 41, 574 — IV 204, 401 n. 18, 480 n. 29.

St. Marien - Dom - R., ju Bafel III 3**4**1.

St. Maria und St. Paul, St. ju Befancon 531 n. 71, 568 - Br. Micard.

St. Marien-Dom-R., ju Cambray IV 410 — Pr. Mazelinus.

St. Mariengreben, St. R. gu Coln 161, 325, 327 n. 39, 463 n. 127 — II 596, 597 n. 195, 598, 600, 606 n. 208 — III 156 n. 95 -Pr. Heymo, Werner.

St. Marien-Dom-R., zu Conftanz 631 — III 606 — IV 120. St. Marien-Dom-R., in Cremona

St. ≥. V 13.

St. Marien-St.-R., zu Erfurt II 187 n. 2.

St. Marien-Rl., bei Faenza II 180.

St. Marien-R., ju Farfa III 480 n. 15, 544 n. 27.

St. Marien-Kl., in Florenz II 335 -A. Petrus.

St. Marien - Dom - R., in Freifing II 406 n. 140.

St. Marien - R., in Gamondo II 107 n. 118.

St. Marien . R., in Götweih IV 432 n. 27.

St. Marien-R., in Gurk II 119.

St. Marien-R., zu Hainburg 99 — V 371.

St. Marien - Dom-R., ju Bildesheim 597 — III 231.

St. Marien-A., in hun II 514 n. 82 -- IV 366.

St. Marien - RL, auf ber Isola bi Tremiti 146 n. 51 — A. Abam.

St. Marien- und Lambertus-Dom-R. şu Lüttich II 52, 53, 54 - IV 517 n. 79.

St. Marien St., in Magbeburg III 142 n. 69, 230 n. 93.

St. Marien - Dom-R., zu Mailand 65 –66, 131, **539**, 540 –– 11 473.

St. Maria, Binter - R. im ergbifcoff. Palast zu Mailand II 175, 176.

. Marien - Kl. (Altenmünster), zu Wainz 403 — V 369.

St. Marien-Rl.: fiebe Ottmarsheim.

St. Maria- und St. Liborius Dom-R., zu Paberborn 153 n. 63, 389 n. 44, 593 n. 28 — II 649.

St. Marien - Dom - R., zu Padua IV

St. Marien - Dom - R., zu Balermo II

St. Marien-K., zu Palermo II 184. St. Marien-Dom-A., zu Bisa 366 — II 692 n. 111 — IV 247. St. Marien-Kl. (Münzenberg), zu

Queblinburg 339 - Me. Lintmuth.

S. Maria Rotunda, R. zu Ravenna 29 n. 14.

St. Maria von Pompofa, Rl. bei Ravenna 494, 547 n. 96, 601 -IV 453.

St. Maria in Aquiro, R. in Rom V 275.

St. Marien-Rl. auf bem Aventin, ju Rom 171 — III 543 n. 26 -IV 98.

Maria Maggiore, R. zu Rom 88
 n. 71, 177, 178 — II 586, 587.
 Maria Ruopa, R. in Rom IV

418—420, 421 n. 8.

Maria Rotunda, **R. in Rom** (Pantheon) IV 184 — V 45, 275.

S. Maria in Turribus, R. in Rom IV 185 n. 39.

S. Maria in Bia Lata, K. in Rom V 81 — Diał. Baganus.

St. Marien Dom-R., 3u Speier 16, 23, 24 n. 15, 202, 230, 467, 567 n. 36, 580 — II 486 n. 54 — IV 113, 174, 552 — V 97, 113, 114 n. 2, 152, 167, 181, 210, 249, 266 n. 79, 306 n. 50, 337—338, 341, 342, 346, 388.

St. Marien - Dom-R., zu Straßburg III 44.

Rl. bei S. Maria di Rogliano, Treviso 494.

St. Marien-R. in Utrecht V 68.

St. Maria del Monte, Feste bei Barese II 103.

St. Marien-Dom-R., zu Berbun 461, 637 — II 653 — III 408 n. 105 - IV 39, 516 n. 78.

St. Maria-Magdalena-A., zu Berbun 293 n. 109, 403 — V 369 — Pr. Ermenfrib.

St. Marien-Dom-R., ju Berona III 569 n. 53.

S. Maria di Forcassi, D. in Italien III 495 n. 35, 496.

Maria Falieri, Me. bes St. Bacharias. Rl. in Benedig IV 453, 454.

Marianus Scottus, Schottenmonch gu Fulba und Mains 174, 624 n. 30 - II 900 — III 629—630, 635, 636, 647 — IV 543 — V 356.

Marinus Sebaftos, B. von Amalfi IV 523 n. 87.

Maritima, ital. Lanbschaft III 109, 250.

Mart, in Italien II 631 n. 24 -III 559 n. 40 — V 54 n. 54. Martborf, schwäb. Burg III 25, 197. Martgraf - Reusiedel, D. in der Mart

Defterreich 563 n. 26. Rartwarb, Martwart.

, A. von Korvei, B. von Denabrück IV 415 n. 44 — V 387.

-, S. von Rärnten 210 — II 34, 195, 818 — III 20, 64 n. 100 — IV 285, 390 n. 2, 479 n. 27.

Gr. von Bregens III 31, 197, <sup>-</sup>′ 200.

–, Gr. von Markwartstein V 62 n. 9 - Gem. Abelheib.

—, böhm. Gr. 594 n. 29.

-, königl. Getreuer 265, 529 — V 372, 380.

, Jerusalempilger 509 n. 30.

Martmartftein, bair. gr. Gefchl. V 62 - Gr. Markwart.

Marmaroser Comitat, in Ungarn IV 168 n. 14.

Marola, ital. Eremitenkl. V 387 — A. Johannes. Marro, Umwohner bes Gr. St. Bern-

hard-Baffes 319 n. 29.

Marfeille III 227, 609 - Rl. St. Bictor.

Marfer, B., Gr. in Stalien 25, 73, 74 n. 37, 544, 545, 547 n. 96 — II 111, 689 — III 433 n. 4, 441 — IV 188 — B. Hanbulf; Gr. Crescentius, Oberifius.

Marftadt, D. im Taubergau 85 n. 69
V 371.

St. Martialis-Al., zu Limoges 319.

St. Martin (von Lours) V 190 n. 30.

St. Martins-Kl., zu Altorf V 142. St. Martin, St. in Coln II 159 n. 86, 393 n. 114, 600 n. 200.

St. Martin, hospital in Cur II 34

St. Martins R., zu Lorfc IV 465 n. 49.

St. Martins - Dom-R., zu Lucca III 381.

St. Martins-Dom-R., 3u Main; 389, 620 n. 30 — II 80 — III 9—11, 154, 416 n. 124, 632, 633—634 — IV 318, 351 n. 33, 502 — V 173, 337.

St. Martins-R., zu Marengo III 13. St. Martins - R., zu Rom — Card.-

Briefter Beno. St. Martins-R., ju Sinbelfingen III 618.

St. Martin RL, zu Tournay V 288 n. 18 — A. Obo.

St. Martin, Kl. bei Trier 508 — III 406 — A. Theoberich.

St. Martins-Dom-R., zu Utrecht 875 n. 18 — II 662 n. 70 — III 69 n. 106 — IV 114, 247.

Martin.

– V., 33. 101 n. 95.

—, A. von Issenburg V 222. —, Pr. in Lucca IV 139 n. 58, 142 n. 57.

St. Martinsberg, Kl. in Ungarn IV 507 n. 67, 508.

Maffa, ital. Bisthum - B. Wilhelm. Matera, apul. D. 242 u. 243 n. 17, 364 n. 113 — IV 380.

Matheibe, Walb in Sachfen 181.

Mathilde, Mahthilt. -, Gem. Kg. Wilhelm's I. von England 237 — II 60, 372 — III 321, 322 — IV 197 n. 7.

-, T. Beinrich's III., Gem. S. Rudolf's von Schwaben 3, 50, 96, 168, 203, 631 — II 161 — III 200 n. 43, 412 n. 113.

–, Gem. H. Friedrich's II. von Ober-

lothringen II 362 n. 71. (von Canoffa), Diarigr. von Tuscien 25, 551, 553, 556 n. 15, 634—635, 636, 638, 639 — II 209 n. 37, 214, 217, 218 n. 51, 282, 284, 285 n. 170, 344—345, 348, 352 n. 59, 361—362, 363, 364, 365, 366, 367—368, 370, 416—417, 418, 420, 428, 428, n. 181, 442, 479 301—302, 367—368, 370, 416—411, 429, 429, 436, 438 n. 181, 442, 479, 564, 567—568, 577, 619, 625, 626, 638 n. 30, 651, 655, 656, 657, 691, 697 n. 120, 747, 748, 765 n. 31, 692—693, 697 n. 120, 747, 748, 757, 758, 760, 761, 765 n. 31, 770, 775, 882, 892, 894, 899, 902, 911 — III 78, 81, 83 n. 126, 92, 163 n. 104, 179 n. 9, 183 n. 17, 186—187, 196, 201, 259, 261 n. 49, 285, 307, 314, 315 n. 143, 316—317, 362, 365, 373—374,

376, 380, 381, 382 n. 61, 394—395, 397, 398, 399, 400, 401 n. 90, 403-404, 405 (n. 99), 439, 446 n. 14, 451 n. 20, 454, 457, 458, 460, 461 n. 34, 478, 491, 550 n. 34, 551, 557 n. 37, 559, 565, 570, 572, 631, 632 — IV 36, 37—38, 39, 41, 63 n. 106, 73, 74, 75, 82, 83, 88, 102, 112, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 151, 155 n. 82, 177 n. 28, 178, 179, 180, 183, 185 n. 39, 187, 193, 194 n. 4, 201, 203, 248 n. 3, 274, 276, 277, 278, 279—280, 282, 324, 333—334, 338, 339, 341 n. 15, 346, 875, 376—379, 380 n. 18, 389, 391—392 n. 14, 451 n. 20, 454, 457, 458, 376-379, 380 n. 18, 389, 391-392, 394, 397, 419, 423, 441, 442 n. 5, 444 n. 10, 447-448, 449, 450, 456, 460, 472, 473, 478, 480 n. 29, V 1 n. 1, 10, 11, 12, 19, 28, 44 n. 33, 47—50, 75, 82, 147, 150, 171—172, 186, 193, 294 n. 26, 324, 326, 328, 329, 370 n. 13, 383, 387 — Gem. Gottfrieb, Welf. Mathilbe, Mahthilt.

-, Gem. Marigr. Guido's und Marigr. Albert A330's II. II 352, 435.

-, Gem. Bfalggr. Beinrich's 163-164, 199—200.

-, Gr. von Achalm, verm. Gr. von Lechsgemund V 38 n. 22, 68.

-, Gr. Efbert's von Formbach 187 – III 40, 73.

-, Gem. Gr. Siegfried's von Nordheim 211 n. 17.

—, Gem. Kuno's, Erziehers Heinrich's IV. 389 n. 46.

Matfee, bair. Rl. 360.

St. Matthäus Dom R., in Salerno III 313—314, 564 — IV 61—62, 69 n. 109 — V 43 n. 31.

St. Maurice, Rl. im Wallis II 7.

Mauricius, Mauritius.

—, Raiser III 537 — IV 148.

, B. von Porto V 79.

Maurus, B. Pantaleo's pon Amalfi 250 n. 25 — III 94 n. 136.

Marimian.

-, rom. Kaifer III 180 n. 11.

E.-B. von Ravenna III 319 n. 150. St. Magimin, Rl. bei Trier 460, 462, 464, 526 n. 60, 529 — II 93, 799 n. 32 — III 576 — V 113 — A. Heinrich, Boppo, Theoderich; M. Bengo. Magelinus.
—, Archibiaton bes Bisthums Cam-

bray IV 410.

-, Gr. in Thuringen 599 n. 41 - II 315 n. 7.

Mazo, B. von Berben V 9, 180, 230 n. 32. Meaur, frangof. B. - B. Balter. Mechtfrid, lothring. Gr. V 251 n. 61. Meder, afiat. Bolf IV 516 n. 79. Meginfrib.

-, ital. Markgr. IV 191.

-, Burggr. von Ragdeburg II 245, 247—248, 508 n. 75 — III 240, 640, 641.

Megingaudus, B. von Pola 189 n. 41 — II 810 n. 70.

Megingoz, A. von Benedictbeuren 467 n. 35.

Meginhard, Meinhard.

-, B. in Rorwegen 420. - Domscholaster in Bamberg, kfrichr. Gegen-8. in Bürşburg 272 n. 63, 273 n. 67, 282, 452, 454, 577 n. 57 — II 462 n. 23, 464 n. 27 — IV 43, 58, 87 n. 153, 125, 128, 130 n. 42, 131, 220 n. 48, 231, 261 288 n. 21 — V 214 — 261, 288 n. 31 — V 214 n. 5.

–, A. von Gladbach 529 n. 65.

—, Gr. vom Runachgau 525 n. 59. -, Gr. von Spanheim V 32 n. 15. Meginher, A. von Hersfeld 296, 656, 657 n. 4, 658 — II 786.

Meginward.

-, 98. von Freifing III 120, 219, 285 — IV 21, 44 n. 82, 57, 122, 123, 289 n. 32, 390, 547 — V 3 n. 3, 37.

A. v. Reichenau und St. Richael in hilbesheim II 3, 33, 44-45, 165, 816.

Megling, bair. adl. Geschl. IV 291 n. 33 — V 6.

Mehdia, Stadt in Afrika IV 199 n. 10.

Mehr, D. am Nieberthein IV 499. Mehrerau, Al. bei Bregenz III 341 n. 174 — V 8, 84 — A. Meinrad. Mejana, apul. D. 243 n. 17.

Meinger, Bamberger Minifteriale IV 257 n. 18.

Meinrab, A. von Mehrerau, Petershausen V 9 n. 13. Meinwert, B. von Baberborn 184 -

II 649.

Meißen, B., Martgr., Stadt 193, 194 rigen, 8., Martgr., Stabt 193, 194
n. 54, 265, 294, 295, 368, 388, 404, 581—582, 583 n. 73, 565, 583, 584, 598, 599, 609, 630—
II 8 n. 19, 85, 86, 87, 400, 414
n. 151, 498, 522, 523, 524 n. 98, 575, 714, 715, 716—719, 744, 745, 850, 885 n. 3—III 68, 205, 212
n. 64, 335, 337, 339, 350, 644—
IV 52—53, 164—166, 170, 171, 173, 206, 208 n. 28, 218, 219, 276, 292, 335, 374, 455 n. 26 — V 184, 368 (n. 6), 380 — St. B. Benno, Donatus - Dom - R.; Bruno (Gegen-B.), Felig, Godebold, Rraft (befignirt), Reginher; Marigr. Edarb I., II., Stbert L., II., Geinrich, Ronrad, Otto, Wilhelm; Burggr. Burtharb.

Meigner, Berg in Heffen II 872 n. 8. Metfenburg, B. 412, 518, 519 — II 90 — B. Johannes.
Melfi, apul. Stabt 146, 149, 248 n. 17, 364, 557, 560 — II 186 n. 23, 278 — IV 271—272, 273 n. 61, 275 n. 64 — V 52, 72, 112, 135 n. 40 - St. Betrus-Dom-R.

Synode von 1059: 146-148, 150, 179, 219, 240, 683 -III 305 — IV 64, 68.

Melin, Fl. IV 161 n. 7.

Melito, calabr. Burg 365. Melt, Burg, Kl. in der Mark Dester-reich 195 n. 56, 198, 205. Melrichstadt, D. in Kranken III 197. Schlacht von 1078: III 97 n. 3, 130 n. 46, 138—145, 151 n. 87, 159, 163 n. 104, 190, 202, 222, 228, 230 n. 93, 639, 641 (n. 8) — IV 312, 325, 414 — V 61, 314 n. 68, 325.

Melun, französ. Burg IV 496 n. 52 - Gr. Wilhelm.

Mempheer Rg., der Ungläubigen V 141 n 53.

Mengebe, D. im Gau Bestfalen 462 — V 369.

Mentana, D. bei Rom 126. Meppen, Zelle in Westfalen IV 241.

Merching, D. in Baiern 169.

Mérevaux, lothring. Caftell IV 38, 39. Mergentheim, D. im Taubergau 85 n. 69.

Mering, D. im bair. Augstgau III 119 — V 367.

Merovinger, Ag. Saus 461 n. 122 — Ш 370.

Mersburg, schwäb. D. II 77 n. 65 — Arnold, Berthold, Liupold.

Merfeburg, Mart, B., Stabt 40, 41, 42, 52 n. 53, 84, 100 n. 94, 152 n. 62, 154—155, 411, 580, 584, 598, 628, 629, 653 n. 4— II 8, 88, 400 n. 55 86, 490 n. 55 — III 45, 335, 337, 339, 644, 646, 647 (n. 8), 649, 650 n. 19 — IV 52, 54, 173 n. 20, 214, 220 n. 41, 413—414 — V 3, 227, 228 n. 31, 368, 372, 380 — St. Saurenting Dong & 9 St. Laurentius - Dom - K.; B. Albuin, Eppo, Thietmar, Werner, Winither, Boffo.

Mertenfelb, D. im Sau Germersmark II 77 — V 369.

Merwede, Fl. 372, 375 n. 18.

Mesco.

- П., H. von Bolen 191, 192, 325 — Gem. Richeza. -, S. H. Kafimir's von Polen 192 n. 49.

Mesopotamien V 145 n. 60.

Restina, E.B., Stadt 243—245, 364 — II 113, 184 — V 43 n. 31. Restre, ital. D. IV 453.

Methymnes, byjantin. Gefandter III 483 n. 16, 521.

Mettlach, lothring. Kl. III 152 n. 88 — IV 355 — A. Rizo.

Met, B., Stabt 403, 629 — II 15 n. 27, 170, 172, 675—676 — III 181, 178, 398 n. 86, 426, 579, 581 — IV 35, 36—37, 39, 40—41, 174 n. 28, 203 n. 21, 226, 248, 250, 265 n. 36, 285—286, 321, 404—405, 406, 407, 464, 469 n. 1, 496—497, 500 n. 56, 538 n. 23 — V 4, 7, 58, 180 n. 14, 253, 368, 374 - St. Stephans-Dom-R .: St. Arnulfs-Kl., St. Peters-Kl.; St. Salvator-K.; St. Clemens; B. Adalbero, Bruno (Gegen-B.), Hermann, Poppo, Theoderich, Walo; Briefter Baulinus; Gr. Folcmar.

St. Michaels-K., in Augsburg III 574. St. Michelsberg-Rl., in Bamberg 24, 38 n. 26 — II 44 n. 10, 45, 96, 409, 597 n. 195, 800, 802 n. 47, 816, 817 — III 22 n. 26 — IV 484, 495, 506 n. 65, 508, 511—512, 484, 495, 506 n. 65, 508, 511—512, 519 — V 99 n. 3, 135, 136, 137, 138, 139—141, 143, 145, 157, 164 n. 20, 165 n. 21, 170, 184, 195, 196, 197—198, 207—208, 224, 225—226, 243 n. 49, 249, 250, 253, 256, 262 n. 73, 263 (n. 73), 272 n. 85, 283, 284, 294, 295, 309, 345, 347, 354—355, 360 — N. Eggibert, Hemory, Ruotbert, Bille; Prior Thiemo; M. Edo, Errytolf, Gerbard. Frutolf, Berbord.

San Michele bella Chiufa, Rl. bei Turin II 219 n. 53, 433-434, 460 — III 168 — A. Benedict II., Betrus; D. Wilhelm.

St. Dicaels-Rl., auf dem Cbersberg II 98.

St. Dichaels-Rl., in hilbesheim II 3, 33 — A. Meginward, Sigibert.

St. Michaels-R., zu Lüneburg 159, 160 n. 78 — II 151 — IV 160

St. Michaels-Kl., zu Pola 189 n. 41. San Michele in Saffia, R. im Borgo pon Rom III 479 n. 14. St. Michaels-Rl., zu Berbun II 449 n. 5. St. Michaels-Rl.: siehe Siegburg. Richael VII. Dutas, Kaiser 11 112 n. 25, 274—275, 340, 341, 385, 554 — III 166, 307—308, 309 n. 133, 374, 385. Micheas (— Egilbert), jüb. Rabbi in Trier IV 497 — V 5 n. 8. Michelbach, Fefte im Ufgau V 152. Dichelslei, Fels an ber Mofel 505. Mieczyslav, S. Rg. Boleslav's von Bolen IV 169 — V 65 n. 11. Milo. —, B. von Pabua III 285, 396, 528, 567, 569 — IV 134, 280, 283 n. 23, 335, 337 n. 7, 455 n. 26. B. von Palestrina V 79. Milzieni-Gau II 87 — IV 336 n. 6 – V 368 n. 6. Mincio, Fl. III 316 - IV 280, 335, Mincius, Bezeichnung P. Benebict's X. Minben, B., Stabt 84, 94, 154, 290, 337—338 — III 342—343 — IV 1, 52, 54, 316 — V 9, 10, 223, 255, 367, 387 — St. Petrus- und Gorgonius-Dom-R., St. Johann-Baptist. B. Egilbert, Folkmar, Gobicalt. Reinbard, Ubalrich, Widelo. Minervia, ital. Feste IV 334. Minione, ital. D. III 474 n. 9, 480 n. 15. Mirabello, D. in Piemont 609 — III 491 n. 27 — V 370. Missilmeri, sicil. D. 606 n. 57. Mistelbach, frant. D. V 165 n. 21. Mistimoi, mend. Häuptling 518. Mochau, Burgward in ber Meißen IV 276 n. 2 — V Mark - V 368. Modena, B., Gr., Stadt 246 — III 259, 382 n. 62 — IV 74, 334, 375, 448 - V 386 - B. Benedict, Berbert. Mögyrad, ungar. D. II 405 n. 136. Möllenbed, fachf. Ri. IV 160 n. 4. Mömpelgard, Gr. III 201 — Gr. Friedrich, Ludwig.
Mörsburg, schwäb. Burg, gr. Geschl.
V 31 — Gr. Abalbert, Dietrich.
Ponte Molle, Tiberbrücke 255, 262
— III 552. Moltbisi, fachs. Sau 182 n. 24. Monbsee, bair. Rl. V 198 n. 3 — A. Rubpert. Monomachetos, byzantin. Statthalter von Durazzo III 374, 385, 402.

Mons, nieberlothring. Gr. 18, 578 -— Gr. Balbuin, Iba, II 36 Ricildis. Mons, Feste im hennegau II 56, 58 n. 39, 66 n. 51. Montaigu, Gr. — Gr. Cono. Montaniften, Secte IV 306. Mont Cenis, Alpenpaß II 750—751. Montalfrebo, Burg bei Canoffa IV 375. Montemorello, Burg bei Canoffa IV **375.** Montepeloso, apul. D. 241, 606. Monteveglio, Burg bei Canoffa IV 375—377, 378. Monte Amiata, Rl. St. Salvator III 892 n. 79. Monte Baranzone — Otto. Monte Sercio, bei Benevent II 340. Montferrat, Markgr. 609 — V 370. Montfort, gr. Geschl. IV 490 n. 47. Monticchio, D. in der Capitanata III 303 n. 122. Monticelli, gr. Gefchl. 86 — Gr. Crescentius. Monti Cimini, im rom. Tuscien II 417, 418. Montmedy, lothring. D. II 366 n. 74. Montreuil, Burg in ber Normandie 543 - Wilhelm. Montreuil, nordfrangof. D. II 63. Monten, lothring. D. V 315 n. 68. Monza, lombard. Stadt 538 - II 770 n. 41 — IV 395 n. 6 — V 384 - St. Johannes-Dom-A. Moosburg, Burg, bair. gr. Geschl. IV 44 — V 293 — E.E. Berchtold, Burchard. Morand, B. von Imola V 14. Morava, Fl. II 751 n. 8. Moriana, Reste bei Lucca III 882 n. 62, 400, 456, 568 — IV 141 n. 55, 142 n. 57. Morido, Br., B. Werner's von Merfeburg, B. ber h. Baulina 155 n. 70, 599, 700 — V 372 — Gem. Uoba. St. Morit.R., ju Augsburg III 63, 421 n. 129. St. Moripberg-St., Bu Bilbesheim III St. Moris Dom R., zu Magbeburg 390 — V 157 n. 8, 159. St. Morit. R., in Münster III 583 n. 73 — V 9 n. 16. Morfeten, frif. Landschaft IV 385. Mortara, D. in Italien IV 471. Morticio, Patariner IV 94 n. 167. Mosan, lothring. D. IV 39, 518, 515 — V 367.

Moseburg, thuring. Burg II 872.

Rosel, Fl. IV 40 n. 74, 226, 497 — V 58 n. 3, 246, 257. Mofelgau, lothring. Gau 403 — III 419 n. 127 — Gr. Friedrich, Konrad. Moful, F. in Aften - Emir Rerbuga, F. Benki. Motrone, Fl. III 394. Mogenmotier, oberlothring. Rl. 105. Mühlhausen, thüring. D. 612, 660, 661 n. 21, 663 — II 189 n. 6, 642. Münfter, B., Stadt 353 n. 94, 357, 371, 422 — III 582 — IV 58, 336 n. 6, 439 — V 9, 313 — St. Mauricius-R., Uebermaffer-R.; B. Burchard, Erpo, Friedrich, Robert. Münfter, im Elfaß V 105 n. 15. Münftereifel, lothring. D. V 60. Mürzthal, in der Karnter Mart 187 n. 38. Rulbe, Fl. II 717, 719 - III 332. Rurg, Ft. III 617. Muri, St. Martins-Al., im Aargau 652 — III 612 n. 128, 615 — IV 524 — V 378 — A. Liuffrib. Murthart, fr. Geschl. im Thurgau III 74 n. 111. Murten, D. in Burgund III 189. Mutina, böhm. Abl. V 102 n. 9.

### N.

Nab, FL. 629 n. 53. Nabburg, Mark im bair. Nordgau 204 n. 2 — V 371. Rägelstedt, D. in Thüringen II 878, 881, 882, 883 — V 384. Ragel, D. in Frisland V 121 n. 11. Ragold, Fl. II 97 n. 108 — IV 356, Rahegau, fränk. Gau 152 n. 61, 467 — II 400 n. 130 — IV 345, 496 n. 52 — V 366 — Gr. Emicho. Ramur, niederlothring. Gr., Stadt 478 - IV 488 n. 12 — Gr. Albert II., III., Gottfried; Wilhelm. Ranno, iglor. Ministeriale 368. Rantes, B. — B. Ailard. Rarbonne, E.-B. IV 273 n. 60 — V 85 - E.-B. Guifredus, Betrus. St. Rarciffus, Reliquien III 62 n. 97. Rarni, ital. Stabt III 439 n. 8. Naters, D. im Wallis III 219 n. 79 — V 371. Raumburg (= Zeit), B., Stabt 403 — 404, 529, 598 — II 265 n. 132 — III 59, 154, 230, 335, 592 n. 89, 644, 646 — IV 214, 220 n. 42, 283, 295—297, 355 — V 368 (n. 6) - St. Beter und Baul-

Dom-R.; St. Georgs-Rl.; B. Eberhard (Eppo), Friedrich (Ermählter), Gunther, Kabalhoh, Walram. Raumburg, Pr. in ber Betterau IV 112 — V 366. St. Nazarius, Patron von Rl. Lorsch IV 465 n. 49. Nazarius, Münzmeister in Mailand 64. Reapel, E.B. II 425 n. 164, 446 n. 3, 688 — III 87, 102, 103, 157, 484 — V 41 — E.-B. Johannes; S. Sergius. Medar, St. III 23, 35, 50—51, 52, 57 n. 86, 58, 59, 60, 61, 65 n. 101, 68, 70, 72, 75, 92 n. 134, 136, 137, 146, 147, 197, 201— IV 349— V 325. Nedargau, schwäb. Gau 156, 486 n. 178 — III 201, 618 — V 153 — Gr. Bernher. Recargröningen, in Schwaben 486 n. 178 - Gr. Wernher. Reehausen, D. bei Eisleben 599 n. 39. Reemia, E.-B. von Gran III 84 n. 127, 134 n. 53. Rellenburg, Burg, gr. Gefchl. in Schwaben 156, 448 n. 93, 468 n. 137, 509, 566 — II 43 n. 6, 408 n. 114 — III 28 n. 36, 151 — IV 205 — V 32 n. 15, 132 — Gr. Burkhard, Cberhard, Eberhard ber Jüngere, A. Eggehard, Bein-rich, E.-B. Ubo. Repi, B., in Italien III 551, 553 — V 45 — B. Albert, Offo. Nera, Fl. III 227 n. 89, 438, 439. Reresheim, fcmab. Rl. - A. Ernft. Nero, rom. Raiser III 596 - V 229. neronische Wiesen (Monte Mario), bei Rom 256, 257, 258, 262 -Reffa, D. bei Teuchern 598 n. 39. Retolit, D. in Bohmen V 243 Reuburg, bair. Gr. 187 — III 40, 73 — Gr. Efbert. Reuburg, schmäb. D. 21, 156 - III 39 n. 65. Reuenheerse, westfäl. Rl. II 649 n. 47. fcmab. Neuffen, adl. Geichl. Berchtolb. Reuhausen, Rl. bei Worms V 285. Reumart (Defterreich) 98, 186, 352, 360. Reumunfter-R., ju Burgburg 326 n. 39. Reufibler-See (Ferto), in Ungarn II 406 — V 368. Reuß, am Rieberrhein 291 - II 395 — IV 496 n. 52, 499, 503 n. 59 - V 313. Reutra, D. in Ungarn II 405 n. 138 — IV 505.

Reuweiler, Rl. im Elfaß II 9 n. 20. Revers, frang. Gr. - Gr. Bilbelm. Ribdagau, frank. Gau IV 226 n. 48. Rieberalteich, bair. Rl. 305, 344, 469, 481, 524, 568 n. 26, 589, 590, 591 n. 20, 617 n. 22, 618 n. 24, 648, 650, 675, 676, 677 — II 10, 13 n. 25, 70, 809 — III 212, 213 n. 67 — IV 289 — V 195 n. 2, 370 · – A. Abalhard, Walter, Bengeslaus. Rieberbubl, D. im Ufgau 23 - V 366. Rieberelfaß, Gr. 371 n. 11 - Gr. Gerharb.

Meberlothringen, S. 18 n. 15, 266, 472, 473, 551, 698 — II 67, 68 n. 53, 151, 402, 497, 502, 503, 529, 650, 653, 659, 668, 678, 877 n. 12 u. 15 — III 193, 275, 467—468 — IV 160, 249, 366, 434 n. 28, 513, 514, 527 — V 115, 116, 118 n. 7, 120, 132—133, 153, 155, n. 6, 201, 281 — 6 153, 155 n. 6, 301, 331 — 5. Gottfrieb, Friedrich, Gottfrieb. Gottfried, Gottfried, Gozela, Bein-

Riebermünster, St. Maria - Al. in Regensburg 47 — II 290 — V 167 n. 23, 374 - Me. Gilica, Gertrub. Rienburg, sächs. Kí. 265, 621, 622 — II 240 — III 508 n. 49 — IV 544—545, 546 n. 15 — A. Albuin, Arnold, Folcmar.

Rienborf, fachf. D. IV 46 n. 84. Rierstein, D. im Rahegau 152 n. 61 — V 371.

Rikaa, Stadt in Asten IV 506 n. 65 — V 76.

Concil von 325: II 705, 711 — III 356, 359 — IV 5, 33, 104 n. 98, 435.

Raifer III. Botoniates, byzantin. Raifer III 166, 308, 309, 374, 375. St. Rifolaus (B. von Myra), Reliquie IV 182 n. 36, 272 — V 54 n. 54.

St. Ritolaus. R., in Bari IV 272-273. St. Ritolaus-R., in St. Blaften IV 382, 432 n. 26.

St. Ritolaus-Rappelle, bei Canoffa II 758 n**. 23**.

St. Nikolaus - Rl., in Constantinopel V 150 n. 69.

St. Nikolaus-Ki., in Paffau II 388 — III 97, 422, 615 n. 132 — IV 364 n. 53, 365, 432 — V 283 n. 4 - Br. Bartmann.

St. Rifolaus in Bica, Rl. bei Monte Caffino IV 186.

San Nicola in Carcere, Rirche in Rom V 74.

St. Ritolaus-Al., in Rom V 45, 51. St. Ritolaus- und Mebardus-AL: fiebe Brauweiler.

Rikolaus. - I., \$3. 120 — II 80 n. 73 — III 297, 589 — IV 184.

II., 33. 60 n. 8, 79 n. 49, 102 n. 98, 103 n. 102, 105 n. 111, 120—121, 125-126, 127, 128, 134-141, 125—126, 127, 128, 134—141, 143—144, 145—148, 150, 161, 170—172, 174, 177—181, 214—216, 217, 224, 228, 238, 234, 235, 237 n. 13, 240, 259, 269, 309, 314, 323, 436, 440 n. 88, 556, 642, 656, 674—677, 678—683, 684—687, 689, 690, 691, 692, 693, 702, 703 — II 181 n. 119, 192, 193 n. 9, 201, 218, 221, 625, 842 103 n. 9, 201, 218, 221, 625, 842 — III 180 n. 11, 291, 298, 304, 305, 443, 536, 653, 654 — IV 68, 72, 75, 85, 86, 95, 148, 202 — V 17, 212, 376, 381.

Grammaticus, Patriarch von Con-ftantinopel V 119 n. 22.

-, Cardinal von St. Sabina V 81. -, A. von St. Silvester in Rom V 45, 51.

Magister Palatii in Rom 219 n. 38, 226 n. 59, 248, 249 n. 24.

Genoffe bes Cencius II 422 n. 161. Ritomedia, Stadt in Asien IV 136 n. 45, 139. Rimes IV 469, 470 n. 2.

Rimwegen, Pfalz in Rieberlothringen 35 n. 22 — II 497 n 65. Rifani, Gau in ber Mark Meißen 599 — III 332 n. 168 — IV 336 n. 6 - V 368 (n. 6).

Niffa, Stadt in Bulgarien II 385 — IV 506 n. 69.

Nitgau, frank. Sau 44, 344 — Gr. Berchtold.

Ritter, B. von Freising 467 - III 610.

Rivelles, St. Gertrub-Rl. in Brabant 152 n. 59 — IV 486 n. 39 — V 26 n. 8, 59 — Ae. Richeza. Rizizi, Gau in der Mark Laufit 628. Rizo, A. von Mettlach III 152 n. 88.

Rorten, sachs. D. 167. Rogara, ital. Feste IV 384, 448.

Nogent sous Coucy, franz. Kl. — A. Guibert.

Nogger, A. von Zwifalten IV 349. Ronantola, ital. Kl., Feste III 271 n. 67, 565 — A. Damianus.

nomentinifches Thor, in Rom V 81 n. 38. Rorbalbinger, fachf. Boltsabtheilung 160 n. 78, 519 — II 74 n. 62, 149, 150, 854—856.

Rorben, O. in Frisland V 121. Rorbenstabt, O. im Gau Runigessundra V 132 n. 83, 370.

Rorbgau, in Baiern 164, 169 n. 91, 204 n. 2, 291 n. 106, 629 — III 41, 153, 218 n. 74, 325, 619 — IV 115, 385, 412 — V 34, 61, 62, 98, 182, 205, 219, 236, 372 — Markgr. Dietpolb, Heinrich, Heinrich.

Rorbgau im Elsaß (fiehe Rieberelsaß) 155, 442 — III 49, 195 n. 86 — V 370 — Gr. Gerhard, heinrich. Rorbhausen, tglorr. Hof in Thüringen II 530, 830, 831 p. 120

II 530, 830, 831 n. 129 — V 223, 224, 227.

Synobe von 1105: V 223, 224 —227, 273.

Rorbheim, Burg, Dynastie in Sachsen 210 — II 15 n. 26, 873 — III 502 n. 47 — IV 2 — Heinrich ber Fette, Otto.

Rordmark, (ächf. 39, 341, 422 — II 526 n. 96 — III 503 — IV 176 — V 101 — Warkgr. Heinrich, Lothar: Ubo, Udo III., Wilhelm.

Rorbthuringogau, in Sachsen 39 n. 28, 265, 387, 389, 597, 621 — III 506 — V 367, 369, 372 — Gr. Siegfrieb.

Noricum III 41 n. 68, 620 n. 141 — V 356.

Rorithal, Gau im Tirol III 97 n. 3. Rormandie, in Frankreich 365, 391, 448, 528 n. 55, 534—537 — II 59, 414 n. 151, 820 n. 102 — IV 65, 197, 457 — H. Robert,

Romannen (Agarener), in Unteritalien und Sicilien 2, 6, 7, 25, 52, 75, 77, 78, 79, 80, 83, 90, 122—126, 127, 145—150, 170, 179, 181, 217, 218, 219 n. 38, 238—246, 248, 250, 260, 269, 300, 310, 311, 312 n. 16, 313—314, 315 n. 20, 364—367, 383, 398, 432, 434, 534, 543—546, 547, 549 n. 1, 550, 552—555, 556—557, 605—608, 685, 686, 693—II 107—116, 175, 182—186, 272, 275—280, 285, 339, 343, 416, 417, 423—425, 450, 480, 572, 618, 619, 686—690, 691, 692, 694, 719, 889, 911—III 84—87, 102—103, 109, 156—158, 161, 166—167, 250, 301—311, 312, 314, 362, 363, 374—376, 383, 384—385, 388 n. 78, 402—403, 441—442, 443, 447, 449—450, 455 n. 26, 456, 483 n. 16, 484—485, 521—523, 545—547, 548,

549, 551—557, 558, 564, 567 n.
48 — IV 62, 64, 65, 68, 69, 71,
72, 95, 97, 102 n. 189, 151, 155
n. 82, 156, 179 n. 33, 181, 183,
185 n. 39, 190, 197—199, 270,
271, 272 (n. 56), 221, 283 (n. 25),
324, 397, 449—450, 523 — V
40—41, 48, 44, 46, 75, 77 n. 31,
81, 93, 111, 112, 318, 327, 328.
Rormanni, röm. Mbelägefd. V 275.

Nortbert, Nortpert. —, B. von Cur III 233, 285 — IV

15 n. 29, 19, 20, 21, 176. —, A. von St. Gallen 631 n. 59 — II 794 n. 11 — III 29.

-, A. von Iburg 576 n. 55, 580 n. 63, 581 n. 66 — III 99, 287 (n. 95), 294—295, 464 n. 38, 471, 647, 657 — IV 232, 233—239, 240 n. 70, 242 n. 74, 244 n. 78, 245, 551—554.

Rorwegen 160, 407, 409, 417, 420, 522 — III 168—169 — IV 65 — V 209 — Kg. Harald, Magnus, Olaf der Heilige, Olaf der Stille; B. Albert, Asgoth, Bernhard, Weginhard, Seward, Tholf.

Notebald, Ohrenbläser E.-B. Abalbert's von Samburg-Bremen II 140.

Roting, B. von Bercelli II 97 n. 108. Rotingen, schwäb. D. V 38 n. 22. Ronara, ital. B., Stabt 181. 687 —

Rovara, ital. B., Stadt 181, 687 — II 192 n. 8, 196—197, 368 — III 379 n. 57 — B. Albert, Anselm, Otto, Riprand.

Rovatianer, Secte IV 435.

Royon, franz. B. IV 411 n. 33 — B. Radbod II.

Rüring, frant. gr. Gefchl. — Gr. Berchtold.

Rürnberg, jränf. Pfalz 44 n. 39, 212, 291 — II 167, 168 n. 99, 291, 377—380, 382, 383, 398 n. 126, 412 n. 149, 446, 494, 843 — III 41, 42—43, 65, 66, 278 n. 84, 325 — IV 411 n. 35, 412, 584 — V 3, 220 n. 15, 232, 233 (n. 36)—234, 235 n. 40, 249 n. 56, 333, 345, 373 n. 19 — St. Sebalbs, Rappelle.

Rürtingen, schwäb. D. V 38 n. 22. Rußborf, D. in Baiern V 1.

#### Ð.

Dberdorf, D. im Gau Innthal V 1 n. 2. Oberfranten III 135. Oberfaufungen, Kl. in Heffen III 346 —348, 354. 358 n. 15, 373 — IV 112 — V 366.

Dehem, Gallus, Chronift bes Rl. Reichenau III 16 n. 20, 631, 635 Oberkrain, Landschaft II 224 n. 62. Oberlothringen, S. 2 — II 35, 497 — III 328 — IV 284 n. 27 — - V 384. B. Friedrich II., Gerhard, Theo-Deland, fdwed. Infel 410. boric. Deningen, fcmab. Gefcl. 652, 654-655 - Cuono, Etbert. 655 — Euono, Elbert.
Defterreich (bair. Oftmar!) 22, 23 n. 4, 95, 98, 186, 205, 292 n. 107, 531, 562, 590 n. 19 — II 334, 405 n. 136, 406, 716 — III 97 n. 3, 207, 351, 422, 465, 467, 576 n. 63, 582 n. 72, 620 — IV 163, 364, 372, 432, 462, 494, 510 n. 69, 522 n. 85 — V 102, 136, 137 n. 46, 145 n. 59, 368 (n. 6), 371, 372 — Martgr. Abalbert, Ernft, Liupolb II., III.; H. Rubolf IV. Detting, Pfalz in Baiern 8. 360. .Obermuniter, St. Maria-Al. in Regensburg 370 - II 290 - IV 247 n. 3 - V 374 - Re. Willa. Dbernborf, fomab. abl. Gefchl. Beinrid. Oberfteiermark, Landschaft 187. Obert, B. von Brescia V 40 n. 25. Dca, E.-B. in Spanien II 352 n. 58. Dofenfurt, frant. D. III 417, 425 n. 137, 426. Ochsenhausen, schwäb. St. George-Ri. IV 354 n. 36, 399—400 — V 84. Detting, Pfalz in Baiern 8, 360. Offo, B. von Repi V 79. Octavian, Carb.-Briefter V 45, 51, 81. Octavius Balaft, auf bem Capitol in Ogerius, B. von Jvrea II 576 -Rom 248. III 263-264, 266, 396 - IV 191, 278, 280, 335, 344, 374 n. 6, 390 -, Gem. bes Groß-F. Smatoslav II n. 2, 401. **482**. Dglio, Fl. III 459 — IV 334. Ohre, Fl. 597. -, Gem. Martgr. Etbert's II. von Meißen II 522, 523 n. 92. —, Gem. Martar. Ubo's II. ber fächs. Nordmark II 513 n. 81 — III 503 n. 48 u. 49 — V 161 n. 13. Ohregau, frant. Gau 201 n. 68. Djano, apul. D. 606. Dign, Burg bei Arras II 37. -, Gem. Gr. Abalbert's von Somer-fcenburg IV 230. -, Gem. Gr. Wilhelm's III. von Dlaf. – ber Heilige, Ag. von Norwegen 160. - der Stille, Rg. von Norwegen III 168—169 — IV 65. —, Gem. Gt. Wilgen. Dedi's 619, 622. Dlberic. T. Markgr. Otto's von Reigen —, B. von Fermo 254. — Manfred II., Markar. von Turin 48. Oleron, franz. B. — B. Amatus. Oliva, Richte E.-B. Wido's von Nai-Obalingo, Gr. im Piemont II 7 n. 16. Dbenfe, Bifchoffit auf Fünen 416 n. 45. Dberifius. land 541, 542 n. 87, 558. —, A. von Monte Cassino IV 188, 189, 198, 194. —, Gr. der Marser III 433 n. 4. Oller, Fl. 358 n. 101. Olmüt, mähr. B. 190 n. 45, 191, 207, 850-851 — II 190, 191, 194, 358 — IV 298, 370—871, 378, 550 — St. Beters-K.; B. Andreas, Johannes, Menzel, Wesel. Dbilo. -, A. von Cluny 319. -, A. von St. Gilles IV 476, 477. Oltigen, burgund. gr. Geschl. II 171 — Gr. Bucco, B. Burchard, Cono. St. Omer, franz. Rl., Stadt 19— Dbo. -, B. von Bayeug III 405 n. 99. -, A. von Clung 171 n. 94. II 58, 62, 63-64 (n. 48) –, A. von St. Martin in Tournay. Bulfrit. Gegen-B. von Cambray V 288. Doftburg, D. in Frisland II 38. - (II.), Markgr. ber fächs. Oftmark Opatowik, Rl. in Böhmen II 459 n. 18. 185 n. 31. Obofredus, bolognef. Rechtslehrer III 559 n. 40. Dpizo. -, B. von Lobi 134 — II 473 n. 39, Dbuin, Untervogt bes Rl. St. Dié IV 376 n. 12. 576.

Dechtland, Gau in Burgund III 446

Debenburg, Stadt in Ungarn 450 -IV 504 n. 62, 505 n. 64, 521.

n. 15.

-, ital. Richter III 568 n. 49.

Dppenheim, am Rhein II 296—297, 729, 730, 731, 737, 739, 755, 761, 767, 776 n. 50, 777, 848—849, 850, 886, 887 (n. 7), 888 n. 9,

889, 890, 891, 892 (n. 24), 896 n. 8 — IV 133, 158, 224. Drb, im Gau Wetterau 389 - V 369. Orbericus Bitalis V 344 n. 66. Drbulf. -, H. von Sachsen 158, 159 n. 77,

160, 289, 293, 338 n. 60, 359 n. 101, 373, 386, 387 n. 40, 421, 514, 517, 520, 591, 593, 598, 612 n. 10 — II 10 n. 22, 69, 70 n. 59, 72, 74, 75 n. 62, 88, 148, 149, 150, 225, 236, 237 n. 85, 683, 855, 868 — V 371 — Gem. Gertrub, Burght heir (M) 202 n. 51

von Hohenwart, bair. Abl. 392 n. 51. Dria, apul. D. 242 n. 17, 364 — III 450 — IV 198.

Drinen's-Infeln, fcott. 8. 408, 417 - B. Beinrich, Turolf.

Orlamunde, thuring. Gr., D. 188 n. 41, 294, 295, 622 n. 36, 659 n. 14 - St. Pantratius-R.

Orleans, franz. Stadt II 459. d'Orona, Rl. in Mailand III 378 n. - Ae. Rolinda. **55** –

Orta, oberital. D. 181.

Ortenau, schwäb. Gau 371 — III 200, 201 — V 24 n. 5.

Ortenburg, bair. Gr. V 98 n. 3. Ortenburg, Burg, Dynastie in Rärnten 391 — Abalbert.

Ortlieb, M. von Rl. Zwifalten IV 350 — V 38 n. 22. Orzocor, Richter in Cagliari II 346 n. 52.

Osbern, Normanne II 38 n. 61, 60. Dídat, i n. 19. D. in ber Mart Meißen 404

Dichersleben, sachi. D. 476 - III **50**ა **n.** 57.

Ofimo, Gr., Stabt in ber Bentapolis 32, 126, 834 n. 53 — V 277.

Demareleben, D. im fachf. Schwabengau II 240 n. 88.

Demund, B. in Schweben 420 n. 53. Denabriid, B., Stadt 576, 580, 581 — II 90, 228 n. 70 — III 99, 189, 342, 462, 464 n. 88, 471 n. 5, 588, 584 — IV 232, 235, 238 n. 66, 239—245, 415, 551—558 — V 230 n. 32, 374, 375, 385, 387 — St. Crispinian, St. Crispinus; St. Beters - Dom - R .; B. Alberich, Benno I., II., Egilbert, Egilmar, Goswin, Johannes, Lu-bolf, Martward, Thiethard, Bibo; Bogt Lubolf.

Difiach, Rl. in Karnten 481. Offola, lombard. Gr. 181. Ofterbant, lothring. Gau V 154. Dstergau, in Frisland 38 n. 27 — IV 114, 171, 246 — V 372.

Oftergau, in Thuringen 599 - Gr. Mazelin.

Ofterwied, fachf. D. II 268 n. 125.

Dftfalen, Gau in Sachfen 266 n. 51, 624 n. 41 — II 227, 230, 231, 241 n. 88, 247, 251 — IV 111 -V 372.

Dftfranken 268 n. 57, 391— II 861 n. 11 — III 85, 208, 233, 242, 325, 349 n. 3, 416, 502 — IV 520 — V 38 n. 22, 66 n. 12, 158 n. 8, 206 n. 17, 220, 231, 363.

Ostia, 18., Gr. in Italien 55, 86, 318 — II 222 n. 59 — III 530 — IV 181, 184, 192 — 18. Gerald, Johannes (Gegen.B.), Otto IL, Otto III., Betrus Damiani.

Ditmart, bairifche: fiebe Defterreich. Oftmart, fachfifche 184, 265, 340 n. 63, 623 — II 522, 526, 718, 745 - III 212 n. 64, 350, 351 -Martar Debi, Dietrich, Beinrich, Doo II., Bratiflav.

Dftfachfen 41, 177 n. 10. Oftsee 410, 411 n. 34.

Dtafar.

– (I.), Markgr. in ber Mark Kärnten 100 n. 92, 154, 187, 209, 210

(II.), Markjr. in ber Mark Rärnten 209, 210 n. 14 — III 21 n. 26, 133.

Dibert.

–, Bischof von Lüttich IV 366—367, 199, 237 n. 41, 287, 288 n. 18, 290, 294 n. 26, 296, 297 (n. 31), 298, 300, 302 n. 44, 333, 359, 363.

–, B. von Berona III 569 n. 58 -- II., Alebramide, Markgr. III 458 n. 31.

-, Marigr. II 739—740, 849 — III 566 n. 47. — IV 378.

Otbertiner, Dynastie III 13 n. 14.

Otenus, A. von Rempten 308. Otlob, M. zu St. Emmeram 12—13, 202 n. 68 — II 786 — V 379.

Otnant, tonigl. Ministeriale 204 n. 2 212 n. 20, 272, 291, 569 — V 371.

Otranto, apul. Stabt 607 — II 113 — III 375, 383 n. 64, 385, 450, 564 — IV 72, 198.

Ottalesch, D. in Rrain 352 n. 91. Ottelmannshaufen, D. im Grabfelb 268 n. 57.

Ottenhofen, D. in Franken III 121 n. 36 — V 370.

Ottmaring, D. im Quinzinggau 370. Ottmarsheim, Rl. im Glfaß 323-324, 371.

Ottonen, tfrl. Dynaftie 112, 212 n. 19, 360 — II 866, 870 n. 1, 875 n. 6 — III 459 — IV 96, 158 n. 81, 277 n. 3.

Dtto.

- I., Kaiser 35, 36, 154 n. 67, 212, 213, 290 n. 102, 333 n. 51, 375 n. 18, 421, 520, 526 n. 60, 564 n. 28, 612 n. 12, 653 n. 4 — II 118 n. 12, 294 n. 190, 866 — III 269, 298—299, 536, 544 n. 27, 550, 572, 587 — IV 242, 245 n. 82, 838 n. 1, 550 (n. 12), 555, 556, 557, 558 — V 114 n. 2, 158 n. 8, 180 n. 14, 210 n. 1 — Gem. Abelheib.

II., Raifer 154 n. 67, 191, 850, 480 n. 68, 448, 568, 657 n. 7 — II 9 n. 20, 125 n. 18, 767 n. 32 — IV 261 n. 24, 277 n. 3, 333 n. 1, 454, 556 — V 114 n. 2, 116 — Gem. Theophano.

III., Kaiser 230 n. 64, 255, 304 n. 131, 315 n. 20, 334 n. 53, 339 n. 62, 368, 403, 461 n. 122, 494 n. 10, 495 n. 11, 564 n. 28 — II 9 n. 20, 118 n. 2, 180 n. 118, 408 n. 144 — III 264 n. 54, 399 n. 87, 538, 569 n. 53 — IV 90, 95, 96 n. 171, 241, 333 n. 1, 556 — V 114 n. 2, 116.

IV., Kaiser III 895 n. 83.

7, 8. von Bamberg IV 480 n. 29 — V 125, 163—169, 173, 177—178, 180, 194, 206 n. 17, 213, 219 n. 15, 233—234, 236 n. 41, 248—249, 283, 294, 295, 296, 337 n. 49, 846, 388.

- B. von Constanz II 84, 165, 223, 305, 416 n. 152, 452 n. 7, 456. 459, 464, 637 n. 30, 642, 706 n. 143, 707, 711 n. 156, 713, 725, 887 n. 7, 907 n. 12 — III 25— 28, 107, 111 B. 130, 113, 125, 887 n. 7, 907 n. 12 — III 25— 26, 29, 256 n. 43, 329, 331 n. 167, 515, 518, 572, 606, 607 n. 121 — IV 15 n. 29, 20, 21, 104 n. 193, 118, 229 n. 53, 263, 264, 316, 375 n. 7, 547, 548 — V 25 n. 6.
- -, B. von Eichstädt II 546 n. 129. -, 8. von Freifing 285 n. 95, 309 — II 195 n. 15, 209 n. 36, 335

n. 36, 881 — III 195 n. 36, 631, 648 — V 23, 25 n. 5, 46, 143, 197 n. 3, 222 n. 18, 238 n. 43, 240 n. 46, 241, 282 n. 4, 285 n. 12, 292 n. 24, 356.

Dtto.

-, **B. von Novara 134, 142, 1**81<u>n.</u> 23, 687 — II 766 n. 32 — III 13, 264 n. 54.

- Carb. B. von Oftia (nachher B. Urban II.) III 441, 448, 452, 495, 497, 561, 606, 607 — IV 3 n. 7, 4, 5, 6, 7 n. 13 u. 14, 8 n. 15, 9—12, 13, 14, 15 n. 29, 16—17, 19, 20, 21, 35 n. 68, 47, 59, 154, 179, 180—181, 188, 191—194, 264, 268, 315, 316, 317 n. 93 — V 50, 327, 328.
- (III.), B. von Oftia V 79, 88 n. 59.
- -, B. von Regensburg 202 n. 68, 204, 391, 446 II 183 n. 20, 407, 614, 637 n. 30 — III 42 n. 68, 336, 465 — IV 21, 247 n. 3, 262, 547 — V 2 n. 3.
- -, 8. von Straßburg III 192 n. 50, 194, 510, 528 IV 22, 324 n. 113, 345, 470, 490 n. 47, 520, 547 V 5, 70, 97, 100—101, 104.
- -, B. von Tortona III 285, 474, **490**.
- A. von Blaubeuren und Rheinau IV 353 n. 35, 354 n. 36.
- M. von Blienburg V 136 n. 45, 160, 172 n. 32.
- A. von Beterehaufen IV 117, 132 n. 44.
- A. von Werben IV 385 n. 31 -V 26, 30.
- -, Kappellan ber Ka. Richeza 326 n. 39.
- (ber Blinde), M. in hirfau V 69 n. 16.
- von Nordheim, S. v. Baiern 210 —211, 265, 275, 276, 277 n. 77, 290, 302, 303 n. 127, 331, 342— 343, 346, 348, 356, 376, 460, 469 477 n. 158, 479, 482, 488, 490, 491, 492, 500, 501, 502 n. 23, 568, 586-590, 592 n. 21, 610-611, 617 n. 22, 618 n. 24, 620, 622, 650 n. 8, 659 n. 14, 664, 622, 630 n. 8, 659 n. 14, 662, 665, 666, 668 — II 9—23, 25, 26 n. 41, 27, 28, 32, 42—44, 46, 70, 76, 152, 158, 154 n. 77, 155, 156, 159, 225, 234—235, 236 n. 84, 248—244, 251, 252, 254, 271, 290 n. 183, 313 n. 5, 322 n. 19, 324, 494, 500, 502, 503, 518, 520

n. 89, 584, 589 n. 118, 584—586, 645, 679, 714, 715, 716—717, 718 n. 170, 726, 728, 731, 732, 809, 810 n. 71, 813, 818 (n. 93), 824, 833 n. 133, 834—835, 836, 839 n. 158, 841 n. 158, 846, 851 n. 200, n. 202 u. n. 203, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 866—867, 873, 876, 881, 888, 892, 893 — III 3, 5, 139—140, 238, 239, 338, 345. 347—348, 417, 424—425. 345, 347-348, 417, 424-425, 464, 470, 501, 502-503, 628, 630 639, 642 n. 12, 645, 652 — IV 2, 46 n. 85, 47, 209, 219, 294, 412, 413, 416, 585 — V 2, 70, 120, 184, 817, 320, 921, 888 — Bem. Richeza.

### Dtto.

- -, H. von Kärnten 467. (II.), H. von Schwaben 325.
- (III.) von Schweinfurt, H. von Schwaben 23, 47, 49 n. 49, 97 n. 88, 160 n. 178, 189, 196, 268 n. 57, 583 n. 2 — III 41 n. 68 — IV 412 n. 36 — V 158 n. 8, 208 n. 21 - Gem. Immula.

-, S. 530 n. 69.

-, Marfgr. von Mähren 189, 207, 350, 351 n. 89, 594, 595 — II 190, 358 — III 465 — IV 550 —

V 131, 240, 387. — (II.), S. des Markgr. Otto von Mähren V 131.

Magrett V 151.

—, Gr. von Beimar, Markgr. von Beißen 188 n. 41, 194 n. 54, 292, 294—295, 385, 341 n. 65, 356, 368, 388, 394 n. 56, 459, 590 n. 67 u. 69, 565, 583, 584 n. 2, 619, 622 n. 36, 659 — II 35, 795 n. 16 — IV 56 n. 99 — V 71 n. 19, 185 p. 21 — Gent Philippe 19, 185 n. 21 - Bem. Abbela.

- (von Wittelsbach), bair. Pfalzgr. V 62 n 8.

-, Pfalgar. von Lothringen, Gr. von Rined III 418 n. 126 — IV 17 n. 32, 228 n. 50.

- -, Gr. von Abenberg V 293. II., Gr. von Amras IV 403 n. 21, 479 n. 27.
- --, Gr. von Ballenftebt IV 461 -- V 219 -- Gem. Eilica.
- I., Gr. von Buchhorn (Ubalrichinger) III 25, 30, 31, 193, 197 — IV 256 n. 17.
- II., S. Gr. Otto's I. von Buchborn III 193 — IV 256.
- Wilhelm, Gr. von Burgund II 742.
- -, Gr. von Chiny V 301 n. 41.
- -, Gr. von Diegen V 194.

- —, Gr. von Hammerftein II 46 n. 13. -, Gr. von Raftel und habsberg 182, 205.
- –, Gr. von Kirchberg IV 383, 399 V 186.
- —, Gr. von Savoyen 10, 527 n. 61 II 749 V 375 Gem. Abelheid.
- II., Gr. von Scheiern III 619 IV 479 n. 27, 490 n. 47 V 136 n. 44 - Gem. Hazaga.

—, Gr. im Schwabengau III 506 n. 57. -, Gr. von Sutri IV 269, 271 - V

14, 81.

- Gr. von Butphen V 119, 173, 246.
- -, Salbbruber Markgr. Wilhelm's ber jachf. Nordmart 39, 40-41, 42, 84 n. 61 — II 526 n. 96.

-, S. S. Rasimir's von Bolen 192 n. 49.

- —, sächs. Gr. II 251 n. 103.
- –, (făc)(.?) Gr. 84.

—, Gr. 375 n. 18.

- -, ansehnl. sächs. Laie IV 219.
- -, B. B. Otto's von Bamberg V 164, 167 n. 22. - von Monte Baranzone, ital. Richter
- V 172.

Ottobeuren, fcmab. Rl. III 65 n. 100 — IV 433 n. 28.

Ottrau, D. in Beffen 658 n. 11. Dubenaarde, flandr. Stadt II 37 n. 59.

Ovo, Rg. von Ungarn II 432. Dzer, Lehnsträger im Milzieni-Gau II 87 n. 86.

Dzoczna, D. in Böhmen 595.

# ₮.

 

 Baberborn,
 8. Stabt
 40,
 152,
 153,

 183 n.
 29,
 184,
 185,
 266,
 889,

 457 n.
 115,
 458,
 593 n.
 28
 — II

 534 n.
 110,
 648,
 649,
 650,
 668,

 795 n.
 17
 — III
 142 n.
 69,
 171

 17
 — III
 142 n.
 69,
 171

 n. 1, 463 n. 98, 505, 583 — IV 1, 4, 52, 244 n. 79, 415, 492 — V 228, 368, 373 — St. Marienund St. Liborius Dom-R.; St. Beter und Baul-Al.; Al. Abdinghof; B. Heinrich von Affel, Heinrich von Werla, Immad, Meinwerk, Poppo, Rubolf; Lehrer Theoberich; Inclufus Paternus.

Badua, B., Gr., Stadt 677 n. 7 — II 767 n. 32 — III 209, 212 — IV 280, 283, 333, 336, 347 n. 26. 453-454, 474, 477, 478 - V 11,

370. 378 — St. Marien-Dom-R.; Rl. St. Jufting, St. Betrus-Rl.; B. Bernhard, Milo, Petrus, Udals rich, Waltolf. Baganus, Diaton von St. Maria in Bia Lata in Rom V 81. Balatin, Quartier von Rom 80 -III 524 n. 6, 542 — IV 156 — Balatiolus, fglcb. Festung in der Leo-ftadt, in Rom III 477 n. 12, 479, 489, 490, 494, 550 n. 88 — V 364 n. 9. Balermo 244, 245, 366, 605, 606, 607 — II 111, 113, 114—115, 116, 175, 182—184, 185 — III 85 - St. Marien-Dom.R., St. Marien-R. Paleftrina, ital. B. 126 - II 686 (n. 101) — IV 22 n. 89 — V 47 n. 89 - B. hubert, Sugo, Lopertus, Milo. Ballaria (Kt. S. Sebastiano alla Bolveriera), auf dem Palatin, in Kom 80 — III 524 n. 6. Balluel, Feste bei Cambray V 154. Balosco, ital. D. III 459. Panbulf. —, B. ber Marfer 73. -, F. von Benevent II 111, 840 -III 102-103. -, F. von Capua 75, 128. St. Panfratius-R., in Orlamunde 659 n. 14.

St. Pantratius-R., in Orlamünde 659 n. 14.
St. Pantratius-RL, in Ramshofen V 377.
San Pancrazio, Rl. bei Rom 248 — V 45, 51.
St. Pantaleon, Kl. in Cöln 572 n. 44 — II 92, 93, 395 — IV 294 —

V 251, 370 — A. Heinrich, Hermann. Bantaleo, amalfitan. Batricius 249 —250, 316 — V 378. Paphnutius, ägypt. B. II 705 — III

180. Paphos, Stadt auf Appros V 139,

Papiani, Hoj in Tuscien IV 247 — V 370.

Parenzo, B. in Istrien II 766 — III 396 — V 370 — B. Albemann. Parione, Quartier in Rom II 588 n. 178.

Baris, B., Stabt 184 n. 29 — IV 459 n. 85 — B. Gaufrid, Gottfried.

Barma, B., Stabt 118, 227, 228, 247, 251, 252 n. 27, 259 n. 38, 261, 268, 297, 310, 311 n. 14,

312 n. 16, 313, 316, 377 n. 23, 378, 381 n. 29, 603, 627 n. 49, 689 — II 162, 163, 179, 630 — III 260 n. 47, 297, 395 n. 83, 402 — IV 378 — V 13 n. 26 — B. Cabalus, Eberhard, Wido.

Partungen, fachf. Gau 184 n. 24. Bafchalis.

— I., В. IV 241.

— II., \$3. (Rainering) III 458 n. 30, 477 n. 12 — IV 270 n. 50, 291 n. 34, 419, 428 n. 19, 451 n. 20 — V 33 n. 16, 39 n. 23, 45 n. 31, 45 n. 86, 54 n. 54, 56 n. 56, 73 n. 24, 78, 79—31, 82—84, 85, 93, 96, 99—100, 101, 103—104, 106, 108 n. 20, 111—112, 125 n. 17, 127 n. 23, 133, 134, 135, 146—147, 149, 153, 160, 161 n. 14, 170—172, 174 n. 6, 179, 180 n. 14, 182, 183 n. 19, 185—187, 188—193, 204 n. 15, 205, 206 n. 17, 207 n. 19, 208—209, 212—213, 214, 215—216, 217, 218, 222 (n. 18), 224, 228, 229, 232, 245 n. 50, 248—249, 252, 253, 254—255, 268, 272—278, 279—280, 281, 283 (n. 6 u. 7) —284, 287, 288, 289, 293, 294 (n. 27), 296, 304, 305, 306, 307, 312, 330—331, 332, 334, 335, 355, 356, 357.

Baffau, B., Stadt 360 n. 102, 391, 457—458 — II 388, 559—560 — III 39 n. 65, 73, 76, 96—97, 188, 329 — IV 43, 57 n. 102, 175—176, 254, 363—364, 365, 384, 432 — V 135, 186, 206 n. 17, 368 — St. Rifolaus. Kl.; B. Altmann, Christian, Coilbert, Hermann (Gegen. B.), Piligrim, Thiemo (Gegen. B.), Wilgrim, Thiemo (Gegen. B.), Udalrich; Dom. Pr. Ronrad; Gr. Udalrich.

Pafferano, Burg bei Rom 121 -- III 544.

Paffeierthal, in Tirol III 96 — V 368.

Rataria 61 n. 11, 64 n. 17, 71, 72—73, 85, 114, 127, 129, 130, 134 n. 28, 141—143, 144, 222, 228, 229, 323, 382, 397, 436—441, 492, 537—542, 557—562, 589, 601 n. 46, 669—673, 687 — II 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107 n. 119, 162, 163, 175, 177, 178, 179, 181 n. 119, 196, 200, 203, 217, 221, 283, 285, 368—369, 453, 455 n. 13, 473, 474, 475,

476, 477—478, 558, 571, 573, 574 n. 162, 629, 693—694, 706 n. 141, 796, 739, 748, 753, 764, 765, 768, 769, 771 — III 1, 101, 186, 262, 263, 264 n. 54, 265, 268 n. 57, 269, 270, 272-273, 274 (n. 76), 283, 297, 386, 457, 462 n. 36, 478, 538 — IV 41, 88 n. 145, 85, 88, 92, 94, 97, 151, 202 n. 4, 274, 281, 282, 331, 332, 394, 397, 398, 441, 452 — V 12, 13, 40.

Patenaria, Sof bes Al. Monte Caffino 554.

Baternus, ichottifder Inclufus in Paderborn 153 n. 63.

St. Paulus III 290, 594, 595, 596, 602 — IV 60 n. 105, 79 V 51.

St. Paulus - R., in Halberftabt IV 212 n. 30.

St. Paul, Kl. in Kärnten 392 n. 51 - III 230 n. 93, 621 — IV 45 – A. Wecilo.

St. Paulus in Compito, R. in Mailand II 474 - Briefter Liutprand. St. Paul, Rl. in Regensburg V 2 n. 3 — Ae. Irmingarb.

St. Paul, Kl. bei Rom 28, 52 n. 54, 170—171, 311, 314 — II 211 n. 41 — III 227 n. 89, 291, 472, 544 — V 71, 273 — A. Ailard; Rector Silbebrand.

Paul, Chorherr zu Bernried 18 n. 8 - II 422 n. 61, 479 n. 46, 481 n. 48, 588 n. 178, 616 n. 9, 620 n. 11, 621 n. 12, 631 n. 24, 635 n. 27, 636 n. 28, 637 n. 29, 638 n. 30, 661 n. 69, 662 n. 70, 670 n. 83, 737 n. 195, 770 n. 41, 776 n. 50, 778 n. 55, 780 n. 56 u. 57, 781 n. 58 u. 59, 782 n. 60, 783 n. 61, 784 n. 63, 843 n. 67, 889 n. 11, 899, 902 n. 24, 910, 911 III 8 n. 6, 9 n. 8, 42 n. 68, 633—634, 638, 645 628—629, 633—634, 638, 645 n. 2 — IV 60 n. 105, 102 n. 189. St. Paulin, Rl. bei Trier 498 n. 17 - II 168.

St. Paulina 599 n. 41, 700. Paulinus, Priefter in Met IV 265.

Baulus, rom. Primicerius V 45, 51, 81.

Ravia, B., Stabt 59, 143, 147, 215 n. 29, 228 n. 62, 246—247, 541, 671 — II 539 n. 118, 676, 758—754, 766 n. 31, 767 n. 33, 769 n. 39, 770, 837 n. 149, 889 n. 12 — III 12—15, 16, 18 n. 22, 21, 81, 266 n. 59, 287 (n. 95),

378-379 (n. 56), 456 n. 27, 523 n. 3, 567 — IV 90, 230, 379, 889, 471 — V 185, 370, 381 -Dom R. St. Sprus; St. Juventius-St.; Rl. St. Leo und St. Marino; R. St. Felix; B. Rainald, Ulrich, Bilhelm.

Becetto (bi Balenza), D. in Piemont 609 — III 491 n. 27 — V 370. Bebula, D. bei Bigevano 390 n. 47. Beenc, Fl. 407.

Begau, sächs. Kt. 350 n. 87 — II 332 n. 168, 645 n. 5, 646, 651 -IV 297 n. 40 — V 244 — 91. 93indolf.

Belagius II., B. IV 19.

Bentapolis, ital. Landschaft 32, 144 — III 101, 318,

Bepo, toscan. Gr. 250, 255 n. 35. Berhicherus, Priester IV 433 n. 28. Beringen, D. im Breisgau III 212 n. 66 — V 370.

Perinus, :byzantin. Commanbant in Durazzo 241.

Berlach, in Augeburg III 329 n. 164. Pernward, B. von Trient III 581 n. 71. Berfenbeug, D. in ber Mart Defter-reich III 388 n. 106.

Pertolf, B. von Conftanz III 329—330, 606 — IV 264.

Berugia, B., Stadt 216 n. 31 — III 259 - St. Beters-Rl.; B. Gottfrieb.

Pefaro, Gr. in ber Pentapolis 32, 304. Pescara, Fl. 126.

Befedendorf, D. in Sachfen III 506 n. 57.

Pefterwis, Burgward im Gau Nisani 599 - V 368.

Beterlingen, Rl. im Waabtland 653 -V 371.

Petershaufen, Rl. bei Conftanz III 606, 608 n. 122, 614 n. 129, 615 n. 132, 617 n. 135, 623 n. 144 — IV 117, 122 n. 134, 132, 227 n. 50, 349 n. 31, 354 n. 36, 361 n. 49, 429, 452 — V 8, 25 n. 6, 84, 181, 182, 218 - A. Liutold, Meinrab, Otto, Theoderich, Wernher.

Petralia, ficil. D. 606 n. 57. St. Petronilla, R. in Rom 548 n. 98 - III 93

St. Beirus (B. von Rom: fiehe rom. St. Petrus (B. von Rom: piege rom. R.) III 290, 585, 594, 595, 596, 680, 631 — IV 84, 105, 241, 862, 399 n. 14, 466 — V 51, 71 n. 28, 78 n. 31, 187, 229, 306, 312, 348. St. Petrus, geweißte Fahne des 367, 441, 535, 545 n. 92 — II 203, 476 — III 310, 322.

St. Betrus, Batrimonium bes 147, 546, 552 — II 201, 389 — III 109, 157, 166 n. 109, 179, 250, 305, 376, 393 — V 273.

St. Beters-R., au Augsburg III 328.

St. Betere-R., im Augeburger Bifchofe-bof III 329 n. 164, 574.

St. Peters- und St. Georgs-Dom-R., 3u Bamberg 291 n. 106, 450 — II 96 n. 106, 802 — III 416 n. 124 — V 178.

St. Peters-R., ju Bardi 496 n. 80. St. Peters-R., bei Benevent 145.

St. Beters Ri., ju Bouillon 636, 639

- II 364, 366 n. 74. St. Beter, Rl. im Breisgau 655 -III 153 n. 89, 615 n. 132, 618 n. 136 — IV 398—399, 446 —

A. Abalbero. St. Beters. Dom. R., in Bremen II 128, 138, 140 n. 51 — V 123. St. Beters. R., in Caffel (Flanbern) II 62.

St. Betrus-Dom-R., du Cöin 162, 199, 500 n. 18 — II 371, 394, 395, 396, 597 n. 195, 805 — III

156 n. 95, 506.

St. Beters-Rl., ju Erfurt II 187 -III 334 n. 170, 617 n. 135 — IV 352, 353, 354 - A. Gifelbert, Wernber.

St. Peters.R., ju Frislar III 192.

St. Betrus-Rl., ju Gent II 40 n. 64 – V 58.

St. Peters-St. (Petersberg), bei Gos-lar 265, 288 n. 101, 388, 532 n. 73 — II 122 n. 11 — IV 52 n. 73 — II 122 n. 1 n. 96 — V 368, 369.

St. Beters-R., ju hirfau IV 356-357, 358, 362,

St. Peters.R., ju Lille 572.

St. Beters. R., ju Maing 663 - Pr. Diemo.

St. Petrus-Dom-R., ju Mantua 383 – IV 136.

St. Petrus-Dom-R., ju Melfi 557 n. 19.

St. Peters-R., ju Met IV 286.

St. Betrus- und Gorgonius-Dom-R., ju Minben 84 n. 63, 338.

Reter und Baul = Dom = R., zu Raumburg 598 — III 155 n. 94. Betrus = Dom = R., zu Olmüş

350-351. St. Petrus-Dom-R., zu Donabrück V

119 n. 8. St. Peter- und Paul-RL, in Paber-

born III 171 n. 1. St. Peters.Rl., zu Pabua IV 283 n. 23, 337 n. 7, 453.

St. Betrus-Rl., ju Berugia 170 n. 93.

St. Beters-R., in Rom 30, 86, 120, 126, 256, 312, 314, 549 n. 1, 587 126, 256, 312, 314, 549 n. 1, 587 n. 13 — II 343, 420—421, 432 n. 174, 435, 527, 588 n. 178 — III 13, 33 n. 53, 81, 82, 93, 258, 366 n. 34, 438 n. 7, 441 n. 11, 473 n. 7, 474, 479, 480 n. 15, 488, 501, 528, 529 n. 11, 531 n. 533 n. 12, 543 n. 25, 544, 549 — IV 63 n. 106, 181—182, 183—184, 265—269, 270, 337, 553 n. 35, 420 n. 7, 422, 472, 473 n. 13 — V 56 n. 56, 71, 73, 473 n. 13 — V 56 n. 56, 71, 73, 74, 79, 87, 111, 275 — Canonicus Benedictus.

St. Betrus ab Bincula, K. in Rom 30, 221, 222 n. 41, 257, 258 n. 37 — II 205 — III 514 n. 69 — V 15 — Card.-Priefter Alberic.

St. Peters-Rl., in Salzburg IV 289 — V 145 n. 59 — A. Jembert, Thiemo.

St. Peters-Pr. zu Sulza 395 - V 371. San Pietro und San Cafaro-Dom-R., in Terracina IV 194.

St. Peters-Dom-R., zu Trier 498 n. 17 — III 152 — V 126 n. 20.

St. Beters - St., in Utrecht II 662, 670 n. 83, 677, 910 - V 369.

St. Betrus-Br., in Beilheim III 153, 201.

Petrus, Peter.

-, Kg. von Ungarn 3, 93, 190 n. 46, 192 — II 403, 432.

–, E.-B. von Air IV 179.

-, E.-B. von Narbonne III 249, 363. (3aneu8), Carb. 8. non Mibano III 104 n. 15, 182, 183, 184, 187, 208, 209, 210, 213—215, 216, 217, 220, 221—224, 225, 226, 248, 867 n. 34, 382 n. 62, 560 n. 44, 561 — IV 181, 194, 265 n. 36

-, B. von Florenz 600-601 - III 104 n. 15, 182 — IV 104 n. 193, 265 n. 36.

-, B. von Lucca III 381—382, 397 n. 85, 400, 401 n. 90, 456, 568 - IV 139, 140, 142 n. 57 u. 58, 379 n. 15.

579 n. 15.

Damiani, Carb.-B. von Oftia 34,
52 n. 54, 54—57, 68 n. 24, 70 n.
30, 72 n. 34, 78 n. 48, 86, 87,
88 n. 71, 89, 91 n. 75, 102—104,
106—107, 121 n. 4, 128, 129—132,
133, 134, 138 n. 38, 144, 153 n.
63, 171, 179, 180 n. 20, 215 n.
29, 216 n. 31, 217 n. 33, 220 n.
40, 222, 223, 226 n. 58, 228, 40, 222, 223, 226 n. 58, 228, 251—254, 261—262, 282—283, 284 n. 95, 297—299, 300 n. 125,

317—319, 320, 321, 322 n. 33, 335 n. 53, 361—362, 363, 369, 379, 380, 430—433, 434, 435, 440 n. 88, 441—442, 547, 559, 561 n. 24, 587 n. 11, 600, 601, 602, 603 n. 51, 625—626, 633—634, 642, 662, 669, 684, 685, 688—694— II 5 n. 9, 164, 180—181, 203, 211 n. 41, 549, 842 n. 163, 908—III 92, 268 n. 62, 514—V 380, 381.

Betrus, Beter.

–, B. von Padua V 148.

-, B. von Biftoja IV 74 n. 113.

., Card.-B. von Tusculum 30, 89, 90, 101 n. 95, 105 n. 111.

- Bifanus, Carb.-Briefter von St. Sufanna II 588 n. 178, 899.

-, Card.-Briefter, röm. Ranzler III 524 — IV 20, 22, 88, 271, 547.

-, A. von St. Eugenio di Pilodiano III 592 n. 79.

—, A. des St. Marien-Al. in Florenz II 335.

—, A. von San Michele della Chiufa II 434 n. 178.

-, A. von Monte Cassino 26-27, 75. , M. bes St. Silarius und Bene-

bictus-Rl. in Benedig IV 333 n. 1. -. Pr. der St. Georgen-K. in Prag II 190—191.

– , Bibliothekar ber röm. R. 308 n. 4.

—, röm. Oblationarius III 525 n. 7.

., röm. Dialon V 81.

— Dialonus, M. von Monte Cassino III 442, 443 — IV 61 n. 105, 102 n. 189, 154, 180, 184, 192, 193 — V 376.

-, M. von San Sebastiano alla Polveriera in Rom III 524 n. 6.

-, Diakon, Späher Robert Guiscard's 245.

-, Einsiedler, Führer im Kreuzug IV 486—490, 492, 494 (n. 50), 497, 505-506, 507 (n. 67), 511

n. 69, 522 (n. 85). - Wilhelm VII., H. von Aquitanien, Gr. von Boitou 321 - Gem.

Ermenfinbe.

—, Gr. von Savoyen, Markgr. von Turin 626 n. 44 — IV 347.

-, S. Gr. Friedrich's von Rompel-gard IV 347, 878.

-, S. Gr. Friedrich's von Toul II 516 n. 83 — IV 520, 521 — V 296 n. 29.

— Colonna, röm. Adl. V 273, 274 n. 89.

-, Präfect von Rom 119 - IV 194 – V 276 n. 96.

Betrus, Beter.
— be Bia, Römer 249 n. 24, 260 n. 39. - Leonis (Bierleone), Romer III 477 n. 12 — IV 185 n. 39, 202, 420 n. 7, 422 n. 9 — V 46, 74. Zopolo, Benetianer IV 455 n. 26.

—, Normanne, Herr von Trani 241 — II 186 n. 23, 275, 276 n. 150.

Craffus, ravennat. Rechtsgelehrter III 251 n. 26, 267—275, 292 n. 102, 299 n. 115, 310 n. 135, 477—478, 526 n. 7, 528—529 — IV 344 n. 22.

-, Richter in Rieti III 523 n. 3. Betichenegen II 385 - IV 168, 518. Betideret, Ri. in Riem IV 445 n. 10. Bettendorf, bair. Adelsgeschl. — Fried-

Pfävers, rat. Kl. 567 — IV 453 — V 369 — A. Gerald, Immo.

Pforzheim, D. im Enggau 566 — II 377 — III 72 n. 109.

Bfullendorf, fcmab. gr. Gefchl. - Gr. Ludwig.

Bfullingen, fcmab. adl. Gefchl. 499. Pharus, Meerenge von Messina 605 n. 56.

Philipp.

11. Rg. von Frantreid, 205 n. 4, 284—285, 378, 572 — II 38 n. 62, 40, 59, 60, 61, 62 n. 47, 63—64, 66 n. 51, 67, 349—350, 372, 404 n. 151, 425—427, 435—436, 453, 461 — III 133, 320, 386 — IV 65, 185, 198 n. 3, 273 n. 60, 338 n. 9, 409, 425—426, 520, 386 — 17 65, 185, 198 h. s, 273 n. 60, 388 n. 9, 409, 425—426, 445, 458, 469—470, 519 n. 83, 520 n. 84, 523 — V 27 n. 9, 89, 127 n. 22, 252 n. 62 268, 286 n. 18, 291—292, 314 n. 66, 356, 381 - Gem. Bertrada.

8. pon Tropes IV 426 n. 15. Philippopel, thrak. Stadt IV 168, 505, **52**2.

Philippus, röm. Kaiser IV 310 n. 75. Phonitien 445.

Photinianer IV 331 n. 135.

Biacenza, B., Stadt 142, 229, 323 n. 35, 437, 559-560, 589, 602 n. 49 — II 175, 179, 200, 353 n. 60, 453 n. 11, 458, 473 n. 38, 571, 629 – 630, 632, 633, 643 n. 35, 700, 737 n. 194, 766, 767, 768, 769, 770, 780 n. 56, 845 — III 1, 461 — IV 151, 201—202, 281—282, 310 n. 75, 394, 441, 447, 526 n. 90 - Rl. San Savino, San Sepolcro, San Sifto: B. Albo, Bonitho, Dionyfius, Siegfried, Binrich.

Synobe von 1095: IV 434 n. 29, 441—447, 451 n. 20, 452, 456 (n. 29), 457, 458, 525— V 44 n. 33, 47, 51—52, 72, 75, 108 n. 20, 255, 329. Siabena, ital. Sefte IV 334, 447 n. 17, 516 n. 78. Bibo, Ranzler, B. von Toul 592, 612 n. 10, 629 — II 430, 447—448, 449, 614, 660, 672, 736, 737 n. 194, 887 n. 7 — III 90—91, 159, 188, 327, 578 — IV 21, 273, 376 n. 12, 388, 404, 406, 547 -52, 287. Bica, O. in Campanien II 425 n. 164. Bicardie, IV 486. Biemont V 370 n. 13, 387. Bierremont, lothring. Chorherren-St. IV 516 n. 78 - V 296 n. 29. Pieve di Sacco, ital. Gr. III 212 n. 65. Pilatushof, in Forcheim III 7, 630 (n. 10). Bilgrim, Biligrim. —, E.-B. von Coln 326. –, B. von Paffau 360 n. 102. , B. ber Gr. Hiltrub von Alfch-haufen II 780 n. 57. Binerolo, ital. D. IV 373. Binguente, D. in Iftrien 389 n. 44. Borta Binciana, in Rom III 552. Biperno, D. in Italien II 286, 349 — IV 283. Pippin, frant. Ra. 568 n. 38 — II 117 n. 2 — 1II 370, 593 — IV 34, 451 n. 20 — V 210 n. 1. Birano, D. in Istrien 303, 304. St. Pirminius II 117. Bifa, E.-B., Gr., Stadt 366, 551 n. 2, 552, 556, 600 — II 215 n. 48, 364, 418, 424 n. 163, 692 -- III 395 n. 83, 398, 399, 401 n. 90 455, 567-568, 569 n. 52 - IV 199, 247, 419 n. 5, 422, 450 — V 13, 73, 134, 370, 374, 386 — St. Marien-Dom-R.; G.-B. Daibert, Guido. Pistoja, B., Stabt IV 74, 422 — B. Betrus. Bius I., B. IV 316 n. 90. Plain, bair. gr. Gefcl. 371 n. 12. Bleichfelb, D. bei Burgburg IV 126. Schlacht von 1086: 1II 146 n. 78, 622 n. 143 — IV 124 n. 36, 126-128, 132 n. 44, 133, 134, 217 n. 35, 281, 320 -V 106, 327. Pleiße-Gau 475 n. 149, 477, 478 n. 160, 513 n. 36, 530 n. 67 II 90.

Pieffe, fächs. Burg 478 n. 160. Plieningen, schwäb. D. V 165 n. 21. Plön, wagrische Feste II 150, 855, 856. Blötfe, sächs.gr. Geschl. — Gr. Helprick. Bo, Fl. 229 n. 63 — II 747, 750, 765 n. 31 — III 1, 78, 196, 259, 402 n. 92, 458, 461 — IV 91 n. 162, 103 n. 192, 276, 280, 334, 346, 375, 378, 379, 381, 448 -V 13, 39, 109. Böhibe, sächs. Pfalz, Kl. 4 n. 4, 51, 52, 94, 154, 211 — III 428 n. 187 — IV 542. St. Bölten, Rl., Markt in Defterreich 97 n. 87, 98 — V 369, 373. Poiffy, franz. ritterl. Gefcl. IV 489
— Walter. Poitiers, franz. B., Stadt III 115 — V 92 n. 72 — B. Jambert; Gr. Bilbelm. Poitou, franz. Gr. 321 — IV 418 — V 137 n. 46 — Gr. Peter Bilbelm. Pola, B., Stadt in Istrien 304, 477 n. 158 — II 809, 810 n. 70 — IV 168, 389, 427 n. 18 — V 374 — Kl. St. Micael; B. Ellenhard, Megingaubus. Bolaben, sächs. Gau 290 n. 102, 412, 518 — IV 416. \$518 — 17 410.

\$518 — 17 410.

\$518 — 19 410.

\$518 — 19 410.

\$52 , 189 , 191 — 192 , 194 , 198 ,
205 , 325 , 348 — 350 , 594 , 595 ,
596 n. 31 — II 73 , 75 n. 62 , 85 ,
86 , 222 , 223 n. 60 , 224 , 225 , 232 ,
237 , 238 n. 85 , 240 n. 87 , 242 ,
245 , 248 n. 95 , 255 , 256 , 384 ,
386 , 388 403 n. 135 404 482 IV 25, 65, 163, 169, 372, 476 n. 22, 494 n. 50 — V 63—64, 65, 166, 168 n. 23, 240 - Rg. Boleflav Chabry, Boleflan II., Bratifiav; S. Boleflav III., Rafimir, Destoll, Bladiflav Hermann, Zbiegniew. Polirone, ital. Rl. IV 377 n. 13 -V 82. Polling, bair. Rl. 443, 466 — V 267. Polozk — F. Weslav. Pombia, ital. Gr. 181. . Pommern 194 n. 55 — II 86 n. 88, 820 — IV 372 n. 3 — V 63 -D. Wratiflav. Pomposa: siehe St. Maria von Pompofa. Ponthion, D. in Frankreich IV 451 n. 20.

Bontion, franz. Abl. IV 457 n. 32.

pontische Infeln IV 79. Bontius, Br. von Frainet IV 135 n. 49. Poppo, Boppo.

—, Patriarch von Aquileja 304 n. 134. -, E.-B. von Trier 498 n. 17 — V 202 n. 12.

202 n. 12.

- (Burchardus), B. von Met II 251 n. 8, 286, 404—405, 406, 407 n. 26, 465 n. 48 — V 7, 58.

-, Pr. von Bamberg, B. von Babersorn II 464 n. 26 u. 27, 466, 467, 470 n. 35, 471, 542, 649—650, — III 143 n. 70, 171 n. 1, 346, 505 — V 109 n. 23, 386.

-, A. von St. Maximin, Malmeby, Stablo 460 — IV 330 n. 125.

-, Decan von Bamberg 28 n. 4. -, röm. Prior Scolae Regionariae III 525 n. 7.

-, Markgr. von Istrien und Krain, S. Markgr. Udalrich's II 34 -

IV 283. -, Gr. im Grabfelb (von Henneberg)

III 145 - Gem. hilbegarb. - (IL.), Gr. von Laufen V 132 n. 34.

-, Gr. im Lobdengau 477 n. 158. -, Gr. im Remsthalgau III 363 n. 172.

—, Gr. von Weimar 188, 194 n. 54, 294 — Gem. Azzica.

—, Gr. von Beltschach V 6. Bopulonia, ital. B. IV 344.

Borfcus, Burgward bei Meißen IV 336 n. 6.

Borto, ital. B. II 222 n. 59 — III 473 n. 8, 530, 540 — IV 184, 193 – B. Johannes, Mauritius.

Bossen, im Hainleite-Geb. II 872. Brag, B., Stabt 190, 206, 350—351, 594, 595, 596 — II 193, 302, 356, 358, 362, 412 n. 149, 427 — III 240, 640 — IV 49, 116 n. 18, 163, 164 n. 10, 167 n. 12, 298, 370—371, 373 (n. 5), 493, 550 — V 5 n. 8, 37, 64," 245 - St. Beits - Dom - R., St. Georgen - R.; B. Abalbert, Cosmas, Gebeharb (Jaromir), Hermann, Severus; Pr. Marcus; Decan Cosmas.

Braunheim, D. im Nitgau 344 - V 367.

Brazedis: fiehe Eupraria. Breba: böhm. Gr. II 192 n. 8. Bregburg 5 - II 405 n. 136, 406 n. – III 423 n. 132.

Principat (Kirchenstaat) V 54 n. 54. Bringersborf, D. in ber Mart Defterreich 97.

St. Prisca, R. in Rom — Carb. Johannes.

Pronsfeld, Gut bes Ri. Brum V 116 n. 4, 118.

Brüfening, bair. Rl. IV 357 n. 42 — V 164 n. 20, 168 n. 23.

V 164 n. 20, 168 n. 23.

\$riim, Iothring. Rt. 9 n. 13, 19 —
V 60, 115, 118—119, 381, 382
— A. Regino, Wolfram.

\$feudo-\$fibor 407, 412 n. 89 — II
712 n. 159, 720 — III 369, 370,
492 n. 32, 493, 513, 596, 598,
600, 601, 602 — IV 7, 10—12,
28 n. 48, 29, 30 n. 53, 105 n. 95,
110 n. 208, 268 n. 42, 304 n. 59,
306, 315 n. 89, 317 n. 98, 318 306, 315 n. 89, 317 n. 93, 318 n. 96, 326.

Publimont, Stadttheil von Lilttich IV 465 n. 50.

Buning, weftfal. D. 153 n. 63.

Butten, Theil ber Karntner Mark 154, 187 — III 40. Busterthal, bair. Gr. IV 345 — V 373.

Bufterula ab Bertufum, D. bei Rom III 474 n. 9.

Butelenborf, Burg in Thüringen — Friedrich, Friedrich. le Pun en Belay, B. III 366 n. 34 — IV 456 — B. Abhemar.

Quattro Coronati, R. in Rom III 555 n. 37.

Quedlinburg 176, 338-339, 390, 396, 398, 435, 611 — II 8, 69 n. 58, 263 n. 125 — III 205, 648 n. 14 — IV 15 n. 29, 46 n. 84, 208 n. 28, 218—219 (n. 38), 222, 223, 246, 293 n. 36, 414 — V 220, 221, 224, 226 — S. Servatius und Dionpfius-Abtei; Re. Abelheid I., II., Beatrig; St. Maria-Al. (Münzenberg).
Synode von 1085: III 525 n. 7

— IV 9 n. 19, 14—21, 22, 26, 30, 35 n. 68, 47, 161, 176 n. 26, 192, 264, 315, 332 n. 137, 547 n. 1, 548 n. 6, 549.

Quenstebt, D. im Haffegau 185 n. 33. Querfurt, gr. Gefchl. II 504 n. 69 -IV 295 n. 38 — Gr. Brun, Jda. Quinzinggau, bair. Gau 370, 563 n. 26 — V 372 — Gr. Etfibert.

## Ħ.

Raab, ungar. 2. 349 - B. Defiberius. Raab, Fl. IV 508. Raabs, Wald in Defterreich II 335, 716 n. 169 — V 372.

Meyer von Anonau, Jahrb. b. btid. R. unter heinrich IV. u. V. Bb. V.

Rachinstein, Burg bei St. Gallen III 198 n. 39 — IV 120 n. 30.

Radeboto, Rapoto, Radbot. — II., B. von Royon II 461.

- I., Pfalggr. von Baiern, S. Gr. Ratpoto's von Cham (Marker. von Matpoto's von Cham (Martar. von Bohburg) II 192 n. 8 — III 421 n. 128, 509 — IV 22, 122, 342, 370, 371, 373 n. 5, 431 n. 24, 479 — V1, 61, 62 — Gem. Eijabeth. — II., bair. Pfalzgr. V 61 n. 7. —, Gr. von Cham 168 — II 191, 192 n. 8, 196, 197, 199 n. 21, 580 n. 168 — III 41, 338, 645, 647 — V 61, 385.

-, Gr. vom Rlettgau 323, 652 n. 1 — IV 524 — Gem. 3ba.

—, bair. Gr. 804 n. 132.

–, Gr. III 97 n. 3. -, fglchr. Getreuer 531.

—, tglchr., papst. Bote II 580 n. 168, 773, 776, 777, 779, 782, 911 — III 645 n. 2 — V 384.

Rapotonen, bair. gr. Gefchl. 169 n. 91. Rälindis, Gem. Gr. Albert's von

Mamur IV 518.

Rătien III 123 n. 39, 198, 197, 208
n. 60, 233 n. 95, 328.

Rafold, İgliğir. Ministeriale III 218
n. 74 – V 872.

Raginbold, Gr. von Treviso II 766. Raimbald, rom. Subdiaton II 207, 213, 351 n. 58, 371 n. 80. Raimund.

-, be Aguilers, Rappellan Gr. Raimund's V 76.

–, Gr. von Toulouse II 343 — IV 457, 459, 519 n. 82 u. 83, 520 n. 84 — V 76, 141.

Rainald.

—, E.-B. von Lyon III 491 n. 28. -, E.-B. von Reims IV 273 n. 60, 344, 409, 410 n. 32, 411, 426 (n. 16), 456, 467, 525, 526.

—, B. von Como 322, 425, 429 — II 211, 280, 281, 283, 377 — III 13—14, 365 n. 32, 496, 521 n. 1, 569—570 — IV 390 n. 2.

–, **B. von Pavia 59 n**. 8.

-, A. von Kl. St. Cyprian IV 418. -, Gr. von Burgund 568 n. 38 -

II 742 n. 202.

—, S. Gr. Friedrich's von Toul II 516 n. 83 — IV 520, 521. —, ital. Unterkanzler IV 455 n. 26.

Rainerius.

—, B. von Florenz II 212. —, Card.-Priefter von S. Clemente (nachher B. Bafchalis II.) IV 198, 420 — V 45, 46. Rainerius.

— I., h. von Spoleto III 393. - II., S. Hugo-Ugiccio's, H. von Spoleto, Rarigr. von Fermo III 109 n. 22, 393—394, 396, 528, 567 — IV 73 — V 274 n. 89.

-, Gr. von Galera 86 n. 70, 122 n. 7.

—, S. bes Bulgarellus, tuscifc. Abl. III 109 n. 22, 381. —, ital. Herr III 543. — von Brieg, lothring. Ministeriale IV 203 n. 21.

Rainulf, Bruber F. Richard's von Capua II 109, 110 — III 158 n. 99, 302 — IV 101, 102.

Raitenbuch, bair. KL III 520 — IV 365 n. 54, 431, 437, 469 n. 1 — 142, 206 n. 17 — Ranon. Walter.

Ramle, in Balaftina 447.

Rammagau, schwäb. Sau IV 399 -Gr. Hartmann.

Rammelshofen, fcmab. D. V 195 n. 2 Randen, Geb. bei Schaffhausen 566.

Rangerius, 38. von Lucca II 163 n. 98
— III 381 n. 61, 383 n. 62, 389
n. 73, 397 n. 85 u. 86, 400, 401
n. 90, 456, 477 n. 12, 526 n. 8, 531 n. 12, 541—542, 566 n. 47, 568 n. 51, 631 n. 13 — IV 62
n. 105 86 n. 146, 187 n. 51 n. 105, 86 n. 146, 137 n. 51, 139—142, 282 n. 20 — V 10 n. 19, 72-73, 87 n. 56, 378, 379, 382, 383, 385.

Ranshofen, bair. St. Pankratius-Al. V 375, 377.

Raoul, normann. Gr. III 374, 385. Rapizo, Gr. von Todi 317.

Rapolla, apul. Stadt II 278. Rapolistein, Burg im Elsaß III 528

— V 369.

Ratmund, A. von Benedictbeuren 467 n. 135 — III 121 n. 34.

Ratramnus, M. von Corbie IV 552 n. 4. Mattelnberg, gr. Geschl. — Gr. Ubalrich. Natseburg, Burg, B. 289, 293, 412, 518 — II 90 — V 371 — B. Arifto; D. Ansver.

Ravenger, Patriarch von Aquileja 341 n. 65, 354, 592 — II 608, 810 n. 70.

Ravengirsburg, Kl. II 384 n. 97 — Br. Diegelin.

Ravenna, Exarchat, E.-B., Stadt 29, 302 n. 126, 334, 587 — II 164, 180, 200, 201, 212, 216-217, 348, 423 n. 162, 478 n. 44, 479 n. 45, 480 n. 46 — III 101, 167, 267, 274, 285, 287 (n. 95), 290, 295—296,

297, 298, 301, 311, 312, 313, 314, 317—318, 319, 362, 379, 380, 402 n. 92, 483 n. 4, 497, 500 n. 42, 580, 559 — IV 64, 74, 184, 143, 157, 202, 278, 304, 375 n. 7, 473 n. 13, 549, 556 n. 15 — V 13, 14 n. 27, 19, 40, 80 n. 35, 108 n. 20, 109, 149 n. 68, 150 — St. Apollinaris; Hagia Anaftafis, St. Maria Rotunda; E.-B. Gebehard, Heinrich, Johannes, Magimin, Richard (Gegen - E. - B.), Bibert; Betrus Craffus.

Ravensburg, schwäb. D. II 24 n. 39 — IV 204 — H. Welf.

Raz, böhm. Krieger III 476 n. 12. Recco, Geiftlicher IV 109-110. Redarier, wend. Bolf 702.

٠.

ĩ:

٢

Redningau, frant. Gau 291 n. 105, 569, 597, 631 — V 373.

Regen, Fl. (in Baiern) V 236 n. 41, 241, 247, 248, 333, 345 n. 70.

Regen, Fl. (in Pommern) IV 372 n. 8. Regensberg, fr. Gefchl. im Burichgau III 74 n. 111.

Regensburg, B., Stadt 19, 20, 21 99, 202 n. 68, 204, 205, 207, 211 17, 291 n. 106, 292 n. 107, 297, 301 n. 126, 302, 303, 305, 332 n. 50, 352, 355, 356, 358, 332 n. 50, 352, 355, 356, 358, 363 n. 110, 391 n. 50, 425, 427 n. 64, 429, 453, 533 n. 74, 562, 611 n. 8, 617, 620 n. 30 — II 611 n. 8, 617, 620 n. 30 — II 88 n. 88, 98, 118, 120, 182, 190, 194, 196, 268 n. 137, 290, 291, 292, 294, 388, 389, 390, 399, 408, 147 n. 84, 193—194, 196, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 218, 242, 350, 510, 571, 574—575, 576 643 — IV 14, 56, 57, 115, 122, 643 — IV 14, 56, 57, 115, 122, 167, 241, 243—244, 246—247, 261 n. 25, 262, 433, 439, 495 n. 51, 549 — V 2, 3, 5 n. 5, 6, 60—61, 62—63, 64, 65, 130, 167, 181, 194—198, 202 n. 12, 205, 207, 235 (n. 39), 236—237, 239, 240, 243 n. 49, 247, 248, 250, 331—332, 333, 353, 357 n. 10, 242 — Of Ext. Emmerging St. 331—332, 333, 353, 357 n. 10, 368 — RI. St. Emmeram, St. Jatobe - Rl., Rl. Riebermunfter, Obermünfter, Rl. St. Paul; Alte Rappelle-St.; B. Cuono, Geb-hard III., IV., Hartmig, Otto, Udalrich; Burggraf Heinrich; Bogt Friedrich.

Regetellus, Crescentier in Rom 121. Regato, B., Gr., Stabt in ber Aemilia II 758, 764, 765, 766 n. 31, 773 n. 46, 844, 846 n. 75, 899 — III 1, 259 — IV 74, 334, 378 —

B. Abalbero, Ganbulf, Beribert. Reggio, Stadt in Calabrien 240, 241 n. 17, 243 — II 113, 186 n. 123. Reginald, B. von Belluno III 285,

396. Reginbert, A. von Echternach 360, 429.

Reginbobo, Gr., fulbischer Bannerträger 330.

Reginer, Gr. im Bergamastifden III 459 n. 33.

Reginger.

-, B. von Bercelli III 285, 407 n. 105, 474, 490, 567 — IV 335.

M. von Elwangen 352 n. 93 -II 175 n. 110, 603.

-, Rath Seinrich's IV. II 291, 292, 298, 297, 308, 311, 312 n. 5, 846-848, 849.

Reginhard, Reinhard.

-, 89. von Halberftabt 515 n. 89 — IV 52 n. 94, 262 n. 28. -, 89. von Minden III 343, 504 — IV 1, 23, 52, 54, 236 n. 63, 316, 317 — V 59 n. 4, 387.

—, A. von Siegburg 580 n. 63 — II 596, 598, 606, 608 n. 211, 609, 610 n. 213 — IV 284.

-, bair. Gr. 370 n. 8.

– von Runenstide IV 48 n. 90. Reginher.

-, B. von Meißen 340, 531 — II 810 n. 70.

—, Mainzer Geiftlicher IV 129 n. 41. -, Gr. vom Hennegau II 57 n. 37. Regino, A. von Brum II 820, 901

n. 18 - IV 34 n. 64. Reginold, abl. Rirchenftifter in Bamberg 452 n. 106.

Regnit, Fl. 452, 631.

Reidenau, schwäb. St. Maria-Rl. 443, 563 n. 27, 566, 576, 631, 655 — II 1, 2—3, 28, 33, 34, 44—45, 77, 101 n. 114, 165, 166, 199 n. 21, 407—409, 410, 704, 803 n. 49, 816—817, 906 n. 5 — III 24, 29, 78, 166, 197, 248 p. 16 24, 29, 78, 196, 197, 243 n. 16, 501, 616 — IV 117, 205, 253, 254, 255, 256, 428 n. 20, 446 — V 374 - A. Eggehard, Meginward, Ruotbert, Udalrich, Udalrich; D. Berchtold, hermann; Bogt Bezil; Gall Debem.

Reichenbach, Fl. III 617.

Reichenbach, fomab. St. Georgs-Rl. HI 421 n. 129, 615 n. 132, 617
— IV 117, 353, 354.
Reichersberg, bair. Burg, Kl. 184
n. 29 — Gerhob. Reichsflandern 17. Reiferscheib, lothring. Burg V 310. Reims, E.B., Stadt 2, 29 n. 13, 284, 542 — III 820 n. 152 — IV 191, 407, 409, 465 n. 50, 467, 518, 526, 527 — V 84 n. 15, 129, 180 n. 14, 200, 287, 331 — E.-B. Ebbo, Sintmar, Gervafius , Manaffes I., II., Rainald; Domherr Bruno. Reinbertingerob, D. bei Goslar 389 Reinhardsbrunn, thüring. Rl. II 264 n. 130 — IV 226 n. 49, 257 n. 18, 358 n. 84, 354, 355 - V 161, 171, 181 n. 17 - A. Gifelbert. Reinhartswald, an ber Wefer 158. Reinhausen, fachs. gr. Gefchl. III 232 n. 94 — Gr. Konrab. Reinstebt, D. im Schwabengau 360 — V 369. Reischach, D. im Pusterthal IV 845 — V 875. Reiza, Schw. Gr. Gebhard's von Sulgback V 62 n. 9. St. Remaclus, Patron von Rl. Stablo, Reliquien 461, 466, 495—497, 504, 525 n. 57, 528, 570, 571 n. 42 — II 47 n. 17, 48—54, 55, 56, 602, 851 n. 200 — IV 159 n. 3, 261 n. 24 — V 36 n. 19, 381. Remiremont, lothring. Rl. II 36 n. 58 736 n. 193, 887 n. 7 — V 254 – Ae. Gisla. Rems, Fl. III 194. Remethal, schwäb. Gau III 335 -IV 112 - Gr. Poppo. Rethel, lothring. Gr. - Gr. Balbuin. Rethra, wend. Heiligthum 519, 585, 591, 702. Metorto, Pfalz in ber Gr. Acqui 408 — V 367 n. 2, 370 n. 13, 371. Retrone, Fl. IV 280 — V 370. Möktor, Grieche (Pseudo-Michael VII.) III 308—310, 385 — IV 68. Rheben, D. bei Silbesheim 597 n. 85 — V 372. 98 hein, 81. 278, 279, 324, 477, 566, 568, 580, 596, 654 — II 44, 46, 117 n. 1, 121, 222, 238, 253, 255, 268, 292, 293, 294, 296, 311, 394 n. 36, 335, 337, 373, 391, 399,

405, 407, 598, 683, 729, 730, 750,

807, 810, 820 n. 104, 837 n. 147,

840, 877 n. 15, 886, 887, 888 — III 11, 28 n. 35, 44, 45, 47, 49, 50, 51 n. 81, 53, 58, 68, 70, 74, 92 n. 134, 125, 131, 132, 189, 193, 206, 219, 235, 259, 276, 284, 325, 337, 341, 351 n. 5, 399, 480, 510, 573, 576, 580, 583, 617 n. 134, 634, 648, 652 — IV 13, 111, 127, 192, 260, 383, p. 26 111, 127, 192, 260, 383 n. 26, 388 n. 33, 454 n. 26, 481, 482, 493, 494, 495, 498, 499 n. 55, 502, 508, 511 n. 69, 543 n. 5, 552 — V 25, 58 n. 3, 70, 119, 130, 154, 183 n. 19, 210, 227, 130, 154, 183 n. 19, 210, 221, 230—231, 233, 237 n. 41, 238, 245, 246, 248, 249, 250, 251 n. 59, 253, 257, 263 n. 73, 273, 285 n. 11, 286, 299, 301, 303, 313, 323, 337 n. 49, 355 n. 6. 9theinau, (thuib. Rt. 468, 566 — II 45 — IV 353 n. 35, 354 n. 36 — V 388, 360 — M. Grenne Chiene V 368, 369 — A. Gerung, Kuono, Otto. Rheinbuch, D. bei Bonn 494. Rheinfelben, schwäb. Burg, Dynastie 48, 49, 652-655 — III 34 n. 56, 199 - IV 284 - Gr. Agnes, Berchtold, Berchtolb, Bertha, Chuono, Rubolf. Rheinfranken III 43, 229, 507 - IV 21, 23, 125. Rheingau, frant. Gau\_IV 258 n. 19. Rheteri, (jächf.?) Gr. II 44 n. 7. Rhotos, Jusel V 139. Rhon, Geb. 156. Rhone, Fl. II 497 n. 65, 743, 748, 751 n. 7 — IV 456, 457. Ribemont, lothring. gr. Gefchl. - Gr. Anfelm, Gottfried. Ridard. -, E.B. von Bourges III 115. -, E.-B. von Ravenna III 319, 320. 3. von Albano V 239, 253-254, 255, 263, 268—270, 271, 273, 279, 281, 306, 313, 333. , Carb. Briefter, A. von St. Bictor in Marfeille III 227 n. 89, 320 n. 153 — IV 179, 186, 187, 200 n. 11. 402 n. 20. 693 — II 107, 108, 109—110, 113, 115—116, 185, 201, 275, 276 n. 180, 279, 285, 340 n. 44, 343, 416, 417 n. 154, 424-425, 686-689, 690, 910 — III 84, 86—87,

102, 103, 156, 157, 158, 304.

Richard.

-, F. von Capua IV 283 — V 41, 42. Richardis, Gem. Gr. Siegfried's von Spanheim III 229, 621 — V 379. Richbert, B. von Berben 201 - II

69, 262, 614, 615 n. 9 — III 232 n. 94 — IV 2 n. 2, 4.

Michelbis, Richildis.

—, Gem. Martgr. Balbuin's VI. 17,
573 — II 27 n. 41, 36, 37, 38, 56, 57—62, 64, 65, 66, 67, 68 n. 53, 656 n. 58.

Gr. von Mons V 116 n. 5.

Richenza, Richeza.

- -, Gem. Kaifer Lothar's II 882 -III 503 n. 48 — V 120 n. 10. 202 n. 11.
- --, Gem. Rg. Bela's von Ungarn 192.
- –, Ae. von Rivelles V 26 n. 8, 59

—, Gem. H. Mesco's II. von Polen 191, 192, 325, 571.

–, Gem. Gr. Hermann's von Werla und S. Otto's von Baiern 211 -II 20° — III 503 n. 48.

Richer.

- -, E.-B. von Sens III 115 IV 344, 469 - V 89.
- , B. von Berbun IV 250, 404. 405-406, 515 - V 104, 151 n. 1, 246, 287.
- , A. von Monte Cassino 26, 27 -IV 188.

von Baiersbrunn, bair. Abl. IV 403 n. 21.

Richwara, Gem. H. Berchtold's mit dem Barte III 201, 202 — V 62 n. 9.

Richwin, Baier, Majestateverbrecher 360.

Ricobaldus Ferrariensis, Geschichts-schreiber IV 83 n. 148.

Rieber, D. bei Gernrobe 389 n. 44. Ries, ichwab. Landschaft III 420.

Rieti, ital. Stadt 545 n. 93 — III 523 - St. Heleoparbus-R.

Rimini, ital. Stadt 455 n. 25, 457, 461 n. 34. Concil von 359: IV 33.

Rimfingen, D. im Breisgau II 160 n. 87 - III 203 n. 50 - Seffo.

Rined, Burg, gr. Gefchl. III 418 n. 126 - IV 228 n. 50 - Gr. Dtto.

Riprand, B. von Novara III 263 n. 52, 264 n. 54.

ripuarisch (riphäisch) 401 — II 497 n. 65 — V 58 n. 8. Rivalta, ital. Burg IV 280, 379.

Rimin, Priefter, Bote Beinrich's V. V 308 n. 52.

St. Robert la Chaife-Dieu, franz. Rl. III 547 n. 30.

Robert.

—, Kg. von Frankreich 236 n. 10.

–, E.-B. von Capua IV 194.

- —, B. von Faenza IV 337 n. 7, 478 V 30 n. 12.
- -, B. von Langres V 344, 404.
- -, B. von Münfter 341 n. 65, 371. -, B. von Traina IV 450 V 40, 42.
- -, Cardinal von San Marco IV 134.
- –, A. von St. Evreul 544 n. 91.
- –, A. des St. Jakob-Al. in Lüttich IV 203.
- –, M. von Cluny III 321 n. 153.
- , M. von Ciuny 111 321 n. 133. Guiscard, H. von Apulien, Caslabrien und Sicilien 90, 122—123, 146—149, 214 n. 28, 222 n. 42, 240—245, 364—365, 366 n. 115, 367, 557, 605, 606—608— IL 108, 111—116, 175, 183—184, 185, 186, 201, 212, 275—278, 279—280, 925, 239, 340, 349, 416, 417, 428 285, 339, 340, 349, 416, 417, 423 —425, 429, 443, 446, 454, 479 n. 46, 480, 481, 572—573, 686—690, 909, 910 — III 84—87, 102—103, 156, 157-158, 255 n. 40, 275 n. 79, 301-307, 308-309, 310, 311, 312, 314, 316, 362, 363, 374-376, 379, 380, 383, 384—385, 393, 394 n. 82, 402—403, 405, 413 n. 114, n. 82, 402—403, 405, 413 n. 114, 447, 448, 449—450, 455 n. 26, 471, 472, 482, 484—485, 521, 522, 542 n. 24, 545, 546—547, 548, 560, 563 n. 45, 564, 565, 567 n. 48, 568 n. 51 — IV 62 n. 106, 64, 68—72, 82, 85, 101 n. 188, 156, 179, 190, 198, 272, 279, 520. n. 84, 523, 585 — V 19, 44, 147, 327, 347 n. 76, 377 — Gem. Milsenda, Sicelagita. Alberaba, Sigelgaita.

S. ber Normandie, S. Kg. Wil-helm's I. III 321, 322 — IV 197, 471, 472, 519 n. 82 u. 83, 520 n. 84.

Friso, Gr. von Flandern, von Hol-land 873—375, 573 — II 28 n. 41, 36, 38—40, 57—59, 60—62, 63, 64, 65 n. 50 u. 51, 67, 68, 72, 151, 651, 678, 851 n. 201 — III 133, 167 — IV 409, 518—519 — V 381 — Gem. Gertrub.

II., ber Jüngere, Gr. von Flanbern IV 409, 446, 457 n. 32, 471, 518, 519, 520 n. 84, 525, 526 — V

Digitized by Google

127—128, 130, 153—155, 162 n. 16, 170, 179, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 199, 200, 216 n. 8, 288, 290, 312, 331.

Robert

— Arenga, Rormanne II 276 v. 150.

- von Loritello, Rormanne II 454, 689, 910 — III 862, 363, 375-376, 384.

- von Bulpiano, Italiener 627 n. 49. -, S. Gr. Balbuin's, Areuzfahrer IV 520 n. 84.

Rocca, Feste bei Rapenna V 14 n. 27. Roccio, ital. Gr. III 480 n. 15.

Rochlit, Burg, Gau in der Mark Merfeburg 598 — II 835 — V **368**.

Roclin, B. von Chalons (fur Saone) II 349, 350.

Robilanbus.

-, Bisaner III 456 n. 27. -, Italiener III 480 n. 15.

Robulf.

-, E.-B. von Tours II 772 n. 43 III 115.

-, B. von Siena II 682 n. 54.

-, A. von St. Johann in Borgo San Sepolero III 432 n. 2.

-, A. von Stablo und Malméby IV 260 n. 24.

-, A. von St. Bannes II 673 n. 87 -III 406 n. 102 — IV 39 n. 72, 41, 250, 405.

-, Führer der Bataria in Mailand 441. Roer, Fl. 627.

Röffuln, D. in der Mark Zeit 265 n. 45.

Rötteln, gr. Gefchl. IV 491 n. 47.

Rogerus, Roger.

- III., B. von Chalons (fur Marne) II 849, 850 n. 57, 459, 460, 461. —, röm. Card.-Subdiaton IV 197.

Br. Robert Guiscard's, Gr. von Sicilien 240, 241, 243, 244, 245 n. 18, 365—367, 557, 605—606 — II 111, 112, 113—114, 183, 184, 203, 279, 690— III 156, 484— IV 70, 197—199, 450, 523— V 40-43, 44, 81, 147 - Gem. Jubith.

S., S. Robert Guiscarb's II 277 687 n. 103 — III 375, 384, 388 n. 73, 450, 451 n. 20, 522 n. 1, 558 - IV 69, 71, 72, 155-156, 179, 180, 198, 272 (n. 56), 275, 279, 380, 397, 523 — V 41, 42, 44, 54 n. 54, 146.

- IL, Gr. von Sicilien V 43 n. 31 Bem. Abelheib.

- Tutabovi, Normanne 241.

Rohing, A. von Fulba 175 n. 7. Rohrdorf, ichmab. adl. Gefcil. bermann, Manegolb.

Roland, B. von Treviso II 630, 632 633, 634 — III 108, 178, 249, 285, 396, 654 n. 6 — IV 134.

Mailand III 378 n. 55.

Rolinda, Ae. von Rl. b'Orona in Matlanb 111 878 n. 55.

Rom 12, 25, 26, 29—31, 33, 54, 55 n. 2, 57, 71, 73, 75, 76, 77, 78, 80, 82 n. 57, 85—86, 87, 89, 103, 105, 113, 119—122, 125—126, 128, 131, 133, 142, 144, 145, 150—151, 170—171, 177, 180, 209, 214—222, 225, 226, 229, 232, 234, 246, 247, 248—252, 254—258, 261, 264, 234, 298—299, 304, 306, 307, 310—317, 319, 320, 321—322. 307, 310-317, 319, 320, 321-322 327, 361, 363, 367, 369, 376 n. 20, 377—378, 379, 380, 383, 384, 385 n. 37, 397 n. 1, 398, 399 n. 7, 400 n. 8, 406, 416 n. 45, 417, 420, 425, 430, 434, 436, 438, 439, 441, 448, 449 n. 102, 458, 461, 471 n. 144, 449 n. 102, 458, 461, 471 n. 144, 476, 491, 500, 502, 511, 534, 585, 587, 588, 589 n. 83, 541, 542, 544, 546, 547, 549, 551 n. 2, 552—558, 554, 555 n. 14, 557, 560, 564, 565, 567, 570, 571, 585, 586, 587—589, 591, 593, 600, 601, 604, 616, 617, 625, 633, 641, 642, 660 n. 19, 674, 675, 676, 677, 686, 692, 701 — II, 4—6, 99 n. 46, 82, 48, 78, 99, 100. 29 n. 46, 32, 48, 78, 99, 100, 108, 160, 162, 165, 178, 179, 180, 182, 190, 191, 196, 200, 201, 203, 204, 209, 210, 211, 212, 213, 217, 220, 221, 273, 274, 276, 277, 281, 282 n. 162, 283, 284, 286, 300. 435, 436, 437, 439, 442, 444, 447, 450, 453, 455, 458, 459. 460, 462, 463, 464, 465, 466. 467, 468, 471, 472 n. 36, 473, 479, 481, 493, 514, 544, 554, 555, 565, 570 n. 158, 476, 551, 578, 576, 578, 579, 580, 586—590, 605, 618, 619, 626, 628, 629, 665, 667, 669, 643, 664, 631-685-672, 673, 681, 682, .686. 719, 738, 712, 724, 733, 689, 693, 736 739, 735, 740, 741 n. 199, 747 n. 4, 752,

Digitized by Google

753, 774, 783, 785 n. 63, 800, 801, 808 n. 49, 841, 842, 844, 862, 863, 887, 888, 892 — III 7, 8, 13, 16 n. 18, 30 n. 42, 33, 54, 55, 56, 75, 76, 78, 81, 83, 87, 88, 89, 92, 93, 98, 99 n. 5, 100, 101, 103—111, 113, 114, 116, 117, 122, 126, 143, 156, 158, 159, 163—167, 168, 171—182, 184, 186, 188 n. 26, 191 n. 30, 196, 198 n. 39, 209, 213 n. 67. 196, 198 n. 39, 209, 213 n. 67, 214, 220, 224, 225, 226, 227, 229 n. 92, 242, 248, 244, 246—255 229 n. 92, 242, 243, 244, 246—255, 261, 266 n. 58, 267 (n. 62), 268, 269, 272, 273, 276, 282 n. 90, 283 n. 91, 288 (n. 95), 290, 291, 292, 294 n. 107, 296, 297, 298, 300 n. 115, 302 n. 121, 303, 306 (n. 127, 128), 311, 313, 314, 318, 319, 322, 323, 324 n. 155, 325, 344, 352 n. 5, 353 n. 6, 354, 358 n. 15, 359 n. 17, 360, 362—363, 374, 375 n. 48, 376, 377, 379 n. 57 u. 58, 380, 383, 384, 385, 386. 387—388. 883, 384, 385, 386, 387—388, 400, 401 n. 90, 402 (n. 92), 403, 404 n. 98, 405, 406 n. 102, 415, 417 n. 126, 432 (n. 2), 433—436, 437, 438, 439 n. 8, 440, 442, 444 n. 14, 447, 449, 450, 452, 453, 454, 461, 462, 467, 470, 471, 475, 478, 479, 480, 483, 485, 490 n. 25, 491 n. 28, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 504, 505 n. 56, 510 n. 61, 513, 514, 521, 523—526, 529, 537, 538, 539 n. 22, 541, 544, 545 (n. 28), 546, 547 n. 30 u. 31, 548—549, 550, 551—559, 560 n. 43 u. 44, 563 n. 45, 564, 568 n. 51 u. 52, 570, 571, 404 n. 98, 405, 406 n. 102, 415, 564, 568 n. 51 u. 52, 570, 571, 572, 578 n. 67, 580, 582 n. 72, 584, 586, 589, 610, 616, 623, 631, (n. 6), 281 (n. 18), 298, 301 n. 48, 304, 312, 327, 336, 337, 338, 339, 341, 343, 344—345, 348, 352

n. 33, 353, 362, 364, 376, 378, 380 (n. 21), 381, 388 n. 33, 391 n. 3, 397, 408 n. 27, 409, 415, 418—422, 428 n. 20, 432 n. 27, 440, 449, 464, n. 20, 432 n. 27, 440, 449, 464, 470 n. 2, 472 (n. 8) —473, 474, 513 n. 73, 526 n. 90, 527, 534
n. 8, 537, 539, 540, 543 n. 5, 548, 557 n. 20 — V 11, 12, 13, 14, 15, 19, 35, 39, 40, 41, 42 n. 29, 44, 45—46, 47, 50, 53, 55, 56, 71 (n. 19) —73, 74, 75, 78 n. 32, 79, 80—81, 82 n. 39, 83 n. 44, 85, 86, 87, 88, 92 n. 72, 98, 99, 103, 106—107, 108 n. 20, 93, 99, 103, 106—107, 108 n. 20, 93, 99, 103, 106—107, 108 n. 20, 109, 110 (n. 25)—111, 112, 122, 133, 146, 147, 150 n. 70, 161 n. 13, 170, 171, 172, 183 n. 19, 185, 189, 207 n. 19, 213, 215, 217, 244, 268, 269, 273—278, 283 (n. 6), 316, 317, 318, 319, 320, 322, 325, 326, 328, 330, 331, 336, 345, 347 n. 76, 356, 358 n. 11, 364 n. 9, 367 n. 2, 378, 380, 381, 382, 385 — R. St. Mnaftafia, St. Mnaftafius, St. Mnaftafius, St. Mnaftafia, St. Mnaf briano, S. Angelo, S. Apoftoli, St. Balbina, St. Blaffus, St. Cacilia, St. Celjus, St. Chryjogonus, S. Ciriaco, S. Clemente, St. Guftadius, St. Gregorius, S. Lorenzo in Lucina, St. Johannes, S. Lucia, St. Marcellinus und Betrus, S. Mar-cello, S. Marco, S. Maria Maggiore, S. Maria Rotunda, S. Maria in Aquiro, S. Waria in Turribus, S. Maria in Bia Lata, S. Maria Nuova. St. Martin, St. Michael in Saffia, S. Nicolo in Carcere, S. Petronilla, St. Beter, St. Betrus ab Bincula, S. Brisca, Quattro Coronati, St. Rufina, St. Sabina, Silva Candiba, S. Stephano Rotondo, St. Sufanna - Rl. S. Agneje, S. Gregorio Magno, S. Lorenzo-Fuori le Mura, St. Maria (auf bem Aventin), St. Nikolaus, Palla-ria, S. Bancrazio, St. Paul, S. Sebastiano alla Polveriera, St. Silvester — Lateran, Batican — Region S. Angelo, Aventin, Rione di Campitelli, Capitol, colischer Berg, Esquilin, Leoftabt, Encaonia (Tiberinfel), Palatin, Parione, Trastevere, Bia S. Giovanni in Laterano — appisches Thor, Porta Afinaria, Crescentius. Thor, Porta Flaminia, Porta S. Giovanni, Porta S. Lorenzo, nomentinisches Thor, Borta Bin-ciana — älische Brude, Bonte Rolle

– Burg ber Colonna, Crescentius= Thurm (Engelsburg), Octavius-Balaft, Palatiolus, Septizonium, Cartularia, tarpeischer Berg — Forum, Forum Rervae — Circus Ragimus, Coloffeum, Conftantinsbogen, Conftantins-Thermen, Diofletians - Thermen Marc Aurel-Statue, Titusbogen - Campus Craffus, neronifche Biefen, Baticanum Apollinis. 8ateran-Synobe von 1059: 134 —141, 237, 323, 678—683, 685, 687, 693, 702 — III 653 — IV 75—76. 2ateran-Synobe von 1060: 177 —179, 681—682, 683, 687 n. 11, 702 — V 381. Lateran-Synobe von 1063: 308 —309, 318 n. 27, 539 n. 83 — II 301 n. 200. Synobe von 1073: II 175 n. 110, 198—199, 697 n. 121. Synobe von 1074: II 304, 305, 346—354, 358, 361, 367 n. 75, 373, 375, 379, 386, 410, 416, 453, 560 n. 149. Spnobe von 1075: II 349 n. 55, 425, 430, 433, 435, 439, 444, 446, 447, 451-459, 461, 462, 440, 441, 451—459, 461, 462, 463, 472, 473, 478, 479, 481, 484, 548, 557, 558, 559, 562 n. 151, 578 n. 161, 575, 578, 699 n. 124, 705, 706 n. 144, 707, 711, 907 n. 10, 909—
III 515—IV 240 n. 73, 586—V 322. Lateran-Synode von 1076: II 576, 580, 581, 611, 612, 613, 614 n. 5, 617, 629, 631—643, 644, 660, 661 n. 69, 667, 672, 675 n. 88, 676, 682, 685, 686, 695, 696, 700, 701, 000, 000, 090, 090, 700, 701, 709, 710, 712, 721, 889, 902, 910 — III 4, 25, 129, 174, 252 n. 26, 253, 285, 515, 597, 654 n. 6 — IV 5, 80, 63, 85, 86, 87 n. 155, 98, 145 n. 64, 264 — V 19 n. 48, 323, 383. Lateran-Synode von Faften 1078: II 632 n. 24, 643 n. 35 u. 37, 658 n. 62 — III 82 n. 125, 98, 101, 103—111, 112, 113, 114 n. 80, 119, 121, 122, 124, 127, 128, 130 n. 46, 156, 157, 159, 163, 164, 165, 166, 169, 172 n. 2, 180 n. 11, 254, 290, 813 n. 138, 317

IV 38, 99.

1078: III 159, 160, 161, 162 n. 104, 163—167, 169, 174, 175, 182 n. 15, 184, 188, 249, 908, 313 n. 138, 484 n. 18 — V 15. Lateran-Synobe von 1079: III 164, 167, 171—182, 183, 184, 186, 187, 196, 208, 209 n. 62, 210, 214 n. 68, 228. Lateran: Synobe von 1080: II 348 n. 55, 640 n. 32, 902 -HI 16 n. 18, 99 n. 6, 107 n. 20, 226 n. 86, 244 n. 17, 246—257, 259, 260, 267, 274, 280, 285, 297, 301, 329, 330, 357, 414, 480, 537 — IV 63, 87 n. 155, 143, 145 n. 64, 146 n. 66 — V 19 n. 43, 265 325. Lateran-Synobe von 1081: III 362-363, 364 n. 29, 367, 378, 531 n. 12. Lateran=Synobe von 1083: III 473 n. 7, 486, 487, 491—493, 494, 495—498, 500 n. 42. Röniqliche Synobe von 1084: III 268 n. 62, 288 n. 95, 528, 529—530, 538, 540— V 68, 326. St. Peters-Synobe Clemens' III. von 1089: IV 265-269, 279, 300, 315 n. 88. Spnobe ber Anhänger Clemens' III. von 1098: V 44 n. 33, 45, 48 n. 41, 50, 51. Synode Urban's II. von 1099: V 71—73, 107. Spnobe Baschalis' II. von 1102: V 170—171, 172, 331. Belagerung burch Heinrich IV. 1081: III 388—393, 394, 395, 396, 398 n. 86, 402, 406, 449 n. 18, 459, 480 — IV 305 n. 60. Belagerung burch Seinrich IV. 1082: III 437, 441, 444 n. 14, 446 - 447, 448, 449, 451 (n. 20), 452 n. 22, 454, 458 n. 30, 460, 461 n. 34 u. 36, 467 n. 45, 471, 480. Belagerung burch heinrich IV. und Beletung ber Leo-Stadt 1083: III 461 n. 36, 470—480, 483, 486, 488—489, 494. Belagerung und Befetung burch Seinrich IV. 1084: III 451 n. 20, 526—530, 534, 540— IV 305 n. 60.

Lateran-Synobe vom Rovember

römische Rirche (apostolischer Stuhl, St. Betrus) 129, 130, 132, 133, 147, 148, 281, 298, 300, 408 n. 27, 418, 432, 492, 533, 561, 602, 689 —690, 692 — II 181 n. 27, 175, 181, 194, 201, 205, 213, 216, 217, 273, 274, 275, 277, 278, 279, 280, 281, 284, 301, 302, 303, 340, 342, 344, 345, 346 n. 52, 347, 349, 351, 354, 355, 356 n. 65, 358, 360, 361, 363, 367, 371, 372, 373, 408 n. 145, 416, 417, 418, 419 n. 156 u. 158, 421, 424, 429, 431, 432, 433, 434, 435, 437, 441, 442, 445, 450, 451, 454, 457, 458, 459, 451, 472, 480, 481, 498 n. 57, 495 n. 58, 527, 549, 550, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 563, -690, 692 — II 131 n. 27, 175, 465, 468, 471, 472, 480, 481, 493 n. 57, 495 n. 58, 527, 549, 550, 552, 558, 554, 555, 556, 557, 563, 566, 568, 569, 572, 578, 579, 605, 615, 618 n. 10, 620, 623, 627, 628, 641, 643, 644, 658 n. 62, 663, 664, 666, 681, 686, 689, 690 n. 108, 691, 692, 693, 694, 698, 699, 700, 703, 708, 711, 713, 721, 722, 723, 725 n. 176, 732, 733, 735, 737 n. 194, 740, 750 n. 6, 771, 775, 841, 886, 887 n. 6, 894 — III 5, 15, 30 n. 42, 32, 55, 56, 72 n. 109, 79 n. 117, 80, 82, 83, 84, 89, 95, 101, 105, 106, 111, 112, 115, 116, 118 n. 32, 119, 121, 122, 128 n. 45, 134 n. 53, 139 n. 66, 143, 151 n. 87, 160, 162, 167, 168, 169, 170, 173 n. 3, 174, 175, 176, 177, 180, 181, 183 n. 18, 185, 187, 191, 192, 220, 222, 223, 224 n. 84, 227, 244, 245, 248, 249, 256, 259, 269, 270, 271 n. 68, 274, 275, 279, 280, 283 (n. 91), 287—288 (n. 95), 298, 301, 305, 307, 309, 311, 312, 313, 314, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 323, 324, 330 n. 166, 355, 357, 359 n. 17, 360, 362, 363, 365, 366—367, 368, 369, 372, 373, 375, 380 n. 59, 383, 384, 387, 389, 393, 397, 402, 404, 405, 413, 430, 435, 443, 446, 450 n. 20, 452 n. 22, 453, 454 n. 404, 405, 413, 430, 435, 443, 446, 450 n. 20, 452 n. 22, 453, 454 n. 24, 459, 464, 478, 485 n. 20, 491 n. 28, 492, 493, 497, 498, 505 n. 56, 513, 525 n. 7, 531—532, 536 (n. 15), 547 n. 30, 548 n. 32, 550 n. 33, 556 n. 37, 561—563, 564, 566 n. 47, 571, 582 n. 72, 564, 566 n. 41, 51, 562 n. 12, 585, 586—588, 593, 594, 598, 601, 606, 608 n. 121, 616 n. 133, 623, 627, 630, 647, 648 n. 14, 653, 654, 655 — IV 3 n. 7, 8 n. 16, 14, 16, 20, 22 n. 38, 23, 28, 31, 33, 34, 36, 38 n. 72, 50

304, 310 n. 75, 313, 314, 316, 317, 318, 324 n. 113, 335 n. 5, 317, 318, 324 n. 113, 335 n. 5, 389—343, 344, 347, 349, 358, 364, 367 n. 56, 370, 371 n. 2, 380 n. 18 u. 22, 384 n. 28, 387, 388 n. 33, 389 n. 1, 392 n. 4, 395 n. 6, 397, 398 n. 12, 399, 402, 403, 405 n. 24, 407 n. 26, 414 n. 40, 418, 419 n. 5, 422 n. 9, 423, 425, 427, 428 n. 20, 436 (n. 35), 439, 444, 447 n. 16, 449, 450, 453, 457 n. 32, 459, 462, 465, 470, 477, 480 n. 29, 535, 536, 543, 547, 548, 549, 557 n. 21 — V 8, 10, 12 n. 23, 14, 16, 17, 35, 38 n. 22, 39 n. 23, 40, 42 n. 29, 43, 44, 48, 49, 52 n. 51, 53, 61, 67, 70, 72 n. 23, 74, 78, 82, 84, 85, 88, 89 n. 62, 91, n. 51, 53, 61, 67, 70, 72 n. 23, 74, 78, 82, 84, 85, 88, 89 n. 62, 91, 100, 103, 104 n. 13, 105, 106, 107 n. 19, 108 n. 20, 110 (n. 26), 111, 132 n. 34, 149 n. 68, 160, 170, 171, 172, 180 n. 14, 188, 191, 193, 207, 208, 209, 211, 212, 215, 218, 221, 223, 224, 231, 237 n. 41, 249, 254, 258, 263, 268, 269, 272 (n. 85), 273, 274, 279, 282, 284, 289, 291, 294 n. 27, 304, 305, 306, 307, 312, 318, 320, 328, 329, 381, 392, 384, 385, 355, 381 — \$1. 316 gathon, Albertus (Gegen 3.), Mieganber I., II., III., Anaftafius II., Anaftafius, Antherus, Benedict V., VI., Alexander I., II., Anastasius II., Antherus, Benedict V., VI., VIII., IX., X., XIII., Bonisacius I., Burdinus (Gregor VIII.), Cadalus (Honorius II.), Calixtus I., II., Clemens I., II., III., Colestin I., Constantin I., Damasius I., Deusdebeit, Eugen I., II., Fadianus, Felix II., III., Gospanus, Gelasius I., Gregor I., II., IV., V., VI., VII., Hadrian I., II., Honorius I., II., Janocen, I., II., Honorius I., II., Janocen, I., II., XII., XIX.,

Sulius I., Leo I., III., IV., VIII., IX., Liberius, Lucius I., Raginulf (Silvester IV.: Gegen - B.), Mar-(Silvester IV.: Gegen-\$.), Warcellinus, Martin V., Risolaus I., II., Bafgalis I., II., Belagius II., Bius I., Silvester I., Bius I., Silvester I., II., III., Simplicius, Stephan I., II., IV., VI., IX., Symmachus, Theoderich (Gegen-\$.), Urban I., II., III., VIII., Urfinus (Gegen-\$.), Bictor II., III., Bigilius, Zacharias. Romagna, II 216 — III 259, 402 n. 92, 432. Romanus. — IV., Diogenes, Raiser II 112, 341. —, Card.-Briester V 44 n. 38, 45, 50, 51, 81. -, Carb. V 81. -, Römer 255 n. 35. Romani, rom. Abelegeichl. V 275. Rommelshaufen, D. in heffen II 335. Roncaglia, Gefilde bei Biacenza 589 n. 17 — II 571 — III 18—19. Rorich, Beauftragter S. Friedrich's von Riederlothringen 459 n. 117. Rorichach, D. am Bobenfee IV 121. Rofaggo, Rl. bei Aquileja III 621 n. 142 - IV 855 - A. Sigewin. Rofella, ital. B. — B. Dobo. Rofenield, fächs. Rl. IV 548 n. 5, 544 n. 10 — V 160, 171, 222 — A. Werner. Rostilbe, B. in Danemart II 748 n. 204 - B. Avolo, Wilhelm. Roffana, calabr. D. 243 n. 17. Rotenburg, frant. gr. Geschl. (fiebe Romburg) IV 261, 351 — Gr. Burchard, Heinrich. Rotger, sach, Gr. 153 n. 68. Rothenfels, D. im Ufgau V 152. Rotmann, von Haufen V 146 n. 61. Rott, bair. gr. Geschl. 23 n. 4, 212 n. 18 — III 41 — V 377 — Gr. Runo, Runo. Rott, bair. RI. 212 n. 18 — II 268 n. 137. Rottenader, fdmab. D. IV 404 n. 22. Rottewis, Dorf im Dalemingi-Gau II 400 n. 130 — III 206 n. 57 — V 368. Rottweil, schwäb. D. IV 428 n. 20. Rouen, gr. Gefchl. — Gr. Coulo. Rouen, franz. E.-B. IV 278 n. 60. Hud, fogen. fcmab. gr. Gefchl. IV 353 n. 35. Rubmarsberg, bair. Gau III 325 n. 59 — Gr. Heinrich. Rubolf. - H. von Schwaben, Gegen Rg. (rex Saxonicus) 11 n. 18, 39 n.

28, 48, 49-50, 96, 168, 203, 209, 277 n. 76, 468, 469, 488, 490, 491, 523 n. 55, 527 n. 61, 584 n. 2, 593, 614—615, 632, 648 n. 3, 652—655 — II 27, 45, 47, 88, 652—655 — 11 27, 45, 47, 86, 155—156, 159, 160, 161—162, 167, 171, 174, 195, 196, 255, 256 n. 12, 270, 280, 281, 282, 283, 287, 289, 290 (n. 183), 291, 292, 293 n. 188, 306, 312 n. 5, 322 n. 19, 324 n. 21, 383, 389 n. 106, 400 n. 130, 415, 489, 491, 492—493, 497, 499, 500, 501, 502, 509, 516 n. 83, 500, 501, 502, 509, 516 n. 83, 527—528, 558, 673, 674, 677, 697 n. 120, 725, 732, 742, 762, 775, 777, 778 n. 54, 781 n. 59, 783, 784, 785, 786, 788, 791, 792, 793, 794, 807 n. 63, 818, 821 (n. 104), 883 (n. 183), 839 n. 151, 846—847, 848 n. 182, 851, 861 n. 11, 874 n. 3, 875, 876, 879, 11, 0.4 li. 3, 5.15, 5.15, 5.15, 889, 881, 882, 883, 884, 889, 892 li. 21, 893, 903 li. 26, 906 li. 8, 907 li. 13 — III 2, 3, 5—12, 15, 19, 23—28, 29, 30, 31—32, 34, 35, 36, 37, 38—39, 41 li. 68, 43, 44, 45—54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, p. 97, 64, 65 — 101, 67 116, 117, 122—123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132—135, 136, 137, 138—139, 141 n. 67, 142, 143, 144, 145 n. 77 u. 78, 146, 147 n. 80, 148 n. 84, 150, 151 n. 87, 153, 154, 155 n. 94, 159, 160 n. 102, 161, 163, 164, 170, 171, 172, 173, 175, 177—178, 181, 183, 184, 189—190, 191 n. 30, 192, 193, 194, 196, 197, 198, 199—200, 202, 205—206, 207, 30, 19z, 190, 10x, 10x, 10x, 1199—200, 202, 205—206, 207, 210—211, 214, 216, 218, 219 n. 77, 220, 224, 225, 226, 228, 229, 230, 232, 233—234, 235, 236—237, 238—240, 241, 242, 244, 245, 247, 259, 254, 255, 256, 257, 258 n. 253, 254, 255, 256, 257, 258 n. 46, 265 n. 57, 272, 275, 286 n. 95, 293, 296, 306 n. 128, 316 n. 145, 318, 325, 328, 329, 331, 332—335 336, 337, 339-340, 341, 342, 343 n. 178, 345, 351, 354, 362, 364, 365, 366, 373, 377, 409, 410, 412, 418, 414, 415, 416, 417 n. 126, 418, 423, 424, 426, 429, 485, 459, 462, 492, 493, 501, 504, 573, 577, 598, 603 n. 111, 608 n. 121, 609 n. 122, 614, 623 n. 144, 627—638, 639—641, 648, 644, 646, 647, 648 639—641, 643, 644, 646, 647, 648, 649, 650—651, 652 — IV 1, 4

n. 7, 63, 78 (n. 123), 94 n. 167, 113, 120, 124, 145, 224, 228, 233, 234, 284, 299, 305, 306, 307 n. 68, 310, 311, 312 n. 79 u. 80, 414, 438, 439, 513 n. 73, 534, 535 n. 19 587, 540, 548 n. 5 V 8, 298 13, 537, 540, 543 n. 5 — V 8, 29, 216 n. 8, 321, 324—325, 326, 344, 368, 369, 371, 376 - Gem. Abelheid, Mathilbe.

# Rubolf.

- III., Rg. von Burgund 658 Gem. Agiltrub, Irmengard.
- -, B. von Paderborn 153.
- -, A. von St. Trond II 172 37 n. 71, 40 n. 75, 174 n. 23. - IV
- —, A. von Ballombroja 60 n. 90.
- -, b. (vom burgund. Agegeichl.) 653. — IV., S. von Desterreich 97 n. 87. —, Gr. von Achalm 486 n. 78 — IV
- 350 n. 32, 388 n. 33 V 38 n. 22 - Gem. Abelheib.
- —, Gr. von Bregenz III 841 n. 174 V 9 n. 13.
- Gr. von Rheinfelben 652-653,
- —, Gr. von Saarbrücken IV 490 n.
- —, Gr. im Scherragau 371 n. 11.
- -, Gr. im Siggau 654.
- -, Gr. von Werla 211 n. 17.
- -, S. Markgr. UDo's II. ber fachf. Nordmart II 513 n. 81 — III 503 n. 49 — V 161 n. 13.
- -, Welfe 652 Gem. 3ta. Gründer bes Rl. Ottmarsheim
- 323, 371 Gem. Runigunde.
- von Brandis IV 490 n. 47.
- päpstl. Rath II 192, 193 n. 9. Rubesbeim, D. int Rheingau IV 502 - V 28.
- Rüggisberg, Rl. im B. Laufanne II 650 n. 51.
- Ruffac, D. im Elsaß V 285, 297 n. 31.
- St. Rufina, R. von Silva Candida in Rom 105 — II 164 n. 95 — III 473.
- Rufinus, fingirter Beiligenname V 85 n. 49, 86–88.
- Rugger, Gr. von Romburg-Rotenburg IV 351.
- Ruhr, Fl. 477.
- Ruhrgau, lothring. Gau 36 n. 23, 477 II 88 n. 89 Gr. Gerharb, hermann.
- Rumolb, B. von Conftanz 47, 48, 50, 52, 219 n. 38, 300, 468, 566, 630 -631 — II 1, 2, 84, 708, 810 n. 70.

- Runachgau, bair. Gau 529 n. 89 -Gr. Meginhard.
- Runcarola, D. am Po 229 n. 63.
- Ruodeger, thuring. Gr. II 21, 22, 534. 910.
- Ruopert, Ruotbert, Rupert, Rubpert.
  - B. von Bamberg II 400 n. 130, 541—542, 543, 544, 546, 575, 576, 585, 614, 687 n. 30, 667, 677, 680, 683, 730, 755, 776 n. 50, 817 n. 87, 835, 850, 896 — III 3 n. 3, 177 n. 3, 187, 242, 245, 251, 261, 267, 276, 285, 386, 346, 861 n. 21, 287, 418 n. 126, 578 361 n. 21, 387, 418 n. 126, 578 n. 67, 579—580, 605 — IV 21, 24 n. 42, 58, 172 n. 20, 219, 257, 264, 345, 411 n. 35, 412, 413 (n. 39), 416—417, 547 — V 4, 5 n. 8, 14, 22, 62, 104, 163, 168. B. von Würzburg V 214 n. 5,
- 231 232, 233, 248, 255, 266, 281 n. 1.
- Di. vom St. Laurentius Rl. in Lüttich, A. von Deut IV 464 n. 45.
- -, A. von St. Michelsberg in Bamberg, Reichenau, Gegenbach 696 n. 3 — II 44 n. 10, 45, 96, 165— 166, 199, 407—408, 409, 798, 816—817.
- ..., A. von Mondsee V 198 n. 5.
- -, Pr. des St. Marien-St. in Aachen II 152.
- —, Carbin., Apocrifiarius Clemens' III. V 100.
- —, M. III 616 n. 133.
- -, Empfänger einer Schentung zu Marftedt 85 n. 69 - V 371.
- St. Ruprechts Dom R., in Salzburg V 293.

## Ruothard.

- 181 n. 15, 213, 218, 219, 221-222 (n. 20), 223, 225, 226, 227, 228, 230, 231, 232 (n. 35), 246, 249. 251 n. 61, 252—253, 254— 255, 261, 266, 272 (n. 85), 273, 279, 280, 312, 313 n. 65, 330, 332, 337 n. 48.
- A. von Rorvei, von Bersfeld 296, 403, 612, 657, 661 — II 8, 77, 173, 786, 787, 795 n. 14.

\*\*Ruotharb.\*\*
- (Rozo), B. von Treviso 425 n. 61, 481, 494 — II 810 n. 70.

\*\*Ruotler, Gr. im Gau Görmersmark\*
II 77 n. 66, 331 n. 33.

\*\*Ruozetin, A. von Futba II 547, 575 — IV 257 n. 18, 297, 439. n. 48.

\*\*Ruhlanb 192 n. 49, 205, 522 n. 52 — II 265 n. 132, 481—482, 517 n. 88, 555—556—III 324—IV 65, 252 n. 10, 424, 425 n. 12, 444, 510 n. 69 — V 185 n. 21, 329 — Großt. Jaroslav, Fijaslav, Smätoslav.

\*\*Rusticus.\*\*
- Reffe B. Gregor's VII. III 542.
- Gegner des Kl. Farsa III 440.

Saalborf, D. b. Salzburg V 6. Saale, Fl. (in Franken) III 137. Saale, Fl. (in Thüringen) 294, 295 — II 584 n. 110 — III 337. Saalfeld, St. in Thüringen 325, 571 — II 92, 93, 591, 600, 601, 715, 716, 799, 807, 838 — V 120. Saalgau, 1ränk. Gau 597 — V 378. Saane, Fl. 655 — III 190. Saarbruden, lothring. Burg, gr. Gefcl. 403 — III 220 n. 79 — IV 42 - V 285, 368 — Gr. Friedrich, Rubolf, Sigebert. Saargau, lothring. Gau 403 — III 220 n. 79 — IV 42 — Gr. Sigebert, Bolmar. Saarwerben, lothring. gr. Gefchl. Gr. Suldreich, Rudolf. Saaz, D. in Böhmen 595 — Zmil. Sabato, Fl. 145. San Sabina, R. in Rom V 81 -Card. Nifolaus. Sabina, ital. B. III 109, 250 — IV 210, 230, 264, 289, 293, 296, 328, 337, 346, 353, 386, 388—389, 396, 404, 411, 421—423, 428, 396, 404, 411, 421—423, 428, 460, 466, 470, 476, 479, 480, 481, 482, 483, 513, 516—517, 520, 592, 550, 564, 573, 574, 576, 577, 579, 581, 582 n. 66, 585, 591, 592, 593, 594, 597, 599 n. 42, 610, 611, 613, 618 n. 24, 619, 620, 624 n. 41, 625 n. 42, 627, 629, 650, 652, 653 n. 3, 654 n. 6, 656, 657, 695, 696, — II 7. 10. 141—142, 148, 150, 152, 156,

159, 173, 222, 223, 224, 225-229, 159, 173, 222, 223, 224, 225—229, 230, 231, 232, 233, 236, 237 n. 85, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 246, 247, 248, 250, 251, 252, 253, 255 n. 109, 256, 257, 258—261, 264, 265, 266—267, 268, 270 n. 40, 271—272, 236—287, 288, 289, 291, 292, 293, 294 n. 188, 297—500, 306, 309—310, 311, 312, 316—319, 320, 321—326, 327, 328, 329, 330, 331—333, 336, 337—338, 345, 373, 375, 382, 385, 386, 403, 410, 413, 414, 415, 416, 443, 481, 485—490, 492, 415, 416, 443, 481, 485-490, 492 415, 416, 443, 481, 485—490, 492, 493—494, 495 n. 59, 496, 497, 498—504, 505, 506—507, 508, 509, 510, 511—512, 513, 515 n. 82, 518 – 520, 521, 522, 524—525, 526 n. 96, 527, 528, 529—534, 585—587, 538—540, 541 (n. 124), 546 n. 131, 548, 561, 564, 566, 571, 581, 582, 583, 584, 585—586, 590 (n. 179), 593—594, 596, 604, 605, 612, 616 n. 9, 645, 648, 649, 654, 659, 673, 674, 675, 677, 679—680, 682, 683, 684—685, 679—680, 682, 683, 684—685, 697 n. 121, 698, 699 n. 124, 703 697 n. 121, 698, 699 n. 124, 703 n. 184, 713—715, 716, 717, 719, 726, 729, 730, 731—732, 745, 775, 787, 788, 792, 794, 795, 797, 803 n. 50, 804, 805, 806 n. 58, 808 n. 65, 810, 811—813, 814, 819—841, 843, 848, 850, 851 n. 200—202, 852 (n. 203), 855, 856, 857—869, 870—873, 874—884, 885, 886, 889, 890 n. 15, 891, 892—893, 902, 909, 910—111 3, 5, 6, 34, 43, 44, 45—46, 47, 48, 49, 58, 59, 60, 67, 69 n. 106, 75, 76, 78, 80, 95, 96, 98 n. 4, 99, 116—118, 119, 122, 124, 125, 126, 128—130, 131, 132, 133, 135, 136, 137 n. 60, 138, 139, 141, 142 n. 68, 144, 145 n. 78, 146, 147—148, 151 n. 87, 154, 78, 146, 147—148, 151 n. 87, 154, 78, 146, 147—148, 151 n. 87, 154, 159, 162 n. 104, 163 n. 105, 170, 171 n. 1, 173, 174—176, 184 n. 18, 185 n. 19, 189, 190—193, 196, 199, 205, 206, 210—211, 213—214, 215, 216, 217, 218, 219, 226, 228, 229, 231, 232, 235, 236, 237, 238—240, 241, 242 n. 15, 244—246, 272, 273—274, 278 n. 84, 285, 331, 332, 333—334, 335, 396, 337—388, 339, 340, 342, 343, 345, 346, 349, 351, 354, 366 n. 34, 373, -849, 351, 354, 366 n. 34, 373, 415—416, 417, 420, 424, 425, 426, 427—431, 460, 462—463, 464, 470, 480, 501, 502—506, 571, 579, 580, 581, 582, 583, 605, 628,

629, 630, 631, 634, 636, 639, 640, 641, 642, 643, 644-646, 647, 648, 649, 650, 652 n. 23 — IV 1—2, 3 n. 7, 5 n. 8, 6, 8—9, 13, 14, 15, 16, 17 (n. 32), 18 n. 33, 19, 21, 23, 26, 29, 30, 35, 41 n. 76, 46—56, 57, 58, 59, 77, 81, 87 n. 153, 91 n. 162, 94 n. 167, 112 (n. 3), 113—114, 122, 124—125, 129 n. 41, 132 (n. 43), 133, 134, 147, 151, 160, 163, 164, 170—171, 173, 176, 206—207, 208, 209, 210, 213, 214, 217—219, 220, 221, 222, 225 (n. 48), 226, 227 n. 50, 228, 229, 230, 231, 238—234, 237, 239, 240, 243, 245, 246, 252 n. 11, 254, 258, 259 n. 21, 260 n. 23, 285 n. 28, 291—293, 295, 296, 649, 650, 652 n. 23 — IV 1—2, 285 n. 28, 291—293, 295, 296, 806, 310 n. 76, 311, 313, 314, 315, 316, 317, 319, 320, 321 (n. 105), 322, 323, 324 n. 112, 352 n. 33, 355 n. 39, 357 n. 42, 365, 384-385, 411-416, 420, 489 n. 49, 440 n. 52, 481 n. 30, 485, 493, 534, 535, 536, 541-546, 548 n. 3, 558 — V 2, 9, 15, 22, 29 n. 11, 55, 59 n. 4, 101, 120, 121, 122, 124, 156, 161, 174 n. 2, 183 — 184, 194, 195, 203, 204 (n. 15), 206 [n. 17, 209, 218, 219, 220, 221-222, 223, 224, 226 n. 25, 227, 229-230, 231 n. 33, 232, 237 n. 41, 238, 244 n. 50, 245, 247, 252 n. 62, 253, 292 n. 24, 306 n. 49, 310, 316, 320, 321, 105), 322, 323, 324 n. 112, 352 24, 306 n. 49, 310, 316, 320, 321, 322, 323, 325, 326, 327, 329, 332, 333, 334, 340, 342, 343 (n. 64), 344, 355 n. 6, 365, 367, 382, 384, 385, 387 — Hernhard L, II., Beinrich ber Stolze, Lothar, Magnus, Drbulf; Pfalggr. Debo, Friedrich, Friedrich, Friedrich II., III.; Gr. hermann.

Sachsenberg, Sohe bei ber Harzburg II 871 n. 5.

Sachsenstein, thuring. Burg II 231, 872, 873.

Saffenberg, nieberlothring. Gr. — Gr. Abolf, Margarethe.

Saintes, franz. Stabt IV 469.

Salecho, igichr. Ministeriale 152 n. 61 — V 371.

Sales, D. im burgund. Öchtland III 446 n. 15 — V 372. Salerno, E.-B., F., Stadt 76, 122, 149, 557 — II 147 n. 65, 687 149, 557 — 11 14, ..., n. 103, 688, 689, 690 — III 84—85, 87, 94 n. 136, 102, 103 n. 12, 302, 305, 306 n. 128,

n. 22, 486, 546, 548, 557 n. 38, 560, 563 n. 45, 564, 567 n. 48 - IV 59, 61-62, 64, 67, 68, 69 n. 109, 102 n. 189, 147, 156, 179, 190, 281, 304, 328, 338, 380, 390, 397, 538 n. 21 — V 42, 43—44, 45 n. 36, 112 — Et. Matthaus: Dom.R., St. Benedict-KI.; E.B. Alfanus I., II.; F. Gifulf, Guido, Johannes, Baimar.

Salier (Stamm) II 657 n. 60 — V 172 n. 31.

Salier, falich. Saus 304 n. 131, 467 n. 137 — III 336 n. 172 — IV 153 n. 81, 175 n. 24, 277 n. 3 — V 26 n. 6, 365.

Salluft 474, 641 n. 85, 648 n. 2 -II 860 n. 9, 875 n. 7, 876 n. 10 - III 428.

Salm, lothring. Burg, gr. Geichl. III 418, 419 n. 127 — IV 228 n. 50. 491 n. 47 - Gr. Gifelbert, Bermann.

St. Salomon, in Pola IV 168 n. 14. Salomon, Rg. pon lingarn 93, 96, 186, 195, 198, 205, 206, 268, 842, 843, 844 n. 78, 345, 346—348, 349, 350, 394— II 72, 88, 120, 384, 385—386, 387—388, 402—403, 404, 405—407, 481—492, 831, EE 404, 405—407, 481—432, 521, 550, 551, 552, 558, 554, 680, 743—744, 835, 839 — III 133, 207, 340, 423, 510 — IV 66, 167—168, 372 — V 63, 166 — Gem. Jubith. Salomo bar Simeon, jub. Chronift

IV 488 n. 42. Saluzzo, ital. Stadt IV 373.

St. Salvator- und St. Julia-Al., in Brescia IV 57 n. 102 — Ae. Irmingart.

San Salvatore, Kl. zu Jsola 306. St. Salvator-Al., in Lucca III 397 n. 85 — Ae. Heritha.

St. Salvator - R., in Met II 172 n. 105.

St. Salvator-Kl., bei Pavia III 13. St. Salvator-Al.: siehe Szekszard. Salz, Pfalz an ber frant. Saale 326 n. 39.

Salzburg, E.-B., Stabt 154 n. 66, 182—184, 270 n. 58, 292, 457, 458 — II 118, 301 — III 39—40, 67, 134 n. 53, 281 — IV 44—45, 56—57, 123, 214—217, 289—290, 322 n. 106, 512 n. 69 — IV 6, 84, 104, 282, 293, 367, 374 — St. Ruprechts-Dom-R.; Rl. St. St. Ruprechts-Dom-R.; Beter ; hobenfalzburg ; E.-B. Abalbero, Balduin, Gegen E.- B. Berchtold, Gebehard, Konrad, Thiemo,

Thietmar; Pr. Bezilin; **B**ogt Ronrad. Salzburg-Gau V 377. Samuel, A. von Weißenburg 568 -II 150 n. 69. Sando. II., Kg. von Aragon 604 — II 351, 444. IL, Rg. von Caftilien II 351. Sandersleben, fachf. D. IV 112 - V **366.** Sann, Fl., Gr. in Rarnten 188 - Gr. Starchanb. Saone, Fl. II 497 n. 65 — III 302, 303 n. 122. Saracenen 244-245, 367, 448 n. 102, 605-606 - II 180, 342 n. 49, 429, 572, 819 n. 100 — III 547, 562 — IV 71, 200, 520 n. 84, 523 n. 87 — V 77 n. 31, 86, 141 n. 53, 143, 145 n. 60, 149 Saracho, A. von Rorvei 265, 479. Sardica. Concil von 347: II 727 n. 178 — III 356 — IV 5. Sarbinien 552 n. 6 — II 222 n. 59, 345, 363, 446 n. 3 — IV 65, 94 n. 167, 186 n. 41 - F. Barefo. Sarracinus, Bogt von Rl. Farfa III 523 n. 3, 544 n. 27, 568 n. 49. Save, Fl. II 224 n. 62 — IV 506 n. 66, 522. Savigny, Rl. im Eponnais IV 169 n. 17. San Savino, Rl. in Piacenza II 458 n. 11. Savona, ital. Stadt III 265 n. 56. Savopen, Gr. 10 — II 7 n. 15, 750 n. 6 - Gr. Abelheid, Amadeus, humbert, Otto, Betrus. Sago. –, ital. Gr. III 543, 568 n. 49. - de Helpiza, Römer 249 n. 24. Schachen, D. bei Balbebut 229 n. 63. Schaffhaufen, Allerheiligen R. 1. is.
Schaffhaufen, Allerheiligen R. 1. is.
Segau 156, 509 n. 29, 566 — II
881 — III 208 n. 49, 380, 572,
614—615, 616 — IV 121, 162
n. 7, 289, 361 n. 49, 381—382,
383, 387 n. 32, 429, 457 n. 33,
469 n. 1, 524 — V 31, 33 n. 15,
105, 106, 132, 186, 217, 380 —
St. Agnes R.; A. Abalbert, Gerbard. Siegfried. hard, Siegfried. Schaffhaufen, schwäb. D. V 165 n. 21. Schafftäbt, D. in Sachsen IV 220 n. 42 — V 368. Schala, bair. gr. Geschl. V 131 n. 31, 197 n. 3 - Gr. Friedrich, Sigeharb.

Shalfsburg, schwäb. Burg V 377. Scharfenberg, Burg bei Trifels 568 n. 37. Scheibungen, Burg in Thuringen 618 n. 24, 620 n. 29 u. 31, 621, 622. 628 n. 52. Scheiern, bair. gr. Geschl. 392 n. 51 — III 619 — V 136, 143 n. 58 – Gr. Effehard, Hazaga, Otto II. Scherfebe, D. in Sachsen 482. Scherragau, fomab. Gau 371 - V 377 — Gr. Rubolf. Schierftein, D. im Rheingau 24, 38 n. 26. Schföhlen, Burgmarb im Gau Chutigi 598 — V 2, 368 n. 17, 372. Schlorlop, D. bei Schlöhlen V 2 n. 3. Schlanders, D. im Binftgau III 42 — V 368. Schlefien IV 550 - V 63, 64. Schleswig 160 n. 78, 519 n. 47. angesagte Synobe von 1065: 416 n. 45, 417, 418 n. 49, 419, 428 Schlettstadt III 194 — St. Fides. R. Schluchsee, D. im Albgau 654 - IV Schmalkalden, fränk. D. III 146. Schmilau, D. in Sachsen IV 416 n. 46. Schmölln, Rl. bei Zeit 529, 530 n. 67 — V 368. Schmücke, Bergzug in Thüringen III 335 n. 171. Schönrain, fränk. Rl. IV 354. Schonen, fcweb. Landicaft 416 n. 45, 521, 522. Schottland, Schottenmönche 412, 518
— IV 173 (n. 21), 247 n. 3, 432 n. 27. Schopachgau, Cent im Nectargau V 153 n. 3 — Gr. Abalbert. Schrebit, Burgward im Dalemingigau 341 n. 65, 368 — V 368. Schwabach, Fl. 631. Schwaben (—alemannisch), Stamm S. 23, 47—50, 85, 95, 177 n. 10, 183, 209, 214, 277 n. 76, 297, 303, 353, 355, 443, 468, 486 n. 178, 499, 509, 510, 566, 576, n. 178, 499, 509, 510, 566, 576, 630, 631, 640, 650 n. 8, 653 — II 1—3, 24, 25, 28, 44, 75 n. 62, 98, 154 n. 77, 155, 222, 224, 226, 229, 237, 255, 259, 260, 287 n. 177, 296 n. 192, 310, 377, 403 n. 135, 407, 409, 483, 492, 497, 500, 501, 502, 504, 505, 527 (n. 97), 598, 558, 608, 671, 678 n. 94, 703, 725, 726, 729, 731, 732, 776 n. 50, 853, 859 n. 4. n. 94, 703, 725, 726, 729, 731, 732, 776 n. 50, 853, 859 n. 4,

861 n. 11, 866, 875 (n. 6), 876, 877 n. 15, 878, 879, 880, 881, 883, 885, 886, 887, 888, 889, 890 885, 885, 886, 887, 888, 889, 890 n. 15, 892–893, 907 — III 3, 4, 12, 19, 20, 22, 23 n. 28, 24, 27, 28—32, 33, 34 n. 57, 35—36, 37, 38, 39, 41, 43 n. 70, 45, 47, 48, 50 n. 80, 61, 63, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 82, 90, 93, 110, 120 n. 34, 122, 123, 126, 131, 132, 135, 136, 137, 146, 147, 148—150, 151, 152, 158, 154, 155, 159, 175, 190, 191, 193, 194—196, 159, 175, 190, 191, 193, 194—196, 197—200, 201 n. 45, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 213, 214, 215, 217, 218, 219, 224, 225, 227—228, 233, 237, 241, 242, 289 (n. 95), 328—331, 333, 337, 340, 352 n. 5, 416, 417, 419—420, 422, 425, 431, 432, 439 n. 8, 464, 467, 470 n. 1, 499, 501, 509, 572—575, 605—608, 499, 501, 509, 572—575, 605—608, 614—618, 621, 628, 629, 630, 681, 648, 650— IV 6, 21, 23, 38, 41 n. 75, 54, 56 n. 101, 102, 116—121, 122, 124 (n. 37), 125, 129 n. 41, 132 (n. 43), 133, 134, 159 n. 2, 162 n. 7, 169, 172, 204, 213 n. 30, 248, 253—254, 255—256, 259, 263, 282, 284, 280, 338, 349—350, 358 282, 284, 289, 338, 349—350, 353 354 n. 36, 357 n. 42, 360, 362 n. 51, 374, 381, 383, 384, 387—388, 389, 390, 393 n. 4, 396, 398—403, 411, 426, 428, 430, 434 n. 28 411, 426, 428, 430, 434 n. 28, 441, 459 n. 34, 461 n. 37, 481 n. 30, 482, 484, 485, 489 n. 44, 490, 494, 507 n. 67, 508, 511 n. 69, 520, 545 — V 8, 22, 23, 24, 25, 30 n. 13, 37—38, 66 n. 12, 70, 71, 84 n. 46, 99, 100 n. 5, 105 (n. 15), 106, 114, 125, 144 n. 59, 163, 165 n. 21, 175, 181, 183, 185, 186, 206 n. 17, 216 n. 9, 218 n. 12, 220, 221 n. 17, 237—239, 241, 262 n. 73, 292 n. 24, 325, 327, 329, 377 — \$\overline{0}\$. Berthiotib, Berthiotib II. Generals. Berchtolb, Berchtolb II. Gegen-b., Ernft II., Friedrich I., II., Bermann, Otto, Otto III., Rubolf. Schwabengau, sächs. Gau 344, 360, 388, 623 n. 39 — II 41, 240 n. 88 — III 506 — V 367, 369 — Gr. Otto. Schwabenheim, D. im Wormsgau V 113 n. 2 Schwale, Fl. II 150, 855. Schwalenberg III 236 n. 4 — Widefind. Schwanebed, D. bei Balberftabt 206 n. 53.

Schwarza, Fl. 100 n. 92.

Schwarzach, Fl. 324 n. 37. Schwarzach, Rl. in ber Ortenau 46 — V 202--203, 206. Schwarzach, Kl. im B. Würzburg II 90, 544, 908 — A. Effebert. Somarzenberg, gr. Gefcl. — Beinrich. Schwarzenburg, Burg im bair. Norbgau V 98 — Verchtold.
Schwarzwath II 97 n. 108, 167 — III 34 n. 56, 614 n. 180, 615 n. 182, 616—617 — IV 161, 853, 398, 899 — V 24 n. 5. Schwechat, Fl. 97 n. 87. Schweben (Wisigothi) 407, 408—409, 410, 413, 415, 417, 520—522 — II 69, 128 n. 22, 143 — III 324 n. 155 - V 209 - Rg. Alftanus, Amund, Emund, Erich, Erich, Sato, Stentil - B. Abalmart b. Ae., b. J., Inge, Demund. Schweighausen, D. im Elfaß 443 n. 98 — V 371. Schweinfurt, frank. Burg, Dynastie 28, 47 — III 41 n. 68 — V 69 n. 16, 157, 208 n. 21 — Markgr. heinrich, h. Otto. Scorzarolo, ital. D. IV 396 n. 8 – V 370. Scotelinga, sächs. Gau 460 n. 119. Sbregna, D. in Iftrien 530 - V 372 St. Sebalds-Rappelle, in Nürnberg II 167 — V 234. St. Sebaftians-Reliquie in Magbeburg II 508 n. 75. San Sebastiano alla Polveriera, Al. in Rom IV 156 — M. Petrus. Seben, früherer Bifchofefit von Brigen 21. Secbach, D. im Ritgau 44 n. 40. Seebach, Fl. III 642. Seeberg, D. im Nargau 655. Seeflandern, flandr. Landichaft II 38. Seeland, dan. Infel 416 n. 45. Seeon, bair. Rl. — A. Gunther. Segni, ital. B. IV 198 — V 98 -B. Bruno. Seherus, A. von Chamouzen V 254. Selbschuten II 241 — III 307, 308 — V 146 — Sultan Alp Arslan. Seligenstabt, St. Marcellinus- und Betrus-Kl. 298, 333, 342 n. 67, 701 — II 809 — V 367. A. von Einstebeln II 98 Seliger, n. 109. Selte, Fl. 40 - IV 292. Sels, Rl. im Elfaß III 49 - V 370. Semlin, ungar. Stabt IV 504 n. 62, 505 n. 64, 506 n. 66, 522. Senator, A. in Rom III 396 n. 40.

Seniorictus, ffrichr. Richter in Italien III 544 n. 27, 568 n. 49.
Senlis, franz. B. — B. Urfio.
Senones, lothring. Kl. V 285.
Sens, franz. E.-B. V 88, 90, 91 E.-B. Daimbert, Richer. San Sepolcro, Al. in Piacenza II 453 n. 11. Septimius Severus, Raifer III 542. Septizonium, auf bem Palatin in Rom III 542 — IV 158 — V 277 n. 96 Serchio, Fl. III 259, 382 n. 62, 394, 456 n. 28, 568 n. 50. Sergius. —, Б. von Amalfi II 280 п. 159, 688. H. von Reapel II 111, 424 -III 485 n. 20. -, H. von Sorrent II 111. Serpi, D. bei Bigevano 390 n. 47. St. Servatius, Reliquie IV 159 n. 3. St. Servatius-St., ju Maastricht 292, 635 n. 74, 640 — II 671 n. 83 -IV 159 - Br. Gobicalt. Servi di Maria, R. in Florenz III 455 n. 26. Sethe, D. in Westfalen IV 386 n. 31. St. Severin-R., ju Coln II 596 n. 192. San Severina, Festung in Calabrien II 687, 910. St. Severus-Rl., in Erfurt III 334 n. 170. Seperus. –, B. von Prag 191, 350—351, 594, 595. -, böhm. **Gr**. 594 n. 29. Seward, B. in Norwegen 420 n. 53. Sezze, Burg in Biemont III 458. Seale, D. bei Ront II 286. Sibnach, schwäb. D. III 509 n. 60. Sicco, Gr. im Abrgau 368 n. 3. Sicilien 146, 240, 243-245, 364-367, cilien 146, 240, 243—245, 364—367, 605—606, 607 — II 108, 111, 112, 113—116, 175, 182—184, 185, 203, 275, 446 n. 3, 572, 705 n. 141, 909 — III 156, 304, 399, 448 n. 18, 484, 547, 564 — IV 65, 70 n. 109, 197—199, 202, 450, 523 — V 40, 41, 42—43, 46 n. 38, 54 n. 54, 77 n. 31, 147, 170 — 5. Mohert : Re Moneral 170 - S. Robert; Gr. Roger, Roger II. Siebenburgen IV 168 n. 14, 174. Sieg, Fl. II 87 n. 85. Siegberg, Burg Pfalzgr. Seinrich's 162, 164 n. 84, 528 — II 591. Siegburg, St. Micaels-Rl. 163, 462 500 n. 18, 501, 528—529, 572 n. 44, 579 n. 59, 580 n. 63, 593,

627 — II 6, 7, 86—87, 92, 93, 94, 174, 391 n. 109, 591, 592—593, 595, 596—597, 598, 600, 601, 604, 606, 607 n. 209, 608—609, 610 n. 213, 647 n. 41, 799, 807, 852 n. 203 — IV 234, 236, 237 — V 69 n. 15, 251, 369, 373, 374 — M. Cuono, Erpo, Runo, Reginharb, Bolfbelm; Prior Permann.

Siegfried. -, A. von Fulda, E.-B. von Rainz 151 n. 58, 156, 172 n. 98, 173—175, 180, 184, 185 n. 33, 186, 275, 276, 277 n. 77, 290, 295—296, 300, 302 n. 126, 303, 308 n. 5, 327, 328 n. 42, 329, 332—333, 335, 337 n. 58, 338, 351 n. 89, 356, 368, 372, 386, 369,—391 356, 368, 372, 389, 390—391, 393, 395 n. 56, 401, 446, 487, 490, 494, 501—503, 512, 524, 525, 527, 531, 564—565, 568, 569 n. 40, 593, 594, 612, 615-616, 617, 619, 620, 621, 623, 624, 625, 617, 619, 620, 621, 623, 624, 625, 626, 656, 658—663, 668 n. 13, 700, 701 — II 3—6, 19, 30—32, 42 n. 4, 76, 78—79, 81, 82, 83—84, 94—95, 161, 168—170, 171, 187—190, 192 n. 8, 193, 194, 230 n. 75, 232—233, 238, 263 n. 126, 265—266, 270—272, 274 n. 147, 286, 287, 290, 293, 296, 298, 301—304, 305, 306, 309, 312 n. 5, 322 n. 19, 334 n. 36, 358—361, 366, 373, 375, 376 n. 90, 377, 380, 384, 399, 410—413, 439, 448, 456, 462—465, 410-413, 439, 448, 456, 462-463, 464, 468, 471, 472, 487, 488, 498 n. 66, 502 n. 68, 506 n. 72, 508, 509, 510, 519, 521 n. 89, 581, 540, 541, 560—562, 565, 569—570, 598 n. 197, 614, 615, 569—570, 598 n. 197, 614, 615, 620, 631 n. 24, 637 n. 30, 641, 677, 681, 683, 728, 729, 730, 731, 775, 795 (n. 16)—797, 801, 802, 803, 809 n. 69, 810, 811—814, 815, 821 n. 104 u. 107, 823, 825 n. 116, 829, 831—832, 837, 840, 861, 863, 887 n. 7, 908, 909 — III 2, 3, 5, 9—12, 42, 44 n. 72, 69 n. 106, 76, 98, 122—123, 143, 145, 149, 154, 178, 205, 211. 237, 835 n. 170, 346, 426, 427 n. 141. 335 n. 170, 346, 426, 427 n. 141, 555 n. 170, 545, 426, 427 n. 141, 521 n. 1, 577, 578 n. 67, 582 n. 73, 618, 627, 629, 630, 631, 632—635, 636, 640 — IV 129 n. 41, 258 n. 19, 305, 352 — V 29, 317, 320, 321, 325, 378, 379. 8. von Augēburg II 250, 853 n. 206 — III 61—62, 64, 65, 119, 123, 149, 222, 350, 509, 574,

575 — IV 15 n. 29, 19, 20, 21, 204—205, 325 n. 116, 400, 401, 439 n. 48, 479, 547 — V 100 n. 5.

Siegfried.

–, B. von Bologna III 178.

–, B. von Piacenza III 264 n. 54. -, Candidat für das Bisthum Con-

ftang II 1, 4 n. 8. -, A. bes Ri. Allerheiligen in Schaff-haufen III 615 — IV 120, 162 n. 7, 365 n. 54, 381, 399 n. 14,

402, 429, 524. -, 21. bes Ri. Tegernfee III 65 n. 100 — V 379.

-, Br. im St. St. Suitbert's Werth 572 — II 88.

–, Gr. von Ballenstedt, rheinischer Pfalzgr. III 508 n. 48 — IV 461-462 - V 60 n. 5, 70, 114, 115, 117 n. 5, 118 n. 6, 120 n. 10, 173, 178, 183 n. 20, 230, 256, 257, 259 n. 70 — Gem. Gertrub.

-, Gr. von Bomeneburg III 508 -

, IV 2, 219, 413. –, Gr. vom Nordthuringogau 597 n. 35 — III 506 n. 57.

-, Gr. von Spanheim 391 — III 228, 229, 621 n. 142 — V 379 — Bem. Richardis.

–, Gr. von Stade 39 n. 28 — Gem. Abbela.

—, sächs. Gr. 211 — Sem. Mathilde. –, sächs. Gr. 211.

-, (frånt.) Gr. 24 n. 6.

–, S. Markgr. Udo's II. ber fächs. Norbmark II 513 n. 81 -503 n. 49.

-, Stammvater bes hauses Canoffa 119 n. 1.

–, Krieger Heinrich's IV. IV 243, 257.

— Caftellan in Grabech 191 n. 47. Siena, B. 28, 81, 101, 118, 137, 306, 567, 674, 675, 677, 681, 708 — III 81, 84 n. 127, 259, 398 n. 81, 395, 396, 455 n. 26, 551 — V 375, 376 — B. Antifred, Johannes, Robulf.

Sierk, D. in Lothringen 563 n. 26.

Sigebert.

-, A. von St. Michael in Hilbesbeim II 3 n. 6.

—, M. von Gembloug III 408, 536 n. 15, 631, 634, 650 n. 20 — IV 25, 481—482, 484 — V 89 n. 62, 187—193, 355, 360, 382.

-, Gr. im Saargau III 220 n. 79
- IV 42 - V 372.

Sigebob, Segeboto.

-, B. von Berona III 569.

-, **90**R. 700.

Empfänger einer Schenfung in Desterreich III 97 n. 3 — V 372. Sigehard, Sieghard, Sigahart.

Ransler, Batriard, von Mquileja 371, 495 n. 11, 531, 563 n. 26 u. 27, 572 n. 45, 592 — II 117 n. 1, 346, 347, 456, 673, 724, 729, 730, 731, 734, 885, 887 n. 6, 888 — III 12—13, 21, 22 n. 26, 37, 42, 65—66, 72 n. 109, 582 n. 72 IV 119 n. 29, 389 — V 379.

Gr. von Burghaufen und Schala V 131 n. 31, 177 n. 10, 194, 195, 196—198, 204, 205, 332, 353, 356,

357 (n. 10).

—, Gr. von Saarbrüden IV 42.

—, bair. Gr. III 145. ., Gr. in Böhmen 191 n. 47.

—, Gr. in Sogmen 191 n. 4%.
Sigelgaita, Gem. B. Robert Guiscard's 149, 240, 245 — II 183,
276 n. 151, 277, 424, 688 — III
85, 314, 375, 451 n. 20 — IV
69, 71, 72, 156, 198, 272.
Sigemar, bair. Gr. 444 n. 97, 467
n. 185.

Sigewin.

Erz-Decan, E.-B. von Cöln II 598 — III 155, 212, 219, 222, 237 n. 65, 251, 316 n. 91, 317, 319, 547, 550 n. 13.

M. von Rojaggo III 621 n. 142. Sigmaringen, fcmab. Burg III 24 n. 30, 26, 36 n. 58.

Sigtuna, Stabt in Schweben 409, 415,

416 n. 44, 521, 522 n. 52. Silva Candida (St. Rufina), A. Rom 105 — III 473 n. 8

Abalbert, Humbert, Mainard. Silverius, P. IV 79, 315 n. 88.

Silvester.

- I. (St.), 33. II 493 n. 57 — III 538, 585, 586 — IV 84.

· II., 33. 570 n. 42 — II 432 — IV 342 n. 16.

- III., Gegen=B. IV 83 n. 143.

- IV. (Maginulf), Gegen - P. 275-277.

St. Silvester, Rl. in Rom III 555 n. 37 — V 45 — A. Rifolaus.

St. Simeons-St., ju Trier V 31 n. 13,

Simeon, Runftler in Conftantinovel 250 n. 25.

396 n. 56, 360, 477 n. 157, 498 n. 8, 531, 532, 567, 628 — II 84, 157 n. 84, 541, 646, 853 — III 64 — V 369, 374. Simon, Gr. von Crépy III 303, 311 n. 136. Simplicianus-Al., in Mailand 129 n. 20 — III 378 n. 55 -Simplicius, P. III 591. Sinbelfingen, D. in Schwaben III 618 – St. Martins.**A**. Sinigaglia, Gr., Stadt in ber Bentapolis 32, 304, 384 n. 58 — V 274 n. 89. Sinope, Stadt in Rleinafien V 139. Sinsheim, Rl. im Elsenigau 569 — IV 291 — V 71 n. 19, 97, 158 n. 3, 207, 273. Sinuessa, ital. Stadt IV 281 - V 56 n. 56. Sinzig, D. im Ahrgau 368, 475 n. 149, 477, 478 n. 160, 513 n. 36 — II 90 — V 367, 369. Singingen, gr. Geschl. -– Gr. Heinrich. Sipontum, apul. Stadt 90, 557. Siritha, Gem. F. Gobschall's 519, 520 — II 150, 854. Sirnicfelb, Bau (in Dberöfterreich?) III 97 n. 3. Sifenand, caftil. Statthalter in Coimbra III 561. Sikgau, schwäb. Gau 654 — Gr. Rubolf. San Sifto, Rl. ju Biacenza 229. Sithiu, franz. Rl. 19. Sitten, B. III 433 n. 5 — V 371 — B. Ermenfrib. Sitter, Fl. III 74, 198, 501, 573. Siwas, Stabt in Rleinafien V 146. Siggo, Sigo.
—, B. von Berben 52, 84, 154, 181, 201. fachs. Graf (von Käfernberg) II 584, 910. thüring. Gr. V 185 n. 21. Stara, B. Sit in Schweden 415, 420, 521 — B. Acilin, Abalwart b. Ne. Stritefinnen, stanbinav. Bolt 407, 410. Slaven, 3, 39, 42, 160 n. 78, 293, 412, 452, 517—520, 521, 522, 530 n. 69, 585, 597, 598, 610, 619 n. 26, 660 — II 143, 148, 149, 150, 228, 265 n. 132, 714, 745—746, 820, 854—856, 867 — III 142, 924—925, 392 n. 168, 466 n. 42, 582 n. 72 — IV 92 n. 167, 119 n. 28, 215, 410 — V 101, 372.

Simmern, rheinfrant. D. IV 346 n. 25.

St. Simon und Judas-St., zu Goslar 16, 22, 24, 45, 50, 165, 329—330,

Soeft, D. in Westfalen 593. Soiffons, franz. B. IV 410 - B. Manaffes; Gr. Jos 200 bannes L Solanzgau, bair. Gau III 325 n. 159 — Gr. Heinrich. Sollnig, D. im Gau Rizizi 628 — V Burg, Somerschenburg, sächs. Burg, gr. Geschi. III 140 — Gr. Abalbert, Friebrich. Soonwald, am Rhein V 257. St. Sophien-Al., zu Benevent 75, 76. Sophia, Sophie.

—, Gem. des Gegen-Ags. Hermann III 419 n. 127 — IV 17, 228 n. 50. —, T. des Ags. Bela von Ungarn, Bem. bes Martar. Ubalrich von Rrain und Iftrien und bes D. Magnus 188 n. 41, 206, 294 -II 34, 70, 72, 75 n. 62, 856 — IV 462 n. 40. garb III 201 — IV 347 n. 27, 388. -, Gem. Gr. Ludwig's von Mömpel-- : siehe Jubith. Sophronius, Patriard von Jerufalem 445. Soracte, Berg in Italien III 438 -V 107. Sorbaria, D. bei Mobena III 565, 570 — IV 78, 187. Sorbenland (Bribia, Mark Meißen) II 526 n. 96 — IV 170 n. 18 — V 245 n. 52. Sornegau, burgund. Gau 654. Sorrent - S. Sergius. Spanheim, gr. Geschl. III 229 — IV 36 n. 69 — V 98, 247, 379, 386 - Gr. Cherhard, Engelbert, Engelbert, Friedrich, Meginhard, Siegfried. Spanien 604 — II 199, 208 n. 34, 213, 214, 273, 351 — III 83, 320 — IV 65, 68, 92 n. 167, 200, 273 n. 60, 487 n. 40 — V 85, 135, 171 n. 28. Spatenberg, Burg in Thuringen II 232, 310, 830, 872, 878. Speier, B., Stadt 16, 46, 47, 50, 51, 52, 155, 266, 324, 504, 563 n. 26, 566, 567, 568, 576, 579 n. 59 -II 7 n. 17, 85 n. 82, 97 n. 108, 308 n. 1, 483 484, 623, 785, 796, 739—741, 755, 849, 886, 887, 890, 891 n. 16 u. 18 — III 32 n. 50, 189, 335, 341, 397 n. 86 — IV 38, 106 n. 198, 111, 112—113, 125, 161, 162, 169 n. 15, 174,

185, 261 n. 25, 276—277, 291, 345, 363, 459 n. 34, 488 n. 42, 500, 501, 535 n. 14 — V 4, 38 n. 22, 67, 71, 97, 98, 113, 192, 151—153, 178, 181, 183, 196 n. 3, 202—203, 206—207, 208 n. 21, 210, 247, 249—250, 251, 285, 294 n. 26, 313, 15, n. 68, 293, 293, 240, p. 515, p. 68, 293, 293, 240, p. 515, p. 68, 293, 293, 240, p. 515, p. 68, 293, 293, 294, p. 26, 315, p. 68, 293, 294, p. 26, 315, p. 26, 315 315 n. 68, 323, 338, 340 n. 55, 364, 366, 373, 374, 383 — St. Marien-Dom.R.; St. Buido-St.; B. Bruno, Ginhard, Gebehard, Beinrich, Huzmann, Johannes, Ronrad; Br. Abalbert. Speierbach, Fl. 324 n. 37, 580 n. 63. Speiergau 23, 324, 468 n. 137 — IV 112, 291 n. 34 - Gr. Heinrich. Spergau (flav. Robolani), D. im Merfeburger Gau 530 n. 69 — III 650 n. 21 — V 368. Speffart, Gebirge II 837 n. 148. Spier, D. in Thuringen II 533-534, 595, 596, 597, 585 n. 177, 892, 834, 837, 838. Spitignev, S. von Bohmen 189-191, 193—194, 198 n. 61, 206—207, 350, 351 n. 89, 596 n. 31 — II 192, 193 n. 9, 458 — III 582 n. 72 — Gem. 3ba. Spotting, schwäb. D. 151 n. 58. Spoleto, H., Stadt 7, 32, 126 — II 576, 578, 658, 689, 690 n. 108, 692 — III 109, 250, 318, 393—394, 432 n. 3, 523 — V 273 — Gottfried, Sugo Ugiccio I., iner I., II., B. Bictor II., Řainer Werner. Squillace, calabr. Stabt 240, 243 n. 17. Stablo, lothring. Rl. 213, 460—461, 462-465, 466, 470-472, 478-474, 487, 495-497, 500 n. 18, 504, 510, 527, 528, 533, 570, 571, 587, 640, 641 — II 46 n. 14, 47 n. 17, 48—54, 55—56, 601—602 — III 419 n. 127 — IV 260 n. 24 — V 36 n. 19, 181 n. 15, 379 — A. Agilolf, Poppo, Robulf, Theoberich. Stade, Gr., ar. Geschl. 357, 423, 652 — III 503 — IV 176, 217, 220 - Gr. Etbert, Beinrich, Lothar-Udo, Siegfried, Udo III. Stahled, rheinfrant. Gefchl. 273 n. 65. Stamfordbridge, Rampfplat in England 522 n. 54, 523 n. 55 II 25. Stanislaus, B. von Krakau III 207. Starchand, Marker. von Sann V 6.

Starkenburg, Burg bei Kl. Lorsch 483 n. 173.

Staufen, schwäb. Burg, Dynastie III 81, 194, 336 n. 172 — V 24, 264 n. 76 — Abelheid, Friedrich. Stavoren, Gr. in Frisland III 69 -V 372. Steberburg, D. in Sachsen II 490 n. 55. Stegula, O. im Ruhrgau 36 n. 23. Stein, St. Georgen-Kl., in Schwaben IV 383 — A. Trutewin. Steinberg, bei Goslar II 645, 679, 715. Steinberg, D. in Krain 352 n. 91. Stenay, lothring. St. 635 - IV 39, 513, 514, 515 — **V** 367. Stentil, Ag. in Schweben 409, 416 n. 44, 520—522. Stenphi (Simon), B. ber Finnen 410. St. Stephan, Batron von Des IV 464. St. Stephans-R., zu Augsburg III 62. St. Stephans.Rl., ju Bergoglio II 107 n. 118. St. Stephans-Dom-K., zu Halberstabt 84 n. 62, 176 — II 69 — IV 209, 212. St. Stephans-Rl., zu Mailand II 474 n. 40. St. Stephans-R., zu Mainz 389 — V 369 — Pr. Anselm. St. Stephans-Dom-R., zu Mes 403 — III 179 n. 9 -- IV 41 n. 75, 249 n. 6. San Stefano Rotonbo, R. in Rom V 277 n. 96. St. Stephans-Dom-R., zu Toul 445 n. 100. Stephanus, Stephan. –, Rg. von Ungarn II 431 – III 510 – IV 477. - I., 33. 30, 115 - II., 38. III 593, 596, 604 — IV 34, 451 n. 20. - IV., \$. 79 n. 49. - VI., \$. IV 240, 243, 557, 558. - IX., 33. 30, 33, 34, n. 18, 35, 52—53, 54—57, 69, 70, 71, 72, 73—74, 75—83, 85, 87, 88, 89, 90, 92, 101, 102, 103, 105, 122, 127, 135, 142 n. 42, 180, 217, 440 n. 88, 604, 641, 672, 674, 675, 676 — II 221, 624 n. 17, 626, 841 n. 159 — III 291 n. 100 — IV n. 159 — III 291 84 — V 376, 381. Carb. Priefter 76, 90, 180—181, 234, 318 n. 26, 684—686, 691, 693 n. 22 — V 381. -, A. vom St. Jakobs-Rl., zu Lüttich IV 463 n. 44 — V 117. -, A. von Beißenburg V 151, 178. 32\*

Stephanus, Stephan. -, Gr. von Blois IV 471, 472, 520 n. 84 — V 141. - ber Cencier, Präfect in Rom 255, 258 n. 37, 312 — II 421. -, S. bes Cenciers Stephanus III 81. -, pom rom. Gefcl. Corfi V 273.
- Rormannus, Romer V 277 n. 96. Steußlingen, schwab. B: Gefchl. 166 n. 87, 853. Burg, Stoffelberg, Burg in Schwaben 202 n. 68. Stöffeln, fr. Geschl. — Albrecht. Stopfenreit, D. in ber Mart Defterreich 563 n. 26. Stormarn, norbalbing. Gau 519 — II 74 n. 62, 150, 855 — IV 416 n. 46.
Straßburg, B., Stadt 100, 156, 370, 576, 658 — II 45, 410, 413, 415, 481, 491, 907 n. 13 — III 71, 131 n. 48, 132, 194, 248, 422 n. 129, 509-510 — IV 22, 56 n. 101, 362, 439 — V 5, 100—101, 105 n. 15, 199 n. 7, 373 — St. Marien-Dom-R.; St. Thomas-St.; Rabemin Sung, Sexifo, Otto B. Balbewin, Cuno, Bezilo, Otto, Thiepalb, Werner I., Wernher II., Wilhelm; Br. Abalbert, Burchard. Strahmalchen, bair. D. V 198 n 5. Straubing, schwäb. D. V 194. Strehla, Burgward im Dalemingi-Gau 404 — V 368. Strengi, D. in Iftrien 687 n. 11. Streu, Fl. III 187, 141. Strumi, Kl. — A. Andreas. Stubersheim, schwäb. abl. Geschl. -Adalbert, Berengar. Stublmeißenburg 347, 450. Styrum, D. im hattergau 572 - V 369. Suanihilb, Me. von Rl. Elfen IV 550 n. 13. Suatoplut, S. Marigr. Otto's von Mähren V 131, 240, 244 n. 49. 245. Subizi, Befit bes Erzstiftes Magbeburg 390 n. 48 - V 367. Subbach, Fl. III 642. Subburg, bei Goslar 389 n. 44. Sülchen, D. im Sülichgau 24 — V 366. Sülichgau, schwäb. Gau 24, 214 n. 26 — Gr. Deffo. Süllberg, Feste bei Hamburg 157 n. 76, 159 n. 77. Suibger. -, ſäďoj. 90bl. II 504. -, Dienstmann E.-B. Abalbert's von Samburg-Bremen II 140.

St. Suitbert's Berth, Pfalz, St. im Ruhrgau '35, 152, 266, 277 n. 77, 278-279, 372, 376, 477, 572, 647, 650 — II 88, 803 n. 50 — IV 322 n. 108 — V 118, 119, 369 — Pr. Sieafried. Sujo, ital. D. II 279. Sulpicius Severus V 336 n. 46, 338 n. 52. Sulz, schwäb. gr. Geschl. — Gr. Alwig. Sulza, thüring. St. Beter8-St. 394— 395 — V 371, 373. Sulzbach, bair. gr. Geschl. V 62 n. 9 – Gr. Berengar, Gebhard. Sulzburg, Rl. im Breisgau 654. Sunbergau, bair. Gau 466 - III 619. Sundgau, im Elfaß V 285. Supplingenburg, fachs. gr. Geschl. II 504 n. 69 — Gr. Gebhard, 3da. Suppus, Ergpriefter ber St. Anaftafius. R. zu Rom, Beichtvater Ritolaus' II. II 178. Susa, ital. Stabt IV 373. St. Sufanna, R. in Rom V81 — Card. Priefter Octavian, Betrus Bifanus. Sutri, ital. B., Stadt 101, 126, 215, 250, 254, 255, 256 — III 160 n. 102, 446, 490—491, 550, 551, 553, 567, 568 — IV 39 n. 74, 82, 83, 95, 150 n. 78, 281 — V 81, 82 — 38. Sonitio; Gr. Dito. Synobe von 1059: 118—119, 677, 680, 683 — V 376. Svatawa, Gem. Ag. Wratislav's von Böhmen IV 49. Svend Estrithson, Ag. von Dänemark 2, 407, 408, 411, 413, 414, 415 n. 43, 416, 418, 419 n. 50 u. 51, 516, 519, 536 n. 78 — II 78, 74, 75 n. 62, 85, 86 n. 83, 148, 212, 287, 414 n. 151, 444—445, 446, 550, 556—557, 743, 819—820, 854, 855, 859, 911— III 168, 923, 324— IV 65— V 55. Swätoslav (Demetrius), russ. Groß.F. 11 482, 517 - Gem. Dba. Smalafeld, frant. Gau IV 162 n. 7. Smatobor: fiebe Friedrich. Swidter, A. von Sugen III 65 n. 100. Symmachus, B. III 588 n. 82 — IV 316, 342 (n. 18). Spratus IV 197, 198. Sprien 394 — V 54 n. 54, 78, 145 n. 60. St. Sprus-Dom-A., in Pavia III 266 n. 59. Sprus, Priester in Mailand 541, 671.

Szekszard, St. Salvator-Al. in Ungarn 347 n. 77 — II 744 n. 209.

X.

Tabo, ital. Gr. IV 91 n. 162. Tamim, Sultan von Tunis IV 199. Tanaro, Fl. III 458 n. 31 — V 370 n. 13. Tanfreb.

-, normann. F. von Antiochia IV 528 — V 40, 41, 139 n. 51, 146. —, Normanne, B. Robert Guiscard's IV 70.

-, Normanne 313 n. 16.

Zankward, B. von Brandenburg 340 --841.

Tannweiler, D. im Elsaß V 199 n. 7. Taranto, apul. Stabt 242 n. 17, 364 - III 303 — IV 70 n. 109, 198, 380 - Gr. Boemunb.

Tarentaise, savopische Landschaft II 750 n. 6.

tarpeischer Berg, in Rom V 87. Tauber, Fl. 186.

Taubergau, frankischer Gau 85 n. 69. Taucha, D. in ber thuring. Mart 529. Tauern, Rette in ben Alpen V 6.

Teano, Stadt in Campanien 239. Techenegau, sachs. Gau 151 n. 58.

Ted, fomab. Burg, h. Gefchl. III 201 n. 45 — V 24 n. 5. — H. Walther. Tegeno, A. von Brauweiler, von Malmeby 471.

Tegernsee, bair. Kl. 173 n. 2 — III 64 n. 100 — V 879 — A. Eberbard II., Sieafrieb, Ubalicalt.

Teitig, D. im Daleminzi-Gau 404 - V 368.

Tengling, bair. gr. Gefchl. — Gr. Friedrich, Friedrich. Terni, Stadt in Italien III 482 n. 2.

Ternic, D. in ber Mark Defterreich 531 n. 70 - V 372.

Terracina, St. in Italien II 286 . IV 156, 193—195, 197, 198 -- St. Bietro und St. Cafaro-Dom-R.

Teffin, Fl. 558.

Tefterbant, lothring. Gau 35 — V 58 n. 3.

Teuchern, D. in ber Mart Beit 598 -IV 292 n. 35 — V 368

Teuerstadt, Borstadt von Bamberg 452 n. 106.

Teuzo, Aretiner III 393.

Thamsbrud, D. in Thuringen II 882, 883 n. 31.

Thangmar, Scholaster zu hilbesheim 538 n. 73.

Thankmarsfelde, fachf. D. IV 544. Thaya, Fl. III 465. thebaische Legion IV 99.

Thebald.

-, B. von Citta di Caftello IV 134. Romer V 45.

292, 293, 297, 386, 390, 396, 493, 438, 461, 474, 475, 480, 490 n. 25, 649 — IV 73, 179 n. 31, 200, 394 — V 106.

Theiß, Fl. 196 n. 57.

St. Thekla-K., zu Mailand II 176 n. 111, 474 n. 40 — IV 471.

Theobaldus, Römer IV 270 n. 49. Theobahab, oftgoth. Rg. IV 315 n. 88. Theodin, rom. Archidiatonus III 524.

Theobol, S. Gr. Gregor's von Tus-culum V 274 n. 89.

Theodofius, Raifer II 720 — III 870, 590, 599 — IV 28. Theophano, Gem. Raifer Otto's II 125 n. 18.

Theres, St. Beits-Rl. in Franken V

**4, 207, 373**. Thérouanne, franz. B. 19 — B.

Subert. Theffalien III 545.

Theffalonich III. 599.

Thiel, sothring. D. 153 - II 497 n. 65.

Thiemo.

E.-B. von Salzburg IV 45 n. 82, 216, 289—290, 355, 364, 384, 446, 447, 490 n. 47, 549 — V 6, 84, 135, 137 n. 46, 142 n. 56, 143 (n. 58), 145 n. 60, 172 n. 32, 282.

ffichr. Gegen-B. von Paffau IV 175-176, 364 - V 2, 68 n. 10.

, Prior von Rl. St. Michelsberg zu Bamberg V 164 n. 20.

–, Gr. von Eschenloh IV 490 n. 147. fachs. Gr. V 185 n. 21.

Thierftein, gr. Gefol. im B. Bafel

Thiethard, B. von Denabrück III 584 n. 78.

Tholey, lothring. Rl. 505—508, 509, 510 — II 168 — III 405.

Tholf, B. in Norwegen 420 n. 53. St. Thomas St., in Straßburg III

Thomas, Rreuzfahrer IV 496 n. 52, 510 n. 69. Thonborf, thüring. D. V 46 n. 84.

Thraften II 385 — IV 168. Thrente, frif. Gau 478 n. 160. Thuring, westfäl. Ebler IV 386 n. 31. Xhūringen 12, 151, 155, 177 n. 10, 188, 196, 206 n. 6, 212, 293, 295—296, 394, 410, 530, 563, 564—565, 591 n. 21, 611, 616 n. 18, 617, 618, 619, 620-621, 622, 623, 630, 656—663 — II 20—22, 42. 187-189. 229-230. 231-232. 42, 187—189, 229—230, 281—232, 238 n. 86, 242, 253, 259 n. 118, 264—266, 267, 268, 271, 286, 287, 297, 303, 309—310, 311, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 328, 330, 410, 411, 412, 415 n. 152, 416, 486, 492 n. 55, 493, 496, 498, 499, 503, 506—507, 512, 513, 518, 520 n. 89, 522, 528 n. 98, 529, 530, 531, 533, 534 n. 110, 535, 539, 540, 561, 564, 566, 645, 682, 717, 787, 792, 795—797, 811, 682, 717, 787, 792, 795-797, 811, 813-814, 824, 828, 830, 837, 851 n. 200 u. 202, 857, 858, 862, 863 n. 17, 864, 865, 866, 867 (n. 29), 870—873, 879, 880, 881, 882, 883, 909 — III 75, 192, 137, 139 n. 65, 909 — 111 75, 182, 187, 189 n. 65, 146, 213, 287, 288, 240, 241, 881, 384, 346, 347, 502, 503, 577, 615 n. 182, 641, 643 — IV 3, 8, 17, 47 n. 86, 49, 52, 54, 59, 113—114, 124, 125, 129 n. 41, 163, 170, 171, 222, 223, 226, 246, 258 n. 19, 294 n. 87, 296, 315, 319, 321, 328, 353, 354, 355 n. 39, 357 n. 42, 440 n. 52, 481 n. 30, 485, 554 n. 8 — V 2, 29, 67, 151 n. 1, 161, 218, 219, 220, 223 n. 23 161, 218, 219, 220, 223 n. 23, 224, 281 n. 33, 232, 246, 252, 253, 321, 322, 325, 329, 330, 332, 380 F. Gunther; Gr. Beringer, Gunther, Lubwig ber Bartige, Lubwig ber Springer, Razelinus.

Thuringer Mart: fiehe Mart Reißen. Thuringer Balb II 21 n. 34 — III 143, 148, 333 — IV 354.

**Zhur**, 3t. III 198, 501 — IV 386. **Zhur**gau III 31, 32, 200, 502 n. 45, 572—573 — IV 159 n. 2, 162 n. 7, 350, 381, 383 n. 26, 387.

Tiber, Fl. 248, 255, 256, 257, 259, 313, 316 — II 221, 587, 751 n. 7 — III 488, 489, 440, 441 n. 11, 478, 479, 541, 542, 552, 553 — IV 181, 184, 270, 422 — V 46, 74, 81, 82, 149.

Tiberius, Raifer IV 158 n. 81. Tiebo, B. von Brandenburg II 69, 615 - III 219, 285 - IV 2, 51— V 101 n. 8.

Tietberga, faroling. Kgin. IV 426 n. 15.

Tihany, Al. in Ungarn 198 n. 61.

Timavus, Fl. 465 n. 49.

Tiofrid, A. von Echternach V 181 n. 15. Tir-Laret (Comit. Tirensis), burgund. Dechtland III 446 n. 15. Tirol, Gr. V 295 n. 28 - (Gr.

Abalbert ?).

Titus-Bogen, in Rom IV 418. Tivoli, ital. Gr., Stabt II 425, 686 n. 101, 719, 720 — III 250, 375 n. 101, 719, n. 48, 447, 451 n. 20, 553, 565 – V 81, 277.

Zobi, ital. Gr. 317 — V 15 — Gr. Rapizo.

Toggenburg, abl. Gefchl. III 422, 501 — Diethelm, Folfnand, Folfnand. Toledo, E.-B. II 351 — IV 200,

281 — V 34 n. 17, 67 n. 13, 86 (n. 50) — E.-B. Bernhard; Geift-

licher Garfias.

Tomburg, lothring. Gr. - Gr. Dietrid. Torgau, D. an der Elbe II 225 n. 66. Tortona, ital. B., Gr. 429, 627 n. 49 — 8. Otto.

Toftig, Earl 215, 222 — II 25, 26 n. 41 — III 152 n. 88 — Gem. Jubith.

Xoul, 33., Gr., Stabt 444, 592, 629 — II 430, 447, 448 — III 202 — IV 388, 404 — V 253 — St. Stephans-Dom-R.; St. Gangolf's-RI.; B. Bruno, Gerhard, Bibo, Ubo; Gr. Friedrich, Friedrich, Beter, Rainald.

Toulouse, frangos. Gr., Stabt IV 281, 469 - Gr. Raimund.

Tournay, lothring. B., Stabt 411 n. 33 — Rl. St. Martin. Stabt IV

Tours, frangof. E.B. 131, 139, 180, 234 — IV 459, 469, 470, 471 n. 3 — V 33 n. 16 — E.-B. Silbebert, Robulf; Berengar. Traetto, ital. D. II 279.

Traina, ficil. B., Stadt 365—366 II 114 — IV 198—199 — Robert.

Trani, apul. Stabt 241 -- II **275,** 276 — III 303 — IV 273 -Petrus.

Trafenwilzingen, D. in ber Mart Cham 97 n. 88.

Trasmunb.

—, B. von Balva III 433 n. 4. -, Gr. von Chieti 27 - II 689.

-, ital. Maler II 147 n. 65.

Trastevere, Stadttheil von Rom 119 — III 81, 531 n. 12 — IV 181, 184 — V 74.

Traun, FL (in Baiern) 182, 187 n. 39. Traun, Fl. (in Oberöfterreich) 28 n. 4, 187, 208. Traungau, bair. Gau 23 n. 4, 187, 208 — III 68 n. 104, 619 — V 63 — Gr. Abalbert. Travaglia, Burg am Lago Maggiore 542 n. 87. Bal Travers, im Jura V 371. Traversaria, ital. Gr. 334 n. 53. Treben, Burgward im Sau Chutigi 265 n. 46, 529. Trechirgau, rheinfrant. Gau 214 n. 25 — III 576 — V 173 n. 1 — Gr. Berchtolb. Treine, fächs. Gau 153. Isola de Tremiti IV 189 n. 46 — St. Martin-Rl. Tretenburg, Dingstätte im thüring. Altgau II 264, 813, 851 n. 200. Treviso, ital. B., Gr., Stadt 481 — LI 8, 187 n. 1, 680, 767 n. 32 — IV 453, 454 — V 374 — St. Betere-Dom-R., B. Azelin, Gumpolb, Roland, Ruothard, Bolfram; Dompr. Johannes; Gr. Raginbald. Tribur, Bfal<sub>3</sub> am Rhein 8, 43, 44, 45, 52, 368, 369, 459 n. 118, 461, 462 n. 124, 465, 466, 476, 483, 484 n. 176, 488, 490 n. 4, 494 n. 9, 526, 620 n. 30, 624 — II 268, 725, 737, 739, 752 — III 12 — IV 243, 557. Reichstag von 1066: 489-492, 586, 696, 699 — II 9, 70, 71, 90, 147, 247, 729—730, 810 —811, 867 n. 29 — V 319. Reichstag von 1076: II 295 n. 191, 716 n. 163, 724 n. 176, 729—735, 736, 738 n. 197, 740 n. 199, 750 n. 7, 755, 777, 850, 886—893, 911 — III 69 n. 106 — V 264 n. 76, 323. Tricaris, apul. D. III 316 n. 144. Tricontai, D. bei Bicenza IV 346. Trient, B., Stabt 425 — III 284, 288 (n. 95), 581 n. 71 — IV 296 — V 294—296 — B. Abalbero, Gebhard, Satto, Seinrich, Bernwarb. Trier, E.-B., Stadt 24 n. 7, 419 n. 49, 459, 460, 461, 462, 463, 497 n. 13, 499, 503-504, 508-509, 511, 588 — II 168, 872 n. 81, 539 n. 118, 851 n. 201 — III 152 156 n. 95, 187—189, 248, 279, 280, 327, 405, 406, 407, 579 n. 67 — IV 404, 487—488, 492, 494 n. 50, 497, 498 n. 55, 500

n. 56, 520 — V 4, 7, 60 n. 5, 70, 116 n. 4, 125—126, 132 — St. Peters - Dom - R.; Ri. St. Martin, St. Maximin, St. Baulin; St. Simeons-St.; E. B. Bruno, Sberhard, Sgilbert, Konrad (Er-wählter), Boppo, Ubo; Pr. Bur-hard; Scholafticus Wenrich; Burggr. Theoberich; Rabbi Micheas. Trieft, B. III 396, 456 n. 27 — V 370. Trifels, tfric. Burg III 422 n. 129 — Diemar. Trigno, Fl. 32. S. Trinita, Kl. zu Benofa 146 n. 51 — IV 72. Trinkinot, Normanne 313 n. 18. Tripolis, Stadt in Phonitien 445. Trivillio Graffo, D. in der Lombardei III 378 n. 55 — V 374. Xroja, B., Stabt in Apulien 150 n. 56, 240, 241 n. 17, 243 n. 17 — III 450 — IV 338, 390 — B. Benedict. St. Trond, lothring. Rl. 470 n. 143 — II 59 n. 41 — III 37 n. 71, 40 n. 76, 248, 367, 463, 465, 466 n. 51, 514 — V 57—58, 68 n. 14, 116 n. 5, 290 - A. hermann, Lanzo, Liupo, Rubolf, Theoderich. Tropes, franzöf. B. — B. Philipp. St. Trudo, Patron von RL St. Trond IV 466. Trubenfee, D. in ber Mart Defterreich 95, 97. Trutemin, A. von Rl. St. Georgen ju Stein IV 120. Tübingen, schwäb. gr. Haus 47 — III 32, 150, 152 — IV 291 n. 34, 353 — Gr. Anfelm, Peinrich, Hugo; Pfalzgr. Beinrich. Lulin, D. in Defterreich III 351 — IV 521. Tumulus Bisanorum, Bald bei Bisa III 567 n. 49 — V 370. Tunis 605 — Sultan Tamim. Tuoto. Grundbesiter im Thurgau IV 381-382, 429. -, gefallener Krieger III 145 n. 77. Turin, Martgr., B., Stabt 9, 10, 48, 632 — II 460, 751 n. 8, 753 — III 458 n. 31, 459 n. 32 — IV 347-348, 373, 388 - B. Runibert, Lanbulf; Martgr. Olberich Manfred II., Betrus. Turtomanen (Türten) II 341 — IV 481 n. 30, 486 n. 40, 511 n. 69, 518 — V 77 n. 81, 138, 139 (n. 50), 140, 143, 149 n. 69. Turtopolen, byjant. Sölbner V 139.

Turolf, B. ber Orfneps 408. Turris Cartularia, in Rom IV 418 n. 3. Tuscien (Toscana), Marigr. 6, 25, 27, 28, 30, 32, 80, 81 n. 54, 82 n. 57, 92, 100, 101, 118, 144, 248, 250, 262 550, 551 n. 2, 552, 555, 556, 600 - II 372, 692 n. 24, 656 n. 58 — 11 372, 632 n. 24, 656 n. 58, 657 n. 60, 658, 692 n. 111, 693 n. 112 — III 81, 83, 109, 260 n. 47, 261, 817, 381, 382 n. 62, 388 n. 72, 392 (n. 79), 394—395, 396, 398, 399—400, 401 n. 90, 403, 455 n. 26, 457, 490, 551 n. 36, 552, 567, 568 n. 51 — IV 41, 83 n. 142, 142, 422, 426, 440, 441, 451 n. 20, 477 n. 23 — V 80, 81, 107 n. 19, 147, 150 n. 70, 170 — Rarfar. Beatrir. Bonifacius. Giatte Martgr. Beatrig, Bonifacius, Gottfried, Sugo, Mathilbe.

Tuscien, römifches II 417 - III 313,

**814**, **39**3.

Tusculum, B., Stadt in Italien 126, 259, 262 — III 439 n. 8, 440 — IV 193 — B. Bovo, Johannes, Petrus; Gr. Alberich, Gregor, Gregor.

Tusculaner, gr. Gefchl. 86, 87, 88 n. 71, 259 — Gr. Alberich, Gregor. tusculanische Straße III 552.

Twiel, Feste im Hegau III 206 - IV 120.

Tzelgu, F. ber Aumanen IV 168 n. 14.

### u.

Ubalb.

-, B. von Mantua IV 135, 136, 139 n. 52, 334.

, ital. Gr. III 479 n. 13.

St. Ulrich's und Afra-Rl. zu Augsburg 212 — II 400 — III 62 -V 369.

Ubalrich, Ulrich.
— (St.), 8. von Augsburg 212 — II 400, 780 n. 57.

Pseudo-Udalricus, Schrift III 180 n. 11, 518 n. 75 — V 92 n. 72.

- \_ III. (von Eppenftein), A. von St. Ballen, Batriard von Aquileja III Wallen, Patriard von Aquileja III 22 n. 26, 30, 61—62, 64, 78—74, 196, 197—198, 222, 243 n. 16, 329, 422, 501, 573, 621 n. 142— IV 43, 118—120, 121, 205, 206 n. 24, 221 n. 45, 285, 335, 374—375, 386, 389, 396, 427 n. 18, 465 n. 49, 480 — V 11, 100 n. 5, 211, 212, 213 n. 5. —, 8. von Brešcia 230 n. 67 — III 491 n. 28.
- 491 n. 28.
- -, B. von Cur IV 176, 463.

Ubalrich, Ulrich.

-, B. von Eichftäbt II 545, 614 — III 42, 325 — IV 21, 115, 257, 335, 412, 547 — V 69, 104, -, B. von Minden V 10, 59 n. 4

- —, B. von Padua 547 n. 96 III 182, 183, 184, 187, 208, 209, 210, 211, 212, 213—215, 216, 217, 220, 221-225, 226, 243
- II., B. von Baffau IV 384, 432, 446, 447 — V 2 n. 3, 195, 186, 282 n. 4.

  —, B. von Bavia 46, 59.

  —, B. von Regensburg 237, 247.

  —, Y. von St. Gallen III 29.

- —, 91. von 20rfd 403 n. 18, 444, 475—476, 479, 482, 484, 488, 494, 564, 568, 616 n. 19 II 98, 117 n. 1, 547.
- –, A. von Reichenau II 1, 2.
- II., A. von Reichenau IV 256, 446 V 194.
- -, Pr. ber St. Agibien-R. ju Bam-berg V 164 n. 20, 166.
- -, Prior von St. Ulrich (Zell) II 183 n. 120 — III 204, 283 n. 90, 610, 615 n. 132 — IV 161, 365
- n. 54, 398. (von Brünn), S. bes mährischen H. Konrad V 64, 130, 240.
- -, Marigr. von Rrain und Istrien 100 n. 91, 188, 294, 303 n. 129, 304 n. 132, 352, 389, 530 n. 68, 562, 566 n. 32 II 84 V 371 - Gem. Sophie.
- IX., Gr. von Bregens III 31, 198 n. 39, 200 — IV 454 n. 26.
- X., Gr. von Bregens III 200, 340 - IV 400 — V 8 — Gem. Bertha.
- XI., Gr. von Bregenz III 341 n. 174 — V 9 n. 13.
- —, Gr. im bair. Jsengau III 218 n. 74.
- —, Gr. 100 date. Hengau III 218 n. 74.

  —, Gr. von Lengburg III 26 n. 33,
  30, 37, 89, 227, 609.

  —, Gr. von Paffau II 836 n. 145

   V 61, 62 Gem. Abelheib.

  —, Gr. von Rattelnberg II 836 n. 145

   III 134 n. 53, 185, 186.

  —, Gr. von Bineli II 171 III
  446 n. 15 V 372.

  Gr. von Pineli II 171 n. 104

- —, Gr. von Binelz II 171 n. 104.
- —, Gr. von Weimar, S. Markar. Udalrich's von Rrain und Iftrien II 34 — IV 285, 294 n. 37 -Bem. Abelbeib.
- –, Gr., Bogt von Rl. Götweih III 467 n. 42.
- Gr., Br. B. hermann's von Mugsburg IV 479-480 - V 2n. 2.
- -, Gr. V 6.
   von Deibenlibe IV 48 n. 90.

Ubalrid, Ulrid.

— von St. Euftachius, Römer V 45. — von Gobesheim, kalchr. Rath 24 n. 6 — II 291—292, 293 n. 188, 297, 308, 452, 523, 575, 637 n. 30, 730, 767, 817 n. 88, 845, 847—848 849, 896 — III 489, 494 -382.

—, kglchr. Bogt in ber Wetterau 389

-, Baffall Beinrich's IV. und bes Martgrafen Ernft von Defterreich П 335 п. 37.

–, Miffus II 766 n. 32.

-, Mainzer Ministeriale 24, 88 n. 26. -, Befreier B. Burcarb's von halberftadt II 680—681, 835—836 (n. 145), 839.

-, kglchr. Trabant II 827.

Udalrichinger, schwäb. gr. Geschl. III 25, 31, 193, 197 — IV 257 n. 17.

Ubalicalt, Uodelscalt.

-, A. von Tegernsee V 102 n. 10. , taldr. Bote II 580 n. 168.

Ubenhausen, D. in Beffen II 76, 251 n. 113.

33

'n

7

١.

ょ

- Ubo, Uto. —, E.B. von Trier 507 n. 25, 509, 539 n. 118, 582, 614, 672, 673, 681, 683 n. 99, 733, 736, 737, 738, 741 n. 199, 887 n. 7, 888, 894 n. 1 — III 54, 58, 88, 89, 90—91, 98, 113—114, 123, 151—152, 154, 187, 188, 573 n. 61 - V 132
- 28. von Afti III 285 IV 344. 374 n. 6, 389.
- —, B. von Hilbesheim 111 by n. 100, 232, 278 n. 34, 346, 463, 505 n. 56 IV 2, 4, 8, 9, 12—13, 15 n. 29, 16 n. 80, 20, 21, 46—47, 111, 219, 258, 313 n. 84, 545, 547 V 70, 131, 180, 194, 221, 223, 224, 226, 227, 230 n. 32. B. von hildesheim III 69 n. 106

–, B. von Toul 372 n. 14, 444, 629 – II 810 n. 70.

–, A. von St. Blasien II 167 — IV 399, 432 — V 84.

— (II.), Gr. von Stade, Markgr. der jächs. Nordmark 39 n. 28, 42, 49 n. 49, 266 n. 51, 336 n. 55, 357, 358—359 n. 101, 422, 514, 516, 584, 597, 630 n. 58, 653, 654 G. H. 41 n. 1, 73—74, 75 n. 62, 240 n. 88, 251 n. 103, 501, 512, 513 n. 81, 519, 530, 728, 833 n. 133, 836 — III 503 (n. 49) — IV 47, 48 n. 90, 176 — V 372 — Gem. Dba.

Udo, Uto.

- (Liutger) (III.), Markgr. ber fächf. Nordmark II 513 n. 81 — III 503 n. 49 — IV 48 n. 90, 176, 220 n. 41 — V 101, 160, 180, 184. , Gr. von Ratlenburg 211 n. 17.

Uebermaffer, St. in Munfter III 583 n. 73.

Uerzig, D. an ber Mofel 504-505. Uesenberg, im Breisgau II 160 n. 87 - Heffo.

Ufgau, rheinfrank. Gau 23 — IV 112 n. 6 — V 101, 152, 366 — Gr. hermann.

Ugiccio, S. bes Bulgarellus, tusc. Gr. III 109, 381, 394, 400, 401 n. 90.

Ugolinus, S. Gr. Guido's von Jmola V 14.

Шт, fd, таб. Вfalz 442 — П 775, 776, 777 п. 51, 778 п. 55, 887 п. 7 — III 2, 3, 23, 24, 36—37, 38, 41 n. 68, 45, 62, 65, 153, 199, 208, 350 — IV 357 n. 42, 383, 384, 403, 430.

Fürstentag von 1076: II 725—726, 728, 729 — III 628 n. 4. St. Ulrich (Zell), Kl. im Breisgau II 160 n. 87 — IV 161, 398 — Prior Udalric.

St. Ulrich-Rappelle, zu Goslar II 240 n. 87.

Umbrien 319.

Unbrimathalgau, in ber Mart Rarnten

187 n. 38. Ungarn 3, 5, 6, 93, 95—96, 99, 176 n. 8, 186, 188, 189, 190, 191, 192—198, 201, 203, 204—206, 268, 294, 327 n. 39, 342, 343, 284, 284, 851, 352, 356, 357, 361 n. 107, 386, 387, 394, 449, 455 n. 111, 456, 457, 458 n. 116, 577, 610 n. 6 — II 9, 72—73, 87—88, 89, 118, 120, 352, 384—386, 118, 120, 387—388, 389, 390, 402—403, 404, 405—406, 415, 431—432, 404, 405—406, 415, 431—432, 497, 505, 521, 522 n. 91, 550—554, 743—744, 751 n. 8, 819 n. 100, 839, 850, 851 n. 201 — III 40 n. 66, 81, 84 n. 127, 133, 185—186 212, 324, 840, 351, **42**3, 510 - IV 49, 66, 162, 167—169, 298 299, 372, 425 n. 10, 430, 432 n. 27, 440, 456, 474-477, 483 n. 36, 486 n. 40, 487 n. 41, 489 (n. 44), 490, 494, 496 n. 52, 504, 505—506, 507—509, 519, 521—522, 550 — V 63, 64, 65, 136, 137

n. 46, 208, 316, 317, 379 — **R**g. Andreas, Bela, Coloman, Geifa, Labiflav, Ovo, Beter, Salomon, Stephan; H. Almus, Emerich, Beifa. Unghvarer Comitat, in Ungarn IV 168 n. 14. Unruoch, Gr. von Achalm V 38 n. 22. Unstrut, Fl. 621 n. 34 — II 498, 500, 503, 504, 878, 874 n. 2, 876, 877 n. 12, 878, 880, 881, 882, 883, 884 — III 238, 333, 334, 335 n. 171, 338, 641, 642, 645 V 314 n. 68. Unterratien, Gr. 430 n. 68 - Gr. Eberhard. Noba, Úota -, T. Gr. Abalbert's von Calw II 90 n. 108. -, Gem. Moricho's, Mutter ber b. Paulina 599 n. 41. Uofolt, fachf. Gr. 389 n. 44. Uoto, Ergpriefter in Salberftadt 657. Upjala, religiöser Rittelpunkt in Schweden 409, 410 n. 32, 416 n. 44, 521. Urad, fomab. gr. Gefdl. IV 362 -Gr. Egino I., II., B. Gebehard. Urban. — <u>I.,</u> \$. IV 316 n. 90, 318 n. 96. — II., 33. II 389 n. 106, 434 n. 178 III 331 n. 167, 566 n. 47, 578 n. 67, 613 n. 128 — IV 22 n. 39, 59, 135 n. 48, 139, 176 n. 26, 191, 192 n. 2, 194—197, 198—203, 205, 213, 217, 225 n. 48, 198—203, 205, 213, 217, 225 n. 48, 253—255, 256, 260, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269—275, 276, 279, 281 (n. 18), 282, 283, 285, 286, 287 n. 30, 289, 290, 294, 299, 300, 316, 328, 337—338, 339, 341—345, 348, 349, 353 n. 35, 355 n. 38 u. 40, 356 n. 41, 360, 361 n. 48, 362, 365 n. 54, 368 n. 56, 377, 378, 379 n. 15, 380, 381—382, 383, 385, 390, 397, 398, 399, 401 n. 18, 402, 403, 404, 399, 401 n. 18, 402, 403, 404, 405, 406 n. 25, 407 (n. 26), 409, 410-411 (n. 32), 415, 418-422 425 n. 12-14, 426 (n. 16), 427 428 n. 19, 430 (n. 22), 431 (n. 25), 432, 433, 434, 440, 441—447, 448, 449, 450, 452, 458, 456—460, 461, 464 n. 46, 469-474, 476-477 13 n. 26, 14, 15, 19, 21, 31, 32 n. 15, 33 (n. 16), 35—36, 39, 40, 41, 42—44, 45 n. 36, 46, 47, 48,

49, 51—56, 71—75, 76, 77 n. 31 78, 80, 83 n. 44, 84, 85—88, 90 n. 66, 92, 93 n. 75, 96, 104, 107, 108 n. 20, 109, 110 (n. 25), 135, 171, 191 n. 32, 192, 204 n. 15, 208, 218, 255, 274, 328, 329, 330—331, 335, 387. Urban. - III., \$3. V 104 n. 13. - VIII., \$3. IV 63 n. 106. Urbis, ital. Königsforft V 370 n. 13. Urft, Fl. 627 n. 47. Urnafc, Fl. III 573. Urfinus, Gegen-B. III 586. Urfio, B. von Senlis IV 426 n. 15. St. Ursmar, A. von Lobbes V 116 Uthbremen, D. bei Bremen V 377. Htredt, B., Stabt 35—36, 152—153, 266, 372—375, 478 n. 160, 498, 500 n. 18, 524, 701 — II 67, 68, 91, 151, 615 n. 8, 650, 651, 652, 653, 658, 659, 660—662, 664—665, 667, 670 n. 89, 672, 673, 677—678, 692, 694 n. 90 682, 684 n. 99 — III 68—69, 288 — IV 114, 115, 127, 171, 174 n. 28 — V 68, 120, 121, 372 St. Martins - Dom . R. . Marien - R.; St. Beters - St.; B. Bernold, Abalbolb. Burdard. Ronrad, Bilhelm. Uzen, Bolt an der Donau 394.

#### ₩.

Bacha, D. in Thuringen II 319.

Baels, lothring. D. 152 n. 60.

Bal bi Demona, auf Sicilien 245, 366 — II 184.

Balence, franzöß. Stabt IV 456 — V 107, 108 n. 20.

Balenciennes, lothring. Mark, Stabt 18 n. 15 — II 56, 65, 68 — V 369.

Balentinian I., Raiser III 596.

Ballis Salinarum, in Calabrien 243 n. 17.

Ballombrosa, tusc. Al. 60 n. 9, 81, 600, 601 — III 182, 381, 400 — IV 74 n. 113, 142 n. 57 — V 80, 82 — M. Johannes Gualberti, Mubolf; M. Andreas, Petrus der Feurige.

Balva, ital. B. II 111, 689 — B.

St. Bannes, lothring. Al. II 678 n. 87 — III 408 n. 105 — IV 39 n. 72, 41, 250, 405 — A. Robulf. Barefe, lombard. Stadt 62, 670, 671, 672 — II 106 n. 117.

Trasmunb.

Batican, Palast in Rom V 172 n. 31. Baticanum Appolinis, Dertlichfeit in Rom III 94 n. 136.

St. Beits-Dom-A., zu Brag 190. St. Beits-A., in Rl. Citen III 480. Belbenz, lothring. D. IV 40 n. 74. Belino, Fl. 545 n. 93. Belletri, ital. B. IV 270—271 — B.

Johannes.

Beltheim, D. im Thurgau III 198 n. 39.

Belume, lothring. Gau II 677 - G. Dieberich.

Bendome, frangos. Rl. IV 422 — A.

Goffrib.

Benedig 305 -- II 695 n. 115 - III 212 n. 65, 375, 402, 546, 564 -IV 70 n. 109, 453—454, 455, 474 — V 134, 150 — St. Hilarius und Benedictus - Rl., St. Bacharias. RI.; Batriard Dominicus; Doge: Dominicus Silvius, Bitalis Falieri. Benetien 305.

Benosa, apul. Stadt 145 — IV 72, 272 — Kl. St. Trinita.

Bercelli, ital. B., Stadt 609 — II 97 n. 108, 753, 754 — III 407 n. 105 — V 30, 40, 370 — B. Bernhard, St. Eufebius, Gregor, Gregor, Leo,

Noting, Reginger.

Serben, B. 154 — II 90, 262 — IV

4 — V 9, 367, 373 — B. Bruno,
Hartwig, Mazo, Richbert, Sizzo.

Berbun, B., Gr., Dynastie, Stabt 293 n. 109, 637, 638, 639 n. 81 — II 515, 517 n. 85, 652 n. 55, 653, 656, 657, 678 — III 327, 397 n. 86, 407 — IV 38—39, 41, 250, 261, 404, 405—406, 407 n. 26, 513, 516 n. 78 — V 367, 375 — St. Marien-Dom-A.; Rl. St. Airy; St. Maria - Magdalena - St.; St. Micaels-Rl.; B. Richer, Theoderich; Arcioiaton Beinrich.

Beringen, fcmab. gr. Gefchl. II 780 n. 57 - Gr. Manegold, Bolferad.

Bermanbois - Gr. Sugo.

Berona ("Bern"), Mart, B., Gr., Stabt 85 n. 68, 99, 227, 425 — II 8 n. 18, 766 — III 1, 12, 16, 19, 21, 203, 259, 351 n. 5, 353, 377, 378 n. 56, 379 n. 58, 458—459, 461, 528 n. 3, 568—570 354, 358, 359, 345, 371, 373 n. 5, 377 n. 13, 396, 423, 448, 453—454, 455 (n. 26), 470, 474, 479— V 374 — St. Maria-Dom-A.; R. St. Georgius in Braiba; RI. St. Beno; Amphitheater; B. Abal-

bert, Brun, Dietbolb, Hartwig, Becelo, Busmarb, Otbert, Sige-bod, Balbrunno; Marigr. Bermann; Gr. Bonifacius.

Beroneser Klause II 742, 748 — V

Bersilia, ital. Gr. III 259.

Betralla, Stadt in Tuscien III 496. Beven, D. im Waabtland IV 169 n. 17.

Bicarello, O. bei Rom III 391 n. 75. Bicenza, Gr., B. II 767 n. 32 — IV 335, 336 — Al. St. Felix und Fortunatus; B. Dibolb, Epelo.

St. Bictor, Rl. zu Marfeille III 30 n. 42, 227 - A. Leonhard, Riccard.

Bictor.

647, 672 — II 280, 545, 841 n. 159 — III 291 n. 100, 393, 487 n. 6 — IV 586 -- V 316, 375.

HI., 33. III 289 (n. 95), 300 n. 115, 392 n. 76, 445 n. 14, 566 n. 47 — IV 83 n. 142, 140 <u>-</u> ш., n. 53, 154—156, 157, 162, 170 n. 19, 177—188, 189—190, 191, 192, 194, 195, 198 n. 8, 200 n. 11, 202, 264, 283, 312, 327, 328, 425 n. 13 — V 15, 19, 50, 80. Sienne, E.-S. 284 — IV 197, 278

n. 60 - E.B. Leobegar.

Biernenburg, gr. Gefchl. IV 491 n. 47. Bigevano, lombarb. D. 390. Bigilius, B. IV 79, 315 n. 88 — V 34 n. 17.

Biginti Columnae, D. bei Bigevano 390 n. 47.

Bilich, Rl. bei Bonn 465, 529 n. 65 — Me. Abelheib; Ronne Bertha. Billach, D. in Karnten 175, 453 — V 372.

Billingen, D. in Schwaben III 201. St. Bincentius-St., in Bergamo III 459 n. 33.

St. Bincentius-Al., in Mailand 538. St. Bincentius-Al., am Bolturno 80 — A. Johannes.

Binbelicien III 41 n. 68, 280 n. 60 — IV 94 n. 167.

Binelz, gr. burgund. Gefcl. II 171 — Gr. B. Burchard, B. Cono, Ulrich, Ulric.

Binstgau, bair. Gau III 42, 97 n. 3. Bise, D. an der Maak V 298. Gesecht von 1106: V 298—299

(n. 37), 300, 359—362.

Vitalis.

- Falieri, Doge von Benedig IV 453, 454.

— Micaelis, Benetianer IV 455 n. 26 — V 150 n. 70.

-, Führer ber Pataria in Mailand

Biterbo, ital. Stabt III 474 n. 9, 480 n. 15, 567.

Bizic, Krieger Gr. Wiprecht's von Groissch V 2 n. 3, 372.

Blamifche, Boltsabtheilung in Flanbern

Blaerdingen, im Maaklande 375 n. 18 – II 651 — III 133 n. 53.

Blie-Strom, in Frisland 874.

Boderobe, D. in Heffen II 872. Bötting, bei Freifing IV 289 n. 32. Bohburg, bair. abl. Gefchl. III 421 n. 128 — IV 370 — V 62 — Dietpold, Ratpoto.

Boldard, B. von Brandenburg II 69 n. 56.

Bolcmar, Bertrauter Heinrich's IV. V 280 n. 1.

Bolkenroda, Burg in Thüringen II 232, 310, 330, 872, 873. Bolifeld, frant. Gau 597 - V 373. Bolmar, Bulmar.

-, Priefter am St. Bonifacius-St. im B. Utrecht II 678 n. 94.

—, Gr. im Saargau 403 n. 18. Bolta, Hefte bet Mantua III 244 n. 17, 297 n. 112, 316, 317 n. 147, 362, 373, 381 — IV 377. Bolturno, H. 238.

Borau, St. in Steiermard 455 n. 112. Breden, westfäl. St. Felicitas-Al. IV 58 — V 367.

Bulculd, Rappellan E.-B. Liutpold's 167.

Bulfrit, Caftellan in St. Omer III 63 n. 47, 64 n. 48.

## **23**.

Baabt, Landichaft 655. Babberoth, Besits bes Erz-St. Ragbe-burg V 158 n. 8. Babgassen, Kl. im Saargau III 220 n. 79 — IV 43 n. 79 — V 372. Wagenhausen, St. Maria-Rl. im Thurgau IV 381—382, 429. Bagrier, wend. Bolf 412 — II 150, 327, 855.

Baiblingen, D. in Schwaben III 336 n. 172 — IV 112 — V 366. Baimar, F. von Salerno 149.

Baiten, in Ungarn II 404.

Balbect, sächs. ar. Geschl. 653 n. 4 — Gr. Liuthar II.

Walbrunno, B. von Berona IV 453 **--454**, **4**78.

Balder, Balter.

-, B. von Cambray IV 410-411, 446, 456 n. 32, 458, 525-527 -V 104, 114, 115, 126—130, 152 n. 2, 154, 155, 179, 180, 190, 199—200, 287—288. -, A. von Rieberaltaich 617 n. 22

- III 212.

-, Scholasticus in Lüttich 167 n. 88. —, kirichr. Kanzler V 152 n. 2, 167. Balcheren, Infel 18 n. 15.

Balb, D. im bair. Jengau III 218 n. 74.

Walbo, Kanzler E.-B. Abalbert's 419 n. 49.

Walecho, A. von Beingarten IV 428 n. 19.

Baledunga, fächs. Gau 597 n. 35 — V 372.

Walhausen, Pfalz in ber Goldenen Aue 175 n. 8.

Balhorn, D. bei Nachen II 152 n. 75, 668 n. 81 — V 315 n. 68, 369, 374.

Wallensen, D. bei Hilbesheim 597 n. 85 — V 872.

Wallis, Landschaft 655 — III 219 n. 79.

Ballonen, Bolksabtheilung in Flanbern II 58 — V 58 n. 3.

Balo, A. bes St. Arnulf-Kl., Krichr. 8. in Met II 218, 219—220 — IV 37, 38, 40, 174 n. 23, 248, 287 n. 30.

Walram.

-, B. von Naumburg III 592 n. 89 — IV 170 n. 18, 292 n. 35, 297, 437—440, 543, 544 — V 70, 158 n. 8, 229, 386.

-, S. S. Beinrich's von Rieberlothringen V 298, 360, 361.

Balter, Balther, Gualterus.

-, B. von Albano IV 419 - V 79.

-, B. von Bereford 215 n. 29. \_, 8. von Reaug IV 426 n. 15.

-, A. bes St. Jatobs-Rl. ju Dains 369.

—, Prior von **R**I. Leno IV 281

–, Ranonikus in Raitenbuch IV 104 n. 193.

—, Ж. III 560 n. 44.

-, S. von Ted IV 490 n. 47.

-, ftauf. Gefchl. III 195 n. 36. -, Rormanne, herr von Civitate 241.

- von Boiffy, Rreugfahrer IV 505.

Balter, Balther, Gualterus. - Senzavehor, franzöf. Führer im Rreuzzuge IV 486 n. 40, 487 n. 41, 489, 490 n. 48, 504—505, 506 n. 66. Waltolf, B. von Padua 85 n. 69 -II 810 n. 70 - V 378. Bangen, D. im Albgau 444 n. 97. Barbar, Fl. V 77 n. 31. Barin, Barinus. -, A. von Korvei IV 240 n. 70. , röm. Card. V 14 n. 29. Warme Au, Fl. 357. Barmund, B. von Jvrea III 264 n. 54. Warnerius, französ. Abl. IV n. 32. ortburg, thüring. Burg III 240, 383, 640, 642 n. 12, 643. Bartburg, Basgenwald, Gebirge 324 n. 37. Baffenberg , lothring. gr. Gefchl. -Gr. Gerharb. Bafferburg, bair. gr. Gefchl. V 62 n. 8. Baft, französ. Rl. II 664 n. 56. Bauffore, lothr. Rl. V 180 n. 14. Bechmar, D. in Thüringen IV 113 —114, 115 n. 16. Bebbingen, D. im E.-B. Magbeburg II 490 n. 55. Beenbe, D. bei Göttingen 368 - V 367. Beichsel, Fl. II 751 n. 7. Beiba, D. in ber Mart Beit III 646. Beihenstephan, bair. Kl. 467 n. 135 — V 3 n. 3, 37 n. 20 — A. Erdanger. Beilburg, D. im Lahngau 303, 304 n. 131 — V 367. Beilheim, Br. in Schwaben III 153.

201, 609 n. 122, 615 n. 132, 617—618 — IV 398. Beimar(. Drlamunbe), gr. Gefchl. 188, 193, 294, 295, 565, 566 n. 32, 619, 620 n. 29 — II 35 — IV 285, 294 n. 37 — Gr. Aribo, Otto, Poppo, Udalrich, Wilhelm III.,

Beingarten, schwäb. St. Martins-AL. 654 — II 25 — IV 121 n. 32, 427 — V 39, 141 n. 53, 142 — A. Abelhelm, Walecho.

Beinheim, D. bei Lorsch 403 - V 378.

Beifel, Befit von Rl. Echternach 425 n. 60.

Beißenburg, Rl. im Speiergau 568 -II 150 n. 69 - V 151 -A. Samuel, Stephan; Bogt Efbert. Beißenburg, Pfalz im bair. Nordgau 100, 156 — II 7 n. 16.

Beigenburg, bair. gr. Gefchl. - Gr. Beinrich.

Welfen, Dynaftie 652 — II 24, 25 — IV 274, 448, 456, 460, 478, 527 — V 4, 19, 20 n. 4, 25 n. 6, 142, 264 n. 76, 329.

Belf.

(IV.), H. von Baiern II 24—28, 41, 47, 88, 155, 196, 290 (n. 183), 312 n. 5, 387 n. 103, 407, 415 312 n. 5, 387 n. 103, 407, 415 n. 152, 497, 501, 527, 528 n. 98, 673, 677, 725, 731, 742, 755, 758, 762, 775, 818 n. 89, 875 n. 6, 876, 880, 881, 882, 888, 889, 892 — III 3, 22, 31, 36, 38, 39, 41, 43, 48, 49, 52, 61, 62, 70, 96, 119—120, 135, 136, 146, 149, 150, 152 n. 88, 169—170, 193, 197, 199, 200 n. 43, 205, 208, 210, 286 n. 95, 293, 328, 30, 365, 374, 417, 420, 423, 424 n. 135, 462, 464, 503 n. 48, 574, n. 135, 462, 464, 503 n. 48, 574, 608 n. 121, 629, 630, 631 — IV 608 n. 121, 629, 680, 631 — 1 v 120, 122, 126, 133, 158, 162 n. 7, 195, 201 n. 13, 204, 205, 256, 260, 274, 276, 290 n. 33, 338, 339, 347 n. 26, 365 n. 54, 368 — 369, 380, 381, 383, 387, 395 — 396, 399, 400, 401 n. 18, 402, 403, 427, 428, 430, 448, 460—461, 476, 478, 479, 490 n. 47 — V 1 n. 2, 10—11, 22—23, 24 n. 4, 39 n. 23, 114, 134, 135, 136, 138, 139 (n. 51). 141—142, 144 n. 59, 139 (n. 51), 141—142, 144 n. 59, 186, 325, 328 - Gem. Ethelinde, Judith.

(V.), H. von Baiern II 656 n. 58 III 365 n. 32 — IV 201 n. 13, 274, 276, 277, 279, 838, 338, 380 n. 18, 389 n. 1, 392 n. 4, 394, 423, 429 n. 21, 447—448, 460-461, 478 — V 9, 11 n. 20, 22, 23, 175, 186, 194, 295 (n. 27) — 296, 328 — Gem. Mathibe.

5. von Kärnten 7, 19 — II 24, 25.

IL, Gr. 43 n. 37, 652, 653 — II 25 n. 10 - Gem. 3miza. Wells, engl. B. - B. Guifo. Bels, bair. gr. Gefchl. 208.

Wenden 3, 407, 411—412, 516 n. 42, 517 n. 43, 518—520, 585 — II 73, 148, 714 n. 165 — V 101.

Benrich, Scholasticus zu Trier 233 n. 3 — II 370 n. 78 — III 229 n. 92, 243 n. 15, 251 n. 26, 257 n. 45, 359 n. 18, 406—415, 512

(n. 68), 513, 514, 516 n. 71 u. 72 517, 518, 519, 650 n. 20 — V 386.

Bengel, Bengeslaus.

-, B. von Olmüş IV 550.

A. von Leno, von Rieberaltaich 305, 381, 384, 589, 591.

Berben, O. bei Magbeburg V 159. Berben, Kl. im Rubrgau 477 — V 26, 30, 374 — A. Dito; Bogt Eberharb.

Berembolb, A. bes St. Beribert-Rl. ju Deut 153, 327 n. 41.

Berfen, Burg im Salzburgischen III 40 — IV 215.

Beringaud, Gr. V 6.

Werinharb.

—, im Ufgau V 101, 152. —, S. Werinhard's V 101 n. 7.

Werla, kglc. Pfalz in Oftfalen IV 111 — V 368.

Berla, gr. Geschl. in Bestfalen 211, 356—357 — V 386 n. 31 -- Gr. Bernhard, Heinrich, Hermann, Hermann III., Konrad, Rudolf. Bermland, fdwed. Lanbicaft 409.

Wern, Fl. 186.

Berner, Berinher, Bezel, Becelin.

- –, Pr. zu St. Mariengreben in Cöln, E.-B. von Magdeburg 166 n. 87, 352 n. 93, 353—354, 531—532, 591, 593, 597 — II 24 n. 39, 122, 232, 233, 238, 244, 245, 246 n. 92, 251 n. 103, 263 n. 126, 300, 456, 457, 487-488, 489, 490 n. 55, 494, 508-510, 528, 533, 534 n. 110, 539 n. 118, 582, 593, 594, 601 n. 200, 603, 615, 682, 683, 685, 827, 829, 833, 837, 840, 861, 909 — III 3, 9, 138, 142, 145 n. 77, 154, 184, 228, 229, 247, 427, 629, 633.
- —, E.B. von Mainz III 576 n. 65 577 n. 68, 578, 607 n. 121 — IV 3 n. 7, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 15 n. 29, 19, 20, 21, 26, 29 (n. 50), 30, 36 n. 69, 51, 58, 61 n. 105, 87 n. 153, 129 n. 41, 151, 164 n. 10, 166—167, 206—207, 218 n. 40, 220 (n. 42), 257, 271 n. 51, 316 n. 91, 352 (n. 33), 439 n. 48, 503 n. 59, 547, 548, 549, 550 n. 13.
- -, papstl. Gegen B. von Augsburg IV 205.
- -, **B. von Bobbio III 286.**
- 7 30. bon Detrieburg 155, 394 n. 56, 590 n. 69, 597, 599, 700 II 251 n. 103, 490 n. 55, 494, 512, 682, 683, 685, 837, 840 III

138, 142, 339, 349 n. 2, 427-428, 504, 650 n. 21 — IV 2, 4, 7, 23, 27, 46 n. 84, 52, 54, 214, 219, 413—414 — V 3, 244, 372, 380, 383.

Merner, Merinher, Mezel, Becelin.

-, B. von Olmüt IV 298, 370.

- (L), B. von Straßburg 323, 652 n. 1, 653 — III 72 n. 109 — IV 524.

 (II.), B. von Strafburg 486, 568
 II 69, 77, 80, 87, 88, 152, 305, 312 n. 5, 366—368, 430, 439, 453, 569, 614, 730, 762, 774 n. 46, 887 n. 7, 898 — III 16 n. 18, 29, 30, 31 n. 48, 39, 44, 71, 132, 135 n. 55, 212 n. 66, 648 — IV 161 n. 7, 349, 350, 362, 388 n. 32, 543 n. 5.

-, A. von St. Blafien II 167 n. 98. -, Gegen-A. von St. Gallen III 501 — IV 118, 119—120.

A. von Korvei II 431 n. 173 -IV 240 n. 73, 241, 556.

—, A. von St. Paul III 621.

A. von St. Beter in Erfurt IV 353 n. 34.

-, A. von Betershaufen V 182.

-, A. von Rofenfeld V 160.

—, A. von St. Zeno in Berona III 569. —, Dom-Pr. in Salzburg 270 n. 58.

-, Prior von Zwifalten IV 349.

-, Priefter in Alschausen IV 391 n. 3.

–, H. von Spoleto und Markgr. von Ancona V 273—274, 275—277.

ital. Martgr. IV 390, 454 -59, 274 n. 88.

-, Gr. von Groningen V 118.

I., Gr. von Habsburg III 31 n. 42, 200 n. 43, 615 n. 132 — IV 524.

-, Gr. vom Lahngau 304 n. 131, 403 n. 18.

-, Gr. im Redargau 486 n. 178.

–, Gr. von Rectargröningen 486 n. 178.

-, Gr. von Bollern 214 - V 377. -, heff. Gr., Pannerträger Heinrich's IV. 484, 485 n. 177.

-, ber Jungere, beff. Gr., Jugend-genoffe heinrich's IV. 408 n. 18, 466, 484, 485 n. 177, 486, 701 -II 153, 154 n. 77, 787, 798, 808 —809, 810 n. 73, 817 n. 88 — V 319 - Gem. Willibirg.

Gr., mütterlicher Großvater Marigt. Udalrich's von Krain 188 — Gem.

Billpirg.

Berner, Berinher, Bezel, Becelin. -, Gr. V 280 n. 1. -, bair. Abl., Bem. ber Dietpurg 184 n. 29. –, săchs. Ebler III 648 n. 14. -, schmäb. päpstl. Heerführer V 274 n. 88. –, Präfect von Rom IV 270, 271 n. 51. – von Greis, Kreuzfahrer IV 520, **521**. - von Epfendorf V 183 n. 19. Berra, Fl. II 255, 316, 318, 319, 320 n. 15, 326, 499, 512, 528, 873 — III 142, 146, 333, 348 n. 2, 642 n. 12. Wertach, Fl. III 509. Befer, Fl. 335, 357, 422, 482 - IV 385. Beffobrunn, bair. Rl. V 182. Befterburg, abl. Gefchl. IV 490 n. 47. Westergau, in Frisland 38 n. 27 — III 69 n. 106 — IV 114, 171, 247 — V 372. Beftfalen, fachf. Lanbichaft, Gau 153, 211, 357, 359 n. 101, 458, 582 n. 66 — II 20, 493, 497, 600, 616 n. 9, 650 n. 49 — III 75, 192, 342, 462, 583 — IV 1, 58, 363, 385, 413, 416 n. 45, 477 - 162, 372 — Gr. Gerharb. Westflinge, fris. Lanbschaft 374 - V Beftgötaland, schwed. Landschaft 409, 415. Beftgothenreich in Spanien IV 200. Wetterau, frant. Gau 51, 389 — IV 112, 226 n. 48 — V 371.

112, 226 n. 48 — V 371.

Bettin, sächs. Dynastengeschl. 184, 623 n. 39 — II 713, 884 — III 582 n. 72 — Gr. Debo, Dietrich, Gero, Joa, Ronrad, Thietmar, Wilhelm.

Bevelinghosen, D. bei Neuß IV 499.
Bibald, A. von Korvei IV 555.

Bibert, Guibert.

—, kfrlchr. Kanzler, E.-B. von Ravenna (nacher B. Clemens III.) 118, 121, 179, 181 n. 23, 224, 225, 226, 228, 229, 250, 254 n. 34, 300, 302 n. 126, 303 n. 129, 322 n. 33, 323, 508 n. 27, 670 n. 5, 677, 680, 686, 687 n. 11 — II 163, 164—165, 187 n. 1, 198 n. 19, 200—201, 204 n. 30, 212, 216, 217, 221, 348, 353, 416, 423, 444, 451 n. 6, 478—479, 480, 574 —575, 587 n. 178, 619 n. 11, 643, 676, 767 — III XVI, 12, 14, 79 n. 117, 101, 107, 166, 167, 179 n. 9, 183 n. 15, 188 n. 26, 249, 258 n. 46, 267, 285, 286 (n. 95), 289 (n. 95), 290, 294, 296—301, 304, 311, 312, 313 n. 138, 314, 316, 317—318, 319, 326, 327, 344, 350, 357, 362, 379, 380, 381 n. 61, 382 n. 62, 383, 385, 389, 390, 392 n. 76, 396, 400, 401 n. 90, 402 n. 92, 403, 405, 406, 433, 436, 438 (n. 7), 441, 443, 447, 450, 452, 453, 454, 461 n. 36, 477 n. 12, 487, 488—489, 497, 499, 500 n. 42, 505 n. 56, 520, 526, 527, 528, 529—530, 535, 538, 558 n. 39, 559, 560, 653, 654, 655, 656, 657 — IV 86, 87, 89, 103 n. 191, 105, 106—107, 109, 138, 140 n. 53, 141 n. 56, 145 n. 65, 146 n. 68 u. 67, 147 (n. 68), 148 (n. 72 u. 73), 149, 155 n. 82, 186, 189 n. 45, 195 n. 4, 224, 250 n. 8, 253, 259—260, 270—271 (n. 50), 285, 288 n. 31, 402 n. 20, 535 — V 19, 68, 325, 326, 376.

Bibert, Guibert.

-, A. von St. Rogent-sous-Coucy V 347 n. 76.

—, M. von Kl. Fley IV 481 n. 30,

Biblingen, schwäb. St. Martins-Kl. IV 354 n. 36, 399, 403 n. 22 — V 39.

Bicard, Br. von St. Maria und St. Paul zu Besançon 568.

Wicelo, Gr. im Loingau 154 n. 69. Wichmann.

—, B. von Havelberg V 158 n. 8. —, Gr. 213.

Bidderstein, Berg in ben Allgauer Alpen 151 n. 58.

Widdin, Stadt an der Donau II 385. Widefind, Widifind.

—, Rönig" ber Sachsen IV 237. — von Schwalenberg III 236.

—, fachf. Edler III 648 n. 14.

Bibelo, B. von Minden V 59, 70, 97, 131, 180, 194, 223, 251.

Biberab, A. von Fulba 175, 186, 212, 328—329, 331, 342 n. 67, 445, 612, 660, 664—667, 668, 701 — II 189, 229, 546, 561, 796, 797, 816.

Wiberich, A. von St. Evre 444 n. 100.

Wiberold, Jerusalemspilger 510 n. 30. Wibesleben, D. in Sachsen 266 n. 53.

Bibo, Guibo.

-, E.-B. von Mailand 44, 46, 58, 60, 67-70, 73, 113, 127, 129-131, 133, 134, 141—142, 223, 323, 382, 436, 437, 441, 538, 539, 540, 541, 542, 558, 559, 561 n. 24, 562, 669, 670, 671, 672, 681, 687 — II 99, 100—101, 102 n. 115, 103, 104 n. 116, 106—107, 164 n. 95, 694 — III 264 n. 54.

-, B. von Cur IV 463 — V 283, 296, 312.

-, B. von Ferrara 560 n. 22, 613 n. 14 — II 154 n. 77, 206 n. 32, 219 n. 53, 339—340, 353 n. 60, 452 n. 7, 618 n. 10 — III 243 n. 16, 289 (n. 95), 300 n. 115 u. 116, 364 n. 26, 554, 656 n. 13 -IV 61 n. 105, 62 n. 106, 75—79, 142—150, 151 — V 14, 81, 344 n. 66.

-, B. von Osnabrüd III 584—591 — IV 415 — V 62, 70, 118, 119, 230 n. 32.

—, B. von Parma IV 335 — V 40. —, B. von Pija 556 n. 17.

–, Card. Briefter V 45, 51, 81. –, röm. Diaton V 81.

—, F. von Salerno 122, 557 — II 183.

-, Markgr., Alebramide III 458, 461

—, Markgr. von Chieti III 523 n. 3. -, Marigr. II 352 - Gem. Mathilbe.

-, Gr. von Imola II 216 - V 14. -, Gr., S. Arard's III 479 n. 18.

-, Gr., B. des Wido III 474 n. 9.

– Guerra, tušc. Gr. V 82.

- Guerra, Gr., Aboptivfohn ber Gr. Rathilbe V 82.

—, B. B. Benedict's X 88 n. 71.

—, Italiener III 474 n. 9. — Landriano, Mailander 71 n. 80. Bidonen, ttal. Fürstengeschl. III 898. St. Guido, St. zu Speier II 308 n. 1 — III 397 n. 86 — IV 111 n.

2, 112 - V 370. Bieberau, D. in ber Mart Beit III

Wiehe, D. in Thuringen 563.

Wiefelburg, D. in Ungarn 196 n. 57, 346, 347, 349 — II 406—407 -IV 507 (n. 67), 509.

Biefelburg, bair. Forft V 198 n. 5. Biegloch, D. im Lobbengau 564 -III 50 n. 80, 61.

Diesneck, Burg im Breisgau III 198 n. 39.

Wifred, mailand. Ritter II 693, 694, 695, 735.

Biganteftein, Burg in Thuringen II

Wiggenhausen, O. in Schwaben V 9 n. 13.

Bigmodi-Gau, in Sachsen 335, 359 n. 101.

Wignand.

—, Gr. 330.

—, Mainzer Bürger IV 351, 362. Bigolt, B. von Augsburg III 63, 122—123, 149, 509, 574, 581 n. 71 — IV 16, 19, 21 n. 36, 23, 195, 204—205, 325, 479 — V 100 n. 5.

Biferod, Burg im Eraftift Coln II 596 n. 192 — Gr. Gerlach.

Wildeshausen, Pr. bei Bremen II 90.

Bilhelm, Billelmus.

I., S. ber Rormandie, Rg. von 1., 5. bet Normande, Rg. bon England 237, 392 n. 51, 534— 537, 572 — II 25, 60, 73, 75 n. 62, 86 n. 83, 208, 372, 389, 401, 414 n. 151 — III 321—328, 404 —405, 413 n. 114, 414 n. 119 — IV 65, 67, 197, 536 — Gem. Mathilde.

II. (Rufus), Rg. von England IV 197, 273 n. 60, 471 — V 53, 72, 109.

–, E.B. von Tyrus III 648 n. 14. —, B. von Massa III 456 n. 27.

-, 38. von Bavia II 217, 285, 352, 429, 435, 453, 766, 770 — III 13 n. 14, 266, 286 — IV 389.

-, B. von Roestilde 415 n. 44, 416 n. 45, 418 n. 49, 419.

–, B. von Straßburg 577. –, B. von Utrecht 35—36, 360, 372, , 38. von Utrecht 35—36, 360, 372, 374—375, 391, 446 — II 39 n. 63, 47, 51, 67, 68, 290, 407, 461, 603, 614, 615, 622, 637 n. 30, 648, 649, 650, 651, 652, 661, 662, 664, 667, 678, 681, 817 n. 87, 876, 676, 677, 678, 681, 817 n. 87, 850 — III 430 n. 145 — V 379. 31. von \$\text{virial}\$ 197, 98—99, 526—527 — III 28 n. 36, 32—34, 90, 330—331, 364—368, 373, 422 n. 129, 462, 606, 608, 609—

422 n. 129, 462, 606, 608, 609—612, 614—619, 621—623 — IV 17—18, 116—117, 118 n. 23, 132 n. 44, 161, 162 n. 7, 255—256, 274, 289, 332 n. 138, 348—349, 351, 352, 353, 354, 355—360, 362—363, 365 n. 54, 381, 402 — V 70, 247, 250 n. 58.

Archidiakon von Lisieur 535 n. 77, 537, 573 n. 46.

., M. zu Malmesbury 667 — III 630 n. 11 — V 346.

Bilhelm, Billelmus.

-, M. von San Michele bella Chiufa II 434 n. 178.

—, H. von Aquitanien 236 — V 378 - Gem. Agnes.

--, S. von Aquitanien II 414 n. 151, 425, 435, 440.

–, Markgr. der sächs. Rordmark 39. (IV.), Gr. von Beimar, Markgr. von Reißen 97 n. 87, 188 n. 41, 193—194, 196—197, 206, 265 n. 46, 294, 295 — II 35 — V 377.

—, Marigr. in Italien III 12. —, Gr. in Apulien IV 380 n. 21.

-, Gr. von Burgund 568 - II 341, 843, 844, 742-743 - V 312, 380.

-, Gr. von Camburg, Wettiner II 718—714, 715, 717, 884, 838, 839 - III 144, 229 (n. 93) — IV 220 n. 12.

—, Gr. von Die II 355.

I., Gr. von Friesach II 119 -Gem. Emma.

- (L.), Gr. von Greger; III 446 n. 15. -, Gr. von Hereford, S. Dabern's, Rormanne II 38 n. 61, 60, 61, 63

-, Gr. von Lütelburg V 185 n. 21, 256, 257, 259 n. 70.

- (Carpentarius), Gr. von Melun IV 496 n. 52, 510 n. 69.

—, Gr. von Revers V 139.

-, Gr. von Boitiers V 135, 137 n. **46**, 138, 139 n. 51, 141.

— (III.), Gr. von Weimar 194 n. 54, 619 - Gem. Dba.

—, Gr. V 97.

Br. Robert Guiscarb's 149 -IV 72.

von Montreuil, normann. Ritter 543-545, 554 - II 107-108, 109, 113.

-, ital. Abliger IV 390.

Rormanne, Reffe Wilhelm's von Montreuil 545.

— von Arenga, Normanne II 687 n. 103.

— Testardita, Normanne 555 — V

— von Apulien, Berfasser ber Gesta Roberti Wiscardi III 632 n. 13, 650 — IV 69 n. 109, 72 n. 111. — von Ramur V 117 n. 6.

-, gen. "König von Lobersleben", Sachfe II 244, 494.

–, Krieger B. Gebehard's von Prag 596 n. 82.

Billa, Ae. von Obermunfter in Regensburg 870 — II 290 — IV 247 n. 3. | Birtemberg — Ronrad.

Bille, A. von St. Dichelsberg ju Bamberg 455.

Billegis B., Rangleischreiber IV 555. St. Willibald's-Dom-R., in Gichftabt II 545.

Billibirg, Billpirg.

-, Gem. Gr. Wernher's bes Jüngeren 486.

Sem. Gr. Wecilin's 188 n. 41. Williram, A. von Chersberg 14 — V 347.

Billo, A. von Gengenbach IV 56 n. 101. Biltrub, Gem. Gr. Abalbert's von Calw 489 n. 3 — II 97 — III 618 — IV 428 n. 19 — V 70.

Bilgburg, frant. Rt. V 166 n. 22 -A. Heinrich.

Wimund, B. von Aversa IV 203 n. 19. Wincirin, D. bei Regensburg 292 n. 107.

Binbolf, A. von Begau V 244. Winimannus, E.-B. von Embrun 28 n. 12.

Binither.

-, Kanzler, B. von Merseburg 94, 95, 155, 289 n. 101, 341 n. 65, 410 n. 33 — V 376.

—, A. von Lorich, kirlchr. Gegen-B. von Worms IV 42, 361.
—, A. von Hornbach II 117.

Winkelheim, D. im Gau Innthal V

1 n. 2. Winland, in Nordamerika 414. Winric.

—, B. von Piacenza IV 441.

-, A. von Inden 372 n. 14, 444.

- von Wirsehel, Zeuge in Raastricht 292 n. 108.

Binterbach, D. in Schwaben III 336 n. 172 — V 366.

Binterthur, D. im Thurgau II 671 n. 84.

Bipper, Fl. II 872.

Biprecht, Bippreth.

-, Gr. von Groissa 350 n. 87 — III 236, 831—832, 851 n. 5, 858, 891 n. 76, 474, 475, 494 n. 84, 641 n. 10, 646, 648 n. 12, 652 -IV 2, 170 n. 18, 207 n. 27, 276 n. 2, 292 — V 2, 65 n. 11, 71 n. 19, 185 n. 21, 244, 245, 248, 266—267, 294 n. 26, 295 — Gem. Jubith.

— ber Jüngere, Gr. von Groitsch V 185 n. 21 — Gem. Kunigunde. —, Zeuge in Mainz V 71 n. 19. Wired, A. von St. Hubert V 35, 36.

Repervon Anonau, Jahrb. b. bifd. R. unter heinrich IV. u. V. Bhai Ted by 88 00010

Bisegrad, Burg in Ungarn III 511 n. 62. Biffegrad, Collegiat-A. bei Prag 595 — IV 208 n. 27, 299 n. 41. Bitmund, röm. R. IV 100. Bladislau Hermann, S. Kasimir's, H. von Bosen 192 n. 49, 350 n. 87 — IV 163, 169, 372 — V 63—64, 166, 240 — (Hem. Jubith. Boevre, lothring. Balb IV 38, 39. Boffo, B. von Merfeburg 52, 84 n. 64, 94, 155, 341 n. 65. Bolbero, A. V 98 n. 3. Bolbobo, Wolpoto. -, A. von Gottesau III 620 n. 140. —, A. bes St. Laurentius Al. in Lüttich II 517 n. 86 — III 276 n. 81, 367, 406, 463, 465, 467, 514 Bolfenbüttel, D. in Sachsen 1V 294. Bolfer, Baffall ber Balberftabter R. IV 209. Bolferad, Bolverat. -, Gr. von Alfchaufen (Beringen) II 780 - Gem. Siltrub. -, Gr. von Beringen IV 118 n. 29. Bolfhelm, A. von Brauweiler 326 n. 39, 471, 529 — II 602 n. 203 — III 407 n. 104, 511, 512 n. 64. Bolfter, Grundbefiger in Defterreich III 97 n. 3. Bolfram. -, B. von Belluno II 810 n. 70. B. von Treviso 481, 492 n. 6 -II 8, 810 n. 70. —, A. von Brüm V 60 n. 5, 115, 118, 119. —, Gr. von Abenberg V 298. —, Gr. im Kraichgau IV 291 n. 34 - Gem. Azala. -, Bogt bes B. Bamberg 452. Bolpertschwendi, schwäb. abl. Geschl. IV 399 Abalbert, Hawin, Ronrab. Bomberg, Berg bei Caffel (Flanbern)
— II 62 n. 47. Borcefter, engl. B. - B. Albreb. -Borcester, engl. 8. — 8. Assorbed. — Borms, 8., Stabt 8 n. 9, 21, 23, 24, 35, 156, 172, 176, 181, 186, 218, 265, 303, 304 n. 181, 323, 325, 360, 400—401, 402, 494, 612, 615—617, 620 n. 90, 661, 663 — II 34, 88, 89, 92, 117, 148, 159—160, 161, 162, 164, 165, 166, 167, 268 n. 138, 287 n. 177, 294—296, 297, 307, 310, 311, 312—314, 318 12, 325 n. 22, 331, 336, 373, 402, 403, 404, 407, 483, 489, 496, 497, 517, 525 n. 95, 526, 530 n. 102, 540, 614, 650 n. 51, 664, 667, 668,

540, 614, 650 n. 51, 664, 667, 668,

671, 673, 676, 677, 678, 681, **716**, 719, 725, 729, 732, 735, 805, 80**7**, 835, 838, 849, 850, 886, 887, 888, 835, 838, 849, 850, 886, 887, 888, 890, 909 — III 12, 36 n. 59, 50, 51 n. 81, 68, 189, 605 n. 118, 617 n. 134 — IV 42, 58, 111, 240, 241, 243, 277 n. 3, 291, 325, 361, 465, 488 n. 42, 496 n. 52, 499 n. 55, 500—501, 504 n. 60, 584, 556 n. 14 — V 22, 23, 24 n. 4, 272 n. 85, 300—301, 322, 367, 374 — Et. Beter unb Baul-Dom-A., St. Cpriatus - Rl.; B. Abalbero, Abalbert, Arnold, Eppo (Gegen-B.), Runo, Thietmar (Gegen-2.), Binither (Gegen. 2.). Reicheversammlung von 1076: etigeberjammtung von 1076: II 206 n. 32, 613, 614—628, 629, 630, 632, 683, 641, 642, 645, 649, 650, 651 n. 53, 653 n. 55, 654, 655, 659, 660, 662 n. 71, 64, 665 n. 74, 672, 682, 695, 700, 701, 709, 712, 733, 835 n. 143, 850 — III 285, 288—289, 290, 293, 2361 368 n. 38, 515, 684 361, 368 n. 38, 515, 654 IV 31, 63, 68, 145, 224, 534 — V 323, 325, 382, 383. Bormefelb, 401 n. 12 - II 295. Bormsgau 152 n. 61 — IV 291 n. 34 - V 113. Bormeleben (fiehe Solleben), fachf. D. II 237 n. 85, 242, 248—245, 246 n. 92, 249, 251, 259, 260 n. 120, 324 n. 31, 860, 869, 909 — III 426 n. 137 — V 344 n. 66. Bofic, Burgward IV 336 n. 6. Bratiflav, Barteflav. 5., Rg. von Böhmen 189-191, 206—207, 349—351, 594—595— II 73, 85, 86, 190—191, 192, 193, 194, 196, 199 n. 21, 273, 274, 304, 356—357, 358, 360—361, 362, 414 n. 151, 428, 458—459, 362, 414 n. 151, 428, 458—459, 497, 502, 521, 522, 524 n. 93, 526, 583, 715, 716, 717 n. 170, 718—719, 745, 746 n. 218, 876, 879 — III 42, 72, 134, 141, 210, 237, 239, 324—325, 331—332, 335, 350, 351, 353, 465—466, 582, 641, 646 — IV 22, 25, 49, 53, 163—167, 169, 170, 172 n. 20, 173, 206—208, 218, 298, 370, 371—373, 549—550 — V 63, 64, 109, 244, 326 — Gem. Ableita, Evatawa, Swatiflava.

-, B. von Bommern V 165 n. 21. Digitized by Google

S. S. Wratiflan's von Bafmen

Svatawa, Awatislava.

350 n. 86.

